





# Deutsche Geschichte

mou

Tode Friedrichs des Großen

bis

gur Gründung des deutschen Bundes.

Bon

Ludwig Bauffer.

3weite veranderte und vermehrte Auflage.

Vierter Band.

Berlin.

Weibmanniche Buchhanblung.

1860.



#### Nadowort.

Die zweite Auflage dieses Buches kann ich mit keinem bessern Wunsche beschließen, als mit dem: daß ihr die gleiche Nachsicht und Theilnahme werden möge, wie der ersten. So weit es in meinen Kräften lag, habe ich im Ganzen und im Einzelnen Mangelhaftes zu bessern, Unvollständiges zu ergänzen gesucht. Aufmerksame Leser werden sich davon namentlich bei diesem letten Bande leicht überzeugen können. Die zahlreichen und zum Theil gewichtigen Erscheinungen auf dem Gebiete dieser Literatur, die uns die jüngsten Sahre brachten, sind überall gewissenhaft benutzt, und zugleich durch wiederholten Besuch der meisten deutschen Schlachtselder für die Darstellung der Kriegsereignisse mehr Anschaulichkeit gewonnen worden. Um von vielen einzelnen Notizen und Ergänzungen zu schweigen, führe ich als Belege hier nur die Darstellung des Wassenstillstandes von 1813, des Prager Friedenscongresse, dann die Ereignisse von Culm, Leipzig, Hanau, Waterloo an.

In diesen und vielen andern Parthien des Bandes ist vielfältig ergänzt und berichtigt worden; nur in einem Punkte, der eben den lautesten Widersspruch erregt hat — in der Darstellung und Beurtheilung der Politik und Strategie, die dem Sturze Napoleons einen faulen Frieden vorzog — ist keine Aenderung erfolgt. Im Gegentheil, an manchen Stellen habe ich die Auffassung der ersten Auflage nur schärfer und nachdrücklicher hervortreten lassen.

Dies bedarf einer kurzen Erläuterung. Während der Restaurationsepoche dieses scheidenden Jahrzehnts hat sich auch auf diesem historischen Gebiete eine restaurirende Thätigkeit kundgegeben. Mit einer gewissen Planmäßigkeit ist in Büchern und Zeitschriften eine verspätete Verherrlichung der Politik und der Kriegskunst versucht worden, über die in den Werken von Pertz, After, Beitke, Bernhardi, Dropsen, in dem vorliegenden Buche und in zahlreichen Monographien mehr oder weniger ungünstig geurtheilt worden war. Es ist

biese Ansicht in der Regel in sehr lebhaften polemischen Formen geltend gemacht, und uns Andern, die Metternichs Politik und Schwarzenbergs Strategie nicht lobten, nicht nur Mangel an historischer Unbefangenheit, sondern auch an ächtem Patriotismus vorgeworfen worden. Man sprach wohl von deutschen Federn, die sich nur berufen fühlten, Desterreichs Regierung und große Männer zu verkleinern oder hielt es auch wohl für erlaubt, geradezu den Vorwurf von Verläumdung zu erheben. Ja je dürftiger die Thatsachen und Urkunden waren, die man vorbrachte, desto kraftvoller und hochklingender lauteten die Anklagen. Auch der Verfasser dieses Buches ist bei dieser Polemik nicht ignorirt, sondern ihm vielmehr eine auszeichnende Berücksichtigung zu Theil geworden.

Wollte man die literarischen Producte dieser Richtung lediglich nach ihrem inneren Werthe behandeln, so könnte man sie füglich unbesprochen lassen; indessen da sich theils jene urtheilslose Reclame, von der sich selbst namhafte Organe nicht frei zu halten wissen, theils gewöhnliche Wohldienerei eifrig bemüht haben, ihnen eine Bedeutung zurechtzureden, so würde Schweigen vielleicht wie Zugeständniß gedeutet werden. Drum durfte sich ein Darsteller dieser Zeit die Mühe nicht verdrießen lassen, noch genauer in das speciellste Detail einzugehen, damit einem Seden einleuchtend werde, wie vollkommen nichtig jene Polemik, und wie unberufen ihre dreisten Anklagen sind. Theils in den politischen Abschnitten dieses Bandes, theils namentlich in der Darstellung des Feldzuges von 1814 glaube ich dies zur Genüge dargethan zu haben.

Die Differenz, um die es fich handelt, betrifft einmal die Politik Defterreichs in ben Sahren 1813-1814, bann bie burch biefe Politik beftimmte Rriegführung. Was ben erften Punkt angeht, fo habe ich wie viele Andere es ftets als eine Calamitat bezeichnet, wenn bie Metternich'iche Vermittlungstaftif, die ben Rhein, die Alpen, Belgien, Solland in Sanden Napoleons laffen und in Weftfalen, Berg und Frankfurt die bonapartefche Sippschaft erhalten wollte, im Jahre 1813 jum Gieg gelangt ware. Mir ift die Durchführung diefer Politit, die vorzugsweife an Napoleons Stolz icheiterte, ftets als die Verewigung unferer Schmach und Schwäche erschienen. Drum hielt ich nichts für verkehrter, als die Leidenschaft, womit die unheilbar blinden Bonapartiften Metternich anklagten; ber Friede, ben uns ber öfterreichische Staatsmann im Commer 1813 vermittelt hatte, war vielmehr ber benkbar gunftigfte Ausweg fur bas napoleonische Frankreich. Dag bies neuerlich von Thiers mit bialeftischem Geschick und in berebter Darftellung nachgewiesen worden ift, finde ich gang in der Ordnung; ihm vor Allem ftand es wohl an, ber Apologet diefer Staatstunft ju fein. Fur uns andere, die wir als Deutsche Diese Politik verdammten, war zudem keine erwunschtere Genugthuung zu benken, als daß ber gescheidteste Advocat bes alten Bonapartismus biefelbe rechtfertigt und ruhmt. Fur bies fo überaus einfache Berhaltniß

scheinen aber manche Röpfe ganz unzugänglich zu sein; sonst könnten sie nicht die unglaubliche Naivetät haben, sich auf Thiers, als auf den sichersten Gewährsmann zu berufen und mit seinem lobenden Zeugniß die deutschen Tadler zurückzuweisen! Db die Stumpsheit des Denkens oder des patriotischen Empfindens dabei mehr Schuld hat, oder ob beide sich darin theilen, muß man unentschieden lassen.

Was die Kriegführung betrifft, die durch jene Politik bestimmt war, so wird der Abschnitt über den Feldzug von 1814 im Einzelnen zeigen, wie man mit den Thatsachen umspringen und wie viel man theils nicht wissen, theils ignoriren muß, um die Richtigkeit der bisherigen Auffassung zu erschüttern. Wer den Ton, in welchem sich jene Geschichtschreibung einführte, noch in Erinnerung hat, der wird wohl überrascht sein über ihre völlige Armuth in Thatsachen und Urkunden.

Diese Punkte mit Nachbruck festzustellen und die anmaßende Oberstächlichkeit der angeblichen Berichtiger scharf abzuweisen, war eine Pflicht, der ich mich wohl nicht entziehen durfte, auch wenn dies Buch sonst den Ton der Polemik vermeidet. Daß Verständige dies richtig würdigen und nicht irgend welche Sympathie oder Antipathie darin suchen werden, darf ich wohl erwarten. Ich zähle vielmehr diesenigen nicht zu den wahren Freunden eines Staates, die, angeblich in dessen Interesse, die Wahrheit fälschen und für diese traurige Arbeit den Ehrenlohn des Patrioten fordern. Wohin solch byzantinische Servilität der Geschichtschreibung führt, was die Früchte des gehorsamen Schweigens und des wohldienerischen Beschönigens sind, davon schweigens und des wohldienerischen Beschönigens sind, davon schweigen gemacht. Hoffen wir, daß dieselben nicht unfruchtbar bleiben und daß man sich fortan mehr bemühe, das Gegenwärtige möglichst vollsommen zu machen, statt über alte Schwächen neue Fabeln auszubreiten.

Beidelberg im October 1859.

2. Bäuffer.

## Inhalt.

|                                      | Erit: |                                         | Grif |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|
| Sechstes Buch.                       |       | Stein in Königeberg                     | 25   |
| Die Freiheitskriege 1813             |       | Seine Thätigkeit in ber beutschen Sache | 26   |
| $-1815$ , $\mathfrak{S}$ , $1-697$ . |       | Steins ruffische Bollmacht              | 28   |
| Erfter Abschnitt. Die Erhebung       |       | Sein Berhältniß zu ben Oftpreußen       | 28   |
| in Oftpreußen. S. 3-37.              |       | Steins Abreise                          | 29   |
| Einbruck ber ruffischen Ratastrophe  | 3     | Die Stände in Königsberg                | 30   |
| Desterreich und Preußen              | 4     | Die Bolksbewaffnung                     | 30   |
| Desterreichs Haltung                 | 5     | Die Landwehr                            |      |
| Die Lage in Breußen                  | 5     | Die Beschlüffe ber Stänbe               | 33   |
| Das Armeecorps in Rurland            | 6     | Ports Bericht an ben König              | 34   |
| General Port                         | 7     | Dohna's Sendung                         | 35   |
| Seine Leiftungen in bem Felbzuge     | 9 .   | Die Ruftung in Preußen                  | 35   |
| Berhältniß zu ben Frangofen          | 10    | Befreiung von Pillau                    | 36   |
| Erste Kunde von der Katastrophe .    | 11    |                                         |      |
| Unbestimmte Beifungen von Berlin     | 12    | Bweiter Abschnitt. Preußens             |      |
| Der Rückzug aus Kurlanb              | 13    | Bruch mit Napoleon.                     |      |
| Pork von ben Franzosen getrennt      | 14    | <b>⊚</b> , 38−83,                       |      |
| Erste Unterredungen mit ben Ruffen   | 14    | Politische Lage in Berlin               | 38   |
| Der Bertrag von Tauroggen            |       | Der Einbruck von Ports That .           | 41   |
| (30. Dec.)                           | 15    | Saltung bes Cabinets gegenüber          |      |
| Eindrücke ber That                   | 17    | ben Franzosen                           | 41   |
| Die oftpreußische Erhebung           | 18    | Harbenbergs boppelseitige Taktik .      | 42   |
| Lage und Stimmungen in Oft-          |       | Sendung an Alexander                    | 43   |
| preußen                              | 19    | Antwort bes Czaren                      | 44   |
| Schwantungen in ber ruffischen       |       | Der Rönig nach Breslau                  | 44   |
| Politif                              | 20    | Berordnung vom 3. Februar               |      |
| Zögern ber Ruffen und beffen Fol-    |       | 1813                                    | 45   |
| gen                                  | 22    | Wirfung bes Aufrufs                     | 46   |
| Ports peinliche Situation            | 23    | Zögern bes Königs                       | 48   |
| Seine That besavouirt                | 24    | Berhältniß zu ben Franzosen             | 49   |
| Port behält bas Commando             | 24    | Anefebed im ruffischen Lager            | 50   |
| Die Berufung ber Stänbe angeregt     | 25    | Bertrag von Kalisch (28. Fbr.)          | 50   |

#### VIII

|                                     | Selle |                                    | Seine |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Der Bertrag über bie Centralver-    |       | Die Lage Danemarks                 | 93    |
| waltung                             | 52    | Dolgoruch's Senbung                | 94    |
| Der förmliche Bruch mit Frankreich  | 54    | Die Danen Bernabotte geopfert .    | 95    |
| Die Ausprache vom 17. März          | 55    | Rapoleone Rüftungen                | 96    |
| Der Aufruf von Ralifch              | 56    | Thätigfeit nach ber Beimfehr       | 97    |
| Errichtung ber Lanbwehr .           | 58    | Seine gespannte Lage               | 99    |
| Ergangung bes heeres                | 60    | Der Bruch mit Preußen              | 100   |
| Die Freicorps                       | 61    | Rüftungen                          | 100   |
| Die gesammte Ruftung Preugens       | 63    | Er fchafft eine neue Armee         | 101   |
| Das "eiserne Kreuz"                 | 63    | Seine Schnelligfeit                | 101   |
| Aufstellung ber Streitfrafte        | 63    | Saumen ber Gegner                  | 102   |
| Friedr. Wilhelm von Bülow           | 64    | Aussische Leiftungen und Ansprüche | 102   |
| Militärische Lage                   | 65    | Die Führung ber Berbünbeten .      | 103   |
| Bülow, Port und bie Ruffen          | 66    | Die gegenseitigen Streitfrafte     | 103   |
| Borbringen ber leichten ruffischen  | 00    | Berlorene Zeit                     | 104   |
| Truppen                             | 66    | Erste Bewegungen an ber Elbe .     | 105   |
| Berlin von ben Franzosen geräumt    | 68    | Treffen bei Mödern (5. April)      | 105   |
| Die Ruffen in Berlin                | 68    | Ariegsereignisse im April          | 103   |
| Pork rehabilitirt                   | 69    | Die Franzosen räumen Dresben .     | 109   |
|                                     | 70    |                                    |       |
| Sein Einzug in Berlin               | 70    | Die sächsische Politik             | 110   |
| Die Zustände im beutschen Nord-     | 70    | Bergebliche Sendung an ben König   | 112   |
| westen                              | 70    | Illusionen seiner Rathgeber        | 112   |
| Tettenborn                          | 71    | Thielmann in Torgan                | 113   |
| Der Streifzug nach hamburg          | 72    | Einzug ber Monarchen in Dresben    | 114   |
| Tettenborn in Hamburg (18. März)    | 74    | Kutusows Tod                       | 114   |
| Lage nach ber Befreiung             | 75    | Scharnhorst über bie Operationen   |       |
| Borriden ber Franzosen              | 78    | Ansichten im Hauptquartier         | 117   |
| Gesecht bei Elineburg (2. April) .  | 79    | Motive zur Schlacht                | 118   |
| Rüftungen bes Feinbes               | 80    | Anmarich Napoleons                 | 118   |
| Davoust und Banbamme                | 80    | Die beiberseitigen Kräfte          | 119   |
| Berhältnisse in Bremen              | 80    | Aufstellung ber Berbünbeten        | 121   |
| Frangösisches Schreckenssustem      | 81    | Schlacht bei Großgörichen          |       |
| 7-14 21/1-14 C - 2-/1               |       | (2. Mai)                           | 123   |
| Pritter Abschnitt. Der Felbzug      |       | Charafter ber Schlacht             | 127   |
| im Mai 1813. S. 84—154.             |       | Napoleons Siegesberichte           | 129   |
| Die Situation vor bem Kampfe .      | 84    | Friichte bes Sieges                | 130   |
| Der Rheinbund nicht gesprengt .     | 85    | Bülow erstürmt Halle (2. Mai) .    | 130   |
| Sachsen im Frühjahr 1813 .          | 85    | Dagegen Leipzig geräumt            | 131   |
| Flucht bes Königs                   | 86    | Der Rückzug                        | 132   |
| Unficherheit seiner Haltung         | 87    | Wiberftreben ber Preugen           | 132   |
| Deutschland auch jetzt gespalten .  | 88    | Stimmungen nach ber Schlacht .     | 132   |
| Bernabotte und feine Bolitit        | 89    | Sachfen für Dapoleon               | 134   |
| Sein Spiel zwischen Rufland unb     |       | Napoleon in Dresben                | 135   |
| Napoleon                            | 90    | Der König von ihm jurlidgeführt    | 135   |
| Schwedisches und ruffisches Treiben | 92    | Die Berbünbeten bleiben vereinigt  | 136   |

|                                       | Ceite |                                    | €cite |
|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| 3hr Entichluß zu einer neuen Schlacht | 137   | Meußerungen gegen preußische Un-   |       |
| Napoleon fiber bie Elbe               | 137   | terhändler                         | 182   |
| Der Oberbefehl ber Berbunbeten .      | 138   | Seine Rathschläge                  | 183   |
| Nachtheiliges Zögern                  | 138   | Defterreich und feine Bolitit      | 185   |
| Treffen bei Königewartha - Beiffig    |       | Saltung im Jahre 1812              | 186   |
| (19. Mai)                             | 139   | Raifer Frang und Metternich        | 187   |
| Schlacht bei Bauten (20.              |       | Politische Stimmungen              | 190   |
| 21. Mai)                              | 141   | Das Berhältniß ju Rapoleon feit    |       |
| Lage nach ber Schlacht                | 148   | Januar 1813                        | 190   |
| Spannung unter ben Berbunbeten        | 148   | Metterniche Menferungen gegen Otto | 191   |
| Blutige Rudgugsgefechte               | 149   | Defterreich's Plan                 | 191   |
| Gefecht bei Sannau (26. Mai) .        | 151   | Beurtheilung feiner Bolitit        | 191   |
| Die Ruffen wollen nach Polen gurud    | 153   | Napoleone Spröbigfeit              |       |
| Rrifis im verbunbeten Lager           | 153   | Sein Misgriff                      |       |
| Bas allein helfen tonnte              | 154   | Leife Schwankungen ber Wiener      |       |
| 70,00                                 | -     | Politif                            | 194   |
| Dierter Abschnitt. Die Baffen-        |       | Metternich und bie Boltserhebung   | 195   |
| rube. S. 155-229.                     |       | Sendungen nach London und Ra-      |       |
| Napoleon nach ben Schlachten v. Mai   | 155   | lisch (Februar)                    | 197   |
| Seine militarifche Lage               | 156   | Bebeimer Bertrag mit Ruflanb .     | 198   |
| Grünbe für ben Baffenftillftanb .     | 157   | Otto abberusen                     | 199   |
| Berfuche gesonberter Berhanblung      | 159   | Narbonne nach Wien (Marg)          | 199   |
| Sie find vergeblich                   |       | Seine Instruction                  | 199   |
| Der Baffenftillftanbv. 4. Juni        | 160   | Beranberte Situation               |       |
| Einbruck beffelben                    | 161   | Schwarzenberg in Paris (April) .   | 200   |
| Lette Rampfe                          | 162   | Narbonne's Drangen                 | 202   |
| Billows Thätigkeit                    | 162   | Mumalige Entfrembung               | 203   |
| Angriff auf Hoperswerba (28. Mai)     | 163   | Defterreich nach ber Schlacht vom  |       |
| Treffen bei Luciau (4. Juni)          | 164   | 2. Mai                             | 203   |
| Der fleine Krieg                      | 166   | Bubna an Napoleon gefenbet         | 204   |
| Colombs Streifzitge                   | 166   | Die öfterreichischen Borfctage     | 205   |
| Die Latower                           | 168   | Groll bes frangöfischen Raifers .  | 206   |
| Der Ueberfall bei Riten (17. Juni)    | 169   | Er fucht mit Rugland anzufnüpfen   | 207   |
| Der Festungefrieg                     | 171   | Defterreiche Stellung zwifden ben  |       |
| DieRataftrophevonhamburg              | 171   | Parteien                           | 208   |
| Bebrangniß ber Stabt                  | 172   | Der Waffenstillstanb               | 210   |
| Borbringen ber Feinbe                 | 173   | Defterreich will vermitteln        | 211   |
| hamburge Roth und bie norbische       |       | Metternichs lette Anbienz bei Ra-  |       |
| Politif                               | 174   | poleon (28. Juni)                  | 212   |
| Die Danen in Samburg                  | 175   | Die Uebereinfunft bom 30. Juni     | 213   |
| Sie ranmen bie Stabt                  | 176   | Die Berträge ju Reichenbach        |       |
| Gitle Boffnung auf ichwebische Bulfe  | 177   | (14. 15. Juni)                     | 214   |
| Der Fall von Samburg                  | 178   | Defterreichs eventueller Beitritt  |       |
| Das Bonaparte'iche Schredensfpftem    | 180   | (27. Juni)                         | 218   |
| Die Tattif Bernabotte's               | 181   | Bebenkliche Bebingungen            | 219   |

|                                     | Seite |                                        | Cen |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------------|-----|
| Scharnhorfts Tob                    | 220   | Körners Tob                            | 264 |
| Der Friedenscongrefju Brag          | 220   | Die Operationen in Schlefien           | 264 |
| Napoleons Tattit                    | 221   | Blücher                                | 265 |
| Sein hinhalten                      | 221   | Berhältniffe in ber schlefischen Armee | 266 |
| Ausslüchte                          | 222   | Blücher und York                       | 267 |
| Fruchtlofe Warnung                  | 223   | Das York'sche Corps                    | 268 |
| Er will feinen Frieden              | 223   | Aufstellung und Stärke in Schlefien    | 268 |
| Unfruchtbare und verspätete Ber-    |       | Eröffnung bes Feldzuges                | 269 |
| handlung                            | 224   | Napoleon in Schlefien                  | 276 |
| Napoleon wendet fich an Metternich  | 225   | Blücher weicht aus                     | 271 |
| Deffen Ultimatum (8. August)        | 225   | Gefechte bei Plagwit und Golbberg      |     |
| Napoleons Antwort                   | 226   | (21. 23. August)                       | 272 |
| Die Frift bes Congreffes abgelaufen | 226   | Anstrengung ber Truppen                | 273 |
| Defterreichs Bruch mit Napoleon .   | 228   | Berwürfniß zwischen Blücher unb        |     |
|                                     |       | York                                   | 274 |
| fünfter Abschnitt. Die Zeit ber     |       | Napoleon nach ber Elbe zurück .        | 275 |
| Siege. S. 230-337.                  |       | Macdonald bleibt in Schlefien          | 275 |
| Fortgang ber Rüftungen              | 230   | Schlacht an ber Ratbach                |     |
| Stimmungen in ber nation            | 231   | (26. August)                           | 276 |
| Umschwung im geistigen Leben        | 232   | Früchte bes Sieges                     | 282 |
| Die junge Literatur                 | 234   | Energische Berfolgung                  | 283 |
| Jahns Bolksthum                     | 235   | Ereignisse in Sachsen                  | 286 |
| E. M. Arnbt                         |       | Napoleons Stellung bei Dresben .       | 286 |
| Körner und Schenkenborf             | 236   | Aufbruch ber Berbünbeten gegen         |     |
| Streitfrafte und Kriegsplane        | 237   | Dresben                                | 287 |
| Anesebeck über die Operationen .    | 239   | Der Angriff verspätet                  | 288 |
| Anbere Gutachten                    | 240   | Napoleons Rückehr                      | 289 |
| Trachenberger Rriegsplan .          | 242   | Seine Aufstellung                      | 290 |
| Die Beere ber Berbfinbeten          | 243   | Angriff auf Dresben (26. Aug.)         | 291 |
| Napoleons Streitfrafte              | 244   | Ergebniß beffelben                     | 296 |
| Die ersten Bewegungen im Angust     | 246   | Shlacht bei Dresben (27. Aug.)         | 297 |
| Dubinot gegen Berlin ge-            |       | Lage nach ber Schlacht                 | 300 |
| fenbet                              |       | Napoleons Hoffnungen                   | 300 |
| Aufstellung ber Norbarmee           | 248   | Sein Zögern                            | 301 |
| Bernabotte's Taktik                 | 249   | Banbamme auf ber bohm. Strafe          | 301 |
| Anmarich ber Franzosen              | 250   | Schwäche ber Berbunbeten               | 302 |
| Bernabotte will fich zurückziehen . | 251   | Herzog Eugen und Oftermann .           | 303 |
| Schlacht bei Großbeeren             |       | Gefechte bei Königstein und Pirna      | 303 |
| (23. August)                        | 252   | Gefährbung bes Rückzugs ber Al-        |     |
| Einbrude bes Sieges                 | 258   | Liirten                                | 304 |
| Bernabotte und Bulow nach ber       |       | Das Oftermann'iche Corps nach          |     |
| Schlacht                            | 258   | Teplity                                | 304 |
| Bögern bes Ersteren                 | 260   | Deffen Bebrängniß                      | 305 |
| Treffen bei Sagelberg (27. August)  | 261   | Berfäumniße ber Franzosen              | 307 |
| Davoust an ber Stecknit             | 263   | Napoleons Saltung                      | 307 |
|                                     |       |                                        |     |

|                                     | Ceite |                                        | Ente |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------------|------|
| Schlacht bei Rulm (29. August)      | 309   | Bernabotte und Billow entzweit .       | 357  |
| Ergebniß bes Kampfes                | 312   | Auch bie Nordarmee über bie Elbe       | 358  |
| Berftärfungen                       | 313   | Napoleons Situation                    | 359  |
| Kleists Anmarsch                    | 313   | Der fleine Avieg                       | 359  |
| Shlacht bei Anlm und Rol-           |       | Thielmanns Streifzüge                  | 359  |
| lenborf (29. 30. August)            | 316   | Umfturg Beftfalens                     | 360  |
| Ergebniß bes Rampfes                | 320   | Krieg an ber Nieberelbe                | 364  |
| Rüdblid auf ben Felbzug v. Aug.     | 321   | Tettenborn in Bremen                   | 365  |
| 3weiter Bug gegen Berlin .          | 322   | Deutsche Politit                       | 366  |
| Bernabottes faumfelige Rriegführung | 323   | Die erften Plane beutscher Orga-       |      |
| Bulow brangt jum Angriffe           | 324   | nisation                               | 366  |
| Anmarich ber Franzosen              | 324   | Der Tepliger Bertrag (9. Sept.) .      | 367  |
| Schlachtbei Dennewit (6. Sept.)     | 325   | Berhanblungen über beutsche Ber-       |      |
| Charafter ber Schlacht              | 334   | fassung                                | 368  |
| Bernabotte nach bem Siege           | 335   | Metterniche Anfichten                  | 369  |
| Früchte bes Sieges                  | 336   | Preußische Auffassung                  |      |
| <u> </u>                            |       | Enttäuschungen                         | 371  |
| Sechster Abschnitt. Die Entichei-   |       | Stein und Münfter                      | 371  |
| bung bei Leipzig. S. 338-431.       |       | Baierne Abfall von Napoleon            | 372  |
| Napoleons beengte Lage              | 338   | Bairifche Politif feit 1812            | 373  |
| Er wendet sich gegen Blücher        | 000   | Unterhandlungen mit ben Berbündet.     | 374  |
| (2-6. Sept.)                        | 339   | Der Bertrag zu Rieb (8. Oct.)          | 376  |
| Blücher weicht aus                  | 339   | Deffen Bebeutung für Deutschland       | 377  |
| Seltsame Plane im großen Saupt-     | 000   | Die bevorstehende Entscheidung .       | 379  |
| quartier                            | 340   | Napoleon verläßt Dresben (7. Oct.)     | 379  |
| Blüchers Vorschläge                 | 340   | Rapoleon in Düben (10. Oct.)           | 380  |
| Senbung Rühle's                     |       | Aufbruch nach Leipzig                  | 383  |
| Napoleon aus Schlefien gurud        | 342   | Gefecht bei Liebertwolkwitz (14. Oct.) | 383  |
| Er bricht nach Böhmen auf           | 342   | Aufmarsch ber Heere bei Leipzig .      | 384  |
| Fruchtlose Bewegungen (8—11.        | 042   | Abermals Bernabotte                    | 385  |
| ~                                   | 343   | Berhältniß beiber Heere                | 388  |
| Rapoleon wieder in Dresben          | 344   |                                        |      |
| Abermals in Böhmen (15. Sept.)      |       | Chancen bes Erfolgs für Napoleon       | 389  |
|                                     | 345   | Der Gang bes Kampfes                   | 390  |
| Ergebnisse?                         | 346   | Aufstellung ber Heere                  | 391  |
| Napoleon noch einmal n. Schlesien   | 347   | Schlacht bei Bachau (16. Oct.)         | 392  |
| Wieber in Dresben (24. Sept.) .     | 348   | Gefecht bei Linbenan                   | 401  |
| Die entscheibenbe Bewegung          |       | Ergebniß von Wachau                    | 402  |
| bes ichlesischen Beeres             | 348   | Schlacht bei Mödern (16. Oct.)         | 403  |
| hindernisse                         |       | Die Nacht nach bem Kampfe              | 408  |
| Blücher und Bernabotte              | 349   | Der 17. October                        | 409  |
| Berabrebung mit Bulow unb           |       | Napoleons Illusionen                   | 409  |
| Tauenzien                           | 351   | Berlorene Zeit                         | 411  |
| Elbübergang bei Barten-             |       | Shlacht bei Leipzig (18. Oct.)         | 412  |
| burg (3. Det.)                      | 351   | Ausgang bes Tages                      | 422  |
| Die Norbarmee                       | 356   | Mangelhafte Berfolgung                 | 423  |

| Seite |                                                                                                                                                                                                  | Seite                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|       | Die Frangosen weichen gurud                                                                                                                                                                      | 476                          |
| 426   | Die Friedenspolitit ju Langres .                                                                                                                                                                 | 476                          |
| 429   | Anesebecks Ansicht                                                                                                                                                                               | 477                          |
| 430   | Gneisenau's Anficht                                                                                                                                                                              | 477                          |
|       | Krieg und Unterhandlung                                                                                                                                                                          | 478                          |
|       | Napoleon in Chalons                                                                                                                                                                              | 479                          |
|       | Treffen bei Brienne (29. Jan.) .                                                                                                                                                                 | 480                          |
| 432   | Napoleons Haltung                                                                                                                                                                                | 482                          |
| 433   | SchlachtbeilaRothiere(1.Fbr.)                                                                                                                                                                    | 482                          |
| 435   | Napoleons bebrängte Lage                                                                                                                                                                         | 484                          |
| 438   | Berlorener Moment                                                                                                                                                                                | 485                          |
| 442   | Der Sieg unbenutt                                                                                                                                                                                | 485                          |
| 443   | Die Friedenspolitif                                                                                                                                                                              | 486                          |
| 445   | Trennung ber heere                                                                                                                                                                               | 486                          |
|       | Die schlesische Armee                                                                                                                                                                            | 487                          |
| 447   | Gefecht bei La Chauffee (3. Febr.)                                                                                                                                                               | 487                          |
| 448   | Port in Chalons                                                                                                                                                                                  | 487                          |
| 449   | Blüchers Marsch auf Paris                                                                                                                                                                        | 488                          |
| 450   | Berfplitterung feines Beeres                                                                                                                                                                     | 488                          |
| 451   | Bögern ber großen Armee                                                                                                                                                                          | 489                          |
| 454   | Napoleon ichopft frische hoffnung.                                                                                                                                                               | 490                          |
| 455   | Er wendet fich gegen Blücher                                                                                                                                                                     | 491                          |
|       | Treffen bei Champaubert                                                                                                                                                                          |                              |
| 458   | (10. Febr.)                                                                                                                                                                                      | 492                          |
|       | Treffen bei Montmirail                                                                                                                                                                           |                              |
| 458   | (11. Febr.)                                                                                                                                                                                      | 492                          |
| 459   | Gefechte bei Chateau-Thierry (12. F.)                                                                                                                                                            | 494                          |
|       | Gefechte bei Etoges und Bauchamps                                                                                                                                                                |                              |
| 463   | (14. Febr.)                                                                                                                                                                                      | 495                          |
| 464   | Die Nieberlage bes schlesischen Heeres                                                                                                                                                           | 497                          |
| 465   | Einbrücke berfelben                                                                                                                                                                              | 497                          |
| 465   | Napoleon gegen bie große Armee .                                                                                                                                                                 | 498                          |
| 466   | Geringe Thätigkeit berfelben                                                                                                                                                                     | 498                          |
| 466   | Treffen bei Montereau (18. F.)                                                                                                                                                                   | 500                          |
| 467   | Napoleons Uebermuth                                                                                                                                                                              | 502                          |
|       | Blüchers Anmarsch                                                                                                                                                                                | 503                          |
| 468   | Die verheißene Schlacht verschoben                                                                                                                                                               | 503                          |
| 469   | Die Friedenspolitik im Uebergewicht                                                                                                                                                              | 503                          |
| 470   | Blüchers Borschlag ber Trennung                                                                                                                                                                  | 505                          |
| 470   | Sein zweiter Marfchn. Paris                                                                                                                                                                      | 506                          |
| 471   | Friedenscongr. zu Chatillon                                                                                                                                                                      | 507                          |
| 472   | Schwierigkeiten bes Friebens                                                                                                                                                                     | 508                          |
|       | Caulaincourts Warnungen                                                                                                                                                                          | 510                          |
| 474   | Eröffnung ber Conferenzen (5. Fbr.)                                                                                                                                                              | 511                          |
| 475   | Napoleon neigt jum Nachgeben .                                                                                                                                                                   | 511                          |
|       | 426<br>429<br>430<br>432<br>433<br>435<br>438<br>442<br>443<br>445<br>445<br>447<br>448<br>449<br>450<br>451<br>454<br>455<br>466<br>465<br>466<br>466<br>467<br>470<br>470<br>471<br>472<br>474 | Die Franzosen weichen zurück |

#### XIII

|                                       | Stat       |                                         | Cutt       |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
| Die Bebingungen von Chatillon .       | 512        | Schlacht bei Paris (30. März)           | 548        |
| Napoleons Zuversicht kehrt zurück     | 513        | Einzug in Paris                         | 551        |
| Alexander für den Krieg               | 513        | Sturg bes Raiferreichs                  | 552        |
| Drängen ber Anbern jum Frieben        | 514        | Berstellung ber Bourbons                | <b>552</b> |
| Fortsetzung ber Berhandlung. (17. F.) | 515        | Napoleon nach Elba                      | 553        |
| Napoleon übt die alte Taktik          | 515        | Bertrag vom 23. April                   | 553        |
| Sein Brief an Raiser Franz            | 516        | Die Friedensverhandlungen               | 554        |
| Berhandlungen über eine Waffenruhe    | 517        | Der Pariser Friede (30. Mai)            | 555        |
| Bertr. zu Chaumont (1. März)          | 518        |                                         |            |
| Die große Armee greift an             | 519        | Achter Abschnitt. Der Wiener            |            |
| Solacht bei Bar-fur-Aube              |            | Congreß. S. 557-608.                    |            |
| (27. Feb.)                            | 519        | Die Monarchen nach England              | 557        |
| Blüchers Bereinigung mit Billow.      | 520        | Stimmungen nach bem Frieben .           | 558        |
| Bülows bisherige Thätigkeit           | 521        | Thätigkeit ber Preffe                   | 561        |
| Bernabotte bietet sich für ben fran-  |            | Görres und Arndt über beutsche Berf.    | 562        |
| zösischen Thron an                    | 522        | Der Congreß                             | 565        |
| Eroberung von Holland                 | 522        | Anfgaben besselben                      | 566        |
| Die Bereinigung ber Beere             | 523        | Bünsche und Ansprüche an ihn .          | 566        |
| Politische Bebenken im Lager          | 523        | Geistlichkeit und Abel                  | 567        |
| Mißtrauen gegen Bernadotte            | 524        | Berschiedene Anliegen                   | 570        |
| Napoleon an ber Aisne                 | <b>525</b> | Physiognomie bes Congresses             | 570        |
| Treffen bei Craonne (7. Märg) .       | 525        | Die beutschen Staatsmänner              | 572        |
| Schlacht bei Laon (9. 10. Mg.)        | <b>526</b> | Die Geschäftsbehandlung                 | 573        |
| Der Sieg unbenutt                     | <b>528</b> | Die sächsische Frage                    | 574        |
| Krifis in Blüchers Hauptquartier .    | 529        | Thätigkeit gegen bie Erwerbung          |            |
| Napoleon bei Rheims                   | 530        | burch Preußen                           |            |
| Lage nach ber Schlacht bei Laon .     | 531        | Provisorische Besitznahme               | 576        |
| Stimmungen im gr. Hauptquartier       | 532        | Die Unfichten über bie fachfische Sache | 577        |
| Die Operationen ber großen Armee      | 533        | Das beutsche Interesse                  | 579        |
| Napoleon marschirt gegen sie          | 533        | Die polnische Sache                     | 580        |
| Schwarzenberg entschließt sich, zu    |            | Widerstand gegen die russ. Ansprüche    | 581        |
| schlagen                              | 534        | Preußen schließt sich an Rußland an     | 584        |
| Schlacht bei Arcis-fur-Aube           |            | Desterreichs Taktik                     | 585        |
| (20. 21. März)                        | <u>535</u> | Wiberstand geg. bie Abtretung Sachs.    | 586        |
| Die letzten Friedensverhandlungen     | <b>538</b> | Streitschriften                         | 587        |
| Napoleons Zögern                      | 539        | Unterhandlungen v. Nov. u. Dec.         | 589        |
| Auflösung bes Congresses              | 540        | Die Krifis auf bem Congresse            | 593        |
| Aufbruch nach Paris                   | 541        | Feindselige Stimmungen                  | 596        |
| Die Lage ber Hauptstadt               | 541        | Bünbniß vom 3. Januar 1815              | 597        |
| Der entscheibenbe Entschluß ber Berb. | 543        | Annäherung ber Parteien                 | 598        |
| Wer am ersten bazu gerathen?          | 544        | Erledigung ber sächs. Frage (Fbr.)      | 601        |
| Gefechte bei Fere Champenoise         |            | Die prenßische Entschädigung            | 601        |
| (25. März)                            | 545        | Bairische Entschädigung                 | 604        |
| Napoleon wendet sich nach Osten .     | 546        | Oranien und die Nieberlande             |            |
| Er verfäumt die Rettung ber Hauptst.  | 547        | Napoleons Aufbruch v. Elba              | 608        |

#### XIV

|                                     | Crite      |                                       | Ceite |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------|
| Meunter Abschnitt. Der Felbzug      |            | Die zwölf Artitel                     | 661   |
| von Baterloo. S. 609-656.           |            | Der beutsche Ausschuß (Oct. 1814)     | 662   |
| Die Restauration in Frankreich .    | 609        | Haltung ber Rheinbunbstönige .        | 663   |
| Napoleon auf Elba                   | 612        | Die hannoversche Erklärung            | 663   |
| Der Einbruch in Frankreich          | 612        | Opposition Baierns und Württem-       |       |
| Stellung bes Raifers                | 613        | bergs                                 | 664   |
| Einbrücke ber Rücktehr              | 614        | Fruchtlofe Thätigkeit bes Ausschuffes | 666   |
| Eintracht bes Congresses            | 614        | Sonderbundegelüfte                    | 666   |
| Erflärung vom 13. März              | 615        | Stein ruft Rufland ju Bulfe           | 667   |
| Bündniß vom 25. März                | 616        | Die fleineren Staaten und bie Ber-    |       |
| Anbere Berträge                     | 617        | fassungsfrage                         | 667   |
| Rapoleone fruchtl. Friedeneversuche | 618        | 3hre Erklärung vom 16. Novbr.         | 668   |
| Sein Manifest vom 2. April          | 618        | Der beutsche Ansschuß gesprengt       |       |
| Der Rrieg entschieben               | 619        | (Nov. 1814)                           | 670   |
| Die Rüftungen                       | 620        | Die allgemeine Krifis                 | 670   |
| Napoleons Streitfräfte              | 621        | Fortbauernbe Thätigt. ber Kleineren   | 670   |
| Die der Alliirten                   | 621        | Die Kaiserfrage                       | 670   |
| Ansichten über bie Kriegführung .   | 622        | Aeußerung bes Grafen Münfter .        | 671   |
| Die Heere in ben Nieberlanden .     | 623        | Die Antwort ber Kleineren             | 672   |
| Die Armee Wellingtons               | 623        | Steins Bemilhungen                    | 673   |
| Das preußische heer                 | 625        | Die Schwierigkeiten bes Kaiserthums   | 673   |
| Unfertigkeit ber Rüstungen          | 626        | Denkschrift von Capobistria           | 675   |
| Eröffnung bee Felbzuges .           | 627        | Stein sucht Rugland zu gewinnen       | 676   |
| Gesechte vom 15. Juni               | 628        | Abneigung Preußens                    | 677   |
| Schlacht bei Ligny (16. Juni)       | 629        | Die Denkschrift Humbolbts             | 677   |
| Der Rückzug von Ligny               | 633        | Berschiedene Borschläge               | 679   |
| Treffen bei Quatrebra 8 (16. Juni)  | 633        | Das Raiserthum aufgegeben             | 680   |
| Die Borgänge vom 17. Juni           | 636        | Steins Berstimmung                    | 680   |
| Napoleon und Grouchy                |            | Die Berhandlungen wieder aufge-       | 000   |
|                                     | 639<br>640 | , ,                                   | 681   |
| Berspätungen                        |            | nommen                                | 681   |
| Schlacht b. Waterloo (18. Juni)     | 641        | Preußische Entwürse v. Febr. 1815     | 682   |
| Berfolgung bes Sieges               | 651        | Einbruck von Napoleons Rückfehr       |       |
|                                     | 653        | Berschieben ber Entscheidung          | 682   |
| Umsturz bes Kaiserreiches           | 654<br>655 | Preußische Vorschläge vom April       | 684   |
| Nahmten Whichmitt Dan Santiffe      |            | und Mai                               | 685   |
| Behnter Abschnitt. Der beutsche     |            | Der österreichische Borschlag (Mai)   | 687   |
| Bunb. S. 657—692.                   |            | Berhandlung barüber                   | 687   |
| Berfassungsentwürfe vor bem Con-    |            | Gemeinsame Berathungen                | 688   |
| greß                                | 657        | Ergebnisse                            | 689   |
| Stellung bes Congresses jur Ber-    |            | Die Bunbesacte vom 8. Juni 1815       | 691   |
| fassung                             | 661        | Schluft. S. 693-697.                  |       |

### Sechstes Buch.

Die Freiheitskriege 1813-1815.

L

#### Erfter Abschnitt.

#### Die Erhebung in Dftpreugen.

Von bem Verhängniß, das sich in Rußland erfüllt, hatte bieffeits ber Memel Niemand eine Ahnung. Seit Monaten hatten die Napoleonischen Bulletins mit gleißender Luge ben wirklichen Buftand verhullt; auch als fie seltener wurden und zulett Wochen lang ganz verstummten, ward wenigstens in den Parifer und in rheinbundischen Zeitungen das unheimliche Schweigen durch einzelne Siegesnachrichten unterbrochen. Da kam mit einem Male bie unerwartete Runde, Napoleon felbst sei am 14. December in Dresben eingetroffen, allein, ohne feine Feldherren, ohne Beer, und habe fich nach turgem Aufenthalt nach Paris begeben. Bergebens ward auch jest noch verkundet, "bie Erscheinung des großen Siegers fei die ficherfte Burgichaft fur die jungft erfochtenen glorreichen Siege\*)," Niemand glaubte es mehr. Tage, und jeder Trug mußte ichwinden. Es erschien bas neunundzwanzigfte Bulletin, nach langer Täuschung endlich etwas Wahrheit, noch freilich nicht bie ganze Wahrheit, aber boch genug, um auch aus bem Verschweigen und ben knappen Geftanbniffen bas Mergfte und Unerhörtefte zu beuten. noch irgend zweifeln wollte, ward rasch überzeugt burch die leibhaftige Erscheinung bes Unglucks, auf welches jenes Bulletin nur vorbereitet hatte. 19. Dec. fam Murat in Ronigsberg an; ein fleines Sauflein, bas in tief verfallener Geftalt ihn begleitete, war der Reft ber ftolgen Kaifergarbe, Die fünfzigtaufend Mann ftark über ben Niemen gezogen war. Täglich folgten unabsehbare Reihen von Wagen mit Verwundeten und Kranken, benen fich ericopfte Fußganger mubfam nachichleppten. Die militärische Haltung und Bucht war völlig geschwunden; was ankam, war in Velze, Thierhaute und Weiberrode gehüllt ober mit Lumpen umwickelt und erinnerte an alles Andere

<sup>\*)</sup> Mlg. Zeit. 1812 S. 1419.

eher, als an das Heer, das vordem der Schrecken der Welt gewesen. Ihr Aussehen und ihre Mienen ließen das unsägliche Elend ahnen, dem die große Armee unterlegen war; auch die Ueberlebenden erschienen nur wie bleiche Schatten, aus deren Gesichtern Stumpfsinn und Verzweissung sprach und die den Keim des Todes schon in sich trugen.

Der Eindruck, den dieser Anblick weckte, läßt sich schwer beschreiben. Wohl war die erste Empfindung, die bei diesem gränzenlosen Jammer wach ward, edles, menschliches Mitgefühl, und der Uebermuth, den der Sieger einst geübt, ward einen Moment über seinen Leiden vergessen. Aber es durchzuckte doch auch Alle blißesschnell der Gedanke: jetzt oder nie sei die Zeit gekommen, die verhaßten Ketten abzuwerfen. Der Himmel selbst schien jetzt zu dem aufzurusen, worauf seit Jahren alles Denken und Trachten ausgegangen war.

Es bezeichnete die unnatürliche Lage der Napoleonischen Politik, daß jetzt, als die Russen bis an den Niemen drangen, ihre weitere Abwehr von dem guten Willen Desterreichs und Preußens abhing. Desterreich, das fast zwei Jahrzehnte im Kampf gegen Frankreich gewesen und eben noch vor kaum vier Jahren den erbittertsten Krieg gegen Napoleon ausgesochten, und dies Preußen, dessen ganze Leidensgeschichte seit Tilst nur namenlosen Hatte pflanzen und nähren können, das eben noch mit allen Zeichen der Demüthigung zum Bündniß gepreßt worden war — in der Hand dieser Beiden lag es setz, von dem Imperator die nächsten Folgen der russischen Katastrophe abzuwenden. Es hieß die Natur, die eignen Erinnerungen und die Politik verleugnen, wenn beide Staaten diesen einzigen, niemals so wiederkehrenden Augenblick unbenutzt entschlüpfen ließen.

Bas Desterreich thun wurde, war gleichwol vorerst noch zweifelhaft. Wer die Manner kannte, die dort regierten, durfte auf kuhne und heroische Entschlüsse nicht hoffen, höchstens auf die lauernde und zuwartende Taktik, bie schon im Laufe des Krieges zu bemerken war. Das heer, das unter Schwarzenberg in Volhynien gefochten, hatte weber in Thaten noch in Leiben bas Schicksal ber großen Armee getheilt. Bon Anfang an griff es mehr vorsichtig als feurig in den Kampf ein, bis es seit Herbst einem überlegenen Feinde gegenüberftand, der Minst wegnahm und den Trummern der großen Urmee ben Rudzug verlegte. Welche Katastrophe indessen eingetreten mar, blieb dem öfterreichischen Feldheren bis zulett verborgen. Noch als die bejammernswerthen Trümmer des heeres die Berefina überschritten hatten, ließ Napoleon Depefchen an Schwarzenberg fenden, die von erfochtenen Erfolgen fprachen und im Ton der Zuversicht verkündigten, der Kaifer werde die Win-Dhne sichere Kunde von Napoleon und feinen Berterquartiere beziehen. folgern ftand dann Schwarzenberg zwischen Minst und der polnischen Grenze; ich tenne, fdrieb er am 14. December an Berthier, weder die Stellung noch die Richtung ber großen Armee. Er abnte nicht, daß die "große Armee"

nicht mehr existirte. Er wich dann nach Polen zurück; die Russen standen ihm dort eine Zeit lang gegenüber, ohne ihn zu drängen.

Die öfterreichischen Truppen hatten nicht fo fehr gelitten, wie bas übrige beer; nur bas fachfische Contingent, bas an ihrer Seite operirt hatte, war bart mitgenommen worden. Im Gangen war Diefe Urmee aus Bolhynien, außer dem preußischen Corps im Norden, jest die einzige unverbrauchte Araft, die nach bem Untergang ber frangofischen und rheinbundischen Rrieasruftung ben Andrang ber Ruffen aufhalten konnte. Darum war es eine peinliche Neberraschung für die Franzosen, als Schwarzenberg zu Anfang bes neuen Jahres weiter und weiter zurückwich, um bald nachher in Kolge eines Bertrags mit ben Ruffen auch Warschau zu räumen. Die frangösische Diplomatie bort versuchte Alles, ben österreichischen Feldherrn auf andere Gedanken zu bringen; er wich, ließ die Sachsen (Unfang Februar) ihren Ruckmarsch nach der Heimath antreten und befreite bamit die Russen von der Streitmacht, die bis jest in ihrer linken Flanke geftanden hatte. Die Taktik Schwarzenbergs war ein getreuer Ausbruck ber politischen Saltung bes Wiener Dhne mit den Ruffen in irgend ein naberes Berhaltniß getreten ju fein, wollte man boch die Armee nicht fur die Bonaparte'iche Allianz aufopfern, sondern seine Kräfte sparen und fich die freie Wahl einer felbständigen Politik offen halten. Das öfterreichische Cabinet handelte ohne Leidenschaft und ohne Enthufiasmus, eine kalte und vorsichtige Berechnung beftimmte feine Schritte; ohne sich mit Napoleon unauflöslich verknüpft zu fühlen, war daffelbe boch auch ganz unberührt von der patriotischen Erregung, die beim ersten Eindruck der ruffischen Ratastrophe überall lebendig ward; ja es blieb im äußersten Fall vielleicht lieber im französischen System, als daß es sich entschloß, die Kraft der Völker zu Gulfe zu rufen.

In Preußen ward der Regierung eine folche Wahl nicht gelassen; eine kühn entschlossene That entfesselte zugleich den Haß und die Kraft des Bolkes, um mit unwiderstehlicher Gewalt Alle, auch die Vorsichtigsten, mit sortzureißen.

Es ift früher erzählt worden, unter wie peinlichen Verhältniffen äußeren Iwanges Preußen genöthigt ward, sich dem Napoleonischen Bündniß zu unterwersen. Preußen war zu einem Kriege gedrängt, der seinem Interesse und seinen Ueberlieserungen widersprach; die Armee sah sich theils in erzwungener Unthätigkeit gehalten, theils der Napoleonischen Armee als Division einverleibt, das Land ward mit neuen Lasten, Lieserungen, Requisitionen bis zur äußersten Erschöpfung heimgesucht. Es konnte scheinen, als sei es die tiesere Absicht des französischen Kaisers, dies verstümmelte Preußen alle Schmach und allen Druck so weit ertragen zu lassen, daß zuletzt der völlige Verlust der nur noch scheinbaren Selbständigkeit kaum mehr empfunden, die

Berichmelzung mit andern Gebieten fast wie eine Erleichterung angesehen Wenigstens war es nicht zu wundern, wenn bies Bolf irre wurde an fich felber. Geit Sahren batte man die Jugend ausgehoben, geubt, geruftet, bie Beerestraft in ber Stille auf bas hochfte Dlag gefteigert, Alles wie gu einem letten verzweifelten Kampfe angelegt; die Erziehung, Bildung und felbst bie gewöhnliche Form bes Lebens war burch bie sittlichen Bebel bes Patriotismus und ber Begeifterung getragen worden - Alles, um, wenn Die Stunde ber Entscheidung fam, bem verhaften Wegner Die verlorene Gelbständigkeit abzuringen, ober boch in einem letten Rampfe ehrenvoll unterzu-Und jett biente man unter ber Sahne beffen, gegen ben alle biefe Waffen geschmiebet waren! Gine Wendung der Dinge, Die wohl bagu angethan war, ein schlichtes Gewiffen zu verwirren, zumal wenn man fab, wie Die Besten und Muthigsten lieber bas Baterland verliegen und ruffische Dienste suchten, ebe fie unter Bonaparte'fcher Sahne fochten. Dauer konnten die entsittlichenden Folgen eines fo unnaturlichen Buftandes Schon jest regten fich wieder bie Beltklugen und Beschmeinicht ausbleiben. bigen, die bereits 1806 ben Dienst des Gewaltigen jeder edleren Regung vorgezogen hatten, und predigten Rheinbundspolitik. Auch Beffere, als fie, riethen, aus ber Noth eine Tugend zu machen und burch bie Gnabe bes Siegers wieder zu gewinnen, was burch feine Ungnade verloren war. gute Beift und die hoffnungen erftarben, wie Clausewiß fagt, auch in jedem Einzelnen. Es bedurfte ber ganzen furchtbaren Erinnerung an alles feit 1806 Erlebte, um über biefen lahmenden Gindrucken ber Gegenwart ber befferen Bedanken nicht zu vergeffen, auf beren Pflege im Staate wie im Saufe feit Jahren alle Sorge gerichtet war.

Diefer innere Wiberftreit ber Gemuther konnte nirgende peinlicher empfunden werden, als in dem Theil bes Heeres, der bestimmt war, den Napoleonischen Feldzeichen zu folgen. Außer drei Reiterregimentern, die fonft vertheilt waren, bildete bas preußische Contingent eine Maffe von 19 Bataillonen, 16 Schwadronen und 71/2 Batterien, die unter bem Namen "27. Division" den Hauptbestandtheil des zehnten französischen Armeecorps ausmachten. Neben ihnen gehörten noch bairische, polnische und westfälische Regimenter bem Corps an; ber Chef bes Ganzen war ber französische Marschall Mac-Die Führung des preußischen Corps war auf Napoleons Bunich dem bejahrten General Grawert übertragen worden; ein verdienter und ehrenwerther Soldat, aber ohne felbständiges politisches Urtheil und voll Bewunberung fur Napoleons Genie, galt er fur ben rechten Mann, bas neue Berhaltnig militarischer Abhangigfeit zu fanctioniren. Ihm erschien ber Feldzug vornehmlich als eine erwünschte Gelegenheit, den preußischen Waffenruhm wiederherzustellen. Sein Antritt bes Commandos mar burch manche Nach. giebigkeiten gegen unziemliche Forberungen ber Frangosen bezeichnet; er gab ihnen die Rehrungsspite und Pillau preis, er ließ die Prevotalcommissionen

nach französischem Muster in seinem Corps einführen. Das war wohl kaum anders zu erwarten von einem Manne, der nach Yorks Ausdruck in Napoleon "etwas Uebermenschliches und in seinen Feldherren Davoust und Macdonald die Jünger eines Propheten sah")." Aber es ließ sich nicht berechnen, welchen Schaden eine Führung stiften konnte, die sich so bereitwillig zum Organ des neuen Verhältnisses von Dienstbarkeit und Demüthigung hingab. Es war darum ein kluger und glücklicher Griff gewesen, dem nachgiebigen Grawert als zweiten commandirenden General einen Mann, wie Nork, an die Seite zu stellen. Scharnhorst war es, der diesen Rath gab").

hans David Lubwig von york war 1759 geboren und ftammte aus einer wahrscheinlich eingewanderten Familie, die fich in Pommern angesiedelt hatte. Mit Glucksgutern nicht eben gesegnet, hatten unter ben Vorks ber vorangegangenen Generation sich Mehrere als tapfere Kriegsleute im preußischen Dienst hervorgethan; auch der Bater unseres york hatte als Officier alle Kriege bes großen Königs mitgemacht und feinen Gobn ichon als zwölffabrigen Anaben in die Armee treten laffen. Gine Ausschreitung im Dienft, deren Veranlassung den jungen Vork perfonlich ehrte, zog ihm eine ftrenge Strafe zu; als zwanzigjähriger Lieutenant caffirt, mußte er in ber Frembe fein Blud verfuchen. Er fand eine Buflucht im hollandischen Kriegedienft, ber ihn nach bem Cap und nach Oftindien verschlug; auf Land und Meer umbergetrieben, in mancher berben Lebenserfahrung geprüft, fehrte er nach ber heimath gurud, um endlich unter bem Rachfolger Friedrichs ben erfehnten Biebereintritt in die preußische Armee zu erlangen. Er war ein rechter Ausbruck bes alten preußischen Wefens, bas unter ber jungen Generation, bie jest aufwuchs, kaum einen ähnlichen bebeutenden Reprafentanten gahlte. In ihm lebte noch der Kriegerstolz und die spartanische Strenge, die Friedrichs Belbenzeitalter burchdrungen hatte; von ernftem, felbst finfterem Wefen, mit einem durchbringenden Blick und unbeugfamem Willen ausgestattet, feine Leidenschaft in icheinbarer Ralte verbergend, voll Chrgeiz, aber außerlich refignirt, war er nach Arnots Ausbruck eine Perfonlichkeit "fcharf wie gehacktes Eisen." In seinem Erwägen bebachtig, aber fühn und rafch in ber Action, gegen die Meisten herb und felbst bitter, felten freundlich, niemals weich und nadsichtig, gehörte er zu ben feltenen Golbatennaturen, die, ohne zu bestechen und hinzureißen, durch die gebietende Macht ihres Wefens imponiren und Ein Mann ber alten preußischen Bucht und Ordnung, war er anspornen.

<sup>\*)</sup> Worte Porks bei Dropsen I. 350, auf bessen Darlegung bieser und ber nächstsolgenden Berhältnisse wir hier ein- für allemal verweisen. Ueber Grawert vergl. II. 265 f. Bezeichnende Züge für Porks Art und Weise theilt auch Reiche mit, Memoiren I. 253. 257. 259. 288 f.

<sup>\*\*)</sup> Clausewit VII. 215.

pon ber Vedanterie ber Aelteren, wie von ber Frivolität ber Jungeren gleich weit entfernt, die einen Theil ber Generation nach Friedrichs Tobe erfüllte; bas Alte war in ihm noch lebendig und naturwüchsig, unter feiner hand gewannen die überlieferten Formen eine frische und geiftige Geftalt. Die taktische Kleinkrämerei, worin viele Officiere ber Armee von 1806 jo völlig untergingen, mochte er fo wenig leiben, wie bas zerfahrene und geniale Thun ber Andern, die überall nur vornehmen Tabel ober hochtonenbe Schlagwörter bereit hatten. Bielmehr erwarb er fich fruh ben Ruf einer Specialität, Die fich namentlich in ber Uebung und Ausbildung bes Jägerregiments, bas ihm 1799 anvertraut ward, mit Auszeichnung bewährte. Strenge Bucht, Technit und moralischer Ginfluß bes Führers über bie Truppe wirkten hier glücklich zusammen. Darum hatte er auch nichts mit bem Tone gemein, in bem fich vor 1806 bie herrschenden Kreife ber Sauptstadt bewegten. Er spottete über die afthetischen Officiere, über ihren Umgang mit Schauspielern und Juben; er gefiel fich barin, ben gelehrten Officieren gegenüber fich als ben blogen Prattifer und Autobidatten geltend zu machen. Das larmenbe und unbandige Treiben bes Rreifes, ber fich um ben Pringen Louis Ferbinand fammelte, erregte feinen ganzen Wiberwillen; fo wenig ihm die Politif vom Commer 1806 zufagte, fo fehr fühlte fich boch fein folbatifcher Ginn burch bas aufbringliche Gebahren und burch bie Demonstrationen beleidigt, wodurch Die Berliner Garbeofficiere bamale zum Kriege brangten.

In dieser scharf ausgeprägten Stellung eines Charafters von altpreußischem Schrot und Korn fand den Oberst York die Katastrophe von 1806. Wie er dort unter den wenigen höheren Officieren zu nennen war, die auf dem traurigen Rückzug von Jena nach Lübeck kaltblütigen Muth und militärisches Geschick bewiesen, ist früher erzählt worden; die Gesechte von Altenzaun und Wahren sind glänzende Lichtpunkte in dem dunkeln Chaos sener Tage. Kurz vor dem Frieden ernannte ihn der König zum Generalmasor. Wie dann die Armee neu gebildet ward, war ihm reicher Anlaß gegeben, seine Virtuosität zu entfalten. In der Kunst, die Truppen zu üben und zu schulen, aus den Einzelnen taktische Körper zu bilden und sie zu der Sicherheit zu erziehen, die der künstige Kampf erforderte, haben es ihm Wenige gleich gethan.

So innig er mit der militärischen Reorganisation der Jahre 1807 bis 1812 verstochten war, so fern stand er den politischen Resormen jener Zeit. Er hatte sich in die alte Staatsordnung so hineingelebt, daß ihn die Umsgestaltung mit tiefstem Mißmuth erfüllte. Obwol selbst nur ein armer Edelmann, hing er doch mit der ihm eignen Zähheit an der hergebrachten Gliederung der Stände, dem Vorrang des Abels, der seudalen Unterordnung der Uebrigen. Mit bitterem Tadel übergoß er die Männer der Resormpeziode, wie ihre Maßregeln. Er sah darin nur eine schwächliche Nachgiebigsteit gegen die "Kosmopoliten und Raisonneurs." So etwas, meinte er,

kann nur in der Kanzlei eines Banquiers oder von einem Professor, der einen schlecht verdauten Adam Smith vom Katheder docirt, ausgeheckt werden. In seiner herben und leidenschaftlichen Weise war ihm, besonders über Stein, kein Urtheil zu hart; bei dessen Rücktritt stimmte er mit in den Jubelruf der bittersten Feinde ein. Ein unsinniger Kopf, schrieb er damals, ist schon zertreten; das andere Natterngeschmeiß wird sich in seinem eigenen Gift selbst auflösen.

Aber man durfte ihn doch keineswegs mit denen zusammenwerfen, die ans schnödem Eigennut das System der Reform bekämpsten oder die da muthlos riethen, sich wohldienerisch dem fremden Druck zu fügen. Ueber das Berhältniß zu Napoleon hatte er gleiche Ansichten, wie die Männer der Reform; er urtheilte wohl über den Zeitpunkt der Erhebung kaltblütiger und vorsichtiger als Mancher von ihnen, aber er stand an muthiger Entschlossen-beit, wenn die Entscheidung kam, Keinem nach. In der peinlichen Krisse von 1811—1812, wo er in Westpreußen commandirte, erhielt er darum Austräge und Bollmachten, wie sie nur das unbedingteste Bertrauen in seine Einsicht und seine Zuverlässigseit eingeben konnte. So traf ihn die unerwartete Entscheidung vom Frühjahr 1812, die statt des Krieges mit Frankreich das Bündniß brachte. Er empfand diese Wendung nicht minder soch die bie Undere; aber nach seinen Begriffen von militärischer Zucht tadelte er doch die, welche darum ihren Abschied nahmen. Er blieb im preußischen Dienste.

Es war eine höchst bedeutsame Stellung, die ihm der Ausbruch des Krieges zuwies. Nur ein Charafter von diesem icharfen Schnitt vermochte gut zu machen, was Grawerts Nachgiebigkeit zu verderben drohte; nur ein Mann, in dem Bedächtigkeit mit Thatkraft fich fo glücklich mischte, gab die rechte Burgichaft, daß ben Frangofen gegenüber nichts vergeben, aber auch nichts Unbesonnenes begangen ward. Er war, wie fein Biograph fagt, ein völlig unerschütterlicher halt alles deffen, was hoch gefährdet war; er vermied ce durchaus, die Gunft und das Gefallen ber Franzosen zu suchen, er strebte vor Allem, feine Truppen in bem vollen Gefühle, bag fie Preugen feien, zu erhalten. Er ließ fich burch Macdonalds gewinnende Urt nicht bestechen, fondern hielt bem frangofischen Marschall gegenüber mit Scharfficht und Festigfeit die Granze preußischer Gelbständigkeit ein. Der Krieg, ben bas zehnte Armeecorps in Kurland führte, war nicht von eingreifender Bedeutung, aber es fam boch zu einzelnen Anlässen, die militärische Tuchtigkeit ber Truppen ju erproben. General york war es beschieden, bei Edau, bei Dahlenkirchen, bei Bauske das hervorragendste zu leiften, was biefer Feldzug aufzuweisen hatte. Schon im Angust hatte Grawert, frankelnd und abgespannt, Die Leitung an York abgegeben; er commandirte nun das preußische Contingent allein. Der kleine Krieg, ben er führte, war eine treffliche Schule für feine Leute; unter ben Augen ber Franzosen, und von ihnen barum belobt, übte

er sie zum kunftigen Rampfe. Mit eberner Sand, wie in ber alten preupischen Zeit, faßte er die Zügel, hielt jeden Widerspruch nieder und bildete den Truppen wieder jene Straffheit und jene feste Saltung an, die in ber Zeit bes Verfalls und ber Kataftrophe verloren gegangen war. Finfter und wortfarg, wie er war, verschmähte er auch die erlaubten Mittel ber Popularität; aber ein fparfames Wort bes Lobes von ihm mog auch bem Golbaten schwerer, als sonft bie freigebigfte Gunftbezeigung. Seine kalte Strenge ward eher ertragen, ba er auch ben Frangofen gegenüber bie ftolze Buruckhaltung glücklicher Tage nie vergag. Geit ber Marfchall im Spatherbst fein Sauptquartier in ber Rabe nahm, war es ichwerer, Die Gelbständigkeit gu bewahren, die Vork bisher behauptet; die französische Einmischung machte fich nun läftiger geltenb. Vork hatte fich du ben Franzosen burchaus in bem trockenen Tone bes geschäftlichen Verkehrs gehalten und jede Unnäherung gefliffentlich vermieden; weder ihr Lob, noch Macdonalds Artigkeiten vermochten ihn aus feiner Zuruckhaltung herauszulocken. Um fo bitterer empfand er bann die fleinen Gigenmächtigkeiten und Befdwerben, Die von ihnen ta-Erst war es über die Verforgung ber Golbaten zu Differenzen gekommen, balb nachher hatte Macdonald einen Theil ber preußischen Truppen einem frangösischen General unterftellt, bann machte die strengere Ralte, Die Unregelmäßigkeiten ber Berpflegung, Die fich bie Franzosen auf Roften ber Preußen erlaubten, noch fühlbarer als zuvor. Es entspann fich barüber in ben letten Tagen bes Novembers eine fehr peinliche Correspondenz. Beschwerden wurden von Macdonald in gereiztem Tone beantwortet und Vorwürfe eingemischt, die Yorks Chre berührten. Es machte fich unverkennbar ein lange verhaltener Unmuth Luft. Der Marschall warf bem preußiichen General vor, er fei erbittert gegen ben Raifer, gegen Frankreich und gegen die Armee; vergebens habe man durch Mittel ber Gute und Gefälligkeit seinen Saß gegen Alles, was französisch sei, zu überwinden gesucht, er halte fich nur um fo mehr berechtigt, fich bes schuldigen Gehorfams zu entschlagen. Auch in öffentlichen Tagesbefehlen an die Truppen tamen Meußerungen vor, die York verleten mußten. Wenn es die geheime Absicht dieser Schritte war, york zu einem übereilten Schritt ober zum unmuthigen Ruck. tritt zu brängen, damit er einem erwünschteren Nachfolger Plat mache, fo irrten sich die Franzosen; Vork bewahrte seine ruhige Haltung, verfäumte aber auch nicht, von dem, was vorgefallen, Bericht nach Berlin zu geben.

Indessen ward der General von anderer Seite her von zudringlichen Anmuthungen heimgesucht. Schon in den ersten Tagen des Novembers hatte der Gouverneur von Riga, General Essen, sich an York gewandt und ihm vorgeschlagen, die französische Sache zu verlassen und sich an die Russen anzuschließen; acht Tage später wiederholte Essens Nachfolger Paulucci das gleiche Ansinnen in dringender Weise. York hatte das erste Schreiben nach Berlin gesandt, das zweite beantwortete er mit bewunderungswürdiger Fein-

beit, aber ausweichend. Doch ließen die Ruffen so leicht nicht ab; fast ungebuldig wiederholten sie ihren Vorschlag. Eines war jedenfalls in Diesen Briefen bemerkenswerth: die übereinftimmende Versicherung, daß die große frangösische Armee auf dem Ruckzug und in voller Auflösung begriffen sei. Das Schweigen und die Unkenntniß, die im Hauptquartier in Kurland über bas Schickfal bes heeres herrschte, schien biese Berichte eber zu bestätigen, als zu widerlegen. Es war nicht mehr zu verkennen, daß eine Krisis bevorstand, in der fich Preußen flar entscheiden mußte, ob es sich von Napoleon lobreißen, oder in unbedingter Singebung an ihn die Folgen der Kataftrophe von ihm abwenden wolle. Auch Jorks peinliche Stellung mußte fich balb flaren. Auf ber einen Seite brangten ihn die Ruffen mit einem Ungeftum, das doppelt zur Vorsicht mahnte, wenn man nicht die französische Abhängigfeit mit einer ruffischen vertauschen wollte; auf der andern kamen jest von ben Franzosen unerwartete Zeichen der Gunft. In den letten Novembertagen erhielt Vork vom Kaifer bas Officierfreuz ber Ehrenlegion; weiter war ihm eine Dotation von 20,000 Francs, ein besonderes Commando und spater selbst ber Marschallstab bestimmt. Das klang wie eine beutliche Bestätigung der Unglücksbotschaften aus dem ruffischen Lager. Es gehörte die ganze Befonnenheit Yorks dazu, um sich inmitten diefer widerstrebenden Gindrude nach keiner Seite etwas zu vergeben. Aber es war boch bringend nöthig zu wiffen, was man in Berlin eigentlich wollte. Wenn York in Diesen Tagen um seine Entlassung nachgesucht hat, so geschah das wohl hauptsächlich in der Beforgniß, es möchte bort eine Entscheidung fallen, die einen festeren Anschluß an Frankreich bedeutete und ihm bei seinem Verhältniß zu Macdonald das Bleiben schwer machte. Allein er schickte doch auch in ben ersten Tagen bes Decembers einen seiner vertrautesten Officiere nach Berlin, um in dieser verwickelten Situation "die Entschließungen des Königs zu erbitten."

Benige Tage nachher, am 8. Dec., kam Lieutenant von Canit, den Vork nach Wilna gesandt, ins Hauptquartier zurück. Der Zweck seiner Sendung war gewesen, den General Arusemark, der sich im französischen Lager besand, von dem Zerwürfniß zwischen Mackonald und York zu unterrichten und nebendei über den Zustand der großen Armee Erkundigungen einzuziehen. Er brachte Nachrichten, die alle menschlichen Erwartungen weit überstiegen. Was er in Kowno und Wilna gesehen, enthüllte ihm den ganzen Umsang der Katastrophe. "Die Geschichte, weshalb ich gesendet war — schrieb er selbst — erschien mir als eine geringfügige Nebensache neben der ungeheuern Angelegenheit, deren Entwicklung so nahe war." Neberall saher nur die völlige Auflösung des Heeres und die Spuren des namenlosen Zammers, dem es erlegen war. "Leute sterben zu sehen, sagt sein Bericht, machte kaum so viel Eindruck in diesem Triumphzug des Todes, wie der Anblick eines Betrunkenen auf einem polnischen Jahrmarkt zu machen pslegt,

diese Scenen waren von Mostau her Allen erträglich geworden. Wer aber urplößlich wie ich hineintrat in diesen gräßlichen Zug, den mußte ein tieser Schauder erfassen bei der Betrachtung dieses unermeßlichen Elends. Und wenn Europa und Preußen vor Allen jubelnd in dem Untergange dieses Heeres die Morgenröthe einer besseren Zeit erkannte, so erbebte doch die menschliche Natur, selbst die verhaßtesten Feinde so untergehen zu sehen.

... Nicht einem Heereszuge, nicht der Flucht einer geschlagenen Armee sah dieses Schauspiel ähnlich; es war eine Schaar mehr oder weniger hülfloser Geschöpfe, die nichts mehr zu einem Ganzen verband."

Das waren die Nachrichten, Die Canit mitbrachte; fie ließen keinen Zweifel barüber, bag Preugen jest eine große Entscheidung in die Sand ge-Ein unverbrauchtes Corps von 17-18000 Mann mußte bedeutsam in die Wagschale fallen, mochte baffelbe fur napoleon bas Borbringen der Ruffen abwehren, ober im Bunde mit ihnen die Vernichtung bes französischen Seeres vollenden. Dringender als je wurden barum von Riga die früheren Aufforderungen an Vork wiederholt; feine Antworten lauteten zwar einläßlicher, boch ablehnend wie früher. Noch immer war er auf fich felber angewiesen, die Weisungen von Berlin schwiegen über die politische Lage, fie billigten nur fein Benehmen und bebeuteten ihm, bas Berhaltnif mit Macdonalb fo viel wie möglich wiederherzustellen. Nicht weniger als brei Officiere, bie York nach einander hingefendet, Graf Brandenburg, Schack und Major Seydlit, befanden fich in Berlin, allein fie erhielten weber eine rasche Abfertigung noch eine klare Antwort. Man befand sich freilich in Berlin noch unmittelbar unter bem Druck ber Frangofen und wenn man auch schon die Lage tes heeres in Rußland im Allgemeinen kannte, so war boch ber Einbruck bavon weber so vollständig, noch so frisch und gewaltig, wie bei benen, die dem Schauplat ber Kataftrophe näher ftanden. Das Bild Napoleonischer Macht wirkte boch immer noch braftischer, als ber Unblick bes unfäglichen Elends im Often. Ruhne und raiche Entschluffe lagen zudem nicht in ber Natur ber bortigen Berhältniffe; bas hatte bie Geschichte ber Sahre 1808 und 1809 und jungft noch die Krisis von 1811-1812 bewiesen. Auch jett ging man ber Entscheidung gern aus bem Wege und schob ben verhängnisvollen Schritt über ben Rubicon fo lange als möglich hinaus. So erhielt benn york keine bestimmte Antwort; Seydlit, ber am genauesten in die Situation seines Generals eingeweiht war, verließ in ber Nacht zum 21. December Berlin, ohne klare Beifungen über bas, was york thun ober laffen follte. In einer perfonlichen Audienz beim König hatte er fich vergebens bemüht, eine unzweideutige Instruction zu erlangen; "nicht über die Schnur hauen," foll die Antwort gelautet haben. Und wie er um einen beftimmten Bescheid gebeten, habe ber Konig geaußert: Napoleon sei ein großes Benie, wiffe immer Gulfsmittel zu finden; felbst fein bringenderes Unliegen um einen Wint, wie fein General handeln folle, habe bem Monarchen nichts

als die unbeftimmte Wendung entlockt: "nach den Umständen." Go blieb also Pork völlig sich selbst überlaffen.

Indeffen war der Aufbruch aus Kurland begonnen. Gine Zeit lang hatte Macdonald die Bewegungen ber Ruffen und die Unglucksbotichaften von der großen Urmee mit ungläubiger Geringschätzung behandelt, bis fich von allen Seiten die Nachrichten mit fo zweifellofer Bewißheit brangten, daß Eile nothig war, wenn man nicht abgeschnitten werben wollte. Go brachen am 18. Dec. Die erften Colonnen auf, voran bas fcmere Gefchut, bann bie 5000 Mann Polen und Rheinbundler mit einigen preußischen Reiterabtheilungen; ihnen folgte am 19. der Marschall felbft mit 3-4000 Mann Preußen, die Maffenbach führte; york, der mit etwa 8000 Mann am 20. den Rudjug antrat, follte ben Bug schließen. Mit einem Nachtmarsch von vier Meilen bei einer Temperatur von 24 Grad unter Null, Glatteis, später bei startem Schneefall begann York seinen Weg; unter unfäglichen Muhen ward er fortgesett. Die Ralte, bie angeftrengten Mariche, Die mangelhafte Berpflegung legten die härtesten Proben auf. Der Soldat litt furchtbar, bie Pferde fielen auf bem Glatteis, und in ben mit Schnee gefüllten Defileen schleppte sich ber Bug nur muhfam und raupenartig fort.") Schon näherte fich auch ber Feind, im Ruden folgten bie aus Kurland nachrudenden Colonnen, auf ber Seite brängten die erften Abtheilungen von Wittgenfteins Corps beran, um dem Marschall die Verbindung mit Tilfit und Königsberg abzuschneiben. Kaum gelang es noch Macdonald, Tilfit zu erreichen; bie lette Strecke von Pittupohnen nach Tilfit hatte nur burch ein glangenbes Gefecht ber preußischen Reiterei gegen eine ruffische Abtheilung, Die bort aufgestellt war, frei gemacht werden können (26. Dec.). Zwei Tage später waren die beiden erften Colonnen des zehnten Armeecorps in Tilfit vereinigt. Aber der Zusammenhang mit York war verloren. Am 24. erhielt dieser noch einmal eine Ordre bes Marschalls, die ihm Tauroggen als den Bereinigungspunkt bezeichnete; feitbem hatte alle Verbindung aufgehort, bie Boten, Die Macdonald fandte, wurden von den Rosaken aufgefangen, alle Versuche, über das Schickfal des Generals etwas zu erfahren, blieben fruchtlos. Der Mar-

<sup>\*)</sup> Graf Hendel schrieb schon jett am 20. Dec. in sein Tagebuch (f. bessen Erinnerungen S. 164): Es erscheint mir als ein großer Fehler bes Marschalls Macdonald, daß er mit den fremden Truppen und einem sehr geringen Theile von uns voransgeht und uns nachziehen läßt. Ohne es zu wollen, zwingt er uns mit diesen Anordnungen und bei der Schwierigkeit der Märsche, allmälig immer mehr von ihm abzukommen. Und wenn nun ohnehin schon unsere ganze Stellung zu der französischen Armee eine falsche war, so stößt er uns so zu sagen mit Gewaft dazu, ganz von den Russen umgeben, die erste Gelegenheit wahrzu-nehmen, diese falschen, unseren Reigungen zuwiderlaufenden Ber-hältnisse aufzugeben.

schall selbst hatte Tauroggen als Sammelpunkt aufgegeben und war, vom Feinde schon bedrängt, dem Niemen zugeeilt.

Auch Vork war auf bie Ruffen gestoßen; als er fich am Beihnachstage Roltiniani naberte, fand feine Borbut die Goben, welche die Schluchten beherrschten, von ihrer Reiterei befett. Bugleich brangte im Ruden ber Feind, ber aus Kurland folgte. Was bei Roltiniani gegenüber ftand, war eine Abtheilung von Wittgenfteins Corps unter Diebitsch, nicht so gablreich, um ben Preugen mit Gicherheit ben Beg zu verlegen, aber boch ftart genug, einer meilenweit auseinander gezogenen Colonne mit vielem Train, bie fich burch Schnee und Ralte mubjam fortschleppte und ber fich eine andere feinbliche Schaar an bie Ferfen brangte, ben Beitermarich zu erschweren. Es war begreiflich, daß York eine Unterredung, die ihm Diebitsch anbieten ließ, nicht ausschlug. Gie fand am Beihnachtstage spät Abends bei ben Borpoften ftatt. Der ruffifche General, an beffen Seite fich Rarl von Clausewiß befand, fprach fich offen über feine militarifche Starte aus und bot bem preußischen Corps einen Neutralitätsvertrag an. Vork gab feine bestimmte Antwort. Am antern Morgen kam Graf Friedrich Dohna, Scharnhorfts Schwiegersohn, und brachte Bricfe von Paulucci. Sie enthielten bie alten Antrage, die ber ruffische General bis zu den letten Momenten vor yorks Abmarich immer bringender und ungeftumer erneuert hatte. Aber jest lag ihnen ein Schreiben Kaifer Alexanders bei, bas Paulucci's Unterhandlungen billigte und die Bereitwilligkeit des Czaren aussprach, mit Preugen einen Vertrag einzugehen, ber ihm feine Wiederherftellung verhieß. Es war bas erfte ruffische Anerbieten, bas über bie unfichere Autorität eines Generals hinausging; die Sache war ber Ueberlegung werth. Noch konnte wohl York mit außerster Unftrengung bie Ruffen, die ihm gegenüber ftanden, burchbrechen und sich mit Macdonald vereinigen; beibe bilbeten bann am Niemen ben Rern einer neuen Beeresmacht, ftark genug, die Ruffen an der beutschen Granze aufzuhalten. Aber ebenfo gewiß war es, daß ein Neutralitätsvertrag mit ben Ruffen ber ganzen Weltlage eine entscheibenbe Wenbung gab, vor Allem Preußen in die Stellung brangte, Die feiner Neberlieferung, feiner Ehre, seinen Interessen entsprach. Vork war nicht mehr zweifelhaft, welcher Weg der bessere sei; nur widerstrebte es seinen Begriffen von soldatischer Disciplin, eigenmächtig bas entscheibende Loos zu werfen. In ber Unterredung mit Dohna verbarg er nicht, daß ihm bie ruffischen Vorschläge gufagten, doch wünschte er "einen Schein der Nothwendigkeit" für sich zu haben. Gine Unterredung mit Dornberg, bem Baffengefahrten von 1806, ber jest bei der rufsischen Borhut einen Trupp Kosaken commandirte, mochte wohl bazu beitragen, feine Bebenken zu erschüttern. Schon gab fich auch unter ben Truppen laut die Stimmung kund, womit fie ber bevorstehenden Entscheidung entgegensahen; voll Jubel, daß es mit der Franzosenfreundschaft jest ein Ende habe, fingen sie an mit den Ruffen zu fraternifiren. Aber

noch zögerte der General, den letzten unwiderruftichen Schritt zu thun; er hielt die Besprechungen, die er am Morgen des 26. mit Dohna gehabt, zun nächst für genügend, fertigte am andern Tage einen Officier nach Berlin ab, um Bericht zu erstatten, und schob sich langsam gegen Tauroggen vor; die Russen hielten sich in seiner Nähe. Um 28. Dec. traf York in Tauroggen ein, wohin ihn früher Macdonalds Besehl beschieden hatte; der folgende Tag sollte den Truppen die wohlverdiente Rast gönnen. Wieder kam Clausewitz, von Dieditsch gesandt, um auf die endliche Entscheidung zu dringen. "Ich marschire morgen nach Tilsit," war Yorks Meinung; "sinde ich es besetzt, sinde ich ein feindliches Corps in der rechten Flanke und Truppen hinter mir, die meinen Marsch beunruhigen können, so schließe ich den Neutralitätsvertrag." Es war klar, er wünschte zu dem Schritte, den man ihn aufforderte freiwillig zu thun, durch die Umstände gezwungen zu werden.

Allein die Lage gestaltete sich eben jest fo, daß nicht ber 3mang militarifder Berhaltniffe, fondern fein freier Entschluß die Entscheidung berbeiführte. Um 29. Dec. kam Sendlit von Berlin zurud; die Nachrichten, Die er brachte, ließen keinen Zweifel barüber, daß man bort absichtlich ihn ohne bestimmte Beifung ließ und gern ben entscheibenben Schritt noch binaus. schob. Rein Wort über die ersten ruffischen Antrage, weber ob fie zu verwerfen noch ob fie anzunehmen feien. Aus der haltung bes Cabinets und ben Meußerungen bes Konigs fprach nur bie Meinung beraus: auch Vorf folle laviren, wie man es in Berlin noch that. Aber eben dies war nicht mehr möglich. Fast zu gleicher Zeit mit Sendlit trafen von Paulucci und Bittgenstein Botschaften ein, die ihre Unnaherung verkundigten und auf raichen Abichluß brangen. Bon Macdonald kam aber an demfelben Morgen ein lakonischer Zettel, nachdem mehrere Boten vergebens abgefandt waren, und wies York bringend an, nach Tilsit zu kommen.") Damit war bas Zögern unmöglich geworden; es blieb York nur bie Wahl, entweder mit einem raschen Coup die ruffische Linie zu burchbrechen und fich nach Tilfit zu Macdonald durchzuschlagen, oder mit den Ruffen abzuschließen. Mit völliger Klarheit überschaute ber General die Folgen des einen wie des andern Schrittes; ob ber Bund mit ben Frangofen verewigt ober ber Anftog jum Rampf auf Leben und Tod gegen sie gegeben werden follte — über diefe Alternative lag jest in feiner Sand die Entscheibung.

Er traf sie, nicht ohne inneren Kampf, aber auch mit vollkommener Klarheit dessen, was er that, und des Verhängnisses, das sich daran knüpfte. Am Abend des 29. kam Clausewiß, abermals von Diebitsch gesandt, um endlich die bestimmte Antwort zu holen. Er brachte zwei Briefe mit, einen von Macdonald an Maret, den die Kosaken aufgefangen und worin unverblümt von der Entsetzung Yorks und der ihm Gleichgesinnten die Rede war,

<sup>\*)</sup> S. Dropfen II. 268.

und einen zweiten aus bem Sauptquartier Wittgenfteins, wonach biefer General am 31. jenseits Tilfit zu fteben und bie Strafe nach Konigeberg gu beberrichen dachte. york las das Schreiben; Claufewig mußte ihm Die Berficherung geben, daß es Ernft fei mit biefer Nachricht, bann fagte er nach kurgem Bedenken: "Ihr habt mich; fagt bem General Diebitsch, bag wir und morgen fruh auf ber Muble von Poscherun sprechen wollen, und daß ich fest entschlossen bin, mich von den Franzosen zu trennen. werbe aber die Sache nicht halb thun, ich werbe Euch auch ben Maffenbach verschaffen." Er ließ einen Officier hereintreten, ber zu Maffenbachs Corps gehörte. "Was fagen Gure Regimenter?" fragte er. Der Officier fprach es in lebhaften Worten aus, mit welchem Enthusiasmus man der Löfung bes frangofischen Bundniffes entgegensehe. "Ihr habt gut reben, ihr jungen Leute," erwiederte yort; "mir Altem aber wackelt ber Ropf auf ben Schultern." Dann verfammelte er die Officiere feines Corps; in furzen ergreifenden Worten verfündigte er ihnen den gefaßten Entschluß, deutete auf Die Berantwortlichkeit bes inhaltschweren Schrittes, ben man thue, und ftellte es Jedem frei, fich ihm anzuschließen, ober sich von ihm zu trennen. Der begeifterte Buruf Aller war die Antwort.

Am Morgen des 30. Dec. fand die Zusammenkunft in der Mühle von Poscherun statt; Diebitsch kam von Clausewig und Dohna begleitet, York hatte Oberst Röder und Major Sendlitz bei sich. Es waren lauter Deutsche, die hier die denkwürdige Convention abschlossen. Das preußische Corps sollte dem Vertrag zusolge den Landstrich, der zwischen Memel, Tilsit und dem Haff liegt, besehen und dies Gebiet als neutral gelten. Hier sollten die Truppen stehen bleiben, die Besehle des Königs eingingen; lauteten dies auf Wiedervereinigung mit den Franzosen, so versprach das Corps, dis zum 1. März nicht gegen Rußland zu dienen. Wurde die Convention vom König oder vom russischen Kaiser verworfen, so marschirten die Truppen dahin, wohin es der König befahl. Wenn Massendch noch zu erreichen war, so sollten auch die unter ihm stehenden Truppen mit in die Convention eingeschlossen werden. Ebenso waren die etwa gemachten Gesangenen und Nachzügler darin begriffen.

Sofort nach dem Abschluß meldete York das Geschehene dem König; ein zweites ausführliches Schreiben, einige Tage später durch den Grafen Brandenburg übersandt, gab eine genauere Darlegung des Schrittes, seiner Beweggründe und seiner Folgen. Aus beiden Briefen spricht klar und energisch das Bewußtsein der Verantwortlichkeit und der Bedeutung dessen, was er gethan. Er legte seinen Kopf dem König zu Füßen, bereit auf dem Sandhaufen eben so ruhig, wie auf dem Schlachtselbe, auf dem er grau geworden war, die Kugel zu erwarten. "Ew. k. Majestät Monarchie," schrieb er am 3. Januar des unvergeßlichen Jahres 1813, "ist es jetzt vorbehalten, der Erlöser und Beschützer Ihres und aller deutschen Völker zu werden. Es liegt klar am Tage, daß die Hand der Vorsehung das große Werk leitet; der Zeitpunkt

muß schnell benutzt werden. Setzt oder nie ist ber Moment, Freiheit, Unabbangigkeit und Größe wieder zu erlangen, ohne zu große und zu blutige Opfer bringen zu muffen. In bem Ausspruch E. M. liegt bas Schickfal ber Welt. Die Unterhandlungen, fo E. M. Weisheit vielleicht ichon angeknupft, werden mehr Kraft erhalten, wenn E. M. einen fraftvollen und entscheibenben Der Furchtsame will ein Beispiel und Defterreich wird bem Bege folgen, den E. M. bahnen. E. k. M. fennen mich als einen ruhigen, falten, fich in die Politik nicht mischenden Mann. Co lange Alles im gewöhnlichen Gange ging, mußte jeder treue Diener ben Zeitumftanden folgen; bas war feine Pflicht. Die Zeitumftande aber haben ein gang anderes Berhältnig herbeigeführt, und es ift ebenfalls Pflicht, diefe nie wieder gurucklehrenden Verhältnisse zu benuten. Ich spreche bier bie Sprache eines alten treuen Dieners; und diese Sprache ist die fast allgemeine der Nation. Ausspruch G. M. wird Alles nen beleben und enthusiasmiren; wir werden uns wie alte echte Preußen schlagen, und der Thron G. M. wird für die Zukunft felfenfest und unerschütterlich basteben."

So war die That nicht ber zufällige Anstoß zu großen Dingen, sondern das wohlerwogene Werk eines Mannes, teffen Natur so besonnen wie kubn war, und der die Folgen seines Handelns so klar und ernst erwog, wie Einer. Ist es nöthig, ben Eindruck zu schildern, den die Botschaft von Tauroggen weithin durch Deutschland, ja durch den größten Theil unferes Welttheils wedte? Was hunderttausende auf die erfte Kunte des ruffischen Verhangnisses im Stillen ergriffen batte, bie Abnung, daß, wenn jemals, jest der Moment gekommen sei, die Ketten abzuschütteln, bas war hier unerwartet geschehen; ber Gedanke der Zeit war durch Vork zur That geworden. Das ward weithin von Millionen gefühlt. Nicht in Preußen allein, dem schändlich mißhandelten, das hundertfältig Rache zu nehmen hatte, nicht nur in Desterreich, wo im Volke die glorreiche Erinnerung an 1809 noch nicht verblaßt war, entzündeten sich die Gedanken an diesem Beispiel, auch tief im Rheinbund begann der bittere Schmerz über die Opfer, die der ruffische Feldzug gekostet, den Stimmungen der Rache zu weichen. Und in Frankreich selbst war der Eindruck nicht minder gewaltig; man fühlte vollkommen, daß das nicht die isolirte That eines Einzigen, sondern ein erstes Symptom einer Erhebung ber deutschen Bölker war.\*) Für die Regierungen war jetzt ein unwiederbringlicher Moment gekommen, mit einer raschen, kuhnen That viel altes Unrecht zu fühnen. Denn Yorks Capitulation hatte Die ganze militärische Lage ber Franzosen gewaltig verändert. Mit ihm vereint konnte Mac-

<sup>\*)</sup> S. Mém. du Duc de Raguse V. 2. Arm. Lefebvre soulévement de l'Allemagne (Revue des deux mondes 1857. S. 27).

bonald die noch brauchbaren Refte ber großen Armee und die Berftarkungen frischer Truppen, die von Danzig ber 14,000 Mann ftark im Anmarsch maren, an fich beranziehen; es ftanden fo uber 40,000 Mann an ber Oftgranze bereit, die Ruffen zu empfangen. Es war nicht zu benken, daß bann die ftart gefchmolzenen ruffifchen Streitfrafte ben Niemen überfcritten; ber Rrieg hielt zunächst an ber Granze inne, Napoleon fand Zeit zu neuen Ruftungen, und der Frühling konnte ihm einen Frieden bringen, der die furchtbare Bunde von 1812 vernarben machte. Das Alles war mit ber Convention vom 30. Dec. unmöglich geworben. Es blieb bem frangofischen Marschall nun keine andere Wahl, als rafch von Tilsit nach Königsberg, von ba nach Danzig zurudzugeben. Unter bem erften erschütternben Gindruck von yorks Abfall glaubten benn auch bie Frangofen, Alles fei verloren, und bachten felbst Danzig preiszugeben. Für bie Ruffen aber waren nun bie Bedenken überwunden, die sie abmahnen konnten, ihren einheimischen Krieg nach Deutschland zu tragen. Gie folgten ben Spuren, die ihnen ber eilende Rudzug ber Franzosen vorzeichnete.

Dieser Augenblick der ersten Betäubung und Rathlosigkeit — was konnte er, richtig benutt, für unermeßliche Folgen haben! Waren auch nur Desterreich, Preußen und Baiern einig, dem Impuls zu folgen, den die Stimmung der Bölker gab, so war nirgends eine hinlängliche Kraft des Widerstandes vorhanden, den Umsturz der französischen Macht in Deutschland abzuwehren. Bis Napoleon neue Kräfte gesammelt, war Deutschland mit einem grandiosen Ruck frei geworden, und der Krieg begann im Frühjahr 1813 am Rhein statt an der Elbe. Unser Schicksal hat es anders gewollt; erst nach einem beispiellosen Kampse in zwölf blutigen Schlachten haben wir den Rhein wieder gewonnen. Nicht mit einem leichten glücklichen handstreich sollten wir die verlorene Unabhängigkeit wieder erlangen; die Größe der Opfer sollte uns den Werth des Gutes unvergeßlich machen.

Gleich die allernächsten Erfolge blieben hinter den kühnen Hoffnungen zurück, unter denen der Entschluß von Tauroggen gereift war. Vielmehr folgten Stunden peinlicher Ungewißheit, die Niemand bitterer zu empfinden hatte, als York selbst, denn manchmal konnte es scheinen, als werde die ganze Frucht der That verloren gehen. Indessen auch diese Mühen und Schwierigkeiten wurden glücklich überwunden; das Verdienst der Männer und die Größe der Thaten erscheint durch sie nur in reinerem Glanze. Inmitten dieser Prüfungen und Sorgen entfaltete sich auf kleinem Raume ein denkwürdiges Stück deutscher Geschichte, dessen Größe und Hoheit die Schmach vergangener Zeiten vergessen ließ.

Wir brauchen kaum daran zu erinnern, welche Zeiten für Preußen eben durchlebt worden. Das Land auf die Hälfte seines vormaligen Umfanges beschränkt, die Bevölkerung auf fünf Millionen Seelen vermindert, die Gränzen offen, von rheinbündischen oder französischen Waffenpläßen bedroht,

bie beften Festungen in ben Sanden bes Zwingherrn, so war funf Sahre vorher ter Staat aus bem Rriege hervorgegangen. Den Leiden bes Arieges, ju benen Seind und Freund in traurigem Wetteifer beigetragen, war ein Friede gefolgt, ber keine von ben Segnungen bes Friedens brachte; es kamen neue, unerhörte Bedrängniffe, ebenfo willfürlich wie erbarmungslos gesteigert, ein förmliches Syftem von Erpressungen ward über Preußen verhängt, ein Syftem, fichtbar barauf berechnet, bem Bolke fein lettes Mark auszusaugen und ihm ben Schatten feiner Gelbständigkeit vollends werthlos zu machen. Aber es war in diesem Lande die Erinnerung an eine große Vergangenheit nicht verwischt; ber Kern jenes berzhaften und nüchternen Geschlechts, auf bas ber große Kurfürst und Friedrich ihre Größe gestützt hatten, war burch alle Runfte des Feindes nicht zu verderben. Gine hochsinnige Politik, fo kurg and ihr Wirken war, hatte angefangen Die Schaben abzuthun, Die ben jaben Umfturg ber alten Monarchie verschuldeten; im Staat, im Beer, in ter Gefellschaft, in ber Erziehung waren fruchtbare Reime einer besseren Zeit reichlich gelegt worden. Wohl mochten Die fcmächeren Rachfolger, Die Diese Erbicaft antraten, bas Begonnene unvollendet laffen und burch ihre Schwanfungen das wiedererwachte gefündere Bewußtsein verwirren, aber die täglich erneuerte Schmach feindlichen Druckes war nicht zu verwinden, die erhebende Grinnerung an die befferen Tage nicht vergeffen zu machen. Die schwüle, dumpfe Luft, die eben noch vor der Ratastrophe auf Preußen gedrückt, vermochte vor diefer neuen, gewaltigen Störung nicht zu bestehen.

Unter allen Provinzen ber Monarchie hatte kaum eine fo furchtbar gelitten, wie Oftpreußen. hier war im Winter 1806 und im Commer 1807 ber Kriegoschauplat gewesen; wir erinnern uns aus ben kundigften Schilderungen der Augenzeugen, wie felbst die "Berbundeten" hier gehauft hatten. Der Viehftand war vollkommen zerrüttet, die Guter verschuldet, die Stabte und Dörfer lagen noch Sahre lang nachher in Erummern, verwüstete Felder blieben unbebaut, indeg die Continentalsperre Die Ausfuhr ber Landesproducte vernichtete. Nun kam die Mißernte von 1811 und im Jahre darauf die ungeheuren Durchzuge und Ginquartirungen vieler hunderttaufende, die bas Land so arg heimsuchten, wie die Alliirten von 1807. Außer dem, was sie vertragsmäßig zu fordern hatten (und auch dies reichte schon hin, das ausgejogene Land vollends zu erschöpfen), wurden Lebensmittel, Wieh, Pferde und Bagen schrankenlos requirirt; man rechnete, daß damals in Litthauen und Oftpreußen über 26,000 Wagen und gegen 80,000 Pferde gewaltsam mitgenommen worden find.") Aber es war in diesem Volke ein unverwüstli-Bleichsam ein vorgeschobener Poften beutschen Befens, empfand es inniger und tiefer, als mancher andere Stamm unferer Nation, ben

<sup>\*)</sup> S. Beiheft zum preuß. Militärwochenblatt 1846, S. 1 f. Bgl. Drousens Jort II. 5.

Werth deutscher Verbindung; fast rings vom Slaventhum umgeben, hatte diese Colonie die eigenthümliche Art des Mutterlandes vielsach treuer bewahrt, als dieses selber. In dem Adel dieser Länder war der ritterliche Geist alter glorreicher Zeiten noch lebendig geblieben; in scharfem Gegensatzur flavischen Nachbarschaft blühte hier ein Bürgerthum, ein freier Bauernstand, ein reges, geistiges Leben. Die Kantische Philosophie, mit ihrem tüchtigen Kern altprotestantischen Wesens, ihrer Nüchternheit und Sittenstrenge war hier aus der Schule ins Leben eingedrungen, und die Lehre tief gewurzelt: daß die Pflicht um der Pflicht willen geschehen musse, ohne Rücksicht auf Genuß oder Lohn.

Go hatte benn auch die furchtbare Noth ber Beit die Menfchen hier nicht abgeftumpft, vielmehr bem ftillen Saffe immer neue Nahrung zugetragen. Schon bie erfte nachricht vom Rudzug ber Frangofen aus Dostau fiel erregend in die Gemuther; "es ift nur ein Funte nothig," ichrieb bamals Schon, "um Flamme zu haben." Run kamen fie felbft in Sammergeftalt, von Ralte erftarrt und in Bettlerlumpen eingehüllt, noch ein fleines Bauflein von dem gewaltigen Rriegsbeer, furwahr mehr bagu angethan, Mitleid als Sag zu erwecken. Gegen die Gulflofen und Bittenden verleugnete sich die gute Art unseres Bolfes nicht; nur wo ber alte Uebermuth sich regte, ba flammte bie Erbitterung ber Unterbrückten auf. Um Reujahrstag 1813 war ein Saufe preußischer Refruten und Beurlaubter auf bem Schlofplate ju Königsberg unbewaffnet aufgestellt, um ben andern Tag nach ber Beichfel abzugiehen. Gin frangösischer Gensbarm, ber sich burch die Reihen brangen wollte, warf einen Refruten mit einem Fußtritt gu Boben. Er bußte es mit dem Leben. Um Schloffe ftand Murat felbft und fandte Officiere berunter; fie wurden mit zerbrochenen Degen und ohne Spaulettes zuruckgejagt. Das Alles geschah im Angesicht ber nahen Schlogwache, wo eine Compagnie ber vordem ftolgen kaiferlichen Grenadiere ftand; aber man magte es nicht mehr, Gewalt zu brauchen. Murat verließ noch am nämlichen Mittag mit feinen Leuten die preußische Sauptftadt\*).

Indessen waren die ersten Russen im Lande eingerückt. Schon am 21. Dec. hatte ein Streifcorps unter Tettenborn vorübergehend Tilsit besett; die nächsten Tage brachten neuen Zuzug auch an andere Orte. Die Haltung der Russen war freundlich; sie hatten die Weisung, Preußen schon fast wie verbündetes Land zu betrachten, ihre Proclamationen boten den unterdrückten Bölkern Beistand an und verhießen "der Monarchie Friedrichs des Großen ihren Glanz und ihre Ausdehnung wiederzugeben." Das hob die Hoffnungen; mit drängender Ungeduld sah man dem Augenblick entgegen, der das Zeichen gab, die unnatürlichen Fesseln zu zerbrechen. Die Behörden, an ihrer Spitze Männer wie Schön und Auerswald, schieften schon vor Ausgang

<sup>\*)</sup> S. Friccius Geschichte bes Krieges in ben Jahren 1813 u. 1814. I. 54.

December vertraute Männer nach Berlin, um der Regierung den ganzen Umfang der französischen Auflösung, die Stimmungen und Wünsche des Volkes zu schildern, ihr durch den Mund von Augenzeugen klar zu machen, wie kost- bar und unwiederbringlich der Augenblick sei.

Jest erfolgte die Convention von Tauroggen, der rasche Rückzug der letten Franzosen, der Anmarsch größerer russischer Streitkräfte. Es war zu denken, wie nun erst die Hoffnungen eines nahen Umschwunges sich belebten. Um so peinlicher ward es empfunden, daß gerade in diesem Augenblick eine Stockung eintrat, welche Alles zu verscherzen drohte.

In Rugland war ber Gebanke, ben Rrieg nach Deutschland gu fpielen, erft gang neu und kam nicht ohne Mühe zur Geltung. Noch im November meinten Viele, es fei genug, bis an die Granze vorzugehen, Andere wollten hochstens bie Gelegenheit zu neuen Eroberungen benutt und bie ruffische Granze bis zur Weichsel ausgedehnt feben; die ruffische- Art und Bildung war ber Idee eines Weltkampfes gegen Napoleon schwer zugänglich; was follte man, hieß es, für fremde Intereffen Rrieg führen! In furgfichtiger Selbstgenügsamkeit glaubten Biele, ber Rampf fei gu Enbe, man burfe bie Beute nur nehmen; fie überfahen die eigene Erichopfung und unterschätten die Widerstandskraft bes Gegners. Rur Die Wenigsten bachten baran, ben Krieg im großen Stile zur herftellung ber europäischen Angelegenheiten zu erweitern. Stein verfocht naturlich mit allem Gifer Diese Ansicht und der Raifer fing an, fich ihr zuzuneigen. Rach Steins Rath follten bie Ruffen unaufhaltfam bis zur Elbe vordringen, Preußen und Defterreich mit fortreißen, den Kriegsschauplat zwischen Elbe und Rhein aufschlagen, England zugleich feine Landung beschleunigen und bas Land zwischen Rhein und Elbe militärisch organistren. Gine Ginrichtung Deutschlands und Staliens, welche die politische und gesellschaftliche Ordnung Europas vor dem französischen Ungeftum dauernd ficher ftelle, follte das Ziel des Kampfes fein. felbst sprach freilich noch in einem Schreiben vom 7. Nov. feine Zweifel aus, . ob es gelingen werde, die Ruffen zu folch einer Politik zu bestimmen. leicht war es nicht. Alexanders reizbarer Ehrgeiz ließ sich zwar diesmal von edleren Motiven bestimmen, als einft zu Tilsit; ihn lockte die Größe und Rühnheit bes Gedankens, ber Ordner und Wiederhersteller ber Welt zu werden. Die Ansicht feiner Generale, namentlich Kutusows, Die meinten, man muffe in Wilna ben erschöpften Truppen Ruhe gonnen und ben Feind nur vom ruffischen Gebiet wegdrängen, genügte ihm nicht mehr, er entschloß sich selbst an die Spite des Heeres zu treten, neue Truppen auszuheben und ben Feind unabläffig zu verfolgen. Am 19. Dec. verließ er Petersburg und ging zur Armee.

Damit war vorerst die nächste Gefahr abgewandt und den kleinen Eroberungsgelüsten der Stockruffen ein Damm gesetzt. Aber die Verhältniffe waren nicht so einfach, daß das Machtgebot des Czaren sie völlig beherrschen

Auch Rußland hatte unter dem Kriege gewaltig gelitten, einzelne Provinzen waren verwüstet und entvölkert, die Urmee war durch die rubelose Verfolgung des Feindes fehr zusammengeschmolzen. Autusows Beer, als es judlich von Mostan ftand, ohne die Kofaken gegen 100,000 Mann ftark, gablte in Wilna noch 27,000; Wittgenstein hatte einige 30,000, Tschitschagoff noch 17,000 Mann unter sich; Berhältniffe, bie bem Rathe Antufows und bes ihm gleichgesinnten leitenden Ministers Romanzoff allerdings eine gewisse Unterstüßung gaben. Antusow, in den Augen der Russen der nationale Scho und Ueberwinder Bonapartes, war eine Macht, die ber Raifer, felbst wenn er anderer Meinung war, nicht ignoriren durfte. Rutusow hatte die altruffische Partei, einen mächtigen Familienanhang und bas Vertrauen ber Massen hinter sich; seiner Weisheit wurde das beispiellose Gelingen von 1812 augeschrieben, während Barclay's, "bes Muslanders," Unfähigkeit ober Berrath Alles verdorben hatte. Auch Verständigere fingen an, Kutufows Bebeutung nach dem Erfolg zu schätzen, und ber Oberfeldherr selbst burfte es magen, als der Raifer ichon befohlen hatte vorzurucken, ruhig in Wilna zu bleiben und seine Bedenken gegen eine raschere Kriegführung geltend zu machen\*).

Die Convention von Tauroggen hatte wohl manche Bedenken dieser Art überwunden; aber man mußte fie auch fo nüten, bag ber Reft ber frangofiichen Kriegsmacht vollends zerfprengt, ber Weg zur Beichsel geöffnet, Danzig und Thorn überfallen und dadurch dem hofe und ber Regierung in Berlin Muth gemacht ward zum rechten Entschlusse. Um bas zu erreichen, burfte fein Augenblick gefäumt werben; man mußte Macdonald unter bem erften betäubenden Gindruck von Vorks Abfall überraschen und wo möglich fich ihm noch auf dem Wege von Tilsit nach Königsberg entgegenwerfen. Wirkung eines folden Schlages entscheibend gewesen ware und bis an bie Beichfel Alles in Auflösung gebracht hatte, scheint keinem Zweifel unterworfen; in Danzig war bis Mitte Januar Alles in wildefter Berwirrung, Die Stadt mit Kranken und Sterbenden gefüllt, die Stragen und die Umgebung verpestet, die Soldaten zuchtlos. Wenn plötlich ein Corps von zehntausend Mann erschien, fo war es nach ber allgemeinen Unsicht nicht zu hindern, daß die Stadt mit Sturm genommen ward. Allein eben diefe Früchte rafc Einmal stand die Truppenmacht, die Wittgenzu pflücken, ward verfäumt. ftein führte, bedeutend unter ber Bahl, die man Vork vor Abschluß ber Convention angab; bann fehlte es aber auch an ber rechten Energie und Raichbeit, um wenigstens zu erreichen, was mit diesen Kräften möglich war. gelang es Macdonald, von Tilfit nach Königsberg zu entkommen und bort vereinigt mit ben noch zurudgebliebenen Truppenabtheilungen ben weiteren Rudzug nach ber Weichsel angutreten. Um 5. Jan. rudten zwar bie Ruffen

<sup>\*)</sup> Tolle Denkwürbigkeiten II. 371. 372.

unter dem Jubel der Bevölkerung in Königsberg ein, aber der Feind war ihnen entronnen; an eine rasche Zertrümmerung seiner noch übrigen Streit-fräste war jetzt so wenig zu denken, wie an einen Ueberfall der Weichselssestungen. Die Verbindung zwischen der Mark und Preußen blieb durch französische Truppen unterbrochen.

York war in peinlichster Unruhe; von Natur mehr geneigt, Die Dinge ichwarz anzusehen, glaubte er schon die ganze Frucht seiner That vereitelt und ermaß nun forgenvoll die ungeheure Verantwortlichkeit, die ihn im Fall des Mislingens traf. Es war ja benkbar, daß bie Franzosen sich zum Angriff gegen die Ruffen ermannten und beren vorgeschobene Truppen zurückwarfen; wenn das aber auch nicht geschah, so waren schon die Wirkungen ber matten Berfolgung bedenklich genug. In ber oftpreußischen Bevölkerung folgten bem erften begeifterten Jubel fühlere und beforgtere Stimmungen; wie mußte es vollends in Berlin fein, bas noch unter bem unmittelbaren Druck ber Frangofen stand! In der erften Freude hatte man gehofft, der König werde, wie 1807, ben Git feiner Regierung rafch nach Königsberg ober Memel verlegen und damit die Leitung ber Bewegung in Preußen in die Sand nehmen. war er vielleicht nicht einmal in der Lage, einen freien Entschluß zu faffen, ober mußte ben Franzosen als Geisel bienen gegen die Ausbreitung bes Auch von anderer Seite ward feine Widerwartigfeit er-Bolfeaufstandes. ipart. Der Hochmuth und die Gigenmacht ber Ruffen wuchs in bem Mage, als ihre Verfolgung bes Feindes unzulänglich war. Memel wurde occupirt und wie eine ruffische Eroberung behandelt, gegen preußische Truppen und preußisches Eigenthum nach Kriegerecht verfahren, überhaupt regten sich bie alten Gelüste ber Gelbstfucht wieder machtiger. Man schien fich fur bas Mislingen ber französischen Verfolgung an Preußen entschädigen zu wollen. Gelbft Bittgenftein, ber von ben ruffischen Generalen ben beutschen Bunfchen am zugänglichsten war, nahm einen Angenblick ben Ton bes Befehlshabers Gine minder energische Natur als York hatte in Dieser gegen Vork an. Lage wohl bie Saltung verloren; mit ben Frangofen tobtlich entzweit, mit feiner Regierung außer Zufammenhang, fand er auch in ben neuen Berbunbeten mehr Anlag zu wachfamem Mistrauen, als eine fefte Stute. Doch überzeugte er fich schon in ben erften Tagen bes Januar, bag er, um Schlimmeres zu verhüten, feine neutrale Stellung innerhalb ber Demarcationslinie aufgeben und thatig eingreifen muffe. Er zeigte fich geneigt, nach Konigsberg vorzurücken und seine zuwartende Haltung mit activer Theilnahme zu vertauschen. Aber es ließ sich benken, daß ber Bertreter altpreußischer Disciplin, ber nur mit Zögern zu ber That von Tauroggen geschritten war, wenigstens die Entscheidung bes Königs abwarten wollte. Go blieb Alles in ber Schwebe und harrte auf einen neuen Unftog.

Wir werden später im Zusammenhang zu berichten haben, in welcher Situation ber Hof und die Regierung von der Yorkschen Botschaft überrascht

ward und wie peinlich man bort die Unfreiheit einer Lage empfand, die zunächst bem König feine andere Wahl ließ, als entweber seine personliche Sicherheit auf's Spiel ju feten ober York und seine That zu besavouiren. Er entschied fich für bics Lette; Die Convention vom 30. December ward verworfen, Verk und Daffenbach follten abgesett, ber Dberbefehl an Kleift übertragen und bas Armeccorps Murat zur Berfügung gestellt werben. jor von Ragmer verließ am 5. Jan. Berlin, um diefe Befehle nach Preugen 3war ließ Wittgenstein, als er biefen Auftrag erfuhr, ben Dlazu bringen. jor nicht zu york burchpaffiren; aber feine Botichaft eilte ihm voran. 10. Januar wußte man in Königeberg bie Verwerfung bes Bertrage und bie Absetzung Yorks; nicht amtlich, aber boch fo beglaubigt, bag kein Zweifel baran auffommen konnte. Es war eine Prüfung, Die felbst einen eifernen Charafter wie Vorf erichuttern mußte. Schon fah er im Beifte, wie fein Corps ihn verließ, die Officiere ihm ben Gehorfam kundigten, er als Feigling vor ein Kriegsgericht gestellt, vielleicht von den Franzosen abgeurtheilt wart. Es war nur ein burftiger Troft, daß in demfelben Augenblick gunftige Verheißungen aus bem Sauptquartier bes ruffifchen Raifers kamen und ein Brief Alexanders an Friedrich Wilhelm III. überbracht ward. in der That entschlossen zu weichen und forderte Rleift auf, das Commando ju übernehmen. Der weigerte fich und fprach feine Ueberzeugung aus, es werde Niemand im Corps fich finden, der es übernehme. Diefe Beigerung gab ben Ausschlag; Bort beschloß, bas Commando zu behalten und bie tonigliche Entscheidung zu ignoriren. "Mit blutendem Bergen - ichrieb er am 13. Januar an Bulow, ber an ber Weichsel ftand - zerreiße ich bie Banbe bes Gehorfams und fuhre ben Rrieg auf meine eigene Sand. will ben Krieg gegen Frankreich, bas Bolk will ihn. Der König will ihn, aber ber Konig hat keinen freien Willen. Die Urmee muß ihm biefen Willen frei machen. Ich werbe in Kurzem mit 50,000 Mann bei Berlin und an ber Elbe fein. Un ber Elbe werbe ich zum Konig fagen: Sier, Sire, ift Thre Armee und hier ift mein alter Kopf — dem König will ich diesen Ropf willig zu Sugen legen, aber burch einen Murat lagt fich Vort nicht richten und verurtheilen."

So kamen die Dinge mehr und mehr in die richtige Bahn. Denn nach zwei Seiten hin, der Gebundenheit in Berlin, wie den Russen gegen- über, that es dringend Noth, daß eine feste preußische Hand die Zügel faßte. Nun war in den Tagen vor dem Abschluß der Capitulation, wo York sehn- süchtig auf Weisungen von Berlin harrte, wenigstens Eines gekommen, was ihm eine Bürgschaft des Vertrauens gab: eine Cabinetsordre hatte ihm für den Fall, daß er auf preußischen Boden zurückkehrte, die früher bekleidete Stelle eines Generalgouverneurs der Provinz, die inzwischen Bülow versehen, wieder übertragen. Er trat die Stelle setzt in Königsberg an. Auch den Russen gegenüber hatte das seine Bedeutung. Einzelne ihrer Generale setzten,

zumal seit den letten Berliner Nachrichten, wieder eifriger die bedenkliche Taktik der Eroberung fort; Memel wurde nach wie vor russisch administrirt, troth aller Reclamationen Yorks, die Stein beim Kaiser nachdrücklich unterstützte. Man konnte beinahe glauben, als sollte, wie früher am Niemen, so jett an der Weichsel Halt gemacht werden; weiter vorzugehen, schien noch weniger in ihrem Vermögen, als in ihrem Willen zu liegen.). Eben diese Schwäche mußte aber nur desto mehr zu eifriger Rüstung der eigenen preußischen Kräste anspornen. Darum begann York wenigstens sein Corps zu ergänzen und wiederherzustellen, indeß im Lande selbst die angesehensten Måner ernstlich an die Bewaffnung des Volkes dachten.

Schon war es gewesen, ber schon vorher Die Ibee aussprach, man muffe die Stande ber Proving berufen, fie ben Willen bes Landes aussprechen und die allgemeine Bewaffnung des Volkes organisiren lassen. Nur eine folche Bertretung konnte jest ben königlichen Willen, ber gebunden war, ersegen. Daß bie Stimmungen in Diesen Rreisen zu jedem Opfer bereit waren, stand außer Zweifel. Schon am 11. Januar war unter bem Gindruck ber nieberichlagenden Berliner Nachrichten eine Anzahl ftandischer Deputirter aus Oftpreußen unter dem greifen Feldmarschall von Brunneck zusammengetreten und hatte unter hinweifung auf bas zweifelhafte Verhalten ber Ruffen eine bringende Bitte an den König gerichtet: ben Entschluß zu faffen, der in diesem Augenblicke allein retten konne. "Wir verkennen es nicht, schloß bie Eingabe, baß bie Ausführung beffelben mit Anftrengung verbunden fein muß, aber wir betheuern Em. f. M., bag uns kein Opfer zu groß bunken foll, um die Ehre und das Glud auf unfere Kinder vererben zu laffen, die wir von unseren Batern empfangen." Allenthalben gaben sich ähnliche Regungen fund; es galt offenbar weniger, biefen eblen Gifer anzutreiben, als ihm Leitung und Ziel zu geben. Go entschloß sich York, nachdem er schon die Granzen ber Convention hatte überschreiten muffen, noch einen Schritt weiter zu geben; er traf Unftalten, um in ber letten Woche bes Januar von Königsberg nach Weftpreußen vorzurücken.

In diesen Tagen (am Abend des 21. Januar) traf Stein im Namen des russischen Kaisers, mit umfassender Vollmacht versehen in Königsberg ein.

Wir haben ihn verlassen, als er im entscheidensten Augenblick in Petersburg auf den mannhaften Entschluß Alexanders wirkte und durch den Friedensruf der Kleinmüthigen unbeirrt sich mit der künftigen Organisation des

<sup>\*)</sup> Daß man in Autusows Umgebung höchstens baran bachte, im Herzogthum Barschau "Erholungsquartiere zu beziehen und die Reserve der thätig verwendeten Deere zu bilden", zeigt die Denkschrift in Tolls Denkwürdigkeiten von Bernhardi II. 378 f. "Fürchtet nichts — schrieb Autusow am 12. Jan. — wir werden wohl nicht sehr weit gehen; ich bin ja nicht jünger geworden."

wiederbefreiten Deutschlands beschäftigte. In einer Denkschrift vom 17. Novbr. legte er bem Raifer bie Grundzüge bes großen Kampfes, ber jest bevorftant, vor Augen. Der König von Preugen follte jum Bunde mit Rugland beftimmt werben und fich mit Mannern umgeben, die bas öffentliche Bertrauen verbienten; bie besetten Lande follte man ichonend und freundlich behandeln, ben Volkskrieg in Thätigkeit feten, gegen bie widerstrebenden Regierungen Bewalt gebrauchen und die Sclbftherrlichfeit ber Rheinbundfürften fo beichranfen, wie es bas Gefammtwohl Deutschlands gebiete. England follte zugleich in bem Lande zwischen Elbe, Mffel und Rhein ein Beer bilben, welches ben Rampf für die Wiederherstellung beutscher Unabhängigfeit unterstütze; Die beutsche Legion fo organifirt werben, baß fie bie gute Sache wirksamer als bisher fordern konnte. Dem Garen ftellte er bas ichone Biel vor Augen: sich an die Spige der Mächte Europas zu feten und die erhabene Rolle bes Wohlthaters und Berftellers zu fpielen. Alexander ging in die großen Unschauungen Steins willig ein und erklarte fich bereit, ben Rrieg fortzuseten, bis Deutschland frei geworden fei. Er felbft wollte fich an die Spite ftellen, neue Ruftungen follten bie Lucken bes Sahres 1812 becken.

In England fuchte Stein burch ben Grafen Münfter in gleichem Sinne zu wirken. Es war im beutschen Interesse selbst geboten, bag nicht ber Gar allein bas Mittleramt ber europäischen Dinge übernehme; auf ihn fette zwar Stein sein volles Bertrauen, aber er vergaß boch nicht, wie Die ruffischen Minister und Feldherren dachten. Das "schwedische Wesen" bezeichnete er als eine Seifenblase und versprach sich bavon in richtiger Ahnung feine sonderliche Gulfe. Wenn die britische Politik ben Moment richtig ergriff, raich an die Oftsee Waffen und Vorrathe warf, an ben Ruften ber Nordfee eine Landung unternahm, fo konnte bies ben Rrieg bes kommenben Jahres zu einer ichnellen, glücklichen Entscheidung führen. ftrebte Stein in unermublichem Gifer, bas britische Cabinet in Fener gu feten, damit feine Thatigkeit gleichen Schritt halte mit bem ungeheuren Umschwung, ben bie letten Wochen in immer gewaltigeren Schlägen gebracht hatten. Aber in England faßte man bie Dinge phlegmatisch und mit einer fleinlichen Borficht auf; man knupfte mit Schweben und Danemark Unterhandlungen an, die entweder gang erfolglos waren oder boch nur zweifelhafte Früchte brachten. Der große und kuhne Beift, in bem einft Pitt in einer kleinen Zeit die Coalitionen bes Festlandes unterstützt, war bem Lord Caftlereagh fremd; die britische Politik griff die Dinge niemals knapper und angstlicher an, als eben in bem Moment, wo endlich eine gang veränderte Lage die fo lange erfolglofen Anstrengungen zu kronen verhieß. \*)

<sup>\*)</sup> Bon hier aus, schreibt Gneisenau am 15. Januar aus London, wird kaum etwas Anderes geschehen, als daß man die Legion in Sold nimmt und sich damit an die schwedische Armee lehnt . . . Wein Plan war nach einem größeren Maßstabe

In allen biefen brangenben Gorgen verlor Stein keinen Augenblick bie Frage ber funftigen Geftaltung Deutschlands aus ben Augen. zeigte fich freilich schon jest, wie wenig felbft bie Staatsmanner auf Diefe Lojung vorbereitet und ihre Gedanken barüber gereift waren. Stein wollte bie Rheinbundsonverainetat beseitigt, alte, verfallene und verfaulte Formen nicht erhalten wiffen; er wollte die Ginheit und wenn diese nicht möglich war, ein Auskunftsmittel, einen Uebergang. "Ich habe nur ein Baterland," ichrieb er an Münster, "bas beißt Deutschland; ich bin nur ihm und nicht einem Theil beffelben von Bergen ergeben. Mir find bie Dynaftien in Diefem Augenblick großer Entwickelung vollkommen gleichgültig, es find blos Berkzeuge; mein Bunfch ift, bag Deutschland groß und stark werbe, um seine Gelbständigkeit, Unabhängigkeit und Nationalität wieder zu erlangen und beides in feiner Lage zwischen Frankreich und Rugland zu behaupten. Soll sich ber blutige Kampf, ben Deutschland zwanzig Jahre unglücklich bestanden und zu bem es jest wieder aufgeforbert wird, mit einem Poffenfpiel endigen, fo mag ich wenigstens nicht baran Theil nehmen."

Anders sah Graf Münster die Sache an; in dem Hasse gegen die französische Herrschaft mit Stein ganz einig, war er doch den deutschen Dingen ichen durch längere Abwesenheit fremder geworden und mehr in einer hannoverschen als deutschen Betrachtungsweise befangen. Er beschäftigte sich in dem Augenblicke, wo vor Allem die eiligste Hülfe nöthig war, mit der Marotte eines welsischen Reiches, das zwischen der Schelde und Elbe hergestellt werden, die Niederlande, Westfalen und die alten Besitzungen des Hauses umfassen sollte. Die kühnen Gedanken einer Umgestaltung, wie sie Stein wollte, erfüllten ihn mit ernsten Sorgen. Er witterte nach hannoverscher Beise überall nur versteckte Tendenzen preußischer Heiches als Macht zweiten oder dritten Kanges wieder auferstehe, er versocht mit Eiser die Vielfältigkeit der deutschen Ordnungen und plaidirte für die Souveränetät von 1805—6, die ihm das zwanzig Jahre später sehr bitter vergolten hat.

Auch Gneisenau war damals in England. Er hatte, als die russische Ratastrophe einbrach, so wenig Vertrauen auf die Leitung in Preußen, daß er im Ernst den Vorschlag machte (Nov. 1812), England solle mit einem Landungsheer in Nordeutschland auftreten, Alles für sich selbst erobern, dem Lande die englische Verfassung geben und es dem britischen Neiche einverleiben! Es pstegt sonst wohl zu geschehen, daß in ähnlicher Lage vor dem Siege die Meinungen einig sind und erst nachher sich scheiden; hier gingen Männer gleicher Ueberzeugung über die Lebensfragen deutscher Zukunft, noch ehe das Land befreit war, völlig auseinander.

zugeschnitten, aber die Umstände sind dem nicht günstig. Man führt den Krieg hier nur stückweise. S. Dorow Denkschriften I. 219. 220.

Wie Stein jett im Januar 1813 in Königsberg eintraf, brachte er eine Vollmacht bes ruffifchen Raifers mit, Die ihn beauftragte, Die Rriegs- und Geldmittel bes Landes zur Unterftützung ber ruffifchen Unternehmungen gegen die frangosischen Beere in Thatigkeit zu feten, die öffentlichen Ginkunfte zu verwalten und zu verwenden, die Lieferungen zu ordnen, die Bewaffnung ber Landwehr und bes Landsturmes nach ben im Jahre 1808 entworfenen Planen einzurichten. Er follte bazu alle Mittel ergreifen, bie er fur nöthig hielte, fich ber Beamten, die ihm geeignet schienen, bedienen, Die unfabigen und boswilligen entfernen, die verdächtigen überwachen und felbst verhaften. Diefe bictatorifche Stellung, bie fich Stein übertragen ließ, fcbien ibm nothwendig, um dem großen Rampfe, der bevorftand, ben rechten Impuls gu geben. Es mochte ihm vorkommen, als habe man in Konigsberg zu lange mit entscheidenden Schritten gezogert, als fehle ben Mannern bort die rechte Ruhnheit bes Entichluffes, als bedurfe bie Bevolkerung einer fraftigen Sand, die sie energisch und raftlos zur That ansporne. Die Lage war so groß und ungewöhnlich, daß fleine Bedenken und Formlichkeiten schweigen mußten vor bem Interesse, ber Welt ihre Freiheit zu erfampfen. Go wie fein Berhaltniß zu Alexander war, ichien ein angftliches Mistrauen in beffen Absichten nicht mehr erlaubt; in bem hochfinnigen und reinen Beifte, wie er bie Sache faßte, burfte er hoffen, baß auch fie ber Raifer fassen werbe.

Allein es ließ sich boch beuten, daß die Manner in Königsberg bie Dinge anders anfahen. Gie hatten eben noch fo manche bittere Erfahrung mit ben Ruffen gemacht, Die ihnen Vorsicht und Wachsamkeit anempfahl. Sie wollten nicht frangofisch bleiben, aber auch nicht ruffisch werben, und bagu konnte boch bie Bollmacht führen, felbit wenn fie gunächst in Steins Banden lag. Yort, Schon, Dohna, Auerswald glaubten auch ohne diefen ftarken ruffischen Untrieb mit eigenen Kräften und bem freien Gifer bes Bolkes erreichen zu konnen, was Roth that. Wohl ließen fie es fich gefallen, bag Stein vermöge feiner Bollmacht bie Ginberufung bes Landtages forderte, die sie jelbst ohne Autorität des Königs vorzunehmen Bedenken trugen; wie aber Stein mit ber ihm eigenen Energie und Rudfichtslofigkeit weiter ging, wurden fie bedenklich. Gein Berlangen, Die bienftliche Berbinbung mit Berlin gang abzubrechen, Yorks und Bulows Truppen fofort gegen bie Frangosen zu verwenden, die Beschlagnahme ber Kaffen, bas Ginmischen in die inneren Angelegenheiten, die Ginführung bes ruffischen Papiergeldes mit einem Zwangscurs, bies und Alehnliches ließ fürchten, daß Stein in edelster Absicht boch die Brude zu ber ruffischen Occupation baue, die man bis jest confequent und machfam ferngehalten hatte. Stein konnte feiner Natur und ber Situation nach kaum anders handeln, als er handelte; er faßte bas Biel, bas vor Augen ftanb, fo groß und univerfell, wie kein Unberer; Bebenken, Erwägungen und Rudfichten perfonlicher ober localer Art schienen ihm weber zur Lage zu paffen, noch entsprachen sie seiner raftlofen und thatkräftigen Persönlichkeit. Aber er hegte doch zum russischen Kaiser vielleicht zu viel, zur Selbstthätigkeit des preußischen Volkes zu wenig Vertrauen. Wer bürgte dafür, daß der hochsinnigen Zuversicht, wie er sie dem Czaren entgegenbrachte, auf russischer Seite auch in Zukunft gleich edel und uneigennüßig entsprochen ward?\*)

So ward bie Ankunft Steins, ber bie Meiften voll hoffnung entgegengesehen, der Anfang eines störenden Zwiespaltes zwischen ihm und den preusischen Patrioten in Königsberg. Das war um so peinlicher, als eben jest (am 24. Januar) die Berliner Zeitungen vom 19. mit ben Actenftucken eintrafen, welche yorks Absetzung und ben Abmarfch feines Corps zu ben Franzosen befahlen. Nun ließen sich bie Schritte ber Regierung kaum mehr ignoriren; man hatte nur die Wahl zwifden einer Thatigkeit ohne ben Konig, und einer völligen hingebung an die ruffifche Dictatur, wie fie Steins Bollmacht festjette. Aber die nächsten Tage brachten Trost. Erst trafen von Bulow gute und ermuthigende Nachrichten ein; bann kam am Abend bes 26. Thile von Berlin zurud und kundete bie nabe Wendung bort an. König, berichtete er, stehe im Begriff, sich von Berlin nach Breslau zu begeben und sich fo der frangösischen Einwirkung zu entziehen; diesen Bericht hatte er an York, nicht an Kleist zu bringen, bamit schien also bas Abjegungsbecret ftillichweigend zurückgenommen. Nun ließ Vork am andern Tage in ber Königsberger Zeitung erklaren, es fei ihm von ben Befehlen, wie die Berliner Blatter fie brachten, noch nichts amtlich zugekommen und er werde fortfahren, das ihm übertragene Gouvernement in den östlichen Provinzen zu führen. Die perfonlichen Verhaltniffe zwischen Stein und ben Männern in Königsberg hatten sich indessen nicht gebeffert; namentlich zwiichen Stein und york konnte es, nach ber Natur Beiber, ohne heftigen Busammenstoß nicht abgehen; es scheint, von der einen wie von der andern Seite ward einen Augenblick mit Gewalt gedroht, aber es tam boch schließlich zur Berftandigung. Stein bewies auch bei diefem Unlag, daß ihm die vaterlandische Sache höher als alle perfonlichen Rucksichten ftand. gab in den Formen nach und verließ, wie es fcheint, um jeden perfonlichen Anftog zu weiterer Berwickelung zu meiben, schon am 7. Februar Konigsberg. Er konnte mit der Befriedigung scheiden, daß in der hauptsache sein Zweck erreicht war; trot bes Zerwürfnisses hatte sein feuriger Geist belebt und angespornt, seine Thatkraft dazu beigetragen, daß die Dinge in raschen Fluß kamen.

Vor Allem war es sein Verdienst gewesen, die Berufung der Landstände zu bewirken. Das loyale Bedenken der Männer in Königsberg, ohne ko-

<sup>\*)</sup> E. M. Arndt Wanderungen mit dem Freiherrn von Stein S. 127 f. 136. Bgl. auch den Aufsatz Witt's über den preuß. Landtag in Raumer's histor. Taschenbuch 1857. S. 553 ff. 560.

nigliche Antorität die Vertreter des Landes zu berufen, war durch ihn überwunden worden; feine Vollmacht im Namen des ruffischen Kaifers mußte bie fehlende Genehmigung bes Königs erfeten. Und gerade an biefe Berufung ber Stände knupfte fich ber entscheibenbe Wenbepunkt. Es war eine überaus glückliche Fügung, daß in biefer fo gang erceptionellen Lage ein folches Organ des nationalen Willens existirte. Schon zu Ende bes vorigen Jahrhunderts hatten fich aus dem landschaftlichen Creditwesen periodische Zusammenkunfte von Deputirten herausgebildet, die anfangs nur den abeligen Gutsbesitz vertraten, in ber Zeit ber Bedrängniß aber (1808) auch burch Zugiehung ber übrigen Stände verstärkt wurden.\*) Ihre Berufung war alfo nichts Neues; man konnte mit Zuversicht erwarten, daß fie einen treuen und wurdigen Ausbruck ber Stimmungen in Preugen geben wurden. Go ungewiß die Verhaltniffe noch waren, fo peinlich gerade die Beften im Lande zwischen Furcht und hoffen schwebten, das Gine ftand doch Allen unzweifelhaft fest, daß jett ober nie der Augenblick gekommen fei, die verlorene Gelbständigkeit zu erkämpfen. Und dazu gab es, so wie der preußische Staat seit 1807 geftaltet war, nur ein burchgreifendes Mittel: bie Bewaffnung bes gangen Bolles. Steins Erfcheinen hatte biefen Webanken vollends zur Reife gebracht; ber Kern seiner Vollmacht bestand ja in ber "Bewaffnung ber Landwehr und bes Landsturmes."

Auch dies war keine neue Sache in Preußen. Um von alteren Borgangen zu schweigen, war gerade auf diefem oftpreußischen Boden nicht lange zuvor in einer ähnlich verzweifelten Lage eine verwandte Ibee aufgetaucht. Schon im October 1806 hatten unter dem ersten Eindruck der Katastrophe von Jena oftpreußische Männer ben Vorschlag an ben König gebracht, Die ganze Maffe bes Volkes zu bewaffnen. Wie bann in ber Zeit ber Reform Scharnhorst zu wiederholten Malen auf dies Ziel hinwies, ist früher erzählt worben. \*\*) Daß folche Gedanken nicht flüchtigen Ginfallen Ginzelner, fondern einem tiefen Bedürfniß ber Zeit entsprangen, bewiesen neben Anderem namentlich die Organisationen ähnlicher Art, die wahrscheinlich gang unabhangig von den Gutachten, die Scharnhorft im Juli und August 1807 schrieb, im Mai und Juni 1808 in Defterreich verwirklicht wurden. Selbst Rußland hatte zu dem Kriege von 1812 seine Druschinen aufgeboten. In Preußen waren jene Anregungen Scharnhorfts, an denen auch Stein lebhaft Antheil nahm, bamals nicht bei Seite gelegt worden, vielmehr eriftirte aus bem Jahre 1808 ein ausgearbeiteter Entwurf zur Errichtung von Provinzialtruppen, die hier auch Landwehr genannt wurden, \*\*\*) allein die politischen Berhältnisse zu Napoleon ließen zu wenig freie Bewegung, um diese Entwurfe

<sup>\*)</sup> Ueber ihre Zusammensetzung s. ben Auffatz in Raumers Taschenb. S. 565 f. 611.

<sup>\*\*)</sup> S. Band III. 156. 157. Bgl. 250.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Militärwochenblatt 1846, Beiheft S. 8 f. 62 ff. vgl. Dropfen II. 89.

anezuführen. Doch wurden sie auch nicht vergessen; noch 1811 war in der Provinz Preußen zwischen York und Schön die Sache besprochen und ein Plan zu einer Volksbewaffnung ausgearbeitet worden, der die Genehmigung des Königs erhielt.

Mit Stein war jest auch Arndt nach Königsberg gekommen. Er hatte im Winter zu Petersburg ben "Ratechismus fur ben beutschen Kriegs- und geschrieben; in der schlichten und fornigen Sprache der h. Schrift fdilberte berfelbe bie Roth ber Zeiten und ben Druck bes Tyrannen, rief bas Bolt zur Freiheit, zur angeborenen Gitte und zum fittlichen Ernft jurud, wie ihn der bevorstehende Rampf gegen den Feind erforderte. Königsberg erschien jest eine andere kleine Schrift von Arndt, die nachher, oft von Neuem aufgelegt, ihren Weg burch Deutschland machte: "Was bedeutet Landsturm und Landwehr?" In fraftvollen Zugen war darin das ruffische Gottesgericht geschildert und gegen ben fremden Zwingherrn bie Bolkstraft aufgerufen. Die Landwehr, aus ben jungen Mannern vom zwanzigsten bis zum fünfunddreißigsten Sahr gebildet, follte nicht allein ben beimathlichen Boden vertheidigen, sondern auch das wirkliche Kriegsheer verftarten; ber Landsturm, aus allen waffenfähigen Männern ohne Unterschied bes Alters und Standes aufgeboten, hatte den heimischen Beerd zu schützen. "Wo der Feind ein- und andringt, da fammeln sich die Männer, fallen auf ihn, umrennen ihn, schneiden ihn ab, überfallen seine Zufuhren und Rekruten, erschlagen feine Ruriere, Boten und Rundschafter; fie find dem Feinde ein furchtbares Heer, weit furchtbarer, als ordentliche Soldaten, weil sie allenthalben und nirgends find. Der Landsturm gebraucht Alles, was Waffen beißt und wodurch man Ueberzieher und Bedranger ausrotten fann : Buchfen, Flinten, Speere, Keulen, Sensen; auch find ihm alle Kriegskünste, Listen und hinterlisten erlaubt, wodurch er mit der mindesten Gefahr bei Tag und Nacht ben Feind vertilgen kann: benn ber Räuber und Ueberzieher hat in seinem Lande nichts zu thun." Dieser Kampf follte die Uebermacht der Franzosen brechen, Deutschland seine naturlichen Granzen wieder gewinnen. "Richt an der Donau, nicht an der Elbe, ja nicht an der Ober und Weichsel und Pregel werben beutsche Manner sicher und ehrlich wohnen konnen, wenn die Franzosen ferner ben beiligen germanischen Strom besitzen, ber burch fo viele Siege über fie und ihre Borfahren geweihet ift."

So war der Gedanke der Volksbewaffnung vielfach vorbereitet; Kriegsund Staatsmänner hatten ihn seit Jahren erörtert, ein Mann des Volkes
brachte ihn jetzt dem populären Verständniß näher. Es kam nun darauf
an, den Ständen, deren Zusammentritt bevorstand, einen fertigen Entwurf
vorzulegen. Schön wandte sich an den Grafen Alexander Dohna, als den
Präsidenten des ständischen Ausschusses von Ostpreußen und Litthauen, und
forderte ihn auf, das Nöthige vorzubereiten. Alexander Dohna, der frühere
Minister, war der älteste und bedeutendste von den Brüdern, die jetzt alle

Einer von an dem Rampfe gegen Napoleon rühmlichen Antheil nahmen. ihnen, Fabian, focht in Spanien gegen den gemeinsamen Feind; Friedrich und helvetius waren in Rugland gewesen, und Friedrich, wie wir uns erinnern, an den Vorgängen von Tauroggen betheiligt; Ludwig, der ichon in bem Kampfe von 1806 — 7 sich hervorgethan, nahm auch an dem großen Rriege, der bevorstand, ruhmlichsten Antheil, bis er ben Mühen und Anstrengungen erlag, noch ehe ber Gieg erfochten war. Er und fein Bruder Friedrich wurden vom Grafen Alexander zu den Berathungen, die jest in den ersten Februartagen in Königsberg stattfanden, zugezogen; auch Rarl von Clausewit und Dörnberg nahmen Theil. Aus Diesem Rreise, der mit Scharnhorst durch viele Bande zusammenhing (Clausewit war einer feiner vertrautesten Schüler, Friedrich Dohna sein Schwiegersohn), erwuchs ein Entwurf, an dem wohl Clausewig und Alexander Dohna den größten Antheil Darnach follte ein Landsturm und eine Landwehr gebildet werden. Der Landsturm, aus allen waffenfähigen Mannern bis zum jechszigften Sabre gebildet, mit Gensen, Aexten, Piken, überhaupt jedem todtlichen Instrument bewaffnet und nur in roben Umrissen militärisch organisirt, soll aufgeboten werben, wenn der Feind fich der Proving nabert. Wo der Feind mit Macht ift, verhalten sich die Einwohner ruhig, ober wandern nach den nächsten Kreifen; wo er nicht mit Macht ist, beginnt der kleine Krieg, dessen Hauptzweck ift, über die feindlichen Detachements und Traineurs mit Ueberlegenheit berzufallen. Bahrend fo ber Landsturm bazu biente, ben Feind auf einen schmalen Strich Landes einzuschränken, hatte die Landwehr zwar auch gunächst die Aufgabe, indem sie die ruckziehende und geschwächte Armee verstärkte, das Land zu vertheidigen. Alber sie ward so weit militärisch organisirt, daß sie mit den Truppen gemeinschaftlich fechten konnte. In Uniform und Exercitium einfacher und nur bann einberufen, wenn ber Feind bie Grangen überschritt, ward die Landwehr aus den Mannern von 18 bis 40 Jahren gebildet, wo möglich mit Gewehren bewaffnet, in starke Bataillone organisirt und wenn fie mit ber Armee focht, je ein Bataillon Landwehr jedem Regiment Linie beigegeben. Die Officiere gingen aus der Landwehr felbst hervor.

Am 5. Februar trat der Landtag in Königsberg zusammen, von dem Schön gesagt hat: "er ist wichtiger als der Brand von Moskau und die 26 Grad Kälte. Die Yorksche Convention war ein Schattenspiel, wenn der Landtag nicht so war, wie er war; er gab ihr erst Fundament und Keaft. Das Borrücken der Russen war eine Kosakenoperation, die ebenso schnell zurück als vorwärts geht, wenn das Bolk auf dem Landtage nicht sprach, wie es sprach." Die Bersammlung war ein treuer Ausdruck der ehlen und

<sup>\*)</sup> S. die Zusammenstellung im Beiheft zum Militärwochenblatt 1846. S. 11. Der Entwurf ebendas. S. 70—71. Ueber Ludwig Dohna s. Arndt Wanderungen S. 139 f.

vatriotischen Stimmungen, welche das Volk erfüllten. Voll loyaler Singebung an ben König, ängstlich gewissenhaft in ber Pflichttreue gegen ihn und bei aller Besonnenheit boch voll Thatkraft und zu jeglichem Opfer bereit, bas war der Geift, in welchem die Verfammlung jest zusammentrat, um über "die Mittel zur allgemeinen Vertheidigung bes Vaterlandes" zu berathen. Der erfte bedeutungsvolle Schritt, nachdem Die Form ber Berathungen festgestellt und Dohna zum Vorsitzenden erwählt war, bestand in ber Absendung einer Deputation an York; er follte die Berathungen zu einem rechten Ziele leiten. Es war ein benkwürdiger Augenblick, als nun york in die Mitte ber Abgeordneten trat, in seiner Stellung als Generalgouverneur "und als treuester Unterthan des Königs" ihre Treue und Anhänglickfeit in Anspruch nahm, in wenigen fraftvollen Zugen die Lage schilderte und mit den Worten ichloß: "ich hoffe die Franzosen zu schlagen, wo ich sie finde; ist die lebermacht zu groß, nun so werden wir ruhmvoll zu sterben wissen." begeisterten Jubel erhob sich dann die ganze Versammlung zu dem Rufe: es lebe York! "Auf dem Schlachtfeld bitte ich mir bas aus," fagte der Beneral in ernstem Tone, als er die Versammlung verließ.

Nun erft war ber rechte Aufschwung eines männlichen, thatkräftigen Eifers über die Versammelten gekommen; in wenig Tagen waren die Dinge jum Abschluß geführt. Nach Vorks Vorschlag ward ein Unsschuß gewählt, ber mit ihm bie Dinge vorberieth, um fie bann ber ganzen Versammlung zum Beschlusse vorzulegen. Bis jest hatte die Provinz an gedienter Ersatmannschaft, den sogenannten Krümpern, und an Refruten etwa 30,000 Mann gestellt; York forberte noch 20,000 Mann Landwehr und 10,000 Mann Reserven, außerdem ein Cavallerieregiment, Alles auf Rosten ber Proving. Bei der Organisation ward ber Entwurf zu Grunde gelegt, wie er aus bem Areise von Dohna und Clausewitz hervorgegangen war. Alle ohne Unterichied bes Standes und ber Religion, nur Geiftliche und Lehrer ausgenommen, follten bis jum 45ften Sahre landwehrpflichtig fein; junächst ward durch freiwilliges Aufgebot die nöthige Mannschaft gestellt, das Fehlende durch bas Loos ergänzt. Eine Generalcommission und fünf verschiedene Specialcommissionen, alle auf ständische Weise gebildet, hatten mit ausgebehntefter Vollmacht, ohne an die beftehenden Behörden gebunden zu fein, die Durchführung der einzelnen Organisationen in die hand zu nehmen. fertigen Beschlüsse follten durch eine Deputation an den König gebracht und seine Genehmigung erwirkt werden. Denn auch in diesen Momenten einer gang freien Gelbstthatigkeit vergagen die "Bertreter ber Nation" keinen Augenblick ihr Verhältniß zum Monarchen; es follte auch jeder Schein vermieden werden, als seien ihre handlungen nur aus der Unregung des ruffiichen Kaifers hervorgegangen. Man verbarg fich, wie Alexander Dohna in einer tief bewegenden Rede es aussprach, das ganze ungeheure Wagniß nicht, das in diesem Augenblick begonnen ward und bessen Miglingen Vaterland

und Existenz kosten mußte; aber man vertraute auch darauf, daß der König das nicht mißbilligen werde, was in dem Geiste unerschütterlicher Treue und patriotischer Gesinnung unternommen war.

Schon am 8. Februar waren alle wesentlichen Beschlüsse gefaßt und zwar einmüthig gefaßt, Alexander Dohna zum Präsidenten der Generalcommission gewählt, die Adresse an den König entworsen. Ihr Berfasser war August Wilhelm Heidemann, der Oberbürgermeister von Königsberg. Was Dohna innerhalb der Ritterschaft, war heidemann unter den Bürgern. Unermüdet und voll edlen Feuers war er gleich verdient durch seinen Antheil an den neuen Organisationen, wie durch die Macht seines Wortes und Beispiels, wodurch er den Gedanken des großen Kreuzzugs in alle Kreise des Bolkes trug. Auch ihn hat sein Eiser früh hinweggerafst; schon im November 1813, als eben die deutschen Feldzeichen siegreich bis zum Rhein getragen waren, erlag der kaum 42 jährige Mann der aufreibenden Arbeit, die er der guten Sache gewidmet.

Am 9. Februar hatte die denkwürdige Versammlung ihr Werk vollendet. Wem die Erinnerung noch frisch war an die namenlose Stumpsheit, womit nach der Ratastrophe von Jena Alles, Behörden, Körperschaften, Volk den alten Staat hatten ruhmlos zusammenbrechen lassen, wie groß mußte dem diese Versammlung erscheinen! In sener trostlosen Apathie sprach sich das Verdammungsurtheil über das alte Wesen aus; in diesem Aufschwunge seierte der Geist der Reform von 1807—8 seinen schönsten Triumph. Wie oft hatten die einseitigen Vewunderer des Alten, York nicht ausgenommen, über die rheinische und ostpreußische Schule von Staatsmännern ihre Vitterkeit ausgegossen! Es mußte als eine eigene Fügung der Dinge erscheinen, daß gerade York berusen war, im Vunde mit diesen ostpreußischen Männern jett das Werk der Befreiung zu beginnen.

Eine Eingabe an den König (12. Febr.), die in Yorks Namen von Geidemann abgefaßt war, motivirte und erläuterte das, was geschehen war. Dieselbe berührte auch den zarten Punkt der königlichen Autorität, die zu dem Allen nicht mitgewirkt, und die ungewöhnliche Stellung der General-commission, auf die ein Theil dieser Autorität übertragen war. "Ein Monarch wie Ew. k. M., sagte York, dessen Schild die Liebe seiner Unterthanen ist, darf nicht die Sorgen eines Despoten theilen. Der leiseste Mißbrauch verliehener Gewalt würde fürchterlich geahndet werden, so wie Vertrauen zu den Getreuen nur die schönsten Früchte erzeugen wird. Wann aber mehr als in diesem hochwichtigen Augenblick wäre ein vertrauensvoller Verein zwischen dem Monarchen und seinem Volke erhabener und erhebender? In dem großen Plane der Vorsehung, so schloß die Eingabe, kann die Vernichtung des preußischen Staates nicht liegen. Dieser Staat ist der Welt und der wahren Aufklärung nöthig. Allein in seiner Unabhängigkeit und Größe muß er bastehen, wenn er seinen hohen Beruf erfüllen soll. Sest oder nie

ist der Zeitpunkt, wo er sie durch Anstrengung aller Kräfte wieder erwerben kann, nur darf der geflügelte günstige Moment nicht unbenutzt verstreichen."

Am 13. Februar reifte Graf Ludwig Dohna mit biefem Schreiben, ben ftanbijden Abressen und bem Berichte Auerwalds nach Breslau ab. ohne bittere Beimischung follte biefe Sendung nicht fein. Der hof war noch nicht in ber gehobenen Stimmung, aus welcher die Entschlüffe in Oftpreußen hervorgegangen waren. Man fah dort mehr das Ungewöhnliche ber Formen, als bas Große ber Thaten. "Trägt benn ber General York schon eine Burgerfrone?" hatte man, fo bieg es, am hofe fpottisch gefragt. Auch ber König felbst war an die absoluten Ordnungen zu fehr gewöhnt, um die Eigenmächtigkeit zu vergeffen, welche die Thaten von Tauroggen und Ronigsberg an ber Stirne trugen. Er hat ben fuhnen General, ber ben Anftog ju bem Allem gab, und beffen Rame mit ben glorreichften Giegen bes tommenden Kampfes eng verflochten war, nachher mit Glang und Ehren überbauft, abet aus feiner erften perfonlichen Begegnung im Jahre fprach boch eher ein leifer Vorwurf ale Bufriedenheit beraus, und ein Verhaltniß naberen Bertrauens scheint sich auch nachher nicht mehr hergestellt zu haben. hatte benn auch Graf Ludwig Dohna keine leichte Sendung, bis das Geichehene in Breslau gebilligt war; allein die Greigniffe ichritten riefenschnell und man mußte balb als die glucklichfte Fügung preifen, was anfangs halb unmuthia ertragen worden war.

Indessen ging das Werk ungestört fort troß des Schweigens, das man von Breslau aus auch jetzt noch gegen den General einhielt. Wenige Tage nachdem die Stände ihre Beschlüffe gefaßt, hatten sich Pork und die Commission auch mit Auerswald über die Ausführung verständigt und es ward nun ohne Zögern zum Bollzug geschritten. Die Leistungen entsprachen den Zusagen, unter denen das Werk begonnen war. In Ostpreußen und Litthauen hat im Jahre 1813 von je 26 Seelen Einer die Wassen ergriffen. Es wurden zwanzig Bataillone Fußvolk, siebzehn Schwadronen Neiterei errichtet, die Landwehr auf Kosten des Landes ausgerüstet, und das Alles in einer Provinz, die die zur Weichsel etwas über eine Million Bewohner zählte und auf der seit sechs Jahren alle Schrecken des Krieges und feindlicher Bedrückung im höchsten Maße gelastet hatten.\*)

Aber es ging ein frischer, jugendlicher Geist durch dies Wolk. Durch die Erinnerung einer großen Geschichte gehoben, trat es jett in ganzer Herrlichkeit aus der bescheidenen Stellung hervor, die es im Laufe der letzten Zeiten den deutschen Dingen gegenüber eingenommen hatte. Seine ange-

<sup>\*)</sup> S. die Angaben bei Friccius 1. 99. 100. Beitfe, Geschichte ber Freiheits- triege. I. 149. 150.

borne Tüchtigkeit und Strenge war nun von einer eblen Begeisterung burchbrungen, und kündigte die helbenmüthige Hingebung an, die es im kommenben Kampfe bewähren sollte. Es war, wie Arnot der Augenzeuge sagt, jene Fülle der Kraft da, die aus dem Geiste erblüht und erglüht; durch diese Kraft haben Greise wieder wie Männer gesochten und Jünglinge, ja fast Knaben von sechszehn, siedzehn Jahren ihren Säbel wie mit vollster Manneskraft geschwungen. Ich werde, fügt der 90jährige Greis hinzu, das Schwingen dieser Morgenröthe deutscher Freiheit, diesen so leuchtenden Anfang eines neuen jungen Lebens nimmer vergessen.")

In ben Tagen, wo bie Stante ihre entscheibenben Beschluffe faßten, war auch bie lette Stelle in Oftpreußen, Die noch frangofische Truppen befest hielten - bie Feftung Villau - frei geworden. Der Plat, ber bas frische haff und bie bafen von Konigsberg und Elbing ichließt, war burch einen Vertrag vom 29. Mai 1812 den Franzosen so weit eingeräumt worben, daß ein Bataillon von ihnen einrucken und ein Frangofe Commandant fein folle; übrigens blieben brei preußische Compagnien unter Oberftlieutenant von Trestow bort zurud, die Borrathe blieben Gigenthum des Konige, und von den Ballen follte die preußische Fahne weben. Der Vertrag, von ber Uebermacht bes Gegners aufgedrungen, wurde balb verlett; die französische Befatung wurde beträchtlich vermehrt, die preußische durch Entfendungen bis Durch bie Greigniffe in ben letten Wochen auf 300 Mann geschwächt. bes Jahres 1812 ermuthigt, faßte Tredtow ben Entschluß, Pillau frei gu machen und feinem König zu retten. Mit ebenfo viel Muth als Klugheit wurde bas ausgeführt. Erft ward bie preugische Besatzung auf ihre frühere Starte gebracht und ihr wichtigere Poften anvertraut, bann mit ben Burgern Ginverftandniffe angeknupft, die ihm gegen ben frangofischen Gouverneur Caftella und feine Leute ihre Mitwirkung ficherten. Dann brang Trestow auf bie ftrenge Erfüllung bes Bertrags, zulest forberte er geradezu bie Raumung. Caftella juchte vergebens bei Murat und Rapp Rath und Gulfe; Gewalt zu brauchen, wagte er nicht mehr. Glücklicher war Treskow gewesen; er hatte es burch eine Sendung nach Königsberg bewirkt, baß am 6. Februar ein Heines ruffisches Corps vor Pillau erschien, nicht ftart genug ben Plat zu nehmen, aber boch hinreichend, ber Thatigkeit Treskows im Innern ben rechten Nachdruck ju geben. Trestow erklarte nun offen, bag er bie Ruffen nicht mehr als Feinde betrachte; jeder Berfuch eines Widerftandes gegen fie werbe bas Beichen fein, auf Alles, was Frangofe fei, loszuschlagen. Dem ruffischen Führer, General Siewers, bedeutete er, bag feine Aufforderung an Caftella nur bahin lauten burfe, Stadt und Feftung bem Ronig von Preugen gurud. zugeben. Beibes ward erreicht; Die Frangofen waren frob, freien Abzug zu

<sup>\*)</sup> E. M. Arnbt Banberungen S. 128.

erlangen, ber Ruffe fühlte fich nicht ftark genug, mehr zu fordern. Pillau kam ausschließlich in preußische Hände zuruck.

So war also in den ersten Wochen des Februar Ostpreußen frei und in voller gewaltiger Rüftung gegen den Feind; eben jetzt siel auch in dem Preußen, das westlich von der Weichsel lag, die Entscheidung zum Kriege.

## Bweiter Abschnitt.

Preugens Bruch mit Napoleon.

Als Napoleon auf feiner Flucht von der Berefina in Dresden eine furze Raft hielt, war es fein Erftes, fich an die Monarchen Defterreichs und Preugens zu wenden. Bon ber Roth gedrängt, ließ er jest jene mißtrauische Beschränkung bes Vertrags vom Februar 1812 fallen, bie Preugen nur 20,000 Mann zu ruften erlaubte, und follug bem König felber vor, eine größere Truppenmacht zu ftellen. Der König könne baraus feben, fügte ber Imperator hinzu, wie viel Vertrauen er in die Beftandigkeit ber preußischen Politik fete; er fei burchaus zufrieden gewesen mit der haltung ber preußischen Truppen in bem jüngsten Feldzuge und sie follten fortan ein besonde. res Corps bilden. Das klang anders als der Ton, ben man in Berlin seit 1806 gewohnt war; natürlich, es war Preußen jest die Aufgabe zugedacht, mit seinen letten Kräften die Folgen der russischen Katastrophe von Napoleon abzuwehren. Die Antwort des Königs, von Krusemark überbracht, wies auf die Noth und Erschöpfung bes Landes bin, sprach fich aber zugleich befriedigt barüber aus, daß die Preußen in Bufunft abgesondert fampfen follten. Man werde zu bem Ende die bisponible Mannschaft aus den Landen rechts von der Weichsel bei Grandeng sammeln, und, wie es Augereau gewünscht, einen Cordon in Schlesien zeihen. Dazu ftimmten die Inftructionen, die General Krusemark vor feiner Abreise nach Paris am 31. December Er follte auf die Noth und Unzuganglichkeit der Mittel 1812 erhielt. Preugens hinweifen; feine Unhanglichkeit an bas Syftem beweife ber König burch die Unftrengungen, die er bafür mache; um fo bringenber fei aber die Bezahlung ber für Frankreich gemachten Borfchuffe. Collte Napoleon Borfchläge machen über neue Berbindlichkeiten, fo hatte Krufemark barüber zu berichten, aber in keinem Falle burfte er irgend ein Abkommen ober einen Bertrag eingehen ohne ausbrücklichen Befehl bes Königs und follte zu biefem

Zweck seinen Mangel an Vollmachten vorschützen. "Sie werden im Uebrigen fühlen, so schloß die Instruction,") daß die wichtigsten Gegenstände, die Sie in diesem Augenblick verfolgen muffen, einmal die vom Wiener Hofe angebotene Vermittlung ist, dann die Aussicht, ob Krieg oder Friede kommen wird, die Mittel und Pläne des Kaisers zum Kriege und der Geist, der in Frankreich herrscht."

Diefe Neugerungen laffen ungefähr bie Stimmung erkennen, welche in ben letten Wochen bes icheibenben Jahres in Berlin herrichte. Man begriff vollkommen, daß die Lage eine andere fei als zuvor, und war keineswegs geneigt, fich fo ohne Weiteres von Napoleon als fcutenben Damm gegen ben östlichen Feind aufwerfen zu lassen, aber man überschaute boch noch nicht die ganze ungeheure Veränderung fo klar, wie bort, wo man dem Schauplat ber Ereigniffe naber war. Die Aufregung und die Thatenluft, die weiter öftlich am Niemen alle preußischen Patrioten schon ergriff, war hier noch fremd; man wollte abwarten, die Verhältniffe fondiren, wie fich das in dem Verfehr mit York vor deffen Capitulation bezeichnend kundgab. Bemerkenswerth war die Aeußerung über bas Verhalten Desterreichs. Es bot seine Vermitt. lung an. Wir werben fpater feben, wie es in ber ganzen erften Salfte bes Jahres 1813 ber Grundgebanke ber Wiener Politik war, fich aus bem Berhältniß der Allianz vom März 1812 allmälig loszuschälen und dieselbe mit ber unabhängigen Stellung eines bewaffneten Bermittlers zu vertaufchen; ber erfte leife Bersuch dazu fällt also noch in die letten Tage des Jahres 1812. Es ift nicht völlig flar, wie weit bie Beziehungen zwischen Wien und Berlin bamals gebiehen waren, boch hat bie Behauptung nichts Unwahrscheinliches, bag schon im Mai bes vorigen Jahres zu Dresben eine Unnaberung zwischen beiden Monarchen stattgefunden habe und sowol damals als nachher im Gerbst Erörterungen gepflogen worden seien über eine von Defterreich und Preußen gemeinsam einzuschlagende Politik.\*\*) Es mogen feste Berabredungen nicht getroffen worden sein; einig war man aber wohl an beiben Stellen in ber tubleren Auffassung ber Lage und in ber Erwartung, daß eine österreichische Vermittlung von erwünschtem Erfolge sein werde.

Allein das Berliner Cabinet, so wenig es geneigt schien, den kühnen hoffnungen ungesäumter Erhebung enthusiastisch zu folgen, war doch zugleich bemüht, aus der veränderten Lage sich den Vortheil eines selbständigeren Vershältnisses gegen Napoleon zu sichern. In der Provinz Preußen hatte Büslow, der während Yorks Abwesenheit dessen Stelle vertrat, gleich nachdem ihm der Untergang des Napoleonischen Heeres klar geworden war, aus eignem Antried Schritte gethan, Mannschaft und Vorräthe mehr zusammenzuziehen und ihnen wo möglich Graudenz als Sammelpunkt anzuweisen. Eine Cas

<sup>\*)</sup> Aus einer in Anesebecks Papieren befindlichen Abschrift.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Dropfen, Leben Ports I. 438. 439.

binetsorbre vom 20. Dec. wies ihnen bann an, an ber Beichsel ein Refervecorps zu bilben; mundliche Inftructionen ließen keinen Zweifel barüber, baß es im Plane ber Regierung lag, alle Materialien bes Krieges fo zu vereinigen, daß fie möglichst raich zur Berfügung bes Ronigs fteben konnten, und zwar follte bies, fo gut es ging, ben Augen bes Berbunbeten verborgen bleiben. Bulow war ber rechte Mann, bies ebenso schnell wie vorsichtig auszu-Dem Ansinnen Murats, bie vorhandene Mannschaft zu ben Franzosen stoßen zu laffen, wich er geschmeibig aus und mied überhaupt so viel wie möglich jete nabere Berührung mit ihren Führern. Es fam wohl vor, bag nach seiner Anordnung eine Abtheilung kampffahiger Leute, Die burch Königsberg nach ber Weichsel bin zogen und bie Murat requiriren wollte, in Schafpelze eingehüllt, wie Suhrleute truppweise bie Sauptstadt burchzogen, während ihre Gewehre auf ben Gepäckwagen versteckt waren. Wie bann bie Frangofen wiederholt verlangten, er folle feine Leute zu ihnen ftogen laffen, gab er bie ftereotype Antwort, feine Truppen beftanden nur aus roben und unbekleibeten Rekruten, Die noch burchaus nicht für friegerische Unternehmungen gebraucht werben konnten. Unter ben Augen ber Frangofen gelang es ihm, die kleinen und zerftreuten Depots von ihnen unabhängig zu fammeln und baraus ben Rern einer Streitmacht zu bilben, an die fich fpater fo glorreiche Erinnerungen bes Rampfes fnupfen follten.\*)

So ward wohl leise an den Fesseln der französischen Freundschaft gerüttelt, aber weiter zu gehen schien nicht an der Zeit. Noch war ein Theil des Landes in seindlichen Händen, Berlin selbst und das nahe Spandau von den Franzosen besett; selbst wenn die Ungeduld loszubrechen größer gewesen wäre, die That erschien doch immer als ein Wagniß, das zunächst die persönliche Sicherheit des Königs auf's Spiel sette. Friedrich Wilhelm selbst, noch durch die trüben Erinnerungen von 1806 beherrscht, hatte von einer Volksbewegung keine so günstigen Erwartungen, wie Stein, Vork, Scharnhorst, Gneisenau; er hatte sich 1808, 1809 und nachher ihrem Drängen widersett, es war nicht zu denken, daß seine Abneigung gegen rasche und verwegene Entschlässe jett mit einem Male überwunden war. Zudem waren erst in den Weihnachtstagen Nachrichten eingegangen, die über den ganzen Umfang der Katastrophe im Often klarer sehen ließen.

Am 2. Januar kam der Adjutant des Königs, Graf Hendel, von York gesandt, in Potstam an; er hatte das preußische Corps am 26. Dec., also in dem Augenblick verlassen, wo die Capitulation noch nicht geschlossen, aber ihr Abschluß zu erwarten war. Der König war im höchsten Grade überrascht und zwar unangenehm überrascht; es wurde die größte Behutsamkeit empfohlen, um den peinlichen Verlegenheiten, die drohten, auszuweichen.

<sup>\*)</sup> Bgl. (Prittwit) Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813. Potsbam 1843. I. 9 ff. 14. 20 f. 24, 25. 43.

Am Abend bes 4. Januar erschien ein Abjutant Macdonalbs und brachte bem frangöfischen Gefandten, Graf St. Marfan, die Nachricht von bem abgeschlossenen Bertrage. Der Gefandte war gerabe mit Sarbenberg, Fürst habfeld, Narbonne bei Augereau zu Tifch, als ber Unglucksbote eintrat; man fann fich ben Ginbruck benten. Sarbenberg eilte fogleich zum Ronig, ibm Bericht zu erstatten; gegen Mitternacht tam er jum frangosischen Gesandten zurudt. Der König, erzählte er, habe ausgerufen: "ba mochte Einen ja ber Schlag rubren", er werbe York abseten und vor ein Kriegegericht stellen, die Truppen zuruckberufen. Erft am frühen Morgen des 5. kam Major Thile und überbrachte in Yorks Auftrag die genaue Nachricht von ber Convention von Tauroggen. Im Gangen ichien ber Konig nicht unzufrieben darüber, daß York die Truppen nicht nuplos auf's Spiel gesett, aber die Motivirung, mit ber Jort bem frangofifchen Marfchall ben Schritt kundgegeben, erweckte um fo mehr feine Migbilligung. Sie trage, fagte er, gewiffermaßen einen politischen Charafter, durch ben das Gouvernement in seiner augenblicklich wehrlosen Lage compromittirt werde. Und bei dieser Auffassung blieb man zunächst fteben; es schien burchaus teine andere Wahl möglich als den aufkeimenden Verdacht der Kranzosen so rasch wie möglich zu entwaffnen und durch Verwerfung der Convention wenigstens den König und die Regierung vor Gewaltthätigkeiten Augerean's ficher zu ftellen. Go wurden noch am 5. Jan. im Ginverftanbniß mit St. Marfan bie bekannten Beschlüffe gegen die Capitulation gefaßt und Major von Natmer abgesandt, um fie nach bem Sauptquartier Yorks zu überbringen. Gin Schreiben an Murat sprach die Indignation des Königs über Yorks That aus und stellte et bem Schwager Napoleons anheim, in Bezug auf die zurudkehrenden Truppen seine Anordnungen zu treffen. Nach Paris sollte sofort Fürst Satfelb abgehen, um dem Kaifer beruhigende Erklärungen zu geben.

Wenn es ber nächste Zweck dieser Schritte war, die Franzosen zu beschwichtigen, so ward dieser erreicht. Nur Einzelne waren scharfsichtig genug, zu sehen, daß auch beim besten Willen des Hoses sich auf die Dauer ein Bündniß nicht halten ließe, wo so viel Haß gesäet war\*). Die Meisten waren ohne Mißtrauen. St. Marsans Depeschen nach Paris gaben eine ungemischte Befriedigung über die Haltung des Königs und Hardenbergs tund. "Sie scheinen ganz aufrichtig zu sein, schrieb er an Napoleon; der König zeigte sich sehr beunruhigt über die gefährliche Lage, in die Macdonald verseht ist\*)." Auch der plumpe Augereau, obwohl gewarnt durch ein anonymes Schreiben, das ihm Davoust zugesandt, war voll Zuversicht. "Ich habe das größte Vertrauen in die Hingebung des Königs von Preußen; man müßte aber auch etwas mehr Vertrauen zu ihm haben. Will man allen den De-

<sup>\*)</sup> S. Rarbonne bei Villemain I. 240.

<sup>\*\*)</sup> S. bie einzelnen Berichte bei Fain, manuscrit de l'an 1813. I. 203 ff.

nunciationen und Intriguen Glauben schenken, so kann ich für die Rube Preußens und Deutschlands nicht mehr einstehen." hardenberg ließ freilich nichts unversucht, bie Frangofen einzuschläfern. Es war früher einmal bas Project aufgetaucht und, wie man fagte, zulest noch im Mai 1812 zu Dresden besprochen worden, den preußischen Thronerben mit einer Bonavarte'ichen Pringeffin zu vermählen. Der Staatsfangler nahm die Miene an, als greife er jest im Ernft biefen Gebanken wieder auf. Go tonne Preuken durch einen Familienbund eng an Frankreich geknüpft und aus ihm ein "Schlagbaum bes Nordens" gemacht werben. Der König sei zwar feiner Natur nach geneigt, mehr ben Rücksichten bes Familienvaters als ber Politik zu folgen, auch störe ihn die confessionelle Verschiedenheit, aber er habe ben Vorschlag doch nicht ungunftig aufgenommen. Was der Gefandte felbst über persönliche Aeußerungen bes Königs berichtete, stimmte damit aufammen. Friedrich Wilhelm III. fprach fich in bestimmten Worten babin aus, baß er bem französischen Bündniß treu bleiben werde und die Illusionen ber Thoren nicht theile, die glaubten, Napoleon sei zu Boben geworfen. "Sagen Sie bem Raifer, daß ich zwar feine Geldopfer mehr bringen, aber, wenn er mir Mittel zukommen läßt, ihm 50-60,000 Mann ausheben und bewaffnen kann. Uebrigens, fügte er bebeutsam hinzu, ift es in ber gegenwärtigen Lage ein Glud, daß Preußen ruhig ift, benn wenn es in diefem Lande einen Aufstand gabe, fo ware das ein Funke, der durch ganz Deutschland gunden würde\*)."

Selbst in diesen Freundschaftsbetheuerungen ist ein gewisses Schillern nicht zu verkennen; indem Harbenberg die Anhänglichkeit Preußens an das französische Bündniß betheuert, knüpft er doch des Königs Mitwirkung schon an Concessionen und unterläßt es nicht, auf die Stimmungen in Deutschland mit leiser Drohung hinzuweisen. Was sonst im Stillen und Geheimen geschah, ließ vollends keinen Zweisel darüber, daß man mehr darauf dachte, die französischen Bande zu lösen als sie fester zu knüpfen. Ein Vertrauter des Staatskanzlers berichtet, daß in dem Augenblick, wo Fürst Hatzeld reisesertig war, um nach Paris zu gehen, Hardenberg sich schon eifrig mit den Gebanken des Widerstandes beschäftigte und eben mit Staatsrath Hippel den künstigen Kampf besprach, als sich Hatzeld melden ließ, um die letzten Weisungen für Paris mitzunehmen. "Daß nur der nichts davon hört," äußerte der Staatskanzler; "denn Niemand weniger als der darf wissen, was hier vorgeht." Auch die Sendung Natzmers, scheinbar ganz im Interesse der

<sup>\*)</sup> Fain, manuscrit I. 212 f. Man barf übrigens nicht vergessen, baß viele dieser Aeußerungen so wiedergegeben sind, wie sie Harbenberg dem französischen Gesandten berichtete; namentlich an einzelnen Ausbrücken ist beutlich zu sehen, daß sie nicht vom König stammen, sondern daß sie ihm der Staatskanzler in den Mund gelegt hat.

Franzosen angeordnet, trug diesen doppelsinnigen Charafter. Neben seinem officiellen Auftrag, York abzusetzen und die Truppen zurückzurusen, hatte Natmer im tiefsten Geheimniß die Weisung erhalten, sich ins russische hauptquartier zum Kaiser zu begeben und mit ihm eventuelle Verabredungen zu tressen. Wie er dann zu den russischen Vorposten kam und von Wittgenstein ihm nicht erlaubt ward, zu York zu gehen, ist früher erzählt worden; so begab er sich denn gerades Weges ins russische Hauptquartier, wo er am 13. Januar eintras. Sein geheimer Austrag lautete: dem Ezaren ein Schutz- und Trutbündniß mit Preußen anzubieten, wenn derselbe geneigt sei, den Krieg gegen Napoleon mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln fortzusehen und ohne Ausenthalt die Weichsel und Oder zu überschreiten. Alexander war natürlich über das Anerdieten hocherfreut und ging bereitwillig in die Wünsche ein, die ihm der König kundgeben ließ. Der Grund zu dem russische Preußischen Bündniß ward also in demselben Augenblick gelegt (13. Jan.), wo sich Hatzeld auf dem Wege nach Paris befand.

In dieselben Tage fällt ein anderes Anzeichen der Umkehr. Es wurde auf britische Anträge, die durch den Gesandten in Stockholm, Thornton, an Preußen gekommen waren, zum ersten Male eingehend geantwortet; der preußische Geschäftsträger am schwedischen Hose ward (16. Jan.) angewiesen, sich, natürlich mit all der Vorsicht, welche die beengte Lage Preußens gebot, um die Pläne der britischen Politik zu erkunden und zu ermitteln, welche Bortheile England im Falle einer unmittelbaren Mitwirkung Preußen gewähren wolle\*).

Berglich man mit diesen diplomatischen Schritten bie fortbauernbe, eifrige Ruftung, fo konnte kaum ein Zweifel barüber bestehen, bag ber König und sein leitender Minister den Bruch mit Frankreich vorsichtig vorbereiteten. Rajche und verwegene Entschlüffe lagen nicht in der Art Beider; der ganze Sinn ihres Thuns war aber boch, die Bande allmälig zu löfen, bie man in dem Augenblick in Oftpreußen gewaltsam zerriß. Wohl blieben auch jett die Anhänger der französischen Allianz nicht unthätig; es wurde von ihnen an Tilsit und Erfurt erinnert und die Sorge ausgesprochen, Rugland werde auch diesmal Preußen nur compromittiren, um fich dann auf feine Roften mit Napoleon zu verständigen. Ihnen schien ber engste Anschluß an Napoleon für Preußen jest vom größten Vortheil zu fein; baburch werbe ber Krieg an ber Beichsel festgehalten, ber Gieg napoleons gesichert und fur Preugen fei bann die Wiederherftellung früherer Macht gewiß. Solche Gebanken, welche die Ehre und das Gewissen bes Staates an niedrigen Calcul zu verfaufen riethen, sind wohl damals noch laut geworden; das Gerücht sprach sogar vorübergehend vom Rücktritt Harbenbergs und ber Berufung eines Ministeriums hatfeld; allein es liegt nirgends ein Beweis vor, daß biese

<sup>\*)</sup> S. Bignon XI. 280.

Rathschläge und Bünsche auf den König und seinen leitenden Minister tieferen Eindruck gemacht haben. Bielmehr beutete Alles auf den nahen Bruch; jede franzosenfreundliche Aundgebung war von irgend einem Act begleitet, der auf das Gegentheil hinwies. So brachten die Zeitungen am 19. Januar die bekannten Actenstücke gegen York, aber am nämlichen Tage wurde ein Edict erlassen, welches 10 Millionen Tresorscheine creirte. Die gefahrvolle Lage, hieß es darin, fordert uns zu Maßregeln auf, durch welche die Vertheidigung des Vaterlandes bewirkt, die Selbständigkeit unseres Reiches erhalten und das Wohl unserer getreuen Unterthanen behauptet werden kann\*).

Wenn noch gezogert ward mit einem offenen Schritte ber Enticheibung. fo geschah bies offenbar nur, weil man erft die Antwort Alexanders erwarten wollte. War feine Mitwirkung einmal gesichert, bann konnte bie Abreife bes Konigs erfolgen, ohne bie ein freies Sandeln nicht möglich war. Nacht vom 19. jum 20. Januar fam Natmer nach Berlin gurud; er brachte bie willkommenften Berficherungen vom Kaifer, aber auch ben bringenben Rath, nicht einen Augenblick langer in ber hauptstadt zu bleiben. Dun ward ohne Bogern jur Abreife geruftet. Es war in ben letten Tagen Mandes geschehen, was bem warnenden Rathe Alexanders Nachdruck gab; es famen neue Truppenzüge an und bas militärische Treiben in ber hauptstabt geftaltete fich unruhiger als bisher. Ungeachtet bes Protestes ber preußischen Behörden gaben die Frangosen verschiedenen Abtheilungen Quartier in Potsbam, bas nach bem Bertrag vom Sahr 1812 frei fein follte von frangösischer Befatung. Es konnte barum bas Gerücht ichon Glauben finden und warb burch eigene Aeugerungen von Frangofen befräftigt, bag Augereau bamit umgebe, fich ber Person bes Konigs zu bemachtigen. Indeffen auch ohne biefe Sorge war feit Natmers Botichaft tein Grund mehr zu gogern.

Am Morgen des 22. Januar erschien zu Berlin eine von Harbenberg unterzeichnete Bekanntmachung, welche verkündigte, daß der König beschlossen habe, seine Residenz auf einige Zeit nach Breslau zu verlegen, und daß während seiner Abwesenheit eine Oberregierungscommission die dringendsten Geschäfte erledigen werde. Vor Tagesanbruch hatte der König die Reise angetreten; um das Zusammentressen mit französischen Truppen zu meiden, war der Weg über Beeskow, Sagan und Haynau eingeschlagen, auch Truppenabtheilungen zur Escorte aufgeboten worden. Am 25. Jan. traf der König in Breslau ein.

Als das erste offene Zeichen vom Hofe und der Regierung, daß man die französischen Fesseln zerbrechen wolle, machte der Schritt allenthalben im

<sup>\*)</sup> Der Zwangscurs, ber zugleich verordnet ward, erregte großes Mißvergnitgen; s. Prittwig Beiträge I. 88, 187. 205. Drum wurde er auch Anfang März aufgehoben.

kande einen frendigen und erhebenden Eindruck. Zwar wurde in jener Bekanntmachung Hardenbergs den Berlinern noch anbefohlen, sich gegen die Franzosen wie gegen Alliirte zu benehmen, und ausdrücklich erwähnt, daß der französische Gesandte dem König folge; allein das täuschte Niemanden mehr, als höchstens die Franzosen selbst. Das Bolk sah nur Eines: daß der König frei war und nun so handeln konnte, wie er wollte. Gleich jetzt gab sich die gehobene Stimmung in der Opferfreudigkeit kund, womit die Forderungen der Regierung erfüllt wurden; der Bann, der auf dem Bolke lag, war gebrochen. Die eben erst einberusenen Rekruten und Krümper waren sichon vor Ende des Monats auf ihren Sammelplätzen; freudig und mit Zuversicht gingen sie ihrer Bestimmung entgegen, an vielen Orten wurden sie beim Auszug und Durchmarsch mit Musik begleitet\*). Die am 19. und 20. Jan. ausgeschriebenen Pferde wurden in drei, vier Tagen in bester Beschaffenheit gestellt.

Co war die Spannung der Gemuther auf's Bochfte gesteigert, und man harrte mit Ungebuld ber Dagregeln, die bes Königs Aufenthalt in Breslau zur Reife bringen würde. Da erschien als bedeutungsvolles Lebenszeichen bie Berordnung vom 3. Februar, welche die Bildung freiwilliger Jägercorps verfügte. Die gefahrvolle Lage bes Staates, hieß es, erfordere eine schnelle Bermehrung ber vorhandenen Truppen, mabrend die Kinanzverhältniffe keinen großen Aufwand verftatteten. Bei ber Baterlandsliebe und treuen Unhanglichkeit an ben Konig bedürfe es nur ber schicklichen Gelegenheit, biefen Gefühlen und bem Durft nach Thätigkeit so vieler jungen Leute eine bestimmte Richtung anzuweisen, um durch sie die Reihen der älteren Vertheidiger des Baterlandes zu verstärken und mit biesen in der Erfüllung ber erften aller Pflichten zu wetteifern. Die Sagerabtheilungen follten besonders bazu bienen, diejenige Claffe ber Staatsburger, welche nach den bisherigen Cantons. gefeben vom Dienft befreit, und bie wohlhabend genug waren, fich auszuruften. in einer ihrer Erziehung und ben übrigen Berhaltniffen angemeffenen Form jum Militärdienst aufzufordern und badurch befonders solchen jungen Leuten Belegenheit zur Auszeichnung zu geben, die durch ihre Bildung und ihren Berftand fogleich gute Dienfte leiften und fpater geschickte Officiere und Unterofficiere abgeben konnten. Die Jägerabtheilungen follten nur aus Freiwilligen bestehen, die fich jelbst kleideten und beritten machten; fie follten ben Dienst leichter Truppen versehen und ihre vorzüglichste Uebung follte in dem gehörigen Gebrauch ihrer Baffen bestehen. Die ersten Monate follten fie von commandirten Officieren und Unterofficieren befehligt werden, dann gingen ihre Officiere aus ihrer Mitte burch Wahl hervor.

Wir erinnern uns, die Reformen von 1807 und 1808 hatten zwar die alte militärische Organisation in ihren wesentlichen Zügen völlig umgestal-

<sup>\*)</sup> Prittwit a. a. D. I. 87.

tet, namentlich bie bunte Zusammensetzung ber Armee aus In- und Auslanbern befeitigt, aber die allgemeine Webryflicht und was bamit zusammenhing, hatte bamals noch nicht burchgefett werben konnen. Noch beftand eine Cantonseinrichtung mit gablreichen Exemtionen, Die ben Rern ber gebilbeten Jugend vom Kriegsbienft fernhielt. Die Verordnung vom 3. Februar follte Diese Lucke einigermaßen beden, aus bem Rreife ber bisher Eximirten einen Theil durch freiwilligen Aufruf heranziehen und in ihnen zugleich eine Pflangschule von Officieren gründen. Bon der Wirkung, die dieser Aufruf machen wurde, hatte Niemand eine Ahnung, auch bie nicht, die am entschloffensten jum Bruche brangten. Am 9. Febr. ward barum eine zweite Berordnung erlaffen, welche alle Exemtionen fur die Daner bes Krieges aufhob. junge Mann awischen bem vollendeten 17. und 24. Jahre, der fich nicht binnen acht Tagen zu den freiwilligen Jägercorps gemeldet, follte der Aushebung verfallen fein. Ausgenommen waren nur Beiftliche, active Officianten, Bebrechliche, Gohne von Wittwen und Golde, welche die einzigen Ernährer ihrer Familie waren. Go war mit einem Feberftrich bas Cantonswesen aufgehoben, die Conscription an die Stelle gesett. Erft die Freiwilligkeit, bann bie Conscription, später fogar (22. Febr.) eine überfluffige Strafandrohung gegen die Säumigen und Wiberwilligen, bas war ein Widerspruch, ben man auch im Bolke wohl empfand. Nicht als wenn es an bem Grundfat ber allgemeinen Wehrpflicht Unftoß genommen hatte, nur fah es burch bie zweite Verordnung ben Werth ber ersten berabgesett. Es hatte gern gang freiwillig bas bargebracht, was jest als 3wang erscheinen konnte. Aber in ben leitenden Regionen unterschätzte man noch immer die freie Opferbereitschaft des Volkes.

Nur wenige Tage freilich und auch die Aleingläubigsten vermochten nicht mehr zu zweiseln. Der Eindruck des Aufruss vom 3. Februar übertraf alle, auch die kühnsten Erwartungen. In feurigem Wetteiser drängten sich Alle herzu; es bedurfte wahrhaftig keiner zwingenden Bestimmung, um die ganze Nation freiwillig zu den Waffen zu bringen. Die Universitäten lösten sich auf, die oberen Classen der Gymnasien wurden leer; Referendarien, Kausteute, Künstler, Handwerker und Bauern drängten sich zum Dienste. In Berlin allein, das noch von den Franzosen besetzt war, meldeten sich in drei Tagen 9000 Freiwillige; in Breslau, wo Steffens vom Katheder in begeisterten Worten die Jugend zum Kampfe trieb,\*) lösten sich Regierungscollegium und Hochschule auf; auch Schwache und Gebrechliche wollten nicht ausgeschlossen sein, und wenn man sie verschmähte, wenigstens mit freiwilligen Gaben die Rüstung der Andern becken. Wenn der Vermögende in reichem Maße gab, so raffte der Arme in edelm Stolze sein Lestes zusammen,

<sup>\*)</sup> S. Steffens, Was ich erlebte VII. 73 f. Bon bem Einbruck gibt auch Rabben Zeugniß, Wanderungen I. 55.

um nicht zurudzubleiben. Die Blätter jener Tage find erfüllt mit rührenben Bugen von Baterlandsliebe und Aufopferung; aus allen Rreifen bes Bolles ftromten Liebesgaben, um bas nachfte bringende Bedurfnig ber Ruftung zu beden. Rein Stand, keine Korperschaft schloß fich babei aus. Gin Beamter 3. B., ber viertaufend Thaler Bermogen befaß, gab ein Biertheil davon bin, Andere verzichteten auf ihre Befoldungen, arme junge Leute verfauften ihre Bucher, Landkarten und Musikalien, um fur eigene und frembe Ruftung die Mittel zu gewinnen. Ginzelne Bauern führten ihre letten Pferde als freiwillige Gaben nach Breslau, Frauen und Jungfrauen gaben ihr Geschmeibe, und wenn fie nichts ber Urt befagen, ben Saarschmuck ihres hauptes, Rinder von 10 Jahren brachten mit ber rührenden Rlage, zu jung zu fein zum Rampf, ihr Tafchengelb und ihren Sparpfennig zum Opfer. Bon allen Seiten brangten fich bie Anerbietungen, Freiwillige auszuruften und zu unterftugen; wie ber Stand und ber Lebenstreis, fo machte auch bas Bekenntniß keinen Unterschied. Unter ben Ersten, die eine reiche Gabe auf den Altar bes Baterlandes niederlegten, war ber Aelteste ber Berliner Jubenihaft. Wittwen, arme Invaliden, Dienftboten gaben wetteifernd ihr Scherf. Bielen hatte ber Krieg nichts mehr gelaffen, als ihre Trauringe; freudig gaben fie "Gold fur Gifen", wie die finnige Inschrift auf den eifernen Ringen lautete, die man damals als Gegengabe für die Taufende von Trauringen schmieben ließ.

Nicht die Jünglinge allein, auch verheirathete Männer, Familienväter melbeten sich zum Eintritt. Ihrer Ungeduld zu genügen, verkündigte ein Aufruf vom 10. Februar, daß die vorausgegangene Bestimmung über das Dienstalter nur die Verbindlichkeit abmessen, keineswegs aber diesenigen aussichließen solle, die älter als 24 Jahre ihr innerer Beruf zu den Waffen sühre. Einige Wochen später mußte abgemahnt werden vom freiwilligen Eintritt; es drängten sich von den jungen Beamten so viele zu den Waffen, duß ein Stillstand der nöthigsten Geschäfte zu besorgen war.

Es waren Tage, welche die Schmach und das Elend vieler Jahre vergessen ließen. Was für ein Volk, in dem unter Druck und Leiden sich ein so köstlicher Schatz von menschlicher und bürgerlicher Tugend erhalten hatte! Es bedurfte hier der gewaltsamen Mittel nicht, womit die geläusige Taktik der Revolutionen die Massen in Fieberhitze bringt; alle die dämonischen hebel, die z. B. 1792 angesetzt wurden, um den Fanatismus des Volkes zu entzünden — Argwohn, Furcht, Schrecken — sie haben diese Erhebung nicht besteckt. Es ging eine religiöse Weihe durch die Gemüther; aus der Predigt und vom Genuß des Abendmahles weg zogen die Freiwilligen in den "heiligen" Krieg.

Noch war der Feind nicht genannt, gegen den die Kraft des Landes aufgerufen ward; aber Jeder kannte ihn. Ward jest vollends die lette Hülle aufgedrungener Freundschaft abgeworfen und ohne Säumen zum Kampfe

geschritten, so waren große Erfolge gewiß. Im Bolke brannte Alles vor Ungeduld, lodzubrechen; kaum vermochten die Behörden zu hindern, daß sich die Erbitterung nicht in einzelnen unwillkürlichen Ausbrüchen Luft machte. Ostpreußen hatte sich schon zur Rüstung aufgerasst, aus Pommern ward berichtet, daß ohne Bürgerkrieg an die Fortdauer des französischen Bundes nicht zu denken sei; in Berlin sann man auf einen plöglichen Ueberfall der französischen Besatung, kurz, allenthalben drängten die Stimmungen frisch und gewaltig zum Kampfe. Burden sie rasch entsesselt, so nahm man dem Feinde die nöthige Frist zur neuen Rüstung und riß wahrscheinlich in Desterreich und im Rheinbunde die Bevölkerung unwiderstehlich mit fort.

Um Sofe, auch feit er zu Breslau war, wurden die Dinge falter und Wohl geschah Manches, was auf eine rasche Entscheibedächtiger angeseben. bung hindeutete. Es fammelten fich allmälig in der schlefischen Sauptstadt bie hervorragenoften Perfonlichkeiten ber Kriegspartei, wie Blucher, Boyen, Clausewis und Undere. Scharnhorst ward herbeigerufen und übernahm die Stelle eines Generalquartiermeifters, Gneifenau tam aus England und brachte Die Verheißung englischer Gulfe und die Aussicht auf die Landung eines englisch-schwedischen Beeres. Aber ber Ronig war barum boch noch nicht gesonnen, dem ungeduldigen Drängen jum Rampfe ohne Bogern nachzugeben. Sein Migtrauen, ob die Bewegung im Bolte tief und nachhaltig fei, war noch nicht überwunden. Erft wie er von den Tenftern bes Breslauer Schlofjes die lange Reihe von Bagen jah, welche die Berliner Freiwilligen brachten, da wich auch von ihm die bittere Erinnerung an die Tage ber Schmach und Gleichgültigkeit, und Thranen entrollten feinen Augen, ale ihn Scharnhorst fragte, ob er sich min überzeuge, daß es Ernst fei mit ber Opferfreudigkeit seines Volkes? Und selbst jest war die Entschließung noch nicht so leicht und einfach, wie fie ber popularen Ungebuld erschien. Das Wagnig, mit ber bescheidenen Dacht Preugens bem immer noch gewaltigen Roloffe Bonaparte'icher Macht ben Sandichuh binguwerfen, ward hier bedächtiger erwogen, als draußen im Volke; gegen ein ruckhaltloses Singeben an Rufland fprach die Erinnerung an Tilfit, vielleicht auch die ftille Sorge, für die frangofische Despotie das Uebergewicht bes flavischen Ditens einzutauschen. mochte es wohl ahnen, daß Rugland fofort die Band auf Polen legen werbe, auch wenn man noch nicht wußte, daß Alexander ichon im Januar mit polnischen Malcontenten gang insgeheim über bie Nebertragung ber polnischen Krone unterhandelte.") Es ift schon früher erwähnt worden, bag ber Konig

<sup>\*)</sup> Une publicité intempestive — schrieb Alexander am 13. Januar an Czartoryski — donnée à mes intentions sur la Pologne jetterait complètement l'Autriche et la Prusse dans les bras de la France; résultat qu'il est très essentiel d'empêcher, d'autant plus que ces deux puissances me témoignent déjà les meilleures dispositions. (Bignon XI. 412.) Der Brief wurde von den Desterreichern ausgesangen.

staaten, in Unabhängigkeit verbunden, etwa die Stellung bewassneter Vermittler einnahmen, dann schien das französische, wie das russische Uebergewicht abzuwehren und ohne allzu große Opfer eine bessere Ordnung der Dinge zu erkämpsen. Eine solche Wendung hätte auch der persönlichen Anschanung Friedrich Wilhelms III. am ersten entsprochen. Er sah sich noch als Verbündeten Napoleons an und es lag nicht in seiner Weise, den Bruch mit ihm ungestüm zu suchen; erst wenn ihm Napoleons Haltung zeigte, daß an freiwillige Einräumungen nicht zu denken sein, vielmehr die alte Politik sestgehalten werden sollte, dann hatte er kein Bedenken mehr, mit ihm zu brechen. Aber Napoleon sollte "sich erst ins Unrecht sehen."

Seit ber Abreife bes Königs nach Breslau war man in Paris mißtrauischer, aber nicht nachgiebiger geworben. Napoleon außerte fich gegen Arusemark nur gang unbestimmt babin, bag er als Opfer fur ben Frieden auf bem Festlande Entschädigungen aus ben polnischen und westphälischen Bebieten zu gewähren bereit fei; wurde ber Friede ein allgemeiner, fo fei er für diefen Preis wohl geneigt, "größere Mobificationen feines Syftems" eintreten zu laffen. Das Anfinnen bes Königs, einen Gefandten ins ruffifche hauptquartier zu fenden, schlug er kurzweg ab; die Ruftungen Preußens erichienen ihm verdächtig. Auch jett noch war es hardenbergs Tattit, des Ronigs und feinen eignen guten Willen eifrig zu betheuern; aber ber hof ftebe unter bem mächtigen Druck einer Bolksbewegung, bie täglich wachse. Der König, fagte er zu St. Marfan, muffe bas Bolt bewaffnen, bamit man es nicht gegen ihn bewaffne. Wenn bie Ruffen tamen, verficherte Krufemark, muffe ber König auswandern; die Bewegung fei mächtiger als er. sem biplomatischen Spiele war es vielleicht Napoleon noch einmal in die Sand gegeben, burch einen Act weifer nachgiebigkeit Preugens Action zu lahmen; entschloß er sich zu einem namhaften Opfer, so schien es benkbar, daß man im Cabinet bes Königs ben fichern Gewinn einem ungewiffen Rampfe vorjog. Aber eben bazu vermochte fich der französische Raifer nicht zu entschlie-Ben; jest, wie später, beherrschte ihn die Berechnung, daß eine erfte Nachgiebigkeit immer größere nach fich ziehen, vielleicht ben gangen kuhnen Bau seines Weltreichs in Gahrung bringen werbe. Go hielt er Preußen bin bis in ben Februar; außer vagen Andeutungen war nicht bas Mindeste geschehen, bem brobenden Umichwunge entgegenzuwirken. Er verlangte nur neue Opfer; ob er beren irgend nennenswerthe bringen wolle, erschien völlig zweifelhaft. Damit half er vollends bem Konig und feinen Rathgebern über ihre letten Bedenken hinweg. Gine Note Preugens vom 15. Februar ließ zuerft bie enticheidende Wendung ahnen. Darin war auf einen Waffenstillstand bingedeutet, die Raumung von Danzig, Stettin, Kuftrin und Glogau gefordert und bas bedeutsame Wort hinzugefügt: der König werde nach ber Haltung Rapoleons feine weiteren Schritte bemeffen.

In bem Augenblick, wo biefe Gröffnung gemacht ward, war bereits nach einer anbern Seite bin ein wichtiger Schritt geschehen. Um 9. Februar war insgeheim Anesebeck ins ruffische Sauptquartier abgefandt worben, um bort abzuschließen. Er fand ben Czaren in Chlodava bei Kalifch, fein Empfang war überaus verbindlich, Alexander überftromte von freundlichen Berficherun-Gleichwol zog fich ber Abichluß über Erwarten hinaus. Die Ruffen und Anefebeck verftanden fich nicht fo leicht zusammen; Die Frage über Die fünftige Geftaltung ber Gebiete war zu wenig vorbereitet, als baß man rafch Anefebeck beforgte ruffifche Forberungen hatte ins Reine tommen konnen. auf Rosten Oftpreußens, mabrent ichon jest die Buniche bes Czaren vorzugeweise auf Polen gingen; die von Rugland angebotene Entschädigung Preußens mit Sachsen ward ihrer gangen Bebeutung nach nicht gewürdigt und nichts Festes barüber ausgemacht. Go vergingen wieder koftbare Tage ohne Entscheidung. Um die Sache rafcher zu beendigen, entschloß fich Alexanber zu einer unmittelbaren Sendung nach Breslau. Stein und Anftett Um 27. Febr. traf Stein in Breslau ein, ftellte wurden bazu außerfeben. mit allem Nachbruck bie Lage vor, wies auf die Erhebung Oftpreußens, auf ben guten Willen des ruffischen Raifers bin, und wie man kaum eine andere Wahl mehr habe, als entweder im Bunde mit ihm die verlorene Macht wieder zu erlangen, oder die Roften ber frangofischen Freundschaft mit Abtretungen an Rugland zu bezahlen. Obwol von Frangosen und Frangosenfreunden zudringlich umfpurt, hatte er doch feinen Auftrag bald erfüllt; feinem Vorschlage gemäß wurde Scharnhorst nach Ralisch gefandt, um bort ben in Bredlau zwischen harbenberg und Anstett abgeschlossenen Vertrag zu unterzeichnen (28. Februar). Die Heberzeugung, daß von Napoleon eine wefentliche Menberung bes Syftems nicht zu erwarten fei, die Gewißheit, daß jedes langere Saumen die Lage Preugens nur in unheilvollfter Beife verwickeln konne, Die Rachrichten, Die jest Graf Ludwig Dohna aus Königsberg brachte bies Alles wirkte zusammen, Die letten Bedenklichkeiten zu überwinden.

Der Vertrag von Kalisch stellte die Unabhängigkeit Europas als Ziel voran. Die Zeit werbe kommen, hieß es davin, wo die Verträge nicht mehr bloße Waffenstillstände seien, sondern mit religiösem Glauben unverlehlich bewahrt würden; in diesem Sinne hätten Rußland und Preußen ihre alte Freundschaft freiwillig erneuert, beibe gleichmäßig geleitet von dem hochherzigen Beweggrund, Europa frei zu machen. Die Allianz zwischen beiden Mächten sollte ein Truß- und Schuthündniß sein; als ihr nächstes Ziel war bezeichnet: Preußen in Verhältnissen wiederherzustellen, welche seine Ruße und Sicherheit verbürgten. Beide Mächte versprachen sich gegenseitig mit allen verfügbaren Mitteln zu unterstüßen; als unmittelbare Streitmacht versprach Rußland 150,000, Preußen ohne die Festungsgarnisonen 80,000 Mann ins Feld zu stellen. Daneben verhieß Preußen die Stärke seiner Armeen so hoch zu steigern, als es nur irgend seine Mittel, namentlich die Organisation

einer nationalen Wehrkraft zuließen. Die verfügbare Macht hatte sich sofort an die ruffische anzuschließen. Die Kriegsoperationen follten gemeinsam verabredet, auch alle Unterhandlungen gemeinfam geführt, fein Friede, fein Bertrag, feine Uebereinkunft irgend einer Urt geschloffen werben, außer in gemeinsamem Einverständniß. Beide Monarchen wollten sich von Allem, was fich auf ihre Politik bezog, gegenseitig vertrauliche Mittheilung machen, namentlich sofort gemeinsam alle Mühen aufwenden, um ben Wiener Hof zum Anschluß an ihre Sache zu bewegen. Die Bemühungen Preußens um Die britische Mitwirkung versprach Rugland auf's nachdrücklichfte zu unterftüten. 3wei geheime Artifel festen genauer bas Verhaltnig Preugens und feiner Biederherstellung fest. Da die völlige Sicherheit und Unabhängigkeit Preugens, hieß es, nur bann auf folide Weise hergestellt werden fann, wenn man ihm die wirkliche Starke wiedergibt, die es vor bem Rriege von 1806 gehabt hat, so verpflichtet sich ber Kaiser von Rugland, gemäß den Erklärungen, womit er ben Bunfchen bes Konigs zuvorgekommen ift, die Waffen fo lange nicht nieberzulegen, als bis Preußen in ben statistischen, geographischen und finanziellen Verhaltniffen wiederhergestellt ift, bie es vor jenem Rriege hatte. Bu biefem 3weck verspricht ber Raifer auf's allerfeierlichfte, fur bie Entschädigungen, Die im Intereffe beiber Dachte und der Vergrößerung Preugens geboten werden konnten, alle die Gebiete anguwenden, die im nördlichen Theil von Deutschland besetzt werben konnten, nur die Besitzungen des Sauses Sannover ausgenommen. Ge foll ferner bei allen Anordnungen zwischen ben verschiedenen Provinzen Preugens die Gemeinsamkeit und Abrundung festgehalten werden, die nothwendig find, um einen unabhängigen Staatokorper gu bilben. Um diefer Beftimmung die Benauigkeit zu geben, die dem vollen Ginverftandnig beider Machte entspricht, fo verbürgt der Kaifer bem König von Preußen außer feinen gegenwärtigen Besitzungen besonders Altpreußen, mit welchem zugleich ein Gebiet vereinigt werden foll, das diese Proving sowol militärisch als politisch mit Schlesien verbindet.

Im preußischen Interesse wäre zu wünschen gewesen, daß der Umfang und die Art seiner Entschädigungen genauer in dem Vertrag festgestellt worden wäre. Bei der Schwäche des russischen Heeres und dem mächtigen Gewicht, das Preußen troß seiner Kleinheit in die Wagschale warf, hätte Rußland dies Bündniß nicht so wohlseil erkausen dürsen. Das ist eine "Verstärtung, welche bie Vorsehung mir schickt," sagte Alexander selbst von der hülse Preußens. Aber Niemand im preußischen Lager hatte von der Unzusänglichkeit der russischen Streitkräfte eine Ahnung. Der Gzar selbst und seine Generale hatten die Zahl ihrer Truppen auf's gröbste übertrieben;")

<sup>.\*)</sup> In einem Schriftstild ans jenen Tagen (Toll II. 396) war 3. B. bas Witt-

freilich hatte man ihre wirkliche Starke gekannt, fo ware es vielleicht nie jum Ralifder Bundnig gefommen. Aber bie Preußen trauten ben ruffifchen Ungaben; fie erschienen als hulfesuchend, mahrend fie in Bahrheit Die Gulfe lei-Go ließ man es fich ftillschweigend gefallen, bag Rugland bie polnischen Gebiete, die bis 1807 preußisch gewesen, vorläufig in Besit nahm; felbst die kunftige Bestimmung von Danzig und Thorn war nach bem Bertrage zweifelhaft. Rugland hatte also ben wichtigsten Theil ber Bergrößerungen, auf die es Werth legte, in Sanden, mabrend Preugen mit Bufagen, statt mit reellen Pfändern abgefunden war. Die Situation war allerdings fo beschaffen, baß felbst ein mangelhafter Vertrag mit Rugland munschenswerther war, als keiner; verberblicher als die Unklarheit über die kunftigen Geftaltungen war das langere Zaubern mit ben Entschluffen, welche bie Begenwart bringend forderte. Das mochte auch Manner wie Stein und Scharnhorst bestimmen, weniger angstlich, als es die ruffische Ueberlieferung und Politit rathfam machte, ben Abichluß zu beschleunigen. Es ichien ihnen vor Allem das Wichtigfte, ben Feind zu schlagen, nicht aber angftlich über die Beute zu markten. Gie zweifelten nicht, daß nach erfochtenem Giege bie Entscheidung barüber in dem hohen und uneigennützigen Beifte erfolgen werde, in welchem der Rampf von ihnen unternommen war. Gie taufchten fich infofern, als es Preußen boch nachher entgelten mußte, im Augenblick bes Rampfes nicht gleich überall an die Sicherung feiner Vortheile gedacht zu Wir werben feben, daß es eine hochft verderbliche Illufion war, auch nur einen Augenblick fich von dem Glauben an ruffifche Sochherzigkeit einwiegen zu laffen; ber Czar bat felbst in diesen Klitterwochen bes neuen Bunbes baran gebacht, bie Sanfestabte, Pommern u. f. w. an auswärtige Machte zu vergeben. Nur trug ber Kalischer Bertrag nicht die größte Schuld an fpaterem Miggeschick; vielmehr hat Barbenberge leichtfertige Unbeständigkeit nachber zu Paris wie zu Wien die gunftigften Momente verfaumt, um bie Lucken des Bertrages auszufüllen.

Eine bedeutungsvolle Ergänzung des Kalischer Bündnisses war der Bertrag, der am 19. März zu Breslau von Stein und Nesselrode im Namen Rußlands, von Hardenberg und Scharnhorst im Namen Preußens unterzeichnet ward. Er enthielt die politischen Grundsätze, welche bei der Besetzung und Berwaltung der zu befreienden deutschen Gebiete in Anwendung kommen sollten. Es war darin ausgemacht, daß sofort im Namen der beiden Mächte ein Aufruf verkündigt werden sollte, der als Zweck des Kampses die Besreiung Deutschlands vom französischen Soche bezeichnete und die Fürsten und Bölker einlud, zu diesem Ziele mitzuwirken. Seder deutsche Fürst, der in einem bestimmten Zeitraum dieser Aufsorderung nicht

genstein'sche Corps auf 35,000 Mann angegeben, mährend es nach Abzug seiner Entsendungen nicht viel über zehntausend start war! Bgl. ebendas. 403. 404 ff.

entsprach, war mit bem Verlufte feiner Staaten bebrobt. Es follte ferner ein Centralverwaltungerath mit unbeschränkten Bollmachten errichtet werben, an bem zunächst Abgeordnete Ruglands und Preugens Theil nahmen; fobalb England gum Rriege thatig mitwirkte, und bie übrigen beutschen gurften fich anschloffen, follten auch fie je einen Bertreter bagu ftellen. Diefer Berwaltungerath follte in ben befetten ganbern vorläufige Verwaltungen berftellen, fie überwachen und ihnen bie Grundfate vorzeichnen, nach benen bie bulfequellen ber gander ber gemeinfamen Sache nuglich zu machen waren. Die Ginfunfte ber befetten Gebiete wurden zwischen Rufland und Preufen gleichmäßig getheilt; Die hannoversche Regentschaft follte baran im Berhältniß zu ber Truppenzahl, die fie ftellte, Theil nehmen. Alle zu befegenden ganter von Sachfen bis zu ben Grangen Sollands, mit Ausnahme ber alten preußischen und ber hannoverschen Besitzungen, follten in funf große Abschnitte getheilt werben: Sachfen mit ben Bergogthumern, ber Reft vom Ronigreich Westfalen, die Berzogthumer Berg, Westfalen und Raffau, bas Departement ber Lippe, bie Departements ber Elbmundungen und Medlenburg; jebem biefer Abschnitte follte ein Civil- und ein Militärgouverneur vorgesett sein; ber erstere hing vom Centralrath ab und umgab sich mit einem Landesrath, ber zweite ftand für Alles, was fich auf bie Kriegführung bezog, unter bem Oberfeldherrn. Die Aushebung, Bewaffnung und bie nothwendigen Requisitionen waren bem Centralrath übergeben; er follte in ben genannten Gebieten bas ftebende Beer, Die Landwehr und ben Landfturm Ihm ftand es auch zu, fur die Stellen ber Gouverneure und bie übrigen die Personen zu mablen, die er burch Calent und Ansehen für die geeignetsten hielt. Bon bem Bertrag follten Defterreich und England ohne Bergug in Renntuiß gefett werben.

Am 4. April ward der Centralverwaltungerath gebildet; Rußland ernannte Stein und Rotschuben, Preußen Schön und Rhediger zu Mitgliedern. Der Vorsitz war dem russischen Minister des Innern zugedacht, siel aber, da er nicht in Deutschland erschien, an Stein. Die Behörde sollte sofort in Dresten ihre Thätigkeit beginnen und den Kreis derselben je nach dem Vorrücken der Truppen erweitern.

Man wird in diesem Vertrage auf den ersten Blick die Ideen wieder erkennen, wie sie Stein schon vor dem Beginn des deutschen Kampfes versochten hatte. Der Gedanke einer Verwaltung, die an die alte Reichseinheit erinnerte und die Sondersouverainetäten bei Seite schob, die den Kampf nur als gemeinsame deutsche Sache betrachtete und die widerstrebenden Fürsten als "Compensationsgegenstände" behandelte — hatte Stein schon beschäftigt, ehe er noch den deutschen Boden wieder betreten hatte. Es sollte damit nicht allein die Herstellung der Mittel zum Kampfe erleichtert, sondern auch für die künstige Organisation Deutschlands eine bedeutsame Vorarbeit gewonnen werden.

Eben darum hatte aber die neue Behörde von vornherein auf den größten Widerstand zu rechnen. Daß in Desterreich solch ein Berfahren nicht erwünscht war, bedarf kaum der Bemerkung; auch England verbarg seine Mißstimmung nicht, Schweden besgleichen. Die britischen Diplomaten fanden die Sache höchst übereilt und unzeitig; sie fühlten sich verletzt, daß man sie nicht zu Nathe gezogen, und nahmen besonders an der Theilung der Einkünste zwischen Rußland und Preußen großen Anstoß. Sie meinten, wenn die Sache bekannt werde, könne sie nur Napoleon nühen und eher vom Beitritt absichrecken als dazu ermuthigen. Dieser Widerspruch der Berbündeten fand natürlich eifrige Zustimmung an den Anhängern der Sondersonverainetäten; sie verbargen setzt und später keinen Augenblick ihren Widerwillen gegen die neue Anordnung. Schon im ersten Momente hörte man die Spottrede: Freiherr vom Stein sei "deutscher Kaiser" geworden oder wolle es doch werden. Das Schicksal des Centralverwaltungsrathes ließ sich barnach erwarten.

Mit dem Bunde von Kalisch war der entscheidende Schritt für Preußen geschehen; es war nun keine Rückkehr zu den Franzosen mehr möglich. Napoleon war seiner Taktik treu geblieben, Preußen ohne Gegenwirkung der Strömung zu überlassen, die König und Cabinet dem Anschluß an Rußland zutrieb; er traute den Freundschaftsversicherungen nicht, die der Staatskanzler auch jeht noch mit überslüssiger Freigebigkeit ausspendete, aber er that auch nichts, durch ein kluges Opfer den schwankenden Berbündeten an sich zu kesseln. Der französische Gesandte in Breslau täuschte sich nicht mehr; wenn nicht irgend etwas, schrieb er am 2. März, für den König geschehe, werde es unmöglich sein, ihn im französischen Bündnisse zu erhalten. Aber Napoleon blieb schweigsam und ließ die Forderungen unerwiedert, die Preußen am 15. Febr. sast im Tone eines Ultimatums gestellt hatte. Ganz ähnlich wie später zu Prag, zu Frankfurt, zu Chatillon versäumte er den Moment, wo ein mäßiges Nachgeben ihm eine große Katastrophe abwenden konnte. Als er endlich sein Schweigen brach, war es zu spät.

Am 15. März zog Kaiser Alexander unter dem Jubel des Volkes in Breslau ein; es war die erste offene Manisestation des Kalischer Vertrags. Der französische Gesandte verstand sie und reiste ab. Am andern Tage sandte ihm der Staatskanzler eine Erklärung, welche die Veschwerden Preusens seit Tilsit in gedrängten Zügen zusammenfaßte, den Bund mit Rußland und den Entschluß zum Kriege verkündete. "Das endliche Resultat, welches dieser Schritt bezweckt, soll ein Friede sein, welcher auf billigen Grundlagen ruht und darum desto dauernder sein wird."

Auch dem Bolte verkundete jest ber Konig feine Entschließung. Gin

<sup>\*)</sup> Castlereagh letters and despatches, VIII. Second Series VIII. 364 f. Bgl. Third Series I. 6.

55

Aufruf vom 17. März, "An Mein Bolt" überschrieben und vom Staatsrath von hippel verfaßt, schlug in einfacher, aber ergreifender Rede die tiefsten Saiten an, die im Gemüthe einer edlen Nation anklingen können. Wie matt erschien die zugespiste Dialektik der Manifeste von 1806 neben diesen kraftvollen Worten der Wahrheit!

"So wenig für Mein treues Bolt, als für Deutsche - fagte ber Ronig — bedarf es einer Rechenschaft über die Ursachen des Krieges, welcher jest beginnt. Klar liegen fie bem unverblendeten Europa vor Augen. Wir erlagen unter ber Uebermacht Frankreichs. Der Friede, ber bie Salfte Meiner Unterthanen Mir entrig, gab uns feine Cegnungen nicht; benn er schlug und tiefere Wunden, als felbft ber Rrieg. Das Mark bes Lantes ward ausgesogen; die Sauptfestungen blieben vom Feinde besetzt, der Ackerbau ward gelähmt, so wie der sonst jo hoch gebrachte Kunststeiß unserer Städte. Die Freiheit des handels ward gehemmt und baburch die Quelle des Erwerbes und bes Wohlstandes verstopft. Das Land ward ein Raub ber Berarmung. Durch die ftrengfte Erfüllung eingegangener Verbindlichkeiten hoffte Ich Meinem Volke Erleichterung zu bereiten; aber meine reinften Abfichten wurden durch lebermuth und Treulosigkeit vereitelt und nur zu deutlich saben wir, daß des Kaisers Verträge mehr noch als seine Kriege uns langfam verderben mußten; jest ift ber Augenblick gekommen, wo alle Tauichung über unfern Buftand aufhort.

Brandenburger, Preugen, Schlefier, Pommern, Litthauer! Ihr wißt, was Ihr feit 7 Jahren geduldet habt, Ihr wißt, was Euer trauriges Loos ift, wenn wir ben beginnenden Kampf nicht ehrenvoll enden. Erinnert Euch an die Borzeit, an den großen Kurfürsten, den großen Friedrich. Bleibet eingedenk ber Güter, die unter ihnen unfere Vorfahren blutig erkampften: Gewissensfreiheit, Ehre, Unabhängigkeit, Sandel, Aunstfleiß und Wiffenschaft. Gedenkt des großen Beispiels unferer machtigen Berbundeten, der Ruffen, ber Spanier und Portugiesen; felbft tleine Bolfer find fur gleiche Guter gegen mächtigere Feinde in ben Kampf gezogen und haben ben Sieg errungen; erinnert Euch an die heldenmuthigen Schweizer und Niederländer. Große Opfer werden von allen Ständen gefordert werden, benn unfer Beginnen ift groß, und nicht gering die Bahl und die Mittel unferer Feinde ..... Aber welche Opfer auch von Einzelnen gefordert werden mögen, fie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir sie hingeben, für die wir streiten und siegen mussen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche Es ist der lette entscheidende Kampf, den wir bestehen für unsere Eriftenz, unfere Unabhängigkeit, unfern Wohlftand. Reinen andern Ausweg gibt es, als einen ehrenvollen Frieden, ober einen ruhmvollen Untergang. Auch biefem wurdet Ihr getroft entgegengehen, um ber Ehre willen, weil ehrlos der Preuse und der Deutsche nicht zu leben vermag. Allein wir durfen mit Zuversicht vertrauen. Gott und unfer fester Wille werben unserer

gerechten Sache den Sieg verleihen, mit ihm einen sichern, glorreichen Frieden und die Wiederkehr einer glücklichen Zeit."

Am gleichen Tage verkündete der König dem Volke die Errichtung der Landwehr und des Landsturms. "Mein getreues Bolk, sprach er, wird in dem letten entscheidenden Kampfe für Vaterland, Unabhängigkeit, Ehre und eignen Heerd Alles anwenden, den alten Namen treu zu bewahren, den unfere Vorfahren uns mit ihrem Blute erkämpften.... Meine Sache ist die Sache Meines Volkes und aller Gutgesinnten in Europa."

Eine neue Zeit schien sich anzukundigen. Die Fürsten und ihre Berather, deren Kraft und Rüstung sich wehrlos erwiesen hatten im Kampfe gegen den fremden Zwingherrn, wandten sich jett hülfesuchend an ihre Bölker; das alte heilige Band, das die Könige und die Nationen zu Einem verbinden soll, ein Band, das die Könige selbst zuerst gelockert, es kam jett in den Tagen äußerster Noth wieder zu Ehren.

Wenn irgend etwas die völlige Umkehr ber Dinge anzeigte, fo war es ber Ton, in bem die Trager ber alten Politik ben neuen Bolkerkampf verkundigten. Nicht Friedrich Wilhelm III. allein, der unter allen deutschen Königen am ersten ein Recht hatte, so zu seinem Bolke zu reben, auch ber ruffische Czar und seine Keldherren schrieben jett bas Recht und bie Freiheit ber Nationen auf ihre Fahnen. Wittgenftein rief bie Westfalen und bie Sachfen zur Freiheit auf. "Freiheit ober Tod, fagte er ihnen, ift bas Lofungswort. Sachsen! Deutsche! unsere Stammbaume, unsere Geschlechteregifter schließen mit bem Jahre 1812. Die Thaten unserer Ahnen sind burch bie Erniedrigung ihrer Enkel verwirkt. Nur die Erhebung Deutschlands bringt wieder edle Geschlechter hervor und gibt benen, welche es waren, ihren Glang zurud." Giner von biefen Aufrufen, ben Kutufow am 25. Marg zu Kalisch unterzeichnete (er war von Karl Müller, einem ber eifrigsten Patrioten, verfaßt), hat eine verdiente Berühmtheit erlangt. Es war darin mit einer gewiffen Feierlichkeit die "Rudtehr ber Freiheit und Unabhangigkeit" als Zweck bes Krieges verfundet; die Monarchen von Rufland und Preußen famen nur, um ben Bolfern Deutschlands "bieje entwandten, aber unveraugerlichen Stammguter wieder erringen zu helfen und der Wiedergeburt eines ehrwurdigen Reichs machtigen Schut und bauernbe Gewähr zu leiften." In biefem Sinne fordern Rugland und Preugen treue Mitwirkung von Allen, "befonders von jedem deutschen Fürsten, und wollen dabei gerne voraussetzen, daß sich keiner finden werde unter ihnen, ber, indem er der bentschen Sache abtrunnig fein und bleiben will, fich reif zeige ber verdienten Bernichtung burch bie Rraft ber öffentlichen Meinung und burch bie Macht gerechter Waffen." Der Rheinbund, diese trugerische Fessel, kann bemgemäß als Wirkung fremden Zwanges länger nicht geduldet werden. "hiemit ift zugleich bas Berhältniß ausgesprochen, in welchem E. M. ber Raifer aller Reußen zum wiedergebornen Deutschland und zu seiner Verfassung stehen wollen. Es

kann dies, da Sie den fremden Einfluß vernichtet zu sehen wünschen, kein anderes sein, als eine schützende Hand über ein Werk zu halten, dessen Gestaltung ganz allein den Fürsten und Völkern Deutschlands anheimgestellt bleiben soll. Je schärfer in seinen Grundzügen und Umrissen dies Werk heraustreten wird aus dem ureigenen Geiste des deutschen Volkes, desto verzüngter, lebenskräftiger und in Einheit gehaltener wird Deutschland wieder unter Europens Völkern erscheinen können."

Es war nicht zu verkennen, dieser Aufruf trug trotz späterer Ablengnungen einen officiellen Charakter; er enthielt in kühnen, verheißungsvollen Borten das politische Manisest der beiden Verbündeten. Vielleicht ist dem Aufruf bisweilen zu viel Werth gegeben und den Zusagen eine bindende Araft beigelegt worden, die für und schon um des russischen Unterzeichners willen etwas Widerstrebendes hat, aber als Symptom dieser Zeiten wird das Actenstückt stets bedeutsam bleiben. Wie mächtig mußte die neue Strömung der Dinge, wie allgemein die Hoffnungslosigkeit an die Macht der alten Künste sein, wenn selbst im Hauptquartier des Selbstherrschers aller Reußen an die Freiheit und Selbständigkeit der Nationen appellirt und den widerstrebenden Dynastien mit der "verdienten Vernichtung" gedroht ward! Nichts natürlicher freilich, als daß man, sobald die Vedrängniß vorüber und der Sieg ersochten war, der freigebigen Worte rasch vergaß, ja daß dann als Verbrechen galt, was setzt ein willkommenes Nothmittel war!

Bon ber bewegten Stimmung jener Tage wurden bie Worte und Verheißungen nicht auf die Goldwage gelegt. Ueber die zukunftige Geftaltung Deutschlands waren felbst unter ben Staatsleuten so wenig vorbereitete und übereinftimmende Unfichten vorhanden, daß man fich nicht wundern durfte, wenn es in ben Maffen bes Boltes an fertigen und abgeklarten Meinungen völlig fehlte. Dort war man barüber ebenso wenig im Reinen, als ber Berfaffer bes Autojow'ichen Manifestes eine bestimmte und icharfe Borftellung von der kunftigen Verfassung Deutschlands haben mochte. Der Enthufiasmus ift zudem seiner Natur nach uneigennützig und rechnet nicht; Die hunderttaufende, die jest bereit waren, ihr leben einzusetzen im Kampfe gegen ben verhaßten Feind, waren von diefem einen Gefühle gang erfüllt und fragten zunächft nicht nach bem Lohne, ben man ihnen etwa verhieß. in Ginem waren Alle einmuthig, in ber Erwartung, bag, wie bes Konigs Aufruf fagte, ber Gieg Die Wieberfehr einer glücklichen Zeit bringen werbe. Bur die Ghre und Große bes Baterlandes, nicht fur feine Entwurdigung ergriffen biefe bie Waffen; fie wollten ben Feind und all fein Wefen fur immer verbannt wiffen aus Deutschland, die großen wie die kleinen Bonaparte'schen Runfte follten bier feine Statte mehr haben. Der Druck, die Billfur, Die Soldatendiftatur, die brutale Berleugnung alles beffen, was bem Menfchen ehrwürdig und theuer ift, follten abgethan werden für immer. Rach fo furchtbaren Lehren und Buchtigungen burfte ein Bolt wie biefes, bas eben jest

seine schönste Probe bestand, mit Recht fordern, daß ein redliches und gewissenhaftes Regiment ihm die Gefahr der Wiederkehr ähnlicher Zeiten erspare. Dazu bedurfte es keinerlei Verheißung; die höchste sittliche Psticht gebot das und nicht ungestraft durfte man diese Mahnung vergessen. Daran auch nur zu zweiseln, wäre der treuen Loyalität jener Tage wie entehrendes Mißtrauen erschienen.

Die Leute, die sich bisher unter Bonaparte gebeugt und bies als hohe Beisheit anempfohlen, trieben es jett, wie es Ihresgleichen immer in abnlichen Lagen treiben; fie fcwammen auch mit bem neuen Strome, um, wenn die Fluth verlaufen war, fich wieder ihr Reft zu bauen. Wie bamals Stein nach Breslau tam und ber Konig über feine brangende, fast zwingende Weise verdrieglich schien, fah er fich vom Sofe und den Soflingen wie in der guten Bonaparte'ichen Zeit gemieden; vom Nervensieber ergriffen, blieb ber tapfere Mann, ber mehr als ein Underer gur Katastrophe Napoleons beigetragen, gang einsam und verlaffen, nur bie wenigen erprobten Freunde fuchten ihn in feinem unscheinbaren Dachftubchen auf. Erft wie ber Czar in Breslau erschien und ihn aufsuchte, war er wieder eine wichtige Perfon geworden, um beren Bunft man warb, Die von eifrigen Besuchern befturmt ward. Schon jest, in Diefen erften ichonften Tagen ber Begeifterung, mußte Stein ben weichen Staatstangler baran mahnen, bag er bie gang unwürdigen und gefährlichen Menschen entferne; es war vergeblich. Gein eigenes scharfes Wort trieb fie freilich nicht weg; galt boch von gar Manchen, was er bamals von Ginem fagte: er hat eine Gfelshaut, woraus man Pergament machen konnte, fie farbt fich nicht.")

An bem Tage, wo ber König zuerst seinem Bolke ben Entschluß bes Krieges verkündete, ward auch die Errichtung der Landwehr verordnet. Graf Ludwig Dohna war gegen Ende Februar von Königsberg eingetroffen und machte Mittheilung über das, was dort geschehen war. Unter den Männern, die sich setzt in Breslau zusammenfanden, war der Gedanke nichts Neues; wir wiffen, Scharnhorst hatte sich schon früher damit beschäftigt, mit Gneisenau, Grosmann und Boyen war die Ausführung besprochen und neuerdings noch Entwürfe vorbereitet worden, die allerdings zu keinem bestimmten Ergebniß gekommen waren. Die Anerdietungen, die Dohna aus Preußen brachte, stießen wohl in manchen Kreisen auf Widerwillen und Mißtrauen, für Scharnhorst und seine Freunde waren sie eine willkommene Förderung der eigenen Gedanken. Die hochsinnige That, womit Ostpreußen vorangegangen war, überwand manch scheues Bedenken und bescheunigte die Ausführung. Nur galt es, manche Abweichung im Einzelnen anszugleichen, in die verschiedenen Entwürfe Harmonie zu bringen und neben der Landwehr

<sup>\*)</sup> Perty III. S. 310 f. 322, 326,

bie rasche Schlagsertigkeit der Linie nicht zu versäumen. In Ostpreußen hatte man die Thätigkeit der Landwehr auf die Provinz beschränkt und die Leitung einer besonderen Generalcommission übergeben, die Errichtung von Landwehrcavallerie war dort ganz bei Seite gelassen, zudem die Stellvertretung gestattet worden; Alles Fragen, die wichtig genug waren, um genau geprüft zu werden.") Wenn sich darüber einzelne Differenzen entspannen, so wurden sie doch rasch ausgeglichen, und in dem Moment, wo der Krieg erstärt ward, konnte auch die Verordnung über die Landwehr erscheinen.

Die Landwehr, aus Sugvolt und Reiterei beftehend, follte in ber Beife burch die Stante errichtet werden, baß jeder Kreis einen Ausschuß mabite, ber ihre Aushebung und Bildung betrieb. Die Landwehr beftand aus Freiwilligen, und zwar zunächst aus ben wehrbaren Männern vom 17. bis zum 40. Jahre. In jedem Rreife wurden von dem gewählten Ausschuffe Die Behrpflichtigen Dieses Alters zusammenberufen, ihnen in wenigen fraftigen Borten ber 3weck ber Ginrichtung vorgestellt und bann die Freiwilligen vorgerufen; was an der zu stellenden Mannschaft noch fehlte, ward burch Die so gebildete Mannschaft ward bann in bie das Loos ausgehoben. Kirche geführt, wo ber Geiftliche eine kurze herzliche Anrede an fie hielt und ihnen bas Ehrenvolle und Rühmliche ihres Berufes vorstellte. Rach der Predigt leisteten die Landwehrmanner ben Soldateneid. Die Officiere bis zu den Hauptleuten wurden von bem Ausschuß ber Rreife aus ber ganzen Boltsmenge gewählt und vom Ronig beftätigt; Die Chefs ber Bataillone, Brigaden und Divisionen ernannte ber König. Die Landwehr erhielt keinen Sold, fo lange fie in ihrem Kreife blieb; außerhalb beffelben gebraucht, trat sie in den Sold des stehenden Heeres. Gie kleidete sich felbst, ober warb von ten Ständen und Gemeinden bekleidet; Baffen und Munition, fo weit solche nicht von den Kreisen gefertigt werden konnten, lieferte ber Staat aus feinen Zeughäufern. Die Bekleidung follte einfach und ber Gefundheit guträglich fein; eine Litewka von blauem ober schwarzem Tuch mit farbigem Aragen ber Proving, lange, weite leinene Sofen, eine tuchene Mute bilbeten die Uniform des Landwehrmannes; die Officiere trugen die Interims-Uniform ber Stände, jedoch ohne alle Stickerei, und eine abnliche Müte wie die Be-Seber Landwehrmann ward burch ein Kreuz von weißem Blech mit ber Infdrift: "mit Gott fur Konig und Baterland" bezeichnet, welches vorn an der Mute angeheftet ward. Die Infanterie, jederzeit in drei Gliebern aufgestellt, trug im ersten Gliebe Piken, in ben beiben anbern Flinten; ber Landwehrreiter trug eine Uhlanenpite, einen Gabel und eine Piftole.

Es lag in der Natur der Dinge, daß die Bildung, Ausrüftung und Nebung biefer neuen Wehrkraft trot aller Energie erft nach Monaten voll-

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Beiheft zum Militärwochenblatt 1846. S. 24-27. Die betreffenben Berordnungen ebenbas. S. 77 ff.

endet sein konnte; an den ersten Kampfen im Mai hat nur die oftpreußische Landwehr, beren Bildung zuerft vorbereitet war, Theil nehmen konnen. In ben andern Provinzen waren die Verhaltniffe zum Theil fehr ungunftig und es gehörte alle Opferwilligkeit biefer Zeit bagu, bie Schwierigkeiten gu überwin-Die Mart 3. B. hatte unter ben Jahren bes Krieges und ber Dccupaben. tion furchtbar gelitten; noch ftanben viele Taufende von Feinden ba, beren Berpflegung bas land leiften mußte, in beren Santen fich noch bie festen Plate befanden. Un Gelb, an Waffen, an Officieren war bier wie anderwarts großer Mangel. Fand man boch in ber gangen Proving Pommern, als im April die Waffenvorrathe aufgenommen wurden, nicht mehr als 6 Gewehre, 126 Flinten, 21 Piftolen, 58 Privatgewehre, 18 Cabel, 9 Degen und 9 Pallasche! In einzelnen Theilen berfelben Proving war die Armuth fo groß, daß sich viele Familien von einer Art Kohl ernährten, ben fie aus wilben Kräutern und Gräfern bereiteten, an Leiftungen in Belb ober In Weftpreußen war natur-Naturalien war alfo hier nicht zu benken. lich die Bevölkerung polnischer Bunge ein machtiges hinderniß; in vielen Wegenden entwich bort bie waffenfähige Bevolkerung nach bem Berzogthum Warschau ober fuchte fich auf andere Beise bem verhaften Dienst fur Preugen gu entziehen\*).

Indeffen je mehr man biefe Schwierigkeiten in Rechnung brachte, um fo erstaunlicher waren die Resultate. Im Großen und Ganzen ift die Erwartung, womit man bas Werk begann, überall vom Geifte ber Bevolkerung übertroffen worden. Die Ausschüffe, Die Officiere, Die Mannschaft, wetteiferten, das mühevolle Werk fo rafch wie möglich zu vollenden. achtet ber beifpiellosen Opfer, bie ichon gebracht waren, zeigte fich fast allent. halben die größte Bereitwilligkeit; Freiwillige ftellten fich in Menge, bie Berlofung ward mit größter Ordnung und Gewiffenhaftigkeit vollzogen, es floffen ansehnliche freiwillige Gaben, Die Ausruftung zu unterftuten. Un manchen Orten mußte unter ben Freiwilligen gelooft werben, weil fich ihrer eine größere Ungahl ftellte, als man brauchte. Nicht bie Jugend und bas Mannesalter allein brangte fich bergu; auch ruftige Siebziger, Die fruber im Beere gedient, ließen sich nicht abweisen, sondern wollten in der Landwehr als Manches kleine Dorf übernahm es auf eigene Koften, Gemeine dienen. für bie Familien ber Ausgezogenen und für bie wiederkehrenden Invaliden au forgen.

Mit der Landwehr zu gleicher Zeit ward das stehende heer ergänzt und ausgerüstet. hier war, wie wir uns erinnern, seit Jahren vorgearbeitet. Die Rekruten waren fortwährend exercirt und wieder entlassen worden, so

<sup>\*)</sup> Die genaueste Auskunft findet man in den Beiheften zum preuß. Militärwochenblatt von 1857 und 1858, welche die Organisation der Landwehr in der Mark, Pommern und Bestpreußen ganz im Einzelnen schilbern.

daß binnen drei Sahren eine geubte Mannschaft von 150,000 Mann bereit war. Gewehre waren, soweit es die Mittel erlaubten, seit 1808 und 1809 angekauft und fabricirt worden, bie Felbartillerie, bie im Kriege fast gang verloren gegangen, war wieder angeschafft, bie Festungen, die man noch in ber Gewalt hatte, neu armirt und zu Sammelplaten ber nothigen Streitmittel ausgeruftet worden. Nur baburch war es fest Scharnhorft möglich, inmitten bes Dranges biefer Tage, mit mäßigen Gelbmitteln, wahrend ein Theil bes Landes noch von ben Frangofen befett war, Ruftungen auszuführen, benen bie Geschichte nichts Chenburtiges an die Seite zu ftellen bat. wurden die vorhandenen Bataillone auf die Kriegsstarke von 800 Mann gebracht, 52 neue Refervebataillone geschaffen, die Garnisonscompagnien in Bataillone umgeschaffen, die Cavallerieregimenter erganzt und wiederhergeftellt. Das Band mußte bie Truppen bekleiben, gum Theil felbft ausruften, die Pferde ohne Bezahlung stellen, schon seit Anfang Februar auch die Berpflegung liefern. Faft bie größte Schwierigkeit war es, für biefe gewaltige Mannschaft bie nothige Bahl Officiere zu finden. Die activen waren tuchtig, aber nicht zahlreich. Bon ben inactiven und verabschiedeten waren naturlich Biele nicht brauchbar; auch bie Ernennung von Fahnbrichen, Radetten und Unterofficieren vermochte bas Bedürfnig nicht völlig zu beden. Erft allmälig erwuchs aus ben freiwilligen Sagerbataillonen Die rechte Pflangichule fur tuchtige Officiere.

Neben ben freiwilligen Sagern, ber Linie und ber Landwehr hat ber patriotische Opfermuth biefer großen Tage noch andere militärische Körper ins leben gerufen, bie mit ben benkwürdigen Greigniffen ber folgenden Beit innig verflochten find. In Oftpreußen hatte Vort die Anregung gur Errichtung eines Nationalcavallerieregiments aus Freiwilligen gegeben; ein Beifpiel, bem nachher Pommern und Schlefien gefolgt find. In Schlefien erhielten ichon : am 18. Februar die Majors v. Lugow, v. Carnowelly und v. Petersborf die Erlaubniß vom König, ein Freicorps zu bilben, bas aus Freiwilligen, namentlich vom Auslande, befteben, fich felbst kleiden und remontiren follte. folgten Oberftlieutenant Reuß und hauptmann Reiche mit ahnlichen Schaaren. Aehnlich wie in Schills und Braunschweigs Corps follte fich ber Rern ber patriotischen Jugend barin fammeln, beren heimath und Regierung noch bas Von biefen Freicorps ift bas erfte auch bas Napoleonische Joch trugen. gahlreichste und berühmteste geworben. Unter Lugow sammelte fich rasch ein auserlesener Rern beutscher Jugend. Bum guten Theil aus Stubirenben gebildet, voll tapfern Muthes und patriotifcher Begeifterung, fundigten fie fich gleich Braunschweigs schwarzem Corps auch außerlich als eine Schaar ber Rache gegen ben Erbfeind an. Das ichwärmerische Pathos und die Poefie jener Tage fand in ihnen ben unmittelbarften Ausbruck. Perfonlichkeiten, wie Theodor Körner, in bem der helb und ber Sanger vereinigt war, haben burch ihr Leben wie ihren Ausgang bem Corps eine höhere Weihe gegeben.

Hier war auch Jahn thätig, ber seit 1810 und 1811 mit regem Eifer und unverkennbaren Erfolgen das Turnen neu belebt und aus ihm ein Mittel der fünftigen Erhebung geschaffen hatte. Wie er selber in einer Aufzeichnung aus jenen Tagen sagt, begann das noch unter der Fremdherrschaft. "Wecken und Wachhalten — das gab keinen Anstoß. Sich erhalten und die Umstände und Gelegenheit abwarten war nichts Aeußerliches. Und die jugendlichen Gemüther ahnten verschwiegen, was sie zu erstreben berufen waren." Bei seinen Uebungen schien er ganz das Vorspiel eines künftigen Krieges vor Augen zu haben und schulte die Jugend zum bevorstehenden Kampfe gegen den Feind. Als der Aufruf vom 3. Februar erschien, eilten alle wehrhaften Turner ins Feld; auch Jahn begab sich "als Werber und Beitreiber" nach Breslau").

Die Errichtung bes Landsturms sollte nach der Verordnung vom 17. März erft geschehen, wenn die der Landwehr beendigt war. In einzelnen Wegenben trugen indeffen besondere Verhältniffe bagu bei, daß es früher geschah. Go wurden in ber Mart und an ber Elbe, wo die Magdeburger Garnifon ftarte Verheerungen übte, ichon in ben erften Tagen bes April Magregeln getroffen, bas Aufgebot bes Landsturms einzuleiten. Bas in biefer Richtung geschah, war je nach ben Dertlichkeiten verschieden; zu dem Bemerkenswertheften gehört das, was der Major v. der Marwit im Lebus'ichen Kreife Wenn der Feind - fagte er - nirgende Unterftupung und Bewirthung, keine Beilmittel fur die Rranken und keine Transportmittel für seine Bedürfnisse findet, dagegen von allen Seiten angefallen wird, sobald er sich einzeln zeigt, fo kann er nicht im gande bleiben. Um bies zu erreichen, follte der Landsturm planmäßig organisirt und wenn der Feind den Rreis ober die Proving betrat, Stadte und Dorfer rein ausgeraumt, Weiber, Greife, Kinder und Beerden fortgetrieben werben. Wie ber Feind durch den Landfturm umzingelt, feine Boten aufgefangen, feine Berbindungen geftort wurden, fo follte auch die Auswanderung und Wegschaffung gleichsam militärisch geleitet werden, damit, wenn bas Feuer ber Allarmftangen ben Angug bes Feindes verkundete, rasch Alles bazu bereitet war, ihm nichts als eine Einöbe zu überlaffen \*\*).

Um die neuen unter sich so verschiedenen Organisationen besser zu leiten, hatte der König am 14. März das ganze Land von der Elbe bis an die russische Gränze in vier Militärgouvernements eingetheilt und jedem derselben einen Militär- und einen Civilgouverneur vorgesetzt. Von der Elbe bis zur Oder (mit Ausschluß von Schlesien) waren General Lestocq und Staatsrath Sack, von der Oder bis zur Weichsel (ebenfalls ohne Schlesien) General Tauenzien und Großkanzler Beyme, von der Weichsel bis zur russischen

<sup>\*)</sup> S. Proble Jahus Leben S. 53 f. Stawitzky Gesch. bes 25. Regiments S. 6.

<sup>\*\*)</sup> S. Prittwit Beiträge I. 466 f. 473 f.

Gränze General Massenbach und Staatsrath von Schön, in Schlesien General Graf Göhen und Minister von Altenstein als Gouverneure gesett. Sie standen unmittelbar unter dem König und dem Staatslanzser; in Gemeinschaft hatten beide, der Civil- und der Militärgouverneur, alle Organisationen zu leiten, sie mochten sich auf das stehende Heer, die Landwehr oder den Landsturm beziehen.

Die Summe bessen, was durch alle diese Organisationen unter die Bassen gestellt worden ist, übersteigt Alles, was in ähnlicher Lage ein Staat von diesem Umfang und diesen Hülfsquellen geleistet hat. Nach einer Berechnung, die im Mai 1813 angestellt ward, sind bis dahin ungefähr 95,000 Mann Soldaten zur Linie neu ausgehoben worden; rechnet man dazu an freiwilligen Sägern nur zehntausend, dann den früheren Bestand der Armee zu 46,000 Mann und die Landwehr in der Stärke von 120,000 Mann, so hat Preußen mit seinen nicht 5 Millionen Einwohnern bis zum Ansang des Frühsahrseldzuges ein Masse von 271,000 Streitern, also von 18 Seelen 1 Mann zu den Bassen gestellt\*).

Rur eine Erhebung bes gefammten Bolfes vermochte bies Angerordentliche zu leiften; wie schwächlich erschienen bamit verglichen bie Ruftungen, welche die alte Staats- und Kriegskunft gegen den Imperator aufgebracht! Den eblen patriotischen Beift, ber in Diefen Leistungen fich ankundigte, ju pflegen und zu ermuthigen, schuf ber König auf Scharnhorfts Rath am 10. Marz, dem Geburtstage der Königin Luife, den Orden vom "eifernen Areug." Er follte nur in biefem Rriege verlieben werben, bie Ertheilung aller anderen Orden während bes Krieges ruben. Das "eiferne Kreuz" follte fie alle erfeten und von Soberen und Beringeren gleichnichtig erworben "In ber jetigen großen Katastrophe, hieß es in ber werden konnen. Stiftungsurkunde, von welcher für bas Baterland Alles abhangt, verdient ber fraftige Sinn, ber die Nation so hoch erhebt, durch ganz eigenthumliche Monumente geehrt und verewigt zu werben. Dag die Standhaftigkeit, mit welcher das Bolt die unwiderstehlichen Uebel einer eifernen Zeit ertrug, nicht zur Kleinmuthigkeit herabsank, bewährt der hohe Muth, welcher jest jede Brust belebt, und welcher, nur auf Religion und auf treue Anhänglichkeit an König und Baterland fich ftubend, ausharren fonnte."

Die Streitkräfte Preußens sammelten sich in vier Gruppen: eine bildete Nork in Oftpreußen, die zweite Bulow bei Graudenz, die dritte Borstell bei Colberg, die vierte vereinigte sich in Schlesien. An der letzten Stelle konnte die Rüstung am umfassendsten und ungestörtesten vorgenommen werden; die

<sup>\*)</sup> So bie Berechnung vom 16. Mai 1813 im Mistiarwochenblatt 1847, S. 245 ff.

Besehlshaber in ben andern Provinzen hatten bagegen mit unsäglichen Schwiestigkeiten zu kämpfen, beren glückliche Ueberwindung wesentlich ihr Verdienst war. In welch peinlicher Lage sich Vork viele Wochen lang befand, ist früher erzählt worden; aber auch die Situation Bülows war nicht weniger schwierig. An Bülows Namen knüpft sich eine Reihe der glorreichsten und glücklichsten Thaten des künftigen Krieges; von Großbeeren und Dennewitz bis zu den letzten Entscheidungskämpfen des Jahres 1815 ist er mit allen großen Ereignissen unzertrennlich verstochten. Unscheinbarer als diese Erfolge, aber kaum weniger verdienstlich war die Thätigkeit, die er jetzt an der Weichsel entsaltete; denn hier hat er die Armee gebildet und erhalten, die er nachher zu unvergeßlichen Siegen führte.

Friedrich Wilhelm von Bulow (geb. 1755) stammte aus einem alten Rittergeschlecht, bas in seinen zahlreichen Zweigen eine nicht unbedeutende Reihe eigenthümlicher und icharf markirter Perfonlichkeiten hervorgebracht hat. Tuchtig geschult und vielseitiger gebildet, als es bei den Officieren der alteren Generation gewöhnlich war, verfah er eine Zeit lang die Stelle eines Gouverneurs beim Prinzen Louis Ferdinand, war mit ihm 1793 ins Feld gezogen, hatte dann in den Friedensjahren als Chef eines Füsilierbataillons eine bervorragende militärische Tüchtigkeit bewährt und gehörte 1806 zu ber nicht großen Zahl höherer Officiere, die zwar das allgemeine Mißgeschick nicht abzuwenden vermochten, aber boch die preußische Waffenehre unbefleckt erhalten Sein Unternehmen zum Entfat von Danzig im Fruhjahr 1807 war nicht gludlich gewesen, aber es hatte feinen Muth und feine Ginficht Nach der Tilsiter Rataftrophe war er erft an Blüchers Seite in bewährt. Pommern verwendet worden, bann im Jahr 1812, als York nach Rußland zog, hatte er beffen Stelle als Gouverneur von Preußen und Litthauen provisorisch übernommen. Er stand eben noch in Königsberg, als bas benkwürbige Greigniß von Tauroggen in seinen nachsten Folgen sich entwickelte. ward jest die schwierige Aufgabe, fast unter ben Sanden der Franzosen die Streitmittel, die er unter fich hatte, und die Erganzungen, die er an fich jog, vor ihnen ficher ju ftellen und ber freien Berfugung bes Konigs gu Ihn wie Vork wiesen die Schwankungen bes Cabinets gang auf fich felber an, und es gehörte bie gange Feinheit feines überlegenen und geschmeibigen Geiftes bazu, um wie Vork biefen "schmalen, zwischen zwei Abgrunden babinlaufenden Beg" mit Gicherheit gurudzulegen. Denn mahrend er auf ber einen Seite nur mit Mube fich und feine Truppen ben Anforberungen ber Franzosen allmälig entzog, konnte er sich zugleich kaum ber ungeduldigen Unfinnen erwehren, womit die Ruffen ihn befturmten. einem aufgedrungenen Berbundeten, mit bem jest bie phyfifche Berührung schon burch ben furchtbaren Typhus verberblich warb, sich losmachen und sich zugleich vor ben Budringlichkeiten eines zweifelhaften Alliirten fchüten, von beiden bedrängt, feine Streitfrafte gufammenhalten, ergangen und bem Ronig

ben Kern einer tüchtigen Armee zuführen, das war die schwierige Aufgabe, die Bülow mit Meisterschaft löste. Erst an der Weichsel, in der Nähe von Graudenz, dann in Neustettin war er mit angestrengtem Eiser thätig, zwisschen Franzosen und Ruffen, die kleine, unfertige Truppenschaar zu einem starken und schlagfertigen Herenzubilden.

Die Reste ber französischen Armee waren indessen von Königsberg nach Elbing, von Elbing nach Posen zurückgewichen, wo sie um Mitte Januar eintrasen; Murat verließ hier das heer und übergab den Oberbesehl an den Vicekönig von Italien. Von den Russen war nur der rechte Flügel — Tickischagoss, Wittgenstein und Platow — eine große Strecke vorausgezogen; namentlich die Kosaken unter Tschernitscheff und Tettenborn wagten sich weit nach Westen vor und drängten die Franzosen noch im Laufe des Januar bis an die Gränzen der Neumark. Aber das Centrum war eben noch auf dem langsamen Marsche von Wilna nach der Weichsel, der linke Flügel näherte sich erst zu Ansang Februar Warschau. Von den am weitesten vorgeschobenen Truppen mußte ein guter Theil zurückbleiben, um die kesten Pläte zu besolachten; das, was Wittgenstein in der zweiten Hinsührte und womit er am 27. Oriesen in der Neumark erreichte, betrug nicht viel über zehntausend Mann. Nur Kosakenschwärme waren ihm vorausgestreist.

Gelten ift wohl ein Land in fo wunderlich zerriffenen Berhaltniffen gewefen, wie jest Preugen. In einem Augenblick, wo die benkwürdigfte und großartigfte Kriegeruftung von Breslau aus geleitet warb, ftand nur Schlefien, und auch dies mit Ausnahme von Glogau, jur Berfügung bes Konigs; ein Theil ber Ruffen war vorgeschoben bis zur Neumark, aber boch zu schwach, etwas Namhaftes zu unternehmen. Auf dem Mariche von Königsberg nach Elbing war York mit 19 Bataillonen, 16 Schwadronen und 6 Batterien, aber zwischen ihm und ben Ruffen hielten die Frangosen noch Daugig, Thorn und die polnischen Teftungen besetzt. Um öftlichen Ufer der Oder ruckten die Ruffen heran, die weftlichen Uebergange und die Festungen Ruftrin und Stettin hatten noch bie Frangofen in Banben. Wie eine Dafe lag bazwischen als Stuppunkt und als Waffenplat preußischer Ruftung die Fefte Colberg, wo Borftell commandirte und bie einzelnen Truppenftamme fammelte und ergänzte. Die Kurmark war durch die Besetzung ber Oderfestungen von den östlichen Provinzen getrennt, die fächfische Niederlausit schied sie auch von Schlefien; weftlich war fie burch Magdeburg im Schach gehalten. Frangofifche Truppen waren feit Ende Sanuar durch die Ankunft ber Divifion Grenier wieder in beträchtlicher Zahl vereinigt, man rechnete, bag fich bamals gegen 36,000 Mann in ber Mark befanden, barunter allein einige zwanzigtaufend

<sup>\*)</sup> S. Prittwit I. 40 ff. 104 ff. Barnhagen, Leben bes Generals Grafen Billow bon Dennewit S. 120 ff.

in und bei Berlin. Wo die Franzosen in größerer Masse beisammen waren, regte sich die alte Brutalität, besonders bei den neuen Zuzügen, die nicht die bittere Schule von 1812 durchgemacht hatten. Sie traten der Volksbewegung hemmend entgegen, bemühten sich, den Zuzug der Freiwilligen aufzuhalten oder suchten mit Drohungen den unverhohlenen, kaum mehr zu bändigenden Daß der Bevölkerung einzuschücktern; aber die Volksbewegung erwies sich mächtiger als sie, die Tage, wo das Blendwerk ihrer Macht die Gegner gestesselt hielt, waren dahin. Ungestört entwickelte sich unter ihren Wassen die Rüstung gegen sie und schon kamen drohende Zeichen, daß ihre Sicherheit in der preußischen Hauptstadt gefährdet war.

Am 22. Februar waren York, Bulow und Wittgenstein in Conit zusammengetroffen, um gemeinsame Maßregeln zu besprechen. Die beiden preuhischen Generale hatten eben noch eine Beisung Kutusows, der ihnen befehlen wollte,\*) mit Wittgenstein vereinigt gegen Berlin zu operiren, rundweg abgelehnt, allein sie verkannten die Nothwendigkeit nicht, einen Schritt
vorwärts zu thun. Ließ sich doch nicht absehen, wie nach Allem, was geschehen war, die französische Allianz erhalten werden sollte; ihre Austösung
machte aber den Bund mit Rußland unvermeidlich — eine Bendung, die
vielleicht schon setzt eingetreten war oder doch so bald eintrat, daß ein rasches
Vorrücken nach Westen dringend geboten war. Eine Andeutung, die von
Knesebeck kam, bestätigte das. So ward denn zu Conity verabredet, daß
Wittgenstein über Landsberg, York über Soldin, Bulow über Stargard gegen
die Oder ausbrechen sollte.

Die leichten Reiter der Russen unter Tichernitscheff, Tettenborn, Dörnberg waren indessen weit vorausgestreift; schon in den ersten Tagen des Februar hatten Rosakenschwärme die Gränzen der Neumark erreicht. Einzelne verwegene Reiterstücke zeigten, daß die Franzosen ihre frühere Haltung verloren hatten. Einige vierzig Rosaken durften es wagen, sich bei Soldin auf eine Colonne von 1500 Mann mit sechs Kanonen, Reste des vormals so gefürchteten Davoustischen Corps, zu wersen und sie in die Flucht zu treiben; in Zirke wurden die Ueberreste zweier Reiterregimenter, in Wriehen ein weststälisches Bataillon aufgehoben. Noch immer wären die Franzosen stark genug gewesen, sich auf Küstrin und Stettin zu stühen,\*\*) die untere Oder gegen

<sup>\*)</sup> In dem charafteristischen Actenstück (d. d. 8. Febr.) hieß es: Befehlen Sie dem preußischen Corps des Generals York, über die Weichsel zu gehen und sich gegen Neustettin vorzubewegen; zur Blokabe von Danzig aber verwenden Sie keine preußischen Truppen.

<sup>\*\*)</sup> S. Beitste I. 226 f. In Crossen stanben etwa 2300 Baiern, in Franksurt Bertrand mit 3000 Mann, in Küstrin waren 3000, in Schwedt über 4000; die Besatzung von Küstrin betrug 9000 Mann. Die Division Grenier zählte 17,000 Mann, die Besatzung von Berlin sbetrug 10,000 Mann, barunter freilich nur etwa 5600 wassensähige Leute.

biese seichten Reiterschwärme zu behaupten und damit auf die Entschlüffe und Thaten in Schlesien einen fühlbaren Druck zu üben. Aber sie hatten inmitten einer Bevölkerung, deren Haß sich mit jedem Tage unverhohlener kundgab, ihr altes Selbstvertrauen verloren. Sie räumten erst die Oder, dann auch die Spree.

Ermuthigt burch bie letten Erfolge, hatten bie ruffifden Streifcorps bie Dber überschritten und naherten fich über Werneuchen, Altlandsberg und Bernau ber preußischen Sauptstadt. Am 20. Februar vereinigten fich Tichernitscheff und Tettenborn, etwa 3000 Reiter ftark, und ftreiften bis an bie Thore von Berlin, ja fie hatten die Dreiftigkeit, Die Befatung gur Uebergabe aufzufordern. Gine frangofische Reiterabtheilung ruckt vor Die Stadt, wirb aber von Tettenborn geworfen und bie Rofaten brangen ben Gliebenben nach in bie Stadt bis auf den Alexanderplat. Einzelne ftreifen verwegen burch bie Stragen, holen frangofische Officiere aus ihren Quartieren und führen fie gefangen binweg. Das Erfcheinen ber Rofaken, ber Rampf in ben Strafen der Stadt steigerte bie Aufregung ber Bewohner auf's Sochste. Frangofen fürchteten einen Ausbruch und hatten trot ihrer Truppengahl Die Buversicht nicht mehr, ben Widerstand zu bemeistern. In ber That fehlte nur wenig jum offenen Aufftand; von ben freiwilligen Jagern, die in ber Stadt waren, ichloß fich eine Angahl ben Rofaten an. Erft am Abend raumten die Reiter die Stadt, deren Ausgange nun von den Frangofen verrammelt wurden.") Die Rofaken lagerten fich ungeftort erft auf einer Unhohe vor der Stadt, von ber die Frangofen fie vergebens zu verdrangen fuchten, bann bei Dranienburg, von wo fie burch einzelne Streifzuge ben Feind und feine Berbindungen beunruhigten.

Das fdwer heimgesuchte Land hatte jett eine boppelte Laft zu tragen, ben verhaften Berbundeten und den willkommenen Feind; aber ber Gifer für bie gute Sache und bie hoffnung, daß ber Roth bald ein Biel gefett fein wurde, ließ kleine Sorgen nicht aufkommen. Die Frangofen, nun nicht mehr barüber im Zweifel, wem bie gewaltige Ruftung bes Bolfes galt, wurben wachsamer, suchten bie Bewaffnung und ben Auszug ber Freiwilligen und Refruten zu hindern. Allein, es ward wenig damit erreicht, hundertweise entkamen die Aufgebote auch jest noch dem Beichbilde ber Sauptstadt und fanden ben Weg nach Schlefien. Mit dem Argwohn bes Drangers wuchs nur die Erbitterung bes Belfes; ein fo unnaturlicher Buftand war nicht mehr lange zu erhalten. Auch die Franzosen fühlten bas und es war ein deutliches Zeugniß fur Die Unbeimlichkeit ihrer lage, bag ber tropige Augereau am 25. Februar bas Commando an Gouvion St. Cyr übergab und Berlin verließ. Zwei Tage später schwärmten bie Rosaken abermals vor ben Thoren von Berlin. Um 2. Marg überschritt bie Vorhut Wittgensteins bie Ober und naberte fich ber hauptstadt.

<sup>\*)</sup> S. Prittwit, Beiträge I. 196.

Die Franzosen singen an, die Näumung Berlins in Erwägung zu ziehen. Noch war, nach dem Urtheil kundiger Militärs, ihre Lage nicht so verzweiselt, daß der Abzug unvermeidlich war. Sie konnten einige dreißigtausend Mann vereinigen und die untere Oder gegen den viel schwächeren Wittgenstein so lange behaupten, bis der andere Flügel der Feinde Dresden erreicht hatte.") Aber ihre Unruhe überschäßte die Macht der Feinde und die Physiognomie des Landes ward täglich peinlicher. Ihre eigenen Berichte erzählen uns, wie die Zuzüge der Rekruten nach Schlessen ununterbrochen fortdauerten und wie es einen tiesen Eindruck auf sie machte, wenn unbewassente Bauernhausen, an ihren Bataillonen vorüberziehend, die Truppen mit drohenden Blicken maßen und unter kriegerischem Jubelzeschrei den Beg nach Schlesien einschlugen.

Der Vicekonig hatte bie Garnison von Berlin feit dem Rosakenüberfall auf ben Stragen bivouatiren laffen und bis auf 15,000 Mann verftartt. Freilich waren die Truppen aus heerestrummern bunt gemischt, vom Typhus täglich mehr gelichtet, beinahe ohne Reiterei und nur die Artillerie in leidlichem Buftande. Unter ben höheren Officieren war allein Gouvion St. Cyr, Augereau's Nachfolger, ber entschiedenen Meinung, man muffe Berlin fo lange wie möglich halten, nothigenfalls von Magdeburg Berftartungen beranziehen, um ben Andrang ber Ruffen abzuwehren. Aber ber Vicekonig war nicht ber Mann für folch gewaltsam gespannte Zustande; er hatte schon bie Dber preisgegeben, um eine ichwächere Stellung an ber Spree gu beziehen; es war nicht zu benten, bag er jest, wo eine Maffenerhebung zu fürchten, vielleicht ein Strafenkampf in Berlin auszufechten war, anders handelte. Die Nachricht, daß Wittgenfteins Borbut am 2. Marz bie Dder überschritten, gab wahrscheinlich ben Ausschlag. Am frühen Morgen bes 4. brachen bie Franzofen auf, um Berlin auf immer zu verlaffen; ber Rudzug ging nach Wittenberg, Meißen, Dresben; in wenig Wochen war bas rechte Ufer ber Elbe frei vom Feinde.

Die Franzosen hatten sich kaum zum Aufbruch von Berlin in Bewegung gesetzt, als ihnen auch schon Tschernitscheffs Kosaken auf dem Fuße nachdrängten. Noch in der Stadt, auf dem heutigen Belle-Alliance-Platz, kam es zum Zusammenstoß und die Kosaken jagten dem zurückziehenden Feinde eine Anzahl Gefangener ab. Im Laufe des Tages rückte, von Fürst Repnin und von Benkendorf geführt, unter dem rauschenden Jubel der Bevölkerung die Vorhut des Wittgenstein'schen Corps ein; vorerst gegen 500 Mann Kosaken und Baschkiren, bei denen sich nur ein kleiner Theil regelmäßige Reiterei und Fußvolk befand. Wittgenstein selbst beschleunigte seinen Marsch, voll Ungebuld, an dem Triumphe, womit die neuen Verbündeten begrüßt wurden, selbst Theil zu nehmen. Um 11. März hielt er seinen seierlichen Einzug,

<sup>\*)</sup> hofmann, Felbzug von 1813 S. 18.

von der Bevölkerung mit begeistertem Jubel empfangen und an diesem und den nächsten Tagen festlich geehrt. In der Freude, endlich frei zu sein von dem verhaßten Toche, übersah man es, daß der russische General etwas gar zu selbstgefällig die Huldigungen wie verdienten Tribut entgegennahm und der preußischen Truppen und Feldherren nicht die leiseste Erwähnung that, deren Verdienst es vorzugsweise war, daß die Russen vom Niemen bis zur Spree vorwärts geschoben worden waren. Indessen es sollte der Hauptstadt bald die Freude werden, auch diese zu begrüßen.

Wir erinnern uns, york war auch bann noch in peinlicher Ungewißbeit geblieben, als burch bie Abreife bes Konigs von Berlin ber erfte Schritt geschehen war, bas Berhaltniß zu ben Frangofen zu lofen. Er hatte in Oftpreußen die Bolkserhebung organisirt, ber König ben Aufruf vom 3. Februar erlaffen und Unterhandlungen mit Rugland angeknüpft; gleichwol lafteten auf bem General noch immer bie Berbammungsbecrete vom Januar. Gegen Ende Februar fam ihm die wenig tröftliche Weifung zu, zum 3weck eines friegerechtlichen Erkenntniffes eine auf blos militärischen Grunden beruhende Rechtfertigung über ben Abschluß ber Convention einzureichen. York schrieb (27. Febr.) bie Rechtfertigung und war barauf gefaßt, nach Breslau vor ein Rriegsgericht beschieden zu werben. Inteffen, wenige Tage nachher, famen bie erften ermuthigenden Nachrichten. Bon Kalisch schrieb Kaifer Alexander, daß ber Vertrag zwischen Rukland und Preußen abgeschlossen sei, und in Arnewalbe trafen ihn endlich (6. März) von Breslau officielle Mittheilungen, die Alles bestätigten. Der Vertrag mit Rufland fei abgeschloffen, solle jedoch vorerst noch nicht bekannt gemacht werden. Anesebeck und Scharnhorst murben ihm genauere Mittheilung über bie gemeinfamen Operationen machen, einstweilen folle er fich bem Mariche ber Ruffen nach ber Dber anschließen und auch Bulows Corps folle feinem Commando untergeben werden. Gobald ber Abschluß bes ruffischen Bundniffes bekannt gemacht fei, follten bie Feindseligkeiten gegen bie Franzosen beginnen, früher nicht. Die ersehnte Rehabilitation ließ nun nicht mehr lange auf sich warten. Gine Cabinetsordre vom 12. Marg fundigte bem General an, daß eine Commiffion ihn wegen bes Abschlusses bes Vertrags für völlig vorwurfsfrei erklärt habe, und ein Armeebefehl machte bies bem Beere mit bem Beifugen befannt: bag General York nicht nur in dem Commando des ihm untergebenen Armeecorps bestätigt, sondern ihm auch jum Beweise allerhöchster Zufriedenheit und ungetheilten Vertrauens ber Dberbefehl über bie Truppen Bulow übertragen sei.

Eine Zeit peinlicher Prüfungen war damit abgethan, dem General seine ganze Zuversicht und Unbefangenheit wiedergegeben. In einer warmen Ansprache an sein Heer verkündigte er den Umschwung, der erfolgt war, und dankte dem Corps für das Vertrauen, das es ihm sowol während des Feld-

zuges, als in einer späteren ungewissen Zeit mit steter Zuversicht bewiesen habe. Während die Truppen Borstells Stettin einschlossen, sollte ihm Bülow, der bei Stargard stand, über die Oder folgen; er selbst brach ohne Säumen nach Berlin auf.

Um 17. März hielt york seinen Einzug in der Hauptstadt, mit ihm Die 18,000 Mann stattlicher Truppen, beren Gelbenmuth binnen Jahresfrift bie fiegreichen Abler Preugens von ber Katbach bis an bie Seine trug. Es waren Momente unvergeglicher Freude, als das treue Volk zuerst wieder preußische Truppen fab und gerabe biese Truppen, von benen ber Unftof bes ungeheuren Umschwunges gekommen war. Alle Feierlichkeit officiellen Empfanges und alle Teste, womit die Wiedergefundenen geehrt wurden, waren überboten durch den unermeglichen Jubel, womit die Bewohner der Sauptftadt den Ginzug der Tapfern begleiteten. Man bewunderte Die Leichtigkeit und Frische diefer Truppen; Die steife Schwerfälligkeit alter Zeiten war verschwunden, Alles erschien freier und vollkommener.") Jest erft fühlte man fich wieder frei und felbständig, nach einer langen Zeit unfäglichen Druckes. Für York war es ein Tag . hoher Genugthuung, ber alle bitteren Erinnerungen schweigen hieß. Doch zeigte er außerlich nichts von ben Empfindungen, bie ihn bewegten; ein Bilb ftolzer Strenge und Ralte ritt er vor feinen Truppen ber, ohne ben Blick auf die jubelnde Menge rechts und links zu wenden.

Der Tag, an dem dieser benkwürdige Einzug erfolgte, war derfelbe, an dem der König die Ansprache "An Mein Bolk" erließ. Nun war der kette Zweisel gehoben und alle Herzen schlugen in ungetheilter Freude dem bevorstehenden Kampse entgegen. Das Land war bis auf einzelne Plätze frei vom Feinde; ganz ungestört konnte sich jest die kriegerische Rüstung entfalten. Die Freiwilligen und Rekruten sammelten sich an den Orten ihrer Bestimmung, Pferde und Borräthe wurden genügend eingebracht, die Mark Brandenburg z. B. hatte trotz aller beengenden Verhältnisse noch vor der zweiten Hälfte des März Alles, was ihr auferlegt war, die auf ganz kleine Rückstände gesliefert. Was am Volke und seiner Thätigkeit lag, ist Alles ohne Säumen und freudig geschehen, um eine rasche und glückliche Benutzung der Umstände möglich zu machen.

Der erfrischende Eindruck dieser Ereignisse ging durch den ganzen deutschen Norden; der haß gegen die Fremdherrschaft und die Ungeduld, sie abzuschütteln, war in Preußen kaum größer, als in den jüngst erst einverleibten Gebieten an der Elbe, Weser und Ems. Wenn jetzt eine ansehnliche Streitmacht, stark genug, die vereinzelten haufen der Franzosen zu überwältigen,

<sup>\*)</sup> Riebuhr, Lebensnachr. I. 542.

in diesen Gegenden erschien, sie hätte in den Hansestädten, in Hannover, ja bis nach Holland und Belgien hin ähnliche Stimmungen gefunden, wie in Preußen; überall wären die Bevölkerungen aufgestanden, Freiwillige hätten sich angeschlossen, eine Landwehr sich gebildet. Ehe die Franzosen Zeit gewannen, sich zu rüsten, konnte sich dort im Nordwesten Deutschlands eine anssehnliche Macht bilden, stark genug, ihnen für immer die Rückkehr zu verwehren.

Die Bedeutung eines solchen Unternehmens ift tenn auch in biefen erften Tagen glücklichen Vorbringens nicht überseben worden, nur fehlte es noch an Mitteln, es im Großen auszuführen. Mit unzulänglichen Kräften freilich bie Sache anzugreifen, war bedenklich; man erkaufte vielleicht bann einen epbemeren Triumph für bittere Niederlagen und gog über bie schuplosen Gebiete bas ganze Unwetter Bonaparte'icher Rache berbei. Im ruffifchen Lager zu Berlin befand fich ein Mann, ber gang bereit bagu war, bie wichtige Aufgabe mit ber Verwegenheit und bem Leichtsinn eines glanzenten Sufarenftreiches ausmführen — Oberft Tettenborn. Wir find im Laufe unferer Geschichte ihm ichon mehrmals begegnet. Tettenborn war im Jahr 1778 in der Grafschaft Sponheim geboren, wo fein Bater badifcher Forftbeamter war; feit feinem 16. Jahre hatte er fich in öfterreichischen Kriegsbiensten herumgetrieben und als leichter Reiterofficier einen gewissen Ruf erworben; er war bei tem Rudjug des Erzherzogs Ferdinand, im Jahre 1805, mit Ehren genannt worden, hatte fich bann bei Wagram ausgezeichnet, war 1812 in ruffische Dienste übergetreten und führte mit feinen leichten Reitern manch verwegenen und geschickten Streich gegen bie fliehenden Feinte aus. Gben jett noch befand er fich unter ben Erften, Die, bem Gros bes Beeres weit voraus, bis nach ber Ober und Spree bin vorausgeschwarmt waren. Gine frische, rheinlandiiche Natur von vielseitiger Begabung und voll Lebensluft, als Parteiganger von Benigen übertroffen, war Tettenborn für fühne und überraschende Reiterftude wie geschaffen, aber nicht ber Mann, um ein Unternehmen von ber politischen Wichtigkeit auszuführen, wie die Erhebung des deutschen Nord-Gine natürliche Leichtfertigfeit, angeborener abenteuernber Ginn und die finanzielle Bebrangniß, die der einzige beständige Bug feines Lebens war, machten ihn zu einer fo ernften Sache nicht geeignet und wedten ichon früh den Vorwurf, daß er es mehr auf eine Razzia, als auf die dauernde Befreiung Nordbeutschlands abgesehen hatte.\*) Db außerdem mit dem Angriff auf hamburg nicht specielle ruffische Absichten zusammenhingen, war wenigstens ber Erwägung werth.

An der Spitze von vier Kosakenregimentern, zwei Schwadronen Hufaren

<sup>\*)</sup> So 3. B. Niebuhr, Geschichte bes Zeitalters ber Revolution II. 321. Bgl. in ber Zeitschrift bes Bereins für hamburg. Geschichte. Neue Folge I. 1. 1854 ben Aufsatz von Peter Poel, S. 15. 29. 30 ff.

und ebensoviel Dragoner, mit zwei Studen leichten Gefcutes verließ Tettenborn am 12. März Berlin; fein Ziel war hamburg. Die vordem blübende Bansestadt war vortrefflich gelegen für weiter greifende Unternehmungen; ihr Befit geftattete ein unmittelbares Ginwirken auf Danemark und eine regere Berbinbung mit England. Die Lage felbit ichien außerft gunftig; bie Macht ber Frangofen war gering, Die Stimmung ber Bewohner im höchsten Mage aufgeregt. Schon auf die erfte Runde von ber Rataftrophe in Rugland im Januar 1813 war im Areise ber Patrioten ber Gebanke einer Erhebung erwacht; man befprach fich mit Gleichgefinnten und fann auf auswärtige Gulfe. Perthes arbeitete eine Schrift an ben Bergog von Dlbenburg aus, um ihn gur Leitung und Mitwirfung zu bestimmen; mit 10,000 Dann ichien es möglich, ungewöhnliche Refultate zu erreichen. Auch bas ruffische Ministerium ward barum angegangen, vertraute Dlanner gingen nach London ab, um bas britische Cabinet zu bearbeiten.\*) In Condon hatte man fruh auf den deutichen Nordwesten ben Blid gerichtet und wenigstens an die Erhebung Sannovers gedacht. Schon im Januar war Freiherr von hammerftein abgefenbet worden, um die Stimmung ber Bevolkerung zu erforschen und Magregeln vorzubereiten, die eine Landung britischer, schwedischer und russischer Truppen unterftügen fonnten. 3hr erster 3weck sollte sein, die wider alles Bölkerrecht erfolgte Einverleibung ber norddeutschen Gebiete zu annulliren.

Der Zustand dieser Gebiete war immer unerträglicher geworden. Die alte Quelle des Wohlstands der hansestädte, handel und Gewerbe, lagen völlig darnieder, dagegen drückten übermäßige Steuern und die Last einer brutalen Einquartirung. Die gewohnten Lebensbedürsnisse, Rassee, Zucker, Wein und Tabak standen in enormen Preisen. Drum wuchs die Noth mit jedem Tage; in Lübeck z. B. waren bald nach der Occupation hunderte von Bankerutten ausgebrochen, die Grundstücke, massenhaft zum Verkauf geboten, waren rasch tief entwerthet, hunderte von häusern standen unbewohnt. Dagegen hatte man als Gegengaben eingetauscht: den Schmuggel, zu dem zum Theil die bittere Noth zwang, das französische Douanenwesen und eine wohlorganisirte geheime Polizei. Die Folge war, daß, wie ein Berichterstatter aus der alten hansestatt sagt, die Sittlichkeit fortwährend rückwärts ging; Diebstähle, wilde Ehen, Kinderaussetzungen mehrten sich, Frivolitäten und Gemeinheiten fanden in nicht wenigen häusern durch die französischen Militärs Eingang, selbst in manchen höher gestellten Familien sehlte es nicht an

<sup>\*\*)</sup> S. Perthes Leben I. 239. 241. Hamburg. Zeitschr. S. 7. 8. Zander, Gesch. bes Ariegs an der Nieder-Elbe. S. 5 ff. Lebensbilder III. 333 ff. Bon der Art wie die Franzosen in den occupirten Städten hausten, gibt die Darstellung Alug's ein anschauliches Bild. S. Gesch. Lübecks während der Bereinigung mit dem französsischen Kaiserreich I. 79 ff.

Beispielen von Unehre und Schande.\*) Drum gährte auch in allen Befferen ein kaum verhüllter haß gegen die fremde Gewalt, der sich seit den ersten Gerüchten von einem Mislingen in Rußland verständlich genug kund gab.

Bon hamburg war feit Unfang Februar ber größere Theil ber frangofifden Truppen nach Magbeburg abgezogen; es blieben, einschlieflich ber Douaniers, nur etwa 1000 Mann unter Carra St. Cyr guruck. Das reichte nicht hin, ben lange verhaltenen Sag in Schranken zu halten; in ber Maffe warb Die gewohnte Bifitation an ben Bollftatten führte gu Biberfeplichkeiten, Confcribirte murden befreit, und wie bie Prafecturgarbe, eine aus Samburger Burgerföhnen gebildete Chaar, eingeschifft werden follte, fam et am 24. Februar zu einem ernften Tumult. Um Altonaer Thore murbe bie Bollwache erfturmt, bas Bachthaus zertrummert, am hafen fuchte bas Bolt die Ginschiffung gu hindern, trieb den Maire mit Steinwurfen gurud, rif ben französischen Adler herab und verwüstete bas Saus eines besonders verhaßten Polizeibeamten. Die Frangofen mußten ichon, um die Ruhe wiederberzuftellen, banifche Sufaren aus Altona requiriren und jum Schutze ber Stadt die Bildung bewaffneter Burgerwachen geftatten. Um von ber Wieberholung folder Auftritte abzuschrecken, wurden bann von bem frangösischen General die beliebten Mittel des Terrorismus angewandt. Am 2. März wurde einer von den am 24. Febr. Arretirten, ber zufällig in Rugland geboren, aber feit Sahren in hamburg anfässig war, als russischer Spion erschoffen; am andern Tage folgten feche weitere Executionen. Die Unglückliden wurden vor eine militärische Commission gestellt, und nachdem man ihnen eine Anklage und ein Urtheil verlefen, von benen fie kein Wort verftanden, fofort füsilirt. Aber diese Graufamkeiten schärften den Bag, ohne Much in Stabe, in Lubect und an Die Sicherheit ber Frangofen zu mehren. andern Orten war es zu unruhigen Auftritten gekommen; ichon verkundigten Beruchte bie nabe Unkunft ber Ruffen. Die alten Mittel verfingen nicht mehr; vergebens wurde noch in ben letten Stunden bie Luge ausgebreitet, ber Kaifer werde ankommen und ein großes Armeecorps in der Nahe fich fammeln, die Frangofen fühlten fich felber unheimlich inmitten einer Bevölkerung, beren Trot und Wiberwille fichtbar muche. Go entschloß fich benn Carra St. Cyr bie Stadt ju raumen; am 12. Marg verließ er mit feinen Truppen, ben Behörben und Caffen bie Stadt und ermahnte bie Samburger, "Gr. M. bem Kaifer auch fernerhin treue Anhänglichkeit zu bewahren."

Tettenborns Colonne, die am nämlichen Tage Berlin verließ, traf am 14. März in Ludwigsluft ein und bestimmte den Herzog von Mecklenburg-Schwerin, sein Verhältniß zum Rheinbund aufzugeben und sich für die Russen und Preußen zu erklären. Der erste Abfall vom Rheinbunde machte Eindruck und hätte bedeutsam werden können, wenn die große Kriegführung

<sup>\*)</sup> King a. a. D. 121.

ber nächften Wochen energisch und raich genug gewesen ware, um biefem erften kleinen Beispiel größere nachzugieben. Um 15. Marg traf Tettenborn in Lauenburg ein, ber erften Stadt, Die jum frangofischen Raiferreich gehörte. Die fecte Schaar ward vom Bolfe mit Jubel begrüßt, Die Burger ftellten fich ihrem Führer gur Verfügung, die kaiferlichen Abler wurden herabgeriffen und die alten ganbesfarben wieder aufgepflanzt. Auf bem weiteren Marich gegen Samburg erhielt Tettenborn die Nachricht, daß auch eine französische Colonne ihren Weg bahin nehme. Es war General Morand, ber mit 2500 Mann Fußvolt, einiger Reiterei und 16 Weschüten aus Cowebischpommern kam, um fich nach Samburg zu wenden. Aber bie Danen, bamals über ihre fünftige Politif noch nicht entschieden, proteftirten gegen ben Durchmarsch burch ihr Gebiet; barum suchte Morand weiter oben, nicht weit von Bergeborf bie Elbe zu überschreiten. Tettenborn erreichte ihn noch (16. März) und nothigte ihn burch geschickte Angriffe am fruhen Morgen bes andern Tages die Elbe ichnell zu überschreiten, wobei er 6 Beichute und eine Ungabl Gefangene in ben Banben ber Ruffen laffen mußte. Run war ber Weg nach Samburg frei.

Wenige Tage vor bem Abmarsch ber Franzosen war ein vertrauter Bote Tettenborns in hamburg eingetroffen und hatte mit Ludwig von heß, einem ber ungeduldigsten Franzosenhasser, Einverständnisse angeknüpft; man war in der Stadt also nicht unvorbereitet. Es fragte sich nur, sollte die von den Franzosen eingesetzte Municipalität die Befreier empfangen oder der alte Senat wieder eingesetzt werden? Tettenborn, bei dem jetzt am 17. Abgeordnete der Municipalität erschienen, bedeutete ihnen nach dem Rathe der hamburger Patrioten: er verhandle nur mit freien Bürgern hamburgs und wenn bis zum andern Morgen die von den Franzosen bestellten Autoritäten ihre Stellen nicht niederlegten, werde er die Stadt als feindlich behandeln. Die Municipalität löste sich auf und am andern Morgen ließ der wiederhergestellte Senat unter dem Geläute der Glocken die Freiheit der Stadt proclamiren.

Indessen war schon am Mittag des 17. ein Trupp Kosaken in die Stadt gesprengt; die Steinthorwache übergab dem Führer, einem Deutschen, der schon unter Schill gedient, die Schlüssel der Stadt. Der Jubel, sagt ein Augenzeuge, war unbeschreiblich. Deutsch, Ruß, Rosak, Alexander waren die einzigen verständlichen Laute, in vielen Augen standen Thränen.") Am 18. März hielt Tettenbory seinen Ginzug. Viele Tausende waren entgegengezogen nach der Gegend des Steinthors, bedeckten die Wälle und die Fenster der nahgelegenen häuser. Sobald der Zug sichtbar ward, erhob sich ein Ruf, der aus allen herzen drang. Was irgend begeisterter Jubel ersinden konnte, ward aufgeboten, den Befreier und seine Schaar zu ehren.

<sup>\*)</sup> S. ben Brief bei Perthes I. 252. Bgl. Barnhagen Denkwürdigk. II. 411 f. Poel in ber Hamb. Zeitschr. S. 23 f.

Man wechselte Worte, die der Augenblick ohne Dolmetscher verständlich machte, Bürger und Kosaken umarmten sich; es war, als ob die Ankömmlinge lauter Mitbürger wären, die nach langer Abwesenheit wieder von den Ihrigen bewillkommt würden. Glockengeläute, Freudenschäffe und ununterbrochene Rufe rauschender Begeisterung geleiteten den Zug durch die dichtgebrängten Straßen, Fahnen und weiße Tücher winkten der Schaar entgegen, ihre Pferde selbst wurden mit grünen Zweigen und Blumen bekränzt, Festsichkeiten und Ehren aller Art drängten einander. Es war ein Taumel der Freude und Hingebung über die Menschen gekommen, wie ihn Niemand bei diesem ruhigen und ernsten Bolke für denkbar gehalten hätte. Nicht der Daß über die Zwingherrschaft war es allein, der sich jetzt unwiderstehlich kund gab; die Zeit der Noth hatte auch ein früher ungekanntes Gut — deutsch zu sein — wie einen köstlichen Schaß kennen gelehrt.

In der nächsten Umgebung trat rasch der Umschwung ein. Lübeck erwartete die Aufforderung nicht, die alte Verfassung wiederherzustellen; die Bürgermeister wurden im Triumph nach dem Rathhause gezogen und das Volk stimmte auf dem Markte ein seierliches Danklied an. In Harburg, in Stade wurden die alten Autoritäten wieder eingesetzt, in Lüneburg desgleichen. Der Präsident der Bremischen und Verdenschen Ritterschaft rief die Stände beider Herzogthümer zusammen, um eine provisorische Regierung einzusehen und eine Volksbewaffnung zu bilden. Im Bremenschen und Oledenburgischen war Alles in größter Gährung und erwartete mit Ungeduld den Anlaß, die verhaßten Ketten abzuschütteln.

Die erften Tage ber neuen Freiheit wurden in ungemischter Freude genoffen; Tettenborn verfundete Berftellung ber freien Schifffahrt und bes Bertehrs mit England, confiscirte bas frangofifche Eigenthum und rief in einer beredten Proclamation die Samburger auf, bas Schwert zu ziehen und die Fremdlinge vom beutschen Boben zu verjagen. Dem erften Jubel folgte aber bie ernftere Sorge: wie man die Stadt vor neuer Bedrohung bes Feinbes ichuten konne. Bunachft ward bie Bilbung einer hanfeatischen Legion aus Freiwilligen beschloffen; es ftellten fich in wenig Tagen etwa 2000 Mann; tas war freilich nicht genng, einen mächtigen Gegenschlag Napoleons abzuwehren. An Gelb ward vorerft die mäßige Summe von 200,000 Thalern bewilligt; freiwillige Gaben wurden wohl von Ginzelnen reichlich gespendet, jumal von Solchen, bei benen ber gute Wille größer war, als bas Bermogen, aber fie reichten nicht aus, bie Beeresruftung zu bestreiten. Wie Tettenborn bann eine größere Baffenmacht verlangte, wur be bie Errichtung eines hamburgischen Bürgercorps von sechs Bataillonen beschlossen; allein die Ausführung ber militärischen Maßregeln war schwerer, als man gedacht. fehlte in ber handelsstadt an Uebung und Kriegserfahrenheit, altere Elemente, an welche fich bie neuen hatten anschließen konnen, waren fehr wenige vorhanden. Auch ber Geift ber einträchtigen Ordnung und bes Gehorfams,

wie er sich da leicht bildet, wo eine militärische Ueberlieserung vorhanden ist, war so schnell nicht herzustellen. Zwar kündigte sich mancherlei Zuzug aus der Nähe und Ferne an. Zu Tettenborns Fahnen stellten sich junge angesehene Russen, Jünglinge aus Preußen und anderen norddeutschen Gebieten, der Herzog von Mecklenburg sandte sein Gardebataillon von 400 Mann nach hamburg, aus Pommern ward ein Detachement von einigen hundert Preußen nach hamburg bestimmt, im Oldenburgischen rüstete Major von Berger eine Schaar, in hannover bildete Graf Kielmansegge ein Scharsichützencorps, allein gerade in hamburg selbst blieben die Rüstungen hinter dem Bedürfniß zurück.

Gin Theil ber Schuld lag an ben Samburger Behörden. Es war nach dem Abmarich ber Frangosen im Rreise ber eifrigen Patrioten ber richtige Gedanke aufgetaucht, daß weber bie von ben Frangofen eingesette Municipalitat fortbestehen, noch ber alte Genat wieder eingesetzt werden folle; man hatte eine Zwischenbehörde im Auge, Die, aus ben fraftigften Mitgliedern bes früheren Senats und einer Angahl ber angesehenften Burger gebildet, als außerorbentliche Commission die Leitung ber Dinge in die Sand nehmen follte. Statt beffen war ber frubere Senat wieder ins leben getreten. ihm tam benn freilich die Bedachtigkeit und Langfamkeit gurud, welche diefen Behörden alter Zeit überall eigen war. Statt, wie es bie Lage erforderte, Die ruck. fichtslosefte Energie gu entfalten, legte ber Senat eine Diplomatische Borficht und ein Bogern an ben Tag, bas man in folder Zeit mit Recht Galbheit und Zaghaftigkeit nennen konnte. Der Genat bachte g. B. aufange nur an die Gewährung von 100,000 Thalern, was für die Kräfte der Stadt, wie für bas bringende Bedürfniß eine mahrhaft armliche Leiftung gewesen mare. In der Bevölkerung regte fich viel tuchtiger Gifer; aber was fich bier in freiwilligem Muthe anbot, galt in ben Augen ber Pebanten als unbekummerter Leichtfinn, welcher bas Bohl ber Stadt in blindem Gifer auf's Spiel Befannen fie fich boch fogar, mit Danemart, Preugen, Rugland und England fich möglichft rafch in Berbindung zu feten, und nur mit Dube tam es du einer Abfendung an ben ruffischen Raifer. Es war in biefer abgernben Vorsicht etwas von bem Geifte ber hannoverschen Aristokratie von 1803, die Alles vermeiben wollte, was "Ombrage erregen" konnte. wurden benn die Unftalten ichlaff und langfam genug betrieben; Tettenborns Gebuld war bald erschöpft und es entstand zwischen ihm und bem Senat ein peinliches Berhaltniß, bag vollends alle frifche Thatigkeit labmte. Recht klagten bie Patrioten, daß bie Rube und Weisheit, beren man fich im Senat berühmte, weber geeignet fei, die Rudtehr ber Frangofen abzumehren, noch ihre Wuth und Rache zu beschwichtigen, wenn sie wirklich wiederkamen.

Aber auch über Tettenborn ward begründete Klage erhoben. Gleich nach bem erften Siegesjubel war felbst unter ben Gutgesinnten bas Bedenken

<sup>\*)</sup> Bei Barnhagen II. 431 f. find bie bebeutenbften Namen genannt.

wach geworden, daß die Macht, die der Oberft mitbrachte, ihrer Zahl und Bufammenfetung nach am allerwenigsten bagu geschaffen fei, eine Stadt, wie hamburg, gegen einen nachbrucklichen Angriff ber Frangofen zu vertheibigen. Dies leichte, halb afiatische Reitervoll mochte vortrefflich fein, um einen geichlagenen Feind zu verfolgen und todtzuheten, aber zum regelmäßigen Krieg war es wenig geeignet. Die anfangs mit Begeifterung empfangenen Befreier eichienen bei näherer Betrachtung wie koftbare Gafte, die bei ihrer lofen und ungebundenen Organisation mitunter recht lästig werden konnten. Stadt felbft wurde gar zu fehr wie eine ruffifche Erwerbung behandelt, ihre Schluffel nach Petersburg geschickt, bie Legion mußte bem Cgaren schworen. Bu überfehen waren diese Dinge nicht; wir werden unten erfahren, welch schändliche Absichten ber "großmuthige" Alexander mit ber beutschen Nordfuste eine Zeit lang verfolgte. Tettenborn felbst ward auch von ben Gifrigften bald weniger enthusiaftisch beurtheilt, als im erften Augenblick ber Begrüßung. Man raumte ihm gern ein, bag er eine leichte Reiterschaar mit Tapferkeit und Geschick führen und die Maffe momentan begeistern konnte, aber man zweifelte an feiner Fähigkeit, etwas Größeres nachhaltig burchzuführen und bie planmäßige Bertheibigung einer großen Stadt zu leiten. Er und fein Gefolge erschienen wie ein rechtes Rosakenhauptquartier, an bas sich auch manches blos abenteuernde oder gar unwürdige Element anhing.\*) Man nahm Anftoß an ber brutalen und geringschätzigen Weise, die bort herrschte, man flagte über die beliebte Drohung mit bem Rantschu, über die granzenlofe Unordnung und Verschwendung, über ben Leichtfinn, womit bie patriotischen Gaben ber Unbemittelten vergeubet wurden. Es wurden barüber, freilich aus bem Rreife ber Senatsmänner, Geschichten erzählt, die allerdings, wenn fie begrundet waren, die Frivolität ber militärischen Lenker in noch übleres Licht stellten, als die pedantische Vorsicht der Verwaltung. Gin achtbarer Zenge verfichert: kein noch fo kostbares hauptquartier frangösischer Generale fei ber Stadt fo theuer zu stehen gekommen, als biefes ruffifche; und Alagen barüber vorzubringen, war bei ber acht ruffischen Beise, bie man fich im hauptquartier angewöhnt, mindeftens bedenklich.

An tüchtigen Kräften hat es wohl auf keiner Seite gefehlt, nur an dem rechten Zusammenwirken. Was war nicht allein ein Mann wie Perthes werth, dieses ächte Vorbild deutscher Bürgertugend, ein Charakter, in dem sich nüchterne Geschäftstüchtigkeit mit wahrer Idealität glücklich verband, bei dem der junge, patriotische Thateneiser dieser Tage zugleich von der schlichten, frommen Sitte alter Zeiten getragen war. Auch der seurige Ludwig von deß konnte bei aller sanguinischen Unruhe und Reizbarkeit seines Wesens in

<sup>\*)</sup> Selbst von ber hanseatischen Legion klagt Perthes I. 291: Unreines boses Out haben unsere Kosakenfreunde ihr gleich nach ber Errichtung einverleibt und bie Feigheit und Gleichgültigkeit unseres Senats hat es nicht verhindert.

ber rechten Umgebung Tüchtiges leisten. Unter den Jünglingen, die sich Tettenborn angeschlossen, waren viele der Edelsten und Tüchtigsten, die Deutschland zählte, auch manch erprobter Officier, wie Ernst von Pfuel, der unter preußischen, österreichischen und rufsischen Fahnen gegen die Franzosen gesochten und der jest beschäftigt war, das Fußvolk der hanseatischen Legion zu organisiren. Aber es sehlte die rechte Eintracht unter den verschiedenen hier wirksamen Kräften, und darum schwand auch allmälig die Zuversicht, daß man hinlänglich gerüstet sei zum Kampse. Schon in den lesten Tagen des März mußte Tettenborn in einer Ansprache an die Bevölkerung den beunruhigenden Gerüchten entgegentreten, die da und dort bereits laut geworden waren, wenn gleich vorerst noch nichts Ernstliches zu besorgen war.

General Morand, ber am 17. Marg über die Gibe gurudgegangen und nach ber Wefer hingezogen war, ging nun wieder vorwarts. Er hatte etwa 2500 Mann mit einer Angahl Gefchute bei fich und bachte vor Allem Luneburg zu züchtigen; auch bort hatte man die frangösischen Autoritäten abgeschüttelt, einen Trupp Rosaken mit Jubel aufgenommen und .mit ihrer Bulfe frangösische Reiterpikets abgewehrt. Die Bewegung Morands war inbeffen nicht unbemerkt geblieben; eine fleine Ruftung wurde bagu beftimmt, bie Frangofen zurückzuwerfen und die Erhebung bes hannoverschen gantes zu organifiren. Der Führer follte Dornberg fein, ber feit 1809 gu wiederholten Malen auserschen gewesen war, feinen Ruf und feine Berbindungen auf biefem Terrain zu verwerthen. Am 23. Marg traf er mit einer Abtheilung Relterei in Savelberg ein; mit Benkendorfe Detachement vereinigt und durch preußische Truppen verftärkt, hatte er ein ruffisches Jägerbataillon, vier Schwadronen hufaren, zwei Schwadronen Dragoner, brei Regimenter Rofaten, ein Regiment Baschfiren und zwei ruffische Geschüte, von prenfischen Truppen ein Füsilierbataillon und eine halbe reitende Batterie unter sich. Außerdem ward Tichernitscheff erwartet. Der erfte Berfuch, auf das linke Elbufer vorzudringen, hatte feine Folgen; Dornberg ftief auf eine Colonne unter Montbrun, die ihn nothigte, ben Fluß wieder zu überschreiten. Gludlicher war er ein zweites Mal. Montbrun ward zurückgedrängt und ber Uebergang ber verschiedenen Abtheilungen ungestort vollzogen. Am 31. März waren sie am linken Elbufer zwischen Werben und Lenzen vereinigt und fetten fich auf die Nachricht, daß Morand Luneburg bedrohte, dabin in Bewegung. Sie konnten freilich nicht hindern, bag Morand vor ihnen eintraf und mit feinen 2500 Mann (Sachfen und Frangofen) nach furzem Biberftande den Ort befette\*) (1. April); aber fie wollten wenigftens fo rafch als möglich die Stadt befreien und bas Strafgericht von ihr abwenden, bas Morand beim Einzug angedroht hatte. Gleich nach seinem Einzug hatte ber

<sup>\*)</sup> Ausführlichere Details über bie Lineburger Borgange vor ber Besetzung gibt Zanber S. 55 ff. und Bolger, bie merkwürdigsten Begebenheiten in Lineburg S. 2 ff.

französische General eine Menge von Verhaftungen vorgenommen und verfündet, am anbern Tage (2. April) werbe er eine Angahl Burger fückliren laffen. Das Schickfal hat es anders gewendet; ber zweite April ift fur Morand selbst ber Tag ber Execution geworden. Die vereinigten Abtheilungen, die Dornberg führte, waren noch am 1. April in ber Rabe ber Stadt angelangt; am andern Morgen begann ber Sturm. Die Stadt wurde tapfer und hartnäckig vertheidigt, aber ber Angriff war von unwiderstehlicher Namentlich bas preußische Fusilierbataillon unter Major Borke, bas Dörnberg beigegeben mar, bedeckte fich mit Ruhm; es erfturmte bas Lüner Thor, trieb ben Feind vor fich ber in die Stadt und machte baburch auch den Angreifern an ben andern Thoren Luft. Bon verschiedenen Seiten angegriffen, burch ein muthendes Strafengefecht bedrangt und außer Stande, die Stadt zu halten, fuchte Morand wenigstens ben kleinen Theil seiner Truppe, ber noch nicht verwundet ober gefangen war, zu retten, sab sich aber draugen im freien Felde von ruffifchen Reitern und Gefchut angegriffen und nach ber Stadt gurudgedrängt. hier wehrten 150 Mann bes genannten Bufilierbataillons feinen Andrang fo lange mit fiegreicher Energie ab, bis er von Reiterei und Artillerie so umftellt war, daß ihm nichts als ein hoffnungslofer Kampf ber Berzweiflung übrig blieb. Schwer verwundet fiel ber General in Die Bande ber Sieger; Die meiften feiner Leute waren getobtet ober gefangen, fein Gefchut genommen. Es war ber erfte ernftere Busammenftog, der den großen Krieg eröffnete, man durfte fagen, im Kleinen ein Vorbild ber benkwürdigen Kampfe, die bevorstanden. Die Tapferkeit namentlich ber Preußen, die unwiderstehliche Gewalt, womit fie die vordem für unüberwindlich geltenden Reihen ber Gegner niederrannten, hat fich in biefem erften Wefechte bewährt, wie in ben folgenden großen Schlachten. Auch ber bittere Beigeschmack bes Sieges ward nicht erspart, Deutsche gegen Deutsche fechten zu sehen.

Indessen blieb dieser erste rühmliche Erfolg vorerst ein vereinzelter; dem Siegesjubel von Hamburg und Lüneburg folgten Tage, deren Bitterkeit selbst die vorausgegangenen Erlebnisse hinter sich ließ. Während die Rüstungen in hamburg hinter dem, was die Lage forderte, weit zurückblieben und im verbündeten Hauptquartier man genug gethan zu haben glaubte, wenn man einige Streifcorps von Parteigängern entsendete, statt aus dem Gebiete zwischen Weser und Elbe ein tüchtiges Kriegslager für Deutschland zu schaffen, während die Engländer und Schweden in unverantwortlicher Weise zauderten, bot Napoleon das Neußerste auf, um vor Allem, ehe seine Gegner die Bedeutung ihrer Versäumnisse erkannten, wieder Herr des nordwestlichen Deutschlands zu werden. Dies reiche Gebiet diente trefflich dazu, den Krieg zu nähren, sein Besit wehrte ihm die britischen Landungen ab und hielt Dänemark bei der französischen Allianz sest.

Darum hatte Rapoleon gleich nach feiner Rudfehr Sorge getragen, bag

zwischen bem Niederrhein und ber Wefer eine neue stattliche Beeresmacht gebildet wart, um bie Gebiete bis zur Elbe wieder zu gewinnen. Davouft, wie Marmont fagt, "ein Mamelut im vollen Ginne bes Wortes", ber gubem burch feine rucffichtslofe Sartherzigkeit ben Bewohnern biefer Lande noch in herber Erinnerung war, follte auf's Neue ben Dberbefehl hier übernehmen. Unter ihm commandirte Bandamme, eine Perfonlichkeit, die ben Trot eines Bonaparte'ichen Goldaten mit ber Wildheit eines jakobinifchen Schreckens-Er war Ende Marg von Befel aufgebrochen, hatte in mannes verband. Wefel, Münfter, Donabrud und Bremen vier Militaircommiffionen als Schredensgerichte eingefest und übernahm bann in Bremen ben Befehl über brei Divisionen, bie ungefähr 24,000 Mann ftark waren. Davouft befand fich in Gelle, als bas Gefecht bei Luneburg ftattfand, und eilte rafch berbei, um bie ruffifch preußischen Streifcorps gurudgubrangen. Schon am Tage nach bem Gefecht naberte fich die Divifion Lagrange ben Thoren von guneburg; es blieb Dornberg und feiner fleinen Schaar nichts übrig, als über Indeffen hatte Bandamme fcon fein wildes Befen bie Gibe gurudgugeben. in Bremen begonnen.

Bremen hatte neben Samburg am meiften unter ber frangofischen Ty-Geit 1806 war es burch militarischen Druck, burch Ginrannei gelitten. quartierungen und Lieferungen beimgesucht. Unter bem beliebten Bormanbe, gegen Englands Despotie auf ben Meeren zu agiren, war bie Stadt noch wahrend bes preußischen Krieges in Befit genommen, die Burger entwaffnet, bie Raffen geleert, brudende Erpreffungen auferlegt worben. Seitbem waren Truppen ab- und zumarschirt, hatten bie Stadtcommandanten und boberen Officiere ein formliches Raubspftem ins Bert gefest, und wenn bie Stadt fich einmal weigerte, wie im Geptember 1807, die unmäßigen Tafelgelber ber Generale zu bewilligen, wurden ein paar Regimenter mehr berbeigerufen Schon im Jahr 1807 lagen Sandel und und zur Strafe einquartirt. Schifffahrt völlig barnieber; bafur hatte man die Laft frangofischer Douaniers eingetaufcht, bie an ben Ruften herumspionirten, um ben Schmuggel zu überwachen. Es ift im Ginzelnen kaum aufzugablen, wie groß ichon in biefer Beit bie Laften gewesen find, welche ber alten Sanfestadt aufgeburdet wurden; im Gangen wurde auch hier fo verfahren, wie es ber bekannte Ausfpruch Daru's gegen einige Beschwerbeführer erwarten ließ: "Sie haben keine Borftellung, wie viel ein Land ertragen fann."\*) In Bremen, wie in ben übrigen occupirten Gebieten an der Nordfee hatte man damals gern Buflucht im Rheinbunde gesucht, aber es gefiel bem Imperator nicht, die wiederholt angebrachte Bitte barum zu gewähren. Die Sanfestabte blieben in biefem Bwischenzuftande, der weber Gelbständigkeit noch frangofische Ginverleibung



<sup>\*)</sup> Einzelne Angaben f. bei Dunge, Bremen unter französischer Gewaltherrschaft 1851.

war, durch welchen aber bie Verhältnisse am unleidlichsten wurden. tonnte icheinen, als liege es im Plane ber Bonaparte'ichen Politik, ben politischen und ökonomischen Druck auf diese Gebiete fo lange fortzuseten und ju fteigern, bis die Einverleibung in bas Raiferreich faft wie eine Erleichterung ericbien, weil fie wenigstens ber unberechenbaren Willfur jebes Generals und Intendanten ein Ziel setzen mochte. Die letten Wochen bes Sabres 1810 batten, wie wir uns erinnern, Diese Entscheidung endlich gebracht, und bie Bonaparte'ichen Erfindungen, Die Prafectenwirthichaft, Conscription, Polizei, Fiscalität und Bollqualerei waren nun auch an Die Ruften ber Nordsee verpflanzt worden. Nur war es eine Täuschung, zu glauben, die willfürliche Erpreffung werde jest ihr Ende finden. Neben ber Last frangofischen Steuerdruckes dauerten die Kriegscontributionen, Lieferungen, Tafelgelder, die gezwungenen Anleihen und Aehnliches mehr ungemindert fort, ber Bestechungen fur Licenzen, Paffe, Zeugnisse u. f. w. gar nicht zu getenken, womit der hochste wie ber nieberste Beamte erkauft werden mußte.

Der Eindruck der großen Katastrophe war darum auch in diesen schmählich mighandelten Gebieten fo lebhaft gewesen, wie an irgend einer Stelle. Mit Ungeduld fah man dem Momente entgegen, wo man sich mit einiger Aussicht auf Erfolg gegen die verhaßten Dränger erheben konnte. hatte, wenn nach Steins Rath bie Englander rechtzeitig eine ganbung ausrufteten, ichon im Marg und April bier geschehen konnen! Aber man überließ die aufgeregte Bevölkerung fich felbst, und ihre vereinzelten Auflehnungen bienten nur bagu, bas Schreckenssystem ber Feinde zu beschönigen. Auf Die Nachricht von hamburgs Befreiung und bem heranschwärmen ber Rosaken war die Erbitterung des Bolkes an ber unteren Wefer nicht mehr zu banbigen. Mit tapferem Muthe, aber planlos und ohne Ruckhalt ward ber Aufstand begonnen; in Bleren erhoben sich unter ben Ruftenkanonieren Die eingebornen Friesen und jagten ihre frangösischen Officiere weg. eben in dem Augenblick, wo die Napoleonische Kriegsmacht neu verstärkt die Anstalten traf, auch Hamburg und die Elbgebiete wieder zu unterwerfen. Es war ihr nicht ichwer, Die vereinzelten Schilderhebungen in ber Rabe ju Am 25. und 26. Marz begann eine frangofische Colonne in Bleren ihr blutiges handwerk zu üben; bas Dorf wurde geplundert und verwüstet, die angesehensten Einwohner als Geiseln mitgeschleppt. Gefangenen wurden neunzehn in den nächsten Tagen füsilirt. In Oldenburg war der französische Unterpräfect beim ersten Ausbruch der Unruhen geflüchtet und hatte fünf angesehenen Dtannern als provisorischer Regierungscommission seine Gewalt übertragen. Von ihnen ward die erbitterte Bevolkerung beschwichtigt, Sicherheit und Eigenthum geschützt, Die öffentlichen Raffen gehutet; ihre Aufrufe verkundigten, daß sie im Namen und Auftrag des geflüchteten Präfecten verfuhren. Das hinderte nicht, daß am 23. März eine mobile Colonne in die Stadt einruckte, die Mitglieder der Commission ver-

haftete und als Aufrührer vor das Kriegsgericht nach Bremen ichleppte. Dort wurden am 10. April zwei von ihnen, von Fink und von Berger, nach einem tumultuarifden Urtheil bes Banbamme'fchen Schreckenstribunals er-Gelbst ber bestellte Anklager hatte nur auf Gefängnißstrafe von idoffen. einigen Monaten angetragen, aber bie beiben Angeklagten follten bafur bugen, daß fie früher als Unhänger ber legitimen Regierung bekannt waren. Auf ben Einwand eines Bremer Burgers, man werde boch nur die Thatfachen, nicht die Meinungen richten, erwiederte ber Prafident; Sa, aber die Thatfachen nach den Meinungen. Wie einft vor den jakobinischen Gerichten von 1793 wurde ben Angeklagten felbit bie Bertheidigung unmöglich gemacht und von dem Vorsitzenden mit der Frechheit eines Fouquier = Tinville ihnen Rurge ober Schweigen auferlegt.") Zwei Tage nach bem Mord ward in bem naben Brinkum an funf Ginwohnern Die gleiche Strafe vollzogen, am 21. April ging bas Dorf Lilienthal in Flammen auf, weil angeblich Ginwohner von dort auf frangofische Posten geschoffen haben follten. \*\*) Wegen zweihundert Gebaude wurden niedergebrannt. Um andern Tage ichickte Banbamme ein Commando, welches bie unglücklichen Ginwohner unter ben Erummern auffuchte, wegjagte und fie bes Reftes ihrer Sabe beraubte. Der Graf von Bentink ward als hochverrather vor bas Blutgericht geladen; zwei Mitglieder von der Berwaltungscommiffion in Barel auf die Citabelle nach Bo bie mobilen Colonnen auf aufrührerische Bauernhaufen Wefel gebracht. stiegen, wurde gehaust wie in dem Benbeerkriege von 1793 und 1794. Bremerlehe 3. B. ichlug man die Bahl ber Bauern, die niedergehauen murben, auf hundertundfunfzig an; achtzig, wird berichtet, seien außerbem nach furgem Stanbrecht erichoffen worben.

Es waren die Anfänge des Schreckenssystems, womit das nordwestliche Deutschland in den Fesseln der Fremdherrschaft erhalten werden sollte. Es gehörte die eherne Stirn eines Bonaparte'schen Jakobiners dazu, um, wie Vandamme in dem Tagesbeschl vom 3. April that, dem Volke zu verkundigen: "Ich werde dem Lande kein Leid anthun, als was ich nicht umhin kann ihm zuzusügen; in den Grundsähen reinster Ehre auserzogen, werde ich niemals meiner Pflicht etwas vergeben; ich werde in allen Stücken das Beispiel von dem geben, was wir dem herrscher und dem Vaterlande schuldig sind."

Ein solches System strafte sich freilich selber. Auf die Dauer unausführbar, verrieth es nur die innere Schwäche und Gewaltsamkeit der Zustände. Es gab schon jest dem Kriege eine Wendung, welche den Frieden

<sup>\*)</sup> S. Finks und Bergers Ermorbung, von Dr. Gilbemeister. Bremen 1814.

\*\*) Nach dem Preuß. Correspond. Nr. 34, ber eine genauere Mittheilung über biese Borgänge gibt, war ein im Dorfe noch zurückgebliebener Kosak ber angebliche Lilienthaler, der auf die Franzosen schoß.

mit Napoleon unmöglich machte. Der kleinmüthigen und würdelosen Diplomatie, die noch nach Leipzig den Unterdrücker gern amnestirt und mit der Rheingränze beschenkt hätte, ist durch diese Thaten und die bitteren Kämpse, die jest folgten, ihre Arbeit doch erschwert worden. Die blutigen Schatten der Gefallenen drängten sich zwischen sie und störten das schmähliche Vermittlungswerk. Es war vom Schicksal so bestimmt, daß wir die günstigsten Momente, den Feind mit raschen Schlägen an den Rhein zu drängen, versünmen sollten; er mußte noch einmal mit einer gewaltigen Heerebrüstung, treisich seiner letzten, mitten in Deutschland erscheinen und in einem beispiellssen Kampse seigenen Landes. Ein leichtever Krieg hätte ohne Zweisel den sampse seigenen Landes. Ein leichtever Krieg hätte ohne Zweisel den samlen Frieden kaum abgewehrt; die Kurchtbarkeit des Kampses und seine Opfer schlossen kaum abgewehrt; die Kurchtbarkeit des Kampses und seine Opfer schlossen wenigstens im Volke bald jeden Gedanken an Versöhnung aus.

## Dritter Abschnitt.

## Der Feldzug im Mai 1813.

Die Lage, in welcher der große Krieg begonnen ward, ließ sich nun icon flarer überichauen. Nicht alle bie fühnen hoffnungen, womit bie ebelften und muthigften Manner jum Rampfe gedrängt, hatten fich erfüllt. waren unschätbare Wochen verfaumt, der erfte überwältigende Gindruck ber Greigniffe bom December und Januar nicht fo benutt worben, wie es geschehen konnte. Dem Feinde blieb Beit genug, Athem zu schöpfen, Die fcmanfenben Berbunbeten neu an fich zu feffeln, bie Biberftrebenben gu banbigen. Friedrich Wilhelms III. scheue Vorficht hatte mit ber Entscheidung fo lange wie möglich gezogert und erft nachgegeben, als Berhaltniffe und Ginwirkungen zusammentrafen, benen er fich nicht mehr entziehen konnte; jest mußte er fich boch fagen, daß er fich in einen schweren, wagnifvollen Kampf von ungewiffem Ausgang begebe. Der neue Berbundete hatte, wie 1806-1807, zunächst mehr freigebige Verficherungen als große reelle Gulfe zu bringen; was fouft angeknüpft war, gab im höchsten Falle nur hoffnungen. ben einheimischen Machten ftand die am nachsten betheiligte, Defterreich, noch zuwartend bei Geite und ihre fühnften Bunfche gingen gunachft nicht über eine Bermittlung hinaus; ber Rheinbund, zwar von bem erften Ginbruck ber ruffischen Katastrophe fühlbar getroffen, blieb boch für jett in Bonapar-Daß fich im beutschen Beften verwandte Stimmungen im te'ichen Banden. Bolke regten, dafür lagen wohl manche Anzeichen vor. Im Bergifchen erwachte ber Geift ber Infurrection gleich nach ben erften Botschaften ber ruffifden Niederlage; ichon am 2. Februar war Peter Luckenhaus aus Balb in Duffeldorf als Aufrührer ergriffen und am andern Tage erfchoffen worden. Weftfalen war ein Lieutenant Rupfermann mit 25 hufaren aufgebrochen und fuchte ben Weg nach ber Elbe. Aus Baiern berichtete ein Emiffar, daß bie Stimmung bes Bolkes ganglich gegen Frankreich gebe und man mit Begierbe

einem Kampfe mit Napoleon entgegenblicke. Nicht nur der Kronprinz, felbst Wrede neige sich zum Krieg gegen die Franzosen.') Aber die Regierungen hielten noch fest. Vom König von Baiern durste Napoleon rühmen: "so wie der, sollten sie alle sein;" im Moniteur ward, wie wenn es sich von einem gewöhnlichen Unterpräsecten handelte, ein anderer rheinbundischer Monarch gelobt, weil er "sich ausgezeichnet habe." Der Würtemberger Despot erließ damals (3. März) die benkwürdige Verordnung, wonach für Hochverrath, Majestätsverbrechen und "alle die Störung der Sicherheit und Ruhe beabsichtigenden Verbrechen" Ausnahmsgerichte geschaffen wurden, bei benen die "hergebrachte Desension" eines Angeklagten wegbleiben sollte. Dafür konnte auch Napoleon ihn rühmen, daß er in der Schnelligkeit seiner Truppenrüstung mit Frankreich selbst gewetteisert habe.

Es hätte gleich damals starker und rascher Schläge bedurft, um diesen Bann zu zerbrechen und die rheinbündischen Dynastien zum Berlassen der Napoleonischen Fahnen zu zwingen. Denn auf freiwillige Sympathien durste man hier nicht zählen; diese regten sich seit dem Moskauer Gottesgericht wohl in den Bevölkerungen des deutschen Südens und Westens, aber nicht in den Fürsten und Berathern. Wie hätten sie auch zu deutscher Gesinnung kommen sollen? Sie theilten mit Napoleon die Schuld deutschen Glends, sie hatten zum Lohn für den Abfall von der vaterländischen Sache größere Gebiete, höhere Würden, ausgedehntere Hoheitsrechte eingeerntet. Das dynasstische Interesse und ein Gefühl gemeinsamer Schuld fesselte sie gleichmäßig an des Unterdrückers Sache. Drum gab es für die beiden östlichen Verbündeten nur den einen Weg, den Stein früher angedeutet und der noch in Autusows Proclamation nachklang: die Widerstrebenden zu zwingen, die Keindsleigen zu opfern. Es war der Weg, den auch Napoleon selber einschlug.

Von großer Wichtigkeit war es, wie sich Sachsen zu dem deutschen Kampse stellte. Sachsen war von dem Einfluß der östlichen Begebenheiten am unmittelbarsten getroffen; die neuen Rüstungen berührten seine Gränze und es siel ihm leichter, als irgend einem andern Rheinbundsgliede, sich von der fremden Herrschaft loszureißen. Das war auch die Stimmung im Lande; man hatte die alten preußisch-sächsischen Zerwürfnisse vergessen und fühlte sich mächtig angeregt von dem Beispiel der preußischen Nachbarn. Die ersten Aufruse, die von dorther nach Sachsen kamen, verfehlten im Bolke und im Heere ihren Eindruck nicht.\*\*) Nur der Hof blieb unberührt

<sup>\*)</sup> Banbidr. Bericht ins Blüchersche Sauptquartier.

<sup>\*\*)</sup> Das bezeugen auch die Mittheilungen aus den Papieren eines fächs. Staatsmannes (Joseph von Zezschwitz) Camenz. 1859. S. 193. Zezschwitz, ein Mitglied der Regierungscommission, war für Neutralität im Einverständniß mit Desterreich, schrieb aber besorgt am 16. Febr., daß sich bei einer preußischen Besetzung "die Stimme bes Bolles auf eine bei künftigem Wechsel des Gludes nachtheilige Weise aussprechen

von dem, was die Nation bewegte. König Friedrich August besaß die Tugenden eines ehrenwerthen Privatmannes, er war gutmuthig, gerecht, religios, aber weber fein Geift noch fein Charakter war einer fo außerordentlichen Lage, wie die jetige war, gewachsen. Bon Ratur und Gewöhnung gang ein Mann bes alten Regimes, pedantisch und ceremonios, felber von mittelmäfiger Urt und faft ausschließlich von mittelmäßigen Leuten umgeben, batte ber König von bem hochsinnigen und idealen Zuge dieser Zeit nicht einmal ein leises Verständniß. Napoleon hatte ihn 1806 mit wohlberechneter Großmuth behandelt, ihn an Rang und Besit erhöht und ihn in ben Formen bie frangösische Herrschaft weniger brutal empfinden lassen, als die andern Berbündeten. Das vergalt ihm Friedrich August mit fflavischer Verehrung; ihm war Napoleon wie ein hoheres Wefen, beffen Zauber ihn gefangen bielt. Un wenig Sofen hatte die Anbetung bes forfischen Zwingherrn so servile Formen angenommen, wie in Dresten; die Vorgange von 1807 und 1812 legten bafür Zeugniß ab. Der König felbst, beffen perfonliche Chrbarkeit man rühmte, hatte fich feit Tilfit namentlich in bem Berfahren gegen Preußen aus lauter Unterwürfigkeit gegen Napoleon zu Dingen beftimmen laffen, die weber ehrenhaft noch auftandig waren.") Drum hatte auch jest über feine haltung kaum ein Zweifel bestehen konnen, ware Napoleon nicht fern und Die Verbundeten ihm gang nahe gewesen. Dem peinlichen Conflict gu entgeben, wählte er einen gang unköniglichen Ausweg; er brach, fobald die Bolksbewegung in Preußen die Regierung und den hof mit fortriß, von Dresten auf (25. Febr.), nahm feine Familie, die Minister, Millionen an baarem Geld und an Obligationen, auch die Juwelen aus bem grunen Gewölbe mit und flüchtete, von zwei Kuraffierregimentern gedeckt, nach bem Voigtlande.\*\*) Es war ein beredter Gegenfatz der neuen und ber alten Zeit!

dürfte" und fügte hinzu: "bie preußische Denkweise und Berfahrungsart habe weit mehr Anziehendes und Berwandtes mit Sachsen, als die öfterreichische."

<sup>\*)</sup> Wie z. B. die schmähliche Bayonner Convention vom 10. Mai 1808 und bie in Folge bavon verfügte Consiscation preußischer Capitalien im Herzogthum Warschau.

<sup>\*\*)</sup> Selbst die Partei der Neutralität mit Desterreich war barüber sehr unzufrieden, odwol sie offendar den Anschluß an die deutsche Sache sast mehr fürchtete als Napoleon. In den angeführten Denkwilrdigkeiten von Zezschwitz S. 195. 196 wird großer Nachdruck darauf gelegt, daß Desterreich nicht zu "revolutionären Ditteln" greisen werde und daß man nur im Bunde mit ihm Sachsen "vor Preußens Einfluß und vor Boltsbewegungen" schützen könne. "Das Interesse des Kaissers Napoleon wird durch diesen Schritt nicht compromittirt, es ist leicht zu erkennen, daß Napoleon vor Allem die Sicherung des eigenen Thrones im Auge hat; seine Besorgniß vor Boltsbewegungen spricht sich sehr deutlich aus nud es muß ihm höchst wichtig sein, diese im Zaum zu halten." Es ist von hohem Interesse, die sächsische Politik jener Tage durch die eigenen Bekenntnisse characteristt zu sehen.

Dort in Preußen begab fich ber Ronig mit feinem ganzen Saufe ins Lager, das die gefammte Jugend- und Mannesfraft bes Lanbes, ben Fürften neben bem Bauernsohne vereinigte, bereit einen Krieg zu beginnen, tem Alle ibre letten Kräfte und Mittel zutrugen, einen Krieg fo ungeheurer Art, daß, wenn ber Gieg nicht erfochten warb, nichts als ber Untergang übrig blieb. hier ward bas land bem Spiele bes Bufalls überlaffen; wer ber Starkere war, bem gehörte es, indeg ber König, mit Golb und Juwelen schwer bepadt, bas Weite fuchte, bis bie Gluth verlaufen war. Als bann bas Drangen bes Bolfsgeiftes fich immer madtiger fundgab, ber Bund von Ralifch geschlossen ward und Rutusows drohender Aufruf erschien, da fühlte sich der fächsische Monarch auch im Voigtlande nicht mehr ficher, sondern entwich erft nach Regensburg, bann nach Prag, um unter ben Sittigen ber Metternich's ichen Bermittlungspolitik Schut zu fuchen. Wir werden ihm bort wieder begegnen, wie er ber beutschen Cache beharrlich feine Mitwirkung weigert, aber von Napoleon fast wie ein Gefangener in seine Residenz gurudgebracht wird, um nun ben Relch fremder Dienftbarkeit bis auf Die Reige gu leeren.

Die politische Stellung Sachsens war feit ber Flucht bes Königs gang Der beutschen Sache fich anschließen wollte Friedrich unklar geworden. August offenbar nicht, drum wich er der mächtig anschwellenden Strömung aus, allein auch Napoleon hatte Urfache fich zu beklagen. Der König fammelte feine Beeresmacht in Torgau, verschloß aber bieje Festung wie ben Ronigstein ben Franzosen und weigerte sich, die Berftarkungen an Reiterei, Die Rapoleon forderte, zu liefern. Wohl wies er die Antrage Ruglands und Preugens, die man ihm nach Regensburg nachfandte, wiederholt gurud, aber er scheute sich auch vor Napoleons Forderungen und flüchtete vor ihnen nach Prag, fobald ber Raifer ben Rhein überschritten hatte. Es ware Sache bes gandes gewesen, fich felbft zu helfen. Die Regierungscommiffion, die der König zuruckgelaffen, war freilich ein treuer Ausbruck ber Politik, Die ihn nach Plauen, Regensburg und Prag trieb; dem Volke fehlten zum rechten Aufschwunge Die zwei Dinge, Die in Preugen bas Meifte thaten: ber unbegranzte Druck ber jungften Tage und bie große, erhebende Ueberlieferung gludlicherer Zeiten. Es war gut gefinnt, nur hatte es bie verzweifelte Energie nicht, die jest allein Druck und Entehrung von ihm abwenden konnte. Auch im heere neigten die Stimmungen mehr zu Deutschland als zu Napoleon; aber es fehlte ber Mann, ber wie Vork hier raich bie rechte Entscheidung geben konnte. Die in Torgau vereinigten Truppen commandirte General Thielmann, ben wir als eifrigen und vorlauten Anhänger Bonaparte'icher Glorie vom Jahr 1809 her kennen. Wie fo viele rheinbundische Officiere hatte ihn ber Chrgeiz an die neuen Fahnen des Gluckes und ber Macht gefeffelt; er befaß aber Einsicht genug, die veranderte Lage zu begreifen, und war jest eifrig fur ben Unschluß an die öftlichen Berbundeten. Den Konig zu bekehren gelang ihm indeffen nicht; es blieb ihm baber nur übrig, auf

eigene Sand bie Truppen babin zu führen, wohin bas mahre Intereffe bes Landes wie die eigene Sympathie fie trieb. Aber es hat ihm die mahre Entschloffenheit gefehlt, ben rechten Zeitpunkt und bie rechten Mittel rafch zu ergreifen.") Er theilte dies Geschick mit ten verbundeten Monarchen felbst. Sie hatten zwar in einer brobenden Proclamation Die "Bernichtung" ber widerftrebenden Rheinbundsfürsten angekundigt, allein ihre Sandlungen bewiesen, bag ihnen bynaftische Rudfichten boch schwerer wogen, als jenes Manifest eingestand. In Worten broben und in Thaten schlaff fein, war aber bas Schlimmfte, was geschehen fonnte; Die Schwankenben wurden nicht erfcredt, fonbern nur erbittert und ichlossen fich um fo ruchaltloser an ben herrn und Meifter an, bem fie ihre junge Souveranetat verdankten. leon hat nachher in wenig Wochen bie gelockerten Teffeln bes Rheinbundes wieder fefter gefnupft, am Rhein wie in Cachfen; er tam, befahl, ließ ben Baubernben nur bie allerknappfte Frift - und fie gehorchten. Er zeinte feinen Gegnern, was fie thun follten.

So blieb benn Deutschland auch in diesem erhabensten Augenblick seiner Geschichte ber überlieserte Sammer nicht erspart, in zwei Lager getheilt ben großen Kampf auszusechten. In der Nation war man wohl einig; denn auch im Rheinbunde sehnten sich alle edlen und unabhängigen Seelen dem Rampse mit dem verhaßten Feinde entgegen, und in Desterreich waren die Nachklänge des großen Jahres 1809 mächtig genug, um den kleinen Calcul der Diplomaten und die nächste Sorge materieller Bedrängniß zu übertönen, aber die Dynastien wollten nichts wagen für die Herstellung deutscher Selbständigkeit. Waren sie auch nicht alle von offener, bewußter Feindseligkeit gegen die junge Erhebung erfüllt, wie z. B. der Württemberger Autokrat, so standen sie ihr doch mißtrauisch und fremd gegenüber, warteten, die der Dränger aus Westen von Neuem erschien, und stellten ihm dann ihren letzten Thaler und ihren letzten Mann zum Todeskamps gegen die deutsche Sache.

Die Bündnisse nach Außen, die Rußland und Preußen indessen gangen, waren kein Ersatz für diesen Schaden deutscher Zustände; sie ließen unsere Entzweiung nur bitterer empfinden. England beurtheilte die Dinge lange Zeit noch mit dem Mistrauen, das durch die niederschlagenden Ersahrungen früherer Jahre geweckt war; es zögerte trotz aller dringenden Mahnungen, die von Männern wie Stein und Gneisenau kamen. Noch im Januar beschränkte sich Lord Castlereagh darauf, durch seine Agenten den Anschluß an Rußland und das Vertrauen zur Politik des Ezaren anzuempsehlen; die Ereignisse in Ostpreußen hatten ihn überrascht und seine Politik überholt.") Seine Rathschläge und Mahnungen waren nun überstüssig; man

<sup>\*)</sup> S. Holzendorffs Beiträge zur Biographie des Generals Thielmann. S. 97. 114. Beitste I. 266—268.

<sup>\*\*)</sup> Castlereagh despatches Second Series. VIII. 303-305. 312.

brauchte Gelb, Waffen und eine rasche Landung. Das Einzige, wozu er sich erhob, war die Annahme von Gneisenau's Anerbieten, nach Colberg zu gehen und dort die Besatzung zu bestimmen, daß sie sich gegen Frankreich erkläre. Aber das Wichtigste, die Landung, blieb jetzt und nachher den zweideutigen handen Schwedens überlassen. So ließ sich England eine unschätzbare Geslegenheit entschlüpfen, durch eine kraftvolle Diversion an der Weser eine entscheidende Wirkung auf den Krieg zu üben.

bochft unficher und in jedem Falle peinlich fur bie beutsche Sache hatten fich bie Beziehungen zu ben fcandinavischen Staaten geftaltet. In Schweben verfolgte Bernadotte, feit er zum Kronprinzen erwählt war, nur ben einen Bedanken, wie er feine Dynaftie befestigen konne. Bor Allem ichien ein Erfat für Finnland nothwendig und er glaubte ihn in Norwegen gefunden m haben. Um die Erwerbung Norwegens brehte fich daher vor dem großen Riege und mahrend beffelben feine gange Politit, bis er einen Augenblick, burch die Greigniffe zu kuhneren Entwurfen fortgeriffen, baran bachte, ben frangösischen Thron felber zu besteigen. In fruberen Tagen, noch vor bem Bruche zwischen Frankreich und Rugland, hatte er wegen Norwegen bei Napoleon angeklopft; beffen Antwort war aber ablehnend ausgefallen. Nun wandte er fich an Alexander und fand bort geneigtere Aufnahme. Kurz ehe ber Krieg begann, war am 5. April 1812 zu Petersburg ein Bertrag unterzeichnet worben, worin Rugland als Gegendienst für eine schwedische Landung an ber nordbeutschen Kufte versprach, die Abtretung Norwegens zu bewirken und felbst mit 35,000 Mann Gulfstruppen bagu mitzuwirken. Danemark follte vorerft in Frieden aufgefordert werden, Norwegen abzutreten und zwar gegen eine Entschädigung in ber Rabe feiner beutschen Staaten; weigerte es fich, fo ward es durch die Waffen gezwungen. Erft nach ber Erwerbung Norwegens follte bas ichwebische Beer nach Deutschland übergeben. England wollte man einladen, bem Bundnig beizutreten und bie Bedingungen zu gewährleisten. Trot biefes Vertrages hörte Bernabotte nicht auf, auch bie Beziehungen zu Napoleon zu pflegen; er schien sich burch bie ruffischen Bufagen für fo wenig gesichert zu halten, daß er nicht nur fortfuhr, ten französischen Raifer mit Freundschaftsbetheuerungen beimzusuchen, sondern ibm auch feche Bochen nach bem Petersburger Bertrag ein Bundnig gegen Rußland anbot — natürlich für die Zusage von Norwegen. Napoleon, wenn gleich ohne Kenntniß von bem geschloffenen Bunde mit Ruftland, beurtheilte boch ben Gascogner gang richtig, wenn er ihm erklären ließ: er wolle nicht auf Roften eines getreuen Berbundeten einen zweifelhaften erkaufen.

Nun begann der Krieg. In dem Augenblick, wo Napoleon sich fertig machte, den Niemen zu überschreiten, wurde zu Wilna ein neuer Vertrag (3. Juni) abgeschlossen, der den Bund zwischen Rußland und Schweden fester knüpfte. Einen Monat später ward zu Derebro der Friede beider nordischen Mächte mit England wiederhergestellt; von der Gewähr für Norwegen und

ben gehofften Subsidien war aber noch keine Rede. Indeffen machte ber Lauf bes Rrieges es bem ruffischen Raifer hochft wunfchenswerth, mit Schweben gang in's Rlare gu tommen, bamit er ficher blieb von biefer Seite und feine Truppen aus Finuland gegen ben gemeinsamen Feind verwenden konnte. Huch bie früher in Petersburg besprochene Unternehmung nach Norwegen hatte er jest lieber vertagt gefeben. Einmal mochten bie Borftellungen Steins, ber nachbrucklich barauf binwies, wie nuglos fur die gemeinfame Sache ber Bug gegen Norwegen und wie viel bringender eine Landung in Nordbeutschland sei, Gindruck auf ben Caren machen; bann waren ihm felber für ben nachften und wichtigften 3wedt feine Streitfrafte nothig. Wegen Enbe Auguft trafen Alexander und Bernadotte in Abo gufammen. Um 30. ward bort ein neuer Bertrag abgeschloffen, auf Grund ber früheren Berabredungen. Um ben Zeitpunkt einer gandung in Nordbeutschland zu beschleunigen, follten 25,000 Mann Ruffen Ende September, weitere zehntaufend zwei Monate fpater nach Schonen gebracht werben. Dann murbe Schweben feine Operationen gegen bie banischen Infeln beginnen; follte fich Danemart nicht freiwillig jum Beitritt und zur Abtretung von Norwegen entschließen, fo wurde Seeland vom Kronprinzen befett. Dagegen verburgte Schweben bem ruffifchen Raifer ben Befit bis gur Beichfel. Großbritannien follte bagu bermocht werben, biefe Bedingungen ju gewähren. In einem geheimen Artikel verpflichteten fich beibe Machte, ber Alliang die Kraft und ben Charafter eines Familienvertrages zu geben und im Fall irgend eine Macht bie Rube Schwedens ober Ruglands ftoren follte, fich mit einem Gulfscorps von 12 bis 15,000 Mann zu unterftugen.\*) Ungeachtet biefes neuen Vertrages blieb bie Expedition gegen Danemark vorerft noch ausgesett; Alexander hatte es gewunscht und Bernadotte war mit anscheinender Großmuth diesem Bunfche entgegengekommen. Er mochte fich überzeugt haben, daß Rugland bie veriprochenen 35,000 Mann vorerft noch felber fehr nothig habe, um ben Rrieg mit einigem Gluck zu führen, und außerbem ward mit bem Berschieben bes banischen Unternehmens auch die unbequeme Landung in Nordbeutschland in bie Ferne gerückt.

So blieb es bem schwedischen Kronprinzen vorerst erspart, sich durch einen seindseligen Angriff gegen Napoleon zu compromittiren; er konnte lauern und abwarten, wie die Umstände sich gestalteten. Denn daß Bernadotte von einer uneigennützigen und hochherzigen Theilnahme an der großen Sache getrieben sei, glaubte schon damals von den Eingeweihten Keiner. Selbst Alexander, der sich gern darin gesiel, sein Verhältniß zu dem Kronprinzen im Lichte persönlicher Herzensfreundschaft erscheinen zu lassen, sprach

<sup>\*)</sup> Die genaueste Nachricht barüber gibt Touchard-Lasosse. Bb. II. 44 f. ber beutschen Bearbeitung. Bgl. übrigens ben lehrreichen Aufsatz in ber Zeitschrift fitt hamburg. Geschichte 1854 I. 155 ff.

wohl gelegentlich einmal die Beforgniß aus, man konne burch allzugroße Sprodigkeit ihn Napoleon wieder in die Arme führen. Unfere beutschen Manner trauten ihm vollende gar nicht. Mit Recht warnte Stein ichon im Geptember 1812: wenn bie verheißene gandung im Norden ftattfinde, durfe man weber dem Gascogner und feinen armen, raubfüchtigen Schweden noch Rugland das Schickfal Deutschlands überlaffen. Diefes werbe fich im Dften vergrogern wollen, jener werde Danemark mit beutschen Provinzen für Norwegen ju entschädigen fuchen. Wiederholt fprach Stein auch fpater feine Dieftimmung barüber aus, bag Alexander bem Kronpringen eine folche Ginwirkung auf die großen Angelegenheiten einräume. Das ichwedische Wefen, fagte er einmal, ift eine Seifenblase und wirkt gleich ihr. Alehnlich lauteten über Bernadotte die Urtheile von Gneisenau, Munfter und ben ihnen gleichgefinnten Mannern, die bem biplomatifchen Schauplage naber ftanben. Die Unthätigkeit bes Kronprinzen im Sommer und herbst 1812 ward geradezu als Zweideutigkeit angesehen; daß er ben Geldmangel und die Misernte in Schweden vorschützte und fich über bie allerdings gabe Sparfamteit Englands in Betreff ber Subsidien beklagte, um fein Bogern zu entschuldigen, galt fur leere Ausflucht, und zwar nicht nur in ben Augen Steins und Gneisenaus, fondern auch des Czaren felbft, ber bem Berdacht Raum gab, baß ber Kronprinz, burch Napoleons glückliches Vordringen frappirt, erft ben weiteren Bang der Greigniffe abwarten wolle, ebe er fich entschied.\*)

Bemerkenswerth war es in jedem Falle, daß die schwedische Politik erst dann ein Lebenszeichen von sich gab, als die ersten ungünstigen Nachrichten über Napoleons Moskauer Expedition eintrasen. Nun erschien mit einem Male ein Manisest, das offene Feindseligkeit gegen Frankreich verkündete, und der französische Gesandte ward angewiesen, Stockholm zu verlassen. Wenn Betnadotte damit beabsichtigte, neue Pfänder für seine verdächtig gewordene Treue zu geben, so erreichte er wenigstens an einer Stelle, in London, seinen Iweck; die Sprödigkeit, sich mit Schweden näher einzulassen, Geld zu spenden, Norwegen zu garantiren, ließ etwas nach. Noch immer hatten freilich die britischen Staatsmänner die Hoffnung nicht aufgegeben, daß Dänemark sich in Frieden mit Schweden auseinandersehen und seine Truppen der gemeinsamen Unternehmung anschließen werde; in diesem Falle, meinte man, werde der Kronprinz wohl seine unmittelbare Forderung Norwegens verschieben und sich mit einem Versprechen für die Jukunft begnügen.")

<sup>\*)</sup> Außer den übrigen Berichten geht dies auch aus den panegprischen Angaben bei Touchard-Lafosse bentlich hervor. S. II. 55 f. Daß der Kronprinz vor Allem siber Norwegen Sicherheit haben wollte, bevor er etwas that, zeigt auch der Brief vom 17. October 1812 in den Lebensbildern III. 99 f.

<sup>\*\*)</sup> Thorntons Depeschen vom 8. und 30. Dec. 1812 in Castlereagh letters and despatches VIII. 295, 283 ff. Die späteren Berichte vom Januar ebenbas. S. 314 ff.

Indeffen die eine wie die andere hoffnung foling fehl. Beber Danemark ließ fich in ber erwunschten Beife beiziehen, noch war Bernabotte geneigt, ohne bestimmte Unterpfander in Thatigfeit zu treten. Die britische Dolitif tam zu ber Ueberzeugung, bag es bem Aronpringen jest Ernft fei, mit Frankreich zu brechen, aber bag es auch irgend eines Bugeftandniffes bedurfe, um ihn zur Activität anzuspornen. Go entschloß fich benn bas Londoner Cabinet zum Nachgeben; feit Januar ward eifrig unterhandelt und am 3. Marg ein Bundniß zu Stockholm unterzeichnet, worin ben Schweden für eine gandung von 30,000 Mann und fur Begunftigungen bes britifchen handels Gubfidien bewilligt, Buabeloupe abgetreten und die Mitwirkung gugesichert ward zur Acquisition von Norwegen. Damit hoffte England bie rafchere Thatigkeit Schwebens im beutschen Norben gesichert zu haben. bas schwedische Geer follten fich ruffische und preußische Truppen anschließen und fammtlich bem Dberbefehl bes Kronprinzen unterftellt fein; ein am 22. April zwischen Preußen und Schweden abgeschloffener Bertrag fette bas preukische Gulfscorps auf 27,000 Mann fest.

Es ift eine fehr peinliche Sache, neben bem gewaltigen Strome einer großartigen Volkserhebung, wie die ersten Monate des Jahres 1813 fie zeigen, biefen truben biplomatischen Canalen nachgeben zu muffen; aber gum Berftandniß ber beutschen Dinge ift es unentbehrlich, fie zu kennen. Man wurde einen guten Theil ber Geschichte bes benkwurdigen Jahres und feiner bedeutenoften Rampfe nicht verfteben, wenn man bie Untecebentien Bernabotte's, feine Absichten und feine Tattit überfabe. Er läßt fich, wie wir eben faben, schon vor bem ruffischen Kriege Norwegen vom Czaren versprechen, halt fich aber baneben die Chance noch offen, fich mit Napoleon wieder zu verständigen, ja er treibt diefen Doppelfinn seiner Politit, mahrend Napo. leons gludlichem Vordringen nach Mostau, bis zu einem Punkte, ber ihn ichon Bielen als einen Abgefallenen erscheinen läßt. Wie bann bie Lage fich andert, geht er ein Paar Schritte vor gegen napoleon, aber boch nur fo weit, um die Gehnsucht Ruflands und Englands nach feiner thatigen Mitwirkung zu erhöhen. Es gelingt ihm auch, fich im Preis fo hoch als möglich ju fteigern und die Gewähr Englands für feine norwegischen Plane ebenso zu erlangen, wie vorher die Ruglands. Der gleiche Grundgedanke, ber ben schwedischen Kronprinzen bis hierher geleitet hat, ift auch — bas darf man nie vergeffen - bas beftimmenbe Motiv bei feinem fünftigen Sandeln in Deutschland; andere als norwegische Interessen hat er auch hier keinen Augenblick gekannt.

In dieser Politik ist keine Aber von dem großen, opferbereiten Geiste, der in demselben Augenblick unser Volk zum Kampfe trieb. Und nicht Bernadotte allein, auch der Czar, auch England sind von ähnlichem Calcul erfüllt. Der Czar läßt sich schon bei Zeiten die Weichselgränze garantiren, England vergist seine Handelsvortheile nicht, beide zusammen verüben in einem Moment, wo sie die Freiheit der Welt und die Herstellung des alten

Rechts auf ihre Fahnen schreiben, burch die Verträge über Norwegen an einem freien Volke ein Stück von treuloser Gewaltthat, das an die Theilung Polens und an die schlechtesten Tage Bonaparte'scher Politik erinnert. Und wie nahe lag die Gefahr, daß nicht mit Deutschland im Moment seiner stolzsten Erhebung ein gleiches Spiel gespielt ward, wie mit Norwegen oder Dänemark! Es hing doch nur an einem Haar und man hätte den Ersat sür die schwedische Entschädigung in Deutschland gesucht, das heißt, die Gebiete an der Weser und Elbe, deren Raub durch Napoleon einer der letzten Unlässe des großen Krieges gewesen, wären ihm wieder abgeraubt worden, um damit Dänemark für Norwegen zu entschädigen. Um dies zu erläutern, müssen wir einen Moment den Beziehungen zu Dänemark nachgehen.

Danemark hatte, fo lange Napoleon in ber Bluthe feiner Macht ftand, bem französischen Bundniß willig gedient. Dhne in den großen Krieg wirlim einzugreifen, hatte es boch Sandlangerdienste gethan, die willkommen Die Rataftrophe Schills im Jahre 1809 war burch banische Baffen herbeigeführt worden; ber nach Belgoland abziehenden Geldenschaar des Braunschweiger Herzogs hatten die Danen noch vom Weserufer aus ihre unwirkjamen Rugeln nachgesendet. Zugleich hatte die danische Krone nach bem Umfturg bes beutschen Reiches burch Rapoleon ben Berfuch gemacht, bie Ginverleibung Holsteins zu erschleichen.\*) Als freilich bie Katastrophe von Moskan erfolgte, dachte auch Danemark an die Umkehr. Roch im December 1812 wurde in Petersburg wegen eines ruffifden Bundniffes angeklopft und im Januar 1813 erfolgten bie erften Schritte, um mit England wieber ein freundschaftliches Berhältniß einzuleiten. \*\*) Bon England ließ bie Antwort ziemlich lange auf fich warten; bagegen tamen von anderer Geite Untrage, die zeigten, bag im Lager ber Gegner Frankreich bereits über Danemark verfügt war. Schweden erhob (Mitte Decbr.) bas förmliche Verlangen, Norwegen abzutreten und fich dafür mit Schwedisch Dommern entschädigen zu laffen. Rußland unterftutte bies Unfinnen und schlug ben Danen vor, vorerft durch fofortige Besetzung Lübecks, Hamburgs und Bremens fich fhablos zu halten. Richt nur bies und Schwedisch - Pommern, fondern selbst Holland stellte ber Czar freigebig in Aussicht, wenn sich die banische Politik ungejäumt ben Bunfchen ber Berbundeten fuge. Man war überhaupt nach alter Beise nicht verlegen, auf beutsche Kosten recht reichlich zu entschädigen; Bernadotte meinte, auch Medlenburg-Schwerin tonne man bingeben, wenn nur er felber Norwegen befame!\*\*\*)

<sup>\*)</sup> S. Dropfen und Samwer, die Herzogthümer Schleswig-Holstein und bas Königreich Dänemark. Hamb. 1850 S. 11 f.

Dentschrift Rist's in ber angeführten Samb. Zeitschr. I. 69. Bgl. ben Brief Friedrichs VI. ebendas. S. 166.

<sup>\*\*\*)</sup> Thorntone Depesche in Castlereagh despatches VIII. 315. Bgl. Bignon XI. 373.

Bum Glück für Dentschland fehlte es der dänischen Politik an Raschheit des Entschlusses. Es war ihr damals sehr nahe gelegt, wenigstens Hamburg und Lübeck einstweilen als Pfänder in die hand zu nehmen; nicht nur Rußland und Schweden ermunterten dazu, auch der in Hamburg commandirende französische General Carra St. Cyr, wie er einmal seine Stellung als unhaltbar erkannte, forderte die Dänen auf, die Stadt zu besetzen. Nach seinem Abzug und vor Tettenborns Ankunft konnte die Besetzung ohne Schwierigkeit stattsinden; man hätte sie vielleicht als eine Erlösung von den Franzosen mit Dank begrüßt. Es sind auch im Rathe der dänischen Staatsmänner alle diese Vortheile damals eifrig erwogen worden, aber es siegte jene Unschlüssigfeit, welche eine machtlose Neutralität gern für Selbständigkeit ausgibt.")

Indessen waren aber die Dänen doch in peinlicher Ungewißheit über Norwegen; die Erklärungen Schwedens und Rußlands hatten alle Sorgen darüber erwecken müssen. Bon England kam endlich gegen Ausgang März eine Antwort; sie sprach von Norwegen nichts, aber sie lautete kalt und abgemessen und enthielt die bedenkliche Aeußerung: der Weg zur Friedensunterhandlung gehe über Schweden.

Da erschien am 22. Marz, wie ein banischer Diplomat fagt, neinem Schutzengel zu vergleichen", Fürft Dolgorucky, aus bem hauptquartier in Kalisch vom ruffischen Kaifer unmittelbar abgesandt, um ben engeren Anschluß Danemarks an die Verbundeten einzuleiten. Er brachte die Aufforberung an Danemark, fich ber Coalition anzuschließen, und versicherte auf die Frage wegen Norwegens, es feien darüber von Rugland feine bindenden Bufagen gegeben worden. Bie fich das banifche Cabinet gleichwol noch befann und eine Garantie aller danischen Staaten verlangte, wurde bas nicht unfreundlich aufgenommen und die Sache fo hingeftellt, als fei jene frühere Forderung Rorwegens nur erhoben worten, weil die danische Gefinnung bamals höchft zweideutig erschienen fei. Schweden schwieg über Norwegen; aus Petereburg und aus Wien ward berichtet, bas norwegische Berlangen fei beseitigt; zugleich bot der ruffische Abgefandte in Ropenhagen Alles auf, die Vortheile bes Unschluffes an bas große Bundnig recht einlenchtend hervorgubeben. Wurden doch die früher angebotenen Entschädigungen jest wie ein freiwilliger Lohn für die Theilnahme am Kriege wiederholt; die Sansestädte, felbst Holland als lockende Beute hingehalten. So gelang es die Bedenken ber banischen Staatsmanner zu überwinden; fie entschloffen fich, gegen die Barantie ber Integrität danischer Gebiete ein Gulfsheer zu den Ruffen ftogen zu laffen. Im Anfang April wurde Graf Karl Moltke abgefandt, um dem Czaren diefe Borfcblage zu überbringen; zur nämlichen Zeit ging Graf Bernftorff nach Condon, um das Berhaltnig mit England wiederherzustellen. Wenn Bernadotte damals in einer Unterredung mit dem banischen Weschäfts.

<sup>\*)</sup> S. Rift's Dentschrift a. a. D. 71. 72.

träger wenigstens auf die Abtretung von Drontheim zurückfam und als Erjat wieder die Hansestädte und Mecklenburg vorschlug, so schien dies eben nur zu beweisen, daß zwar Schweden die alten Gelüste noch nicht habe fallen lassen, aber von den verbündeten Mächten der Gedanke an die Abtretung aufgegeben sei. Der Kaiser will uns Norwegen garantiren, schried damals (30. März) der Dänenkönig kurz nach Dolgoruckys Ankunst, und uns zum Frieden mit England verhelfen. So ward denn auch eben jetzt, zum Beweis, daß man in die russischen Sntentionen bereitwillig eingehe, der Entschluß gefaßt, das von den Franzosen von Neuem bedrohte Hamburg zu "jößen." Mit der Versicherung, daß der König der Unabhängigkeit der Hansestädte nicht entgegen sei, ward am 10. April dem Fürsten Dolgorucky und dem dänischen Consul in Hamburg die Eröffnung gemacht, daß der dänische Monarch in Anbetracht der drohenden Gefahren sich entschlossen habe, hamburg und Lübeck seine Protection zuzuwenden, indem er sie durch seine Luppen besehen lasse.)

Bas follte dies boppelte Spiel bedeuten? Bar boch von Rugland zu wiederholten Malen, von England erft neulich, am 3. Marz, bem ichwedischen Kronprinzen Norwegen versprochen worden; warum lockte man jest Danemark mit Berheißungen, die dem offen widersprachen? Schwerlich hat der ruffische Unterhandler seine Bollmachten überschritten; eber scheint es, daß ein neues Schwanken in dieser leidigen Sache eingetreten war. Beigte fich entichloffen, bie Bernadotte'ichen Buniche zu erfüllen und empfing den banifchen Abgefandten, Bernftorff, mit ber Frage, ob er ermachtigt fei, Norwegen abzutreten; wie er das verneinte, wurde jede weitere Berhandlung Aber Allexander zeigte fich lauer und ichien nicht abgeneigt, Danemark auch ohne bas Opfer Norwegens in ben Bund aufzunehmen. Bernadotte faumte benn auch nicht, bem Ggaren zu bedeuten, daß er fich aller Verbindlichkeiten für entledigt erachte, wenn man ihm die gegebenen Busagen nicht halte; er fand Unterstützung bei England. Da wurde benn freilich die Sendung Dolgorucky's dem Urheber felber unbequem und er mochte es bereuen, Danemark fo weit entgegengekommen zu fein. es nichts weniger als erwünscht, daß die in Kopenhagen versprochenen Abtretungen in Nordbeutschland ziemlich laut besprochen und felbst in der Presse Es schien boch nicht an ber Zeit, die Sanseaten, die erörtert wurden. Medlenburger und die Pommern, beren Begeisterung und Opferwilligkeit

<sup>\*) &</sup>quot;Daß die Schweben", schrieb König Friedrich VI. am 13. April, "an mehsteren Stellen angreisen werden, ist möglich. Bon Holstein halte ich doch den Angrisssschaften abgewendet, da ich Rußland gelobt habe, Hamburg, Litbeck und Travemunde zu besehen.... auch meine Truppen mit Rußland zusammenwirken zu lassen, sobald ich Frieden mit England erlangt habe."

man noch bedurfte, schon wissen zu lassen, daß sie vielleicht zur auswärtigen Entschädigung bestimmt waren.")

Gine Zeit lang blieben bie Dinge noch in ber Schwebe. Wenn Danemark es unterließ, die Sanfestabte jum Cout gegen bie Frangofen gu befeten, fo geschah dies nur, weil man fich über bie Bedingungen der Dccupation mit Tettenborn nicht verständigen konnte; im Uebrigen ichien bas Berhältniß zu Rußland gang ungetrübt und noch bis in die zweite Galfte bes April kamen freundliche Gröffnungen aus bem ruffischen hauptquartier. Inbeffen ward aber Bernadotte bringenber und England ftand ihm gur Seite. Alexander mochte die Zweideutigkeit bes Spiels ziemlich empfinden, indem er erit Schweben beimlich Norwegen versprochen und bann mit Danemark eine Berhandlung über ein Bundniß gepflogen hatte, worin von jener Abtretung keine Rebe war; er mußte eine ber beiben Allianzen opfern und es neigte Alles dabin, daß dies die danische war. Um aber vom Czaren den Schein einer Treulofigkeit abzuwenden, wurde die Schuld auf den Unterhandler geworfen. Um 3. Mai erhielt Dolgorucky ploplich einen Erlaß, der in berben Worten fein Verfahren migbilligte, Die Verhandlung besavouirte und ben Unterhandler abberief. In Danemark war man, wohl mit Recht, überzeugt, bag ber Gefandte in guteni Glauben gewesen war und behandelte ihn bemgemäß auch in feiner Ungnade mit aller Auszeichnung.

So war benn die Stellung der scandinavischen Staaten zum großen Kriege entschieden; Schweden trat in das große Bündniß ein, Dänemark blieb aller Boraussicht nach mit dem französischen Kaiser und seinen Geschicken verstochten. Diese Wendung, so widerwärtig die einzelnen Vorgänge sind, war für Deutschland ohne Zweisel noch nicht die schlimmste; sie wehrte und wenigstens die Vergrößerung Dänemarks an der Weser, Elbe und Trave ab. Aber daß Bernadotte's Hülfe doch nicht wohlseil erkauft war, und daß sich Steins Wort, "das schwedische Wesen sei eine Seisenblase", in der That erfüllte, davon wird die folgende Geschichte bei mehr als einem bedeutenden Anlasse Zeugniß abzulegen haben.

Wir sind dem Gange dieser großen und kleinen Dinge ohne Unterbrechung gefolgt, um die Motive, die Kräfte und die Schwierigkeiten, mit denen wir in den Kampf eintraten, in einem zusammenhängenden Bilde darzulegen. Es ist Zeit, auch das Thun des Gegners ins Auge zu fassen.

Man wird, zumal bei Betrachtung der Schwierigkeiten in Deutschland selbst, wohl nicht versucht sein, seine Macht zu gering anzuschlagen. Noch waren seine Mittel gewaltig, sein Genie und seine Thatkraft ungebeugt, die russische Katastrophe hatte seine Macht und seinen Nimbus wohl schwer er-

<sup>\*)</sup> Bgl. die Zeitschrift bes Bereins für Hamburg. Gesch. 1854, I. 77 ff. 171 ff.

schüttert, aber nicht gebrochen. Noch blieb er ein furchtbarer Gegner, zumal der deutschen Zerriffenheit gegenüber, die sich auch in diesem glorreichsten Augenblick nicht verleugnet hat. Zwölf blutige Schlachttage, in einen kurzen Zeitraum zusammengedrängt und an Opfern reicher, als mancher große Weltkieg, haben beredtes Zeugniß abgelegt, was auch nach dem Verhängniß von 1812 der Mann und seine Hülfsquellen noch bedeuteten.

Er hatte die Reste seiner Armee verlassen, weit die politische Lage in Deutschland und Frankreich das zu gebieten schien. Wäre ich bei der Armee geblieben, äußerte er gegen Marmont,\*) so hätte ich mich am Niemen geshalten, Murat wird an die Weichsel zurückgehen; das ist der Unterschied in militärischer Hinsicht. Aber nach den Verlusten, die wir erfahren, und in meiner Stellung als Souverain, machte meine Anwesenheit bei der Armee in solcher Entsernung und diesen Umständen meine Situation bedenklich. Hier bin ich auf meinem Throne und werde bald in der Lage sein, neue Hüssemittel zu schaffen und unfre Unglücksfälle gut zu machen.

Es war seine wohlberechnete Taktik, den Eindruck, den die Katastrophe auf ihn selbst gemacht, zu verbergen durch die Miene scheinbarer Undewegslickeit und ungetrübter Zuversicht. "Lom Erhabenen zum Lächerlichen ist nur ein Schritt," sagte er in Warschau spottend seinem Gesandten de Pradt, als dieser in sprachlosem Erstaunen den stücktigen Imperator in seinem unscheinbaren Absteigquartier aufsuchte. Wer hat nicht Unglücksfälle gehabt, sügte er hinzu; bei mir stehen sie nur im Verhältniß zu meinem Glücke, werden aber bald gut gemacht sein. Er rühmte seine Gesundheit, seine unsgeschwächte Kraft und schien sich selbst mit einem gewissen Behagen in die neue Situation zu versehen. Ich bin für außerordentliche Abenteuer geschafsen, sagte er, die umgestürzte Welt ist mein Element; aber ich werde sie wieder zu ordnen wissen. In Kurzem werde ich mit 300,000 Mann an der Weichsel stehen und die Russen züchtigen für Erfolge, die das Werk der Natur, nicht ihr Verdienst sind.

Das war die Tonart, die er anschlug, der eignen Gemahlin und ben Bertrauten, wie den Staatsmännern und Behörden gegenüber. Nur die Kälte, so lautete die Fiction, hatte das Unheil verschuldet; in Kurzem werde Alles wieder gut gemacht sein.

Napoleons Rücksehr nach Paris, die der Botschaft des 29. Bulletins fast auf dem Fuße folgte, war das Erste, was den Eindruck der Hiodspost sühlbar minderte. Man mochte ihn im Stillen anklagen und verdammen, sein Wesen und Walten blieb doch immer von so imponirender Macht, daß sein persönliches Erscheinen allein jenes Gefühl der Sicherheit einigermaßen wiedergab, das durch die entsetzliche Niederlage bis auf's Tiefste erschüttert war. Die abenteuerliche Mallet'sche Verschwörung, so sehr sie die schwache Seite

<sup>\*)</sup> Mémoires du duc de Raguse IV. 150. Bgl. Thiers XV. 127. IV.

bes Spftems entblößte, ließ doch auch empfinden, was an dem einen Manne Alles hing. Go erweckte benn auch fein Rommen die Frangofen aus ber bumpfen Betäubung, die ber Unglucksbotichaft gefolgt war; überall gab fich eine neue Spannung und Thätigkeit kund, beren Schöpfer und Leiter er war. Die Nation follte über bas vergangene Unbeil gar nicht zur Befinnung kommen, sondern alles Denken und Thun fich nur dem neuen Kampfe guwenden, der bevorftand. In diefem Ginne empfing er feine Minifter, die Behorden, den Staatsrath, ben Scnat; feine Reben an fie betonten faum bie Niederlage, fie ermuthigten nur zum neuen Kriege. An feiner Haltung und seinem Tone war nicht zu erkennen, daß ber rein menschliche Schmerz, ber Millionen bewegte, auf feine Seele irgend einen tieferen Eindruck gemacht; er bewährte überall bie kalte und ftolze Saffung, wie in ben Tagen feines Gludes. Auch bas officielle Edo feines Willens, ber Moniteur, hielt ben Ton der Siegeszuversicht früherer Tage feft. 3d wünsche ben Frieden, erklärte der Raifer bei ber Eröffnung des gesetzgebenden Körpers, aber nie werbe ich einen andern als einen ehrenvollen und bem Interesse so wie ber Große meines Reiches angemeffenen Frieden schließen. Der Minifter bes Innern entrollte vor ber gesetgebenden Berfammlung ein glanzendes Bild alles beffen, was unter bem Raiferreich fur bas innere Wohl bes Landes, fur Cultur bes Bobens, fur Induftrie, Canale, Bafen, Stragen gefchehen mar, um zu beweifen, "wie unermeglich bie Gulfequellen, wie feft gegrundet bas Syftem des Reiches und wie boch verdient eine Regierung fei, beren Urbeiten ftets nur bem gewidmet waren, was groß und ruhmwurdig fur Frantreich fei." Auch die Schmeichler, die unter bem erften Gindruck der Riederlage verftummt waren, fanden die Sprache wieder; fo reich wie in ben Tagen bes Sieges strömten die Ergebenheitsadreffen von allen Seiten zusammen.

Gleichwohl täuschte sich Napoleon über den Ernst der Lage nicht. Wenn er in der Rede an den legislativen Körper die Energie seiner Völker und ihre ungeschwächte Liebe pries und "mit Genugthuung" verkündete, daß die Bewohner Italiens, des ehemaligen Hollands und der neu vereinigten Nordseegebiete wetteiserten mit den alten Franzosen, und wenn er im zuversichtlichsten Tone versicherte: "ich bin zufrieden mit dem Benehmen aller meiner Verbündeten" — so waren das nur die alten Künste, womit er so lange die Welt geblendet; er selber täuschte sich nicht mehr. Um Tage, wo er jene Nede sprach, am 14. Februar 1813, wußte er sehr genau, wie wenig Ursache er hatte, das Benehmen "aller seiner Verbündeten" zu preisen; er sah das Zaudern des österreichischen, das Schwanken des preußischen Cabinets, die wachsende Macht der Volksdewegung dort klar vor Augen; er wußte, welch eine mächtige, ungekannte Gährung die alte Völkerwelt Europas ansing zu erschüttern.

Es ist nicht zu verkennen, daß gerade diese neue Art des Kampfes tiefen Eindruck auf ihn machte. Der erwachte Geist der Nationen erweckte ihm

Grauen, wenn er gleich die Miene annahm, ihn zu verkennen und zu mißachten. Der Ideologie — rief er gleich nach seiner Rückkehr dem Staatsrath zu — muß man alles Unglück, das Frankreich betroffen hat, zuschreiben; ihre Lehren haben die Herrschaft der Blutmenschen herbeigeführt. Wer anders hat das Princip der Insurrection als einer Pflicht proclamirt? Die Agenten Englands, sagte er dem gesetzgebenden Körper, verbreiten bei allen Nachbarvölkern den Geist der Revolte gegen ihre Fürsten. England sucht das ganze Festland dem Bürgerkriege und der Anarchie preiszugeben. Nicht ein Land Europas, verkündete er bei einem andern Anlasse, wird von Frankreich abstallen; alle werden taub für die Intriguen Englands sein.

Aber während er bies fprach, ward er ichon durch die Ereignisse Lügen Im December hatte er noch hoffen konnen, daß Ruftland erschöpft an der Weichsel bleiben, Desterreich und Preußen sich nicht entscheiden wurden. Er rechnete damals noch auf einen stattlichen Reft ber großen Armee, der sich sammeln und reorganisiren konnte. Dann ware ihm Zeit gegonnt gemesen, bis zum Frühjahr neue Kräfte zu sammeln und geftütt auf seine Festungen an der Ober und Weichsel Die Russen weiter zurückzutreiben. in sechs Wochen hatten sich die Verhältnisse gewaltig geändert. Die Reste seiner Macht, über alle Erwartung vermindert, waren bis an die Ober, Spree und Gibe guruckgeschoben, bie Ruffen naberten fich, von yorks und Bulows Truppen unterftugt, bereits ber Mark, ber preußische Sof entwand fich dem frangösischen Ginflug und begann bie gebundene Rraft bes Bolkes zu entfesseln. Was eben jett, im Februar und Marz, bort geschah, fundigte einen Kampf an, deffen Gewalt Napoleon wohl ermaß, auch wenn er sich vor der Welt den Schein gab, ihn gu fcmaben und zu mißachten.

Den stolzen Versicherungen zum Trot, welche die unverminderte Erhaltung seiner ganzen Macht verkündigten, sah er die Zeit kommen, wo Opfer
nicht mehr abzuwenden waren. Aber die fatalistische Consequenz des Systems
wollte es so, daß diese Opfer nicht gebracht werden konnten, ohne die moralische Macht des Ganzen zu erschüttern. Er hat darüber selbst auf St. Helena ein bezeichnendes Vekenntniß abgelegt. Der Kaiser, hieß es dort, war
zu den größten Opfern bereit, aber der Augenblick sie anzubieten schien ihm
bedenklich. War gleich seine materielle Macht groß, so war doch seine auf
die öffentliche Meinung gestützte Macht noch größer und glich einem Zauberwerk. Es galt, diese nicht zu verlieren. Ein falscher Schritt, ein übel angebrachtes Wort konnte für immer dies Vlendwerk zerstören. Eine große
Umsicht, ein scheinbar unerschütterliches Zutrauen in seine Kräste waren
ihm demnach vorgeschrieben; vor Allem mußte er die Dinge kommen sehen.

Die Dinge kamen rascher und ungewöhnlicher, als er es bei seiner Ankunft in Paris erwartet hatte. Mochte er damals noch glauben, er könne im Frühling mit einem neuen Heere durch das regungslose Deutschland, von Desterreich und Preußen nicht verlassen, vielleicht wirksam unterstützt, den

ruffischen Krieg in einem raschen Feldzuge an ber Weichsel beendigen, fo hatte ichon die That yorks mit ihren nachsten Folgen diese Soffnung ver-Unter bem Ginbrud biefer Botichaft wurde am 11. Januar eine nichtet. Aushebung von 350,000 Mann beschloffen, und um biefe Bahl zu erreichen, mußten nicht nur bas erfte Aufgebot ber Nationalgarde und die noch nicht einberufenen Conscribirten ber letten vier Jahre beigezogen, fondern es mußte auch auf die Conscription bes Jahres 1814 vorgegriffen werben. Die regelmäßigen Mittel reichten ichon nicht mehr bin, bas Bedürfniß zu beden. Die politische Lage ward aber mit jedem Tage schwankender. Die Freundschaftsbetheuerungen bes in halber Gefangenschaft befindlichen Berliner Cabinets, die Desavouirung Yorks, Satfelds Miffion, Barbenbergs fingirter Gifer fur einen Bonaparte-Hohenzollernschen Familienbund konnten wohl einen St. Marfan und Augereau, aber nicht Napoleon über die wahre Lage täuschen. Wenn er Preußen traute, warum verbat er fich jede auch in bas harmlofeste Gewand gekleidete Genbung an Rußland? warum that er nicht irgend einen entgegenkommenden Schritt, um wenigstens bem Sofe und ber Regierung ben Abfall zu erschweren? Während er bei Defterreich es wenigstens an Bemühungen nicht fehlen läßt, die Politit des Cabinets in den Bahnen der frangofischen Alliang zu erhalten, ift es bemerkenswerth, wie wenig er es fich angelegen fein läßt, das Gleiche bei Preußen zu thun. Es war schwerlich Geringschätzung ber preuhischen Macht (noch während bes Krieges vom Jahre 1812 hatte er mehr als einmal unwillfürlich verrathen, daß er fie noch immer fürchte); es war bas geringe Bertrauen, irgend eine dauerhafte Freundschaft zu gründen. innere Stimme mußte ihm fagen, baß es zwischen biefem Bolke und ihm teine Gemeinschaft mehr gab; feit 1806 hatte er namenlosen Saß gefaet, jest ging bie Aussaat auf.

Seit des Königs Abreise, dem Aufruf vom 3. Februar und der nun begonnenen unvergleichlichen Rüstung des Volkes war für ihn kein Zweisel mehr, was bevorstand; er kannte den Feind, gegen den Preußen seinen letten Mann und seinen letten Thaler als Opfer stellte. Aber er läßt die "Dinge kommen"; die Ereignisse vom März, die Kriegserklärung, der Bund mit Rußland überraschen ihn nicht mehr; wie er dem preußischen Gesandten beim Abschied sagte: Lieber ein offener Feind, als ein Freund, der stets auf dem Punkte steht abzufallen.

Seine Antwort auf die Kriegserklärung Preußens war eine neue Aushebung von 180,000 Mann. Also über eine halbe Million Menschen war seit Januar zu den Waffen gerufen. Freilich ist von diesen ungeheuren Rüstungen nicht Alles so vollzogen worden, wie es auf dem Papier stand. Wir erinnern uns, schon im Jahr 1809 hatte das große Reich die Last eines doppelten Krieges, am Ebro und an der Donau, nur mit Anstrengung ertragen können. Seitdem hatte der spanische Kampf und die russische Katastrophe Hunderttausende verschlungen; die Kräfte der Nation waren erschöpst,

die mannbare Jugend aufgezehrt, man mußte mit unreifem Stoff die Lücken Die alte freudige Kriegsluft war babin; die Conscription ward jest als verhaßte Beifel empfunden und von ben Sunderttaufenden, die im Frühjahr 1813 zu ben Sahnen gerufen wurden, hat fich ein guter Theil burch die Flucht bem Rufe entzogen.") Auch was fich zu ben Fahnen fand, war bem alten Material nicht mehr zu vergleichen; diese jungen Truppen schlugen sich zwar unter ber Leitung bes Kaifers mit heroischem Muthe, aber fie waren durch die Strapagen übertriebener Marfche und burch mangelhafte Einzelne Waffengattungen waren fo rafch Berpflegung raich aufgebraucht. gar nicht herzuftellen. Das Gefchut mußte erft mit Anftrengung ergangt, Die Reiterei neu gebilbet werben. Bur Reiterei fehlte es an Pferben, an geübten Golbaten und an der tuchtigen Schule von Officieren und Unterofficieren, die eine neue Cavallerie heranziehen konnten. \*\*) Und welche Gelbmittel waren nothig, um eine gang neue heeresruftung zu ichaffen! Bas vorhanden war, reichte bagu nicht entfernt bin. Um bie Milliarde, die bagu nothig, aufzubringen, bedurfte es ber gewaltsamften Mittel, die ber nationalen Bohlfahrt gleich schmerzliche Wunden schlugen, wie die immer neuen Ausbebungen an Menschen.

Bas aber mit diesem unvollkommenen Material möglich war, hat Napoleon geleistet. Sein raftloses Thun, sein Drangen, seine Gile fteht in bemerkenswerthem Gegenfat zu ben Bebenken, bem Zaubern feiner Feinbe. Bahrend fie in langen Erwägungen bie toftbarften Momente verlieren, concentrirt fich alle seine Thatigkeit auf bie rasche Eröffnung bes Rampfes. Indeffen fie die wichtigen Gebiete zwischen Gibe und Wefer bem abenteuerlichen Streifzuge einer leichten Reiterschaar überlaffen, lagt er Banbamme am Nieberrhein ein Armeecorps bilben, um bie Abgefallenen ju guchtigen. Bahrend bie Wegner fich noch befinnen, wie fie gegen bie Rheinbundsfürften verfahren follen, zwingt er fie zu neuen Opfern und fichert fich ihre Treue, indem er aus ihren Landen bas große Uebungslager seiner neuen Beere macht. Bei Frankfurt bilden Souham, Beffieres und Marmont frifde Streitkrafte, bei Burgburg Rey und Dubinot, an die fich auch die Contingente Burttembergs, Babens und heffens anschließen follen. Die Baiern fammeln auf feinen Befehl bei Bamberg eine neue Ruftung. Um Niederrhein macht Bandamme fich marschfertig, aus Oberitalien rudt Bertrand mit einem neuen Armeecorps nach Deutschland vor. Die alte und junge Garde wird neu organifirt, aus bem Innern Frankreichs und aus Spanien 150 Stamme zu Bataillonen genommen, an die sich die neuen Truppen anzuschließen haben, von der Flotte werden Matrofen und Seefoldaten herbeigeholt, um die Luden ju beden. In ber Raschheit und Bielfeitigkeit biefes Thuns bewährt fich

<sup>\*)</sup> lleber die Auftritte, die selbst in Paris stattfanden, s. Thiere XV. 197 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Obeleben, Rapoleons Feldzug in Sachsen S. 9. 12 ff.

seine ganze Virtuosität; er sammelt Truppen, läßt sie unbewaffnet über den Rhein schaffen, auf dem Marsch und an den Ruhepunkten ihnen die Waffen austheilen und sie schnell einüben. Das Alles ist seit Ansang des Jahres in vollem Zuge; als er die ersten Anzeichen von Preußens drohendem Abfall erhielt, bildeten sich am Main schon neue Streitkräfte; als der Krieg erklärt wird, waren schon ansehnliche Massen auf dem Marsch nach Mitteldeutschland begriffen. Alles wurde mit Meisterschaft darauf angelegt, daß er zuerst und mit Ueberlegenheit auf dem Kampsplaße erschien.

Mit diefer Schnelligkeit und ichöpferischen Rraft verglichen macht bas Thun ber Gegner ben Gindruck zogernder Langfamkeit. In bem Augenblick, wo ber frangosische Raifer Die schwache Aufstellung Gugens an ber Gibe verftarkte und von Dresten an bis zur Muntung eine Macht von 60-70,000 Mann vereinigte, ftand die freilich fehr verminderte Beerestraft ber Ruffen Wochen lang an der polnisch-schlesischen Grenze. Alls Rutusow endlich (7. April) von Ralisch aufbrach, hatte Napoleon bereits Urmeen nach Deutschland geworfen; als ber ruffifche Feldherr die Etbe erreichte (24. April), brach auch ber Wegner ichon von Maing auf, um ben Berbunteten überlegene Maffen Bohl bereitete fich in Preugen eine coloffale Ruftung vor, entgegenzuführen. aber sie war noch nicht vollendet; es bedurfte wahrscheinlich noch Monate, bis die gefammte Kraft des Volkes in voller friegerischer Entwicklung war. Die Ruffen waren vorerft schwächer, als die Bescheidensten erwartet hatten. Das "Hauptheer" unter Kutusow gabite 17,000 Mann; Miloradowitsch, der jett vor Glogau von ichlefischen Reservebataillonen abgelöst ward, 11,500; bei Bluchers Corps in Schlesien befanden fich neben 26,000 Mann Preugen 10,000 Ruffen unter Wingingerobe; Wittgenfteins Beer gablte gleichfalls nur 10,000 Ruffen, mahrend Jort, Bulow und Borftell, 28,000 Mann Preugen ftark, den Hauptkern bildeten. Dhue Barclay's mäßige Streitkraft, die erft nach bem Fall von Thorn verfügbar war, und ohne bie leichten Streifcorps an der untern Elbe war alfo vorerft nur eine heeresmacht von etwas über 100,000 Mann in Bewegung; bagu ftellte Preugen Die ftarkere, Rugland Die fleinere Salfte. Auf etwa 48,000 Mann reducirte fich fur jest bie Leiftung des ftolgen mostowitischen Berbundeten.

Gleichwohl machten die Auffen ein Uebergewicht geltend, wie es zu ihren wirklichen Leistungen außer Berhältniß stand. Schon die russische Organisation der Truppen begünstigte das. Viele russische Regimenter bestanden jetzt nur aus einem oder zwei Bataillonen; bei sedem Infanteriecorps war eine Abtheilung Reiterei und einige Batterien. Bei diesen beiden Waffengattungen hatte ein General oft nur wenige hundert Mann unter sich; überhaupt war es die Eigenthümlichkeit der damaligen russischen Heeresbildung, kleine Truppenkörper, aber eine Menge von Führern mit Generalsrang zu

haben. Gerade umgekehrt war es bei den Preußen. Aus Grunden ber Sparfamkeit hatte ber Chef eines Regiments, bas aus brei Bataillonen gu 800 Mann bestand, in ber Regel nur Majorerang; ja felbst eine Brigabe, die zwei Infanterieregimenter, ein Grenabierbataillon, 2 Reiterregimenter und eine Abtheilung Artillerie enthielt, murbe nicht immer von einem Beneral, sondern von einem Oberften commandirt. ') Dieses Berhältniß machte es möglich, daß fich bie Ruffen überall vordrängten und bie Führer gang fleiner Truppencorps, vermöge ihres höheren Ranges, auch ben Oberbefehl über bie Preußen an fich nahmen, wo ungewöhnlich ftarke Truppenkörper von Officieren mit bescheibenen Titeln befehligt wurden. Auf preukischer Ceite waren unftreitig die fabigerern Fuhrer, aber auf ruffifder ber größere Anspruch. Trop ihrer geringen Truppenzahl fühlten fich bie Ruffen überall als die große Weltmacht und schätten Preußen, im Unfang wenigftens, nicht nach seiner Rüftung, sondern nach seinem Umfang. Gie nahmen wohl die Miene von Beschützern an, deren Großmuth fur Preugen einen Rrieg führte, ter Rufland felbft nichts anging. Darin waren überall die Reminiscenzen von 1806 - 7 zu fpuren; ja es flang auch wohl hie und ba in ber allererften Zeit die Geringschätzung preußischer Bravour burch, wie in ben Tagen nach Jena und Auerstädt. Die glorreichen Rampfe, Die folgten, haben dies Aber bas Uebergewicht ber ruffischen Leitung freilich bald ausgeglichen. bauerte bis zum Waffenstillstand und ward burch manch schweres Opfer gebuft. Erft wie bie Preugen die Fuhrung in die Sand nahmen, kam bie Beit ber großen und entscheibenben Erfolge.

Für jest war nicht baran zu benken, baß einem preußischen Führer ein leitender Einfluß eingeräumt ward, obwol die Rutusow, Wittgenstein, Barclay mit Blücher, York, Bülow, Scharnhorst, Gneisenau nicht verglichen werden konnten. Die Preußen mußten sich bamit begnügen, ihre besten Talente, wenigstens so gut es ging, zu verwenden. Das einzige Hauptquartier Blüchers, dem Scharnhorst, Gneisenau und Müffling im Generalstabe zur Seite standen, enthielt mehr Intelligenz und Thatkraft, als die ganze russische Führung in den drei Kriegsjahren aufgeboten hat. Es war ein unübertrefslich glücklicher Griff Scharnhorsts, daß er die Wahl auf Blücher zu lenken wußte; aber erst nach dem Waffenstillstande gelang es, dem General die selbständige Stellung zu erringen, in der er seine wahre Virtuosität entsalten konnte. Für jest war er dem russischen Oberbeschl unterworfen und mußte von dessen Mißgriffen die Folgen mittragen.

War Napoleon vorerst noch der Stärkere durch seine Raschheit, durch die Einheit der Leitung, wie durch die größere Zahl, so waren dagegen in der Qualität der Truppen seine Gegner ihm überlegen. Was er in's Feld führte, war das letzte Aufgebot meist ganz neuer Truppen, aus der Nation

<sup>\*)</sup> S. Friccins I. 135.

mühsam zusammengebracht, zum Theil noch unreife Jugend, die das Genie des Führers wohl rasch ausbilden, zu äußerster Anstrengung begeistern und zum Siege führen konnte, die aber in ihrer künstlichen Frühreise um so rascher ausgebraucht wurden von den Mühen des Kampses. Dagegen stellten die Russen lauter gediente Truppen in's Feld, die Preußen theils schon im Kamps erprobte, theils seit Jahren eingeübte Mannschaft, die den Kern der Nation enthielt, die Blüthe der Jugend, wie die reife Kraft des Mannesalters, Alle von einer großen Idee des vaterländischen Kampses begeistert, Ofsiciere und Soldaten aus einem Gusse — eine Heeresrüstung, wie sie edler und herrlicher niemals ins Feld geführt worden ist.

Bas hatte mit diesen Kräften erreicht werden konnen, wenn fie, wie es thunlich war, ftatt gegen Ente Marz einen Monat früher fich gegen bie Elbe in Bewegung festen! Gin erfahrener Milität meint: wenn die Sauptmacht ber Ruffen auch erft Mitte December von Wilna fich gegen Infterburg in Bewegung gesetzt und mit den Preusen rasch vereinigt über Plozt nach Dresben vorgedrungen ware, so konnte bis Ende Marz ber Rhein und somit auch ber Rheinbund gewonnen fein.") Die größte Schuld baran, daß biefer burchschlagende Erfolg verloren ging, hatte bie Schwäche und bas Baubern ber Ruffen; die Bedenken des preußischen Cabinets, wie die Taktik Defterreichs waren zum auten Theil nur die Folgen bavon. Rutusow hatte jeden Anlak begierig ergriffen, Erholungsquartiere für seine Truppen zu suchen; noch gur Zeit ber Kalischer Verhandlung gab er für ben Fall bes preußischen Unschlusses an Wittgenftein die Weifung, baß, fobald bie Preußen vorrudten, auch bie Bauptarmee aufbrechen folle; "fie foll fowol für Gie, als für die Preugen als Referve dienen." Als König Friedrich Wilhelm burch Natzmer den ersten Antrag eines Bundniffes bringen ließ, ftellte er bie Bedingung, daß die Ruffen unverweilt über die Weichsel und Ober vorrückten; ber Car hatte bas bamals zugefagt. Jett wandten fich die Dinge fo, daß die Ruffen ihr Borgeben von dem thätigen Auftreten Preußens abhängig machten. In Autusows Hauptquartier blieb immer die Rudficht auf die ruffifche Armee, ihre Berpflegung, ihre Ruhe, ihre Erganzungen der Hauptgesichtspunkt; alle die großen fittlichen Factoren bes Rampfes, die Lage Preugens, die Rücksicht auf Deutschland und jeine nationale Erhebung wurden bort entweder nicht berücksichtigt ober nicht verstanden. Dagegen war man um fo rühriger, die eigenen Gulfe. quellen ins Fabelhafte zu übertreiben und über die Stärke, die man ins Feld stellte, felbst officielle Berechnungen auszugeben, die auch ein mäßiger Scharfblick als Fiction erkennen mußte.\*\*)

Scharnhorfts Vorschlag, ben er nach Kalisch brachte, ging dahin: gleich im Frühjahr nach ber Elbe und burch Sachsen so weit gegen den Rhein vor-

<sup>\*)</sup> Hofmann, Feldzug von 1813 S. 28.

<sup>\*\*)</sup> S. Toll, Denkwürdigkeiten II. 401. 402 ff. 404 f.

zugehen, als Napoleon es sich gefallen lassen mußte. Dabei rechnete er darauf, daß alle Deutschen sich erheben würden, sobald Napoleon die Fürsten nicht mehr zwingen könnte, seine Basallen zu sein. Kaiser Alexander ließ sich in Kalisch für diesen Plan gewinnen und gab Zusagen, daß alsbald die Bewegung nach der Elbe beginnen sollte; allein nach Scharnhorsts Entfernung blieb Rutusow wieder dabei, daß "die Hauptarmee einstweilen noch als allgemeine Reserve bei Kalisch stehen bleiben sollte." Bis in die erste Woche des April verweilte er dort in aller Ruhe. Es scheint in der That, als sei die alle Erwartung übertreffende Schwäche der russischen Macht, vielleicht auch die Sorge vor russenseindlichen Regungen in Polen der Hauptgrund dieses Versahrens gewesen und als hätten die Russen nur eben gethan, wozu die Umstände sie zwangen. Gewiß ist freilich, daß auch bei günstigeren Verhältnissen Kutusows Ansicht und Wille allem dem widerstrebte, was auf deutscher Seite als Zweck und Mittel des großen Krieges betrachtet ward.")

Jest begann erst (gegen Ende März) die Bewegung nach der Elbe, wo der Vicekönig von Italien, auf Magdeburg gestützt, den Strom deckte, bis Napoleon selbst heraukam. Von Polen und Schlesien rückten Kutusow und Blücher nach der sächsischen Hauptstadt heran, aus der Mark Wittgenstein, um die Elbe zu überschreiten und nach Sachsen vorzudringen.\*\*) Die Franzosen hatten die Flußübergänge; Wittenberg und Magdeburg waren in ihren Händen. Es ließ sich erwarten, daß sie das feindliche Heer nicht ruhig würden den Strom passiren lassen. In der That kam es nicht weit von der Elbe, bei Möckern, zum heftigen Zusammenstoß, dem ersten, womit auf diesem Kriegsschauplatz der große Kamps eröffnet worden ist.

Der Bicekönig ging von Magdeburg mit den Corps von Grenier und Lauriston am 2. April auf das rechte Ufer der Elbe. Er nahm eine Stellung wischen Burg und Gommern, welche die Straße von Magdeburg nach Möckern durchschnitt; der Mittelpunkt seiner Linie war an dieser Straße bei Königsborn und Nedlit. Seine Aufstellung war in der Front durch die Ehle gebeckt, ein Flüßchen, das weder breit noch tief ist, aber durch seine morastigen User den Uebergang erschwert. Auch die ganze Umgebung ist mit vielen Gräben durchschnitten.\*\*\*) Die Franzosen zählten 37,000 Mann, von Wittgensteins Corps waren etwas über 20,000 Mann herangekommen, nämlich

<sup>\*)</sup> S. Müffling, Aus meinem Leben S. 31. 32. Toll S. 411. 412. Ueber bie russische Schwäche s. Clausewitz VII. 266. 267.

<sup>2\*\*)</sup> Wie wan im Hauptquartier über Wittgensteins Bewegungen unzufrieden war und es offen aussprach, daß eine Borwärtsbewegung des Hauptheeres nutilos sei, s. bei Toll II. 423. 424. Ebenda ist auch eine Denkschrift Tolls vom 9. April mitgetheilt, worans hervorgeht, welch wunderliche Nachrichten und Borstellungen über die Operationen des Feindes dort cursirten.

<sup>\*\*\*)</sup> S. preuß. Militärwochenblatt 1833 S. 4975, wo sich eine aussührliche Be-

nahezu 6000 unter York, ungefähr die gleiche Zahl von Bülows und Borftells Truppen und 8000 Ruffen unter Berg.\*) Wittgenstein traf rasch die Unstalten zum Ungriff, als er am Morgen des 5. April erfuhr, der Feind wolle sich gegen Magdeburg zurückziehen. Bülow und Borstell sollten gegen Zehdenik, York gegen Gommern, Berg in gleicher Richtung zu Yorks Unterstützung aufbrechen.

Yorks Avantgarde — zwei Bataillone des ersten ostpreußischen Regiments, zwei Schwadronen von den Leibhusaren, das zweite Dragonerregiment, 1 Pulk Rosaken und eine reitende Batterie — war bereits am Abend zuvor gegen Leitkau vorgerückt; sie führte jest um Mittag (5. April) General Hünerbein auf der Straße gegen Gommern vor. Bei Danigkow entspann sich das Gesecht; die französische Cavallerie und die Tirailleurs wurden geworfen, aber im Dorfe fanden die Preußen hartnäckigeren Widerstand. Zweimal griffen sie die große Straße und Brücke erfolglos an; erst eine dritte Attake, energisch mit dem Bajonnet auf die Brücke unternommen, während die Tirailleurs durch die Ehle wateten, überwältigte den Feind, der sich nach preußischem Zeugniß mit vieler Bravour schlug. Das Gesecht hatte vier Stunden gedauert, dis der Feind zum Beichen kam; jest langte auch Jork mit dem Groß seiner Truppen an und besetzte das eroberte Dorf mit frischen Bataillonen.

Indessen war nicht weniger beftig eine Strede nordwarts bei Behlit gefochten worden.") General Borftell, beffen Colonne aus bem pommerschen Grenadierbataillon, zwei Bataillonen bes erften pommerichen Regiments, ben Fufilieren bes vierten oftpreußischen, bem Regiment Konigin = Dragoner und anderthalb Batterien beftand, war in ben Nachmittagsftunden von Zeppernik aufgebrochen, um auf die linke Flanke und ben Ruden ber frangofischen Aufftellung, die York angriff, zu operiren. Die Ranonade, Die immer ftarker gu seiner Linken von Danigkow ber ertonte, beschleunigte feinen Marsch; er fandte die Dragoner und einen Theil bes Geschützes im Trab gegen Behlitz vor. Das Dorf war vom Feinde ftark befett und wurde, als Borftells Reiter und Gefcuge ankamen, eben von ber ruffifden Refervedivifion Berge lebhaft beschoffen. Die Kanonade hatte eine Zeit lang gedauert, bis die Infanterie herankam und von York ber Befehl eintraf, anzugreifen. Borftell richtete bie oftpreußischen Füsiliere und die pommerschen Grenadiere gegen die linke Seite bes Dorfes, zwei Bataillone von bem pommerschen Regiment gegen bie rechte. Berg biente als Referve und unterftutte ben Angriff zur Linken, eine Reiterabtheilung unterhielt gegen Zehdenit bin die Berbindung mit Bulow. Der Angriff war schwierig; bie Ghle ift bier 4-5 Bug tief und zwanzig breit, Die einzige Brucke bei Behlitz lag im Bereich ber feindlichen

<sup>\*)</sup> S. Brittwit, Beitrage I. 337.

<sup>\*\*)</sup> S. außer bem Militärwochenbl. 1833 S. 4978 ff. Mach, Gesch. bes k. pr. zweiten Infanterieregiments 1843 S. 230 ff.

Geschütze, bas Terrain ringsum war fumpfig und durchschnitten, nur ein Damm in ber Rabe bes Dorfes tonnte mit Wefchut befahren werben. oftpreußischen Füsiliere gingen aber, trot bes morberischen Teuers ber Feinde, muthig burch ben Fluß; ein Theil brang mit tem Bajonnet auf vier feindliche Kanonen ein, von benen rasch zwei auf eine sinnreiche Weise vernagelt wurden, indem die Fufiliere ihre Bajonnete in die Bundlocher stiegen und abbrachen. Das zweite pommersche Bataillon ging indessen in ganzer Fronte burch den Fluß; kaum jenseits angelangt, ward es von einem Schwarm Reiter empfangen, der 800-1000 Mann ftart in vollem Rennen auf die preusifche Flanke anfturmte. Die braven Pommern formirten fich augenblicklich in ein Biereck, ließen die Reiter herankommen und begrüßten fie auf eine Entfernung von vierzig bis funfzig Schritt mit einer wohlgezielten Salve. weußischen Dragoner und die Ruffen zersprengten bann vollends die feindliche Reiterschaar. Das Dorf ward vom Feinde in voller Flucht verlaffen. Sett hatte auch bas erfte pommersche Bataillon ben Gluß burchwatet, war in bas Dorf vorgedrungen und fette fich gegen ben nahen Windmuhlenberg in Bewegung, der vom Feinde noch ftark besetzt war. Zugleich drängten die Fusiliere, die links vom Dorfe ben Bluß burchichritten, nach biefer Bobe; ein letter hartnudiger Rampf zwang ben Feind auch hier zum Beichen.

Indeffen hatte auch Bulow bei Zehdenik ein ruhmvolles Gefecht geliefert. Er war mit 5 Bataillonen, 8 Schwadronen und 3 Batterien am frühen Morgen aufgebrochen und hatte den General von Oppen mit dem Leibhujarenregiment bis Hohenziaz vorgeschoben. Oppen war nach alter Ritterfitte von feinem Landgute Giede bei Berlinchen zu Pferbe aufgebrochen und fam mit einem halbmilitärischen Ucberrocke und einer Mütze bekleidet, einen breiten Gabel umgeschnallt am 20. Marg in Bulows Lager. Der hieß ihn als alten Bekannten herzlich willkommen. "Da haben wir einen bekommen," fagte er nachher zu feiner Umgebung, "ber bas Ginhauen liebt und alle Tage einhauen wird.") Er follte jest eine Probe bavon liefern. Er war gegen Mödern und Zehdenik vorgegangen und stieß hier auf eine ansehnliche feindliche Colonne, die 3 Bataillone und 1200 Pferde nebst einer Batterie ftark hinter einem breiten Graben aufgestellt war. Oppen fandte an Bulow, er moge ihm bas Dragonerregiment, bas aus bem litthauischen und zweiten westpreußischen combinirt war, zur Unterstützung senden. Mittlerweile hielten bie hufaren mit großer Kaltblutigkeit bas feindliche Feuer aus. Die Sonne war eben am Untergehen, als die Berftärkung eintraf. In vollem Trabe ging Major von Platen, ber "tolle" Platen, mit ben Dragonern jum Angriff, die hufaren folgten, nur eine Schwadron blieb zur Deckung ber Beichute zuruck. Der Feind, im Vertrauen auf ben breiten Graben, wartete ben Angriff ab; Platen feste aber rafch hinüber mit bem Rufe: "bas Regi-

<sup>\*)</sup> Prittwit I. 294. Bgl. 343.

ment mir folgen", die andern folgten, wie es eben gehen wollte. Nach kurzem Handgemenge wurde die feindliche Cavallerie zersprengt, viele niedergehauen, ungefähr 100 Mann gefangen.\*)

Wir durften uns wohl gestatten, den Berlauf dieses Treffens etwas ausführlicher, als es im Plane unserer Darstellung liegt, zu erzählen. Es war, neben dem Gesechte von Lünedurg, das drei Tage vorher Dörnberg gewonnen, die erste namhafte Waffenthat des großen Krieges von 1813. Das neue preußische Heer hatte hier seine erste glorreiche Bluttause empfangen. Fast nur die Preußen nahmen an dem Kampse Theil; ihre stürmische Bravour warf an drei Stellen einen überlegenen Feind zurück, nahm ihm Trophäen und gegen tausend Gefangene ab und zwang ihn zum Rückzug über die Elbe. Auf allen Seiten machte diese erste Begegnung tiesen Sindruck. Die Franzosen waren betroffen von dieser überwältigenden Energie der Gegner, den Russen imponirte sie, in Preußen selbst und den benachbarten westsälischen Gebieten erhoben sich die patriotischen Hoffnungen an diesem ersten glänzenden Probestück.

Unmittelbar große Bortheile aus dem Erfolg bei Möckern zu ziehen, gestattete die ganze Lage nicht. Noch lagen Spandau, Magdeburg, Wittenberg und Torgau im Rücken; die Masse der Streitkräfte, die von Osten her erwartet wurden, stand entweder noch mit Autusow bei Kalisch oder war durch dessen Saumseligkeit an rascherem Vordringen gehindert. Selbst wenn Blücker mit seinem Sorps schneller herankam und sich mit Wittgenstein vereinigte, war es nicht rathsam, ohne die Ankunft der übrigen Streitkräfte zu Angrissoperationen zu schreiten.\*\*) Es war für die Verhältnisse Kühnheit genug, daß Wittgenstein, während Bülow und Borstell bei Magdeburg, Kleist vor Wittenberg blieb, mit Yorks und Bergs Truppen bei Roslau die Elbe überschritt (8. bis 10. April) und bei Köthen und Dessau eine Stellung nahm.

Es war dabei freilich mehr auf moralische Erfolge, als auf weitere Unternehmungen abgesehen. So lange das russische Hauptheer noch nicht einmal Dresden erreicht hatte, durfte eine Armee von 30,000 Mann, die im Rücken mehrere Festungen und sich gegenüber einen überlegenen Feind hatte, nicht allzuviel auf eigene Hand wagen. Aber vielleicht war auf die Volksstimmung in Sachsen und Westfalen zu wirken und die schwankenden Zustände dort zu einer klaren Entscheidung zu bringen. Möglich auch, daß die sächsische Armee in Torgau sich bei der Annäherung des verbündeten Heeres für die deutsche Sache erhob, oder das jüngst erst rasch befestigte und von den Franzosen besetze Wittenberg unter dem Eindruck der letzten Erfolge

<sup>\*)</sup> S. außer bem oben angeführten Militarwochenbl. 1846 S. 132 und 1847 S. 3-4.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Bemerkungen von Clausewit VII. 263 f.

seine Thore öffnete. Diese Umstände wurden mit in Betrachtung gezogen, als jeht Kleist mit 5000 Mann Preußen und 2000 Ruffen, also mit sehr mäßigen Kräften, einen Angriff auf Wittenberg machte (17. April); er sand heftigeren Widerstand, als er erwartet, und der Versuch ward abgeschlagen. Dagegen lieserte der Festungökrieg auf den weiter rückwärts liegenden Gebieten manch erwünschten Zuwachs. Am 4. April waren Czenstochau und Thorn gefallen; damit wurden Sackens und Barclays Truppen für die späteren Kämpfe verwendbar. Am 27. April siel auch Spandau und machte Thümens Brigade frei. Schon- vorher war eine russische Colonne unter Boronzof, die vor Küstrin abgelöst worden, an der Elbe angelangt, eine andere traf bei Wittenberg ein. So konnte Wittgenstein wenigstens die Corps von Bülow und Kleist auf das linke Ufer der Elbe an sich heranziehen. In der Stärke von ungefähr 30,000 Mann stand er in den letzen Tagen des April auf der Linie von Köthen nach Halle und Leipzig und sah der Vereinigung mit Blücher entgegen.

An ber obern Elbe hatten Die Verbundeten mit größerer Raschheit im Marz leicht Meifter werden konnen, aber Kutufows Zaudern gab dem Feinde Beit, die bringenofte Gefahr abzuwenden. In ber zweiten Woche bes Marg standen nur etwa 5000 Mann bei Dresden vereinigt, mit benen General Repnier aus der Laufit nach der Elbe gurudgewichen war. Es waren gemischte Truppen, meiftens Cachsen, Baiern und Burgburger, beren Gympathie für ben Bonaparte'fchen Dienft wenigstens jum Theil erschüttert war. Auch in ber Bevölkerung regte sich ber Widerwille gegen die fremben Gebieter; als Reynier Anstalten traf, einen Pfeiler ber Elbbrude zu unterminiren, entstand in ber fachfischen Sauptstadt eine kleine Emeute; bas Bolt unterbrach die Arbeiten, infultirte französische Officiere und drängte in Masse mit bem Rufe "bie Frangofen fort!" vor Reyniers Wohnung.") Der General hatte die Mittel nicht, folche Ausbrüche mit ber rechten Strenge zu unterdrucken und zu ftrafen. Erft wie Davouft am 13. Marg mit Berftarfungen eintraf, welche bie Drestener Befatzung auf 12,000 Mann brachten, fehrte Alles ins gewohnte Geleis zurud. Einzelne Anwandlungen eines Wiberstandes schüchterte ber Marschall burch Martialgesetze ein, für beren ruckfichtslose Bollziehung schon Davousts Name Burge war. Jest endlich näherte fich bie Borbut ber öftlichen Streitfrafte, etwa zehntaufend Mann, meiftens Reiterei, bie Wingingerobe führte; am 18. Marg ftreiften bie erften Kosaken am rechten Ufer ber Elbe. Davouft war vom Vicekonig angewiesen, Dresben gegen überlegene Streitkräfte nicht zu vertheidigen, nur die Flußübergange du zerstören. Ohne Saumen ließ daher ber Marschall, als die Ankunft des Feindes fich ankundigte, am andern Tage zwei Bogen ber Elbbrude fprengen, ohne daß ber ftille Groll der Bevölkerung es diesmal gewagt hatte, bem

<sup>\*)</sup> S. After, Schilberung ber Kriegsereigniffe in und vor Dresben. 1844. S. 21 f.

harten Gebote sich entgegenzusetzen. Am 20. März verließ er die Stadt mit dem größten Theil der Truppen, zerstörte auch bei Meißen die Brücke, zog die dort aufgestellten Reste der Baiern an sich und brach nach der niesdern Elbe auf. Nur einige tausend Mann Rheinbundstruppen unter General Durutte waren in Dresden zurückgeblieben; es gelang ihnen, von Wintsingerode einen Waffenstillstand und ungestörten Abzug zu erhalten. Um 26. März räumten sie Dresden; am andern Tage rückten die ersten Kosaken ein.

Bahrend Bingingerode weiter weftlich zog, naberte fich Blücher mit bem ichlesischen Beere; am 30. Marg begann baffelbe seinen Gingug in Die fachfische Sauptstadt. Noch ftand im verbundeten Lager bie Soffnung fest, daß es gelingen werbe, Sachfen friedlich ju fich berüberzuziehen; in Blücher's Unsprachen, wie in seinen Sandlungen prägte fich die Soffnung freundlichen Ginverständniffes aus. Er forberte bas fachfifche Bolt auf, fich gegen ben fremden Unterdrucker zu erheben, und erklarte einftweilen fur ben Ronig, ber in fremder Gewalt und ber Freiheit bes Entschluffes beraubt fei, das Land in Berwaltung zu nehmen; feine eignen Truppen ermahnte er, bas fachfische Volk freundlich und wie kunftige Bundesgenoffen zu behandeln, in der Soffnung, daß man die billigen Bedurfniffe ber Urmee befriedigen werbe. Um ber Volksbewegung freieren Spielraum zu geben, entfesselte Blucher zugleich Die Preffe und brangte die leitenden Behorden, ber gemeinsamen Sache fich ohne Rudhalt anzuschließen. Aber die herren, welche die vom Konig gurudgelaffene Immediat-Commission bildeten, waren nicht fo leicht zu erwärmen; ihnen hieß Blüchers Aufruf revolutionär, fie fanden die angesonnenen Forderungen für die Unterhaltung bes Beeres unbillig, fie klagten über Eroberungsabsichten, als Preußen sich damals allerdings ohne Noth beeilte, ben 1807 abgetretenen Cottbufer Kreis fofort in Besitz zu nehmen. Ueber bie nothwendigen Leiftungen fanden zwischen Blücher und ber Commission fehr bald Erörterungen ftatt, die fur ben preußischen General peinlich und fur bie fächsischen herren nicht eben ehrenvoll waren. Im Volke war wohl gute Gesinnung genug vorhanden, aber es fehlte die Rraft, fich felbst zu helfen und die widerstrebenden Autoritäten mit fortzureißen. Es wartete bier Einer auf ben Andern; die Behörden auf ben König, bas Bolt auf die Behörde, bas Beer auf die Generale, aber in feinem Rreise war eine Perfonlichkeit gu finden, welche die Ginficht und Entschloffenheit gehabt hatte, Die entscheidende Go bereitete fich ichon jest die Rataftrophe vor, ber nach. Lofung zu geben. her das fächfische Fürftenhaus erlag.

Es ist lehrreich zu sehen, wie sich das entwickelt hat; schon weil das, was sich hier abspielt, eine unverkennbare Aehnlichkeit mit der preußischen Politik von 1805-6 zeigt. Die Männer, die dem sächsischen Monarchen nahe standen, hatten zwar eine tiefe Abneigung gegen Alles, was Volksbewegung hieß, aber sie waren darum doch keineswegs Franzosenfreunde. Einzelne von ihnen hatten wenigstens eine lebhafte Empfindung davon, mißbraucht

zu sein von einem herrschfüchtigen und unmoralischen System, und sehnten sich dringend, die französische Allianz abzuschütteln, die sie selber als Gefangenschaft, nicht als Bündniß bezeichneten. Ja es dämmerte ihnen wohl die Ahnung auf, daß es besser sei im Kampfe gegen den siegreichen Napoleon zu unterliegen, als mit ihm zu siegen, und "das innere gute Bewußtsein, die Achtung der Mit- und Nachwelt zu verlieren.")

So lauter waren freilich nicht die Empfindungen Aller. Gerade in der unmittelbarften Umgebung des Königs befanden sich Männer wie der Minister Graf von Senfft und General von Langenau, deren Taktik ganz an die lavirende, kurzsichtige Pfissikeit der preußischen Staatsmänner von 1806 erinnert. Entweder, so restectirte Langenau beim ersten Anmarsch der Russen, die Franzosen haben die Mittel, die Elbe zu vertheidigen, oder sie haben sie nicht. Schlagen sie im ersten Falle die Aussen, so sind diese ihres Schicksals werth; schlagen sie sie nicht, so ist Deutschland für sie verloren. Wir müssen und daher, war sein Nath, nach allen Seiten umsehen; "ich glaube und traue vorerst Niemanden, und mache Front nach allen Seiten." Oder wie er sich einige Tage später ausdrückte: "wirkliches llebergewicht erkenne ich noch von keiner Seite, und bin bis dahin neutraler, als semals."")

Mit diesem Manne befand sich, nach seinem eignen Zeugniß, der Minister Senfft in vollkommener Harmonie; "ich bin, schrieb er, mit Senfft zufriedener als jemals." Beide Männer hatten den entscheidenden Einstuß auf einen Monarchen, von dem sie selber klagten, daß er "mit seinem Märtyrerglauben" das größte hinderniß und daß es eine Riesenarbeit sei, "ihn so weit zu bearbeiten, daß er ohne fremde Götter auf sich selbst stehen lerne." Beide Männer waren keine Franzosenfreunde, sondern nannten damals eine unbedingte hingebung Friedrich Augusts an Frankreich einen Bruch mit seinem Bolke, aber sie haben es doch durch ihre Schlauheit dahin gebracht, daß ihr König in der unwürdigsten und unfreiesten Dienstbarkeit der Franzosen sein Ende fand.

Es war ihr Rath, der Friedrich August von Plauen nach Regensburg führte; ich bin, schrieb damals Langenau, fast stolz genug zu behaupten, daß dies ihn vor jeder unfreiwilligen Handlung schütt. Vor seiner Flucht aus Dresden hatte der König eine Proklamation erlassen, worin er seine "Zuverssicht" auf den glücklichen Erfolg verkündigte, "den die mächtige Unterstützung unseres großen Alliirten, der thätige Vorstand der verbündeten Mächte und die erprobte Tapferkeit unserer Krieger verspricht"; jest lautete das politische Programm seiner Rathgeber: Neutralität im Bunde mit Desterreich. Sie äußerten sich sehr gekränkt über den kurz angebundenen Ton, den die bekannten Ansprachen der alliirten Feldherrn angeschlagen hatten; sie betonten mit Nachbruck, daß ihr Herr eine Königskrone trage und sich nicht behandeln lasse

<sup>\*)</sup> Aeugerungen von Joseph v. Zezschwitz a. a. D. 200. 201.

<sup>\*\*)</sup> S. die Briefe in den Mitth. eines fachf. Staatsmannes S. 209-211. Bgl. 224. 230, 232 f.

"wie die Fürsten von Reuß oder Waldeck." So lange solche Schritte nicht zurückgenommen werden, schrieb Senfft am 7. April, so lange man nicht dem König die ihm gebührende Achtung bezeugt, ihm nicht Unterwerfung nach einem einseitigen Ausspruche, sondern Unterhandlungen auf ehrenvolle Bedingungen, wie sie einem selbständigen Staate gebühren, anträgt, so lange ist keine directe Annäherung möglich.

Diese gesteigerte Zuversicht erwuchs ben sächsischen Staatsmännern aus ber Hoffnung auf Desterreich; seit man in Regensburg gunstige Eröffnungen von Wien erhalten hatte, und persönliche Unterhandlungen mit dem König von Baiern stattsanden, waren die Senfft und Langenau überzeugt, die beste und vortheilhafteste Lösung gefunden zu haben. Sie übersahen dabei nur, daß Desterreich zwar kein Interesse hatte, solche Anträge zurückzuweisen, aber daß es sie schwerlich zur Richtschnur seiner Politik machte. Man hatte in Wien ein kühneres Ziel vor Augen, als einen Neutralitätsbund mit dem Könige von Sachsen; die Verhältnisse abzuwarten, die Kräfte der kämpfenden Parteien zu messen, und dann mit dem ganzen Gewicht seiner Macht, aber auch mit der vollen Sicherheit des eignen Erfolges die Entscheidung zu geben dahin strebte schon jetzt die Politik des österreichischen Cabinets mit ebensoviel Vorsicht wie Geschmeidigkeit.

Unter Diesen Umständen mußte ein Versuch Friedrich Wilhelms III., durch eine unmittelbare Botschaft den sächsischen Monarchen zu gewinnen, erfolglos bleiben. Er sandte den General von heister mit einem Schreiben nach Regensburg, das den König aufforderte, die "nie wiederkehrende Gelegen-heit zur Zerbrechung der französischen Fesseln zu nüßen, und alle seine Streitkräfte mit den heeren Preußens und Rußlands zu vereinigen." Die Erwiederung (16. April) war lakonisch und ausweichend; aber eine deutliche Antwort lag in der Thatsache, daß der sächsische Monarch wenige Tage später Regensburg verließ und nach Prag abreiste.

Die Rathgeber des Königs schwelgten in der Hoffnung, ihr Ziel erreicht zu haben; aus ihren vertraulichen Briefen spricht die triumphirende Zuversicht des Gelingens und die bestimmte Erwartung, daß der Bund mit Desterreich so gut wie fertig sei. "Der Allianztractat mit Desterreich, schrieb Langenau am 18. April, ist hoffentlich in diesem Augenblick in Wien ratificirt, und wahrscheinlich geht meine Wenigkeit in Aurzem nach Wien, um den Kaiser zu complimentiren . . . Unendliche hindernisse, zahllose Schwierigkeiten mußten bekämpst werden; sie sind es; es lebe Freund Sensst." Und zwölf Tage später schrieb Sensst: "Unsere Entscheidung ist vor dem Siege eingetreten, und wird auch nach einem Unfall, an dessen physischen Folgen für Sachsen man freilich ohne Schaudern nicht denken kann, dieselbe bleiben. Vor Frankreich sind wir unwiderruslich geschieden.")

<sup>\*)</sup> S. a. a. D. S. 242, 253.

Benige Bochen, nachdem diese prahlenden Worte geschrieben waren, sah Deutschland den König von Sachsen im Gefolge Napoleons. Was mit dem Wiener Hofe unterhandelt und verabredet war, ward in der Fluth drängender Greignisse rasch begraben, Desterreich selbst ging seinen eignen vorsichtig berechneten Weg, und die Schwäche der sächsischen Vermittlungspolitik gab sich in stummem Gehorsam den Geboten des Mannes hin, für den die Wassen am 2. Mai entschieden hatten. Wie damals ein einsichtiger sächsischer Beamter schrieb: der blendende Schein des schützenden Bundes mit Desterreich, die schmeichelnde bequeme Hoffnung einer ruhigen imponirenden Neutalität verschwinden vor der beleuchtenden Fackel einer ruhigen patriotischen Kritik." Unser König, warnte ein Anderer ungehört, ist im Begriff seine Krone zu verlieren.

Indeffen knüpften Stein und Boyen im Auftrag ber verbundeten Monarchen zugleich mit Thielmann in Torgau Unterhandlungen an. wiederte freilich gleich anfangs auf Steins ungeduldiges Drangen: "ich bin fein General York," und blieb in Bedenken befangen, ftatt burch einen muthigen Entschluß feinem Lande und feinem Konig ben bankbarften Dienst zu leiften. Die Vorschläge ber Berbundeten gingen dabin: Sachsen seine Integritat zu garantiren, alle Lieferungen entweder baar zu bezahlen oder burch ganderentschädigung zu ersetzen; nur follte fich bann Thielmann fofort anichließen und der König nicht länger hindern, daß das fächsische Bolk seinen Sympathien für die deutsche Sache folge. Aber ber König, an den darüber berichtet war, gab (Mitte April) eine ablehnende, wenn auch geschraubte Antwort, die manche Deutung zuließ; das lähmte vollends Thielmanns Entschluß, zumal ihm Senfft in klaren Worten ankundigte, jedes willkührliche Aufstehen in Masse oder im Einzelnen werde als unvereinbar mit seinen Unterthanenpflichten angesehen.\*\*) Go wurden die fachfischen Verhaltniffe auf eine Beife verfahren, die nur mit einer Kataftrophe enden konnte. In Regensburg und bann in Prag faß ber König mit feinem Sofe und wartete, von Leuten wie Cenft-Pilfach und Langenau berathen, auf die Entscheidung Desterreichs; in Torgau hoffte die Armee, überwiegend gut gestimmt, daß ihre Führer den Anstoß geben wurden, und von den Führern kam der Fähigste zu keinem Entschluß, weil er einen Bescheid von Regensburg oder Prag ersehnte. In Dresben waltete eine Regierungscommission, in ber neben einem verlegenen, ängstlichen Pedanten, wie der Minister von Globig war, und einigen gutgefinnten, aber einflußlosen Leuten ein gewöhnlicher, ehrgeiziger Bureaufrat, wie herr von Manteuffel, dominirte. Die Deutschgefinnten bachten baran, diese Behorde zu beseitigen und den ftandischen Ausschuß an die Spite der Geschäfte zu rufen, aber es fehlte auch bagu ber rechte Schwung. Stein

<sup>\*)</sup> Finangrath von Loeben an Zezschwitz S. 258. Bgl. 260 a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> S. Bert, Leben Steins III. 324 ff. Bgl. Zeschwity S. 267.

mochte nicht Unrecht haben, wenn er die Masse als "weiche Wortfrämer", die nur ihrem Eigenthum anhingen, bezeichnete und von ihnen sagte, der Zustand der Herabwürdigung des Vaterlandes und das Unglück der Zeit berühre sie weniger, als die Unbequemlichkeiten des Krieges, die Entfernung des Königs und die Zerstörung der Dresdener Brücke. Zu dem Allem freilich stimmte die scheue Unentschlossenheit in der Politik der beiden verbündeten Monarchen; viele Wochen unterhandelten sie fruchtlos mit dem König, mit Thielmann, mit dem Lande, während Napoleon nachher durch ein Machtgebot in wenig Stunden die Entscheidung erlangt hat. Ein Mann wie Stein wäre wohl auch rascher zum Ziel gelangt, wenn man ihm ganz freie hand ließ; es war so, wie er den ungeduldig Drängenden, die zu kühnen Schritten riethen, damals gesagt hat: "So klug wie Sie bin ich auch; aber ich bin weder Kaiser von Rußland noch König von Preußen."

Um diese Zeit war endlich die ganze Macht ber Berbundeten an ber Elbe angelangt; am 24. April zogen auch, von ber Bevolkerung mit feftlichem Jubel empfangen, Die beiben Monarchen in Dresben ein. Tage fpater kam ichon die Nachricht von Napoleons Anmarich. Bis zulest hatte bas verhängnißvolle Zögern gedauert, bas die Leitung Kutusows charakterifirte. Blücher war bereits am 3. April von Dresben aufgebrochen, mußte aber bann vierzehn Tage (14 - 28.) in Altenburg ftehen bleiben, weil bas "Sauptheer" noch zuruck war. Erft zwei Wochen, nachdem Blücher bie Glbe Alles erschien langfam und verzettelt, überschritten, folgte Miloradowitsch. auch wenn man mit Bonaparte's drängender Raschheit und Unermudlichkeit keinen Vergleich anftellte. Wohin das führen follte, war nicht abzusehen, jumal Rutufow burch körperliches Leiben vollends an aller frifden Thätigkeit gehemmt war. Er lag jest eben frank zu Bunglau, als Napoleons Unnaberung gemeldet ward. Unter diesen Umftanden war es ein wahres Gluck für bie große beutsche Sache, bag er in ber Nacht vom 28 - 29. April seinem Leiden erlag und damit zunächst ein Uebergang vorbereitet ward, ber für Besseres Raum schaffte. Das starre und hochmuthige Altruffenthum, bas höchstens an Groberungen im eigenen Interesse bachte, ber großen Sache bes Rampfes fremd war und bie Deutschen mit ber Beschränktheit von Barbaren geringschätte, war wenigstens vom Steuerruber entfernt.

Seit diesem Todesfall war nicht zu zweifeln, daß man dem Feinde entgegengehen werde zur Schlacht; zwar war viel kostbare Zeit verloren, Wittgenstein und Blücher hatten Wochen lang still liegen muffen, bis die übrigen Streitkräfte herankamen, und der moralische Eindruck raschen Vorgehens war verscherzt worden. Aber wie dem auch sein mochte, darüber konnte kaum ein Zweisel bestehen, daß, wenn der Feind jest kam, man ihm entgegengehen und ihn angreifen mußte. Die Lage der Verbündeten war so, daß sie ihn entweder schlagen oder wenigstens dem Kampfe nicht ausweichen durften.

Wie man in ben letten Wochen bor bem Bufammenftog in Sachfen in Blüchers Sauptquartier bie Dinge anfah, barüber wollen wir Scharnhorft, ben Generalquartiermeifter bes heeres, felber reben laffen.\*) "Mit unferem Elbübergange, schrieb er aus Penig am 5. April, hat es folgende Bewandtniß. Als der General Blücher die Nachricht erhielt, daß die Franzosen auf Berlin operirten, beschloß er schnell auf Leipzig, anfangs in der Direction auf Plauen und bann sich rechts wendend, zu marschiren. Unfere Cavallerie sollte gegen Naumburg und Jena, die des Wingingerode'schen Corps über die Saale, die Rosaken nach halberstadt und Nordhausen geben. Man hoffte dadurch der feindlichen Armee, welche von Magteburg vorgehen wollte, Beforgniffe zu erregen und die Feinde überhaupt zu bewegen, die Gegend von ter Elbe bis an die Wefer zu verlaffen." In diesem Sinne hatte die Armee ihr Vorrücken begonnen; sie blieb freilich immer abhängig von bem, mas hinter ihr Kutusow that. "Es ift febr wichtig, schrieb barüber Scharnhorst, daß die große russische Armee jest folgt; stände in diesem Augenblick diese zwar schwache, aber bes Sieges gewohnte Urmee an der Elbe und in Dresben, fo könnten wir frei operiren und entscheidende Schläge wagen." freilich ber Feind rasch und ungehindert vor, fo war eine Bewegung ruckwarts "Unfer Plan ift bann, ichrieb barüber Scharnhorft, mit ben drei Infanteriebrigaden im übelften Falle die Oberelbe zu vertheibigen, mit dem Wingingerode'schen Corps und ber Cavallerie den Feind auf seinem linken Flügel zu umichließen, jo ben Befit bes Landes zwischen ber Elbe und Befer fich zu versichern und ben Insurrectionsfrieg in Thatigkeit zu feten." nämlichen Tage famen Nachrichten von ber Berftarfung und Unnaberung Es wurden Magregeln genommen, um einem möglichen Angriff zu begegnen, im Nebrigen blieb man bei bem vorher festgestellten Plane. "Bir werden nur bann schlagen, schrieb Scharnhorft am 6. April, wenn fich eine gunftige Gelegenheit dazu bietet. Tritt diese nicht ein, fo werden wir bei Dresden über bie Elbe mit einem Theil zuruckgehen und mit bem anbern, vorzüglich Cavallerie, ihm in die linke Flanke operiren."

Gegen alle Unternehmungen mit vereinzelten Kräften sprach sich Scharnhorst entschieden aus. "Tett — schrieb er am 14. April an Major von Röber\*\*) — da die große Armee auf dem Marsche nach der Elbe ist, sollen wir uns in gewagte Unternehmungen einlassen, deren Ausgang, wenn er unglücklich aussiele, uns die Hülfe Desterreichs, wovon der sichere, glückliche Ersolg des Krieges auf die Dauer abhängt, raubte? Das wäre für unser Baterland nicht zu verantworten. Uebrigens glauben Sie mir nur, daß un-

<sup>\*)</sup> Aus feinem hanbichr. Briefwechfel mit Anefebed.

<sup>\*\*)</sup> S. Militärwochenblatt 1847. S. 83 f.

fere Streitkräfte in eben bem Maße wachsen, wie die französischen, und daß es nicht darauf ankommt, einen Strich Landes zu gewinnen, fondern ben Feind zu schlagen."

So hing benn freilich gar Vieles von der Schnelligkeit und dem guten Willen des ruffischen Führers ab, und die Blücher'sche Armee mußte, so gut es ging, die Zeit unfreiwilliger Unthätigkeit zu benuten suchen. "Wir sind, schrieb Scharnhorst am 15. April, mit unserem Hauptquartier bald rechts, bald links gezogen, um den Feind über unsere Direction, unser Vor- und Zurückgehen zweischhaft zu machen. Unser Zweck war, das Land zwischen der Saale und Böhmen, das fruchtbare Sachsen, in Besitz zu nehmen und durch die Umschlingung des Harzes vermittelst unserer Detachements dem Zusammenhange der etwaigen Offensivoperationen des Feindes hindernisse in den Weg zu legen, so wie durch Auffangen sicherer Depeschen die Pläne ihrer Heersührer zu erforschen, um unsere Operationen zweckmäßig einleiten zu können."

Indessen häuften sich die Nachrichten von Napoleons drängender Gile. Man schloß daraus im Sauptquartier Blüchers, daß er gerade jest hoffte, eine glückliche Entscheidung herbeizuführen und auf die Entschlüsse der Söfe zu wirken. "Wir müssen daher," schried Scharnhorst am 16. April an Knesebeck, "einmal uns nur vereinigt, dann nicht unter nachtheiligen Umständen schlagen. Kann keine vereinigte Schlacht stattsinden, so müssen wir eher über die Elbe zurückgehen, als uns einzeln in ein bedeutendes allgemeines Gefecht einlassen. Wäre die Sauptarmee eher an die Elbe gekommen, so hätten wir in offensiven Operationen den Feind höchst wahrscheinlich einzeln geschlagen; wir haben aber unter den Umständen uns nicht gewagt von dem lebergang der Elbe zu weit zu entfernen, auch haben wir die Lage des Feindes nicht hinlänglich gekannt."

Zwei Tage später erwog Scharnhorst von Neuem die Frage des Zusammentressens mit dem Feinde. "Sollen wir und, sagte er, mit ihm schlagen, so müßte die russische Hauptarmee sich mit unsern Corps am linken User vereinigen; will man dies nicht, so bleibt kein anderes Mittel übrig, als Napoleons linke Flanke zu umgehen und einer Schlacht mit seiner vereinigten Macht auszuweichen. Dies ist aber allerdings gefährlich. Es scheint, fügte er hinzu, daß der Feind durch sein Vordringen sich zuerst hinter der Saale mit dem Vicekönig vereinigen und dann auf uns vordringen will. Wäre ich der commandirende General der Armee, so marschirte ich heute noch auf Halle mit Allem, was ich hätte, vertriebe den Vicekönig und wendete mich nachher gegen die anmarschirende Armee."

In einem kurzen Memoire, das er an den König und an den Fürsten Wolchonsky richtete, faßte Scharnhorst seine Vorschläge zusammen. Die Hauptarmee, sagte er, solle so bald als möglich die Elbe passiren und die Corps von Wittgenstein und Blücher sich vor die Flügel der Armee in einer

angemessenen Position aufstellen. Während die Hauptarmee dann die Elbe vertheidigte, sollten Wittgenstein und Blücher dem Feinde in die linke Flanke und in den Rücken fallen. "Wir stellen und jest in der Gegend von Altendurg oder sonst wo auf und Graf Wittgenstein macht eine Bewegung links, um sich mit und zu vereinigen. Wir wenden Alles an, den Feind glauben zu machen, daß wir ihm hier eine entscheidende Schlacht in einer Defensivstellung liesern wollen. Wahrscheinlich wird sich der Kaiser mit seiner Hauptmacht gegen diesen Punkt wenden. So wie der Feind sich von Erfurt in Bewegung setzt, welches mit der Hauptmacht nach unseren Berechnungen ungefähr den 22. geschehen kann, lassen wir eine Kette von Cavallerieposten gegen ihn stehen und marschiren plötlich rechts ab, vereinigen uns ganz mit Wittgenstein und gehen über Halle gegen den Viceksing, den wir angreisen, wo wir ihn sinden. Diese Schlacht kann nicht zweiselhaft sein. Wir versolgen unsere Vortheile gegen den Viceksing so weit als möglich und suchen ihn aufzureiben, wenn er nicht in Magdeburg Schutz such. Hierauf wenden wir uns links, nungehen den Harz und rücken gegen die Straße von Eisenach vor."

Bas im Hauptquartier ber Monarchen die Meinung war, läßt ein Schreiben, bas Knesebed am 22. April an Scharnhorft richtete, ungefähr er-Er beklagte es auch, daß Scharnhorft nicht bie Vollmacht habe, unter Umständen allein zu handeln; "es werden baburch, meinte er, vielleicht viele gluckliche Momente ungenützt vorübergehen, vorzüglich ber, ben Feind anzugreifen, wenn er mitten in feiner- Bewegung ift und ehe er fie vollendet und uns umsponnen hat, wie Friedrich II. fagt, ihn ins Tempo zu stoßen." Aber gegen ben Angriff auf ben Bicekonig ward bas Bebenken laut, baß fich berfelbe nach Magdeburg ziehen, bie Schlacht vermeiden und bie Berbundeten zwischen zwei feindliche Armeen bringen werde. Auf der andern Seite war es freilich, schon wegen ber Stimmung ber Bolter, bebenklich, bem Kampfe gang auszuweichen. "Es scheint baber, schloß Knesebeck, eine Schlacht mit vereinten Rraften meines Erachtens bas Befte, ober man mußte gewiß fein, den Vicekönig zu einer Schlacht zwingen und von Magdeburg abschneiden zu Wollen wir aber mit allen Kräften schlagen, so ist unstreitig die Gbene von Leipzig dazu ber schicklichste Ort. Bielleicht wurde es auch zwedmäßig fein, die Colonnen bes Feinbes anzufallen, fo wie fie bie Gaale paffirt find."

Namentlich in diesem letten Falle war sogar, wenn Napoleon an Zahl überlegen war, ein Erfolg nicht unwahrscheinlich. Er hatte das steile Thal der Saale im Rücken und mußte auf eine Ebene hervorkommen, die den Berbündeten vortheilhaft war. Die Letzeren hatten 25,000 Mann Cavallerie, er nur 5000. Vielleicht erwartete er den Angriff nicht einmal, ward überrascht und ging dann nicht mit der gewöhnlichen Zuversicht zu Werke.\*) Wie

<sup>\*)</sup> So Clausewit VII. 270. 271.

bem aber auch fein mochte, eine Schlacht war nöthig; ein fortgesetter Ruck. jug, ba bie Elbe nicht lange ben Feind aufhalten konnte, brangte von Defterreich ab und führte bis in die Lausit, nach Schlesien, ja vielleicht nach Polen Bei ber Zuversicht, womit man ben Kampf aufgenommen, und nach ben Anstrengungen, womit man sich bazu gerüstet, hatte ein foldes Burudweichen etwas Unerträgliches. Man verrieth damit eine Unsicherheit und Schwäche, bie alle hochgespannten Soffnungen ber Nation rasch niederschlagen mußte. . Nicht nur Sachsen war bann verloren, auch ein Theil bes eigenen preugischen Gebietes gerieth in feindliche Gewalt, und konnte feine begonnene Kriegerüftung nicht vollenden; von einer moralischen Wirkung auf die übrigen deutschen Gebiete war ohnebem feine Rebe mehr. Go brangten schon politische Erwägungen gur Schlacht, auch wenn biefelbe unter nicht eben gunftigen Berhältniffen aufgenommen werden mußte. Indessen die militärische Situation erschien nicht einmal so miglich. Die Ebenen um Leipzig waren vielmehr wohl gelegen fur eine Urmee, Die wohl im Ganzen ichwacher, aber an fraftigeren Truppen reicher und an Reiterei fünfmal fo ftart war, als ber Beind. Gie ichien hier gang auf ihrem rechten Schlachtfelbe gu fein.

Um 24. April hatte Napoleon Mainz verlaffen. Geine Truppen, obwol auf bem Wege erst formirt, bewaffnet und eingenbt, waren boch mit größter Schnelligkeit nach Sachsen in Marich gesetzt worden; als ber Raifer von Mainz aufbrach, hatte ein großer Theil des Heeres ben Thuringer Wald ichon überschritten; am 25. April befand er fich felbft in ihrer Mitte. vereinigte jett die alte und die junge Garbe, von Mortier und Beffieres geführt, das dritte und vierte Armeecorps unter Ney und Bertrand, das fechfte unter Marmont, bas zwölfte unter Dubinot; an ber Glbe erwartete ibn ber Bicekonig mit bem fünften und eilften Corps, die unter Lauristons und Macdonalds Führung ftanden. Ein Cavalleriecorps unter Latour-Maubourg war noch in der Bildung begriffen. War bies Alles vollständig und vereinigt, fo kounten die Streitkräfte Napoleons fich auf 160-170,000 Mann belaufen; in Wirklichkeit waren jest wohl nur 120-130,000 mit britthalbhundert Geschützen beisammen, und unter ber ganzen Maffe nur etwa 5000 Reiter.\*) Bon diesen Truppen war nur bie alte Garbe und ein Theil von Bertrands und Eugens Truppen friegsgenbt; bie große Mehrzahl bestand aus Refruten, beren Rriegstüchtigkeit fich erft bewähren mußte. Dazu famen

<sup>\*)</sup> Nach Plotho I. 111 betrugen die Garben 15,000 Mann, Neh zählte 40,000, Bertrand 20,000, Marmont 25,000, Macdonald 15,000, Lauriston 15,000 Mann; von diesen 130,000 Mann war nur Lauriston gegen Leipzig betachirt; die übrige Masse war ohne Zweisel zum weitaus größten Theil auf dem Schlachtselbe vom 2. Mai vereinigt. Das Corps von Oudinot, das noch im Saalthale zurückstand, wird auf 25,000, das noch in Bildung begriffene Reitercorps Latour-Manbourgs auf 10,000 Mann angegeben.

bie Rheinbundscontingente, beren Eifer wenigstens nicht außer Zweifel ständ; Napoleon selbst äußerte es gegen Ney, daß man den Rheinbundfürsten nicht trauen durse, und aus der Vertheilung ihrer Truppen sprach ein ähnliches Gefühl des Mißtrauens. Die Badener und Hessen und ein Frankfurter Bataillon waren in Ney's Armeecorps neben vier französischen Divisionen als sünfte untergesteckt, die Württemberger bildeten einen Theil von Vertrands Sorps. Die überlegene Führung durch erprodte Feldherren half freilich manchen dieser Mißstände überwinden, und daß die Leitung des Ganzen in der Hand eines genialen Mannes zusammensloß, war nicht hoch genug anzuschlagen. Gelang es ihm, einen ersten Erfolg zu erfechten, so lebte auch der alte Zauber wieder auf, der an seinem Namen hing und den die jüngste Katastrophe verdunkelt hatte. Die Neulinge fühlten sich dadurch gehoben, bei den Schwankenden ward die erschütterte Anhänglichkeit an die vordem unbesiegten Fahnen neu besessigt.

Begen Diese heeresmacht hatten bie Verbundeten einige neunzigtaufend Mann aufgeboten. Bon ben Ruffen war bas Corps von Berg, bem wir ichon bei Möckern begegnet find, mit 7450, Winkingerobe mit eilfthalbtaufend Mann anwesend; Miloradowitsch führte 11,500 Mann, Die Sauptreferve oder das Gardecorps unter Tormasoff gahlte über siebzehntausent, einige kleinere Abtheilungen, Die zu preußischen Corps betachirt waren, beliefen fich auf funf- bis fechstaufend Dann. Bon preußischen Streitkräften war zuerft Blüchers Corps mit drei- bis vierundzwanzigtaufend Mann zu nennen, bann york, ber etwa zehntausend zählte und von Bulows Corps Rechnete man bazu bie freiwilligen Sägergegen fünftaufend Mann. abtheilungen, fo mochten neben 52,000 Ruffen einige 40,000 Preußen gum Rampf vereinigt fein.\*) Dabei befanden fich 25,000 Mann Reiterei, 204 preußische und 320 ruffische Geschütze; in beiben Waffengattungen waren die Berbunteten fehr überlegen, an Fußvolk freilich um etwa 40,000 Mann ichwächer, als das Napoleonische Heer. Aber in der Beschaffenheit der Truppen, ihrem Alter, ihrer Kraft und Uebung ftanden bie Ruffen wie bie Preußen bem Gegner voran. Vor Allem die Preugen waren durch den edelften Geift patriotischer Begeisterung gehoben. Bescheiben und bemuthig, fagt ein Mitlebender,\*\*) kuhn und entschloffen ging ber Gemeine wie ber General bem keinde entgegen; jeder Ginzelne hatte ben Willen, zu fiegen. Nur bie Führung war ungleich. An Wittgenstein war nach Kutusows Tobe bas Commando übertragen worden. Wittgenstein hatte sich 1812 und bei dem ersten Bordringen im Jahre 1813 einen glanzenden Ruf und eine Popularität erworben, womit feine späteren Erfolge nicht mehr gleichen Schritt zu halten

<sup>\*)</sup> S. Plotho I. 110.

<sup>\*\*)</sup> Friccius I. 142.

verstochten. Es konnte Jemand mit gutem Recht für einen brauchbaren General gelten, ohne darum Napoleon als Feldherr gewachsen zu sein, zumal bei einem Heer, das aus zwei Nationen gebildet war und in dessen Hauptquartier die beiden Monarchen selbst mit ihrem Gesolge sich befanden.\*) Man weiß, wie schwer es in solcher Situation ist, rasch und planmäßig zu handeln, zumal wenn, wie es hier der Fall war, nur Blücher und Wintergerde dem Commando Wittgensteins unterstellt waren; Tormasoff und Misloradowitsch als ältere Generale hatten eine selbständige Stellung. So kam es, daß im Grunde Niemand oder Jedermann commandirte; der Kaiser, d'Auvray, Diebitsch, Blücher, Scharnhorst, ja selbst die Adjutanten des Kaisers — vielleicht am wenigsten von Allen Wittgenstein selbst.\*\*)

Napoleon kam burch bas Saalethal herab, um über Naumburg, Weißenfels, Lügen gegen Leipzig vorzubringen, von Norden her ward ber Vicekonig zur Bereinigung mit ihm erwartet. Es war, wie wir uns erinnern, im verbundeten Sauptquartier ichon einige Tage vorher der Gedanke laut geworden, man muffe ben Keind im Aufmarich überfallen, sobald er die Saale paffirt habe. Die Saalübergänge waren von ihnen beobachtet. Nach halle war Kleist entsendet, von Wingingerobes Truppen hielt eine kleine Abtheilung Reiter Merfeburg befett, die Vorhut war gegen Naumburg vorgeschoben. Keindliche Unfälle auf Merfeburg und Salle wurden zuruckgewiesen, nur was bis Naumburg vorgerückt war, wich langsam zurück. In jedem Kalle wollte Wittgenstein den über Halle vordringenden Feind wenigstens noch zwei Tage aufgehalten wiffen. York entsendete zu dem Zweck den Obristlieutenant von Lobethal mit oftpreußischen Bataillonen, einer halben Schwadron litthauischer Dragoner und vier Geschüten nach Merseburg, wo nur eine Abtheilung ruffifcher Reiter ftand; er follte bie Saalebrucke vertheidigen, aber fich nicht in ein nachtheiliges Gefecht einlaffen. Die kleine Schaar hatte kaum bie Stadt befett und, fo gut es in ber Schnelligkeit ging, einige Unftalten gur Vertheibigung getroffen, als auch schon Macdonalds Armee sich näherte (29. April). In einem glänzenden Gefecht hielten die Preugen den größten Theil bes Tages ben Feind, ber über zehntaufend Mann ftark war, von ben Thoren ber Stadt ab, warfen ihn, als eine Abtheilung plöglich burch ein verrätherisch geöffnetes Pförtchen bis auf ben Marktplat vorgebrungen war, mit bem Bajonnet wieder hinaus und behaupteten die Stadt bis gegen

<sup>\*)</sup> lleber ben Nachtheil ber Anwesenheit von Monarchen, die nicht in Person commandiren, macht General Reiche (Memoiren I. 269) die richtige Bemerkung: Sie enthebt den Befehlshaber des größten Theils seiner Berantwortlichkeit, ist im Ganzen lähmend, bringt Unsicherheit und Schwankungen in die Entschlüsse, und es sprechen gewöhnlich zu viele Personen mit, welche nachher, wenn es schief geht, schon zu schweigen wissen.

<sup>\*\*)</sup> S. Wolzogen, Memoiren S. 170. 171.

Abend, freilich mit einem nicht unbedeutenden Verluft von Soldaten und Officieren. Dann erst ward, vom Feinde wenig gedrängt, der Rückzug angetreten; gegen seine Uebermacht die Stadt und Brücke länger zu halten, war nicht denkbar.\*)

Auch Salle mußte jett ben mit Ueberlegenheit vordringenden Frangosen überlaffen werden; Kleift raumte es, sobald er erfuhr, daß Macdonald in Merfeburg eingeruckt fei. Zugleich hatte im Guben bie Spite bes Napoleonischen Hauptheeres Naumburg und Weißenfels erreicht. Wenn man sich auf den Feind werfen wollte, fo lange er fich auf bem Marsche befand und ehe er sich vereinigte, fo war es hohe Zeit. Die preußischen Streitkräfte standen jett (30. April) auf ziemlich nahem Raume beisammen; Kleist bei Leipzig, York bei Zwenkau, Blucher bei Borna. Vor ihnen, als Avantgarbe ber Armee bis Lügen vorgeschoben, stand Wingingerobe. Aber von ben übrigen ruffischen Truppen befand fich nur Berge Corps in ber Nahe, bei Vork; bie Garben und Miloradowitsch waren noch einige Marsche seitwarts. Um jur Schlacht fo ftark wie möglich zu fein, wollte Wittgenftein lieber noch einen Tag warten; am 2. Mai konnte ber Zuzug eintreffen. Nur eine Recognoscirung gegen Weißenfels übernahm Wingingerode am 1. Mai. ftieg auf das Armeecorps von Ney, beffen Spite burch eine Reiterbrigabe und die Division Souham gebilbet war. Ihren Andrang konnte bie vorschwärmende Reiterei nicht aufhalten; fie mußte weichen und ben Franzosen die Straße nach Luten offen laffen. Aber ohne Opfer waren fur ben Feind die kleinen Gefechte nicht abgelaufen. Giner ber erften, ber fiel, mar Maricall Beffieres, ihn hatte bei Rippach eine Kanonenkugel getroffen. Abend erreichte Ney die Dorfer Groß- und Kleingorichen, um die fich ber Kampf bes folgenden Tages bewegte.

Süblich von Lüßen und der von Weißenfels nach Leipzig führenden Straße breitet sich, anfangs ganz eben, dann in einzelnen wellenförmigen Erhöhungen das Schlachtfeld aus, gegen Südwesten von dem Grunabach, östlich von dem Floßgraben wie eingerahmt. In der Nähe des letzteren wird durch vier Dörfer, Groß, Kleingörschen, Rahna und Caja ein ungleiches Viereck gebildet, dessen Besitz, an Werth einer sesten militärischen Position zu vergleichen, über den Ausgang des Kampses entschied. Die Käume zwischen den Dörfern sind meist mit Wiesen ausgefüllt; diese, von Gräben vielsach durchschnitten, mußten, gleichwie die sumpsigen Niederungen und Hohlwege, die da und dort das Schlachtseld unterbrachen, die Entsaltung der zahlreichen Reiterei der Verbündeten mehr, als es wünschenswerth war, erschweren.\*\*)

<sup>\*)</sup> S. die Beschreibung bes Gesechts im Militärwochenblatt 1833 S. 4877 ff. Reiche Memoiren I. 263 f.

<sup>\*\*)</sup> S. (A. Wagner) Plane ber Schlachten und Treffen in ben Felbzügen 1813—1815. Berlin 1821 I. 4. 5.

Auf diesem Schlachtfelde hielt Ney am Abend bes 1. Mai die vier Dörfer fammt ben in ber Rabe gelegenen Punkten befett, fein Sauptquartier mar in Caja. Die Corps von Mactonald und Lauriston waren von Morben, Bertrand und Marmont von Weißenfels her im Anmarsch, Dubinot stand noch in Naumburg zuruck. Bis zuletzt hatte man in beiden Lagern keine genaue Kenntniß von ber gegenseitigen Stellung; napoleon, beffen wenig zahlreiche Cavallerie große Recognoscirungen nicht erlaubte, abnte nicht, daß ihm die Sauptmacht ber Berbundeten fo nabe ftebe; biefe felbft blieben, trop ihrer ansehnlichen Reiterei, lange Zeit barüber im Ungewiffen, welchen Weg ber frangösische Raiser von ber Saale aus einschlagen werbe. Erft bie letten Stunden vor bem Rampfe befeitigten jeden Zweifel barüber, bag berfelbe wirklich die Kühnheit befaß, mit seinem fast nur aus Außvolk bestehenden Beere gerades Weges in die fachfische Gbene einzuschwenken und, während er auf Leipzig losging, seine rechte Flanke ben Gegnern preiszugeben. Darauf ward der Plan des Angriffs gebaut.\*) Es sollte die Gunft der Lage rasch und energisch benutt werden, indem die verbundete Macht ohne Saumen bie Elster überschritt, am fruhen Morgen bes andern Tages ben rechten Flügel ber Franzosen bei Luten mit Ungeftum angriff, feine Marschlinie durchbrach, die noch getrennten Colonnen auseinander hielt und einzeln schlug. War ber Feind einmal von der Saale abgedrängt und nach den fumpfigen Nieberungen ber Pleiße und Elfter gurudgeschoben, fo mar es Cache ber zahlreichen Reiterei, seine Nieberlage zu vollenden. Der Plan war gut ausgebacht, wurde aber fehr unvollkommen ausgeführt. Die Anordnungen wurden theils zu fpat, theils verkehrt gegeben. Blüchers Corps, das weiter gurudftand, ward ine Vorbertreffen commandirt, yort, ber bem Schlachtfelbe naher war, in's zweite. Die nachsten Wege fur den Letteren waren zudem burch Wingingerode's Bagage verfahren; es wurde ihm eine Marschordre gegeben, in Folge beren er fich mit Blucher freuzte und beide Armeecorps fich einander aufhielten. In Yorks Umgebung war man fehr migvergnügt und machte seinem Unwillen offen Luft über Die Unthätigkeit am Tage vorher und ben übereilten, wirren Marich am folgenden. Es gingen koftbare Stunben verloren. Obwohl die Truppen mit angerfter Anftrengung, zum Theil die ganze Nacht hindurch, marschirten, langten sie boch erst zwischen 10 und 11 Uhr Morgens am Flofgraben an, wo fie ichon um jechs hatten fein follen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Die meisten preußischen Berichte nennen Scharnhorst als ben Urheber bes Plans, Wolzogen S. 167 und nach ihm Toll II. 445 bagegen Diebitsch, ben Generalquartiermeister Wittgensteins. Auch in bem Leben General Krausenecks S. 71. 72 ist Scharnhorst's Antheil bestritten. Welche Ansicht bieser in ber letzten Zeit über ben Angriff gehegt hat, haben wir oben aus seinen eigenen Briesen mitgetheilt.

<sup>\*\*)</sup> S. Hofmann, Feldzug von 1813. S. 36. 37. Dropfens York II. 202 ff. Die Berzögerung erfolgte, weil die Ruffen, die voranstanden, nicht ins erste Treffen sollten, sondern Blücher, und biefer also erst burchgelassen werden mußte.

Gegen Mittag begann, durch einen kleinen Höhenzug gedeckt, der Aufmarsch des Heeres gegen die seindliche Stellung. In erster Linie stand Blücher, dessen linker Flügel (die Brigade Klüx) durch westpreußische Regimenter gebildet war; zur rechten Zieten mit den schlesischen Truppen. Das Geschütz war durch einige schwere Batterien der Russen verstärkt. Zur Linken von Blüchers Corps war die preußische Reservecavallerie unter Oberst Dolfs aufgestellt, hinter derselben als Reserve der ersten Linie die Brigade von Roeder, zum größten Theil aus den Garden bestehend. Die zweite Linie bildete, gleichfalls in zwei Tressen aufgestellt, zur Linken York mit seinen meist westund ostpreußischen Regimentern, den westpreußischen, brandenburgischen und litthauischen Dragonern, zur Rechten das russischen, brandenburgischen und Litthauischen Dragonern, zur Rechten das russische Corps von Berg. Zur Linken des zweiten Tressens hielt Winzingerode's Reiterei. Weiter rückwärts stand das russische Gardecorps als Hauptreserve der ganzen Armee.

Nachdem man eine Stunde gerastet (ein Theil der Preußen war seit 36 Stunden auf dem Marsche)\*), begann der Angriff. Es standen bei Großund Kleingörschen, Rahna, Caja vier Divisionen des Ney'schen Corps, die Division Souham an der Spike. Wittgenstein hielt diese Masse von 20 bis 30,000 Mann nur für eine Vorhut des Feindes; er hoffte sie leicht zu überrennen, um sich dann auf die Hauptmacht bei Lützen zu werfen. Statt dem Feinde in die Flanke zu fallen, griff er dessen wohl gedeckte Fronte an, und weil er ihn für schwächer hielt, als er war, begann er den schwierigen Angriff nur sparsam mit vereinzelten Kräften. Statt eines kurzen Gesechts entspann sich ein hartnäckiger und verbissener Kamps, dessen Dauer dem Feinde Zeit ließ, seine Massen näher heranzuziehen.

Das Feuer einiger Batterien eröffnete die Schlacht; dann ging die Brigade Klür zum Angriff vor. Der Feind war im ersten Augenblick überrascht und es kostete Souham Mühe, die Verwirrung abzuwehren. Mit unwiderstehlichem Ungestüm drangen die Preußen gegen Großgörschen vor und nahmen das Dorf. Vergebens suchte Souham, unterstützt von den herankommenden anderen Divisionen, es ihnen wieder zu entreißen, auch Zietens Brigade ging jetzt vor und nahm Kleingörschen weg, während Klür schon dis zu dem Dorfe Rahna vordrang. Die Franzosen leisteten den hartnäckigsten Widerstand, ihre Batterien spielten verheerend in die Flanke der Preußen, aber nichts kam der Energie, der Wuth, nußte man sagen, gleich, womit die Preußen sich in den Kampf stürzten. Die Dörfer standen bald in Flammen, auf engem Naume wüthete ein heftiges Gewehrseuer, die Soldaten kämpften Mann an Mann mit Bajonnet und blanker Wasse — ein Ringen von beispielloser Heftigkeit und Erbitterung, aber ohne Entscheidung. Nur die Opfer, die auf beiden Seiten sielen, zeugten von der Energie des Gesechtes; die

<sup>\*)</sup> Ueber ben wirren und erschöpfenden Nachtmarsch f. Rabben's Wanterungen I. 65 f.

Preußen batten gleich anfangs ansehnlichen Verluft an Mannschaft und Officieren: unter ben erften Gefallenen beim Sturme auf Grofgorichen war Pring Leopold von Seffen-Homburg. Indeffen wuche die Macht ber Feinde. Bon Marmonts Corps war bereits die Divifion Compans gegen Starrfiebel im Unruden; Den felbit, ber fich, ale ber Rampf begann, beim Raifer befunden, eilte berbei und führte bie anbern Divifionen feines Beeres gur Berftarfung beran. Es mochten jett beinahe 40,000 gegen 15,000 im Be-Ginen Augenblick wichen bie ftart geschmolzenen Bataillone und gaben Rahna und Kleingörfchen wieder preis. Auf's Neue angefeuert - Blucher und Scharnhorft gaben felbft bas Beifpiel heroifchen Muthes - gingen fie balb wieder vor, ber Feind wich und begann in aufgeloften Saufen gegen Caja zu retiriren. Nur Kleingorfchen ward noch furze Zeit behauptet. Jest brangen — es war ungefähr zwei Uhr geworden — auch bie preußischen Garben vor, nahmen bas Dorf und trieben ben Feind bis Caja. Drei ber Dörfer waren bereits von ben Preugen erobert; bas vierte fchien ihrem gewaltigen Andrang nicht mehr widerstehen zu konnen.

Es war der glänzenbste Moment der Schlacht. Wenn jetzt die russischen Reserven rasch in das Gesecht eingriffen, wenn die zahlreiche Reiterei gegen die rechte Flanke des Feindes geschickt und energisch benutzt ward, so schien der Sieg gewiß. Aber die Reiterei wußte man nicht recht zu gebrauchen, und die russischen Reserven standen noch zurück. Es wird sogar berichtet, des Kaisers Flügeladzutant, Fürst Wolchonsky, habe ihnen sagen lassen: das Tressen nehme eine so günstige Wendung, daß sie nicht zu eilen brauchten.")

Gben jett, wo man es im verbündeten Lager verfäumte, die errungenen Bortheile bis zur letten Entscheidung zu verfolgen, ward vom Feinde der Rampf mit neuem Nachdruck wieder aufgenommen. Napoleon war seit dem Morgen im Marsch auf Leipzig. Dort erwartete er Wittgenstein zu sinden. Daß Kleist sich mit etwa 5000 Mann auf der Merseburger Straße entgegenstellte und in den Morgenstunden den Angriff des überlegenen Gegners aushielt, um sich dann langsam auf Lindenau zurückzuziehen — das mochte jene Meinung bestätigen. Erst der Kanonendonner, der um Mittag von Großgörschen herübertönte, überzeugte den französischen Kaiser, daß die vereinigte Macht der Feinde seine Flanke bedrohte. Er bot seine ganze Krast und Thätigkeit auf, das Versäumte nachzuholen. Was augenblicklich zur Hand war, mußte nach der Richtung eilen, wo sich der Kampf entsponnen.

<sup>\*)</sup> Dazu stimmt auch eine Notiz bes Herzogs Engen von Würtemberg in bem Tagebuch, welches bas Beiheft zum Militärwochenbl. von 1858 S. 6 mittheilt. "Ich sanbte zwar, erzählt er vom ersten Act ber Schlacht, meinen Abjutanten, ben Obersten von Wachten, mit 16 Kanonen in ber Richtung auf Starrsiebel vor, und war im Begriff, burch Erstürmung bieses Dorses ber Reiterei ben Weg auf bie empfindlichste Stelle bes Feinbes zu bahnen, wurde aber burch höhere Besehle zurückgehalten."

Der Vicekonig mit Macbonalbs Corps wurde auf die rechte Seite ber Berbundeten, nach Gieborf gewiesen, mabrend Laurifton weiter auf Linbenau und Leipzig vorbrang; was zwischen Markranftabt, Luben und Weißenfels auf bem Mariche war, wurde gegen Caja und Starrfiedel gerichtet; an Marmont und Bertrand, die noch zuruck waren, erging ber Befehl, ihren Marich gegen ben linken Flügel ber Verbundeten zu befchleunigen. Die Garben und die ihnen beigegebene Division Marchand, die aus Badenern und heffen gebildet früher zu Rey's Corps gehört hatte, wandten fich von Lüten nach Großgörschen. Ney ward angewiesen, sich zu feinem Corps zu begeben und bie bedrohten Puntte auf's leußerfte zu halten. Bald beftatigten bringende Boten vom Rampfplate die Beforgniffe, die ber Kanonendonner von Großgörschen erweckt hatte. Napoleon selbst eilte mit verhängtem Zügel nach bem Schlachtfelb, wohin ichon von allen Seiten die Berftarkungen unterwegs Er traf ungefähr um die Zeit bort ein, wo ber Rampf fur bie Begner die gunftigfte Geftalt angenommen hatte. Außer ben andern Dorfern war auch Caja verloren, Verwundete und Berfprengte kamen ihm flüchtig Schon die perfonliche Gegenwart eines folden Feldherrn vermag entgegen. bie erschütterte Mannschaft aufzurichten und zu ermuthigen, wie viel mehr, wenn feine Ankunft zugleich von ansehnlichen Buzugen frischer Truppen begleitet ift. Das Gefecht fam wieder zum Stehen; Cafa murbe behauptet, felbst Rahna und Kleingörschen wieder genommen.

Abermals erneuerte sich nun, wie um Mittag, der heftigste Kampf zwischen den Dörfern. Auf engem Raume schlug man sich mit allen Waffen; Stunden lang rangen dicht an einander mit größter Leidenschaft, aber ohne bestimmtes Ergebniß, die Truppen und waren dabei einander so nahe, daß es auf beiden Seiten unglaublich viele Todte und Verwundete gab. Erst die preußischen Garden erfochten eine günstige Wendung. Mit unübertrefflicher Bravour drangen sie vor, nahmen die Dörfer abermals und warfen die Franzosen hinter Caja zurück.

So neigte sich also noch einmal die Wagschale des Sieges zu Gunften der Verbündeten. Es war etwa sechs Uhr geworden, als die Franzosen wiederholt aus allen ihren Stellungen verdrängt waren; gelang es den Preußen, noch eine halbe Stunde über Caja hinaus vorzudringen, so war die französische Marschlinie zwischen Weißenfels und Leipzig durchbrochen, die glänzendsten Vortheile gewiß. Napoleon überschaute die ganze Folge einer solchen Wendung; wie ein Officier, der um ihn war, berichtet, malten sich auf seinen Zügen Verlegenheit und Ingrimm, als immer neue Versuche, den vordringenden Gegner zurückzuwersen und die Oörfer wieder zu erstürmen, siegreich abgeschlagen wurden. Die Preußen waren bis zum Kamm einer Anhöhe zwischen Rahna und Starrsiedel gelangt, nachdem sie mit Geschützseuer und dem Bajonnet die seindliche Linie niedergeworsen, aber es sehlte an frischen Kräften, um diesen Erfolg festzuhalten und zu benutzen. Blü-

chers und Yorks Truppen, dann die Garden waren lange Zeit fast allein im Gefecht gewesen; erst in der letten Zeit war auch Bergs russisches Corps und ein Theil von Wintsingerode's Fusvolk hereingezogen worden, aber das reichte nicht hin, die jetzt mächtig anwachsende Zahl der Gegner aufzuhalten.

Schon waren bei Starrsiedel ansehnliche Verstärkungen der Gegner ansgelangt; der Vicekönig mit Macdonalds Corps traf etwa um sechs Uhr bei Eisdorf in der rechten Flanke der Verbündeten ein. Bei Caja war die Division Marchand angekommen, die Garden waren im Anmarsch. So wogte der Kampf noch eine Zeit lang hin und her, dis der kritische Augenblick für die Franzosen vorüber war und sie hoffen konnten, mit besserem Erfolge als bisher den Angriff zu erneuern.

Gegen sieben Uhr war Napoleon in der Lage, den entscheidenden Stoß zu führen. Er befahl dem Grafen Lobau mit sechszehn Bataillonen der jungen Garde vorzugehen und Caja zu erstürmen; er ließ zugleich auf der Höhe zwischen Caja und Starrsiedel durch Drouot eine Batterie von sechszig Geschüßen aufpstanzen, unter deren Schutz sich eine furchtbare Schlachtlinie von allen noch kampffähigen Bataillonen bildete. Er selbst flog "in der Heißbegierde eines Siegers" von einem Punkt zum andern, trieb und drängte, damit der von dem heftigsten Feuer erschütterte Gegner nicht zum Athem komme. Zest war auch der Vicekönig bei Gisdorf angekommen und bedrohte die rechte Seite der Verbündeten; die Division Marchand brach gegen Kleingörschen vor.

Die Entscheidung war nun nicht mehr abzuwenden; zwischen Starrfiedel und Caja brang Napoleon mit ber hauptmacht burch, auch Rahna ging verloren. Zwar hatte Bergog Gugen von Burtemberg fich mit feinem Corps in Bewegung gefett, um über Gisborf in die Flanke bes auf Mhana vorbringenden Keindes zu fallen; allein noch hatte seine Spite das Defilee von Gisborf nicht erreicht, als auf ben Soben gegenüber ichon ber Bicekonig mit ansehnlicher Macht erschien. Der Bergog mußte fich nun barauf beschränken, bem Gegner bas Durchschreiten bes Defilees unmöglich zu machen und baburch die rechte Flanke ber Verbündeten zu becken. Das gelang, im Uebrigen machte ber Vicekonig Fortschritte, nahm Gisborf und Riten, während bie rheinbundische Division den Floggraben überschritt und fich Kleingörschens bemächtigte. Nur in Großgörschen behaupteten sich noch bie Preugen. suchte Wittgenstein jest die ruffischen Garben in ben Rampf hereinzuziehen, allein bis fie fich näherten, war bie Racht eingebrochen. In einem großen Bogen, ber fich von Gisborf über bie vier Dorfer gegen Starrfiedel bin ausbehnte, umklammerte der Feind die Aufstellung ber Verbundeten.

Es hatten verschiedene Ursachen dazu beigetragen, daß es so gekommen war. Der ursprüngliche Schlachtplan war gleich anfangs verlassen worden; statt den Feind zu überraschen, hatte man sich verspätet; statt ihn im Marsche anzugreisen, verbiß man sich in einen furchtbaren Kampf um die Dörfer, der dem Feinde Zeit ließ, seine Massen zu sammeln. Hier wurden die edelsten

Kräfte in einem beispiellos hartnäckigen Ringen vergeubet, einzelne glänzende Erfolge errungen, aber die Bahl ber Gegner war zu groß. Dagegen blieb die schöne Reiterei, in der die Verbundeten fo überlegen waren, so gut wie unbenutt; fie tam nur gur Ungeit in bie Schuflinie ber feindlichen Batterien, aber fie im rechten Moment auf einem gunftigen Terrain wirkfam eingreifen ju laffen, ward verfaumt. Roch in ber Dunkelheit wollte Blucher, gurnend über biefes Unterlaffen, die Feinde guchtigen und ließ eilf Schwadronen vorgeben, die auch unter bem überraschten Feinde anfangs Schaden und Berwirrung anrichteten, \*) bann freilich vor bem Gefcutfeuer gurud mußten. Den ganzen Tag lag die Bucht bes Kampfes faft ausschließlich auf ben Preugen; ihre Verbundeten erschienen mehr wie Buschauer, als wie Theil-Das Corps von Berg hatte burch hin- und hernehmer des Kampfes. marfcbiren Beit verloren, Wingingerode's Unthatigfeit erregte felbft bas Digfallen bes hauptquartiers, nur fein Fugvolt unter Bergog Eugen hatte fich tapfer geschlagen. Das Garbecorps hatte gar nichts gethan; Miloradowitsch ftand ruhig und von Wittgenftein nicht gerufen bei Zeig\*\*) bas bringenbe Ersuchen der preußischen Generale, auf's Schlachtfeld zu kommen, war ohne Erfolg.

So war, wie Gneisenau einige Wochen später schrieb \*\*\*), die Idee zur Schlacht zwar gut, aber die Anlage schlecht. Man hielt sich mit Förmlichteiten und Truppenentwicklungen zu lange auf, statt mit Colonnen auf den überraschten Feind loszugehen. Dazu kam das große Uebergewicht der seindlichen Infanterie und das Zurückbleiben von Miloradowitsch, das auch von Gneisenau zu den wesentlichen Gründen des Mißlingens gezählt wird.

Indessen man übersieht fast den Ausgang über dem Verlauf des Kampfes. Das war keine Schlacht, wie sie jeder Krieg in größerer oder geringerer Zahl ausweist; es war ein Kampf, so gewaltig und außerordentlich in jedem seiner Momente, wie der Feldzug, den er eröffnet hat. Die vaterländische Begeisterung, welche die Edelsten der Nation in's Lager trieb, hatte an diesem Tage ihre Feuerprobe bestanden; Freund und Feind wußte jetzt, welcher Art der Krieg war, dem man entgegenging. Auch die Conscribirten Napoleons hatten tapfer und ausdauernd gesochten, aber mächtiger, unwiderstehlicher war doch in allen einzelnen Momenten der Schlacht der Andrang der Preußen. Zene waren wohl mehr als einmal in wirre Hausen aufgelöst geflüchtet; ihre Geg-

<sup>\*)</sup> S. bie Schilberung Marmonts V. 22 f.

<sup>\*\*)</sup> Nach Reiche's Memoiren I. 270 war er zurückgelassen worben, um Collisionen zu vermeiben; Milorabowitsch stand nämlich an Anciennetät über Wittgenstein.

<sup>\*\*\*)</sup> Lebensbilder III. 321. Die gleiche Ansicht über die mangelhafte Aussührung spricht aus Scharnhorst's Aeußerung gegen Reiche: "Lieber Freund, ich habe die Bataille von Ansang an verloren gegeben."

ner hatten jede Elle Landes nur um vieles Blut preisgegeben. Wo gleiche Macht mit gleicher fich maß, waren bie Preugen bie Stärkeren; nur bie größere Zahl ber Gegner, nicht ihre größere Bravour hat ihnen am Abend die Eroberungen des Tages wieder entwunden. Niemals waren preußische Truppen fturmischer in's Feuer gegangen\*), niemas hatten fie gaber ausgehalten; es war, als cb bie friegerische Runft und Neberlieferung ber glorreichsten Zeiten von bem Saß ber sieben Leibensjahre neu belebt und burchglüht worben ware. Das Borbild ber Führer war bes heroischen Muthes ber Maffen wurdig; ber Konig felbst und bie Seinigen waren mitten im Gebrange, Scharnhorft und Bluder fab man mit blanker Baffe an ber Spite ihrer Leute auf ben Feind eindringen, beibe murben verwundet aus bem Rampfe weggetragen. Gelbft bie Todten - fagt ein Zeitgenoffe \*\*) lagen da mit verklartem Angeficht; fie waren mit bem Gefühle aus ber Welt gegangen, daß fie ihr Baterland und fich felbft geracht. Biel lauer waren bie Ruffen; wer fie bei Borodino gefeben, fagt Bolzogen, erkannte fie kaum wieder als diefelben an. Gie meinten: nun ba Rugland vom Feinde befreit fei, ware es vorzugsweise Sache ber Preugen, das Uebrige gu thun.

Die Berbündeten hatten allmälig etwa 54,000 Mann ins Gefecht gebracht, die Franzosen 68,000; bei jenen war in dieser Jahl viel Reiterei mit einbegriffen, bei diesen sehr wenig. Die Franzosen hatten größere Massen zugleich ins Treffen geführt, die Verbündeten hatten ihre Streitkräfte sast immer nur stückweise gebraucht und aufgezehrt. Der Verlust war, wie es die Art des Kampses erwarten ließ, auf beiden Seiten sehr groß. Man zählte 8000 Preußen, 2000 Russen; die Franzosen mögen eher mehr als weniger eingebüßt haben\*\*\*). Auf beiden Seiten befand sich unter den Opfern eine besonders große Jahl von Officieren. Trophäen waren nicht viele zu verzeichnen, die Preußen hatten fünf Kanonen, einige Pulverwagen genommen und 800 Gefangene gemacht, selbst aber keine verloren. Selten war ein Schlachtseld an Opfern so reich, an Siegeszeichen so arm gewesen.

Auch war am Abend des Kampfes das Ergebniß noch ungewiß. Die Preußen nahmen eine weiter vorgeschobene Stellung als am Morgen ein, die Franzosen trafen keine Anstalt, den Vortheil, den sie in den Abendstunden errungen, mit Macht zu verfolgen. Wie nachher der Rückzug beschlossen ward, konnten die Verbündeten ruhig und in voller Ordnung ihn antreten; Napo-

<sup>\*) &</sup>quot;Animés d'une sorte de rage", ift ber Ausbrud von Thiere XV. 391.

<sup>\*\*)</sup> Plotho I. 125.

<sup>\*\*\*)</sup> Thiers XV. 399 spricht sogar von 17—18000 Mann; aber er steigert auch ben Berlust ber Berbündeten auf 20,000, was allen beutschen Berichten widerspricht. Daß die Opfer der Franzosen sehr bedeutend waren, bezeugt auch A. Lesebvre (Revue des deux mondes 1857 S. 523); er spricht von 25,000 Tobten und Berwundeten.

leon selbst war auf eine Fortsetzung der Schlacht am andern Morgen gefaßt und folgte erst am Mittag dem Rückzuge des Gegners.

So konnte es einen Moment zweifelhaft icheinen, wer ber Sieger war; nur im Augenblick, wo man zuruckzog, nicht mehr. Es war barum eine nutlofe Täufchung, auch in ben nach bem Kampfe abgefaßten amtlichen Berichten von einem Siege zu reben und ben Ruckzug zu leugnen. Man weckte nur hoffnungen, nach benen die Wahrheit um fo schmerzlicher empfunden Der Kampf vom 2. Mai war in Wirklichkeit fo groß, baß jebe Uebertreibung ben Gindruck nur schwächen konnte. Man mußte bas Napoleon und ben Frangofen überlaffen, benen ber Ginn für Wahrhaftigkeit nun einmal verfagt war. Daß die fich diefen erften Erfolg zu Rute machen murben, um die Belt noch einmal in eine Bolke von Lugen einzuhullen, ließ fich benken; aber ihre Bulletins überfteigen boch Alles, was man von Bonaparte'scher Bahrheitsliebe erwarten burfte. Diese Bulletins laffen die verbundete Armee auf 150 - 200,000 Mann anwachsen; gegen 30,000 Mann find naturlich gefallen, die preußischen Garben ganz vernichtet, die ruffischen (bie gar nicht im Feuer waren) ftark mitgenommen, eine ansehnliche Masse von Gefangenen (funftaufend!) gemacht. Mit vielem Aufwand von Worten wird beschrieben, wie die Rampfer von Großgörschen in wirrer Flucht babingeeilt und anderthalb Stunden weit von ben Frangofen verfolgt worden feien. Der berüchtigte Stein, fo ward im Moniteur verkundet, ift tief verachtet von allen ehrlichen Leuten; "er wollte die Canaille gegen die Besitzenden aufwiegeln." Und in einem Aufruf an fein Beer, den er am Tage nach ber Schlacht erließ, fagt Napoleon wortlich: "Die Schlacht von Luten wird über Aufterliß, Jena, Friedland und Mostwa geftellt werden! Im vergangenen Feldzuge hatte ber Feind gegen unfere Baffen keine andere Buflucht gefunden, als indem er die wilde Kriegführung feiner barbarifchen Borfahren nachahmte. Armeen von Tataren haben feine Felder, feine Städte, bas heilige Moskau felbst verwüstet. Jest kamen fie in unsere Lander, an ihrer Spige Alles, was Deutschland, Frankreich und Stalien an ichlechten Gubjecten und Deferteuren aufzuweisen haben, um bier Empo-

<sup>\*)</sup> S. Friccius I. 152 f. Prittwitz II. 86. 87. Aus ben Berichten im preuß. Correspondenten Nr. 21 f. ergibt sich übrigens, daß Anfangs bei Bielen der aufrichtige Glaube, gesiegt zu haben, vorherrschend war. Die am 5. Mai von dem Militärgouvernement in Berlin verössentlichte Proclamation steht auch mit den Thatsachen teineswegs in offenem Widerspruch. "Der Bortheil, heißt es dort, ist von Ansang an dis zur einbrechenden Nacht, welche die völlige Entscheidung verhindert hat, auf unserer Seite gewesen. — Wir eilen dem Publikum diese Nachrichten mitzutheilen und werden ein Gleiches thun, sobald wir die officiellen Nachrichten von der wahrscheinlich am 3. d. fortgesetzten Schlacht erhalten werden." Es ist dies von Interesse, weil die Franzosen, wie z. B. Thiers (XV. 401) über diese Siegesberichte sehr unsgehalten sind, aber für die Billetinslügen natürlich kein Wort der Rüge haben.

rung, Anarchie zu predigen. Sie haben sich zu Aposteln aller Verbrechen gemacht..... In einem einzigen Tage habt ihr alle diese vatermörderischen Complote vereitelt. Ihr habt euch wohl verdient gemacht um das civilisirte Europa. Italien, Frankreich und Deutschland werden euch dafür Dank wissen!")

Es bedurfte der Lügen und Schmähungen nicht, um die Welt zu überzengen, daß er der Sieger war. Nach einer Niederlage, die ihres Gleichen nicht hatte, erglänzte noch einmal die verblaßte Glorie früherer Tage in frischen Farben. Dem Soldaten war sein Selbstvertrauen wiedergegeben, der Rheinbund noch auf einige Zeit fest gekittet, Sachsen beim Bunde sestgehalten. Wohl war dieser Sieg theuer erkauft, ungeheure Opfer hatte er gekostet und doch war der Feind nicht einmal entschieden überwunden, nur ein Schlachtfeld war vorerst gewonnen, ein Schlachtfeld ohne Beute, ohne Wesangene, ohne Trophäen. Indessen auch dies war nicht zuviel für den nächsten Erfolg. Eine Niederlage am 2. Mai hätte wahrscheinlich schon jest eine gewaltige Katastrophe veranlaßt; der Sieg hielt die Schwankenden noch sest und gab die Mittel zu einem Kampse, von dessen Art und Dauer freilich der 2. Mai eine erschreckende Probe auswies.

Um Abend bes Kampfes traf im verbundeten Sauptquartier die Rachricht ein, daß Bulow an diesem Tage Salle genommen habe. Der General war in den letten Tagen des April, nachdem ihn Woronzof bei Magdeburg abgeloft, beschäftigt gewesen, ben Elbübergang bei Roslau und die Stragen nach Berlin zu beden. Als ber Entschluß zur Schlacht fest stand, hatte er von Wittgenstein den Befehl erhalten, eine Demonstration gegen Halle zu machen und den Angriff ber Sauptarmee burch die Wegnahme biefes Ortes zu unterftüten. Es lagen von Franzosen vier Bataillone, ein Detachement Reconvalescenten und 6 Geschütze in ber Stadt und diese felbst war mit Mauern und Thoren versehen, welche bie Vertheibigung erleichterten. Bulow am frühen Morgen des 2. Mai jum Angriff heranführte, betrug 5000 Mann und 24 Geschüte.\*\*) Rasch waren bie Borftabte genommen, aber an den Thoren der inneren Stadt, die meistens verrammelt waren, entspann sich ein hartnäckiger und zweifelhafter Kampf. Der General fcheint einen Augenblick baran gedacht zu haben, das Gefecht abzubrechen, allein seine Leute hatten sich mit solcher Site in den Kampf verbissen, daß es schwer gewesen ware, ben Befehl auszuführen. Namentlich am Galgthore hatte sich das heftigste Gefecht entsvonnen. Das britte Bataillon vom 3. oft-

<sup>\*)</sup> S. die angeführten Stellen bei Goujon Bulletins officiels II. 160. 162. 169. 175.

<sup>\*\*)</sup> S. Militärwochenblatt 1835. S. 5464 ff. Prittwit II. 7 ff.

preußischen Regiment, unter Major von Uttenhoven, anfangs allein, bann noch von einem andern Bataillon unterstütt, war hier trot bes heftigen Keuers bis an das Thor vorgebrungen; ein paar Schwadronen westpreußischer Dragoner unter Obriftlieutenant von Trestow zwangen die feindlichen Geschütze jum Ruckzug, indeffen Uttenhoven feine Leute mit dem Bajonnet fturmen ließ und zugleich mit bem Reinde in die Stadt fam. Auch durch zwei andere Thore waren um biefelbe Zeit die Preußen eingedrungen und vergebens suchten die Franzosen in einem hitzigen Straßengefecht das verlorene Terrain wiederzugewinnen. Drei Stunden, nachdem der Angriff begonnen, batte ber Feind die Stadt geräumt. Ueber vierhundert Gefangene und andere Trophaen blieben in ben Sanden ber Sieger. Das tapfere Bataillon, bas am meisten zum Siege beigetragen, war an diesem Tage zum erften Mal, und zwar durch einen Nachtmarich ermudet, ind Feuer gekommen. Gewehre waren fo schlecht, daß Biele fich erft im Gefecht vom Feinde beffere Um Morgen noch ohne Tichatos und falblederne Tornifter equipirten fich die Tapferen mit der feindlichen Bekleidung und erschienen nach bem Siege mit frangofischen Tichatos und Tornistern.

Mit der Botschaft von diesem Siege kam am Abend der Schlacht zugleich die andere in's Hauptquartier: daß Kleist, von Lauristons Uebermacht gedrängt, sich habe zurückziehen und Leipzig dem Feinde überlassen müssen. Ward die Schlacht am andern Tage erneuert, so konnte der französische Kaiser etwa 40,000 Mann frische Truppen in's Gesecht wersen; die Verbündeten hatten nur noch auf Miloradowitsch und 14 frische Bataislone russischer Garden zu rechnen. Zudem erklärte der Commandant der russischen Artislerie, Fürst Jachmil, es sei nicht mehr Munition genug vorhanden für eine zweite Schlacht. Es erwachte die Sorge, man könne eine wirkliche Niederlage erleiden und von der Elbe abgeschnitten werden. Im preußischen Lager zwar sprach sich offene Mißstimmung aus beim Gedanken an einen Rückzug, "so viel Blut soll vergebens gestossen sein", rief der verwundete Btücher und zeigte Lust, "noch in der Nacht die Franzosen zusammenzuhauen.") Indessen

<sup>\*)</sup> Es liegt uns ein hanbschr. Brief Blüchers an ben König d. d. Coldig 4. Mai vor, worin es heißt: "Als ich am 3. in der Nacht vom vorliegenden Schlachtseld zurückehrte, sand ich zu meiner Berwunderung, da wir vom Feinde nichts zu befürchten zu haben schienen, bereits alle sowol russische als preußische Truppen abmarschirt — der Feind, der in der Schlacht außerordentlich gelitten haben soll und der wie ein Besiegter sich betragen hat, wagte es nicht, uns zu versolgen. Dies bestätigt die von allen Seiten eingegangenen Nachrichten, daß der Kaiser Napoleon bereits seine Anstalten zum Rückzug getroffen hatte. Den unwiderleglichsten Beweis dazu liesert aber der Umstand, daß gestern noch Halle von Bislow und Leipzig von den Truppen Kleists besetzt waren, und der Feind die dahin noch seine Miene gemacht hatte, durch ein rasches Vordringen auf irgend einem Punkte unsere Communication zu unterbrechen."

auch sehr muthige Männer haben wenigstens später ben Rückzug für nothwendig gehalten; er ward nicht als eine Folge der Schlacht, sondern als eine Folge der seindlichen Ueberlegenheit angesehen. Der Feind hatte vielmehr selbst in der Nacht sich ein Stück weit zurückgezogen und wartete der Erneuerung des Kampfes am folgenden Tage. Wollte man nun, so urtheilt Clausewiß, gegen eine dreifache Ueberlegenheit der seindlichen Infanterie nicht das Letzte auf's Spiel setzen, so mußte man sich zurückziehen, um sich seinen Verstärkungen zu nähern, und mit so wenig Terrainverlust als möglich den Zeitpunkt der österreichischen Kriegserklärung herankommen lassen. Auch lag in der Art, wie der Rückzug geordnet und unverfolgt angetreten ward, ein beredtes Zeugniß für den Kampf, der vorausgegangen war.

In ber ruhigen Betrachtung späterer Tage mochte man wohl mit Recht fo urtheilen; aber jest unter dem unmittelbaren Gindruck ber Rampfe bes benkwürdigen Tages war ein tiefer Unmuth wohl gerechtfertigt. Streitluft, zumal nach einer Gelbenprobe, wie er sie eben abgelegt, konnte ber preußische Solbat ben Bedanken nicht faffen, bag er vor bem Feinbe gurückweichen folle. Der König felbst theilte biese Stimmung. Ihn hatte bie Schlacht mit frober Zuversicht erfüllt; er tonnte nicht aufhören, Die Bravbeit seiner Truppen bankbar anzuerkennen. Er und seine Umgebung hatten fich in ber feften Meinung gur Rube begeben, bag am anbern Morgen bas Treffen fortgesett wurde.\*) Wie peinlich war er überrascht, als noch in ber Nacht Kaifer Alexander zu ihm kam, um ihn auf die Nothwendigkeit des Rudzugs vorzubereiten! Den fichtbar verlegenen Erörterungen bes Czaren fette er anfangs bie unverblumte Weigerung entgegen; "bas tenne ich schon," jagte er voll Unmuth, "wenn wir erft anfangen zu retiriren, fo werden wir bei ber Elbe nicht aufhoren, sondern auch über die Beichfel geben und auf biese Weise sehe ich mich schon wieder in Memel." Wie Alexander lebhafter in ihn brang, brach er bas Gefprach in bruster Beife ab und meinte, als ber Kaifer fich entfernt: "das ift ja wie bei Auerstädt!" Zögernd gab er gulett nach, ohne indeffen feinen Berdruß über biefe unerwartete Wendung zu verhehlen.

Entmuthigt waren freilich die Stimmungen nicht. Die Begeisterung im Heere und im Volke nährte sich an dem Heldenkampse des 2. Mai und der patriotische Eiser ward unter dessen Eindruck eher höher gespannt, als gelähmt. Aber das schlichte Gefühl der Massen war doch auch nicht versucht, das Mißlingen des Tages von Großgörschen zu leicht zu nehmen und sich mit der Illusion eines glorreichen Sieges zu beruhigen, neben dem der vorübergehende Rückzug nicht viel zu bedeuten habe. Wie der König, so empfanden es Tausende mit ihm, daß ein kostbarer Moment unwiederbringlich verloren war. Die Hoffnungen auf eine rasche Erhebung der ganzen Nation waren

<sup>\*)</sup> S. Bendel von Donnersmart, Erinnerungen S. 185 ff.

vorerst vereitelt; es blieb unser Verhängniß, auch in diesem glorreichen Augenblick unferer Wiedergeburt halbirt zu fein. Der Rheinbund blieb noch befteben und fuhr fort, ber fremben Tyrannei ju bienen. Jener frifden, binreißenden Macht bes öffentlichen Geiftes, wie fie fich im Februar und März im Norden und Often angekundigt, war vorerft nach Guben und Beften bin ein Damm entgegengestellt, ben nur neue blutige Rampfe erschüttern konnten. Nicht mit ben Waffen allein, auch mit Concessionen mußten vielleicht bie widerstrebenden Regierungen des Rheinbundes gewonnen werden; ben kubnften Soffnungen auf eine vollständige Berjungung ber beutschen Dinge ward auf bem Lutener Schlachtfelbe bie erfte Beschränkung auferlegt. Dringender noch als vorher erschien jest Defterreichs Gulfe. Der ruffische Beiftand hatte in biefer erften furchtbaren Probe ben Erwartungen, die man gehegt, nicht entsprochen; bas größte Berbienft, aber auch die größte Bucht bes Rampfes lag auf Preußen; alles hemmende und Störende, von Rutusows Oberbefehl an bis zu der fehlenden Munition herab, war von den Ruffen ausgegangen. So war Preußen in einen Krieg eingetreten, in bem ruhmvoll, aber vielleicht rettungslos bie lette Kraft ber Nation sich verblutete, einen Krieg, den Rußland matt unterftutte, bem Defterreich unthätig jufah und in bem vierzehn Millionen Deutsche noch an ber Seite bes fremben Unterbruders fochten.

Je düsterer diese Aussichten waren, desto mehr mußte das russische Bündniß geschont, der Anschluß Desterreichs möglich erhalten werden. Das Erstere war nach dem Kampfe vom 2. Mai nicht leicht. Ein Gefühl des Unwillens über die russische Führung war in den Preußen nicht zu unterdrücken; einzelne Verkehrtheiten auf dem Rückzuge weckten es nur auf's Neue.\*) Und doch mußte man diese vordringliche russische Leitung ertragen, mußte den gerechten Groll über die Kutusow und Wittgenstein in der Brust verschließen, damit nicht ein unzeitiger Zwiespalt das Bündniß gefährdete.

In zwei Colonnen erfolgte der Rückzug; die Preußen zogen über Borna, Coldit und Döbeln auf Meißen zu, die Ruffen über Frohburg und Rochlitz nach Dresden. Am 6. und 7. Mai trafen beide an diesen beiden Elbübergängen ein. Man wollte sich nicht zu weit von Desterreich entsernen und hoffte in dieser Richtung am ersten die Verstärkungen, die man erwartete (Barclay's und Sackens Corps), zu erreichen. Der Rückmarsch war so gut geordnet, die Reiterei so überlegen, daß es dem Feinde nicht gelang, ihn zu beunruhigen. Es kam wohl zu einzelnen hartnäckigen Gesechten bei Coldit, Etdorf, Wilsdruf und Kesseldorf (5—8. Mai), allein die Energie, womit

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben d. d. Königsbrück 10. Mai, bas uns vorliegt, beschwert sich z. B. Gneisenan über die Art, wie die Russen ihre Berbündeten als Arridresgarbe gebrauchten und es ihnen überließen, in vorher ausgesogenen Gegenden sich ihre Subsistenz zu schaffen. "Das Blüchersche Corps würde so hinten vom Feinde gebrängt und an Lebensmitteln zugleich Noth leidend sich auslösen und verschwinden."

die Corps von York und Miloradowitsch Widerstand leisteten, ließ dem Feinde keinen Vortheil; die Elbe ward ohne hinderniß überschritten und die Uebergänge zerstört, so daß der Feind außer Stande war, rasch zu folgen.

Bunachst entschied sich jest bas Schickfal Sachsens. Wir erinnern une, wie Friedrich August, als Preußen ihn jum offenen Bunde einlud, um die Gefahren, aber auch die Ehre ber beutschen Sache zu theilen, ben Beitritt ausschlug. Er suchte eine Unlehnung an Desterreich und bessen bewaffnete Bermittlung. Bu Ende April faß General Langenau in Wien, um gemeinfame Schritte zu verabreben; ber Konig war indeffen nach Prag gegangen. Die Forderungen Napoleons wurden nun ebenfo abgelehnt, wie früher die Antrage ber Berbundeten. Un den König von Preußen ichrieb Friedrich Auguft (29. April), er habe fich ben Magregeln Defterreichs und beffen bewaffneter Bermittlung völlig angeschloffen. Ein brobendes Gebot Napoleons, fich offen zu erklaren, wenn er nicht Alles verlieren wolle, ichien keinen Gindrud zu machen; vielmehr ward noch am 5. Mai an Thielmann die Weisung gegeben: Torgan ben Frangofen nicht zu öffnen, auch wenn die Rriegsereignisse Napoleon an die Elbe zuruckführen follten. Indeffen war aber die Enticheidung von Großgörschen gefallen. Um 6. Mai tam ber frangofische Gefandte mit ber Siegesnachricht und zugleich mit bem Befehle nach Prag, ber König habe sich ohne Verzug an Frankreich anzuschließen. Spätere Voten brangen barauf, bag Torgan augenblicklich geöffnet, Die fachsische Armee mit ber frangofischen vereinigt werbe; wenn nicht binnen feche Stunden bie Entfcheidung erfolge, habe ber Konig bas Schlimmfte zu gewärtigen. Siegesbotschaft überwältigt, von Defterreich rathlos gelaffen, ohne irgend einen Mann von Muth und Character an ber Geite, versprach ber schwache Konig ungefäumte Rudfehr, um dem fremden Berrn feine Truppen und feine Schate gur Berfügung zu ftellen. Er überließ es feinen schwer compromittirten Unterhandlern und Feldherren, zu feben, wie fie fich vor Napoleons Rache fcut Thielmann, ber die Erbitterung bes Imperators am meisten erregt, suchte preußische Dienste; Langenau und Genfft-Pilfach gingen in österreichische.")

Indessen hatte sich Napoleon (8. Mai) der sächsischen Hauptstadt genähert; der Deputation, die ihm entgegengeschickt ward, hielt er im herben Tone des Gebieters die Sympathien vor, welche die Bevölkerung für die Sache des deutschen Baterlandes an den Tag gelegt. "Ihr verdientet, daß

<sup>\*)</sup> Am 10. Mai hatte Thielmann (wahrscheinlich an Kleist) geschrieben: "Ich bin bestituirt, ber König von Sachsen hat auf eigne Hand, ohne aller seiner Diener Wissen, seinen Frieden mit Frankreich gemacht. Wäre es Zeit, daß Sie binnen hier und wenig Stunden kommen könnten, so würde ich Ihnen noch die Festung zu übergeben im Stande sein, aber man hat mich so gesaßt, daß ich nichts mehr thun kann. Können Sie nicht kommen, so ist Alles verloren. Die Generale sind gegen mich — ich verlasse Armee, Baterland, Alles, und flüchte zu Ihnen, um mit Ihnen zu sterben." S. Allg. Zeit. 1858 Beil. 202.

ich Euch als erobertes Land behandelte. Nur Euer König ift Euer Actter. Nur aus Liebe zu ihm verzeihe ich Euch." Noch standen, als er auf Dresben: heranrückte, die Russen in der Neustadt und machten Miene, den Elbsübergang zu hindern; Napoleon fand indessen eine Strecke unterhalb der Stadt die Mittel zum Uebergang, und während die abziehenden Gegner ihre letten Rugeln in die Altstadt sandten, begann er seine Truppen hinüberzuschaffen. Zwischen 60—70,000 Mann überschritten am 11. Mai den Strom, eine bunte Mustersarte von Truppen, welche den Umfang, aber auch die Unnatur des Napoleonischen Kaiserreichs veranschaulichte. Neben den Franzosen sah man hier acht württemberzische, drei westsälische, ein badisches, ein darmstädtisches Regiment, Illyrier, Neapolitaner, Schweizer und Spanier im Dienste des Zwingherrn, alle nur noch durch die Furcht oder das Interesse der Dynastien, nicht durch die Sympathie der Bölker zusammengehalten und so lose mit ihm verknüpft, daß ein entscheidendes Mißgeschick auf dem Schlachtselbe vielleicht bald Alle in ihre natürlichen Stellungen zurücksührte.

Roch am nämlichen Tage ward Torgau geöffnet und bas ganze bort aufgehäufte Kriegematerial von unglaublicher Menge und Mannigfaltigkeit ben Frangofen jum Rampfe gegen bie beutsche Sache ausgeliefert. mee, gegen 12,000 Mann ftart, ward jum größten Theile mit einer frangofischen Division unter ben Oberbefehl Reyniers gestellt; die schone fachsische Reiterei mußte bie Luden ber frangofischen Cavallerie ausfüllen. Um 12. Mai führte Napoleon durch die Spaliere seiner Truppen ben König von Sachsen in die hauptstadt jurud; es war eine ber letten bemuthigenden Scenen, welche ber Bonapartismus ben beutschen Fürften bereitet bat. Bei dem harten Loofe, bas fpater ben fachfischen Monarchen traf, ift nach beutscher Beife vielfach ber Magftab gemuthlicher Beurtheilung angelegt und fur bes Konigs perfonliche Bonhommie bas Mitgefühl beansprucht worden. Dem gegenüber thut die Erinnerung Noth, wie unwürdig Friedrich August zehn Tage nach bem beutschen Beldenkampfe bei Lugen bas Gefolge bes Erbfeindes vergroferte und ihm seine Truppen preisgab, damit fie im fremden Dienst beutsches Blut vergießen halfen.

An dem Tage, wo Napoleon seinen Einzug in Dresden hielt, hatten auch die übrigen Theile seines Heeres bei Torgan und Wittenberg die Elbe überschritten. Wohin er nun mit seiner ganzen Macht ausbrechen würde, war wenigstens seinen Gegnern vorerst ganz zweiselhaft. Nicht unwahrscheinlich war es, daß er sich gegen die preußische Hauptstadt wenden werde, und es konnte dann wohl einen Augenblick der Gedanke auftauchen, den Preußen liege es in diesem Falle zunächst ob, ihr Gebiet zu schüßen, unbekümmert darum, was die Russen thäten.\*) Der gerechte Unwille über den russischen

<sup>\*)</sup> Wie wenig bie Prengen über bie Plane ihrer Berbunbeten unterrichtet waren und welche Sorgen fie erfüllten, beweist ein Brief Gneisenau's d. d. Camenz 11. Mai, in

Oberbefehl mochte folde Trennungsgedanken unterftüten.\*) Aber fie wichen boch raich ber befferen Ginficht, daß eine Trennung beider Beere bas Berberblichfte von Allem fei. Wenn es icon ber vereinigten Macht nicht gelungen war, Napoleon zu ichlagen, was follte erft werden, wenn jeder ber Berbundeten in kleinmuthiger Gorge feinen Beg ging und bem Gegner bann erwünschte Gelegenheit gab, jebe ber beiben Armeen getrennt zu schlagen? Mit ben Ruffen vereinigt, mit Defterreich in Berbindung bleiben, auch wenn ingwischen die eigene Sauptstadt in die Gewalt bes Feindes fiel, bas mar es allein, was die Situation ben Preugen vorschrieb; freilich ein Entschluß, ber leichter gepriesen als nachgeahmt ift. Aber sie hatten fo Vieles geopfert, bag fie auch dies mit freudiger Ueberwindung zu vollbringen vermochten. wurden Schritte gethan, wenigstens die Sauptstadt zu schüten. Dberft Boyen ward nach Berlin geschickt, um die Bilbung ber Landwehr zu beschleunigen, bie Ausführung bes Landfturmedicts zu betreiben und Berschanzungen um Berlin theils anzulegen, theils angelegte zu vollenden, fo daß ber Feind fich nur nach angestrengtem Wiberftanbe ber Stadt bemächtigen konne. bem follte ein Bertheidigungsplan fur die gange Proving entworfen werden. Boyen tam eben bin, als man mit "einem in unferer gegenwartigen Stimmung kaum begreiflichen Jubel" ben vermeinten Sieg von Großgörschen feierte. Aber auch nach ber Enttäuschung fand er bei Behörden und Bolf,

ber angeführten Correspondenz. "Ich weiß nicht, schreibt. G. an den König, zu welchen Maßregeln der Graf Wittgenstein sich entschließen, ob er noch hier in der Lausitz eine Schlacht anzunehmen entschlossen genug sein wird. Fast bezweiste ich es; in diesem Falle, so wie für den Fall, wenn hier eine Schlacht verloren ginge, müssen wir darauf denken, welche Operationen wir mit dem ferneren Rückzug verbinden wollen; denn gerade durch Schlessen nach Polen zurückzugehen, ohne einen andern Plan damit zu verbinden, als nur dem Feinde aus dem Weg zu gehen, würde keinem der Zwecke entsprechen, die wir uns jetzt vorsetzen müssen und von denen die Existenz des Staates abhängt."

<sup>\*)</sup> In bem angeführten Schreiben war von Gneisenau auf solch einen möglichen Fall Bebacht genommen. Die preußische Armee, schlug er vor, sollte im Fall bes Rückzugs nach Schlesien sich rechts gegen bas schlesische Gebirge, die Festungen und verschanzten Lager von Glatz und Neisse wenden, alle Reserven, Landwehren und Depots dahin schaffen, während sich die Russen auf ihre Berstärkungen zurückzögen. "Wenn unsere Lage, schreibt er, irgend eine Ligenthümlichkeit hat, so ist es wohl die, daß wir entscheidende Schläge vermeiden und den Krieg in die Länge zu ziehen suchen... Es ist sir die Meinung von der höchsten Wichtigkeit, daß wir unsere Provinzen nicht nach 14 Tagen dem Feinde überlassen; ja ich gehe so weit, zu glauben, daß, wenn Desterreich durch die Schlacht bei Großgörschen hätte wankend gemacht werden können, eine hartnäckige Vertheidigung Schlesiens ihm den Muth geben würde, von Neuem auszutreten. Im unglücklichsten Falle ist es ehrenvoller, in den eigenen Provinzen unterzugehen, als mit einem unbedeutenden Ueberrest in fremden Ländern slücktig umherzuziehen."

bei der Landwehr wie beim Landsturm den allerfreudigsten und opferbereitesten Billen.\*)

Die Hauptquartiere ber beiben Armeen, mehr aus Zufall als aus Absicht etwas auseinandergerückt, schoben sich nun wieder dichter zusammen; man war entschlossen, sich gemeinsam zu schlagen. Bis nach Schlesien sich zurücktängen zu lassen durch eine Schlacht, die man anfangs als einen Sieg gepriesen, hatte etwas Widerstrebendes. So groß war das Misverhältniß der Kräfte nicht, daß man es nicht wagen durfte, in einer günstigen Stellung einen neuen Kampf aufzunehmen. Man war das den Sympathien in Deutschland, den Hoffnungen auf Desterreich und vor Allem der Stimmung der eigenen Heere schuldig; ein weiteres Zurückweichen mußte die moralische Haltung der Truppen mehr erschüttern, als ein Gesecht, in dem man sich ruhmvoll, wenn auch erfolglos, gegen eine Uebermacht schlug. Die Spree schien gut dazu geeignet, insbesondere die Gegend um Bauten, dem Feinde eine zweite Schlacht anzubieten.\*\*)

Napoleon überschritt nun mit den Corps von Macdonald, Bertrand und Marmont, im Ganzen etwa 70,000 Mann, die Elbe; es kam zu einzelnen hartnäckigen Gefechten mit der rufsischen Nachhut, namentlich am 12. bei Bischofswerda, wobei das Städtchen in Flammen aufging. Es folgten Dudinot, die Garden und das Reitercorps unter Latour-Maubourg. Seit dem 16. Mai fingen diese Massen an, sich nicht weit von Baupen aufzustellen. Nur Ney war noch mit seinem Corps und denen von Lauriston und Reynier zurück. Napoleon hegte wirklich anfangs den Plan, ihn gegen Berlin zu entsenden, gab ihn aber wieder auf. Ehe noch der zweite Befehl

<sup>\*)</sup> Rach einer hanbichr. Aufzeichnung Bobens.

<sup>\*\*)</sup> Anefebed fdreibt d. d. Wurschen, 16. Mai, an Scharnhorft: "Nachbem wir nach Ihrer Abreise aus Dresben eine Zeit lang burch verschiebene Ansichten im Generalcommando balb nach ber Baugener, balb nach ber Berliner Strafe uns binwenben wollten und bemgemäß bie Truppen balb rechts balb links ichoben, hat enblich bie Anficht gesiegt, die Gebirgestraße zu halten und in näherer Berbindung mit ben österreichischen Operationen zu bleiben — Indessen habe ich bennoch nicht für bas Annehmen einer Schlacht ftimmen tonnen, Graf Bittgenftein aber glaubte, ebe bie Defterreicher fich erklärten, boch noch eine liefern zu milffen, und meinte, jeber Marich rudwärts wilrbe ihm mehr Leute koften als ein Gefecht." Aehnlich schreibt Sir Charles Stewart am 18. aus bem Hauptquartier an Lord Castlereagh: I think they have decided wisely, if they can allure the enemy to take the bull by the horns; for every retrograde march, in the present position of affairs, prejudices public opinions etc. S. Castlereagh letters and despatches. III. Series I. 11. Nach ben Mittheilungen bes Generals von Nahmer (Bernhardi Tolls Denkw. III. 492) war es besonders Kaiser Alexander, ber die Rothwendigkeit eines Rampfes verfocht. "Schlagen wir bier nicht, erklärte er, fo tommen wir fiber bie Ober und Weichsel guriid."

an Ney kam, war ber Marschall auf die Nachricht von der Annäherung rufsischer Verstärkungen, aus eigenem Antrieb wieder eingebogen, um sich mit dem Kaiser zu vereinigen. Als ihn am 17. in Kalau die Ordre des Kaisers erreichte, war er schon in Bewegung, über Hoperswerda gegen den rechten Flügel der Verbündeten vorzudringen. Napoleon sandte ihm von Bauten aus die italienische Division Pery über Königswartha entgegen, um die Verbindung herzustellen.

Ueber große Maffen hatte bennach Napoleon aller Erwartung nach zu verfügen; aber fie waren noch nicht beifammen. Geit bem 18. und 19. waren die Berbundeten im Stande, fich ju fchlagen, und zwar mit Napoleon allein, ohne News Berftarkungen. Es ift unter ben fachkundigen Militars barüber nur Gine Stimme, daß bies Berfaumnig ebenfo grundlos, wie in feinen Folgen verderblich war. Freilich bie Art bes Dberbefehls erklärte Alles. Wittgenftein, bem es an Ginficht und gutem Willen nicht fehlte, befaß doch weber die Energie noch die überlegene Autorität, die nothig war, um in folder Lage die Bugel bes Commantos fest in einer Sand zu halten. Miloradowitsch ftand ihm im Dienstalter als General voran, Barclay, ber eben herankam, besgleichen; es war nicht zu erwarten, baf fie gern und willig bem jungeren Oberfeldberen gehorchten. Wittgenftein fühlte bies jo tief, baß er selbst ben Kaiser bat, um ber nothigen Gintracht willen bas Commando an Barclay zu übertragen. Aber ber Kaifer zog es vor, sich überall felber cingumischen und, mahrend ber Ronig fich schuchtern gurudhielt, ben nachgiebigen Bittgenftein unter fein Obercommando gu ftellen, ober unmittelbare Beisungen an bie andern Generale zu erlaffen. Die preußischen Führer, Blücher, York, Gneisenau, fühlten fich tief verftimmt; \*) fie vermiften in ber Führung ben feften Willen, im Dienft bie nothige Pracifion; fie klagten, bag man felten aus bem ruffifchen Sauptquartier über bie wichtigften Dinge eine Entscheidung bekomme, überhaupt fast nicht gehört werde.

Es scheint kein Zweifel, daß dem Einfluß Alexanders die Berzögerung des Angriffs aus den Stellungen von Bauten zuzurechnen ist. Wenigstens hat er es veranlaßt, daß auf die sichere Nachricht vom Anmarsch der seindlichen Berstärkungen statt eines raschen Angriffs auf Napoleon eine ganz seltsame Diversion unternommen worden ist. Barclay sollte mit seinen Truppen, die Langeron führte, mit Yorks Corps und der Grenadierdivision

<sup>\*)</sup> S. Dropfens York II. 221 f. In ber oben angeführten holchr. Correspondenz beschwert sich Gneisenau an Anesebeck wiederholt über die ungünstige Ausstellung auf den Höhen bei Bauten. Nicht ihm (Anesebeck) gebe er die Schuld der sehlerhaften Ausstellung, aber da man aus dem russischen Hauptquartier selten etwas Entscheidens des über die wichtigsten Dinge erhalte, habe er auf diesem Wege Abhülse erlangen wollen. "Nun habe ich, wie Sie mir gerathen, meinen Protest beim russischen Haupt- quartier eingelegt."

Rajeweky, im Ganzen ungefähr in der Stärke von 23,000 Mann, dem Marschall Ney entgegengehen und ihn vom Zuzug nach Bauken abhalten.\*) Ob dies gegen eine so überlegene Macht möglich war, ließ sich billig bezweifeln; gewiß war nur, daß diese Theilung der Kräfte die verbündete Stellung bei Bauken selbst merklich schwächen mußte. Es war gleichsam ein Ausfall, den man von Bauken nach Hoperswerda hin machen wollte.

Am 18. Mai, fpat Abends um 9 Uhr erhielt Yorks Corps Befehl zum Aufbruch und hatte seinen Marsch schon angetreten, als ein anderer Befehl es jurudrief, bis bann eine neue Orbre jum Borruden commanbirte. Anfang war wie die ganze Affaire überaus bezeichnend für die oberfte Kriegs. leitung. Um einen Weg von vierthalb Meilen guruckzulegen, brauchte man Die ruffische Colonne war auf auf biefe Beife faft funfzehn Stunden. dem fürzeren und befferen Wege nach Königswartha entfendet worden und ftief um Mittag bes 19. Mai auf bem Mariche babin bei Johnsborf auf feindliche Truppen. Es war die italienische Division Pery, die etwa 7 bis 8000 Mann ftart von Bauten aus tetachirt worden war, um die Berbindung zwischen bem Hauptheere und Ney zu sichern. Das Gefecht, bas sich entspann, endete mit einer vollständigen Riederlage ber Staliener. Gie ließen 4 Generale, barunter Pery felbst, 14 Officiere und 740 Mann nebst 7 Kanonen als Trophäen in ben Sanben ber Sieger. Erft nachdem biefer Schlag geschehen war, kamen die ersten Colonnen von Ney's heer heran: fein Bortrab unter Kellermann und Reyniers Corps. Lauriston hatte, um Raum zu ichaffen und die Flanke zu beden, ben Weg zur Seite über Beiffig einichlagen muffen.

Indessen war York in den ersten Nachmittagsstunden bei Hermsdorf auf dem Wege nach Weissig angelangt. Er hatte eben nothdürftig geraftet, als ein Befehl Barclay's eintraf: er solle auf Königswartha aufbrechen und Alles, was ihm entgegentrete, niederwerfen. York hatte sich kaum in Marsch gesett, als er im Walde bei Weissig auf Lauristons Corps stieß. Rasch besette er eine vortheilhaft gelegene Höhe, den Eichberg, und begann den Feind anzugreisen, als ein zweiter Besehl Barclay's kam: er solle statt auf Wartha nach Ichnsdorf marschiren und den Russen als Reserve dienen. Der Besehl war in dem Augenblick erlassen, wo Barclay mit Ney's ersten Colonnen zusammentraf und einem Kampf mit überlegenen Kräften entgegensah. Für York aber war es eine peinliche Aufgabe, und er verhehlte das Barclay nicht, in einem Moment, wo er mit einem stärkeren Feinde in ein günstiges Gesecht

<sup>\*)</sup> S. Militärwochenbl. 1847. Beiheft S. 41 f., wo sich eine erschöpfende Darssellung bes Gesechts bei Königswartha-Weissig sinbet. Die Stärke wird bort so berechnet: das sogen. Moldanische Corps (Langeron) 12,000 Mann, York 5673, Rasiewsky 5000 Mann. Ueber die Berminderung des Yorkschen Corps gibt Dropfen II. 223 f. Anskunft.

verwickelt war, aufzubrechen und wahrscheinlich die ganze Wucht einer überlegenen Berfolgung auf fich zu ziehen. Inbeffen er gehorchte; bem Dbergeneral ließ er freilich nachbrucklich bie Lage vorftellen, in ber er fich befant. Gine Nachhut unter Dbriftlieutenant Steinmet, nur aus vier Bataillonen, ebenso viel Schwadronen und einer reitenden Batterie bestehend, follte ben Abmarich beden. York war icon auf bem Wege, als ihm eine neue Orbre Barclan's gutam, die ihn anwies, die Gegend bei Beiffig bis zu einbrechenber Nacht zu behaupten. Run fehrte ber General wieder um, verftarft burch 1600 Mann Ruffen, und fchictte an Steinmet ben Befehl, feine Stellung festzuhalten. Steinmet hatte ichon ben Ruckzug vorbereitet und ben Gichberg geräumt. Jest machte er wieder Front, brang von Reuem in ben naben Wald vor und hielt fich, nicht 1500 Mann ftark, gegen 8000 bis gegen Albend. Da tam ber erfehnte Bugug, erft Reiterei und Gefchut, bann bie Infanterie mit yort felbft, fpater noch Ruffen. Es mochte allmälig bie Stärke ber Rämpfer auf mehr als achttaufend machfen - gegen etwa 14,000 Feinde, Die im Gangen ins Gefecht kamen. Es entspann fich ein neues mörderisches Gefecht; ber Gichberg ward mehrmals genommen und verloren, die Preußen ichlugen sich mit Selbenmuth, aber ihre Rraft fing an, unter ber Bucht feindlicher Ueberlegenheit allmälig nachzugeben. Doch täuschte fich ber Feind, wenn er glaubte, bie tapfere Schaar nun rafch nieberwerfen ju fonnen; bis gegen Mitternacht hielt yort mit bewunderungewürdiger Rube und Festigkeit bie Frangosen in Respect, bann trat er ben Ruckzug an'). Die Ruffen hatten fich schon eine gute Zeit vorher auf ben Rudweg gemacht; boch fam er ungefährdet nach Bauben, um bort in früher Morgenftunde in die Beinahe zweimal 24 Stunden war bas Corps Schlachtlinie einzurücken. marschirt, im Gefecht gewesen und wieder marschirt, ohne zureichende Raft und Nahrung. Wie die Leute gefochten gegen einen mehr als boppelt überlegenen Feind, bewies Lauriftons Bericht; er behauptete, über 30,000 Mann gegen sich gehabt zu haben! Dafür war aber auch bas ichon fehr geschmol-Bene Corps abermals um 1500 Mann geminbert; Die Steinmet'iche Brigabe, Die noch 2000 Mann ftart in's Gefecht ausgezogen war, hatte am Abend noch 950 übrig\*\*). Gerade folche Truppen nutlos zu opfern, war doppelt unverantwortlich. Statt bas feindliche Corps - fagt eine militärische Auto-

<sup>\*)</sup> Im Militärwochenblatt S. 85 heißt es: bem Terrain mit seinen ber, genben Eigenschaften verdankte das Corps, daß es seinem Gegner fortwährend als eine überlegene Macht, als eine "Armee" erschien, gegen welche berselbe seine Kräfte, in den ersten Stunden wenigstens, mit großer Behutsamkeit verwendete, und vor welcher er selbst dann noch in respectvoller Haltung verblieb, als der Eichberg und der ganze Wald links ihm gehörte, und der Bortheil des Tages somit unzweisfelhaft in seinen Händen lag.

<sup>\*\*)</sup> Drousen II. 244 f.

rität\*) — zu schlagen, war man der Gefahr, selbst geschlagen zu werden, nur mit Mühe entgangen. Die Trophäen, welche ein glückliches Ungefähr dem einen Theil leicht in die Hand spielte, konnten die Opfer nicht aufwiesem, welche der andere Theil in einem wahren Heroenkampse bringen mußte, um sich nur zu behaupten. Mit rüstiger Kraft war man ausgezogen und mit gebrochener kehrte man heim, in der Wagschale eines neu entbrennenden Kampses nicht mehr vollwiegend.

Indessen hatten sich bei Bauken die beiden großen Heere ruhig gegenüber gestanden; Napoleon den Augenblick erwartend, wo er mit voller Neberlegenheit angreisen konnte, die Verbündeten den einzigen Moment verfäumend,
wo sie im Stande waren, mit günstigen Aussichten dem Feinde eine Schlacht
zu liesern. Es ward diese gegenseitige Ruhe nur durch einen diplomatischen
Zwischenfall unterbrochen; am 18. Mai erschien Caulaincourt, um im Austraze seines Herrn Unterhandlungen mit dem russischen Kaiser anzuknüpfen.
Es war also die Hossnung noch nicht aufgegeben, die Scenen von Tilsit zu
wiederholen. Aber er täuschte sich; der Bote ward zu einer abgesonderten
Unterhandlung nicht angenommen. Man wollte nur gemeinsam und unter
österreichischer Bermittlung verhandeln.

Am rechten Ufer der Spree erhebt sich eine ausgedehnte Sügelkette; auf einem Vorfprung bes abichuffigen und vielfach gekrummten Ufer liegt Bauben. Die Wege find, mit Ausnahme von zwei heerstragen fandig und steinig, einzelne Bache, die zwischen fteile Ufer tief eingeschnitten find, und eine Menge von Teichen unterbrechen in der Gbene die Berbindung. Spree felbft lauft bis Dehna in einem fteilen und tiefen Grunde und tritt erft bei Niedergurkau in ein weiteres Thal \*\*). Dies war bas Terrain, auf welchem die Verbundeten in einer weitausgedehnten, theilweise verschanzten Aufstellung von faft zwei Meilen bie Schlacht erwarteten. Auf ben ansehnlichen Soben fudwarts, ben letten Abfallen bes Laufiger Gebirges, ftand ber linke Flügel, die Ruffen unter Gortschakoff; bas Centrum, Die Preugen unter Blücher und yort, hatte jum großen Theil feine Stellung auf ber weit vorspringenden, zadigen Sügelreihe, ben Rredwißer Soben; ber rechte Flügel, Barclay's Corps, fentte fich in bie Gbene herab. Bor diefer Aufstellung waren, gleichsam als erstes Treffen, die Vortruppen näher gegen die Spree hingeschoben. Bor bem linken Flugel ftanden St. Priefts, Bergog Eugens und Schachowski's ruffische Corps, unter bem Oberbefehl von Miloradowitsch, und hielten bie Ufer von Doberschau bis Ginkwit und Bauten besett; im Centrum bei ben Uebergangen von Dehna, Malfit, Nimmichut

<sup>\*)</sup> Militarwochenblatt a. a. D. S. 83.

<sup>\*\*)</sup> S. Wagner, Plane ber Schlachten und Treffen. III. Heft. S. 13 f. und von ben beiben Karten zur Schlacht bas größere Blatt. Ueber die Berschiebenheit russischer und preußischer Ausstellung s. Müffling, Aus meinem Leben, S. 35. 36.

und Niedergurkau war ein preußisch russisches Corps unter Kleist an der Spree aufgestellt, zur Rechten bildete eine russische Colonne unter Tschaplit bei Malwitz und Klir die Vortruppe. Eine Strecke hinter der Hauptaufstellung stand die Neserve. In diesen weit ausgedehnten und durchbrochenen Stellungen hatten die Verbündeten einige 80,000 Mann vereinigt\*), während Napoleon, wenn er Alles an sich heranzog, wohl die Stärke von mindestens 130,000 Mann erreichte.

Im verbündeten Hauptquartier hatte man sich nicht entschließen können, vorher anzugreisen; man erwartete den Feind. Wittgensteins Dispositionen hielten zu Blüchers großem Verdruß den Gedanken einer Defensivschlacht sest; wenn man gegen den stärkeren Gegner die Stellung bei Bauten behauptete, so mußte die Schlacht als gewonnen gelten, auch wenn man dadurch keine weiteren Vortheile erkämpste. Napoleons Plan dagegen war, zunächst auf dem rechten Ufer der Spree seinen Streitkräften Naum zur Entfaltung zu schaffen und auf den im Gebirge stehenden linken Flügel der Alliirten lebhaft loszudrängen, damit sie dorthin ihre Kräfte zögen und er um so nachdrücklicher ihren rechten Flügel in der Ebene treffen könne. Denn dorthin wollte er seinen Hauptschlag richten; dort erwartete er auch Ney, dessen Aufgabe es war, diese Seite der feindlichen Ausstellung zu überflügeln und im Rücken zu fassen.

Am Morgen des 20. Mai setzte sich die französische Armee in Bewegung, Dudinot auf der Rechten, um oberhalb Bauten die Spree zu überschreiten und den linken. Flügel des Feindes in den Bergen anzugreisen; an ihn lehnten sich die Corps von Macdonald, Marmont und Bertrand, die theils näher bei Bauten selbst, theils unterhalb der Stadt den Fluß zu überschreiten hatten. Ney und Lauriston waren noch nicht angelangt; der Kampf dieses Tages hatte dadurch gleichsam einen vorbereitenden Charafter. Es galt zunächst, den Gegner so lange sestzuhalten, bis die beabsichtigte Umgehung stattsinden konnte.

Dudinot kam ohne hinderniß über ben Fluß, Macdonald brang über

<sup>\*)</sup> Plotho I. Beil. 125 f. berechnet 96000 Mann (68000 Russen, 28000 Preussen), ebenso Friccius; die Mittheilungen Bernhardis, die aus russischen Quellen geschöpft sind, (s. Denkw. Tolls III. 490—492) setzen es indessen außer Zweisel, daß Plotho die Russen zu hoch anschlug und daß die Annahmen von Clausewitz VII. 285 (80000 Berbündete gegen 120000 Franzosen) und Schulz (Gesch. der Kriege X. 1. 65.) der Wahrheit näher kommen. Auch ist es nicht unwesentlich, daß die Franzosen — ein seltener Fall — ihre große llebermacht zugeben. Marmont (V. 108) rechnet kaum hunderttausend Allierte gegen 150000 Mann, die Napoleon vereinigt hatte; Thiers XV. 444 sagt, daß der französische Kaiser den 100,000 Aussen und Preußen 160—170,000 Mann entgegenstellen konnte. Die oben angesührte Erörterung von Berns hardi ergibt, daß auf verbündeter Seite am 19. Mai 82852 Mann unter den Wassen standen, 55,000 Russen und 28,000 Preußen.

die steinerne Brucke von Bauben vor, warf die Ruffen zurud und wandte fich zum Angriff auf bie Stadt. Marmont ließ unterhalb Bauben mehrere Bruden schlagen und forcirte bort die Spree. Bertrand bagegen fand bei ber Colonne, Die Kleift führte, nachhaltigen Widerstand. In den Nachmittageftunden war auf ber gangen Linie bas Gefcutfeuer im Gange; etwa um 5 Uhr befanden fich bie Corps Dudinot, Macdonald und Marmont auf bem rechten Ufer der Spree. Dudinot drang nach dem linken feindlichen Flügel im Gebirge ziemlich weit vor, Marmont fturmte erft die Brucke, bann die Stadt, die gegen 6 Uhr von ben Ruffen geräumt ward. Beiter abwarts leistete bagegen Kleift mit feinen 5000 Preußen und Ruffen auf den Soben von Burg und dem Uebergang von Niedergurfan den zähesten Widerstand. Bur rechten Zeit sandte ihm Blücher nach Gurfau eine Verftarkung von 3000 Mann, mit benen er bann gegen ben Andrang von zwei feindlichen Divifionen bis zum Abend glucklich Stand hielt. Erft als Marmont eine Colonne zu feiner Umgehung in Bewegung fette, entschloß er fich bei einbrechender Nacht zum Rückzuge. Ungehindert zog er sich auf York zuruck. Auf dem außerften linken Flügel war der Kampf am unbedeutenoften gewefen. Doch näherte sich Ney's Vorhut und bemächtigte sich noch am Abend des Spreenberganges bei Rlix.

Eine bestimmte Entscheidung hatte ber Kampf biefes Tages nicht ge-Napoleons Berechnung, daß fein Borgeben gegen die Aufstellung in ben Bergen die Verbundeten beftimmen werde, dort ben Schwerpunkt bes Kampfes zu fuchen, hatte sich als begründet erwiesen. Auch war es ihm gelungen, mit bem Angriff von vier Armeecorps bie viel schwächeren Poften ber verbundeten Vortruppen gu verdrängen, an einer Stelle freilich nur mit außerfter Anftrengung und einem Berlufte, ber zu bem zu erringenden Bortheil gang außer Verhältniß ftanb. Auf Seiten ber Verbundeten hatte Rleift bie Last und bie Ehren biefes Tages getragen. Militarische Autoritaten im preußischen Lager waren ber Anficht, daß an ben andern Stellen mehr hatte Gneisenau tadelte bas leichte Preisgeben von Baugen,\*) geschehen können. Muffling meinte, der ftarke linke Flügel im Gebirge hatte fich zu einem überlegenen Angriff gegen ben vordringenden Gegner aufraffen follen. beffen wenn es ber Zweck ber Allierten war, ben Franzosen ben Uebergang so theuer wie möglich zu verkaufen und dann, ohne daß sie eine Niederlage erlitten hatten, vom Schlachtfeld aufzubrechen, fo war biefer Zweck erreicht. Mehr war von einer Erneuerung bes Kampfes kaum zu hoffen. Die Fran-

<sup>\*)</sup> Nach Bernhardi's Denkwürdigkeiten des General Toll II. 449 war man auch auf russischer Seite darüber unzufrieden. Die Schuld wurde dann auf General von Berg geschoben und dieser nach Hause geschickt. Herzog Eugen in dem angesührten Tagebuch S. 15 schreibt die Räumung einem noch nicht ausgeklärten Misverständniß zu. Bgl. auch Hendel von Donnersmark, Erinnerungen S. 194.

weiselhaft sein.

Spät am Abend fand zu Wurschen, wo König Friedrich Wilhelm sein Hauptquartier hatte, eine Berathung darüber statt, ob man weichen oder den Rampf fortsetzen solle. Außer den beiden Monarchen und ihren Feldherren, waren auch diplomatische Personen zugezogen, unter ihnen namentlich Graf Philipp Stadion, der Botschafter Desterreichs. Wir werden später im Zusammenhange hören, wie das Wiener Cabinet durch diplomatische Sendungen in den beiden entgegengesetzen Lagern bemüht war, die Situation zu erforschen und für sich selbst die Stellung einer vermittelnden, wo möglich schiedsrichterlichen Macht zu gewinnen. In diesen Berathungen zu Wurschen sind wohl alle die Bedenken zur Sprache gekommen, die von einer Fortsetzung des Kampses abmahnten; allein die nämlichen politischen Beweggründe, die Ursache gewesen waren, daß man die Schlacht annahm, entschieden auch dafür, sie fortzusetzen. Man wollte sich schlagen und, so lange es möglich war, den vordringenden Keind aushalten.

Um frühen Morgen bes 21. Mai standen beibe Beere abermals in Schlachtlinie. Den ganzen linken Flügel auf ben Soben, die ruffische Sauptmacht, Gortschakoffe Corpe, Die Divifionen Bergog Eugene, St. Priefts und Bergs, befehligte an diesem Tage Miloradowitsch; in ber Mitte ftanden, auf den Rredwiger Soben und bei Litten bis Plieskowig bin, die Corps von Blücher, Jork und Kleist; ben rechten Flügel bilbete wieder Barclay. ber Linken und dem Centrum der Aufstellung waren verschanzte Batterien vom Geschütz beider heere aufgerichtet; rudwarts hielten bie Reserven.\*) Von den feindlichen Colonnen war Dudinots Corps bis auf die Sohen bes linken Flügels ber Verbundeten vorgeschoben, an ihn lehnte fich auf ben Sohen von Klein-Jenkowiß Macdonald, an diesen bei Burka Marmont. . Bon Bertrand war nur ein Theil auf bem rechten Ufer ber Spree bei Niebergurkau; ber größere Theil war noch jenjeits. Die Garben und bie Reiterei Latour-Maubourgs hielten als Referve rudwärts gegen Bauten bin. Nev und Laurifton hatten fich bei Rlix bem rechten Flügel ber Alliirten genabert, Rennier war im Anmarich babin.

Zwischen fünf und sechs Uhr am Morgen begann der Kampf. Dubinot eröffnete den Angriff wieder auf den linken Flügel im Gebirge. Mit seinem eigenen Armeecorps und einer Division von Macdonald ging er gegen die Aufstellung der Russen vor, drängte sie zurück und besetzte die Dörfer Mehltheuer, Pielitz und Groß-Kunitz. Wittgenstein hatte die richtige Ansicht, daß

<sup>\*)</sup> S. Wagner, Plane ber Schlachten und Treffen S. 22 ff.

bies nur ein Scheinangriff Napoleons sei, um die Kräfte der Verbundeten hieber zu ziehen und gegen ihr Centrum und ihre Rechte befto ficherer ben überlegenen Schlag zu führen. Aber Alexander fab bier ben Sauptangriff und zog von ber Referve Verftarkut. in heran. Run gingen die Ruffen zum Angriff vor und warfen die Frangofen gurud; Dubinot weiter und weiter von den Soben berabgedrängt, fandte jum Raifer um Berftartung, erhielt aber auf wiederholte Bitten nur die Antwort: er moge fein Beftes thun, um brei Uhr werde bie Schlacht gewonnen fein. Unter bem Schutze ber bairischen Division Raglovich, die noch eine festere Haltung bewahrt, und von Macdonald unterftutt fuchte er seine erschütterten Reihen, die zum Theil in voller Auflöfung nach ber Spree retirirten, wieder zu fammeln; aber feine Berlufte waren fehr groß, feinen Artilleriepart mußte er in den Sanden des Es war um Mittag, als bier bie Schlacht biefe gunftige Leindes laffen. Bendung nahm.\*)

Indessen wurde an einer andern Stelle die Entscheidung vorbereitet. Es war Napoleons Plan, die Gegner auf ihrem rechten Flügel zu umgehen, sie durch seine Uebermacht ganz zu umwickeln, ihnen den Rückzug abzuschneiden und sie an das böhmische Gebirge zu drängen.\*\*) Während er die Russen auf den Bergen durch Dudinot und Macdonald beschäftigen ließ und den Garen zu dem Irrthum verleitete, dort liege die Entscheidung der Schlacht, sührte er einen energischen Stoß gegen die seindliche Rechte, die nur aus Barclay's schwacher Ausstellung bestand. Alexander setzte voraus, daß es wenigstens 15,000 Mann seien, die, durch ihre gute Stellung unterstützt, hinreichten, den Feind dort auszuhalten; es waren wohl nicht viel über 10,000, ja Barclay versicherte nachher, als er zum Weichen gezwungen ward, er habe nach Abzug der entsendeten Abtheilungen nur noch 5000 Mann zur Berfügung. Dagegen war Ney mit mehr als 40,000 Mann von Klix her im Anzug.\*\*\*) Er sandte den größten Theil von Lauristons Corps gegen Gotta,

<sup>\*)</sup> In den Erinnerungen bes bair. Hauptmanns Mändler (Nürnb. 1854. S. 111) heißt es über die nachher eingetroffene Botschaft, die Schlacht sei gewonnen: "Diese Nachricht wurde sogleich auch der Division Raglovich mitgetheilt, bei beren Befanntmachung wir einander zweifelnd ansahen und nicht wußten, ob wir dieser Nachricht mehr als unsern Augen trauen sollten."

<sup>\*\*)</sup> Wagner a. a. D. S. 26.

<sup>\*\*\*)</sup> In der früher angeführten Correspondenz sindet sich ein Brief Gneisenau's d. d. 15. Mai, worin es heißt: Ich habe erklärt, daß unter 40,000 Mann auf jenem Flügel nichts auszurichten sei. Ich habe d'Auvrap bewiesen, daß man dort nicht allein 40,000 Mann aufstellen könne, sondern selbst das Doppelte dieser Anzahl, wenn man sie besäße; ich habe ihm ferner bewiesen, daß man dies thun müsse, weil der Feind ganz gewiß alle seine disponibeln Kräfte dagegen verwenden würde, und demnach vorgeschlagen, hiezu das Corps von Barclay, das des General Miloradowitsch, die der Generale Port und Kleist und die russischen Kürasseresen zu verwenden.

bamit er von bort nach Baruth vorgehe und in ben Rucken ber Berbunbeten komme; fein eigenes Corps und einige Divisionen von Lauriston, im Ganzen einige 30,000 Mann, festen fich gegen ben Windmuhlenberg bei Gleina in Bewegung, auf ben fich Barclay's Stellung ftutte. Bon ber Uebermacht gedrängt, mußte ber ruffische General bald weichen; schon um 9 Uhr hatte er fich nach Preitit zuruckgezogen. Bergebens wies ihn ber Kaifer an, biefen Ort auf's äußerste zu halten; er mußte auch Preitig preisgeben und wich nach Baruth gurud. Gelang es bem Feinde fich bier festzusegen und weiter vorzudringen, fo stand er im Ruden von Bluder; biefer hatte bann nur noch über Kreckwitz eine schon gefährdete Verbindung mit ber hauptmacht\*) und eine Niederlage war kaum abzuwenden. Aber die Berftarkungen waren alle nach dem linken Flügel ins Gebirge entfendet worden; Blücher mußte also selbst bafür forgen, sich bes Feindes in feinem Rucken zu entledigen. Um Gulfe angerufen, gab er Berftartung; in ber Meinung, um Preitit werbe noch gefochten, fandte er anfange nur einige Bataillone mit wenig Reiterei. Aber wie die Verftarkung fich naherte, wurden ichon bie letten ruffischen Tirailleurs aus dem Dorfe hinausgeworfen und Barclay selbst suchte mit perfonlicher Gefahr vergebens ben Andrang der Feinde abzuwehren. \*\*) Die Bluder nun ben gangen Umfang ber Gefahr erkannte, ließ er bie Barben und Rleift folgen. Bum Glud hatte Rey gezogert, mit feiner gangen Macht rafch vorzubringen, und ben Preugen ihre Rudzugslinie nach Bauten abzufchneiten. Go entspinnt fich ein neuer heftiger Kampf um Preitit. Drei Bataillone des Colbergischen Regiments, von zwei oftpreußischen Jagercompagnien und einigen Abtheilungen Ruffen unterftutt, erfturmen endlich nach wiederholtem Andringen mit größter Tapferteit bas Dorf; indeffen ift auch die Garde herangekommen und um die Mittagsftunde ist Preitit wieder in ben Sanden ber Berbundeten.

Bis jest hatte Napoleon sein Centrum zurückgehalten und sich auf das Feuern der Geschütze beschränkt. Wie aber Preititz verloren war, setzte er die Garden, die Reiter von Latour-Maubourg, die Corps von Marmont und Bertrand gegen die seindliche Mitte in Bewegung. Die beiden letzteren Corps, von einer mächtigen Reihe Geschütze unterstützt, sollten Blücher aus seiner Stellung auf den Kreckwitzer höhen verdrängen. Sie fanden freilich den heftigsten Widerstand; ein württembergisches Bataillon, das sich am kühnsten vorgewagt und bis nach Kreckwitz eingedrungen war, wurde gezwungen das Gewehr zu strecken. Aber Blücher hatte doch seine ganze Kraft und die Unterstützung Vorks nöthig, um dem immer erneuerten Andrang zu widerstehen. Die französische Division Maison von Lauristons Corps hatte

<sup>\*)</sup> S. Clausewit VII. 295.

<sup>\*\*)</sup> Nach Müffling S. 40. 41 hatte man in Blüchers Hauptquartier bie Gefahr anfangs für nicht so bringend, die Kräfte Barclays für bebentenber gehalten.

Malschwiß besetzt und war in Plieskowiß eingedrungen, um von dort Blücher anzugreisen. So hatte der preußische General nach drei Seiten hin Front zu machen: zwischen Kreckwiß und Niedergurka gegen den von Burg her anstürmenden Feind, von Niedergurka bis Plieskowiß zur Vertheidigung der Spreeniederung und von Plieskowiß bis Preitiß gegen die Umgehung Ney's; dazu war seine Reserve entsendet, um Preitiß wieder zu nehmen und zu beshaupten. Es war in dieser Lage von entscheidender Wirkung, daß eben setzt Nep seine ganze Kraft zusammennahm, um Preitiß wieder zu erobern. Einem so überlegenen Undrang vermochte Kleist auf die Länge nicht zu widerstehen. Er mußte das Dorf räumen und den Franzosen überlassen.

Es war etwa um 3 Uhr nach Mittag, als biefe Wendung eingetreten war. Nur auf bem linken Flügel waren die Berbundeten in entschiedenem Bortheil; dagegen war die schwache Rechte völlig geworfen, bas Centrum in Befahr, in dies Miggeschick verwickelt und ifolirt von ber Bucht bes Feinbes erbrudt zu werben. Nur burch einen ungefäumten Rudzug ichien es möglich, die wirkliche Niederlage abzuwenden. Im hauptquartier ward lebhaft darüber verhandelt; auf mehreren Seiten fand der Ruckzug eifrigen Widerspruch, die beiben Monarchen felbft scheinen mit fich nicht gang einig gewesen zu fein, wenigstens widerstrebte Alexander dem Gedanken bes Rudzugs. Es mar pornehmlich Knefebeck, der mit Nachdruck die Ansicht verfocht: "die Schlacht abzubrechen." Und biefe Meinung brang burch. Für Blüchers von mehreren Geiten bedrängte Stellung war bie Aufgabe nicht leicht. Um fich zwischen bem Feinde die schmale Rudzugslinie nach Wurschen zu sichern, bedurfte es ber festen Haltung seiner und Yorks Truppen. Der linke Flügel in ben Bergen hielt noch eine Zeitlang feine Stellung und von den ruffischen Referven feste fich eine Colonne von Reiterei und Geschut gegen ben Feind jum Angriffe; fo gelang es ungefährbet, die schwierige Aufgabe zu vollziehen. Der Mangel an Reiterei erschwerte zudem ben Franzosen bie rasche Berfolgung.

So ward, ohne daß ein einziger Truppentheil abgeschnitten ward und saft ohne alle Einbuße an Geschütz, der Rückzug vollendet. Der Erfolg Napoleons beschränkte sich abermals auf die Eroberung eines Schlachtfelds, auf dem seine Gegner im höchsten Falle funfzehn-, er selbst 25,000 Mann verloren hatte\*\*). "Nach einer solchen Schlächterei, rief er aus, keine Resultate,

<sup>\*)</sup> lleber Blücher's Berhalten in bieser Krisis s. die Mittheilungen bei Bernhardi III. 492. 493, namentlich als Ergänzung der Darstellung Müfflings, die von Thiers begierig aufgegriffen worden ist, um das Bild des Kampfes an dieser Stelle ins lächerliche zu verzerren.

<sup>\*\*)</sup> Beide Theile geben ihre Berluste niedriger an: die Berbundeten nur 8000; die Franzosen 12—13,000 Tobte und Berwundete. Clausewitz bagegen berechnet die eigene Einbuße auf "höchstens 12—15,000 Mann;" Wagner, Wolzogen u. A. die

keine Gefangenen! Die Leute werden mir nicht einen Nagel übrig lassen." In der That war der Besitz einer Stellung, die von den Verbündeten mehr aus politischen als militärischen Gründen vertheidigt worden war, nicht den Verlust eines ganzen Armeecorps werth. Und so viel hatten Napoleon die beiden Tage gekostet.

Indessen die Verbundeten hatten boch ben Zweck verfehlt, um beffen willen fie fich an ben Ufern ber Spree jum Rampfe ftellten. Statt ben Feind aufzuhalten, verloren fie eine zweite Schlacht und mußten nun nach ber letten preußischen Proving gurudweichen. Die hoffnung, burch einen gludlichen Schlag ben Rheinbund zu fprengen und bas übrige Deutschland rasch mit fich fortzureißen, war schon burch ben Tag von Großgörschen in weitere Ferne gerudt worden; jest ward auch die Ginwirkung auf Desterreich zweifelhaft. Bei ben Ginen ward bie niederschlagende Ueberzeugung laut, baß man trot aller Tapferkeit zu ichwach fei, ben Feind zu befiegen; bie Andern waren tief verftimmt über ben Oberbefehl, bem fie mit gutem Grunde mehr Schuld am Miglingen zuschrieben, als ber geringeren Truppengahl. welchen Gindruck mußte es auf die Stimmung bes Bolkes machen, bas erft über einen vermeintlichen Gieg burch fortgefetten Rudzug enttauscht, bann in ber hoffnung auf eine zweite gludlichere Schlacht burch ein neues Diegeschick ber Waffen betrogen war! In ben öffentlichen Berichten über bie Baubener Schlacht gab fich bie Rudficht auf biefe Stimmung in bezeichnenber Weise fund. Man mied, fo gut es ging, bas Gingeftandnig eines ungunftigen Rampfes, fprach nur von einer "abgebrochenen Schlacht," ftellte ben Rudzug wie eine freiwillige strategische Bewegung bin. Der König wandte fich in einer Ansprache an sein Bolt, ruhmte bie Tapferkeit feines Beeres, ichrieb ben Rudzug ber Absicht zu, fich ben Berftarkungen zu nabern, und ermahnte Alle, bas Bertrauen auf Gott, auf bas tapfere Beer und auf bie eigene Kraft sich zu bewahren.

Zum Glück war der Opfermuth und der Glaube an die gute Sache im Volke größer, als die Geschicklichkeit der Heerführer. Je näher man freilich dem Mittelpunkte stand, desto geringer mochte die Hoffnung sein. Auch unter den tüchtigsten preußischen Führern gewannen die Stimmungen des Mistrauens und der Erbitterung die Oberhand. Zunächst waren Alle unzufrieden über die Art der obersten Leitung. Und nicht über die Führung

Napoleons sogar auf 30,000. Gewiß ist es, baß ber Berlust ber Franzosen sehr bebeutend war. Wer die Sprache ber Bulletins kennt, wird dies schon aus dem Eingeständniß von 11—12,000 M. Tobten und Berwundeten entnehmen. Bon Aster a. a. D. 65 f. wird berichtet, daß vom 23—25 Mai allein 17,000 Blessirte in Oresben ankamen. Bis zum 1. Juni stieg die Zahl der Kranken und Berwundeten auf 30,000.

allein, auch über bie ruffifche Unordnung und Eigenmächtigkeit hatten bie Preugen zu klagen. Es herrichte bie gewohnte Willfur ber Berpflegung und die Berbundeten raubten auf preußischem Boden wie im Jahr 1807. Die eigenen preußischen Bermundeten wurden auf bem Schlachtfelbe geplundert, ten Kampfenden ihre Nahrungsmittel geraubt, ober, wie nachher bei Sannau, die durch ihre Tapferkeit errungenen feindlichen Geschütze zum Theil wegge-Aber auch unter ben preußischen Führern regten fich alte Untipathien, wie zwischen York und Gneifenau, in schrofferem Ausbruck. Der Konig felbst scheint herabgestimmt gewesen zu sein und foll York in heftigem Tone vorgeworfen haben: all ben Wirrwarr habe er verschulbet. Wittgenftein, bem es nicht entging, wie auf ihn fich alle Schuld und alle Klage häufte, verhehlte seinerseits nicht, bag die Einmischung bes Kaifers und ber Mangel einer jelbständigen Stellung ihm nicht geftattete, Die Berantwortlichkeit zu übernehmen. Er felbst bat ben Raifer wiederholt, ihm die undankbare Laft bes Obercommandos abzunehmen, und es Barclay zu geben. Diesmal erfüllte Merander, offenbar unter bem Gindruck ber allgemeinen Disftimmung, ben Bunich feines Generals; am 25. Mai ward ber Dberbefehl an Barclay be Tolly übertragen.

Indessen war Napoleon voll unruhiger Eile aufgebrochen, um wenigstens durch eine glückliche Verfolgung die Trophäen zu erringen, die ihm die Schlacht selbst versagt. Sein Drängen, seine ungeduldige Kampfeslust, die Vorwürfe, die er gegen seine Marschälle aussprudelte, bewiesen am schlagendsten, wie unvollständig ihm das Ergebniß des zweitägigen Kampses erschien. Die Verfolgung sollte die Früchte der Schlacht nachholen; er selbst wollte sich an die Spize der Vorhut sezen, um den rückziehenden Feind durch einen tödtlichen Stoß zu treffen. Den Rückzug der einen Heeresmasse der Verbündeten (sie zogen in zwei großen Colonnen auf Weißenberg und löbau zurück) deckte ein russisches Corps unter Vermolof, dem die preußische Reiterbrigade Kateler beigegeben war; ihre Aufgabe war, mit ansehnlichem Geschüt und tüchtiger Reiterei gegen einen sehr überlegenen Feind seden Fuß breit Landes zäh zu vertheidigen. Die Aufgabe ward auf denkwürdige Weise gelöst.

Am frühen Morgen nach der Schlacht brach Napoleon mit einem großen Theil seiner Heeresmacht auf, den Feind zugleich im Rücken und in den Flanken zu erreichen. Aber er stieß auf gewaltigen Widerstand. Der russische Führer der Nachhut hielt jeden kleinen Terrainabschnitt und jeden Uebergang mit äußerster Energie sest, machte von seiner Reiterei und seinem Geschütz den wirksamsten Gebrauch und wich erst dann, wenn der Gegner ihn durch die Bucht seiner Masse und durch Umgehung auf den Seiten die Sicherheit des Rückzugs gefährdete. An vier verschiedenen Stellen ward mit größter Erbitterung gesochten, alle Wassengattungen in Massen in den Kampf geführt und um kleine Bäche und Flüßchen nicht Rückzugsgesechte, sondern wirkliche Treffen

geliefert; aber das Ergebniß war nur, daß schließlich die Nachhut Vermolofs langsam wich, mit viel geringeren Opfern, als der Verfolger sie erlitt, und ohne Gefangene und Trophäen in seiner Hand zurückzulassen.).

Beim Städtchen Reichenbach entspann fich abermals ein Gefecht mit ber Nachhut ber zweiten Colonne ber Verbundeten, die der Berzog Eugen von Auf ben Soben, die bas Städtchen umgeben, nahmen Württemberg führte. Die Truppen eine ftarte Stellung, Die burch gahlreiches Gefchut gebeckt war; ben Thalgrund, in bem Reichenbach liegt, hielten ruffische Jager befett. entspann sich ein neuer heftiger Kampf. Die Stadt ward trot bes heftigsten Feuers mit glanzender Bravour von ben Sachfen genommen, die Jager im Thal umgangen und überfallen, ber linke Flügel ber Berbunbeten von ber gesammten Reiterei angegriffen und während die Masse ber Franzosen sich anschickte, die Batterien auf ben Soben zu erstürmen, zugleich die rechte Seite burch Lauriftons Corps bedroht. Es gelang biefen überlegenen Anordnungen und ber Macht bes Angriffs, in ben Nachmittagsstunden, sich ber Stellung ber Berbundeten zu bemeiftern, aber nur nach hitigem Rampfe und mit einem Verluft, ben die errungene Stellung nicht aufwog. fich bie Nachhut ber Gegner kampfend auf ber Strafe nach Görliß gurud, ohne bem frangösischen Raifer an Gefangenen und Geschütz ein Siegeszeichen Ihm felbst hatte ber Kampf außer zahlreicher Mannschaft zurückzulassen. ben General Bruperes gekoftet.

Mit dem hohen Preis so mäßiger Erfolge wuchs aber bie Kampfeslust Nach kurzer Raft brach er mit Reyniers, Rey's und Lauriftons des Raisers. Corps, den Garden und ber Reiterei von Neuem auf, den Feind zu erreichen; bie Mahnung, daß ber Goldat burch einen Marsch und Kampf von bereits eilf Stunden ermudet fei, blieb ungehört. Beim Dorfe Markersborf hatte bie feindliche Nachhut von Neuem Stellung genommen; Napoleon felbst fette fich an die Spite ber Vortruppen und führte sie, während die Rugeln bes Feindes in feiner nachften Nabe einschlugen, jum heftigen Angriff; langfam wichen die Feinde, gegen die er eine Runft und einen Nachdruck bes Gefechts entfaltete, wie wenn es galte, bie wichtigften Positionen gu ersturmen. Markersborf raumten die Ruffen und zogen fich auf eine nahe Bobe gurud. Bahrend der Rampf eine Zeit lang zu ruben ichien, ritt Napoleon felbst ungeduldig nach dem Dorfe; kaum bog er dahin ein, als eine Kanonenkugel nicht weit von ihm einschlug, den General Kirchner sogleich niederwarf und Duroc, einen feiner altesten und erprobteften Getreuen, todtlich traf. Augenblicke vorher hatte er in trüber Ahnung zu einem Waffengefährten geaußert: Mein Freund, ber Raifer ift unerfattlich im Rampfen; wir werben

<sup>\*)</sup> S. Beitzte a. a. D. 457 f. Ueber bas Gefecht bei Reichenbach Militärwoch. 1833. S. 4925 ff. 1855. Beiheft S. 19 f.

Alle darin untergehen\*). Erst die Nacht unterbrach das blutige Ringen. In einem Kampfe, der vom frühen Morgen an gedauert und dessen Opfer der Einbuße einer Schlacht gleich kamen, war trop der angestrengtesten Arbeit nichts erreicht worden, als ein neues leeres Schlachtfeld, das der Feind ohne Zeichen der Niederlage geräumt hatte.

Der Tod Durocs hatte den Raiser mächtiger erschüttert, als die Tausende von Opfern, welche die letten drei Tage gekostet. Es war ein treuer Freund, den er verlor; vielleicht erschien es wie ein Schicksalszeichen, daß die Zeit der alten Glorie im Erbleichen sei. Mitten im Geräusch seiner Truppen, unter ihrer rauschenden Feldmusik, während unzählige Wachtseuer und zwei brennende Dörfer die Nacht erhellten und die Spitze der Landeskrone sich nur noch matt am Horizont erhob, saß er auf einer Höhe bei Markersdorf im Kreise seiner Garden auf einem Feldstuhle, sichtbar abgespannt, mit gebeugtem Haupte und schlaffen Armen — ein bezeichnendes Bild der Stimmungen, die ihn bewegten\*\*).

Ungefährdet fette bas verbundete Beer feinen Rudzug fort; ber Feind folgte feit bem 23. Mai nur in gemeffenen Schritten. Am 25., als bie Armee ben Bober überschritt, ging ber Oberbefehl an Barclay über; Blücher führte ben rechten, Wittgenftein ben linken Flügel, Großfürst Conftantin Die Referven. Bluder hatte nun etwas freiere Sand, zumal fich Barclay in's hauptquartier nach Sauer jum Raifer begab. Er war entschloffen, biefen Moment, fo gut es ging, rafch zu benuten. Der Feind fam jett auf ein Terrain, bas, weniger bergig und burchschnitten, ben Uebergang gur Gbene Niederschlefiens bildete und durch seine gange Formation bagu einlud, die treffliche Reiterei, die bis jest fo wenig benutt worben, zu einem glücklichen Schlage zu verwenden. Die Gbene zwischen Sannau und Liegnit ichien besonders bazu geeignet; im Sauptquartier bes tapferen Generals war nur eine Stimme, baß man nun, bes ruffischen Ginfluffes einen Augenblick ledig, biefe koftbare Belegenheit nicht verfaumen burfe, die erschütterte Stimmung ber Truppen burch eine muthige That wieder zu erheben. Gine Colonne Fugvolt, größtentheils aus der oberschlesischen Brigade Zietens bestehend, follte, verstärkt durch neun Escadrons ber Nachhut und die ganze Reservereiterei, mit 56 meiftens reitenben Gefcugen einen rafchen Schlag gegen ben Feind ausführen. Es waren gegen 6000 Mann Fufvolt und 4000 Reiter, Die Garbe bu Corps, die oftpreußischen, brandenburgischen und schlesischen Ruraffiere, die leichte Garbecavallerie und die freiwilligen Jager zu Pferde, die Blucher zu ber Expedition bestimmte; lauter Kerntruppen, Die vor Ungeduld brannten, sich mit bem Feinde zu meffen. Die lette Colonne des Barclay'ichen Corps

<sup>\*)</sup> Nach bem Tagebuch bes Herzogs Eugen S. 22 war es ein Probeschuß einer reitenben Batterie, eigentlich nur abgeseuert, um die Entfernung zu messen.

<sup>\*\*)</sup> S. Obele ben S. 115. 116.

unter Tschaplit, die noch in der Nähe war, sollte den Angriff unterstützen. Während die preußische Nachhut unter dem Schein, sich zum Kampfe zu stellen, den Feind weiter über Haynau in die Ebene verlockte, sollte die Reiterei von zwei gedeckten Stellen, wo sie im hinterhalt lag, rasch hervorbrechen und den Feind über den hausen wersen\*).

Um 26. Mai hatte ber größte Theil von Lauristons Corps Saynau erreicht; die Division Maison, fast nur aus Fugvolf bestehend, bilbete bie Bogernd ging Maifon vor, während fich jenseits bes Stadtchens auf einer kleinen Unhöhe die preußische Nachhut, wie zum Kampfe, ftellte. Die Bebenten bes frangösischen Generals, fich weiter zu wagen, befeitigte Ney durch den Befehl, ungefäumt vorzugehen. Repniers Corps war im Raum naherte fich Maison bem preußischen hinterhalt, so brach noch früher, als es im Plane lag, die Reiterei mit Sturmeseile aus ihrem Berfteck hervor und fturzte fich, während bie reitende Artillerie ein paar Kartatschenlagen aussandte, auf die Linie ber Franzosen. Die wollten sich eben in Maffen formiren, als ber Reiterschwarm ichon heranbraufte, Die Bataillone zu Boden warf und in die Flucht jagte. Ganze Saufen wurden niedergehauen und zersprengt, die Artillerie flüchtete rasch, eine Anzahl Gefcute blieb fteben. Die Affaire bauerte fo kurze Zeit, daß nur 8 Gecabrons und 24 Gefchute zum Gefecht gelangten; bie übrige Daffe tam zu fpat, um Theil zu nehmen. In kleinen Schwärmen eilten bie tapferen Reiter bem Feinde nach und erft in der Nahe von Saynau feste ein französisches Quarre ihrem weiteren Vordringen ein Biel. Ungefähr 400 Gefangene, ebenfo viel Tobte und Berwundete und 18 Wefchute, von benen bie Gieger wegen mangelnder Bespannung nur eilf fortbringen konnten, hatte ber Sandstreich ben Franzosen gekoftet; auch bie Preußen gahlten 250 Todte und Verwundete, unter benen fechs tobte und funfzehn verwundete Officiere waren. Unter ben Tobten befand fich leiber auch ber tapfere Dolfs, ber Führer ber Reiterreferve. Drum unterfagte auch Barclay nachher, bei allem Lobe ber Truppen, die Wiederholung ähnlicher Unternehmen. Indeffen felbft biefer herbe Berluft war kein zu großes Opfer für ben Erfolg felbst. Es war boch nach all bem Misgeschick und ber Unentschlossenheit ber jüngften Zeit wieder einmal eine frische, muthvolle That, die zeigte, was die bis jest so ängstlich gesparte preugifche Reiterei an ber rechten Stelle und unter ber rechten Leitung vermochte. Diefer moralische Effekt gab bem Gefecht in biefem ernsten Augenblick eine besondere Bedeutung. Blücher selbst sprach später mit Vorliebe von bem keden Reiterstreich von Saynau; ben Gelehrten freilich, pflegte er wohl hinzuzuseten, habe er nicht gefallen \*\*).

<sup>\*)</sup> S. Breug. Militarwochenblatt 1843. S. 230 ff.

<sup>\*\*)</sup> Die genaueste Beschreibung bes Gesechtes s. im Militärwochenblatt 1843 a. a. D. Einzelne Züge auch in Försters Gesch. bes 1. Kürassterregiments. 1841. S. 450 f.

Inbessen war ber Feind in Schlesien eingedrungen; er ward nicht aufgehalten, bas Aufgebot ber Maffen, ber Landfturm, war noch nicht gebildet, und es schien zweifelhaft, ob er überhaupt organisirt werden würde.\*) verbundeten Beere wichen immer weiter gurudt, eine Beit lang in geraber Linie auf Liegnit, so daß es schien, als wurden fie erft hinter der Ober Halt machen. Die Vorforge, eine feste Stellung bieffeits der Ober zu schaffen, die den Feind aufhielt und zugleich die Verbindung mit Desterreich bewahrte, war verfäumt worden. So war ber preußische Boden bis auf eine kleine Strede verlaffen, ber Rern ber Armee mit bem Konig erschien bann wie auf der Flucht nach Polen. Alle hoffnungen einer beutschen Erhebung waren damit vollends vereitelt gewesen, bie Berbindung mit Defterreich verloren. Roch gelang es Knefebecks und Gneisenaus Bemuhungen, ben ruffischen Raifer auf andere Gedanken zu bringen; man wollte fich ftatt nach ber Ober fubwarts wenden, bei Schweidnit fich concentriren und noch einmal ben Feind zur Schlacht erwarten. Der Marsch ward ausgeführt; Blüchers Angriff bei hannau hatte bem Gegner die mahre Richtung bes Ruckzugs verdecken helfen.

Aber Barclay war anderer Ansicht. Schon als er bas Commando übernahm, hatte er fich für ben Rückzug nach Polen ausgesprochen; nur bort könne man die tief zerrüttete russische Armee reorganisiren, ihre stark gelichteten Reihen erganzen, ihre fichtbar erschütterte Bucht wiederherstellen. Sett in Schweidnit erneuerte er noch bringender fein Begehren. Er machte nur militärische Grunde geltend: Die Erganzung ber Mannschaft, Des Materials und die nothwendige Ruhe; aber wenn es auch Barclay damit Ernft war, es fragte fich, ob nicht bie Andern dies nur zum Vorwande nahmen, um einem Rriege ju entschlüpfen, beffen die Führer und bie Maffen im ruffischen Lager herzlich überdruffig waren. Hatte es boch Mühe genug gekostet, sie nach dem Siege von 1812 vorwarts zu treiben; wie leicht mochten jest, nach bem erften Mißgeschicke, bie alten Neigungen ruffischer Defensive an ben eigenen Grangen wieder erwachen! Es läßt fich benten, mit welchen Gefühlen bie preußischen Führer bies aufnahmen. "Geten wir unfern Ruckzug fort, ichrieb Blücher am 1. Juni in einer Denkichrift an ben Oberfelbherrn, fo werden wir tagtäglich mehr von unferen Gulfsquellen getrennt, ber Beift wird finken, ber Migmuth sich mehren und alle Symptome eintreten, Die von einem fortgesetzten Rudzug unzertrennlich find. Auf Desterreichs Gulfe bei ftetem Ruckzug zu rechnen, ift illuforisch; nur unfere Gucceffe konnen uns beffen Beiftand fichern. " \*\* ) Roch bringenber lag er bem Konige an, nicht in die russische Forderung zu willigen. Gleiches that Vork in einem Schreiben an Rnefebeck.

Es ließ fich Alles du einer ernften Krifis an. Die Ruffen trafen wirk-

<sup>\*)</sup> S. Friccius I. 176 f.

<sup>\*\*)</sup> Drousens York II. 255 f.

lich Anstalten, Schweidnit zu verlaffen und sich gegen die Ober zurückzuziehen; die preußischen Generale, Blücher wie York, riethen in diesem verzweiselten Falle, sie lieber ziehen zu lassen und mit den preußischen Kräften die letzten schlesischen Gebiete zu behaupten. Gehe man nach Polen, schried York, so sei es höchst unwahrscheinlich, daß die Russen jemals wieder eine preußische Provinz erobern würden, die sie jetzt nicht einmal vertheidigen könnten oder wollten. Der Rückzug nach Polen gebe einen guten Theil der Geereskraft, die Hülfsquellen und Vorräthe preis und nehme dem Volke den Muth zu jeder weiteren Anstrengung. Nicht einem fremden heere dürse man nachziehen, sondern die Pflicht gebiete nach Allem, was gegenseitig beschworen worden sei, das Land die auf den letzten Blutstropfen zu vertheidigen. Uns selbst überlassen, schloß er, müssen wir uns entweder selbst helsen oder untergehen.

Gneisenau hatte in denselben schweren Stunden seine lette Hoffnung auf eine Schlacht gesetzt. In wenig Tagen, schrieb er am 29. Mai, haben wir wieder eine neue Schlacht zu liefern, wenn anders unsere Verbundeten noch treu und zuversichtlich sind. Von ihr hängt das Schicksal des Continents ab.

So schwankte die Wagschale zwischen zwei Möglichkeiten: einem neuen Rampse, der vielleicht nicht günstiger siel, als die früheren, und einem Rückzuge, der die schönsten Hoffnungen und einen guten Theil des künstigen Erstolges begrub, denn ein energischer Druck Napoleons reichte dann ohne Zweisel hin, die Russen weit zurückzuschieben. Drum konnte nur Eines der guten Sache setzt dienen: eine kurze Frist, um die Lücken der Rüstung zu decken und alle Rampsesmittel heranzuziehen. Dies Eine, was retten konnte, ward eben setzt vom Feinde gewährt.

## Dierter Abschnitt.

## Die Waffenruhe.

Napoleon schien über ben Ruckzug seiner Gegner sehr heiter und gut Er erkundigte fich fleißig nach ben Entfernungen von Liegnit aufgelegt. und Breslau, er sprach auffallend viel, ja man horte ihn auf bem Wege dann und wann französische und italienische Liedchen trällern. Die ihn näher beobachteten, erstaunten über bie unermudliche Thatigkeit bes Mannes, seine mathematische Virtuosität des Ueberblickes, die Meisterschaft, womit er Terrain und militärische Stellungen zu ichaten wußte. Geit bem Anfang bes Felbjuges faft immer ju Pferd, gonnte er fich nur wenige Stunden Rube, las, schrieb, dictirte in unverwüftlicher Arbeitsluft, war allenthalben felbft zur Stelle, trieb und brangte in frampfhafter Unruhe bie Unbern gur Thatigfeit. Alles ichien ihm zu schläfrig und langfam; wenn er Leute aus bem Bolte fragte, schien er schon die Antwort entrathseln zu wollen und brangte in rauhem, schneidendem Tone bie Dolmetscher, ihm bas Gehorte rasch zu über-Ram mitten auf bem Marsche ein Courier, so mußte Caulaincourt ober Berthier fofort auf dem Boden die Befehle niederschreiben, die er an die Corps-Commandanten versendete. Wurden Nachrichten erwartet, so erfüllte ihn eine qualende Unruhe, mitten in der Nacht weckte er bann wohl feine Leute, ließ fie arbeiten, fandte Gilboten aus. Wie er felbft rauh und gebieterifch war, fo hatte fich im gangen hauptquartier ber gleiche Con festgesett. Es begegnete ihm nicht felten, bag er im heftigften Sabzorn aufbraufte, auf seine Generale schimpfte ober sich wohl gar personlich an einem Mißliebigen vergriff; die Untergebenen hatten sich diese Sitten rasch angeeignet und eine Redeweise aufgebracht, bie an ben niedersten Ton ber Wachtftube und bes Lagers erinnerte. Noch schien bie Zuversicht früherer gludlicher Tage nicht von ihm gewichen, aber bie unter ihm ftanden, waren gleichgultiger geworben. Gelbft ber Golbat, ber noch am längften an bem Zauber

seines Namens hing, zeigte die alte Begeisterung nicht mehr, seit der Krieg nur endlose Mühen brachte ohne entscheidende Erfolge.

Erschien er felbst auch heiter, wie in ben Tagen ungetrubten Gludes, er erkannte boch ben Ernft biefer neuen Situation. Roch zweimal mar ihm ber Sieg auf bem Schlachtfelbe geworben, er hatte ben Feind von ber Elbe gur Ober gebrangt, ben Rheinbund neu befestigt; aber biefe Giege glichen ben früheren nicht mehr. Mit ungeheuern Opfern hatte er obe Schlachtfelber erfampft, ohne Beute, ohne Siegeszeichen. Und boch war es die lette Frift gewesen, in ber er fich auf bie Gegner mit überlegener Macht hatte werfen können, jeder weitere Tag mußte aller Bahrscheinlichkeit nach bies Berhaltniß ber Starte zu ihren Gunften veranbern. Roch einmal mar mit gang jungen Truppen gegen ben tapferften Seind ber Gieg errungen, aber biefe Urmee war auch die lette, die fein Reich ihm geben konnte. Bu keiner fruheren Zeit hatte er die Berlufte fo angftlich gablen muffen und niemals ma-Diese Retruten hatten es unter feiner ren sie fo groß gewesen, wie jest. und feiner Marschalle überlegener Führung ben alten Truppen gleich gethan, aber ihre Kraft war rafcher aufgebraucht, als bie ber Beteranen. letten Rampfe ftart gelichtet, burch Mariche und Strapapen bart mitgenommen, waren fie ichon biefelben nicht mehr, wie bei Großgörichen; bie Schwäche menschlicher Natur forberte ihren Tribut. Die Buge feines Beeres glichen nicht mehr ben gebrungenen, eifernern Rorpern fruberer Felbzuge; fie murben bald zu lofen Saufen, Die einem verworrenen Anauel gleich fich bie Beerftragen hinwalzten. Die Noth ber Verpflegung, meiftens burch mangelhafte Ginrichtung verurfacht, trug rafch ihren Theil zur Auflöfung bei. Wilben Banden gleich, mit gablreichen Nachzuglern, burchzogen bie Sieger von Großgorichen und Bauten die unglucklichen Gegenben, burch bie ihr Weg fie führte; Plündern und Berwüften ward zur Gewohnheit. Wo fie burchgekommen waren, trug bas Land bie furchtbaren Spuren; wo bie Flammen eines folden Bivouace, fagt eine Schilberung ber Beit, ben Borigont rothen, ba warmt man fich an ben Dorfern, an ben Muhlen, an Scheunen, Saufern, In vierundzwanzig Stunden find, wo ein folches Dächern und Treppen. Lager steht, die Felder tahl, die Wohnungen obe, die Einwohner ohne Brod und Obbach.") In den brei Tagen vom 20-22. Mai allein gablte man von Bauben oftwarts zwanzig größere ober fleinere Brandstätten. Reiterei und ohne bie fruhere Ueberlegenheit an Geschutz war bas Beer ausgerudt; was an Erganzungen gekommen war, bebeutete mit Ausnahme ber fächfischen Cavallerie nicht viel; am wenigsten war in einem Feldzuge biefer Art die schlechte Beschaffenheit von Rog und Reiter zu verbeffern.

Erwog Napoleon dies Alles, die schwindende Bahl und Kraft feiner

<sup>\*)</sup> Falls Kriegsbüchlein I. 10. Aehnliche Schilberungen gibt aus bem frango- sischen Lager Obeleben.

Truppen, die Unfruchtbarkeit der letten Schlachten, die Schwierigkeit, neue Rampfesmittel zu schaffen, so durfte ihm die längere Dauer des Krieges wohl bedenklich erscheinen. Er hatte mit einem Gegner zu thun, der die ganze Blüthe seiner kampffähigen Mannschaft zu den Waffen stellte, dessen Kraft erst zu einem Theil auf dem Kampfplat war und mit jedem weiteren Tag nur wachsen konnte. Die Schlachten vom Mai hatten diesen Gegner zur Genüge kennen gelehrt. Das war nicht etwa nur ein heer, voll von drängender Kampfeslust und patriotischer Begeisterung; es war ein ganzes Volk, nicht eher zu überwinden, als die der lette heereshaufen im Todeskampfe überwältigt war. Vor der Welt mochte der Imperator Geringschätung heucheln und die Kämpfer vom 2. Mai mit Schmähungen überschütten — er selber glaubte nicht, was er sagte, sondern erkannte wohl die ganze Furchtbarkeit eines solchen Krieges.

Seine alten Verbündeten und Untergebenen hatten noch einmal ihre Mannschaft gestellt, aber wer wußte, wie lange sie es noch konnten und wollten? Er selber sagte: Die Sachsen sind Deutsche wie die andern; ich rechne auf sie so wenig wie auf die übrigen Truppen des Rheinbundes. Ich kann sie nur durch große Resultate mir ergeben erhalten. In Frankreich war man des Krieges satt, die Kräfte des Volkes tief erschöpft, indessen der Kampf in Spanien, Armee auf Armee verschlingend, sich schon den französischen Gränzen näherte und im Norden und Often eine neue, furchtbare Coalition der Völker sich schloß. Dhne die jüngsten schwer erkauften Erfolge stand vielleicht schon Desterreich und ein Theil des Rheinbundes auf Seiten dieser neuen Coalition, und war etwa der Zauber des Sieges noch so unlösdar an seine Fahnen gekettet, daß nicht ein nächstes Mißgeschick diese Wendung bringen konnte?

Bas sollte ihm ein Krieg, ber neue Macht nicht bringen, höchstens bie alte zerstören konnte? Wohl kannte er die Krisis nicht, die gerade in diesem Augenblicke im Lager der Gegner drohte, aber er ermaß vollkommen richtig, wie groß die Hülfsquellen waren, die sie bei längerer Dauer des Kampfes noch aufbieten konnten. Seine Mittel waren knapper zugemessen, die ihrigen begannen sich erst zu entfalten; ihm trug selbst ein siegreicher Kampf nichts als die Abwehr dringender Gesahr, die Niederlage vielleicht den Umsturz seines Reiches ein. Möglich, daß die alten Künste wieder Hülfe gaben, die seit Campo Formio und Lüneville die zu Preßburg und Tilsit sedesmal zum Ziel geführt. Bielleicht gab eine diplomatische Schlacht ihm rascheren und entschiedeneren Ersolg, als die mit den Baffen. Und war es denn so ganz undenkbar, daß bei dem Czaren oder bei Desterreich die alte Taktik noch einmal glücklich zutras? Eine Staatskunst, die ihm noch nach dem Leipziger Gottesgericht die Rheingränze anbot, war doch wohl nach zwei unglücklichen Schlachten durch künstliche Mästigung zu bethören.

So konnte es als das Klügste erscheinen, den Kampf zu beenden, um

unter bem Einbruck von zwei glücklichen Schlachten einen Frieden zu erlangen, ber ohne Zweifel wohlfeil genug erkauft ward. War dies der Zweck der Waffenruhe, so konnte man den Entschluß als weise und gemäßigt preisen; war er es freilich nicht, dann ward die unwiederbringliche Gelegenheit neuer Erfolge hingegeben und dem geschwächten Feinde Zeit gegönnt seine Rüstungen zu vollenden. Napoleon übersah diese Möglichkeit nicht; wenn die Verbündeten diesmal den Frieden nicht aufrichtig wollen, hat er nachher gesagt, so kann uns der Waffenstillstand theuer zu stehen kommen. Noch auf St. Helena hat er denselben als den größten Fehler seines Lebens bezeichnet.

Allein nur er selber trug die Schuld, daß die Waffenruhe das geworden ist. Nicht um Frieden zu schließen, ließ er jett ab vom Feinde, sondern um größere Mittel zum Kampfe zu rüsten. Es ist ihm nachher, wie wir sehen werden, noch mehr als ein Anlaß geboten gewesen, den Frieden um Bedingungen zu erlangen, die in der That weder entehrend noch nachtheilig waren, allein sein Stolz sträubte sich, auch nur eine der überspannten Stellungen aufzugeben, die er zur Zeit seiner Allmacht eingenommen hatte.

Von den Hunderttausenden, die er zu den Waffen gerufen, stand erst ein Theil in Linie; ein Paar Monate Zeit konnten seine Heeresmacht auß Doppelte steigern, ihre Uebung vollenden, die noch sehr mangelhafte Reiterei ergänzen, und der durch die hartnäckigen Kämpse vom Mai erschöpften Mannschaft die nothwendige Erholung gönnen.") Freilich diente die gleiche Frist auch dazu, die Rüstung der Gegner zu vollenden, aber er hoffte dann doch der Ueberlegene zu sein. Un Zahl ihnen nicht sehr ungleich, durch die Beschaffenheit der Truppen stärker als im Frühjahr, an schöpferischer Kraft und Einheit der Führung den Gegnern weit überlegen — so dachte er den Herbsteldzug zu beginnen, nicht ohne die sichere Aussicht eines günstigen Erfolges. Selbst wenn Desterreich sich dann seinen Gegnern angeschlossen, dünkte er sich start genug, gegen die drei verbundenen Mächte den Kampf glücklich durchzusühren.

Nach dem Neberfall von Hannau waren die Franzosen nur langsam gegen Liegnitz und Breslau vorgerückt, immer in der Meinung in dieser Richtung gerade östlich den weichenden Feind vor sich zu haben. Erst allmälig erlangten sie die Gewißheit, daß die Verbündeten nach Süden eingebogen seien und sich um Schweidnitz concentrirten. In welchen Zweiseln und Sorgen man dort befangen war, ahnte Napoleon natürlich nicht; er sah nur die zuversichtliche Flankenstellung, worin die Verbündeten ihn abermals zum Kampfe zu erwarten schienen. Es mochte diese Wahrnehmung mit dazu beitragen, ihn zur Einstellung des Feldzugs und zur Vollendung seiner Rüstungen zu stimmen.

Schon vorher hatte Napoleon vergebens versucht, eine gesonderte Ber-

<sup>\*)</sup> S. Marmont V. 119. Thiers XV. 484.

handlung mit Rugland anzuknüpfen; feit ihm Desterreich zu entschlüpfen brobte, Preugen ohnedies aufgegeben war, hatte die Friedensverhandlung für ihn nur ben einen Ginn, fich getrennt mit Rugland zu verständigen. efolgte in bem Augenblick, wo fich an ber Spree bie beiben Armeen gur Schlacht gerüftet gegenüberftanden, bie oben erwähnte Sendung Caulaincourts ju ben ruffischen Vorpoften; er follte eine Unterredung mit bem Czaren fuchen und bemfelben einftweilen bie Ginftellung ber Feindfeligkeiten vor-Der Berfuch, durch einen Mann, ber früher in Petersburg bem ruffischen Monarchen febr nabe geftanden, bie alten Faden wieder anzuknupfen, war wohl ausgedacht, schlug aber fehl. Die Berbundeten waren jest nicht fo leicht zu trennen, wie zu Tilfit. In einer Conferenz, welcher außer ben Monarchen und Diplomaten bes hauptquartiers und ben Vertretern Groß. britanniens und Schwedens auch ber Abgefandte Defterreichs beiwohnte (20. Mai), ward beschloffen, gesondert nicht zu verhandeln, fondern die Borichlage napoleons nur gemeinfam und burch die Bermittlung Defterreichs anzunehmen.

Eben diese österreichische Bermittlung wollte aber der französische Kaiser umgehen; er ließ daher die Erklärung vom 20. auf sich beruhen und gab, als nach der Schlacht der Vertreter Desterreichs durch Berthier seine Dienste andieten ließ, darauf keine Antwort. Vielmehr wiederholte er (25. Mai) an den Szaren den Vorschlag eines Wassenstillstands. Auch jetzt gelang es ihm nicht, mit Alexander in eine getrennte Verhandlung zu kommen; der Szar erwiederte, er werde zwei Bevollmächtigte, einen Russen und einen Preußen absenden, die im Namen beider Mächte abschließen und für den Fall der Friedensverhandlung die Vermittlung Desterreichs ausdrücklich ausbedingen sollten (28. Mai).

Wie sich die Lage in diesem Moment geftaltet, wissen wir. Für die Berbundeten war die Waffenruhe, die ihnen Frift gab, ihre Ruftungen zu vollenden und Defterreich zu gewinnen, ber glucklichste Fall, ber fich ereignen tonnte; für Napoleon ftanden die Chancen nicht fo hoffnungsvoll, allein auch er war überzeugt, daß er nur zwei Monate Zeit bedurfte, um mit gang ent schiebener Ueberlegenheit ben Kampf zu erneuern. Die Bechselfalle eines solden Kampfes beunruhigten ihn nicht; wohl aber emporte sich sein ganzer Stolz gegen ben Gebanken, Defterreich als Vermittler zu ertragen und ihm ben Triumpf zu gonnen, daß es die Friedensbedingungen vorzeichne. biefe Bermittlung aber jett naber ruckte, hat feinen Entschluß beschleunigt. Graf Bubna tam am 30. Mai nach Liegnit und brachte bem Bergog von Baffano die Vorschläge Defterreichs: fie ließen Frankreich feine ganze Macht am Rhein und am Po und verschoben felbft die Auflofung bes Rheinbundes und bie Unabhangigkeit ber Sanfestäbte auf ben allgemeinen Frieden zu Lande und zur Gee. Die gemäßigten Bonapartiften haben Recht, es zu beklagen, bağ er unzugänglich blieb gegen biefe Borschläge; jest, wie vorher und spater war er felber der Schöpfer seines Schickfals. Lieber wollte er den neuen, ungeheuern Kampf, der bevorstand, als dieses Nachgeben gegen Desterreich. Gewinnen Sie Zeit, schrieb er an Maret, sprechen Sie sich nicht aus gegen Bubna, nehmen Sie ihn mit nach Dresden und verzögern Sie den Augenblick, wo wir genöthigt sein werden, die österreichischen Vorschläge anzunehmen oder abzulehnen. Ich bin im Begriff den Wassenstillstand abzuschließen; dann ist alle die Zeit gewonnen, die ich nothig habe.

So ward am 1. Juni zu Pläswiß, einem Dorfe nicht weit von Kostenblut, zwischen Caulaincourt, Schuwaloss und Aleist eine vorläusige Wassenruhe von 36 Stunden verabredet; am 4. Juni kam zu Poischwiß bei Jauer der denkwürdige Vertrag zu Stande, der die entscheidende Wendung des beutschen Krieges vorbereitet hat.\*) Die französischen Unterhändler hatten erst gesucht, bei Aufstellung der Demarcationslinien den Statusquo als Grundsat durchzusechten; aber die Verdündeten blieben fest, zumal sie bald erkannten, wie sehr dem Gegner der Abschluß erwünscht war. Hamburg zwar, das eben von Davoust schwer bedrängt ward, zu erhalten, war keine Aussicht; darauf und auf die Dauer der Wassenruhe, die ihm zwei Monate Zeit zur Küstung geben sollte, legte der französische Kaiser den größten Werth. Aber in einem andern Punkte gab er nach, indem er ein Stück von Schlesien mit Breslau, das schon von ihm beseht war, wieder räumte. Dadurch ward der Abschluß erreicht.

Nach dem Vertrage sollte die Waffenruhe bis zum 20. Juli und noch sechs Tage darüber zur Aufkündigung desselben dauern. Die Demarcations- linie der Alliirten lief von der böhmischen Gränze über Dittersbach, Pfassendorf, Landshut, zog sich längs des Bober die Rudelstadt, ging dann durch Bolkenhain und Striegau, folgte dem Striegauer Wasser die Canth und vereinigte sich dann mit der Oder. Die Linie der Franzosen ging von der böhmischen Gränze durch Schreibershau, Kemniß, Bertheldorf dem Bober entlang nach Lähn, dann in gerader Linie nach Neukirch an der Katbach und folgte dieser die zur Oder. Alles Gebiet zwischen beiden Linien blieb neutral und durste von keinen Truppen, auch nicht vom Landsturm besetzt werden. In der 32. Militärdivision behielt die französische Armee die Elbinseln und Alles, was sie am 8. Juni um Mitternacht besetzt hielt; war Hamburg noch belagert, so ward es behandelt wie die übrigen eingeschlossenen Pläte. Die Festungen Danzig, Modlin, Zamosk, Stettin, Küstrin sollten alle fünf Tage

<sup>\*)</sup> Es wurden an verschiedenen Punkten Conferenzen gehalten, in Pläswit, Gäbersborf und Poischwitz, weshalb einige Berwirrung in den Ortsangaben herrscht. Mehrere Berichte lassen nur in Poischwitz unterhandeln; das Militärwochenblatt (1844. Beiheft S. 120) läßt den Bertrag auch zu Pläswitz zu Stande kommen; das für spricht die französische Urkunde (S. Fain I. 484 f.), während die preußische (J. Plotho I. Beil. XXIV.) Poischwitz nennt.

nach Berhältniß und Stärke ihrer Besatzung mit Lebensmitteln versehen werben. Alle Truppenbewegungen sollten so eingerichtet werden, daß sede Armee am 12. Juni ihre neue Linie einnahm; alle Corps oder Parteien der vereinigten Armee, welche sich jenseits der Elbe oder in Sachsen befanden, sollten nach Preußen zurückkehren.

Ein beredtes Zeugniß für den Geift, der das Volk erfüllte, lag in der Art, wie es den Waffenstillstand aufnahm. Krieg wollten Alle, nur den Frieden fürchteten sie, weil sie von Napoleon keinen ehrenvollen Frieden hofften. "Krieg! — schrieb damals Arndt — Krieg schallte es von den Karpathen bis zur Ostsee, vom Niemen die zur Elbe; Krieg rief der Edelmann und der Landbewohner, der verarmt war, Krieg der Bauer, der sein letzes Pferd unter Borspannen und Fuhren todt trieb, Krieg der Bürger, den die Einquartierungen und Abgaben erschöpften, Krieg der Tagelöhner, der keine Arbeit sinden konnte, Krieg die Wittwe, die ihren einzigen Sohn in's Feld schicke, Krieg die Braut, die den Bräutigam zugleich mit Thränen des Stolzes und des Schmerzes entließ." Darum wirkte die erste Nachricht vom Wassenstillstand wahrhaft niederschmetternd; die Noth des Kampses und seine Opfer hatte man mit stolzer Fassung ertragen, der Gedanke an einen ruhmlosen Frieden schlug alle Gerzen nieder. Die tief gebeugten Hoffnungen aufzurichten, sang damals Theodor Körner:

Herz! laß bich nicht zerspalten Durch Feindes List und Spott. Gott wird es wohl verwalten; Er ist der Freiheit Gott. Laß nur den Wilthrich brohen, Dort reicht er nicht hinauf. Einst bricht in heil'gen Lohen Doch beine Freiheit auf.

Es war die Erinnerung an die früheren Zeiten und den so oft gelungenen Trug des Gegners, was dei dem Worte Waffenstillstand alle Gemüther mit banger Sorge erfüllte. Aber es war die alte Zeit nicht mehr. Stolz wie nach einem Siege kündigte der König seinem Volke die Waffenruhe an. "Der Feind," sagte er, "hat einen Waffenstillstand angeboten; ich habe ihn mit meinen Alliirten dis zum 20. Juli angenommen. Dies ist geschehen, damit die Nationalkraft, die mein Volk dis jeht so ruhmvoll gezeigt hat, sich völlig entwickeln könne. Nastlose Thätigkeit und ununterbrochene Anstrengungen werden uns dazu führen. Bis jeht war uns der Feind an Zahl überlegen und wir konnten nur den alten Waffenruhm wieder gewinnen; wir müssen jeht die kurze Zeit benuhen, um so stark zu werden, daß wir auch unsere Unabhängigkeit erkämpsen. Beharrt in eurem sesten Willen, vertraut eurem Könige, wirkt rastlos fort und wir werden auch diesen heiligen Zweck erringen." Nicht überall ruhte ber Krieg; vielmehr fallen gerade in diese Tage des Waffenstillstandes noch heftige, zum Theil folgenschwere Kämpfe.

Wir haben Bulow und fein tapferes Corps verlaffen, als es am Tage ber Lütener Schlacht in einem belbenmuthigen Angriff Salle erfturmt hatte. Der Ausgang ber Schlacht ließ es nicht gu, langer auf bem linken Ufer ber Elbe zu bleiben; vielmehr ward ber General angewiesen, gurudzugeben, mit Borftell vereinigt bie Marten gegen einen Unfall bes Feinbes zu ichnigen, Landwehr und Landsturm bort so rasch wie möglich zu organisiren. späterer Befehl bes Königs ernannte ihn jum Oberbefehlshaber in ber Mart und ftellte alle Streitfrafte bort zu feiner Berfügung. Dhne Gaumen ging Die Refervebataillone und die Landwehr wurden gesammelt er an's Werk. und ausgeruftet, die Bildung bes landfturmes betrieben, Schangen und Befestigungen an den Uebergangen, die nach der hauptstadt führen, angelegt. Das Gouvernement zwischen Gibe und Dber, bas in Berlin faß, und bie Generalcommiffion fur Errichtung ber Landwehr hatten mit Gifer vorgearbeitet; auch Boyen war, wie wir uns erinnern, gleich nach ber Schlacht mit militarischen Auftragen in die Sauptstadt gefendet worden und entfaltete bort feine rege Thatigkeit. Aber bie Dinge gingen boch viel langfamer, als man wollte und nothwendig war. Bei allem Gifer ber Behorben, aller Singebung bes Bolkes (und beibe ließen nichts zu wunschen übrig) waren bie natürlichen hinderniffe ber Lage fo raich nicht zu überwinden. Es fehlte an Geld, an Waffen, an Kriegsmaterial; nur allmälig konnte bas furchtbar ausgefogene Land bie Mittel herbeischaffen. Roch bis jum Juli war bas erfte Glied ber Landwehr mit Piken bewaffnet und hundertweise mußten mit Mube Bewehre und Gabel beigeschafft werden, bis spater eine Waffensendung aus England bem Bedürfniß abhalf.

Die Aufgabe Bulows war barnach keine leichte und bankbare. mit allen diefen unvermeidlichen Schwierigkeiten, mit der Noth der Berpflegung zu fampfen und follte mit beengten Mitteln eine Proving und eine Stadt beschüten, beren Berluft fur die gute Sache Preugens unerfetlich war. Dem Manne, ber nachher gerade in Erfüllung diefer Pflicht unfterblichen Ruhm gewann, ward es jett ungemein schwer, auch nur den gewöhnlichen Als nach ber Schlacht vom 2. Mai Rey Miene Bunichen zu entsprechen. machte, gegen Berlin aufzubrechen, und Bulow mit feinen mäßigen Rraften vor bem Ueberlegenen gurudwich, um im Nothfall mit Allem, was er aufbringen konnte, wenig Marsche von Berlin weg dem Feinde die Spipe ju bieten, fand er lauten Tabel. Die begeifterte Ungeduld gum Rampfe ermaß bie peinlichen hinderniffe nicht, womit ber General zu kampfen hatte; feine besonnene Vorsicht, die nachher mit Rühnheit vereint die schönften Fruchte trug, ward jest als icheue Unentschlossenheit gedeutet. Nicht in der Bevolkerung allein, auch im Rreise bes Gouvernements zu Berlin wurden feine Schritte mit Unmuth und Ungunft beurtheilt - bis bie Tage ernsterer Gefahr in ihm zweimal den Retter der Hauptstadt bewundern lehrten.

Ney gab, wie früher erzählt ift, ben Marsch nach Berlin auf und wandte fich nach ber obern Spree, um bort im rechten Augenblick gur Entscheibung von Bauben mitzuwirken. Bulow verließ nun feine Stellungen bei Berlin, wandte fich füdwärts über Baruth und Kalau und war entschloffen, noch weiter vorzugehen, als die Nachricht eintraf, daß auch die zweite Schlacht gegen Napoleon mit einem Rudzug geenbet. Abermals wies ein Befehl bes Königs ben General jest an, die Sauptstadt zu becken. Er ftand bei Ralau und erwartete die weiteren Bewegungen bes Feindes, als ihm der Anmarich eines frangösischen Corps gemeldet warb. Es war Dubinot, ben Napoleon von Bauten aus, einige 20,000 Mann ftart, gegen Bulow abgefendet; am 27. Mai erreichte berfelbe Hoperswerda und überraschte bort einen Pull Rofaten. Bulow entschloß fich bem Feinde entgegen zu geben; die Abtheilungen Borftells und Oppens mit einem Theil ber Brigade Krafft, im Ganzen etwa 8000 Mann, follten in einem Nachtmarfch gegen Soverswerda aufbrechen und dort Dudinot am Morgen bes 28. Mai überfallen. Nur burch Ueberraschung war es möglich, einen doppelt so ftarken Gegner zu schlagen. Aber of gelang weder, ben Feind unversehens anzugreifen, noch mit den verschiedenen Brigaben fo zusammenhangend und gleichzeitig ben Schlag zu führen, wie es zum Gelingen nothwendig war. An tapferen einzelnen Zügen hat es auch bier nicht gefehlt; Borftell brangte bis gegen bas Städtchen vor, aber bier warf fich ber Feind mit voller Ueberlegenheit an Mannschaft und Geschütz auf ihn und nöthigte ihn zum Rudzug. Auch Krafft, ber auf bem rechten Elfterufer die Stadt zu gewinnen fuchte, mußte por ber Uebermacht bes Feindes weichen.

Bülows Lage war natürlich dadurch nicht besser geworden; von der hauptarmee kamen bedenkliche Nachrichten von fortgesetztem Rückzuge, in Berlin ward seine vorsichtige Schen hart getadelt, auch der neue Oberfeldherr, Barclay, sandte ihm jetzt aus Schlesien die Weisung, auf die Verbindungen des Feindes zwischen Dresden und Bunzlau zu wirken und durch schnelle Bewegungen und entschlossene Schläge der allgemeinen Sache eine glänzende Wendung zu geben.

So war ihm eine doppelte Aufgabe zugewiesen: er sollte durch eine Diversion nach der Lausitz hin dem vereinigten Heere in Schlesien Luft machen und zugleich Berlin decken. Er hielt jett eine Macht von einigen zwanzigtausend Mann vereinigt; die Tüchtigkeit der Truppen ließ nichts zu wünschen übrig, aber die Verpstegung machte unfägliche Mühe und wirkte auch auf seine militärischen Anordnungen hemmend ein. Theils diese Störungen, theils die Verschiedenheit der Befehle, die an ihn gekommen waren, und die wechselnden vielfach widersprechenden Nachrichten vom großen Kriegsschauplatz erklärten das Jögern des Generals und die zweiselnde Unsicherheit seiner Beserklärten das

wegungen. Er hatte sich eben öftlich gewendet und auf ben Oberübergang bei Croffen feine Aufmerkfamkeit gerichtet, als übereinstimmende Nachrichten kamen, Dudinot sei von Hoperswerda gegen Großenhann, alfo nach ber Elbe hin aufgebrochen; bas bewog Bulow zu bem Entschluffe, feine ganze Macht zu fammeln und in raschem Angriff auf Meißen ober Dresben vorzubringen. Schon waren feine Marschbefehle gegeben, als fich herausstellte, daß bie Franzosen nicht nach Großenhaun, sondern nach Rirchhaun gezogen waren und fich von ba gegen Luctau wendeten (3. Juni). Es war barnach kein Zweifel, bag Berlin ihr Ziel war. Vor Allem galt es nun, Luctau, wo nur ein Bataillon lag, früher als die Franzosen zu erreichen; sie waren nur noch vier, bie Preußen feche bis fieben Meilen davon entfernt; Dubinot hatte feine Macht vereinigt, Bulow auf viele Meilen weit auseinandergezogen. einen außerst angestrengten Marsch bei brudenber Site gelang es am Mittag bes 3. Juni ben Preußen, die Straße von Ralau nach Luckau, und nach furzer Raft fpat am Abend Luckau felber zu erreichen. Es war ben Truppen das Aleugerste zugemuthet, Tausende hatten ermudet zuruckbleiben muffen, fanden fich aber in der Nacht und am andern Morgen wieder bei ber Truppe ein. Nur Borftells Abtheilung, die zwolf Meilen entfernt (in Guben) ftand, konnte nicht, Boyen von Suterbogk ber erft am Mittag eintreffen.

Am frühen Morgen bes 4. Juni traf Bülow seine Anstalten zum Kampf. Das Städtchen Luciau ist mit einer ziemlich starken Mauer, einem Graben und vielen Gärten umgeben; der Zugang geschieht durch mehrere Thore, von denen zwei aus der inneren Stadt in ansehnliche Borstädte führen. Bon Süden nach Norden ist Luciau von einem kleinen Flüßchen, der Berste, durchschnitten, die an beiden Ausgängen der Stadt durch sumpsige Niederungen von ansehnlichem Umfang hindurchläuft; am linken Ufer erheben sich mehrere beträchtliche Anhöhen. Bülow erwartete den Angriff zugleich von Kalau und Sonnenwalde, doch mehr von der letzteren Seite. Er stellte die Brigade Thümen und die des Prinzen von Hessern-Homburg mit der rufsischen Abtheilung unter Harpe auf dem linken Ufer der Berste auf, Oppen rechts vom Flüßchen, um die gegen Kalau gelegene Borstadt zu decken. Es mochten im Ganzen etwa 15,000 Mann sein, die Bülow vereinigt hatte\*).

Unerwartet näherte sich gegen neun Uhr von Kalau her Dudinots Corps. Es schob die preußischen Vorposten zurück, warf sich mit Ungestüm auf die Kalauer Vorstadt und drang, obwol Oppens überraschte Abtheilung in den Gärten tapferen Widerstand leistete, bis zum Stadtthor, ja auch einen Augenblick in die Stadt selber ein. Mit dem Bajonnet wieder zurückgetrieben,

<sup>\*)</sup> S. über bas Treffen Prittwitz II. 260—277. 289. Auch Beitzle I. 525. Barnhagen, Billows Leben S. 175 ff. Zychlinsty, Geschichte bes 24. Infanterie-regiments. I. S. 30. ff.

hielt sich der Feind wenigstens in der Vorstadt, bis frische Bataillone, von Bülow gesendet, ihn auch von hier vertrieben. Aber auf der Ebene Fuß zu fassen, wollte den Preußen nicht gelingen; es empfing sie dort ein verheerendes Artilleriefeuer, während ihr eigenes Geschütz zum größten Theil auf den Höhen jenseits des Flüßchens aufgestellt und darum unwirksam war. Abermals drangen unter der Macht dieses Feuers die Franzosen mit frischen Truppen in die Kalauer Vorstadt ein; nur am Thore, das in die innere Stadt führt, leisteten die Preußen gegen alle erneuerten Angrisse ausdauernden und glücklichen Widerstand.

So hatte ber Rampf mit außerfter Beftigkeit bis zum Nachmittag fortgebauert, aber keine Entscheidung gebracht. Die Frangosen fingen jest an, Granaten in die Stadt zu werfen; bald ftand die Kalauer Borftadt in hellen Flammen, vergebens suchten die Preußen aus ber Stadt bem Feinde Reiterei und Geschütz entgegenzuführen, bas Feuer unterbrach jede Berbindung und verzehrte die unglücklichen Verwundeten beiber Theile, die in ben Saufern Buflucht gesucht. Die Schlachtstätte bot ein grausenvolles Bild; ein Officier, ber Augenzeuge war und die Kriege bis 1815 mitgemacht hat, verfichert, felbft ber Anblick ber Schlachtfelber von Leipzig und Baterloo habe ihm keinen fo entsetlichen Gindruck hinterlaffen, wie die verwüstete, blutgedungte Vorstadt von Luckau mit ihren halbverbrannten Leichen. Gegen 5 Uhr Abends traf westlich Boyen mit feiner Brigade ein; nun war nur noch Borftell öftlich von Lubben ber zu erwarten. Um ihm die Berbindung zu fichern, ließ Bulow die Brigade Oppen burch frische Truppen ablosen und ben linken Flügel verftarken. Mit ber Reiterei follte bann Oppen bem Feinde in bie rechte Flanke fallen. Der Auftrag ward glücklich ausgeführt; in einem kecken Angriff warf Oppen ein feindliches Reiterregiment, nahm ihm einige Geschütze und wich erft, als er auf überlegene Daffen Fugvolt ftieg. Bei Luctau felbft bauerte ber Kampf fort, bis bie Nacht und Ermubung ihm ein Ziel feste. Bon ber Erfolglosigkeit seiner Angriffe überzeugt, trat Dubinot in ber Nacht ben Rudzug an. Um Morgen traf nach einem anftrengenben Mariche auch Borftell ein.

Die Preußen hatten 500 Tobte und Verwundete, die Ruffen hundert; den Franzosen hat der Angriff wohl kaum weniger gekostet, als den Verbündeten. Ueber 700 Gewehre — für die Preußen jett eine besonders werthvolle Zugabe — waren erbeutet, bei der Verfolgung noch über 900 Gefangene gemacht worden. Für einen Kampf, der nach so surchtbaren Märschen und fast ohne Geschütz ausgesochten ward, war dieser Erfolg alles Ruhmes werth. Ihn weiter zu verfolgen, waren die Sieger erst durch große Erschöfpfung und Mangel an Lebensmitteln, dann durch die Nachricht vom Bassenstüllstand gehindert. Aber der Kampf von Luckau behielt darum doch seine Bedeutung. Er hatte Verlin geschützt und schloß nach so vielen trüben Eindrücken der jüngsten Tage den Feldzug vom Mai in erhebender Weise ab.

Das erste blutige Vorspiel der beiden großen Schlachten, die bei Großbeeren und Dennewiß um die Beschützung der Mark geschlagen wurden, war er zusgleich eine trefsliche Probe für die Armee; der Soldat fühlte sich nach allen den ermüdenden hin- und herzügen gehoben, gegen den Feldherrn verstummten setzt die ungeduldigen Tadler. Gern wären beide im vollen Gefühle ihrer Stärke nun weiter vorgedrungen und hier wie anderwärts ward die Kunde vom Wassenstillstand, als sie am 7. eintraf, mit Sorge und Unwillen aufgenommen.

Während des großen Kampfes in Sachsen und der Lausit war zugleich im Rücken Napoleons von kühnen Parteigängern ein kleiner Krieg geführt worden, der die Verbindung der Franzosen mit der Heinach störte, ihre Correspondenz unterbrach, Transporte auffing und den Schrecken vor den verbündeten Waffen über das Schlachtfeld an der Elbe und Spree weit hinaustrug. Daß Napoleon diesen kleinen Krieg nicht zu unterdrücken vermochte, war nicht etwa nur aus seinem Mangel an Reiterei zu erklären, sondern legte zugleich ein sprechendes Zeugniß dafür ab, wie die Stimmungen hinter ihm waren.

Bu ben merkwürdigften Fahrten biefer Art gehörte bie Unternehmung bes Rittmeisters von Colomb'). Bis 1806 bei den Zieten-husaren dienend und während der Feldzuge der neunziger Sahre im kleinen Rriege trefflich geschult, hatte Colomb, um nicht als übergähliger Rittmeifter zu Sause die Referve einüben zu muffen, eine Schwadron freiwilliger Jager zu organifiren "Mit schwerem Bergen," wie er felber fagt; benn er konnte fich als Soldat der alten Schule nicht benten, wie man mit jungen Leuten aus ben gebilbeten und wohlhabenben Stanben, benen alle Dreffur noch abging, etwas Tüchtiges herftellen konne. Wie war er überrascht durch die hingebung, womit die Jugend Alles ertrug und felbst die ungewohntesten Geschäfte, die ber Reiterdienst forderte, punktlich und voll Gifer vollzog! Dekonomen und Referendarien, Studenten, Raufleute und Juftigrathe - Alles fügte fich wunderbar rasch zu einem Ganzen, und obwol auf dem Marsche erst vollends eingenbt, ward die Schwadron, als sie Colomb im April zur großen Armee führte, über alle Erwartung gut gefunden. Aber bes Rittmeifters Ginn und Art ging auf den leichten Krieg eines Parteigangers; er hatte schon im Jahr 1807 Aehnliches verfucht. Gelbst Blücher hielt es für ein gewagtes Ding, mit fo friegsungeubtem Material bergleichen zu versuchen; nur widerftrebend gab er auf Gneisenau's Fürsprache bie Einwilligung mit ben Worten: "Wenn er benn zum Teufel fahren will, so fahre er." Mit achtzig Jägern und zehn hufaren machte fich in der Nacht vom 7-8. Mai der Rittmeister

<sup>\*)</sup> S. aus bem Tagebuche bes Rittmeisters von Colomb. Berlin 1854.

auf den Weg, überschritt die Elbe und schlich fich mitten unter feindlichen Aufstellungen durch das Erzgebirge in's Boigtland, fing gelegentlich französische Officiere ab und begann bann an ber thuringifch frankischen Granze feinen Raftles, verschlagen und fühn hatte bie kleine Reiterschaar unglaubliche Erfolge. Der Mittelpunkt von Colombe Streifzügen war vornehmlich Reuftadt an ber Orla; in ber Rabe mehrerer wichtigen Strafen, burch bie Schlupfwinkel bes Waldgebirgs gehegt und von bem regen Gifer ber Bevölferung wirkfam unterftugt, ward er ben Transporten und kleinen Truppengugen, Die aus Franken und Baiern kamen, fo furchtbar, bag bie bairifche und fächfische Regierung ernftlich barüber verhandelten, mas für Magregeln zu treffen seien, um mit ben neunzig Reitern fertig zu werben. Mufterhaft war die Wachsamkeit von Colombs Anordnungen; gleich einer Feldwache fütterte von ber gangen Schaar ftets nur die Balfte; ihr Aufenthalt war wo möglich ber Wald ober ein hochgelegener Punkt, von bem man die Gegend übersehen konnte, Einquartierung erfolgte nur in größeren Trupps; Nachtmärsche und vielfältige Ortoveränderungen forgten dafür, daß der Aufenthalt ber Schaar ftete ungewiß blieb. Das glanzenofte Probeftuck Colombs und seiner verwegenen Reiter war ber Ueberfall eines großen Transports von Geschüt und Train, ber am 29. Mai nicht weit von Zwidau ausgeführt Achtzehn Kanonen, fechs Haubigen, 36 gefüllte Munitionswagen ward. und anderer Train, im Ganzen 72 Fahrzeuge wurden da weggenommen und gerftort, von ber gablreichen Bebeckung 300 Mann und 6 Officiere gefangen Blücklich machte auch nach bem Waffenstiffstand bie tapfere genommen. Schaar ihren Ruckweg; es war schon in ber zweiten halfte bes Juni und der Feind überall im Wege, als fie nach geringem Verluft die Elbe überschritt. Reine harte und ungroßmuthige That war in den Zugen diefer "Brigands" zu verzeichnen; Monsieur, fagte einer ber gefangenen französischen Officiere, erstaunt, bag er nicht entfleidet und ausgeplundert ward, zu dem Führer: vous faites votre métier comme un honnête homme. Dagegen war aus bem Munde aller feindlichen Soldaten, die nicht Nationalfranzofen waren, die Ermüdung und ber Widerwille an bem Bonaparte'fchen Dienft herauszuhoren; die Bevolkerung vollends zeigte ben warmften Gifer und bei vielen Unläffen gab fich die Sympathie fur die gute Sache in wahrhaft ruhrenden Zügen kund.

Neben Colomb haben sich unter den Preußen besonders der Major belwig, der sich schon 1806 bemerklich machte, der Rittmeister Fris von Blankenburg und die Reiter Lützows durch ähnliche Streifzüge hervorgethan. Die russischen Verbündeten mit ihrer zahlreichen leichten Reiterei trieben die gleiche Kriegsweise im größeren Stil. General Tschernitschef setzte am Abend des 28. Mai mit 1200 Reitern und wenigen Geschützen über die Elbe und eilte in scharfem Ritt gegen Halberstadt, wo der westfälische General Ochs, 1600 Mann stark, mit einem ansehnlichen Transport von Geschützen und

In einem verwegenen Angriff erstürmte (30. Mai) ber Munition stand. ruffifche General bie Wagenburg, hinter ber fich bie zahlreiche Bebeckung aufgeftellt, und nahm ben General mit 10 Officieren und gegen 600 Mann, 14 Kanonen und 80 Pulverwagen gefangen. Die ganze Beute ward unverfehrt über die Elbe gebracht. Von den Blokadetruppen bei Magdeburg ging Obriftlieutenant Borisow mit 150 Uhlanen und einem Kosakenregiment auf bas linke Ufer ber Elbe, griff nicht weit von Salle eine Schaar von 600 Mann frangöfischer Reiter an und nahm ben größten Theil mit bem General Voincot gefangen. Ein Wagentransport und eine Rriegscaffe, bie vorausgegangen, ward gleichfalls bie Beute ber Sieger. Als ber Waffenstillstand ichon geschloffen, aber noch nicht bekannt war, unternahmen Woronzoff und Tichernitichef mit einer größeren Abtheilung Ruffen und Lugower (7. Juni) einen Streifzug auf Leipzig, um bort einige taufend Mann frangösischer Erfattruppen, Artillerie und Vorrathe wegzunehmen. Bei Taucha gelang es ihnen auch, eine frangösische Reiterschaar zu überfallen und 5-600 Gefangene zu machen, aber fie erhielten zugleich die Nachricht vom Waffenstillstand, die zu ihrem lebhaften Verdruß allen weiteren Unternehmungen ein Biel fette.

Unglücklich in diesem kleinen Kriege waren nur die Lütower.\*) hatte das Glück von Anfang an am wenigsten begünftigt, was um jo lebhafter empfunden ward, je kubnere Erwartungen sich gerade an sie geknupft. Es mochte dazu wohl neben ber Perfonlichkeit des Führers, ber mehr foldatische Bravour als organisatorisches Talent besaß, die Zusammensetzung ber Truppe selbst beitragen, die für einen Armeekörper zu klein und für ein rasches, leichtbewegliches Streifcorps zu groß war. Aber es hatten boch auch gang unverschulbete Berhältniffe bagu mitgewirkt, Die Thätigkeit ber Lüpower zu verkümmern. Vor dem Anfang des Maifeldzugs waren fie, 1400 Mann Fugvolt und 3-400 Reiter ftart, nach Cachfen aufgebrochen und erhielten nachher noch namhaften Zuwachs; ihre Infanterie stieg bis auf 2000 Mann, an Artillerie gablten fie neun Geschütze. Daß bie Idee, welche bas Corps geschaffen, eine Unziehungefraft übte, bewies ber Bugug, ber nicht nur aus Preußen und bem Norden, fondern auch aus weiter entlegenen Gebieten, 3. B. aus Tirol erfolgte. Gelang es bem Corps, burch eine glückliche und imposante That seine Bahn zu öffnen, so war ein ansehnlicher Zuwachs gewiß und man konnte bann hoffen, mit Gulfe ber Einverständniffe in ben noch rheinbundischen Gebieten größere Diversionen auszuführen. bie Gelegenheit zu einem glanzenden Erfolg ward von ber Miggunft bes Schickfals versagt. Der Plan, nach Westfalen hereinzubrechen und dort bie Insurrection anzufachen, ward vorerst verschoben, da man das Corps an der Unterelbe wünschte. Ende April brach es zum großen Theil bahin auf und

<sup>\*)</sup> S. d, Geschichte bes Lützow'schen Freicorps von Ab. S. Berlin 1826. Geschichte bes L.'schen Freicorps von J. F. G. Eiselen. Halle 1841.

socht zum Schutz von Hamburg in Ehren mit. Wie dann Woronzoff und Tschernitschef ihren Anschlag auf Leipzig faßten, bewogen sie die Schaar zur Mitwirkung. Neunhundert Fußgänger und 300 Reiter von den Lützowern ichlossen sich unter Major von Petersdorf dem Zuge an, voll freudiger Unsgeduld, endlich Anlaß zu finden zu einem glänzenden Coup. Wie die Nachricht vom Waffenstillstand alle diese Hoffnungen peinlich vereitelte, ist 'oben erzählt worden.

Indeffen hatte Lugow felbft mit einem Theil ber Reiterei einen Streifjug in ben Rücken bes Feinbes unternommen. Etwa 400 Mann ftark war er gegen Ende Mai über die Elbe gegangen, streifte nach halberstadt, dann ben barg entlang gegen Beimar bin, ohne bag es ihm gelang, einen erwünschten Schlag auszuführen. Erst in den thüringischen Thälern, wo er auch mit Colomb zusammentraf, war er glücklicher; bei Roda traf er 400 Mann Rheinbundstruppen, die fich fofort ergaben und in seine Dienste traten; in Shleit gelang es ihm, eine andere Abtheilung zu überfallen. Dort und bei Plauen trieb er sich in den ersten Tagen des Juni herum, als der Waffenstillstand geschlossen war. Bei einem Streifzug, ben ein Theil seiner Truppe nach hof unternommen, erfuhren die Lütower die unerwünschte Neuigkeit Es ift nicht gang zu ermitteln, ob ihnen auch bie Bestimmung fund warb, die festsette, bag am 12. Juni die neue Linie beiber Beere be-Man barf wohl baran zweifeln, wenn man Lupows gezogen fein müßte. ringe Gile beim Rudzug wahrnimmt.\*) Weber die hoffnung auf Defterreichs nahen Beitritt, noch eine nuplofe Verwegenheit ober gar bas Vertrauen auf bes Feinbes Großmuth konnte ihn bazu veranlaffen. Go kam er erft am 17. Juni in bie Nahe bes Lütener Schlachtfelbes, als ihm Abends beim Dorfe Riten eine starke feinbliche Reitercolonne entgegentrat. Den Franzosen war natürlich die Sorglofigkeit, womit Lütow wie mitten im Frieden von fächsischen Marschcommissarien geführt und fehr bedächtig feinen Weg machte, ein erwunschter Anlag, fur manche bittere Ginbuße, bie fie burch die Streifzüge erlitten, an dieser verhaftesten Freischaar blutige Rache zu nehmen. Napoleon felbst gab bem General Arrighi in Leipzig Befehl, die "brigands" Der fandte ihnen die ganze Reiterdivifion Fournier und zwei württembergische Sägerregimenter entgegen — viertausend Reiter gegen vierhundert! Neben Fournier commandirte der württembergische General Normann, einer von den charakterlofen Landsknechten jener Tage, wie sie sich in ben rheinbundischen Beeren nicht selten fanden. Er ist nachher — Niemandem zu Dank — bei Leipzig von Napoleons Fahnen zu den siegreichen über-

<sup>\*)</sup> Es liegt uns ein hanbschr. Bericht von ber Hand Fischers, bes Abjutanten von Lithow (d. d. 21. Juni), vor, worin es nur heißt, man habe am 12. Juni die Reiter bei Plauen gesammelt; theils um Erkundigung über die Aechtheit des Waffenstillstandes einzuziehen, theils um auszuruhen, sei man bis zum 15. dort geblieben.

gegangen, erschien bann, wie ihn sein König entließ, als Märtyrer ber beutfchen Sache und hat zulett als Philhellene im griechischen Freiheitskampfe feinen Tob gefunden. Sett gab er fich bazu ber, einen Schlag auszuführen, ber, was auch immer die Frangosen aus bem Wortlaut bes Waffenstillstanbes für sich geltend machen mochten, ein tückischer Banditenstreich war. wackere Colomb hatte mit 90 Reitern 400 Feinde überwältigt und alle mit ritterlicher Großmuth behandelt; hier warf man fich mit 4000 auf 400, nicht jum ehrlichen Rampfe, fondern zu einer Schlächterei. Go hatte es ja ber Meister befohlen. Die kleine Truppe batte ein Bippuac bezogen, als feindliche Reiterei angemelbet warb. Gin Parlamentar, ben man abfandte, erhielt von bem Führer ber feindlichen Schaar ben Bescheid: ber Bergog von Padua laffe ben Major von Lutow einladen, Salt zu machen; er werde ihm Officiere fenben, um feinen weiteren Marfch ju birigiren.") Das klang gang beruhigend, obwol immer ftartere Maffen feindlicher Cavallerie fich naberten. Gegen Abend tam ein frangösischer Oberft mit einem Trompeter zum Bivouac und erklärte Lütow, er habe Befehl, bis an das Dorf vorzugeben. Lütows Einwendung wollte er halt machen, aber ein Befehl vom General, ber gleich nachher eintraf, wies ihn an, den Marsch fortzuseten. Sache zu ordnen, ritt Lutow felbst jum General, berief fich auf ben Waffenftillstand und auf die Urt, wie man bisher feinen Marsch unterftust. General erwiederte, er habe keine Ordre feindlich zu verfahren und bekräftigte dies durch sein Ehrenwort, wohl aber habe ihm der Kaiser befohlen, den Major von Lütsow zu zwingen, daß er ihm nach Leipzig folge zum Gerzog von Padua.\*\*) Gut, erwiederte der Major, so werde ich mit meiner Cavallerie auf bem Wege voranmarschiren, zumal ich schon einen Parlamentar hingesandt habe. Die Reiter zogen in der That eine Strecke ruhig auf der Strafe fort; burch die Unnaberung feindlicher Reiter und einen Schuß, ber fiel, allarmirt, zogen die Jäger die Sabel, steckten fie aber auf Lutows Befehl wieder ein. Da stürzten plötlich zwei Reiterregimenter, mit dem Rufe: "Berunter von ben Pferben!" auf die Sager ein und brangten sie scharf einhauend in einen Hohlweg zusammen. Das Gefecht bestand in einer Nothwehr bes Einzelnen; Biele verkauften Leben und Freiheit theuer genug, Lüpow felbst rettete sich, auch Körner, wiewohl schwer verwundet, aber die ganze Schaar war boch zersprengt. Ueber breihundert wurden niedergehauen

<sup>\*)</sup> In dem angeführten Bericht Fischers ist hinzugefügt, "um etwaige Misbelligkeiten zu vermeiben."

<sup>\*\*)</sup> Nach den gewöhnlichen Angaben hätte der General gerufen: l'armistice pour tout le monde, excepté pour vous — und gleich darauf sei eingehauen worden. Unsere abweichende Erzählung ist ganz dem angeführten Bericht des Abjutanten entsnommen.

ober gefangen; nur die Uhlanenschwadron war zum größten Theil entkommen.\*)

Es war ein schwer zu verwindender Schlag; die dreihundert Gefallenen enthielten die Blüthe deutscher Jugend. Aber im ersten Augenblick war mächtiger noch als der Schmerz die Entrüstung über den Feind; das Blutdad von Kitzen gab dem allgemeinen Hasse gegen das korsische Soch neue mächtige Nahrung. Napoleon hatte Rache genommen, aber sie war theuer erkauft. Er fühlte das selbst, denn er hielt es für nöthig, rechtsertigende Erklärungen zu geben, die sich auf den Wortlaut des Wassenstüllstandes beriesen und den Lützowern vorwarfen, nach dessen Abschluß und Bekanntmachung mit Bewußtsein seindselige Handlungen verübt zu haben. Die Verbündeten sahen gleichwohl in dem tückischen und unritterlichen Ueberfall einen Bruch des Vertrags und nahmen Repressalien, indem sie den Artikel unerfüllt ließen, der die Versorgung der Festungen bedingte.

Der Krieg um die Feftungen tritt neben ben großen Greigniffen febr in den hintergrund. Es war nicht im Plan ber Berbundeten, bei ihren noch knappen hulfsmitteln an Truppen und Material viel bafur zuruckzulaffen; vielmehr beschränkte fich bas Belagern zum Theil auf bloge Ginschliegung und auch bies geschah zum Theil mit unzulänglichen Mitteln. war Kuftrin nur burch ein mäßiges Corps beobachtet; vor Glogau erwartete man noch bas fchwere Geschüt, als burch bie Schlacht von Bauten bie Aufhebung ber Blokabe veranlaßt ward; auf Stettin und Danzig wurden wohl bebeutenbere Mittel verwandt, aber hier war auch durch die Lage und durch die Bahl ber Bertheibiger die Schwierigkeit viel größer. Indeffen waren boch auch einzelne nicht unbedeutende Erfolge aufzugählen; an der Wartha hatte Czenstochau schon am 11. April capitulirt, an ber Weichsel war eilf Tage spater Thorn mit feinen fehr reichen Vorrathen burch eine lebhafte Befchiegung zur Uebergabe gezwungen worden und in ber Mart hatte Spandau, mit 3500 Mann Befatung, vor einer nicht einmal fo ftarten preußisch-ruffiiden Abtheilung unter General Thumen am 27. April capitulirt. Gehr ansehnliche Vorräthe, namentlich sechstaufend Gewehre, jest doppelt willkommen, fielen in Spandau ben Siegern in bie Banbe.

In den letzten Tagen vor der Waffenruhe erfüllte sich auch das Schicks sal von hamburg; es ward wieder eine Beute des Feindes. Vergebens hatten die Verbündeten sich bei den Unterhandlungen über den Waffenstillstand bemüht, eine Bestimmung zu Gunsten der bedrängten Stadt durchzusetzen; die Franzosen blieben unnachgiebig, sie mochten ahnen, daß die Stadt noch vor

<sup>\*)</sup> Einzelne Züge über bie Flüchtigen bringen bie "Erleknisse eines sächsischen kandpredigers 1806—1815". S. 86 ff.

dem Abschluß des Vertrags in ihren händen sein werde. Schwer mußte es dann die deutsche Sache entgelten, daß man zur rechten Zeit versäumt, mit ausreichenden Kräften die wichtige Stadt zu decken, statt sie durch einen abentenerlichen Streich der Rache des Feindes bloszustellen.

In Hamburg selbst war mit zu vieler Zuversicht auf die Hulfe von außen gerechnet, während doch, so wie die Dinge standen, die Stadt ledig- lich auf sich selber angewiesen blieb. Wohl war es nicht leicht, aus dem Schooße einer handeltreibenden und kriegsungewohnten Bevölkerung rasch die Mittel energischen Widerstandes herauszubilden; indessen es konnte immer mehr geschehen, als geschehen ist. In der Masse sehlte die volle Einsicht in die Lage; sie sah weder die ganze Größe der Gesahr noch die Verlassenheit der Stadt. Unter den Führern war einzelner Eiser genug, aber die rechte Eintracht sehlte.

Die ganze Macht, die sich gegen Ende April an der Niederelbe befand, betrug im höchsten Falle 5600 Mann Infanterie und 6000 Reiter, unter benen freilich volle zwei Drittel aus Rosaken bestanden.") Dazu kam bie Burgergarde in ber Stadt, etwa 6000 Mann ftart, aber mangelhaft geubt nnd nur zu einem Biertheil mit Gewehren bewaffnet. Bum Feldbienft burfte man fie kaum mitgablen. Go beschrankten fich benn die Bertheidigungsmittel ber untern Elbe, gegen die ein frangösisches Armeecorps im Anmarsch war, auf nicht gang 6000 Mann Infanterie, die jum größeren Theil eben erft formirt war. Wie wichtig ware es gewesen, zu ihrer Unterftugung ein kleines Corps erprobter Truppen hieher zu werfen! Aber im großen Sauptquartier ber Berbundeten ward entweder die Gefahr ober die Bedeutung Diefer Gegenben und ber Stadt felbft ju gering geschätt; es geschah nichts, um fie vor einer Rudtehr bes Feindes zu fichern. Die Englander schickten ftatt eines Armeecorps nur einen General, ben Grafen Ludwig von Wallmoden, ber fich in öfterreichischen, britischen und ruffischen Dienften hervorgethan, und ben jest bie verbundeten Machte bestimmten, Die drei Abtheilungen Dornberge, Czernitschefs und Tettenborns zu commandiren und damit sowol die ruffisch-deutsche Legion als bie in Bildung begriffenen Truppen in Sannover, Lauenburg und Mecklenburg zu vereinigen. Es fehlte Wallmoben nicht an tüchtigen Gigenschaften für eine folche Aufgabe; nur hatte er ein Beer mit-

<sup>\*)</sup> S. Der Feldzug bes Corps bes Generals Grafen Ludwig von Wallmoben-Gimborn in den Jahren 1813 u. 1814. Alt. 1848. S. 5 f. ist diese Zahl in der Weise wertheilt, daß die drei hanseatischen Bataillone zu 1500, die drei Bataillone Mecklendurger zu 1200, die fünf Bataillone der eben erst zu bildenden Hannoveraner zu 1500 angegeben werden. Dazu kamen 1 Bataillon Preußen (600), ein Bataillon russische Jäger (300) und seit Ende April ein Bataillon Dessauer zu 500 Mann. Bon den Reitern betrug das hanseatische Contingent 800, die hannoverschen Hafaren 200, die reguläre russische Reiterei 1000 Mann. Alles Uebrige bestand aus Kosaken.

bringen und nicht erst suchen mussen. Wie er nach Hamburg kam, fand er lauter Truppenabtheilungen, die erst in Bildung begriffen waren, und drei Führer, Tettenborn, Dörnberg und Benkendorf, die fast unabhängig von einander operirten; er sah wohl, daß hier für einen vierten Feldherrn, der keine Armee mitbrachte, nicht viel zu thun war. Er ging nach Lauenburg und weiter hinauf an der Elbe, um dort Gelegenheit und Mittel zu einer ersprießlichen Thätigkeit zu sinden.

Indessen hatte Dörnberg seine Streifzüge auf bem linken Ufer ber Elbe bei Lüneburg und gegen Celle fortgesett, bis ihn in den letten Tagen des April die Uebermacht des Feindes zwang, sich auf die andere Seite des Flusses zurückzuziehen. Benkendorf war mit der leichten Reiterei dis gegen Bremen gestreift, hatte wiederholt feindliche Abtheilungen, die ihm Vandamme entgegensandte, mit Berlust zurückgeworfen, die auch ihn das Zusammenziehen seindlicher Massen, zum Theil in seinem Rücken, nöthigte, sich wieder nach hamburg hin zu ziehen. Um das weitere Vordringen des Feindes abzuwehren, versuchte Wallmoden eine Diversion gegen dessen rechten Flügel. Er forderte die Lütower zur Mitwirkung auf, die bereitwillig zugesagt ward, und ging mit ihnen, mit Dörnbergs Schaar und den Mecklenburger Jägern noch einmal über die Elbe. Zwischen Dahlenburg und Dannenberg lagen 3—4 französische Bataillone mit etwas leichter Reiterei; mit ihnen sentspann sich (12. Mai) an der Göhrde ein rühmliches Gesecht, dessen Vortheile freilich mit Nachdruck zu verfolgen man zu schwach war.\*)

Alle diese kleinen Unternehmungen, so rühmlich sie im Einzelnen waren, vermochten die überlegene Wucht des Gegners nicht abzuwehren. Schon am 29. April hatten sich die Franzosen in Harburg festgesett und bedrohten Hamburg aus nächster Nähe. Von der Landseite her war die Stadt, wenn die Dänen neutral blieben, nur über Deiche zugänglich, die theils durchstochen waren, theils mit geringer Mannschaft vertheidigt werden konnten. Von der Bassersite schützte die Länge der Uebersahrt, der Hamburger Berg und einige dort aufgepflanzte Kanonen. Die gefährlichste Stelle war die Wilhelmsburg; diese fruchtbare Insel liegt in kleiner Entsernung von Hamburg und wird durch einen schmalen Canal von der Feddel, einer andern Insel, getrennt, die wiederum so nahe an Hamburg liegt, daß nicht nur von hieraus die Stadt beschossen, sondern mit Leichtigkeit auf verschiedenen Punkten in der Nähe eine Landung bewerkstelligt werden kann.\*\*)

Die Mittel der Vertheidigung waren bescheiden und konnten überhaupt nur Erfolg versprechen, wenn man der Unterstützung oder wenigstens der Neutralität der Dänen versichert war. Wir haben früher die Lage der

<sup>\*)</sup> S. Zanber, Geschichte bes Krieges an ber Nieberelbe S. 109 f.

<sup>\*\*)</sup> G. Poel in ber Samb. Beitschr. G. 37.

banischen Politik erörtert;\*) in biesem Augenblick, zu Ende April und in den ersten Tagen des Mai, deutete in der That Alles darauf hin, daß Dänemark eine entscheidende Parthie nehmen werde, und zwar für die Berbündeten. Noch war die Täuschung der Dolgorucky'schen Mission nicht enthüllt, Bernstorff von seiner Sendung nach London noch nicht zurückgekehrt; allen Anzeichen zufolge verständigte sich Dänemark mit Rußland und England. In Ropenhagen bestand darüber so wenig Zweisel, daß der König am 2. Mai dem General Wegener befahl: falls die Franzosen auf Hamburg vordrängen, ihnen zuerst Vorstellungen dagegen zu machen und, wenn dies erfolglos wäre, sie mit seiner Division zurückzutreiben und solchergestalt Hamburg und dessen Gebiet zu beschützen.\*\*)

In der Nacht vom 8. zum 9. Mai versuchte Vandamme einen doppelten Angriff. Er ließ eine Abtheilung von etwa 1500 Mann auf dem Ochsenwärder landen und gegen die Vierlande vordringen; sie gewannen anfangs Terrain, wurden aber dann von herbeieilenden Truppen genöthigt, sich wieder einzuschiffen. Während dem war eine stärkere Colonne auf der Wilhelmsburg gelandet, hatte dort die offenbar sorglose Besatzung überfallen und begann weiter auf der Insel vorzudringen. In Hamburg war die Bestürzung allgemein; der Weg nach Altona war mit Fliehenden bedeckt, schon fürckteten Viele, der Feind werde unaufhaltsam in die Stadt vordringen. Indesse Gesecht wieder zum Stehen; zwei Compagnien der mecklenburgischen Grenadiere kamen zur Unterstützung heran, eilten im Sturmschritt gegen den Feind und trieben ihn zurück. Nach Mittag hatte er die Wilhelmsburg wieder geräumt.

Um frühen Morgen hatte Tettenborn zum dänischen Commandanten in Altona, Obristlieutenant von haffner, gesandt und dessen Beistand angerusen. Mitten im Gesecht begab sich dann nicht ohne Lebensgesahr haffner hinüber nach harburg, um Bandamme die Vorstellungen zu machen, die jene königliche Ordre vom 2. Mai vorschrieb. Bandamme schien das nicht ungünstig auszunehmen; er wolle, äußerte er, die Besehle des Raisers über die Vermittlung des dänischen Monarchen einholen und sei bereit, einen Bassenstillstand einzugehen, in dem die Elbinseln neutral blieben und die Besestigungen hamburgs nicht verstärkt würden. Davon hatte haffner nichts gesagt, daß sein König Besehl gegeben hatte, nöthigenfalls Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, aber Bandamme ersuhr es um dieselbe Zeit von anderer Seite her. Dem Führer der auf dem Ochsenwärder vordringenden Truppen (der bemerkenswerther Weise ein deutscher Fürst, ein Prinz von Reuß-Röstrit,

<sup>\*)</sup> S. oben S. 93.

<sup>\*\*)</sup> S. Samb. Zeitschr. a. a. D. 138, 139.

war!) ließen die Danen aus General Wegeners Hauptquartier erklaren: sie wurden hamburg im Nothfall mit den Waffen beschützen.

So schien sich Alles erwünscht zu gestalten. Den Waffenstillstand, wie ihn Vandamme vorgeschlagen, lehnte Tettenborn ab, und Vandamme, seit ihn jene Drohung Wegeners bekannt geworden, sprach von keiner dänischen Bermittlung mehr, sondern schlug einen barschen und seindseligen Ton gegen die Dämen an. Ihr Bruch mit den Franzosen erschien darnach als unvermeidlich, ihre hülfe für hamburg gewiß. Die haltung Tettenborns zeigte, daß er die Sache auch so ansah; in hamburg war man voll Jubels. Wenige Tage vorher war die falsche Siegesnachricht von Großgörschen angelangt; jest die sichere Aussicht auf dänische Hülfe — es schien jede Gefahr damit für immer beseitigt.

Es war einer jener trügerischen Sonnenblicke, die bisweilen bas Schickjal herben Rataftrophen vorausgehen läßt. Die Siegeskunde von Großgorichen ward rasch widerlegt und auch die Hoffnung auf banische Gulfe blieb nur ein kurzer Traum. Gben jett ward Dolgorucky in Kopenhagen auf eine Beise besavouirt, die ploglich alle Combinationen über den Saufen warf; am 11. Mai ward zuerst bekannt, bag Bernstorff aus England zurudgekehrt und mit feiner Friedensmiffion völlig gescheitert fei. Doch übten diese Greigniffe nicht im ersten Augenblick ihre Wirkung. Gerade am 11. Mai tudten auf Tettenborns Bunfch zwei danische Bataillone in hamburg ein, und als am folgenden Tage ein Berfuch gemacht ward, ben wieder in bie Bilhelmeburg eingedrungenen Feind zurudzuwerfen, nahmen an bem Rampfe einige hundert Danen Untheil. Der Verfuch fiel ungludlich aus; die Franzosen brangen bis in ben nördlichen Theil ber Infel, die sogenannte Fedbel, bor und pflanzten in ben nächsten Tagen Batterien auf, um von bier aus die Stadt zu beschießen. Die Kriegführung Tettenborns war schwer zu begreifen. Erft hatte er die Wilhelmsburg bis auf den nördlichen Theil getaumt und ließ ben Feind fich ungeftort bort wieder festsetzen, bann unternahm er mit unzulänglichen Mitteln einen Angriff, warb zurudgeschlagen, verlor viele Gefangene und machte es bem Feinde möglich, nun ernftliche Ungriffe auf bie Stadt vorzubereiten. In hamburg ward biefe Wendung schmerzlich empfunden; die nächsten Tage schon zeigten, daß das Vertrauen auf die Führung tief erschüttert war.

Indessen war in Kopenhagen der Umschlag eingetreten, der nach den letten Borgängen sich kaum abwenden ließ. Bernstorff war gekommen und gab Bericht über seine Sendung. Man hatte ihn in London gar nicht angehört, sondern sofort wieder weggeschickt, als er keine Vollmacht zeigte, Norwegen abzutreten. Der russische Gesandte hatte das brüske Verfahren des britischen Ministeriums bereitwillig unterstützt. Es war also klar, daß Engand und Russland vollkommen einig waren über die Beraubung Dänemarks und daß die Ansprüche Bernadotte's, eine Zeit lang in Frage gestellt, den

vollständigen Sieg bavon getragen hatten. Am 13. Mai ward dies in Ro. penhagen befannt. Noch am nämlichen Tage fam eine Botichaft Moltte's aus bem ruffifchen Sauptquartier, bie bas beftätigte. Aber es kam auch ftatt ber irrigen Siegesnachricht von Großgörschen die Gewißheit, daß Napoleon bie Schlacht gewonnen, die Berbundeten im vollen Rudguge feien. Der Gindruck auf die bis jest so vorsichtig und scheu vorschreitende banische Politik lagt fich ermeffen. Man fab fich auf einmal von ben Berbundeten gurud. gestoßen und zugleich mit Napoleon, dem bisberigen Allierten, in offenem Conflict. Ohnedies war hinneigung für England keine vorhanden und konnte keine vorhanden fein; wohl aber hatte, namentlich unter einem großen Theile ber Officiere, die Sympathie fur Napoleon niemals gang aufgehört. war naturlicher, ale bag man in biefer Bedrangniß Alles aufbot, fich wenigftens ben Rudzug zu Napoleon offen zu halten und seinen vielleicht schon wach gewordenen Groll burch ungefäumte hingebung zu verföhnen? Noch am 13. fandte ber König an Wegener ben Befehl, fogleich ben Frangofen ju erklaren, bag ber Ronig, getäuscht in feiner hoffnung, mit England Frieben zu erlangen, fich ber Besetzung Samburgs nicht mehr widerseben werbe. Mit Tettenborn fei jede Berbindung abzubrechen, bie Stadt felbft zu raumen, nur bas eigene banifche Gebiet zu vertheibigen. Gine abnliche Erflarung follte ber banifche Conful bem Samburger Senate geben; Alles, mas ber Ronig noch fur bie Stadt thun konnte, fei feine Berwendung fur fie gegen einen gewaltsamen Ungriff").

General Wegener glaubte im Intereffe feines Ronigs zu handeln, wenn er die Ausführung bes Befehls noch einige Tage verzögerte. Bielleicht trat boch noch eine Wendung ein, welche bas Verhaltniß zu ben Verbundeten wieberherstellte; im schlimmsten Fall erhielt ber Senat badurch Zeit, sich mit Tettenborn wegen der Räumung zu verständigen und von den Franzosen gunftige Bedingungen zu erlangen \*\*). Aber schon am 18. fam eine neue Ordre des Königs, die alles weitere Temporisiren abschnitt. Man hatte sich für die frangösische Allianz entschieben. Wegener, so befahl ber Konig, follte fich mit Davoust und Bandamme vereinigen und mit ihnen gemeinschaftliche Sache machen "gegen alle und jede Feinde Frankreichs." In den nächsten Tagen werde ein Mann von Distinction an den Kaiser Napoleon gesandt werden, um sich über die ftattgefundenen Migverständnisse zu expliciren und

<sup>\*)</sup> On fera connoître aux généraux français que l'espoir le mieux fondé du Roi de conclure la paix avec l'Angleterre, et d'établir de cette manière la neutralité au territoire danois, a bien été trompé, mais que S. M. quoiqu' elle n'ait point de vues hostiles contre la France et ne fera point attaquer les troupes françaises, souhaite pourtant pour assurer la tranquillité de la frontière, de détourner une attaque de la ville de Hambourg. S. Samb. Beitschr. a. a. D. 144.

<sup>\*\*)</sup> S. seinen Bericht an ben König a. a. D.

ben Raifer von der Freundschaft Danemarks und seinem Bunsche, mit ihm gegen gemeinschaftliche Feinde zu wirken, zu überzeugen.

Run war bie Raumung nicht langer zu verschieben; am Abend bes 19. Mai verliegen in ber Dunkelheit bie Danen Samburg. Es war keine Röglichkeit mehr, die Stadt ju halten; von zwei Seiten bedroht, ware auch eine größere Macht, als fie Tettenborn befaß, nicht im Stande gewesen, gludlichen Wiberftand zu leiften. Roch hatte aber ber ruffifche Anführer nicht alle hoffnung aufgegeben. Bon bem ichwedischen Corps, mit bem Bernabotte in Pommern gelandet war, ftand die Avantgarde unter General von Döbeln in Mecklenburg. An ihn hatte fich Tettenborn bringend um Gulfe gewandt und williges Gehör gefunden. Dem schwedischen General schien nichts natürlicher, als daß es die Pflicht einer verbündeten Armee sei, die ichwer bedrobte Stadt zu ichuten. Er war in die Schlangenwindungen Bernadotte'scher Diplomatie zu wenig eingeweiht, um zu ahnen, daß bem Kronprinzen bas Schickfal hamburgs fehr gleichgültig war, bag er vielmehr nichts febnlicher wunsche, als die Danen unheilbar mit den Allierten zu entzweien. hamburg durch die icheinbare Schuld ber Danen fallen und diefe im Bunde mit den Franzosen zu seben, mußte ibm als die sicherfte Gewähr fur die Erfüllung feiner norwegischen Unspruche erscheinen. In ehrlichem und arglofem Eifer ließ Döbeln einen Theil feiner Truppen rafch vorgeben; am 21. Mai rudten die ersten Schweben in hamburg ein. Schon am andern Tage freilich kam ein Befehl bes Kronprinzen, fofort die Truppen wieder jurudzugiehen. Dobeln ichrieb ibn ber Untenntnig ber Lage ju und blieb. Bergebens wurde wiederholt an den Kronpringen gefandt, ihm die Noth ber Stadt ans Berg zu legen und ihn um Gulfe zu beschworen. Um 26. fam ein neue beftimmte Beifung an Dobeln, unverzüglich bie Stadt zu raumen; jett gehorchte ber General. Es wartete seiner bas traurige Schickfal, bas Opfer der Bernabotte'fchen Taktik zu werden. Gleich nach feiner Rudkehr ward er vor ein Kriegsgericht geftellt und zur Caffation verurtheilt. mußte es noch als eine Milberung ansehen, daß bies Urtheil nicht vollzogen und in einjährige Feftungshaft umgewandelt ward.

Mit dem Abzug der Schweden war die lette Hoffnung verschwunden, hamburg zu halten. Wer wollte den peinlichen Wechsel der Stimmungen beschreiben, der die Bewohner der Stadt während dieser letten Tage bewegte? heute voll Freude über die dänische Hülfe, dann verlassen und hoffnungslos, um sich wenige Stunden nachher wieder an dem Schattenbilde schwedischer hülfe aufzurichten, und auch dies nach einer Täuschung kurzer Tage zerstoben zu sehen — so wurde die unglückliche Stadt hin- und hergetrieben, indes der Feind sicher und planmäßig alle Anstalten traf zu ihrer Ueberwältigung. Das Verhältniß zu dem vordem vergötterten Führer der Russen war in Kälte und Mistrauen umgeschlagen. Vergebens ward in seinem Hauptquartier die Lage als keineswegs ungünstig geschildert, jeder Unfall beschönigt, täuschende Sieges-

botschaften aus ber Ferne freigebig ausgeftreut; man glaubte nichts mehr, seit man eine hoffnung nach ber andern hatte schwinden sehen.

Vandamme fuhr fort, auf der Wilhelmsburg die Anstalten zu einem entscheidenden Schlage zu treffen. Es wurden Schanzen angelegt, Geschütz herübergeschafft, die nahe gelegenen Inseln besetzt. Zwar schritten diese Borsbereitungen in dem von Regengüssen aufgeweichten Marschboden nur langsam vorwärts und der wiederholte Versuch, die Stadt zu bombardiren, richtete weder Schaden noch großen Schrecken an, aber die Franzosen hatten Zeit, zu warten. Die Entscheidung des dänischen Cabinets, das Zerstören der letzten Hoffnung auf schwedische Hülfe leistete ihnen mächtigeren Beistand, als ein beschleunigter Angriff.

Rach bem Abzug ber Schweben fing man im Senat an, die Uebergabe ernftlich zu erwägen. Man wandte fich an Tettenborn, um wo möglich wenigstens unter erträglichen Bedingungen in die Gewalt des verhaßten Feindes gurudgutehren; aber ber wies bas Unfinnen gurud. Es ift fcwer gu fagen, worauf er seine Zuversicht noch ftutte. Er wandte fich wohl an Wallmoden um Gulfe; aber beffen Mittel waren felbft nur befchrankt. Das preußische Bataillon Borke und einige medlenburgifche, bas war Alles, was er geben konnte. Bon ber großen Armee war in biefem Augenblicke gar nichts zu erwarten; von bort traf vielmehr eben jest die niederschlagende Runde ein, baß eine zweite Schlacht verloren und bie Berbundeten auf bem Rudzuge nach Schlefien feien. Bon Bernabotte tam nichts als eine biplomatifche Sendung an die danischen Behörden, die in abwechselnd fußen und herben Worten einen Unschluß Danemarks an Schweben und bie unverzugliche Abtretung bes Stifts Drontheim verlangte (29 - 30. Mai). Wenn von ber Erfüllung biefer Forberungen bie Gulfe abhing, bie er eben noch (27. Mai)

bnrch General Rosen ber Stadt hatte vorspiegeln lassen, so war hamburg unrettbar verloren. Denn bag die Danen jest ihm nicht gewähren wurden,

was fie England und Rugland verfagt hatten, ftand außer allem Zweifel.

Indessen waren die Franzosen in der Nacht vom 28—29. Mai von der Wilhelmsburg auf den Ochsenwärder vorgedrungen, hatten eine Abtheilung Lauenburger rasch verdrängt und trot des tapferen Widerstandes, den eine kleine Abtheilung der englisch beutschen Legion leistete, die Insel behauptet. Den Uebergang über den Arm der Elbe, der von dem Billwärder trennt, schützte vorerst noch das preußische Bataillon; lange war auch dies nicht mehr möglich. Tettenborn hatte schon am Morgen des 29. Mai die Stadt verlassen und sich nach dem Billwärder begeben; in der nächsten Nacht ließ er die Stadt vollends räumen und zog sich mit seinen Truppen nach dem Lauenburgischen zurück. Die Bewegungen der Dänen, die unter einem neuen Besehlshaber, dem Grasen von der Schulenburg, ansingen, mit den Franzosen im Einklang sich der Stadt zu nähern, hatten den letzen Anstos gegeben, den Rückzug zu beschleunigen.

Test hatte ber Senat keine Zeit zu verlieren. Er sandte am frühen Morgen des 30. Mai nach Altona, um durch die dänische Vermittlung die Unterwerfung zu erklären und wo möglich milde Bedingungen zu erlangen. Bon den Franzosen war natürlich keine Großmuth zu erwarten; sie hatten wiederholt erklärt, Hamburg sei im Zustande der Rebellion und es könne so wenig von einer Capitulation die Rede sein, als bei einer andern französischen Stadt, die sich empört habe. Es war vordem einmal der Bunsch laut geworden, wenn denn doch Alles verloren sei, Hamburg wenigstens die zur Beruhigung der Gemüther durch Dänen besetzt zu sehen; dieser Bunsch ward setzt erfüllt, schwerlich aus Schonung, eher um die Dänen für ihre früheren hamburgischen Sympathien zu züchtigen. Um 10 Uhr am Morgen kam folgender Besehl von Davoust: Die Stadt wird unverzüglich vier Bataillone Dänen ausnehmen; seder Schutz soll ihr zugestanden werden, aber ihre Unterwerfung muß schnell geschehen, sie hat keinen längeren Ausschub als eine halbe Stunde.

Erst spät erfuhr die Bürgergarde diese Verhandlungen; die Wirkung war unbeschreiblich. Einzelne Posten zogen in wildem Tumulte durch die Stadt; man wollte es nicht glauben, daß es so weit gekommen war, und klagte die Führer des Verrathes und der Treulosigkeit an. Andere zogen mit ihren Wassen der Besatzung nach oder suchten Zuslucht in den benachbarten Gebieten.

Am Mittag rudten einige Bataillone Danen in bie tobtenftille Stadt ein; es läßt fich benten, mit welchen Gefühlen bie Truppen famen und empfangen wurden, die wenige Wochen vorher als Beschützer und Verbundete begrüßt worben waren. Bergebens hatte indeffen bie Deputation ber Stadt bei Davouft beruhigende Zusagen zu erlangen gesucht; ber Marschall gefiel fich darin, nur von Rebellen zu reden und den Ton brutalen Uebermuthes anzuschlagen, ber noch vor Jahresfrift bei den meiften Trägern und Schergen bes Bonapartismus in efle Kriecherei vor der neu aufgehenden Sonne umgewandelt war. Wenige Stunden nach bem Ginmarich ber Danen zeigten fich die erften Franzosen, unter ihnen Vandamme; sie benahmen sich — die Führer wie die Maffen - bubifch und pobelhaft. Erft ward Beschwerbe geführt, daß die unerwartet eingedrungenen Truppen nicht feierlich begrüßt worben; ber General habe es in ber Gewalt, die Stadt an allen Eden anzunden zu laffen. Wie bann eine Deputation hinging, wurde fie anfangs abgewiesen, endlich nach längerem Warten vorgelaffen, um von Bandamme perfonlich mit Schimpf- und Spottreben begrüßt zu werden. Um Abend wurde durch die Nachtwächter anbefohlen, die Stadt zu erleuchten; man habe auch ben Ruffen gu Ghren illuminirt!

Die Dänen hatten noch am Abend des 30. Mai hamburg in der Stille wieder verlassen; die Stadt war also den Franzosen allein preisgegeben. Die Art ihres Regiments ließ sich nach den ersten Anfängen ungefähr ahnen.

Schon die Verfonlichkeiten von Davouft und Bandamme waren bezeichnend genug; fie hatte Napoleon zu biefem Werke eigens ausgesucht, boch waren fie nur die Werkzeuge ber Bollziehung; die Magregeln felbft waren vom Berrn und Meifter ausgesonnen\*). Es mag zu feiner Charafteriftit genugen, einen Befehl an Davouft mitzutheilen, ber fich ben Actenftucken von 1793 ebenburtig anreiht. "Gie werden, ließ er am 7. Mai dem Marfchall fchreiben, auf ber Stelle alle hamburger Unterthanen verhaften laffen, Die unter bem Titel Cenatoren Stellen angenommen; Gie laffen fie por eine Militarcommiffion ftellen und bie funf schuldigften bavon erschießen. bann bie Anbern unter guter Bebeckung nach Frankreich, um fie in ein Staats. gefangniß ju fperren; ihre Guter ftellen Gie unter Sequefter und erklaren fie fur confiscirt. Gie laffen bie Stadt entwaffnen, alle Officiere ber hanfeatischen Legion füsilliren, und alle andern, die in ber Legion gebient haben, schicken Sie nach Frankreich auf die Galeeren. Sobald Ihre Truppen in Schwerin angekommen find, fuchen Gie fich bes Fürften und feiner Familie gu bemachtigen und ichieten fie nach Frankreich in ein Staatsgefangniß. . . . Gie ftellen eine Lifte ber Rebellen auf und verzeichnen bie 1500 reichften Individuen ber 32. Militardivifion, die fich am ichlechteften benommen haben. Sie laffen fie verhaften und ihre Guter mit Befchlag belegen. . . . Gie werben auf Samburg und Lubed eine Rriegssteuer von 50 Millionen legen. . . . Bergeffen fie vornehmlich alle bie hamburger Saufer nicht, die fich übel benommen haben und beren Gefinnungen schlecht find; man muß bas Eigenthum wechseln, fonst wird man biefes Landes nie ficher fein. . . . Alle biefe Magregeln find ftreng ju vollziehen; ber Raifer erlaubt Ihnen nicht, auch nur eine bavon zu modificiren."

Nach diesem kaiserlichen Besehl, dessen sich die Urheber der jakobinischen Blutthaten nicht hätten zu schämen brauchen, ließ sich das Schicksal Hamsburgs erwarten. Davoust war der Bollstrecker — und selbst Davoust ist eher hinter den Beisungen seines Herrn zurückgeblieben, als daß er sie überboten hätte. Alles was nun folgte, die Verhaftung der Senatoren, die Consiscation ihrer Güter, die Auflegung riesiger Contributionen, die Umwandlung einer Handelsstadt in eine Festung und die grausame Nöthigung der Bewohner, durch Frohnarbeit selbst diese Festung herzustellen — das Alles waren Napoleonische Erfindungen, die Davoust nur vollziehen ließ. Erst wurden

<sup>\*)</sup> Das hat Davoust in der Denkschrift (die sich auch mit den Beilagen in den europ. Annalen 1814. III. IV. abgedruckt findet) zur Genüge dargethan. Der obige Besehl ist zuerst im Memorial topographique et militaire von 1826 und nach ihm vom preuß. Militärwoch. 1828 S. 3960 veröffentlicht. Neuerlich hat auch Thiers XV. 435 gezeigt, daß er das Aktenstück kennt; entschuldigend fügt er hinzu, die "honnstete et sagesse". Davousts sei aber eine Bürgschaft dasür gewesen, daß es nicht allzu streng genommen ward!?

hamburg und Lübeck besetzt und entwaffnet, bann begann ber Marschall zu verhaften und zu verfolgen. Auch eine sogenannte Amnestie, die nachher erlaffen warb, nahm 28 Perfonen aus, die auf ewig verbannt, beren Guter confiscirt und die, wenn sie ergriffen wurden, bem standgerichtlichen Erschießen verfallen waren. Um 7. Juni ward hamburg eine Contribution von 48 Mill. Francs auferlegt, und als die Zahlung Schwierigkeit fand, wurden Geiseln gefangen abgeführt und die allmälige Entrichtung in baarem Gelte und in Vorräthen erzwungen. Später wurden auch die Baarvorräthe der Bank ge-Es wurden umfaffende Befestigungen angefangen, die Stadt verwuftet, Saufer niedergeriffen, Baume und Garten rafirt. Die Arbeiten geschahen auf Roften bes "außer Gefet" ftebenden Gebietes.") Alle erwachsenen mannlichen Einwohner waren pflichtig, bei ben Verschanzungen selbst mitquarbeiten ober um hohen Preis Erfatzmänner zu ftellen. Ungeheure Vorrathe wurden aufgehäuft, und damit es im Winter nicht an Lebensmitteln fehle, 20—25,000 Einwohner ber ärmeren Claffe aus ber Stadt ins Elend Das verhaßte Treiben frangösischer Polizei, Spionage und persönliche Verfolgung, blutige Executionen fehlten natürlich nicht in diesem Nachtstück Bonaparte'icher Schreckensberrichaft.

Unter Allen, die zu dieser Katastrophe beigetragen, war Bernadotte bersenige, den der schwerste Vorwurf traf. Um seiner norwegischen Prätension willen hatte Dänemark in die Arme der Franzosen getrieben und Hamburg preisgegeben werden müssen. Gleich im ersten Augenblick bewährte sich Steins Voraussicht, daß dies schwedische Bündniß nur verderblich auf die deutschen Dinge einwirken könne; setzt wie später war es keine Hülfe, nur ein Hemmsschuh des Gelingens. Damit der Leser ganz klar sehe über die Stellung des schwedischen Kronprinzen, wollen wir gleich hier, wo sein Auftreten die erste verhängnißvolle Wirkung übt, aus unsern Quellen sein Verhältniß zu dem großen Kriege, meistens nach seinen eigenen Aeußerungen, erläutern.\*\*)

Als sich das schwedische Heer der norddeutschen Rüste näherte, hoffte zuseist Bülow, den Kronprinzen für eine rasche Betheiligung an dem Kampfe zu gewinnen. Die Schlacht vom 2. Mai war geschlagen, die Verbündeten auf dem Rückzug, Verlin bedroht. Um sich der schwedischen Hülfe zu versichen, wandte sich Bülow in einem schmeichelhaften, auf die Eitelkeit Bernadotte's berechneten Schreiben an ihn (12. Mai). "Nach meiner Meinung, schrieb darüber Bülow am nämlichen Tage an den König, ist dies für den Augenblick das einzige Mittel, unsern Angelegenheiten eine vortheilhafte Wen-

<sup>\*)</sup> Schon im April war, gleichfalls nach bem Muster ber jakobinischen Schreckenszeit, die 32. Militärdivision "hors la loi" erklärt worben.

<sup>\*\*)</sup> Die folgenden Mittheilungen sind ber handschr. Correspondenz Billows entnommen.

dung zu geben. Ich habe geglaubt, alle Mittel anwenden zu muffen, um auf den Charakter zu wirken, und habe dem Kronprinzen von Schweden, der als Franzose wahrscheinlich leicht zu exaltiren sein dürfte, vorgestellt, daß er gegenwärtig, ein zweiter Gustav Adolf, als Retter Deutschlands auftreten könne."

Bugleich fandte Bulow ben Major Kalfreuth nach Stralfund, um burch perfonliche Bearbeitung auf Bernadotte einzuwirken. Kalfreuth traf dort ein, als ber Kronpring eben ankam (18. Mai); er fant eine fehr höfliche Aufnahme, aber keine klare und bestimmte Bufage. "Wenn ich von Berlin fprach, fdrieb er an Bulow, bat man mir von Norwegen gefprochen." Bernabotte plauberte viel über die Operationen in Sachfen, erlauterte ausführlich bie Kehler, die Wittgenstein bei Großgörschen gemacht; wie aber Bulows Abgesandter ihn um seine Gulfe anging, antwortete er mit Beschwerben Rugland habe ihm verfprochen, Norwegen erwerben ju gegen Ruffland. helfen, bis jest bente es aber noch nicht baran, Wort zu halten. Ralfreuth meinte, bas fei ja eine abgemachte Sache, bie hochftens bei ben Danen Biberfpruch finden konne - eine Aeußerung, die dem Kronprinzen ein Lächeln abzwang. Auch die Bemerkung, daß er Norwegen am beften in Deutschland erobern konne, ichien wenig Ginbruck auf ihn zu machen.

Bahrend fo ber Abgefandte Bulows auf eine Mitwirkung gum Schute von Berlin hinarbeitete, wurde Bernadotte von anderer Seite lebhaft befturmt, Samburg ju ichuten; die Englander, Ballmoden, Tettenborn und ber ruffische Diplomat Alopaus waren vornehmlich in biefer Richtung thätig. Go arbeiteten fich die Verbundeten felbst einander entgegen. Wenn Kalfreuth Die Bedrohung Berlins nachbrucklich betonte, fuchten bie Andern Diese Gefahr als eine eingebilbete barzuftellen und bie schwedische Gulfe nach ber untern Elbe hinzuziehen. Daburch ward es Bernadotte ziemlich leicht gemacht, ein Berlangen burch bas andere zu bekampfen und fich schließlich beiben zu ent-Die Ruffen waren gleich bei ber Sand, an bie Berftorung Moskaus zu erinnern, und meinten, man durfe auf Berlin nicht mehr Rud. ficht nehmen. "Die Artigkeit erfordert, außert bei biefem Anlaffe Ralfreuth, baß man ihnen nicht antworten kann, hunger und Froft wurden nicht unfere Retter fein; inbeffen habe ich mir boch erlaubt zu erwiedern, daß jenseits ber Dber noch feine Bufteneien vorhanden waren. In biefem Punkte freilich, fügt er hinzu, wurden die Ruffen am erften Rath zu schaffen wiffen."

Im Ganzen empfing der preußische Abgesandte gleich jett den Eindruck, daß der Kronprinz ein sehr verschlungenes Spiel selbstfüchtiger Interessen spiele und in jedem Falle nicht geneigt sei, viel zu unternehmen. Im höchsten Falle, meinte er, könne man "ihn bis an die Elbe bringen," vielleicht würde er sich bereit sinden lassen, Stettin zu belagern. "Allein diese Festung in seine Hände zu liesern, ist doch auch ein eigen Ding." Im Uedrigen tauge die englisch-russische Ansicht, nicht gegen Berlin, sondern gegen die untere Elbe sich zu wenden, insofern "in seinen Kram", als sie seinen feindlichen

Absichten gegen Danemark die wahre Richtung gebe. Es sei ihm durchaus unerwünscht gewesen, zu hören, daß die Danen hatten Hamburg mit vertheibigen helfen; "denn wo bliebe seine Aussicht auf Norwegen, wenn Danemark unserer Coalition beiträte?"

Doch wurde in den letten Tagen des Mai, gerade während hamburg verloren ging, noch eine Unterhandlung mit Dänemark versucht. Am 30. Mai schifften sich die Engländer Thornton und Hope, der schwedische General Suchtelen und der Hofkanzler Wetterstedt nach Kiöge ein; der Gedanke war, den Dänen vorzuschlagen, sie möchten das Stift Drontheim sogleich an Schweden abtreten, mit dem übrigen Norwegen sollte dann bis zum Ende des Krieges gewartet werden, wo die Dänen durch Besitzungen in Deutschland entschädigt werden könnten.") Diese Sendung, auch wenn ihre Vorschläge den Dänen erwünschter gewesen wären, kam in jedem Falle zu spät; Dänemark hatte sich eben rückhaltlos den Franzosen in die Arme geworfen. So blieb dem auch der Versuch ganz zwecklos; schon am 4. Juni war die Mission underrichteter Sache nach Stralsund zurückgekehrt.

Die Gespräche, die Bernadotte mit Oberft Kalfreuth und später mit dem Grafen Sacke führte, erläutern aber nicht allein fein Berhältniß zu Dänemark; sie find auch in anderer Richtung characteristisch. machte ber Kronpring mit Nachdruck seinen Wunsch geltend, burch ein preußisches Corps von 15—18,000 Mann verstärkt, ein felbständiges Commando ju führen, das von ruffischer wie von preußischer Führung unabhängig sei. "Ich will nicht von den Launen der Gerren von Wittgenstein ober Araktschejeff abhängen." Die Centralverwaltung der eroberten Gebiete war natürlich den Bernadotte'schen Combinationen nicht erwünscht und dafür fand er an England eifrige Zuftimmung.\*\*) Steins Antheil hatte noch weniger seinen Beifall. Der Oberst Kalkreuth, felbst ein heftiger Gegner Steins, bemerkte mit Befriedigung, daß ber Kronpring ben unbequemen Staatsmann "sehr richtig" beurtheilte. Seiner vertraulichen Versicherungen zufolge war er geneigt, auf Magbeburg loszugehen und es mit Sturm zu nehmen. diesen Schlag glaube er schön zu bebütiren und die Meinung in ganz Deutschland wieder zu beleben. An die andern Festungen müßte man durch Parlamentare Proclamationen senden, wonach man die französischen Besatungen, welche die Plätze noch vertragswidrig befett hielten, wie Räuber auf offener heerstraße behandeln werde. Wolle man das nicht, so könne man allenfalls funfzig bis hundert Häuser zusammenschießen und die Einwohner badurch be-

<sup>\*)</sup> Ueber ben Antheil, ben England an diesem Borschlag hatte, s. Castlereagh lettres and despatches VIII. 344.

<sup>\*)</sup> Wie unbequem die Tentralverwaltung und ihre Bestimmung den Engländern war, zeigen die Mittheilungen bei Castlereagh VIII. 364. 365. 368. Third series I. 6.

stimmen, daß sie über die Garnison hersielen und sie massacrirten. Das seien freilich gewaltsame Mittel, aber — fügte er hinzu — "on ne prend pas des places fortes avec des bonbons."

In seinen Plaudereien mit bem preußischen Abgesandten ließ fich Bernabotte fceinbar völlig geben, fprubelte mit gasconischer Leichtfertigkeit Alagen und Schmeicheleien in buntem Bechfel hervor, allerdings mit ber unverkennbaren Absicht, ben Preußen eine vortheilhafte Meinung von fich und feinen politischen Absichten einzuflößen. In ben nachbrucklichsten und lebhaftesten Farben klagte er die Politik Napoleons an, beschwerte sich über die Doppelzungigkeit Ruglands und die Schwäche bes Czaren und zeigte die Nothwenbigkeit, Preußen wieber zu einer Macht erften Ranges zu erheben. feiner Unficht, fo betheuerte er, muffe Preugen fich über ben Barg bis nach Rurheffen und langs ber Lahn bis Coblenz ausbehnen, von ba langs bes Rheins bis Mannheim, um bann bis zu ben alten frankischen Besitzungen und ber bohmischen Granze ein zusammenhangendes Gebiet zu haben. Alles, was mitten inne lage, namentlich gang Sachfen, folle an Preugen fallen; jedoch könnten heffen und die thüringischen Gebiete etwa preußische Lebensfürstenthümer werden. Er wolle, außerte er ein anderes Mal gegen Graf Sade, nicht eher die Waffen niederlegen, als bis Preußen in eine Stellung gekommen fei, in ber es keine anderen Berbundeten brauche, als England, Mit Defterreich folle es in gutem Bernehmen Schweden und bie Türkei. bleiben, fo lange biefe Dacht offen handle; babin konne er freilich die Aufforberung nicht rechnen, die ihm von Seiten Defterreichs burch Graf Reipperg im Marz gemacht worden sei: er moge fich boch mit Frankreich und Defterreich verbinden. Als einen Fehler tabelte er es, daß Preugen nicht gleich Polen besetzt habe. Man hatte einen Bruber ober Reffen bes Königs als Statthalter nach Polen fenden follen, bei biefer Belegenheit aber ja nicht ben Polen ihren Namen rauben burfen. Gegen bie Ruffen zeigte er überall seine Berftimmung; die Art, wie sie ben Krieg führten, fand an ihm einen herben Beurtheiler. "Die Generale November und December, fagte er einmal, konnen ihnen jest nicht helfen." Dringend lag er ben Preußen an, ihm gang zu vertrauen, und gab babei unverblumt zu verfteben, bag er fich auf Rugland nicht verlaffe. "Die großen Magregeln bes Feindes, so endigte er eines ber Gefprache, entmuthigen mich niemals, benn barauf muß ich gefaßt fein, im Gegentheil es hebt meine Geele. Aber wenn ich Bortbruch, Doppelzungigkeit und Feigheit auf Seiten berer febe, die mit mir vereint fein follten, bann werbe ich niedergeschlagen und mein Muth gebeugt. Mein Feuer ift nicht bas ber Ginbilbungsfraft und ber Jugend, fondern bas ber Gefahren und Rriegeguge."

Seinen Zweck zu erreichen und die freie Verfügung über ein ansehnliches Armeecorps zu erlangen, wurden die mannigfaltigsten Mittel in Bewegung gesetzt. Erst vor wenig Tagen, äußerte er, habe ihm Napoleon burch

Dberft Peyron die glanzenoften Versprechungen machen laffen, wenn er nur jenfeits ber Elbe ruhig bleiben wolle. Er konne fich in biefem Falle alle Ditfeehafen von der Beichsel bis zur Trave zueignen und vielleicht mit Gulfe Napoleons Finnland wieder erlangen. Es fei ein Fehler ber Berbunbeten, auf jede Berausforberung eine Schlacht anzunehmen; viel wirkfamer wurde es fein, ihn ftart genug zu machen, bag er mit einer bedeutenden Diverfion nach ter Niederelbe vorgeben, in Solftein eindringen und felbft Solland in Aufstand feten konne. Nebenbei beutete er auch wohl an, bag ein großer Theil seiner Officiere ber Landung in Deutschland überhaupt abgeneigt sei und sie ihn bringend baten, so bald als möglich fich wieder nach Schweden einzuschiffen. Der Schreckschuß hatte wenigstens die Wirkung, daß Kalfreuth eilig in's Sauptquartier fchrieb, bem Kronprinzen boch ja recht bald bie gewunschten Berftarkungen zuzusenden. Benige Tage nachher kam, burch Loucen überbracht, ein Schreiben bes preußischen Monarchen, worin versprochen war, Bilows Corps werde bem Kronprinzen beigegeben werden. Bernabotte wieberholte bas Girenenlied von feiner Freundschaft fur Preugen und beffen Bergrößerung, und wie Loucen allerdings unpaffend meinte, Preußen werde immer fich an eine andere Macht anlehnen muffen, schien ber Kronpring sehr verftimmt. Wenn ein höherer Officier, fagte er nachher, ben ber Ronig an mich jenbet, im Stande ift, mir eine folche Antwort zu geben, bann habe ich nichts mehr zu fagen.

Es war an diesen Ergießungen Vieles, woran man den Gascogner ertannte, und die Diplomatie war übel berathen, die das Alles auf guten Glauben annehmen wollte, aber man sah doch an diesen Worten und an den gleichzeitigen Thaten, welch ein fremdes und gefährliches Element sich hier in die Sache des deutschen Kampfes ansing einzudrängen.

Zunächst ruhte ber Krieg; nur ward auf allen Seiten rastlos und eifrig gerüstet, ihn mit frischen Kräften zu erneuern. Hatte bis jeht ein Kampf von unerhörter Heftigkeit alles andere Interesse verdrängt, hatten große Schlachten, die durch die Zahl ihrer Opfer nicht weniger merkwürdig waren wie durch die Unfruchtbarkeit ihrer Ergebnisse, aller diplomatischen Thätigkeit den Spielraum entzogen, so schien nun die Zeit gekommen, dies friedfertige Geschäft mit mehr Aussicht auf Erfolg zu erneuern. In der That treten die kämpfenden Mächte einen Augenblick zurück, Desterreich und sein diplomatisches Thun ninmt den Vordergrund der Ereignisse ein. In beiden Lagern hatte die Rücksicht auf dieses Reich wesentlich mitgewirkt, den Kampf vorerst einzustellen, und sede der streitenden Parteien trug sich mit der stillen Hossnung, die Hülfe des Kaiserstaates zum erneuerten Kriege für sich zu gewinnen.

Als man in Wien das Bündniß vom März 1812 mit Napoleon ein-

ging, gab es bort, wie wir uns erinnern, eine politische Ansicht, die diesen Bund nicht wie eine aufgedrungene Fessel, sondern wie einen günstigen Anlaß betrachtete, unter Napoleons Fahnen einen Theil der schweren Berluste, die man in vier unglücklichen Kriegen erlitten, wieder zu ersehen. Dieser Meinung einzelner einflußreicher Staatsmänner und Diplomaten standen freislich mächtige Factoren entgegen. Ein großer Theil der Aristofratie, die Armee und das Volk waren den Franzosen und ihrem Bündniß abgeneigt; die Tradition der Leiden und der Kämpfe, die vorausgegangen, war in ihnen mächtiger, als der künstliche Kitt des neuen dynastischen Bündnisses; aller bitteren Reminiscenzen und Nachwehen ungeachtet war die Erinnerung an das Jahr 1809 noch viel zu frisch, als daß man sich ohne Widerstreben unter den Bonaparteschen Fahnen hätte sehen können.

Der Krieg selbst ward mit unleugbarer Borsicht und Zurückhaltung geführt; die Armee ward geschont, große Wagnisse gemieden. Nach einer nicht
unglaubhaften Nachricht fand schon im Mai 1812, als Napoleon zu Dresben
seine letzte Fürstenheerschau hielt, eine persönliche Annäherung an den preußischen Monarchen statt, um sich für alle Fälle die natürlichen Verbindungen
zu sichern. Wie dann die Verweigerung des Friedens zu Mossau dem Glück
Napoleons den ersten Steß gab und der Rückzug unvermeidlich ward, versuchte das Wiener Cabinet zuerst, wieder mit England anzuknüpfen. Es
ging nach London (Ansang November) die vertraute Mittheilung: daß man
den gegenwärtigen Augenblick für günstig erachte, einen allgemeinen Frieden
herzustellen und Napoleon wie Rußland und Preußen dafür zu stimmen.
Die gewünschte Regociation zwischen Rußland und Desterreich, schrieb damals
Graf Münster, ist im Gange und wird heimlich betrieben.\*)

Es war der erste leise Versuch, aus der Allianz herauszukommen und sie mit der unabhängigen Stellung eines Friedensvermittlers zu vertauschen. Damit stimmte es zusammen, wenn Schwarzenberg, statt die Feinde aufzuhalten, im December zurückzog, den Russen Raum ließ und ihnen durch einen Wassenstillstand das polnische Gebiet preisgab. Auch mit Preußen blieben die Beziehungen in regem Gange. Schon vom September 1812 werden Verhandlungen zwischen Metternich und Hardenberg erwähnt über die Frage gemeinsamen Handelns, falls der Winter ein Unglück für Napoleon herbeisühren und ein zweiter Feldzug gegen Rußland nothwendig werden sollte. Als der Rückzug der Franzosen erfolgt und die Armee vernichtet war, soll Raiser Franz in einem eigenhändigen Schreiben an Friedrich Wilbelm III. den König ermuthigt, nicht abgemahnt haben, die kriegerische Rüstung seines Bolkes zu fördern (Dec.)\*\*). Um dieselbe Zeit ward durch den hannöverschen Gesandten hardenberg, den Vetter des Staatskanzlers, die

<sup>\*)</sup> Castlereagh despatches VIII. 276. Bert, Leben Steins III. 190.

<sup>\*\*)</sup> Dropfens York II. 439.

Bereitwilligkeit Desterreichs am Kampfe Theil zu nehmen betheuert, und nur der Mangel an materiellen Mitteln und genügender Rüstung als Grund des Zögerns vorgeschützt.\*) In den letzten Tagen des scheidenden Jahres eilte dann Knesebeck in der Verkleidung eines Kaufmannes nach Wien, um die Einverständnisse weiter zu verfolgen.\*\*)

Einen klaren und präcisen Plan hatte man in Wien allerdings noch nicht. Man lockerte nur die Beziehungen zu Napoleon, um zu einer selbständigeren Stellung zu gelangen und in der neuen Conjunctur sein Bundniß so theuer als möglich zu verwerthen. Man sondirte bei England, bei Rußland, bei Preußen, dachte wohl an eine Friedensvermittlung und an eine neutrale Zwischenstellung im Einverständniß mit Preußen, aber man vermied es doch, nach irgend einer Seite hin einen raschen und kraftvollen Entschluß zu fassen. Obwol keineswegs geneigt, im Dienst Napoleons Kinanzen und heer ohne Beiteres zu opfern, war man doch ebenso wenig, ja noch weniger dazu gestimmt, sede Brücke des Einverständnisses mit dem Imperator rücksichtslos abzubrechen und sich — wie Preußen eben that — zu einem verzweiselten Lodeskampfe gegen die Franzosen aufzuraffen.

Diefe Unentschiedenheit entsprang aus ben Berhaltniffen am Wiener Bofe, vor Allem aus ber Perfonlichkeit bes Raifers und bes leitenden Ministers. Es ift ,keine geringe Aufgabe, fagt ein tief eingeweihter Zeuge \*\*\*), bas Gemifch von Festigkeit und Schwäche, von Chrlichkeit und Falschheit, von naturlichem gefunden Urtheil und gemeiner Rurgfichtigfeit, von Chrgeis und Gleichgültigfeit, von Renntniß ber Details und allgemeiner Unwissenheit zu schilbern, was fich jum Unglud fo vieler Millionen in Frang II. zusammenfindet. einzelnen Momenten von überlegenen Menschen hingeriffen und geleitet, im Bangen unfähig, irgend ein Weschäft felbft gu vollbringen, ift ber Raifer doch niemals von irgend Jemanden ganz beherrscht worden. Go übte auch Metternich auf ihn keinen burchschlagenden und unfehlbaren Ginfluß; er mußte manches geschehen laffen, was er entschieden bekampfte. er mit bem Raifer gewesen in bem Anschluß an Frankreich, wie er 1812 erfolgt war; beibe fahen bamals keinen anbern Ausweg. Aber bie Urt bes Raisers harmonirte boch auch wieder nicht mit bem weltmännisch leichten und geschmeidigen Wefen feines Ministers; beffen biplomatische Fineffen und Doppelgungigkeiten waren nicht nach feinem Gefcomacte. Das Laviren zwiichen Napoleon und Rußland, wie es Metternich zu Ende 1812 verfuchte, bie Bernachläffigung ber frangösischen Allianz und zugleich bas Bogern mit bem Abfall war nicht bes Raifers Beife; eher konnte man vermuthen, baß er schon jest unter ber hand manchen Rathgeber von ber antibonaparte'schen

<sup>\*)</sup> hippel, Beiträge gur Charafteriftit Friedrich Wilhelms III. S. 71.

<sup>\*\*)</sup> S. Milfling S. 177.

<sup>\*\*\*)</sup> S. bas mertwürbige Gutachten in ben Lebensbilbern III. 72 ff.

Partei im Stillen hörte und nicht gang abgeneigt war, ben Gefühlen ber Rache und Keindseligkeit und bem Gedächtniß früherer Demuthigungen nach zugeben, die fein ftolzer autokratischer Ginn trot ber Berbindung von 1810 schwerlich je vergaß. Die junge Verwandtichaft mit bem Imperator und bas Berhaltniß gur Tochter übte babei kaum wefentlichen Ginfluß; Die ben Raifer naber kannten, waren nie barüber in Zweifel, baß feine kalte Seele weichen und liebevollen Empfindungen unzugänglich fei. Darum ichien es ichon in ben erften Monaten bes Jahres 1813 ben Gegnern ber Frangofen nicht schwer, ihn zu bem Gebanken bes Krieges zu stimmen. Wenn man nur alle Vermittlungshoffnungen niederschlug, ihn fürchten ließ, bag Metterniche zweideutige Gange zwischen bem ruffischen und Bonaparte'ichen Lager Napoleon nicht unbekannt bleiben und feine Rache berausfordern murben, wenn man ihm flar machte, bag ber finanziellen Noth nur burch einen gludlichen und einträglichen Rrieg abgeholfen werben könne, bann hielten fie es für gang benkbar, ihn zu einem abnlichen Entschlusse wie 1809 jest fortzureißen. Die hindeutung auf die Befahren, die Rugland von Guben und Dften ber ber Monarchie bereite, und ber Beweis, bag bie Reorganisation bes Staates nicht mehr zu verzögern fei, konnten bann vollends ben Ausschlag geben.

Es war nicht zu beforgen, daß Metternich bem Impuls feines herrn lange widerstreben wurde. Als ein Mann ber alten Diplomatenschule bes achtzehnten Jahrhunderts, ein "perfecter Cavalier", wie Kaunit von ihm fagte, mehr fchlau als von weittragender politischer Berechnung, wohl fein und geschmeidig wie die Leute aus ben Salons ber alten Zeit, aber ohne ben ftrengen Sittenernft und bie Tiefe eines achten Staatsmannes, geiftreich und anmuthig in ben Formen, erfindungereich in feinen Mitteln, aber boch babei frivol und gegen Ideen und Ideale fruh blafirt, befaß er weber bie Energie noch die Leidenschaft einer Ueberzeugung, die an die Durchführung ihrer Gedanken Alles, auch bie eigene Erifteng fest. Napoleons gewaltige Autokratie hatte ihm imponirt und er zählte, so lange er in Frankreich war, ju ben eifrigen Anbetern feines Gluckes und feines Genies. Bon bem Borne, ber die Welt bewegte gegen ben verhaften Dranger, empfand er nichts; viel zu finnlich und genußsuchtig, um unter bem Drucke ber Beit fich fo zu ftahlen, wie die Befferen jener Tage, zu leer und indifferent, um Freiheit und Nationalität für etwas mehr als Phrafen bes Tages zu halten, schätzte und bewunderte er in Napoleon zum Theil eben das, was ihn einem Welttheil haffenswürdig machte. Das Wort, bas Gent einmal ausplaubert, "baß man Napoleons Macht als Universalmittel gegen bie Sauptkrankheit ber Beit und als Werkzeug zur herftellung und Aufrechthaltung ber innern Fertigkeit und Sicherheit aller Staaten betrachtet habe" - bruckt wohl recht eigentlich Metternichs Ansicht aus.

Wir werben später erfahren, bag es ihm einige Anstrengung getoftet

hat, sich dieser Bonaparte'ichen Sympathien in dem Verhalten gegen den Meister ganz zu entäußern; gewiß war es nur, daß, wenn sein Kaiser gebot, er darum eher die Politik als den Plat wechselte. Er mußte, wie der früher angeführte Kenner der Wiener Verhältnisse sagt, Minister bleiben, weil er durchaus keine andere Existenz hatte. Eine philosophische Einsamkeit mit dem Bewußtsein, Necht gethan zu haben, würde ihm in seinen Jahren nicht convenirt haben; Gewohnheit und Neigung erhielten ihn in der großen Welt, in der er in seiner gegenwärtigen Charge sehr angenehm existirte. Er hat in sich, sagt derselbe Beurtheiler, die Idee der Erhaltung seiner Stelle so identissiert mit der Erhaltung des Staates, daß sie beinahe eins geworden; werinnen er wieder etwas Aehnliches mit seinem Herrn hat, der sich und Desterreich unaushörlich verwechselt.

Gine folde Perfonlichkeit war nicht zu großen und fuhnen Magregeln, sondern eber zu biplomatischem Flickwerk angethan. Zeit zu gewinnen und geschickt zu laviren, nach beiden Seiten bin zu lauern, wo die geringfte Befahr und ber größte Vortheil zu erlangen war, und wenn es irgend anging, durch eine geschmeidige Vermittlung sich zwischen die streitenden Parteien zu werfen, bas mußten die Wege einer Politit fein, wie fie Metternich einschlug. Innere Sympathien für bie beutsche und europäische Sache, bie gegen Napoleon auszufechten war, fielen hier nicht in's Gewicht; wenn von perfonlicher hinneigung die Rebe war, so empfand fie Metternich ohne Zweifel viel eher für Napoleon, als für die Reformer in Preugen ober für die Ruffen. biefe Stimmung traf mit einem unleugbaren politischen Interesse zusammen. Man fürchtete bie ruffische Nachbarschaft fast noch mehr als bie französische. Seit bem letten Rampfe gegen napoleon waren burch bie Laften und Opfer bes Krieges und burch bie finanziellen Gewaltmaßregeln von 1811 Beschwerben wach geworden, die sich namentlich in Ungarn in Gestalt einer nationalen Opposition auf bem Reichstage laut genug kundgaben. Die Beforgniß, daß biefer magyarische Volksgeist sich an die benachbarte flavische Race lieber als an die deutsche anschließen und Rugland diese Lage bann benuten konne, um, wie in der Moldau und Walachei, so auch in Ungarn einen leitenden Einfluß zu gewinnen, ift schon ben Politikern jener Tage nicht fremd ge-wesen. Sie dachten an den Zusammenhang, in dem Ungarn zu den Donauprovinzen und zu Gerbien ftand, an die Beziehungen, die Rugland innerhalb bes osmanischen Reiches angeknüpft, und an die Richtung, welche seine Dolitit feit Tilfit mit frifdem Gifer eingeschlagen hatte. Es konnten freilich gerabe biefe Berhaltniffe als Grund bagegen geltend gemacht werben, bag man fich im Dienfte Napoleons nicht Rugland auf ben Sals bette, allein sie mochten auch ebenso gut als eine Mahnung gelten, Ruglands Vorbringen nicht weiter zu unterftuten, vielmehr es burch Napoleons Macht im Schach zu halten. Es ift nicht zu bezweifeln, baß auf Raifer Franz, wie auf Metternich, biefe Betrachtung mehr als einmal Ginfluß geubt hat, zumal feit man

authentische Beweise in Händen hatte, daß Kaiser Alexander schon im Januar mit Czartoryski und Andern über die Herstellung Polens und die Uebertragung der polnischen Krone in Unterhandlung war.

Auch in Desterreich gab es Manner, welche die Franzosen mit gleicher Bitterkeit haßten und mit ebensoviel Ungeduld zum Kriege drängten, wie Stein, Scharnhorft und Gneisenau. Aber noch im Frühjahr 1813 waren sie ganz im Ungewissen darüber, was geschehen wurde. Sie hofften einerseits auf die nie erloschene Abneigung des Kaisers gegen Napoleon und auf die Bereitwilligkeit des leitenden Ministers, in seines herrn Gedanken einzugehen, aber sie fürchteten das Phlegma des Monarchen und die Indolenz Metternichs. In unentschlossenem Schwanken, in einer "Dämmerung zwischen handeln und Schlasen", meinten sie, wurden die kostbarsten Momente verloren gehen. Darum musse man auf jede Weise den Kaiser zu bearbeiten, Metternich theils durch die Aussicht auf sichere Bortheile zu gewinnen, theils ihn wegen seiner Anknüpfungen mit Rußland, England, Preußen bei Napoleon schonungslos zu compromittiren suchen.

Als Napoleon im December 1812 aus Rugland zurudeilte, war es fein Erftes gewesen, auf ber turgen Raft in Dresben einen Brief an Raifer Frang gu richten, um ben Gindruck ber Rataftrophe zu milbern und Defterreich bei ber Alliang festzuhalten. Die Berichte, Die ihm um die nämliche Zeit sein Gefandter, Graf Otto, aus Wien fdrieb, zeigten, bag bie Sorge eines Umschwunges in Defterreich nicht unbegründet war. Die Stimmungen waren höchft aufgeregt, die Franzosenfeinde erhoben laut ihre Stimme, man sprach von den glanzenbften Berheißungen, womit Defterreich gelockt werden follte, ben Bund mit Napoleon zu lofen. Gelbft Metternich außerte fich in beforgtem Tone über die Fortdauer der Allianz und verfäumte nicht, gegen Otto wiederholt darauf hinzudeuten, daß Desterreich, wenn es eine Schwenfung gegen Frankreich mache, auf bie machtigften Allianzen rechnen konne und gang Deutschland und Italien für fich haben werbe.") Bon allen Seiten, berichtete Otto, werbe bas Cabinet befturmt, fofort Partei gegen Napoleon gu ergreifen; er habe keine Armee mehr, fage man, die Rheinbundstaaten seien tief erschöpft, Nordbeutschland im Begriff, die Baffen gegen die Frangosen zu ergreifen, Frankreich ftehe am Vorabend einer inneren Umgestaltung. ober nie fei ber Moment gekommen, bas Verlorene wiederzuerlangen, Europa feine alten Ordnungen und feine Selbständigkeit zurückzugeben. Schon rich teten fich bie Angriffe gegen Metternich, "ben eifrigften Anhanger ber französischen Alliang"; auf jede Beise suche man ihn in Migcredit zu bringen und verkundige bie nahe Rudtehr Stadions ins Ministerium.

Doch hoffte der französische Diplomat noch immer, daß diese Bemühungen erfolglos sein wurden. Desterreich, berichtete er, fange an zu ruften, aber

<sup>\*)</sup> S. Fain, Manuscrit de mil huit cent treize I. 288 f.

naturlich nicht gegen Frankreich; vielmehr zeige fich bie Regierung fest, auch wenn fie, wie natürlich, ben Frieden wunsche. "Sagt uns, was Ihr thun wollt - fo lautete im Anfang Januar eine Neußerung Metternichs 'gegen Otto - und fest uns in ben Fall, gegen Guch als guter Berbundeter und gegen bie Andern als eine unabhängige Dacht zu handeln. Wir find burchdrungen von dem Geifte ber Alliang und konnen Guch wefentliche Dienfte leiften." In abnlichem Sinne fprach er fich einige Tage fpater aus. habe Napoleon den Frieden nicht so nothig, er konne ein, felbst zwei Sahre in defensiver haltung an der Weichsel bleiben, die Ruffen wurden sie nicht Aber Deutschland und vor Allem Defterreich konne biefen Bustand nicht auf bie Dauer ertragen; es bedürfe bes Friedens. "Sobald uns ber Raifer feine Unficht tund gegeben bat, werben wir fie geltend machen; denn er allein ift unberührt, er allein vermag ben Frieden vorzuschreiben. Dige er uns nur völlig vertrauen; wie er offen gegen uns spricht, so werben wir ihm auch antworten." Dabei betheuerte ber Minister in freigebigen Borten ben guten Billen Defterreichs und feine eigene völlige Singebung an Napoleons Sache.

Berficherungen, die bis zu einem gewissen Punkte vollkommen aufrichtig waren! Denn die öfterreichische Politik war in ber That weit entfernt, einen Rampf auf Leben und Tob beginnen und mit ben Baffen in ber Sand Napoleon bemuthigen zu wollen. Es schien ihr vielmehr unbebenklich, bas franzöfische Raiferreich mit ber Rhein- und Alpengranze, mit bem herrschenden Einfluß in ber Schweiz und Italien fortbefteben zu laffen; wenn nur fur Defterreich felbft und bie übrigen Gebiete Deutschlands die fcrankenlofe Berricaft, die Napoleon burch ben Besit von Triest und ben Sanfestädten, burch ben Rheinbund und burch bie Erniedrigung Preugens übte, gemindert warb. Um bies zu erreichen, schien es in ber gegenwärtigen Lage ber Chancen eines ungeheueren Rrieges nicht zu bedürfen; vielmehr, wenn Defterreich mit einem solchen Friedensproject zwischen die streitenden Parteien trat, mußte dies wohl hier wie bort willkommen fein. Denn noch war Rapoleon furchtbar genug, um den meiften Wegnern folch eine Lösung wunschenswerth zu machen, und für ihn felber war es nach einer Kataftrophe, wie er fie eben erfahren, ohne Zweifel nicht ungunftig, einen Frieden zu erlangen, der ihm den Kernfeiner Macht ließ und nur die weit vorgeschobenen, überspannten Außenwerke bavon los-Auf diefe Beife - fo bachte man in Bien - wurde ohne Kampf für Deutschland ein leidlicherer Zustand erkampft und zugleich blieb Napoleon mächtig genug, um für Defterreich gegen jeden Begner, namentlich gegen Rußland, ein werthvoller Alliirter zu fein.

Gewiß vom großen beutschen Gesichtspunkt aus betrachtet, war diese Politik leicht anzuklagen; benn sie ließ Napoleon im Besitze einer Macht, die,
weil sie haltbarer war als das schwindelnde Gebäude von 1810—1812, sein Uebergewicht nur um so unerschütterlicher feststellte. Vom französischen Interesse aus betrachtet konnte man aber, wie dies auch neuerlich beredt geschehen ist, dieselbe nur loben, denn sie verhieß Napoleon eine goldene Brücke zu bauen, die schlimmsten Folgen der Katastrophe von 1812 von ihm abzuwenden und Frankreich so umfassend und mächtig zu erhalten, daß es auch für die Zukunft der dominirende Staat in Europa blieb.

Nichts thörichter baber als die Vorwurfe von Ilonalität und Perfidie, welche die enragirten Bonapartiften nicht mude wurden, gegen biefe Staats. funft zu erheben, biefelbe gab fich offen genug; fie hatte fein großes und kubnes Geprage, aber fie suchte in ihrer Beife mit möglichst wenig Opfern eine möglichft erträgliche Lofung ber großen Rrifis zu erlangen. ftarrfte Berblendung tonnte Defterreich anfinnen, bag es feine gange Erifteng einsete fur ben napoleonischen Bau, wie er war; nur ber unverbefferliche Hochmuth konnte fordern, daß es nach bem Berhangnig von 1812 feine Stellung zu Frankreich gerade fo ansehe, wie vor bemfelben. Drum haben auch gemäßigtere Bewunderer bes Imperators es tief beklagt, daß Napoleon bies Berhaltniß nicht unbefangen gewürdigt hat. Mit Rugland, fagen fie, war eine Berftandigung fchwer, mit Preugen unmöglich; burch Defterreich aber, bas an einen Umfturg bes frangofifchen Raiferreichs nicht bachte, führte ber Weg zu einem wohlfeilen und ehrenhaften Frieden. Allein bann mußte fich ber Raifer offen und cordial nach Wien wenden, die öfterreichische Bermittlung ohne Bogern und ohne Rudhalt annehmen. Gben bies freilich war es, was Napoleon nicht wollte. Er bachte wohl Defterreich vorerft zu Frie benseröffnungen zu gebrauchen, ihm auch im Nothfall Illyrien gurudzugeben, aber nimmer ihm die Bermittlerrolle einzuräumen ober fich die weiteren Bebingungen des Friedens von ihm vorzeichnen zu laffen. Jene frangösischen Stimmen nennen bas einen "Irrthum, fo verhangnifvoll wie ber Feldzug nach Ruffland. " \*)

Metternichs Neußerungen waren verftändlich genug, um über den Sinn der österreichischen Politik keinen Zweisel zu lassen. In allen seinen Gesprächen betonte er die unveränderte Freundschaft für Napoleon, allein er sagte kein Wort davon, daß Desterreich ungefäumt die Reihen der französischen Geere verstärken wolle, er bot nur dessen Dienste zur Friedensvermittlung an. Die Kunde von Yorks folgenreichem Schritt mußte dieser Politik zu hülfe kommen und es trat auch seitdem in den Erklärungen des österreichischen Ministers noch schärfer die Andeutung hervor, daß eine Modification des napoleonischen Systems unabwendbar sei. Er erging sich in bitteren Worten gegen Rußland, äußerte Sorge vor dessen Vergrößerungsabsichten und versprach im friedlichen Sinne auf Preußen zu wirken; allein er gab doch auch zu verstehen, daß die That Vorks der Anstoß zu einer Revolution werden könne und zählte die Millionen Subsidien auf, die England angeboten, die

<sup>\*)</sup> Thiers XV. 187. 188.

man aber "mit Verachtung" zurückgewiesen habe. So unterließ er nicht, neben allen Betheuerungen seiner Freundschaft auf die wachsende Gefahr der Lage hinzuweisen und die Versuchungen, denen Oesterreich ausgesetzt sei, bedeutungsvoll vorzurechnen, damit Napoleon sich besinne, welchen Preis er selber für die Fortdauer der österreichischen Freundschaft einzusetzen entschlossen sei.

Indeffen ber frangofische Raifer wollte biefe Winke nicht verfteben. betrachtete Defterreich nach wie vor als feinen Berbunbeten und glaubte eine Freundschaft nicht erft erkaufen zu muffen, die burch den Vertrag vom Marz 1812 fanctionirt fei. Er hatte nichts bagegen, wenn Defterreich fich um Friedensunterhandlungen bemubte, aber burch wesentliche Beschränkungen seines Spitems ben Frieden zu erkaufen, bagu zeigte er fo wenig Reigung, wie gleichzeitig in dem Berhältniß zu Preußen. Gin Brief, ben er am 7. Sanuar an Raifer Frang richtete, sprach feine Auffassung beutlich genug ans. Er schlug zwar die öfterreichische Berwendung fur ben Frieden nicht aus, aber unter welchen Bedingungen! Vor Allem nahm er die Miene an, als fei ihm nur eine gewöhnliche Wintercampagne fehlgeschlagen, beren Gindruck burch einen gludlichen Fruhjahrsfeldzug leicht zu verwischen fei. Das Ergebniß biefes Feldzugs schien er als gang unzweifelhaft zu betrachten, Defterreichs Mitwirkung als selbstwerständlich anzusehen. In Bezug auf die Bedingungen bet Friedens beutete er an, bag er mit England auf keiner andern Grundlage unterhandeln werde, als auf der, die er im Frühjahr 1812 angeboten b. h. bem damaligen Befitstand; im Nebrigen werde er niemals fich bagu berbeilaffen, vom Reiche etwas loszureigen, was burch Genatsbeschluffe formlich mit Frankreich vereinigt fei. Also Holland, ber deutsche Nordwesten, die hansestädte, Piemont, Toscana, Rom follten mit Frankreich ewig verbunden bleiben, die Abhängigkeit Italiens und Spaniens von ber bonapartischen Dynastie fortbestehen! Noch prahlerischer lautete die gleichzeitige Note des Ministers Maret, ber wie folche gefügige Naturen pflegen, den Sochmuth seines Meisters aus Unterwürfigkeit noch überbot\*); da war wie in ben Tagen stolzester herrlichkeit nur mit der Macht gedroht, die Frankreich gegen alle feine Teinde noch zu entfalten im Stande fei. Es wurde, bieg es, im Falle eines gewaltsamen Conflicts ohne Rataftrophen nicht abgeben; Mancher, ber nur durch die Großmuth und Duldung Frankreichs existire, werde bann von der Karte Europas verschwinden.

Es sollte also durch maßlose Unnachgiebigkeit der Zauber des Systems aufrecht erhalten werden. Freilich konnte eine erste bedeutsame Einräumung

<sup>\*) &</sup>quot;Une telle separation, hieß es von der Abtretung der durch Senatsbeschlüsse bereinigten Gebiete, serait considerée comme une dissolution de l'empire même: il faudrait pour l'obtenir que 500,000 hommes environnassent la capitale et sussent campés sur les hauteurs de Montmartre." S. Arm. Lesebvre in der Revue des deux mondes 1867. I. 13.

weitere nach sich ziehen, vielleicht die ganze Unnatur der Bonaparteschen Ordnungen enthüllen, den Kaiser als überwunden und geschwächt erscheinen lassen; das durfte nicht sein. Die Welt sollte aus seiner spröden Unbeweg-lichkeit erkennen, daß er noch derselbe und seine Macht noch ungebeugt sei, wie vor der Moskauer Katastrophe. Man kann diese Taktik begreisen; sie war durch die kühne Gewaltsamkeit seiner Stellung gleichsam geboten. Allein der Haß der Nationen und der Eindruck des russischen Verhängnisses war größer, als er glaubte, und was in anderer Lage als kluger Stolz gepriesen werden mochte, erschien jest, so wie die Dinge standen, als verderbliche Hartnäckigkeit. So haben es auch seine Bewunderer beurtheilt; in einem Augenblick, wo Desterreich durch noch mäßige Concessionen festzuhalten war, hätte er es dem Wiener Cabinet durch seine Sprödigkeit nicht so leicht machen dürsen, das Bündniß von 1812 zu lösen und sich nach neuen Allierten umzusehen.

Noch im Januar war General Bubna nach Paris gesenbet worden, um die Antwort des Kaisers Franz auf Napoleons ersten Brief von Dresden zu überbringen. Man wußte in Wien, daß Bubna von den Unterhandlungen von 1809 her beim französischen Kaiser eine beliebte Person war und hatte ihn deshalb gewählt. Er ward auch zu Paris wohl aufgenommen, allein aus seinen Gesprächen mit Napoleon war nicht mehr zu entnehmen, als aus dem Briefe an Kaiser Franz. Nicht als wenn Napoleon an die Ewigkeit der österreichischen Freundschaft geglaubt hätte! Sagte er doch selbst zu Bubna: "Man darf nicht vergessen, daß wir Desterreich viel Uebles zugefügt haben, und die Völker vergessen das nicht so leicht;" allein er bot auch nichts dar, was diese Wunden alter Feindschaft hätte heilen können. Höchstens meinte er: "besser, als sich entzweien, sei es, sich auszusprechen über das, was man wolle," aber weiter ging er nicht.

Indessen das Bündniß vom März 1812 trat doch immer mehr in den Hintergrund; von dem Hülfscorps, das Desterreich dem französischen Kaiser stellen sollte, war in Wien wenig die Rede. "Bis jetzt, sagte Metternich gegen Ende Januar, ist der Krieg noch kein österreichischer. Wird er es in der Folge, so werden wir nicht mit dreißigtausend Mann, sondern mit allen Kräften der Monarchie die Russen angreisen."

Kurz vorher (23. Januar) war eine Antwort bes öfterreichischen Kaisers auf Napoleons zweites Schreiben nach Paris abgegangen.\*) Darin war die veränderte Lage schon deutlicher zu erkennen, als in den mündlichen Ergießungen des Ministers. Indem Kaiser Franz es bedauerte, daß man in Paris nicht mit dem ganzen Vertrauen entgegenkomme, wie es nöthig sei, um die Beziehungen "zwischen zwei Mächten ersten Ranges" zu befestigen, sprach er zugleich seine Befriedigung darüber aus, daß Napoleon den Wünschen Oester-

<sup>\*)</sup> S. Bignon XI, 326 f.

reichs für den Frieden nicht entgegengetreten sei, sondern bessen Verwendung (entremise) angenommen habe. Defterreich werde suchen, theils durch überzeugende Gründe in Rußland und England für den Frieden zu wirken, theils durch eine imposante Haltung, die es als "intervenirende Macht" einnehmen werde. Seine Rüstungen und Truppenaufstellungen bis zu hundertstausend Mann würden Rußland und England zugleich imponiren; es verslange dafür nicht einmal die Unterstützung an Geld, die Napoleon angeboten habe.

Diefer Brief zeichnet mit bemerkenswerther Feinheit ben Bang ber An die Stelle ber Alliang mit Napoleon tritt erft bie Friedensverwendung, bann wenige Zeilen weiter schon die Intervention Die angebotenen Gubsidien werden abgelebnt, um ja gang un-Defterreichs. abhängig von Frankreich zu fein; die eifrigen Ruftungen ber ganzen öfterreihijden Kriegsmacht, die schon gegen Napoleon so gut berechnet waren, wie gegen Rugland, werden durch die Betrachtung erläutert, daß eine intervenirende Macht Mittel haben muffe, ben triegführenden Alliirten zu imponiren. Bon der Allianz zur Friedensverwendung, von da zur bewaffneten Intervention, das ift die Stufenleiter für die langfamen Uebergange ber öfterreichischen Po-Und diefen diplomatischen Wendungen entsprechen auch schon die militärischen Thaten. Fast in den nämlichen Tagen, wo Kaiser Franz jenen Brief abgehen ließ, war Schwarzenberg mit feinem Corps, von den Ruffen taum verfolgt, bis nach Pultust zurudgewichen, brach bann von ba am 25. Januar gegen Warschau auf, um vierzehn Tage später auch diesen Punkt vertragemäßig ben Ruffen einzuräumen.

Daneben bot Metternich Alles auf, die erwachende Misstimmung Napoleons durch den Ton cordialster Freundschaft zu beschwichtigen; Otto wußte
die Vertraulichseit nicht genug zu betonen, womit Metternich gegen ihn sein
Gerz ausschüttete\*). "Eure Allianz mit Rußland, sagte ihm um die Mitte
Februar der österreichische Staatsmann, war monströß; die unsrige gründet
sich auf die natürlichsten, dauernosten und heilsamsten Interessen; sie soll ewig
sein, wie die Bedürfnisse, die sie haben entstehen lassen. Wir selber haben
sie gesucht und haben uns wohl besonnen, ehe wir sie abschlossen. Wenn
wir sie noch einmal zu schließen hätten, wir würden sie nicht anders machen,
als sie ist." In den nämlichen Tagen war Schwarzenberg von seinem diplomatischen Feldzuge aus Polen nach Wien zurückgekommen; sofort beeilte
sich Metternich, dem französischen Gesandten mitzutheilen, daß der Kürst sich
nach Paris begeben werde. "Es werde für Europa ein eclatanter Beweis
der Gesinnungen Desterreichs sein, wenn der Kührer des Hülsscorps in Paris
bei seinem Chef erscheine, um dessen Besehle entgegenzunehmen." Aber in

<sup>\*) &</sup>quot;Effusion de coeur" ist ber wieberholte Ausbruck Otto's. S. Fain S. 298, 303 f.

Paris war man boch nicht mehr ganz außer Sorge. Der leise Nebergang von der Allianz zur Verwendung, von der Verwendung zur bewaffneten Intervention oder Vermittlung schien nicht zu den Betheuerungen des öfterreichischen Ministeriums zu passen; es kam darüber zu Erörterungen. Wiederholt versicherte Metternich: "Benn wir die Allianz heute auflösten, wir würden sie morgen von Neuem schließen. Frankreich hat uns viel Böses zugefügt, allein es liegt in unserem Interesse, das Vergangene zu vergessen. Wir wollen ihm in diesem Augenblicke nüßlich sein und denken, daß es uns zu anderer Zeit den gleichen Dienst leisten wird. Wir fürchten nicht Frankreich, sondern die Russen, deren Macht ihr selbst habt vermehren helsen." Indem er dann in lebhaften Worten das beunruhigende Wachsthum russischer Größe schilderte, wies er auf die Politik von Kaunis hin und meinte, nur ein Bund zwischen Frankreich, Desterreich und der Pforte sei dazu geeignet, gegen die russische Macht ein Gegengewicht zu bilden.

Das war die Stellung Defterreichs in dem Augenblick, wo in Preugen ber Aufschwung bes Bolkes ben Konig mit fortriß und ihn zum russischen Bundniß trieb. Der machtige Gang ber Greigniffe von Tauroggen, Konige. berg, Breslau und Ralisch erregte ohne Zweifel am Wiener Gofe fehr gemischte Empfindungen. Mochte auch die Kriegsrüftung selbst nicht ungern gefehen werden, so war ihre Urt um so unerwünschter. Diese freie Thatigkeit eines Bolkes stimmte weder zu ben Anschauungen bes öfterreichischen Monarchen noch feines Minifters, und wenn Beibe in irgend einem Punkte mit Napoleon völlig sympathisirten, fo war es in bem Widerwillen gegen folch "revolutionäre" Mittel. Alls Schwarzenberg fpater nach Paris fam, versicherte er bem frangosischen Raifer: "nichts widerstrebte seinem Monarchen mehr, als eine Wendung der Dinge, welche die geheiligten Banbe zwischen Fürsten und Bölkern aufzulösen strebte und, wie es in Preußen jett ber Fall fei, den Souverain nur an die Seite seines Volkes ftelle!!" . . . . "Man muffe alle Unftrengungen barauf wenden, bie jakobinische Bahrung zu erftiden, bie sich täglich mehr ausbreite."

Nicht der absolutistische Instinct allein erzeugte diesen Widerwillen, man war auch vor der Ansteckung besorgt, die das Beispiel Preußens üben konnte. In der Bevölkerung Desterreichs regten sich ähnliche Stimmungen, wie im deutschen Norden; die Erinnerung an 1809 war dort noch nicht erloschen, auch wenn sie dem Kaiser unwillkommen war. Iene Stimmungen im Volke reichten aber hoch hinauf die Kreise der Aristokratie und der kaiserlichen Prinzen; man mochte am Hose wohl fürchten, sie könnten in einem stürmischen Anlauf die Regierung wider Willen mit kortreißen und das ganze seine Gewebe Metternichischer Vermittelungspolitik vor der Zeit zerstören. Darum wurde Justus Gruner verhaftet, auf die Actenstücke und Proclamationen von Breslau und Kalisch eifrig gefahndet. Eben jeht bot sich ein neuer Anlaß, diese Gesinnung noch eclatanter zu bewähren. Mehrere von

ben Führern bes Tiroler Aufstandes von 1809, die fich in Wien befanden, jannen auf eine neue Erhebung; Sormayr und ber Borarlberger Schneiber waren dafür thatig, Erzherzog Johann fagte feine Mitwirkung zu. Aus bem theinbundischen Deutschland befand fich bamals Gagern in Wien, gleichfalls bereit, an bem Aufftande Theil gu nehmen. Gelang - ber Plan, fo war Baiern im Schach gehalten, Defterreich burch bie Diversion im Rucken genöthigt, fich rascher zu entscheiben. Da erhielt burch Berrath ber Raiser baron Renntniß. Es mochte nicht fdwer fein, ben mistrauischen Frang glauben zu machen, fein Bruder Johann verfolge Ziele eines perfonlichen Chrgeizes. Er befahl, mit aller Strenge gegen bie Theilnehmer einzuschreiten; Sormanr, Schneider und Unbere wurden in der nacht ploplich aufgehoben und am 8. Marz nach Munkatsch gebracht, Gagern bes Landes verwiesen. Ueberaus bieichnend fur die Lage war es freilich, bag ber Lettere von Metternich ausdrücklich aufgefordert ward, sich ins ruffisch preußische Hauptquartier zu begeben, um bort ben achten Verlauf barzuftellen und Defterreiche naben Beitritt angukundigen \*). Dazu ftimmte vollkommen, was Metternich fpater einem britischen Diplomaten versicherte: er habe ben Ruffen, als fie noch an ber Memel standen, sagen laffen, fie möchten nur an die Elbe und Ober vorruden; Defterreich murbe handeln, fobalb es fertig ware \*\*). Sa gegenüber ten Franzosen felber machte man fich aus ber unbequemen Boltsbewegung im Norden eine neue Waffe. Man wies halb beforgt halb brobend auf Greigniffe bin, die man nicht mehr bemeiftern konne. Ich verblende mich nicht, fagte Metternich zu Otto am 19. Februar, über bie Folgen biefer Boltsbewegungen; hervorgerufen im Namen ber Ghre und Unabhängigkeit Deutschlands werden fie balb alle politischen und socialen Bante zerreißen, und ich sehe darin die traurigen Vorboten der größten Unglücksfälle und der Umwälzung ber Throne. Glauben Gie mir, daß in Kurzem ber Aufftand in Preußen fich ausbreiten wird bis an ben Rhein \*\*\*).

Indessen waren die Vermittelungsboten abgesendet worden, Wessenberg nach London, Lebzeltern nach Kalisch. Die Abreise des Ersteren hatte sich durch einen diplomatischen Zwischenfall bis zum 8. Februar verzögert; wie er nach Hamburg kam, ward er von der französischen Polizei sestgehalten und seine Papiere durchsucht. Für die Friedensvermittlung war dies kein günstiger Anfang. Mochte Napoleon selbst unbetheiligt sein und nur unzeitiger Diensteiser untergeordneter Personen die Schuld tragen, in Wien hatte man nun Anlaß genug, sich gekränkt zu zeigen über diese Verletzung völkerrechtlichen Herbonnmens. Bis der Gegenbesehl aus Paris Wessenbergs Freilassung

<sup>\*)</sup> Gagern, Antheil an ber Politit I. 218.

<sup>\*\*)</sup> Londonberry, Geschichte bes Krieges von 1813 und 1814. Uebersetzt von Gbenbahl I. 163.

<sup>\*\*\*)</sup> Arm. Lefebvre a. a. D. 49.

verfügte, waren kostbare Stunden verloren und es fragte sich, ob es sich denn noch der Mühe lohne, nach England hinüberzugehen. Wenigstens fand das britische Cabinet schon die ganze Einleitung des Vermittlungswerkes höchst anstößig und schien in Zweisel darüber, ob man den österreichischen Unterhändler überhaupt zulassen solle. Sonst fehlte es nicht an regem Verkehr zwischen England und Desterreich. Der Kaiser selbst correspondirte mit dem Prinz-Regenten und ein englischer Agent, Lord Walpole, saß in Wien — den Augen französischer Spürer so wenig verborgen, daß Metternich selbst

meinte, es fei beffer, wenn er fich vorerft noch entfernt halte\*).

Lebzeltern war ungehindert in Kalisch angekommen, allein auch seine Bermittlerfendung nahm einen merkwürdigen Berlauf. Buerft melbete er nur bas Bedauern Kaifer Alexanders, bag Defterreich Diefe Gelegenheit nicht ergreife, um fich fur feine Berlufte zu entschädigen, aber boch zugleich bie Bereitwilligkeit bes Czaren, die Intervention des Wiener Hofes anzunehmen. Gin zweiter Bericht überfandte eine ruffische Rote vom 11. Marg, worin Rugland erklärte: es fei mit Großbritannien, Preugen und Schweben innig verbunden und werde die öfterreichische Verwendung für ben Fall annehmen, baß feine Berbundeten bas Gleiche thaten. Beibe Erklarungen wurden bem französischen Gefandten in Wien mitgetheilt. Berborgen blieb ihm aber, bag Lebzeltern am 29. Marg zu Ralisch einen Vertrag mit Neffelrobe unterzeichnete, ber auf ewige Zeiten geheim bleiben und nur bem Konig von Preugen mitgetheilt werden follte. Darnach wollten die Ruffen im Anfang April ben in Polen früher mit ben Defterreichern abgeschloffenen Waffenstillstand fundigen und ihnen in Flanke und Rucken Truppen vorschieben, um fie fo scheinbar zu zwingen, auf bas rechte Weichselufer zurudzuweichen und nur bie Uebergangspunkte Krakau, Sandomir und Opatowice befett zu halten. bald biefe verabrebete Bewegung burgeführt war, follte ein neuer Baffenftillstand zwischen ben Defterreichern und Ruffen festgesetzt werben. Die Folgen biefes geheimen Abkommens ftellten fich balb beraus. Vergebens ward von ben Frangofen nachher Schwarzenberge Nachfolger, Frimont, aufgeforbert, mit Poniatowsfis Corps, bas ben Defterreichern gur Geite ftand, in Uebereinftimmung zu handeln, vergebens Alles versucht, die Raumung des polnischen Gebietes zu verhindern oder aufzuschieben; Frimont richtete fich nach ben geheimen Beifungen, die ihm in Folge ber Uebereinkunft vom 29. Marz zugekommen waren.

Napoleon kannte nicht alle biefe verschlungenen Faben ber Wiener Po-

<sup>\*)</sup> Castlereagh VIII 358 f. Cathcart commentaries on the war in Russia and Germany. S. 114. 115. Ueber Wessenbergs Aufträge hatte Münster am 17. März an Nugent geschrieben: l'idée seule est si absurde, qu'il est supersu de la discuter. La Prusse se déclare contre la France; cet événement et l'enthousiasme général de la nation entraînera l'Autriche. Lebensb. III. 160.

litik, aber er glaubte boch genug zu wissen, um ihr nicht allzuviel zu vertrauen. Sein Gesandter in Wien schien ihm dieser Staatskunst gegenüber zu arglos und unbeholfen; er entschloß sich ihn durch einen andern zu ersetzen.

Bum nachfolger Otto's war Graf Louis Narbonne auserfeben, ein Cavalier ber altfranzösischen Zeit, geistreich, von anmuthigen Formen und mit der hohen Aristokratie personlich enger verflochten, als sein burgerlich geborner Borganger. "In Wien, fagte ihm Napoleon vor ber Abreise, bat man drei verschiedene Stufen durchgemacht: erft die Anhänglichkeit an die Allianz, die Bubna mir betheuerte, bann bas Drängen und die Vorschläge jum Frieden, zulett die Haltung einer vermittelnden Macht, aus der schon ein leifer Rentralitätsanspruch fich vordrängt. Gehen Gie fich bas in ber Rahe an; Die Schleier muffen fallen, ich will wiffen, mit wem ich zu thun habe." Ein Bruch mit Defterreich war ihm noch nicht wahrscheinlich; bas Interesse wie die bynastische Verwandtschaft sprachen ihm dagegen. "Schlagen Gie die Familiensaite an, fagte er Narbonne beim Abschied; ber Raifer, mein Sowiegervater, ift weise, gemäßigt, verständig; aber die Sofintriguen, die Citelfeiten ber Galons und bie friegerischen Phantasien ber Beiber find in Berichwörung \*). "

Um 17. Marg traf Narbonne in Wien ein. Er follte gunachft bie Lage erforschen, bas Migverftandnig wegen Weffenberg ausgleichen und ben Preis erfunden, um welchen die thatige Mitwirkung zu erlangen war. Geine genaueren Inftructionen enthielt eine Depefche Marets vom 27. März. Defterreich sollte barnach die Friedensverhandlung mit den Kalischer Allierten ohne Zögern vermitteln; war das fruchtlos, fo schlug der französische Kaiser folgenden Weg vor. "Defterreich, fagte die Depefche, kann bann nicht umbin, ben Untergang Preugens vorauszusehen. Die Bevölferung ber preußischen Monarchie beträgt funf Millionen. Man wurde baraus brei Loofe machen. Eine Million am rechten Ufer ber Weichsel bliebe Preußen; zwei Millionen famen an Defterreich, die zwei übrigen an Sachsen und Weftfalen. schönfte Theil, Schlesien, wurde an Desterreich fallen." Aber dafür verlangte er auch rasche und thätige Theilnahme; Defterreich sollte 100,000 Mann ftellen und damit bie fichere und fchnelle Entscheidung herbeiführen. "Der Raifer Napoleon wurde fo manoveriren, daß Schlefien von allen Berbindungen mit Rußland abgeschnitten und ben Defterreichern die Eroberung biefer Proving erleichtert würde \*\*)."

Narbonne überschaute bald die wahre Situation; hat sich doch Napoleon später auf St. Helena beklagt, sein Gesandter habe nur zu rasch ihm reinen Wein eingeschenkt und dadurch schneller als es ihm vortheilhaft gewesen, die Dinge zum Bruch getrieben. Er vergaß dabei nur, daß er ihn selber zu

<sup>\*)</sup> Villemain Souvenirs I. 291.

<sup>\*)</sup> S. Arm. Lefebvre a. a. D. 58 f.

bem Zwecke abgefendet und in bem Sinn instruirt hatte. Auch Narbonne glaubte noch an Metternichs hingebung zu Frankreich, jedoch nur fo lange, als die Dinge zum Frieden hinführten. Kam es zum Kriege, fo war er überzeugt, baß Defterreich in ben Reihen ber Gegner focht. Das fagte ihm bie gange Physiognomie ber Hauptstadt, Die Stimmung bes Bolkes, wie die ber vornehmen Gefellschaft, die sich ihm leichter als feinem Vorganger erschloß. Aber auch aus Metternichs Meußerungen war schon das herauszuhören, was ber Minister bald mit klaren Worten sagte: Desterreich will ben Frieden und es bereitet fich vor, ihn zu erzwingen, wenn man bas nicht annimmt, was es für annehmbar halt\*). Noch wußte Narbonne nicht, was in ben nämlichen Tagen, wo er in Wien bas Terrain sondirte, Lebzeltern und Neffelrode mit einander in Kalisch ausbrüteten, aber die Wirkungen konnten ihm nicht lange verborgen bleiben, wenn er fah, wie Frimont an der Beichsel gu-Ließen boch felbst Metternichs wohlberechnete Worte erkennen, bag Die öfterreichische Politik wieder um einen kleinen Schritt weiter gerückt war; aus der Verwendung und Intervention begann jest ichon die bewaffnete Vermittlung zu erwachsen.

Das Project einer Theilung Preußens, mit dem Narbonne am 10. April hervortrat, und die Aussicht auf Schlesien machte keinen Gindrud; fo viel hatte die bittere Erfahrung der jungft vergangenen Zeiten doch bewirkt, daß man dies Geschenk als den Nessusord erkannte, zu dem es für Defterreich geworden ware. Schut gegen Rugland, Rudgabe von Illyrien, Restitution des Innviertels und Tirols — das war allenfalls ein Preis, der in Wien in's Gewicht fiel, nicht aber die schlesische Beute, die durch die Vernichtung Preußens die Napoleonische Herrschaft in Deutschland verewigte. Die thätige Theilnahme am Kriege, als Alliirter Frankreichs, ward jest schon offen abgelehnt und zwar in Ausdrucken, die bereits Desterreichs kunftige Stellung erkennen ließen. Die Rolle Defterreichs, fagte Metternich zu Narbonne, fann nicht mehr die einer einfachen Gulfsmacht fein und im Fall, daß die Vermittlung den gehofften Erfolg nicht hatte, bliebe ihm nur die Alternative: sich entweder hinter seine Grenzen zurückzuziehen oder sich als Hauptmacht am Kriege zu betheiligen. Die Verpflichtungen beschränkter Gulfe aus unserem Allianzvertrag sind nicht mehr anwendbar auf die gegenwärtigen Umstände.

Fürst Karl Schwarzenberg war um diese Zeit auf dem Wege nach Paris; er hielt sich in München, Stuttgart und Karlsruhe auf, um die Stimmungen im rheinbundischen Lager zu erkunden. Frankreich, äußerte er in

<sup>\*)</sup> Daß man in militärischen Kreisen schon früh Napoleons Unnachgiebigkeit als ben wahrscheinlichsten Fall annahm und sich gewöhnte, Frankreich als ben künstigen Gegner anzusehen, beweisen die Aufsätze Radetzty's vom März und Mai, s. bessen Denkschriften S. 86. 93 f.

Münden gegen den französischen Gesandten Mercy d'Argenteau, der unter feinen Borfahren eine Reihe öfterreichischer Feldberren und Diplomaten gablte, Frankreich ware ftark und groß genug, wenn es fich auf die Rheingranzo beschränkte. Die Unabhängigkeit ber Sansestädte, ber Bergicht auf Illyrien, bie Gelbständigkeit ber beutschen Fürften, bas feien die Bedingungen, Die gu einem allgemeinen und bauerhaften Frieden führen konnten. Diefe Meußerungen famen früher nach Paris, als Schwarzenberg felbft; fie hatten bort nur die Wirkung, bas Migtrauen gegen Defterreich zu fteigern, nicht zu Conceffionen zu ftimmen. Borerft fcbien ce freilich noch rathfam, jede bittere Stimmung gurudgubrangen. Napoleon, eben im Begriff nach Deutschland aufzubrechen, empfing ben Feldmarschall, ber am 7. April in Paris eintraf. wie wenn das Bundniß von 1812 unerschüttert fortbestehe. Er sprach Die Emartung aus, bag Frimont ben Waffenstillstand aufkundige und thatig sum Kriege mitwirke. Wenn Defterreich mit seiner ganzen Macht gegen Aufland vorgehe, wurde ber Friede bald erfochten fein. Bon einem Lohn für biese Dienste sprach ber Raifer freilich kein Wort; er überließ Maret Die weitere Berhandlung und begab fich zur Armee \*).

In den Conferengen, Die Schwarzenberg mit Maret hatte, gab fich aller geschmeibigen Windungen ungeachtet ber veranderte Standpunkt beutlich kund. Die einzige Form, meinte Schwarzenberg, in ber Defterreich ben Frieden berbeiführen konne, fei die einer bewaffneten Bermittlung. Gollte ber Friebeneversuch scheitern, fo konne Defterreich nicht mehr wie früher lebiglich als Hulfsmacht auftreten; die ganze Lage sei eine andere geworben. Die Alliang von 1812 bleibe barum boch eine folide Grund. lage für beibe Mächte; wenn Raifer Franz an Diefen Grundlagen ein Wort geandert wünschte, fo ware er ber erfte, ber es offen fagte. Raifer werbe aber feinem Charafter treu bleiben und fich zu Gunften ber Sache, die er vertrete, nicht auf bloge Worte beschränken; follten Uebertreibungen ber verbundeten Mächte Vernunft und Maß überschreiten, so werde er eine impofante Starte in Die Wagschale berjenigen Macht legen, Die er abgesehen von den unermeßlichen Verwicklungen des Augenblicks — als feinen natürlichsten Verbundeten ansehe. Im Uebrigen durfe man keinen Augenblich bas gang befondere Berhältnig überfehen, in welchem fich ber öfterreichische Monarch zu feinen Boltern befinde. Diefen thue vor Allem ber Friede noth. Um ihren guten Willen fur neue Opfer zu erhalten, muffe man erklaren:

<sup>\*)</sup> Rach Protesch (Denkwürdigkeiten Schwarzenbergs S. 169) schloß Napoleon biese letzte Andienz, die der Filrst bei ihm hatte, mit den Worten: vous avez le baton de Marschal; le baton, cela veut dire schlagen celui qu'on devant soi. "Oui Siro", antwortete der Fürst; "il faut le désirer; il s'agit de le pouvoir."

daß einzig deshalb gerüftet werde, um einen raschen und dauernden Frieden zu erlangen. Desterreich wollte also die "Grundlagen" des Bündnisses von 1812 nicht angetastet wissen, aber es erklärte zugleich, daß es den Vertrag nicht mehr erfüllen und als Hülfsmacht nicht mehr auftreten könne, weil die ganze Situation eine andere geworden sei. Eine Note Bubna's aus denselben Tagen faßte das in die Worte: der Wiener Hof sei geneigt, einen Vertrag zu schließen, der, ohne das frühere Vündniß aufzulösen, doch über die Stipulationen, die den Umständen nicht mehr entsprächen, einen Vorbehalt enthielte.

Während die österreichische Diplomatie zu Paris so vorsichtig wie möglich zu verstehen gab, daß die Allianz von 1812 nicht mehr genüge und et neuer Mittel bedürfe, um Desterreich festzuhalten, nahm zu Wien die Berhandlung einen rascheren Gang.

Narbonne war ungeduldig geworden und brängte, allerdings nicht in Napoleons Interesse, auf eine schnelle Entscheidung. Die Beziehungen, in denen Desterreich bereits mit den Gegnern stand, konnten ihm nicht mehr entgeben; er sah, wie es sich trot Metternichs dreister Ableugnung just in dem Augenblicke näher mit Sachsen einließ, wo der flüchtige König damit umging, den Rheinbund mit einem Neutralitätsbündniß zu vertauschen. Und wenn das Alles nicht gewesen wäre, so reichte Eines hin, über die Lage aufzusstären. Der Rückzug Frimonts in Polen ward allen dringenden Borstellungen der Franzosen zum Trot vollzogen; Schwarzenberg in Paris nahm erst die treuherzige Miene an, als bedürfe es nur eines Besehls des französsischen Kaisers, um ihm Halt zu gebieten; bis aber zwischen Krakau, Wien und Paris hin und her correspondirt war, hatte der gefürchtete Rückzug schon stattgefunden. Darnach ließ sich nicht mehr wohl bestreiten, daß auch die "Grundlagen" des Vertrags von 1812, denen treu zu bleiben Kaiser Franzeben noch erklären ließ, thatsächlich verlassen waren.

Jest glaubte der französische Diplomat keinen Augenblick mehr zögern zu dürfen. Am 21. April übergab er Metternich eine Note, die im Ton dringender Beschwerde die Versicherungen der österreichischen Diplomatie mit den Thatsachen zusammenstellte und in den bestimmtesten Worten verlangte, daß der noch bestehende Allianzvertrag vom März 1812 treu eingehalten und "auf der Stelle dem General Frimont die Weisung zugesandt werde, seine frühere Stellung einzunehmen und dort die Besehle des Kaisers der Franzosen zu erwarten." Auf eine so deutliche Aussorderung war es nicht möglich, länger auszuweichen. Metternichs Antwort (26. April) gab denn auch in noch bestimmteren Worten, als es Schwarzenberg zu Paris gethan, die Erklärung: daß Desterreich an dem Kriege als bloße Hülfsmacht nicht mehr Antheil nehmen könne und daß die Bestimmungen der Allianz von 1812 ausgehört hätten, auf die gegenwärtige Lage anwendbar zu sein. Die Phrase, die er hinzusügte: der Kaiser betrachte auch jest noch die "Grund-

lagen" der Allianz als nicht angetaftet, nahm der Erklärung, die vorausging, nichts von ihrer Deutlichkeit.

Auf bem Wege nach bem Lütener Schlachtfelbe empfing Napoleon bie ersten bedenklichen Nachrichten; noch nicht Metternichs lette Erklärung, aber boch Berichte über die Verhandlung mit Sachsen und den Rückzug in Polen. Bas ihm seine eigene Diplomatie nicht melbete, darüber ward er durch den wachsamen Diensteiser des Bürttemberger Monarchen ins Klare gesett.). Er sah mit Ingrimm, daß ihm Desterreich anfange zu entschlüpfen und daß er salsch gerechnet, wenn er glaubte, es ließe sich ohne Opfer bei der Allianz erhalten. Bon dieser Stunde an war er geneigt, lieber mit Rußland die Ausgleichung zu suchen, um, wie er später sagte, Desterreich für seine Treulosigkeit zu züchtigen. Der Kaiser will den Frieden, ließ er an Narbonne schreiben, aber nicht einen wie eine Capitulation angebotenen Frieden. Noch immer freilich wünschte er nichts zu übereilen; es mißsiel ihm die drängende Rascheit, womit Narbonne versahren war, er wies ihn an, mehr an sich zu halten und Zeit zu gewinnen. Vielleicht kam eher vom Schlachtfelbe als aus den diplomat ischen Conferenzen die gewünschte Entscheidung.

So erfolgte bie Schlacht vom 2. Mai. Am Tage Diefes Rampfes hatte Napoleon die Nachricht von der unumwundenen Erklärung erhalten, die Metternich am 26. April gab. Er war abermals verftimmt über Narbonne's "Ihre übereilte Explication, fagte er, hat ben Bortheil, uns von allen Banden mit biefer Macht zu befreien; allein ber Raifer hatte lieber gefeben, daß Ihre Zuruckhaltung ihr biefen Fehltritt erspart hatte \*\*)." bonne follte sich über teine Frage auslassen und ruhig halten. litik bes Moments ist gang in Ihrer Zurudhaltung, Ihrer Vorsicht und Iso-Napoleon erwartete offenbar, der Eindruck ber Schlacht werbe lirung." Defterreich bekehrt unter feinen Sahnen gurudführen. Prahlend sprach er von den 1200,000 Mann, die er unter den Waffen habe. Die Prätension einer bewaffneten Bermittlung, ließ er an Narbonne schreiben, ift zu lächerlich, als daß der Raifer von Desterreich es nicht fühle. Das Beste ware, die Dinge wieder in die Lage ju verfeten, worin fie waren, und bas Contingent zu ftellen.

Wäre die Schlacht vom 2. Mai nach einer ober der andern Seite eine vollständige Niederlage gewesen, so war die Entscheidung des Wiener Cabinets wohl nicht zweifelhaft; es schlug sich dann auf die Seite des Siegers. Aber der Ausgang der Schlacht gewährte nur einen unfruchtbaren Erfolg; ihr Verlauf ließ ahnen, welch furchtbarem Kampfe man entgegenging, und gab eine beredte Probe von dem Widerstande, den Preußen zu leisten ent-

<sup>\*)</sup> Auch die Kriegspartei in Desterreich selbst war in diesem Sinne thatig; s. Lebensbilber III. 161.

<sup>\*\*)</sup> Note vom 4. Mai bei Norvins. Bgl. A. Lefebvre a. a. D. 523,

schlossen war. Darum machte die Botschaft von Großgörschen in Wien keineswegs den Eindruck, den Napoleon erwartete; vielmehr erschien sie, man durste wohl sagen, wie eine erwünschte Unterstützung des Metternich'schen Calculs. Napoleon war nur mit größter Anstrengung zum Siege gekommen und im Lager der Gegner war das, was man in Wien "jakobinische Gährung" und "Extravaganz" nannte, vielleicht etwas abgekühlt"). Das war eben die rechte Lage für eine erfolgreiche Vermittlung. Mit neuem Eiser ward dieselbe aufgenommen.

Bubna follte zu Rapoleon, Graf Philipp Stadion in's Lager ber Berbundeten geben. Schon einige Wochen vorher war ber Staatsmann, ber ben Rrieg von Uspern und Wagram gegen' napoleon geführt hatte, wieder aufgetaucht, erft an ber Spipe einer Berwaltungscommiffion, bann als befignirter außerorbentlicher Gefandter fur bas allierte hauptquartier. Damals hatte Rarbonne fpottend und migtrauisch geschrieben: "Ich wohne einem Schauspiel bei, von bem vier Acte abgespielt find; Stadion wird im ruffischen Bauptquartier ben fünften aufführen." Auch Rapoleon war nicht bavon er In den Briefen, die er an Narbonne schreiben ließ, sprach er schon von Mangel an Treue und Glauben. "Gegen Gie, fchrieb Caulaincourt in feinem Auftrag am 12. Mai, Diefem geheimnisvollen Treiben blog Ihre Ralte entgegen. Der Raifer nennt bas mit bem Auge schlagen. ner Cabinet muß gewahr werben, daß man es auf eine feste Beife ansieht; es ift dies bas befte Mittel, es wieder zu fich felbst zu bringen. Berfahren, fügte er bingu, ift nicht Politif; er intriguirt. große Borausficht bagu, um mahrzunehmen, bag bies Getreibe ben Raifer Allexander ebenso sehr wie den Kaiser Napoleon begoutirt und daß es biese beiben Fürsten dahin bringen wird, sich unmittelbar mit einander zu verftandigen." Mus, aufgefangenen Briefen Stackelberge an Reffelrobe glaubte Napoleon eine innige Vertraulichkeit Metternichs mit ber ruffischen Diplomatie zu erkennen; was er in Dresben erfuhr, ichien ihm die Meinung eines treulosen boppelten Spiels zu beftätigen. Unfere vermeintlichen Freunde, fagte er, sind entlarvt. Noch lag ihm viel baran, bag bas Corps Poniatows ti's, beffen Stellung bei Krakau burch Frimonts Ruckzug unhaltbar geworden, jo rasch als möglich auf ben Kriegsschauplatz nach Sachsen gelangte. Nicht auf bem langen Umweg burch Baiern, fonbern wo möglich burch Defterreich follte es feinen Marsch antreten. Er hoffte die Zustimmung bazu noch von Metternich zu erpreffen. "Wenn es unvermeidlich ift — wurde am 14. Mai

<sup>\*)</sup> Nach Thiers XV: 418 äußerte Metternich zu Narbonne: "quil avait sur les victoires de Napoléon tous ses calculs pacifiques; que pour rendre la paix acceptable, il fallait faire tomber les deux tiers au moins des propositions russes, anglaises, prussiennes, que la victoire de Lutzen servirait à cela, qu'il y avait compté et qu'il eût été trompé dans ses espérances: s'il en avait été autrement."

an Narbonne geschrieben — so übergeben Sie eine Note; schlagen Sie im Nothfall einen höheren Ton an und sagen Sie Metternich, daß das Maß voll ist. Sprechen Sie dann von den aufgefangenen Briefen, drohen Sie im Nothfalle Ihre Pässe zu verlangen, aber ohne es auszuführen. Denn das Interesse des Augenblicks ist, Zeit zu gewinnen." Auch jetzt war also die Hoffnung auf eine Umkehr der Wiener Politik noch nicht aufgegeben. In demselben Briefe spricht Napoleon seine Ueberzeugung aus: daß Desterwich noch keinen sesten Plan habe, nur die Neigung, durch Intriguen die gegenwärtige Lage vortheilhaft zu nüben. Die gesteigerten Rüstungen, der Rückzug der Feinde, der Einzug in Dresden müßten ihm die Augen öffnen. Der Kaiser verzeiht Desterreich, was vorgegangen ist; er will es sogar ignotien, er will den Frieden; er ist nicht abgeneigt, den Statusquo vor dem Kniege anzunehmen; er wünscht, der Freund des Hauses Desterreich zu bleiben, wenn dies nicht schon völlig unmöglich ist."

Das war die Stimmung des französischen Kaisers, als am 16. Mai Gruf Bubna bei ihm eintraf. Er brachte einen Brief seines Herrn vom 11. Mai, der von freundlichen Worten überfloß. "Der Vermittler, hieß es darin, ist der Freund E. M. Es handelt sich darum, auf unerschütterlichen Grundlagen Ihre Dynastie zu gründen, deren Existenz mit der meinigen verwachsen ist. Ich habe den Grafen Stadion in's preußisch-russische Hauptsquartier geschickt. Ich glaubte — schrieb der weiland deutsche Kaiser über den helbenkampf von Lügen— ich glaubte den lange vorausgesehenen Augenblick erwarten zu müssen, wo ein erstes Tressen manche Leidenschaften gedämpft und manche Chimären zerstreut haben würde. Dieser Augenblick ist gekommen, und es liegt in der Hand E. M., in Folge einer glänzenden Operation der Welt den Frieden zu geben."

Indem Kaiser Franz, den Kalischer Berbündeten gegenüber, nachdrücklich betonte, wie ihm seder "überspannte Gesichtspunkt" fremd sei, deutete er doch zugleich an, daß ihm der Friede die Hauptsache sei, und daß sein Abgesandter die Weisung habe, einige Punkte vorzuschlagen, die als Grundlage einer Ausgleichung dienen könnten. Diese Punkte waren: Abtretung Illpriens, Auslösung des Rheinbundes und des Herzogthums Warschau, Ausgeben der Reunionen zwischen Ems, Weser und Elbe und Wiederherstellung Preußens. Man darf wohl annehmen, daß Desterreich wegen dieser Bedingungen im verbündeten Lager unter der Hand bereits sondirt hatte und für sie einer günstigen Ausnahme sicher war. Und gewiß, so wenig sie Deutschlands Unabhängigkeit gesichert hätten, insofern sie Napoleon die Rheingränze, die Schweiz, Belgien, Holland, Italien überließen und ihm Zeit gaben, frischen Athem zu schöpfen\*) — nach einer verlorenen Schlacht konnten sie nicht anders als günstig erscheinen.

<sup>\*)</sup> So beurtheilen jett auch Frangosen, wie Thiers, bie Sache. Er weist

So faßte sie auch Napoleon auf. Er erwog nicht den Kampf, der bevorstand, und die Kräfte, die sich rüsteten, sondern die Erfolge der Bergangenheit, den Zauber von Allmacht und Unwiderstehlichkeit, worauf das fünstliche Gefüge seines Weltreichs beruhte. Ein Mann von weniger Genie und geringerem Glück, ein Charakter, bei dem nicht Stolz und herrschsucht so ganz zum religiösen Glauben geworden war, hätte hier und später den günstigen Moment ergriffen und mit solchen Opfern die Erhaltung seines bedrohten Machtgebäudes erkauft. Aber er konnte und wollte es nicht; er wollte nicht weichen vor dem ersten Misgeschick und dem wach gewordenen Widerstand der Völker nicht die erste bedenkliche Ermuthigung geben. Diese Betrachtung der Dinge hat jetzt, wie später zu Prag, Frankfurt und Chatillon, die Selbständigkeit der abendländischen Welt gerettet.

Mit kaum verhaltenem Groll nahm er Bubna's Vorschläge auf. Gie schienen ihm nach einer gewonnenen Schlacht ichon unrühmlich genug, aus ben Banben Desterreichs, bes Allierten von 1812 bargebracht, vollends be-Doch hielt er jum Schein noch an fich und gab in einem Briefe leidigend. an den Raifer feine Bereitwilligkeit fund, an einem Congreffe Theil gu nehmen und einen Waffenftillstand abzuschließen. Diesen Entschluß verkundigte auch der Moniteur vom 24. Mai, wie eine freie Eingebung Napoleons, aber ohne der öfterreichischen Bermittlung Erwähnung zu thun\*). verhaßte Vermittlung wollte er auch jest noch vermeiden; Defterreich follte weder die Ehre noch den Lohn feiner Politif davon tragen - eine Empfinbung, ber er in benfelben Tagen ben ftarkften Ausbruck lieh. 3ch bin, wenn es fein muß - fdrieb er in einem zweiten Briefe an Raifer Frang - eber entschlossen an der Spipe aller hochherzigen Männer Frankreichs zu sterben, als zum Gefpotte Englands zu werden und meinen Freunden ben Triumph zu gonnen. Und an Narbonne wurde gemelbet: Der Raifer kann, wie es fein muß, eine bewaffnete Bermittlung burchaus nicht anerkennen.

So verfäumte er es absichtlich, Desterreich an seiner verwundbaren Stelle zu fassen und seine Freundschaft durch Opfer neu zu erkaufen. Er ließ wohl Andeutungen fallen, daß er nicht abgeneigt sei, Desterreich Bortheile zu gewähren, aber er beschränkte sich auf unbestimmte und vieldeutige Worte. Desterreich sollte nichts haben, schon weil sein beleidigter Stolz eine Genugthung forderte für dies Streben, ihn überlisten zu wollen. Vielmehr beschäftigte ihn der Gedanke, durch neue Tilsiter Künste Rußland zu gewin-

XV. 423. 424 im Einzelnen nach, daß Frankreich bamit immer noch mehr Ausbehnung an Gebiet bebielt, als es "vernünftiger Weise wünschen" konnte.

<sup>\*)</sup> Es hieß nur, nachdem der Plan des Congresses, wie ein Borschlag Napoleons, im Einzelnen erörtert war: ces principes sont conformes aux vues de l'Autriche.

Schon zwei Tage vor Bubna's Ankunft ließ er an Narbonne ichreiben : Eine Miffion in's ruffifche Lager wurde bie Welt in zwei Salften theilen. Borauf legt Rugland Werth? Auf bas Continentalfustem und Polen. haben bem ersteren für Rußland schon entsagt und was das zweite angeht, so liegt uns an Italien, Deutschland und Spanien mehr als an Polen. Wenn Desterreich neutral bliebe, wurde bemfelben Diplomaten gemeldet, so ware uns dies das Liebste; aber feine Allianz ift uns zu theuer-Man fennt ja, hieß es weiter, die Achtung und Freundschaft, welche ber Kaifer Alexander Raifer Napoleon felbst hat immer bas, was von feinem für Napoleon heat. alten Allierten fam, von bem zu unterscheiben gewußt, was Sache ber subalternen Agenten war. Sie wiffen beffer als irgend Jemand, daß ber Kaifer keine Thorheiten im Sinne hat, daß er Polen immer nur als ein Mittel, nie als Sauptfache angesehen hat. Es kann Desterreich nicht entgeben, daß, wenn wir Rugland in diefer Sinficht zufrieden ftellen, wir ein Mittel haben, jenes zu bemuthigen und es auf nichts zu reduciren.

jenes zu demüthigen und es auf nichts zu reduciren. Die letzten Verhandlungen brachten diesen Entschluß zur Reife. Im Angesicht der Schlachtordnungen von Bauten begab sich, wie wir und erin-

nern, Caulaincourt zu ben ruffischen Vorposten, um vor Allem Zutritt zum Garen zu erlangen und die Saiten ber alten Petersburger Freundschaft, die Caulaincourt fo forgsam gepflegt, wieder anzuschlagen. Er follte bem Caaren "eine goldene Brude bauen," Defterreich und feine Vermittlung befeitigen, Rufland die Ehre geben, ben Frieden gemacht zu haben. Seine Vorschläge waren: er wolle ben Rheinbund bis an die Ober beschränken, Westfalen mit 14 Millionen Geelen auf Roften Preugens verftarten, Olbenburg entschädigen, Preugen mit polnischen Gebieten vergrößern und es mit bem "ruffischen Gyftem verknüpfen"; Frankreich und Rugland wurden baburch 300 Stunden von einander getrennt, eine intermediäre Macht zwischen ihnen hergestellt und Polen "auf immer vernichtet" werden\*). Allerdings ein vortreffliches Arrangement! Napoleon unbedingter über Deutschland herr, als selbst vor der Ratastrophe von 1812, das deutsche Preußen vernichtet und zu einem polnischtufsischen Bafallenstaat, gemacht, Rugland felbst Gebieter an ber Beichsel - es ware ein Meisterstreich gewesen, wenn die Absicht nicht gar ju handgreiflich herausgesprochen hatte. Gelbft wenn man annahm, bag Alexander auch dieser plumpen Rechnung nicht ganz unzugänglich war und sich vielleicht zum zweiten Male versucht fühlte, die Tilsiter Rolle verschlimmert zu wiederholen — hatte er es wohl gekonnt an der Seite der preußischen Armee von Großgörschen und inmitten eines Bolkes, das eben seine ganze Kraft waffnete, um preußisch und beutsch zu bleiben?

Aber es kam nicht einmal dur Versuchung; wir wissen, Alexander ließ

<sup>\*)</sup> S. bas Attenstück bei A. Lefebvro S. 534 und bie bezeichnenbe Beilage ebenbas, S. 535.

Caulaincourt nicht vor; ber Bescheid, ber nach ber Schlacht aus bem verbundeten Lager fam, knupfte bie Berhandlung über ben Frieden an die Bermittlung Defterreiche. Es war alfo flar, bag es vergebliche Mube war, bie Allisten trennen zu wollen. Gie blieben einig unter fich und wurden taglich vertrauter mit Desterreich. Zwar waren auch sie ungebuldig über Metternichs Bogern und einem ber Beften unter Allen, ber trot ber Bunbe von Großgörschen eifrig und unermubet thatig war, ben Abschluß zu beschleunigen - Scharnhorft - haben biefe Rreug - und Querzuge bas Leben gekoftet; aber es ließ fich boch nicht verkennen, bag, je mehr Defterreichs Berhaltniß au Napoleon erkaltete, befto inniger bas Ginverftandnig mit ben Gegnern warb. War es boch eine offenkundige Sache, daß Graf Stadion Bufagen auf einen naben Beitritt feines Raifers in bas verbundete Lager gebracht, und wie Sarbenberg in einem Briefe vom 13. Mai außerte, follte ber Beitritt zu Ende bes Monats erfolgen. Daß Stadion felbst, über die Granze feiner Auftrage hinaus, mit ganger Geele bei ber Sache war, in beren Lager er sich befand, war gang unzweifelhaft; bag er ben Kriegsberathungen beiwohnte und unter feiner Mitwirkung ber Entschluß zur Schlacht bei Bauben gefaßt ward, blieb ebenso wenig ein Geheimniß. Bing boch selbst im Beer Die Sage, Die Desterreicher hatten es mit zu einer Bedingung ihres Beitrittes gemacht, bag noch eine Schlacht geliefert werben folle; ihr Ausgang fei welder er wolle, nur muffe fie viel Blut foften \*). Defterreich geht fraftig los, Thatfache war es ferner, daß fdrieb Stein am 19. Mai an Münfter. Stadion an bem Beschluffe: Caulaincourt abzuweisen und auf ber öfterreichifchen Bermittlung zu beharren, feinen Antheil gehabt und daß ber Oberfeldherr am Morgen bes erften Schlachttages Bulow "unter bem Siegel ber Berschwiegenheit" mittheilte, Die Alliang mit Defterreich fei fertig und biefe Macht werbe gegen Enbe bes Monats losschlagen \*\*). In biefem Ginne wurden auch bie militärischen Bewegungen geleitet; beim Rudgug von guben und von Bauten fuchte man vor Allem die Berbindung mit Defterreich ungeftort zu erhalten. Ja es scheint, Defterreich hatte biefe Richtung bes Mariches ausdrücklich zur Bedingung gemacht; "wenn wir bis zur erften Galfte bes Juli am ichlesischen Gebirge auszuhalten vermögen — versicherte Duffling bem zum Ruckzug nach Polen treibenben Barclay - fo ift Defterreich bereit ben Krieg zu erklaren." Bis babin, bas war bie Anficht, fonnte Defterreich mit feinen Ruftungen fertig fein und bie Offenfive fofort beginnen \*\*\*). Gleichwohl schwankten auch im verbundeten Lager bie Meinungen über Defterreichs wahre Absicht. "Unfere Bewegungen schrieb damals verstimmt ber britische Gefandte aus bem Hauptquartier an feinen Minister, find in

<sup>\*)</sup> Bendel von Donnersmart. S. 200.

<sup>\*\*)</sup> Dropfens York II. 223.

<sup>\*\*\*)</sup> Müffling, "Aus meinem Leben". S. 46. 50.

blindem Vertrauen auf Desterreich gemacht worden; wir sind zurückgewichen und haben uns einem schmalen Strich Landes anvertraut, wo sich die Masse Menschen und Pferde kaum halten kann. Wir haben Breslau preisgegeben, die directe Verbindung mit Kalisch verlassen und haben Polen unter Bonaparte's Einstuß gegeben — Alles für Desterreich, und doch zögert es, sich zu erklären\*)." Die Versicherungen Stadions waren zwar von der Art, daß Hardenberg und die russischen Minister es übel nahmen, wenn man an Desterreich zweiselte, und dennoch waren der Zweisser gar viele, die auf Bubna's Sendungen und auf Schwarzenbergs Zögern in Paris hinwiessen. Mit Illyrien und Italien, mit einigen Stücken von Baiern, meinten sie, lasse sich Desterreich seine Neutralität noch abkausen\*\*).

Diese mißtrauische Ungeduld war begreiflich, wenn gleich Desterreich mit jedem Tage sich einen Schritt weiter von Napoleon entsernte. Zwischen Metternich und Narbonne bestand kein näherer Verkehr mehr; dagegen hatte die österreichische Staatsmann um so eistriger mit Humboldt und Stackelberg su schaffen. "Gern würde das Wiener Cabinet, schrieb Narbonne am 19. Mai, eine Gelegenheit ergreisen, um mit uns zu brechen. Schwarzenberg hat entschieden Farbe angenommen gegen Frankreich; Metternich hat zwar seine Schiffe noch nicht verbrannt, aber er ist nahe daran." Wie sich dann in der Nacht vom 31. Mai Kaiser Franz mit Metternich zur Reise nach Böhmen in Bewegung setzte, galt dies in den Augen des französischen Gesandten als ein weiteres Zeichen des bevorstehenden Bruches. Die Ausrede, man wolle näher bei beiden Hauptquartieren sein, schien verdächtig; denn das Schloß Gitschin, wohin sich der österreichische Monarch begab, lag von Dresden ziemlich weit weg, aber nahe genug beim Hauptquartier der Verdündeten.

Gleichwol beurtheilten die Franzosen die Politik des Wiener Hoses nicht richtig. Eben setzt gab dieselbe eine neue Probe, wie weit sie nachzugeben entschlossen war. Ohne daß Napoleon die Vorschläge, die ihm Bubna (Mitte Mai) gebracht, irgendwie als verbindlich angenommen, sah man doch seine Haltung wie ein Entgegenkommen an und ging noch einen Schritt weiter. Die Abtretung der Hanseltädte und daß Schicksal des Rheinbundes sollte erst beim Abschluß des allgemeinen Friedens entschieden werden. Dazu schrieb Kaiser Franz einen Brief, worin er sagte: "an dem Tage, wo ich Ihnen meine Tochter gab, ist Ihre Ehre die meinige geworden. Vertrauen Sie mir und ich werde nichts von Ihnen verlangen, daß Ihrer Ehre zu nahe tritt." Mit diesem Anerbieten und der Versicherung, daß Desterreich noch durchaus freie Hand habe, eilte Bubna nach Schlesien und theilte sie

<sup>\*)</sup> Castlereagh despatches III. Series I. 21.

<sup>\*\*)</sup> S. die Aeußerungen in dem Briefe vom 31. Mai, ben die Lebensbilder III. 239 mittbeilen.

am 30. Mai dem Herzog von Bassano mit. Der Erfolg war freilich ganz anders, als man erwarten mochte; um auf diese Vorschläge nicht antworten zu müssen, schloß Napoleon lieber den Wassenstillstand ab. Gewinnen Sie nur Zeit, schrieb er an Maret, damit wir nicht genöthigt sind, auf die Anträge Desterreichs Ja oder Nein zu sagen.

So erfolgte, wie wir früher sahen, der Abschluß des Waffenstillstandes vom 4. Juni. Obgleich ihn Napoleon im Trotz gegen Desterreich einging, war damit doch dieser letten Macht ein erster Erfolg ihres diplomatischen Feldzugs gesichert. Denn ihre Vermittlung rückte nun näher; Napoleon konnte sie nicht ganz umgehen und die Verbündeten hatten nach zwei unglücklichen Schlachten manche kühnere Hoffnung aufgeben und die Bedingungen Metternichs annehmen mussen.

Napoleon freilich bachte fich ber verhaften Ginmischung auf andere Beife au entledigen; feine Gedanken waren gang auf Krieg gerichtet, und bie zwei Monate bes Waffenstillstandes hatten für ihn lediglich den einen Werth, seine Ruftungen fo zu vollenden, daß er auch gegen eine Alliang ber brei öftlichen Machte der Sieger blieb. Die Friedensverhandlung follte nur eben bazu dienen, diese kriegerischen Plane zu verbergen. Denn bas offne Gingeständniß, daß er um fo mäßige Bedingungen, wie fie Defterreich vorschlug, ben Frieden nicht wollte, hatte die Frangosen selbst erbittert, sein Beer mit Unmuth erfüllt, Defterreich nur früher in die Urme ber Berbundeten geführt. Drum war es ben Meisten auch in feinem eignen Lager ein Geheimniß, mas er mit bem Waffenftillftand wollte; nur Maret, ber Minifter bes Auswartigen, ber fich gefügig ben Unschauungen seines herrn unterordnete, war gang eingeweiht. Seinem Stieffohn Gugen und bem Kriegsminifter beutete ber Raifer wenigstens an, bag er Defterreich aufgebe, weil beffen Forderungen unannehmbar seien und daß es nur darauf ankomme, die zwei Monate Waffenruhe zur Ruftung fo zu nugen, daß man Ende Juli zum Kampfe vollkommen fertig fei. Fur die Welt aber galt ber Schein bes Friedens; Napoleon richtete fich in Dresten fo ein, wie wenn er mehr an bas Ende als an bie Fortsetzung bes Rampfes bente, er ließ einen Theil seines Hofftaats und die Schauspieler vom Theatre français hinkommen, alles das mehr, um den Glauben friedlicher Genuffe zu erwecken, als weil er in ber That bafur gestimmt war. Es ist gut, schrieb er damals an Cambaceres, daß man glaubt, wir amufirten uns hier.

War er vor dem Waffenstillstand dem Abgesandten Desterreichs ausgewichen, so vermied er es auch nach demselben sichtlich, ihm zu begegnen; erst am 10. Juni kam er nach Dresden zurück, wo Graf Bubna seiner wartete. Denn Desterreich war nicht geneigt, sich in so unbestimmter Weise hinhalten zu lassen. Die Sendung Caulaincourts ins rufsische Lager hatte dort einen unverkennbar tiefen Eindruck gemacht; man dachte an Tilsit und an die Möglichkeit einer einseitigen Verständigung zwischen Napoleon und dem Czaren-

Und es scheint, als sei aus dem russischen Hauptquartier diese Besorgniß mit Absicht eher genährt, als bekämpft worden, um Kaiser Franz zur rascheren Entscheidung anzuspornen. In jedem Falle lag es nicht außer dem Bereich des Denkbaren, daß Rußland in der Bedrängniß der kriegerischen Lage sich abermals mit Napoleon aussöhnte und Desterreich dann, statt der Schiedsrichter über alle zu werden, der von allen Theilen aufgegebene Theil war, der wahrscheinlich zuerst Napoleons Zorn empfinden mußte.

Freilich blieb ber Leiter bes öfterreichischen Cabinets auch jest noch entichloffen, zunächft bie ganze Arbeit ber Bermittlung burchzumachen und erft, wenn jeber Versuch, Napoleon zum Frieden zu bestimmen, mißlungen war, fich den Berbundeten anzuschließen; allein er wunschte doch flar zu feben, wie es mit Napoleon ftand. Bubna follte ihm barüber Gewißheit bringen, indem er dem frangofischen Raiser ankundigte, daß die Verbundeten Desterwichs Vermittlung formlich angenommen hatten und es nun an Napoleon fei, seine Friedensbedingungen genauer anzugeben. Beigte er fich bazu geneigt, so war Metternich gern bereit, felbst zu kommen und mit dem französischen Raifer abzuschließen. Allein ber Empfang Bubnas gab geringe Aussicht anf eine rafche Löfung. Erst war ihm Napoleon ausgewichen, bann zogerte er mit feiner Antwort, erhob formelle Bedenken, die felbst ein frangosischer Darfteller geradezu Chicanen nennt, und gab ichlieflich einen Beicheib, ber nichts förderte, vielmehr die Zusammenkunft mit Metternich ablehnte. war klar, mit diesen Zögerungen follte Zeit gewonnen, wo möglich bie Frift ber Baffenruhe verlängert und fo bie Bollenbung ber toloffalen Ruftungen gesichert werben.

Der nächste Erfolg dieser Taktik war freilich, Desterreich wieder um einen kleinen Schritt der russisch-preußischen Allianz näher zu bringen. Unter dem Eindruck der Antwort, die Bubna mitgebracht, begab sich Metternich in das Hauptquartier der Berbündeten. Noch immer blieb er zwar dabei, die bekannten Punkte — Auslösung des Herzogthums Warschau und des Rheinbundes, Wiederherstellung Preußens und des deutschen Nordwestens nebst der Abtretung Illyriens — als Friedensbedingungen aufrecht zu erhalten, allein er gab doch schon bestimmter als vorher die Bereitwilligkeit Desterreichs zu, im Falle Napoleon dies ablehne, sich dem Kalischer Bündniß anzuschließen. Preußen und Rußland willigten ein, schwerlich weil ihnen diese Bedingungen genügten, viel mehr in der Hoffnung, daß auch dieser so mäßige Friedensversuch an Napoleons Unnachgiedigkeit scheitern und dies Desterreich ihnen zusühren werde.

So rasch freilich konnte der französische Kaiser nach seinem Plane die Entscheidung nicht wünschen; drum sah er mit Unruhe den Verkehr Metternichs mit dem verbündeten Lager. Die vorher abgelehnte Zusammenkunft mit dem österreichischen Minister ward jest von ihm selbst begehrt; nach Gitschin zurückgekehrt, fand Metternich die Einladung nach Dresden vor. Er

fäumte nicht, derfelben zu entsprechen; ein Brief, den ihm Kaiser Franz mitgab, erneuerte in dringendem Tone die Vorstellungen, den angebotenen Frieden nicht abzulehnen.

Am 25. Juni traf Metternich in Dresden ein. Die ersten Tage verflossen in Verhandlungen zwischen ihm und Maret. Es schien, als wolle
die französische Politik absichtlich die Dinge hinausziehen; benn in einem Augenblick, wo Alles dahin drängte, sich rasch zu entscheiden, erneuerte der Minister
Napoleons die unfruchtbare Erörterung über die Allianz von 1812 und über
Desterreichs Doppelstellung als Verbündeter und als Vermittler. Metternich
blieb dabei, beides als vollkommen vereinbar aufzusassen; die Allianz,
lautete seine scharssinnige Unterscheidung, sei nicht aufgelöst, nur susvendirt!

Am Mittag bes 28. Juni batte Metternich eine Audienz bei Napoleon, die bis in die Nacht dauerte. Bas bei dieser Unterredung Alles zur Sprache gekommen ift, darüber werben wir vielleicht niemals zuverläffige Runde erhalten; nur zwei Personen konnten darüber authentischen Bericht geben, und es ist die Frage, ob sie es wollten. Napoleon hat burch seine Berichterstatter eine ganze Geschichte zusammensetzen laffen, von der freilich Metternich später erklart hat, es sei nichts bavon wahr.") Rach diesen Berichten hatte ber Imperator ben öfterreichischen Staatsmann mit heftigen Vorwürfen empfangen, die Saltung feiner Politik einer herben Beurtheilung unterzogen und all bem langverhaltenen Groll über Defterreich iconungelos Luft ge-Wie bann Metternich mit ben Bedingungen hervortrat, sei ber Raiser in erhöhtem Born losgebrochen gegen diese beleidigende Vermittlungspolitik, bie ihn und seiner siegreichen Urmee schmachvollen Rudzug zumuthe. eine Capitulation von ihm zu begehren, sei ein Schimpf, und es sei ber Raiser von Defterreich, fein Schwiegervater, ber ihm bas zumuthe! In höchster Buth habe er dann dem Unterhändler zugerufen: Metternich, wie viel hat Ihnen England bezahlt, um Sie zu dieser Rolle gegen mich zu bestimmen. In ber Aufregung sei Napoleon ber Sut zu Boben gefallen, aber Metternich habe sich diesmal nicht beeilt, ihn aufzuheben. In ruhigerem Tone, doch fühl genug, habe bann biefe lette Unterredung zwischen Beiben geendet.

Eine andere Darstellung, die angeblich aus Metternich'scher Quelle stammt, stimmt mit diesen Berichten vor Allem in dem Einen überein, daß der französische Kaiser die Audienz gleich damit begonnen, sich in bitteren Vorwürfen

<sup>\*)</sup> S. ben Bericht bei Fain II. 36 ff. und ben Brief Metternichs an Gagern vom März 1833 in Perty Leben Steins VI. 2. Anhang S. 283, wo in Bezug auf Fains Erzählung mit Grund bemerkt ist: So wollte Napoleon, daß man die Dinge glauben sollte. Eine mannigsach abweichende Darstellung gibt Thiers XVI. 51. ff., mit der Bersicherung, dabei eine schriftliche Auszeichnung Metternichs über die Ausbienz vor Augen gehabt zu haben.

gegen die öfterreichische Politik zu ergeben, fie bes Undankes und ber Wortbruchigkeit zu bezuchtigen, ja felbft bie Beirath mit Marien Luifen als einen Fehler zu beklagen. "Bollt Ihr Krieg mit mir? Gind benn bie Menfchen allzeit unverbefferlich; nutt ihnen bie Erfahrung nie? Die Ruffen und Preugen find mir entgegengetreten und ich habe fie geschlagen. Wollt Ihr auch an bie Reihe kommen; es foll Guch werben; ich werte im October in Bien fein." Wie bann Metternich es ruhig betont, bag man nichts als einen billigen Frieden wolle und die bekannten Bedingungen aufgezählt, fei ber Raifer außer fich gerathen vor Erbitterung. "Ich weiß Guer Gebeimniß; ich weiß, was Ihr im Grunde Alle wollt. Ihr Defterreicher wollt gang Italien; Gure Freunde, Die Ruffen, wollen Polen, Die Preugen Sachfen, Die Englanter Solland und Belgien und wenn ich auch heute nachgebe, werbet Ihr morgen bies Beitere forbern. Aber ba mußt Ihr euch ruften, Millionen andzuheben, bas Blut von Generationen zu vergießen und auf ben Soben bes Montmartre mit mir zu unterhandeln." Die beschwichtigenden Borftellungen bes öfterreichifchen Minifters und bie Darlegung, daß ber angebotene Friede vortheilhaft und ruhmlich fei, machten wenig Gindruck auf ben Ergurnten. Alls ihm Metternich die Jugend feiner Truppen vorgehalten und barauf hingedeutet, daß bies seine letten Streitmittel seien, fagte er ihm: "Sie find kein Soldat, Sie haben nie gelernt, bas eigene und frembe Leben zu verachten, wenn es fein muß. Was bedeuten mir 200,000 Menschen?" Die Katastrophe in Rugland ward von ihm in der bekannten Beife als ein Greigniß bargestellt, bas feine Gulfsquellen nicht gemindert, die österreichischen Ruftungen mit höhnischer Geringschätzung abgefertigt. Und als dann Metternich ihm bringender ben Frieden unter öfterreichischer Vermittlung ans Berg gelegt und ihm vorgeftellt, wie die Gegner im andern Lager Defterreich ber Parteilichkeit fur ben Schwiegersohn anklagten, habe er in neuer Aufregung ausgerufen: "Ihr bleibt alfo babei, Ihr wollt mir Gefete vorschreiben; gut, Ihr follt Krieg haben, auf Bieberfeben in Wien."

Wie viel auch immer, je nach der Duelle, an diesen Darstellungen gestärbt sein mag, darüber kann kein Zweisel bestehen, daß die denkwürdige Unsterredung die Kluft zwischen Napoleon und Desterreich eher erweitert als ausgefüllt hat. Napoleon selbst schien zu fühlen, daß er seiner Leidenschaft zu viel nachgegeben und Desterreich mehr nach dem Lager der Gegner hinzgedrängt habe; er ließ die nächsten Tage auf die heftige Ergießung Zeichen der Freundlichkeit und Gnade folgen, allein er vermochte den Eindruck nicht zu verwischen, den Metternich wahrscheinlich zuerst aus dieser Audienz mitzenommen hatte: daß Napoleon unnahbar sei für die österreichische Bermittlung und ihre Bedingungen.

Was weiter in Dresden geschah, machten Metternich und Maret mit einander ab. Um 30. Juni unterzeichneten sie einen Vertrag mit einander, ber die Form der Friedensverhandlung regelte. Der Kaiser von Desterreich,

hieß es barin, bietet seine Bermittlung an für einen allgemeinen oder nur festländischen Frieden. Der Kaiser der Franzosen nimmt diese Bermittlung an. Die französischen, russischen und preußischen Bevollmächtigten werden vor dem 5. Juli in Prag zusammentreten. Zum Zweck der Friedensverhandlung sollte eine Verlängerung des Wassenstillstandes die zum 10. August erwirkt werden. Vergebens hatte Napoleon noch zuletzt gesucht, der Vermittlung Desterreichs eine Form zu geben, die ihm wenigstens dessen Neutralität verdürgte und sede Prätension einer schiedsrichterlichen Stellung ausschloß; er hatte nachgeben müssen. So war der Vertrag in der Hauptsache den österreichischen Intentionen angemessen und gab seiner Diplomatie vollkommen freie Hand. Napoleon sühlte sich indessen entschädigt durch die Verlängerung der Wassenruhe; von den Friedensunterhandlungen hielt er nichts, aber auf die längere Frist zur Rüstung legte er den größten Werth.

Drei Tage vor dieser Nebereinkunft that Desterreich den ersten Schritt, wodurch es sich den Verbündeten gegenüber positive Verpslichtungen aussezte. In dem Augenblick, wo Metternich nach Dresden ging, hatte Stadion am 27. Juni zu Reichenbach einen Vertrag unterzeichnet, der den eventuellen Beitritt zur Coalition in unzweideutigen Worten feststellte. Napoleon hatte davon, als er Metternich sah, nur einen unbestimmten Verdacht; gewiß wußte er, durch das Verdienst des sächsischen Generals Gersdorff, der mit Eiser und Geschick den Spion für ihn machte, daß vierzehn Tage vorher zwischen England und den beiden Alliirten von Kalisch eine engere Allianz geschlossen worden war.

Preußen und England standen seit einiger Zeit ichon in Unterhandlung, ohne daß die Sache wesentlich gefördert ward. Die Schuld lag nicht an Preugen, benn feine finanzielle Bedrangniß machte ihm einen rafchen Abschluß und bie ungefäumte Gewährung englischer Subfidien wunschenswerth. Aber England behandelte bie Sache nicht befonders brin-Die Frage, wie man in Nordbeutschland hannover recht breit abrunben konnte und bie Rudficht auf eine Entschädigung, die Danemark fur Norwegen natürlich auf beutsche Rosten erhalten follte, schien noch zu Anfang April dem britischen Ministerium mehr am Bergen gu liegen, als Die Unterftupung und Wiederherftellung Preugens. Bahrend Sarbenberg bei Gir Charles Stewart außer dem Subsidienvertrag auf ein Schutz- und Trutbundniß brangte, erklarte ihm ber britische Abgefandte noch um Mitte Mai, er fei bazu nicht inftruirt.\*) Und auch die Berhandlung über die Gubfibien fchleppte fich nur langfam fort. Der Grund bavon lag nicht etwa nur in ber britischen Babigfeit und einer taufmannischen Burudhaltung, Die in Diesem Moment fehr übel angebracht war, sondern noch mehr in einem bynaftischen Intereffe, zu beffen Trägern fich bie freilich zum Theil fehr mittelmäßigen

<sup>\*)</sup> S. Castlereagh letters II. Series VIII. 355 f. 391.

Staatsmänner bes bamaligen englischen Ministeriums willig hergaben. nover schwang sich wieder einmal — um ein Wort bes älteren Pitt zu gebrauchen — triumphirend auf die Schultern Englands. Die Franzosen waren noch Meister in Deutschland, und die Briten hatten noch keinen Mann und keinen Schilling zum Krieg gestellt, als Graf Münfter ichon sein abgeschmacktes Project eines welfischen Reiches in Nordbeutschland colportirte. Der Aufschwung, ben Preugen nahm, war diefer Staatskunft eher veinlich als willkommen; gleich Bonaparte wollte fie Preugen auf bas öftliche Ufer der Elbe beschränkt wissen. Wie fur Bernadotte die gange Weltlage sich um Norwegen brehte, fo ichien fur Munfter und ben Pring-Regenten bie Bersorgung des hannoverschen Sauses das wichtigste Ziel der deutschen Erhebung zu fein. Man gankt, spottete Stein, während das Schickfal von Deutschland und der Welt auf dem Spiele steht, um Minden und Ravensburg, damit die hannoverschen Minister von Sannover nach Denabrud nur auf flaffiidem, quelphischem Boben reisen konnen.\*) Mit Recht erinnerte er ben hannoverschen Staatsmann baran, wie seit 1805 ber Beift ber beutschen Bevölkerung fich fo umgestaltet, daß man fich in einem fast unbekannten Lande zu finden glaube.

Jene kleinliche Betrachtung ber Dinge sprach benn auch aus ben Berhandlungen der Engländer deutlich heraus. Man behandelte das Preußen
von 1813, wie wenn es das Preußen von 1806 gewesen wäre. Man verlangte große Leistungen und maß gerade hier mit wuchernder Aengstlichkeit
ben Lohn dafür ab. Man nütze die Geldnoth des ausgesogenen Staates,
um ihm Bedingungen aufzuzwingen, die weder dem britischen noch dem deutschen
Interesse zuträglich waren, die nur für das Haus Hannover einen Werth
hatten. Zum Unglück für Preußen war Hardenbergs weiche und nachgiebige
Natur nicht dazu gemacht, diese Politik durch zähen Widerstand zu ermüden.
Der Staatskanzler ließ sich vielmehr schon im Frühjahr zu weitergehenden
Concessionen herbei, die beim König auf Widerstand stießen. Außer den
alten hannoverschen Erblanden waren es vor Allem Hidesheim, Lingen und
Dstfriesland, wonach die hannoversche Hauspolitik die Hände ausstreckte; sa
sie zeigte nicht übel Lust, auch Minden und Ravensberg hinzuzunehmen.
Es genügte den Engländern nicht, daß Hardenberg (Mai) ein Project vor-

<sup>\*)</sup> S. Lebensb. III. 256. Münster vertheibigt sich mit Berufung auf die Beradredung des Kalischer Bertrages über die Berwaltung Nordbeutschlands (ebendas. S. 265). "Ift es da nicht Zeit, wenn man 7 Mill. Livres, eine Colonie, ungeheure Wassenrüstungen 2c. hergibt, einige unentbehrliche Arrondissements sur unsere künstige Ruhe zu sordern?" Darin spricht sich die Bermischung von britischen Leistungen und hannoverschen Ansprüchen sehr bezeichnend aus. Bon den 7 Mill. Pfund und den ungeheuern Wassenrüstungen erhielt übrigens Preußen den allergeringsten Theil; es konnte mit Recht fragen, warum man ihm gerade den Lohn der britischen Hilse auslud?

legte, nach welchem Preugen bem hannoverschen Saufe außer ber Wieberberitellung ber Erblande eine Gebietevermehrung von 250-300,000 Menichen verfprach; auffallend war babei nur, baß Sarbenberg felbst die Lächerlichkeit nicht fühlte, bie barin lag, daß Preußen ichon große Gebiete in Nordbeutichland verschenkte, ehe es irgend sicher war, wie es wieder zum eigenen früheren Gebiet gelangte. In einem zweiten Entwurf war ichon bas Bisthum bilbesbeim als eines von ben Gebieten genannt, bie Preußen — natürlich gegen Erfat - zu der hannoverschen Vergrößerung stellen follte.\*) Nachgiebigkeit folgten bald größere, bis zulett bie britische Babigkeit über Preugens Geldnoth und Sarbenberge pornehme Leichtfertigfeit völlig ben Gieg bavon trug. Nach bem Vertrag, ben er am 14. Juni zu Reichenbach unterzeichnete, verbanden fich Preugen und England zum Rampfe fur bie Bieber berstellung der Unabhängigkeit der von den Franzosen unterdrückten Gebiete; Preußen wie Sannover follten in ihrem früheren Umfang wieder hergestellt Kur die Ruftung von 80,000 Mann, die Preußen ins Keld ftellte, werden. versprach England vom 1. Juli an bis zu Ende bes Jahres 666,666 Pfund Sterling in monatlichen Terminen zu bezahlen, außer feinem Beitrag zu bem Bundespapiergeld, das im Betrag von funf Millionen Pfund burch die friegführenden Mächte geschaffen werden follte. Ein geheimer Artikel beftimmte bie Berftellung Preugens in bem Umfang von 1806 und die Bergrößerung hannovers um 250-300,000 Geelen, einschließlich bes Stifts Silbesheim, bas Preußen gegen Entschädigung bazu stellte. Daß unter ben übrigen Abtretungen Oftfriesland gemeint war, ließ fich faum bezweifeln; nur fcheint man bes Königs Empfindlichkeit noch geschont zu haben, indem man es nicht ausdrücklich nannte. Er war, als ihm hardenberg zuerst wagte von Oftfriesland zu reben, in heftigem Borne aufgefahren über bie unverschämte Bumuthung: ein altes Besitthum aufzugeben und fich ber britischen Sandelspolitik zu Liebe von der Nordsee wegdrängen zu lassen. Durch Thränen und Schluchzen hatte damals ber Staatskanzler ben Unwillen feines herrn zu beschwören gesucht und es war ihm auch wohl gelungen. Denn insgeheim scheint bas hannoversche Begehren boch erfüllt worden zu fein. \*\*)

In Kalisch hatte Preußen die polnische Entschädigung preisgegeben, in Reichenbach machte es auch im Westen Abtretungen — Alles gegen das vage Versprechen, den Umfang von 1806 wieder zu erhalten. Und doch standen nicht einmal die Geldspenden im Verhältniß zu dem, was Preußen leistete und was England im Großen und Ganzen gab. Für die beispiellose Rüstung des ganzen Landes erhielt Preußen nicht volle acht Millionen Gulden und selbst davon ward noch ein Theil abgezogen für theuer berechnete Unisormen und Wassen.

<sup>\*)</sup> Castlereagh III. Series I. 15 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Friccius I. 221 f.

Beffer bedachte fich Rugland in bem Bertrage, ben es am 15. Juni mit ben britischen Bevollmächtigten zu Reichenbach abschloß. heeresmacht von 160,000 Mann, die Rugland im Felde zu erhalten versprach, zahlte England im laufenden Sahre 1,333,333 Pfund Sterling, übernahm die Unterhaltung ber ruffifchen Schiffe in britifchen Bafen und verfprach von bem zu creirenben Bunbespapiergelb bie Galfte einzulofen, mabrend Rußland zwei Sechstel, Preußen ein Sechstheil heimzuzahlen hatte. Außerdem verpflichteten sich die Verbündeten, die Kriegsoperationen gemeinsam ju leiten, in den verschiedenen Hauptquartieren militärische Repräsentanten ju halten und weber Frieden und Waffenstillstand noch überhaupt irgend ein Abkommen mit dem Feinde zu foliegen, außer nach gegenseitigem Ginver-In ber Uebereinkunft, bie am 6. Juli gu Peterswalbau abgeichloffen ward, übernahm England auch bie Unterhaltung ber ruffisch-beutschen Legion in ber Starte von 10,000 Mann.

Benn biefe Bertrage gleich ber Ausruftung Ruglands und Preugens auf's erwunschtefte zu Gulfe tamen, ben Werth ber öfterreichifchen Allianz tonnten sie weder mindern noch ersetzen. Der Feldzug vom Mai, fo ruhmvoll er war, hatte boch bie Ueberzeugung hervorgerufen, daß ohne Desterwichs thatige Mitwirkung ein entscheidender Sieg über Napoleon nicht zu erlangen fei. Die Politik bes Wiener Cabinets, bie man in beiben Lagern anklagte, daß sie weder hochherzig noch wahr und aufrichtig sei, hatte boch mit unleugbarem Geschick barauf hingearbeitet, ben Werth und bie Unentbehrlichkeit ihrer Alliang Allen recht einleuchtend zu machen. Gie hatte fich von dem französischen Bundniß losgewunden, hatte Zeit gewonnen, eine Armee auszuruften, und ftand nun bewaffnet ba, um zwischen ben ftreitenben Parteien ber Vermittler, ja ber Schiedsrichter zu werben. Bon beiben Seiten umworben, war Defterreich in ber Lage, feine Gulfe um ben hochften Preis ju verkaufen.

Daß Napoleon diesen Preis geben werbe, war schon mehr als zweifelhaft; eher war auf die Nachgiebigkeit ber Kalischer Berbundeten zu gahlen. Freilich konnten fich diese nicht verhehlen, daß der Beitritt Defterreichs ben Gedanken des Krieges, wie sie ihn unternommen, wesentlich verändern werde. Sie mußten außer reichem Erfat für Defterreich ohne Zweifel gunftigere Bedingungen fur Napoleon gewähren, die ruffifden Unspruche auf Polen, wie die preußischen ermäßigen und auf bie zu Kalisch öffentlich verkundeten Ideen einer deutschen Umgestaltung, die auf Rosten ber widerstrebenden Ginzelsouverainetaten erfolgen werde, in der Hauptfache verzichten, wenn sie Defterreichs thatige Gulfe gewinnen wollten. Indeffen auch biefer Preis schien ihnen nicht zu hoch, wenn das sichere Gelingen damit erkauft ward.

Eine gewiffe Aussicht, daß ohne diese Opfer Defterreich beitreten werde, hatte man auch jett noch nicht. Aus ben Depeschen ber britischen Staatsmanner ift zu ersehen, daß fie noch gegen Ende Juni in unruhiger Beforg-

niß waren über ben Entschluß, ben Defterreich faffen wurde. Die fonft fo gabe Politif in London mabnte ihre Agenten gur nachgiebigkeit, um endlich in Wien die Entscheidung berbeizuführen\*). Geit Kaifer Frang in Gitschin angelangt war, konnte unmittelbarer auf feinen Entschluß eingewirkt werden. Es ward zwischen ben Diplomaten lebhaft bin und ber verhandelt, und Raifer Alexander begab fich in aller Stille nach Bohmen, um burch eine perfonliche Unterredung ben öfterreichischen Monarchen zu beftimmen. Birtfamer noch ale bies Bemuhen war bie Sprobigfeit, bie gu gleicher Beit Rapoleon an ben Tag legte, bann bie Beforgniß, baß feine Werbung um die ruffische Freundschaft gulett nicht gang fruchtlos fein wurbe. Auch war bie Kriegspartei eifrigst thatig, Die Nothwendigkeit bes Bruches mit Rapoleon und die Gunft der Lage bagu nachbrucklich gu verfechten. Bietet Defterreich, ichrieb bamals Rabetty, zu irgent einer Ausgleichung bie Sant, woburch Napoleon feinen Ginfluß auf Deutschland und Italien behalt, fo unterschreibt es fein Todeburtheil; es begeht einen politischen Gelbstmord \*\*). Go entichlog fich benn bie öfterreichische Politik, wenigstens eventuell bem ruffisch-preußischen Bunde beigutreten.

Um 27. Juni unterzeichneten Stadion, Reffelrobe und Barbenberg gu Reichenbach ben Vertrag, ber die Bedingungen von Defterreichs Theilnahme feststellte. Für ben Fall, daß Frankreich die von Defterreich, als vermittelnber Madt, vorgeschlagenen Bedingungen, die Rufland und Preußen gutgeheißen hatten, bis zum 20. Juli nicht angenommen hatte, verpflichtete fich Defter reich, ben Krieg an Frankreich zu erklaren und feine Baffen mit benen Ruslands und Preugens zu vereinigen. Diefe Bedingungen follten fein: bie Auflösung bes Berzogthums Barichan und beffen Bertheilung unter Defter reich, Rugland und Preugen; Die Bergrößerung Preugens fowol burch biefe Theilung, ale burch bie Abtretung von Danzig; bie Raumung aller Feftungen, welche bie Frangosen noch in Preußen und Polen besetzt hielten; die Burudgabe ber illprischen Provinzen an Desterreich, die Wiederherstellung ber Sanfestädte und die Abtretung ber übrigen Gebiete ber 32. Militarbivifion. Die Ablehnung biefer Borichlage burch Frankreich gog fofort bie Theilnahme Defterreichs am Rriege nach fich. Jebe ber brei Machte verpflichtete fich bann, Defterreich mindeftens 150,000, Rufland ebenfoviel, Preugen 80,000 Mann in's Feld zu ftellen und außerbem biefe Bahlen fo boch ju fteigern ale es bie Kräfte erlaubten. War ber Krieg einmal begonnen, fo wurden bie erwähnten Bedingungen nicht mehr als genügend angefehen, fondern es tamen bann die weiteren Forderungen bingu, Die Rufland und Preugen in einer Note vom 16. Mai angegeben hatten — namentlich bie Auflösung bes Rheinbundes, die Burudgabe Sannovers an England, die Abtretung ber von

<sup>\*)</sup> S. Castlereagh VIII. 408, 409, 411, 414.

<sup>\*\*)</sup> Rabetthe Dentschriften S. 131.

französischen Prinzen in Deutschland besessenen Gebiete. Alle brei Mächte blieben im Uebrigen solidarisch verbunden, verständigten sich gemeinsam über alle Kriegsoperationen und verpflichteten sich auf die feierlichste Weise, keinem Vorschlag und keiner Einflüsterung Gehör zu geben, die Frankreich während des Waffenstillstandes an irgend eine der betheiligten Mächte bringen würde, und die mit den gemeinsamen Interessen derselben oder mit den Grundlagen dieses Vertrags nicht im Einklange ständen.

Das Befte an biefem Bertrage war, bag Reiner ber Betheiligten im Ernft mehr barauf rechnete, napoleon werbe fich ben von Defterreich vorgeschlagenen Bebingungen unterwerfen. Nahm er fie wirklich an, fo ward die vielversprechende Erhebung bes Jahres 1813 mit einer unwürdigen Farce beendigt\*). Denn nach diesen Bedingungen behielt der französische Imperator fast Alles, was er in den Tagen seiner höchsten Glorie beseffen hatte. behauptete bis an die Gibe die gange Macht ber Tilfiter und Erfurter Beit; nur ben polnischen Bafallenstaat, einen Theil ber Beute von 1809 und bie Reunionen von 1810 gab er preis. Frankreich mit ber Rheingranze, mit Savoyen, Belgien, Solland, feine herrschaft in ber Schweig, in Italien und auf ber pyrenaifchen Salbinfel, feine Lebensgewalt über ben Rheinbund, feine Filialfürften in Weftfalen und Berg - bas Alles blieb unangetaftet, trop ber Ratastrophe in Rufland! In ber That, wenn es bamit Ernst ward, so war ber Aufruf zur Unabhängigkeit ber Belt und zur Biedergeburt Deutschlands, womit ber Krieg begonnen, in Schimpf und Spott verkehrt! Aber es glaubte fast Niemand mehr an die Möglichkeit des Friedens, felbst um folche Bedingungen. Defterreich felbft mochte nur noch wenig hoffnung haben, Dapoleon zur klugen Nachgiebigkeit zu beftimmen, Rufland und Preugen rechneten sicher darauf, daß er "Nein" sagen werde. Drum ichraten fie felbit vor biefem bebenklichen Abkommen nicht gurud, weil es ber einzige Weg ichien, Defterreich zum erfehnten Bruch mit bem Gegner bingubrangen.

So war also die nächste Hoffnung auf Napoleons Stolz und auf die zwingende Consequenz seines Systems gesetzt, das ihm nicht erlaubte, nach zwei gewonnenen Schlachten Illyrien, Polen, die untere Elbe und Weser preiszugeben. Nur seine Nachgiedigkeit warf alle Rechnungen der Gegner über den Haufen. Es sehlte ihm nicht an ernsten Mahnungen dazu. Eben in diesen letzten Tagen des Juni traf die Nachricht ein, daß am 21. Wellington den Franzosen bei Vittoria eine Niederlage beigebracht, die mit der Aussching ihrer Armee und vielleicht bald mit der Flucht aus Spanien enden mußte; ob aber der Eindruck der Niederlage ben französischen Kaiser zu weiterem Nachgeben stimmen würde, war nach Allem, was er in den letzten Wochen gethan und gesagt, zum Wenigsten zweiselhaft.

\*) Das warb auch in Desterreich gefühlt, wie die Denkschrift Rabetth's aus jenen Tagen (S. 130. 131.) zeigt.

Ginen Tag, nachdem zu Reichenbach ber bedingte Beitritt von Defterreich unterzeichnet ward, ftarb Scharnhorft. Ihm hatte das aufopfernde Bemuben um biefes Bundniff ben Tod zugezogen. Geine Bunde von Groß. goriden vergessend, ging er im Mai nach Wien, um bie Entscheidung berbeizuführen. Tag und Nacht eilte er nach ber öfterreichischen Sauptstadt, erhielt aber, noch ebe er fie erreichte, die Andeutung, er folle nicht nach Wien kommen, um das Mistrauen der Frangofen nicht zu erwecken. Mit berfelben Gile reifte er nun nach Prag gurud. "Ich gebe nach Prag, fchrieb er am 23. Mai aus Inaim; ba aber meine Wunde noch nicht rein ift, fo bin ich in ber übelften Lage; ich weiß nicht, wann ich in Prag ankommen werbe, und bitte mich in Allem aus ber Rechnung bei allen Geschäften zu laffen; mein körperlicher Zustand erlaubt wenig und meine Wunde ift schlimmer, als ich anfangs bachte. Doch hoffe ich in vierzehn Tagen bis brei Wochen wiederhergestellt zu fein. Es ift ein großer, ein unverzeihlicher Fehler, bag nicht alle Wochen zweimal eine officielle Depefche nach Wien geht und jedes Evenement bei ber Armee ergablt. Daburch, bag bies nicht geschieht, gewinnen bie Lugen einen Grad von Wahrscheinlichkeit."

"Das Unglück will, schrieb er dann am Morgen des 27. Mai aus Iglau, daß meine Bunde sich so verschlimmert hat, daß ich hier in Fieber und Schmerz gestern liegen geblieben bin. Ich melde Ihnen dies, weiß aber nicht zu bestimmen, wann ich von hier in Prag werde ankommen können. In jedem Falle gehe ich morgen dahin ab, weiß aber nicht, wie weit ich kommen werde\*)."

Er sollte Prag nicht mehr verlassen, am 28. Juni erlag er bort seinen Leiben. Mit ihm ging eine köstliche Kraft für Deutschland verloren, unersetzlicher vielleicht noch für den Frieden, als für den Krieg. Und boch lag in diesem Tode fast etwas Beneidenswerthes. Zwar nicht die Frucht, aber die Blüthe seines stillen Wirkens hatte er in aller Herrlichkeit noch aufgehen sehen, und war unter den Opfern, die der großen Sache sielen, eines der ersten und das edelste. Reine Täuschung späterer Tage hat ihm den Frühling deutschen Erwachens verbittert.

Die Geschichte bes Friedens-Congresses, ber in den ersten Julitagen zu Prag beginnen sollte, läßt sich in Kurzem zusammenfassen; es ist die Geschichte einer Verhandlung, zu der die Betheiligten entweder ohne den aufrichtigen Willen oder ohne die Hoffnung auf Frieden zusammengetreten sind. Napoleon, voll verhaltenen Grolles gegen die sich aufdrängende Vermittlermacht, die er lieber züchtigen als belohnen mochte, war zu ernsteren Opfern für den Frieden auch jest nicht geneigt, sondern stellte seine Hoffnung noch

<sup>\*)</sup> Aus bem Briefwechfel mit Anefebed.

immer auf das Gelingen der alten Künste. Preußen und Rußland, nun in schlagsertiger Rüstung, voll ungeduldiger Lust zum Kampse, durch neue hülsemittel und neue Berbindungen verstärkt, konnten nichts Anderes wollen, als den Krieg; ihre einzige Sorge war nur die, es könnte der österreichischen Bermittlung gelingen, durch allzubescheidene Forderungen den Gegner zur Nachgiebigkeit zu bestimmen. Die vermittelnde Macht selbst, vom französischen Bündniß frei und mit einer fertigen Armee versehen, mit Naposleon unheilbarer entzweit, als es äußerlich schien, und an die Berbündeten durch einen Bertrag bereits gebunden, befand sich in einer Situation, die ihr selbst den Bruch schon wünschenswerther machte, als das Gelingen eines saulen Friedens. Die Hoffnung, den Imperator zu den Bedingungen, die sie ihm vorschlug, bewegen zu können, war nach den letzten Ersahrungen sogut wie verschwunden.

Die schwache Aussicht auf eine friedliche Lösung, die übrig geblieben war, vollends zu vereiteln, hat Napoleon felbst bas Meiste gethan. erft Metternich in Erörterungen, Die er mit ben Alliirten über Die öfterreihijche Bermittlung, ben Waffenstillstand und ben Congreg pflog, eine Boche hatte hingehen laffen, und ber Beginn bes Congreffes vom 5. auf ben 12. Juli verschoben war, verließ ber frangofische Raifer (10. Juli) Dresben, angeblich um feine militärischen Stellungen an ber Elbe zu inspiciren, in ber That in ber Absicht, einer rafden Berhandlung auszuweichen. felben Tagen tamen die Bevollmachtigten ber Alliirten nach Prag; für Preugen Wilhelm von humboldt, einer der Führer ber nationalen Richtung, bon ber Friedensgedanken nicht zu erwarten maren, fur Rugland Anftett, ein geborner Elfager, alfo nach bonaparte'ichen Staatsbegriffen ein Ueberläufer und darum dem französischen Raifer eine befonders unwillkommene Bahl. Die beiden Abgefandten erichienen (11. Juli) in Prag, fanden aber Napoleon besichtigte inzwischen die Elbbort feinen Vertreter Franfreichs. festungen, sein Minister Maret stritt sich mit Metternich barüber, wer bie Shuld an ber Verzögerung trage, griff aber felber zu immer neuen Vormanben, um die Eröffnung der Friedensarbeit hinauszuziehen. Doch konnte ber französische Raiser, ohne sein Spiel zu offen zu verrathen, nicht langer faumen; er mußte wenigstens seine Bevollmächtigten bestellen. Um 15. Juli wurden Narbonne und Caulaincourt bagu ernannt. Aber biefer Schritt war taum geschehen, so fanden sich neue Anlässe, die Berhandlung hinzuhalten. Ge war im alliirten Sauptquartier ein Zweifel über bie Berlangerungsfrift ber Baffenruhe entstanden: ob dieselbe am 10. abgelaufen oder ob noch eine Kundigungefrift von seche Tagen hinzuzurechnen sei. Das war ber Vorwand zu einer neuen Verzögerung. Zwar hatte fich Narbonne nach Prag begeben, aber ohne Inftructionen, und Caulaincourt blieb gang zurud; berfelbe werbe erft kommen, erklarte Napoleon, wenn die Differenz über die Dauer bes Baffenftillstandes erledigt fei.

Nach biefen Unfängen ließ fich ber Erfolg bes Congreffes ungefähr ermeffen! Napoleon und fein Minifter faben in jeber neuen Ausrebe nur Die erwunschte Frift, Die man fur Vollendung ber Ruftungen gewinne; Metternich und Raifer Frang überzeugten fich mehr und mehr, bag ihre Bermittlung ein tobtes Wert bleiben werde, im Sauptquartier ber Allierten wiesen biejenigen, die Napoleons Taktik von Anfang an richtig beurtheilt hatten, triumphirend barauf bin, bag er ben Frieden nicht wolle und bag ihm nur baran gelegen fei, die Unterhandler und Bermittler fo lange binguhalten, bis er in voller Ruftung zum Kampfe fertig ftand. Das war auch die Meinung ber beiben Manner, Die Preugen und Rugland in Prag vertraten; ja Metternich felbst verlor nach ber letten Probe bie Gebulb und bie hoffnung einer glucklichen Bermittlung. "Wir konnen, fagte er zu Narbonne, in bem Allen nichts feben, als den Bunfch Ihres Raifers, uns ohne Ergebnig binzuhalten, bis der Waffenstillstand abgelaufen ift. Aber er foll fich nicht täuschen; er wird keine zweite Berlangerung ber Waffenruhe erlangen. Ift ber 10. August gekommen, so ift fein Wort mehr von Frieden gu reden; ber Krieg wird erklart werden, und er schmeichle sich nicht, bag wir bann neutral bleiben. Blieben wir bas, fo wurden die Berbundeten wohl gefchlagen werben, aber die Reihe fame dann an une, und wir hatten nichts Bef. feres verdient. Bis zum 10. August ist darum Alles möglich, selbst noch in ber letten Stunde; ift ber Tag vorbei, fo hat er ben Rrieg mit aller Belt, auch mit uns."

Auf Napoleon machte dies wenig Eindruck; höchstens nahm er die Miene an, verletzt zu sein über den Ton, aus dem Desterreich auf einmal rede. Er war völlig gefaßt auf den Kampf, auch mit Desterreich; höchstens hoffte er noch, dasselbe hinzuhalten, daß es wenigstens nicht gleichzeitig mit Rußland und Preußen in den Kampf eintrat. Um indessen die Dinge nicht zu allzu raschem Bruch zu drängen, gab er Narbonne die Weisung, die Unterhandlung zu beginnen, freilich ohne den Willen, sie zu einem Ergebniß zu zu führen. Sch schicke Ihnen, schrieb Maret, das getreue Echo seines herrn, zwar Vollmacht, aber keine Macht; Ihre hände werden gebunden sein, aber die Beine und der Mund frei. Sie können also doch spazieren gehen und effen.

Mit solchen Kunsten sollten die Desterreicher noch kurze Zeit hingehalten werden, damit er wenigstens im ersten Act des Krieges nur mit Preußen und Ruffen zu thun hatte. Die Verhandlung, die nun zu Prag durch Narbonne begann, bewegte sich lediglich um Formen; sie verlief in eine ermüstende Debatte über die Art, wie man die Vollmachten austauschte und försterte das Wesen des Geschäfts um keinen Schritt. Vergebens haben damals die verschiedensten Männer, Narbonne wie Caulaincourt, Fouche wie Savary den Kaiser mit Bitten bestürmt, den Frieden rasch zu ergreifen; er blieb unzugänglich. Mit Ausnahme Marets, wurde Keiner der Vertrauten in die

Friedensvorschläge Desterreichs auch nur ehrlich eingeweiht; hatten fie dieselben gefannt, fie hatten ihre Bitten, fie anzunehmen, ohne Zweifel verdoppelt. Aber Napoleon beschränkte fich darauf, in allgemeinen Worten anzudeuten, daß fie Forderungen enthielten, bie mit feiner Chre unvereinbar feien. will den Frieden nicht, den mir meine Feinde dictiren wollen, fagte er zu ben Friedensdrängern; was ich ben Frieden nenne, ift die Entwaffnung meiner Begner, was fie fo beigen, ift meine Vernichtung. Gin Friede auf dem Festland allein ware nichts als ein Baffenstillstand, ben England zu immer neuen Coalitionen ruhrig benüten wurde. Wenn ich Deutschland preisgebe, fo wird Defterreich nur heftiger tampfen, bis es auch Stalien hat; wenn ich ihm Stalien einraume, fo wird es nur barauf brangen, mich auch aus Deutschland zu verjagen. Go wird jede erfte Concession in ihren Banben nur das Mittel werden, mir neue abzuringen." Go zeichnete er selbst mit unwillführlicher Offenheit die Gefahr und die Gewaltsamkeit seines Spfteme.

Bon bem Trugbild, es ließe sich bas Spiel von Tilfit wiederholen, vermochte er noch immer nicht zu laffen. Bielleicht, schrieb er am 22. Juli an Caulaincourt, ift es fpater möglich, wieber ein Bundnig mit Defterreich ein-Sett ift es meine Absicht einen Frieden zu verhandeln, der fur Rugland glorreich ift und Defterreich feine Treulosigkeit und feine Misgriffe burch ben Berluft feines politischen Ginflusses in Europa bugen läßt. land hat gelitten, es hat Anspruch auf Bortheile; Defterreich hat kein Opfer gebracht, es hat auch nichts verdient. Auch bie Getreueften unter feinen Bertrauten theilten diese Illufion nicht mehr. Caulaincourt, deffen Schickfal es war, jest und 1814 die Raffandra feines herrn zu fein, mahnte bringend, fich nicht länger in Täuschungen zu wiegen. Bolltommen richtig ermaß er die Roth der Lage, Defterreichs Stellung, die machfende Erregung ber Bolter und die Nothwendigkeit, ben brobenden Sturm durch irgend ein Opfer gu beschwören. "Nicht Defterreichs 150,000 Bajonnete, schrieb er kurz vor ber Entscheidung, will ich allein vom Schlachtfeld fern halten, obwol auch bies ber Erwägung werth ift, fondern die Erhebung Deutschlands, die ich G. M. beschwöre um jeden Preis zu vermeiden."

Aber des Kaisers Gedanken waren nicht auf Frieden gerichtet; ihn beschäftigten am meisten die kolossalen Rüstungen, die indessen gewaltig vorwärtsschritten, die Lücken vom Frühjahr deckten, die Zahl seiner Streiter zu einer imposanten Söhe steigerten, und manche Wassengattung, wie namentlich die Reiterei erst kampsfähig ins Feld führten. Wie wenn die Unterhandlungen nicht drängten und die Frist zum Frieden nicht bereits auf drei Wochen verringert wäre, verließ er zum zweiten Male (24. Juli) Dresden, und bes gab sich nach Mainz. Indessen zankte man sich zu Prag um Formalien, Narbonne saß vereinsamt dort, Humboldt und Anstett wiesen jeden Versuch einer unmittelbaren Verhandlung, die nicht durch den Vermittler ging, zurück

und dem Bermittler selbst schwand mit jeder Stunde die Hoffnung mehr, daß hier noch für ihn etwas zu erreichen sei. Schon triumphirten auch die kriegerischen Gegner Metternichs im Lager der Verbündeten, daß seine Arbeit eine fruchtlose sei. Gottlob, äußerte einer von ihnen am 6. Juli aus Gitschin, Bonaparte weiß Alles, dürstet Rache und äußert sich höchst unbesonnen. Drei Tage später schrieb derselbe Mann: Nichts darf unterlassen werden, um die Leute hier zu ihrem eignen Heil in den Krieg hineinzustürzen.\*)

Um 26. Juli endlich erhielt Caulaincourt feine Inftructionen, aber wie war ihr Inhalt! Die Grundlage der Verhandlung follte der Befitzstand vor bem Rriege fein; im Uebrigen war nach bem Grundfat zu verfahren, daß wohl fur Rugland, aber nicht für Defterreich Bortheile zugestanden werden "Defterreich, heißt es, hat kein Opfer gebracht und nichts verdient, wenn es aus feinen gegenwärtigen Intriguen einen Vortheil zoge, fo wurde es neue Intriguen anspinnen, um neue Vortheile zu gewinnen. fpruche an Frankreich find unbegrangt, jede Concession, bie man ihm macht, würde es zu neuen Forderungen ermuthigen. Darum liegt es in unserem Interesse, daß Desterreich nicht ein Dorf gewinnt."") Dag ein folcher Friede eine Unmöglichkeit fei, überschaute Caulaincourt im erften Augenblick. Dit allen Grunden, welche bie Vernunft, und mit aller Barme, welche ibm bie Unbanglichkeit an feinen herrn eingeben konnte, machte er Wegenvorftellungen und zeigte prophetisch die brobende Gefahr; es war vergeblich. Als er in Prag angelangt alle seine Befürchtungen bestätigt fab, schrieb er noch bringender um ausgedehnte Bollmacht, allein er erhielt nichts, als einigen Spielraum in Formfragen. Er ahnte nicht, bag ber Raifer und Maret mit geheimer Schadenfreude die Zeit ohne Ergebnig verstreichen fahen und daß es in ihrer Correspondenz gang offen gefagt ift, es gelte mit allen Berhand. lungen nichts als Zeit zu gewinnen. \*\*\*)

Am 4. August kehrte der französische Kaiser von seiner Rundreise nach Dresden zurück. Er fand die Lage des Congresses unverändert, man stand noch immer bei den formellen Vorfragen. Dringend verlangten seine beiden Unterhändler eingehendere Weisungen; er nahm das mit Verdruß auf und warf ihnen vor, daß sie sich von Metternich zu sehr drängen ließen. Er schickte ihnen eine Note, die sie gemeinsam zu überreichen hatten (6. August), und die nichts weniger als nachgiebig lautete. Vielmehr waren darin die alten Klagen und Vorwürfe wiederholt, die Schuld der Verzögerung auf die Alliirten und den Vermittler gewälzt und Rußland angeklagt, es habe die Verhandlungen nur eröffnet, um Desterreich zu compromittiren und das Unserhandlungen nur eröffnet, um Desterreich zu compromittiren und das Unserhandlungen nur eröffnet, um Desterreich zu compromittiren und das Unserhandlungen

<sup>\*)</sup> Rugent in ben Lebensbilbern III. 162 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Lefebvre a. a. D. 555.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Die Briefe Marets bei Thiers XVI. 155. Note, 169. Note.

heil des Arieges zu vergrößern. Das gab den Stoff zu neuen unfruchtbaren Erörterungen; denn die Vertreter Preußens und Rußlands unterließen es nicht, diese Vorwürfe in schneibendem Tone zurückzuweisen.

Während Napoleon fo burch officielle Schritte Die Kluft erweiterte, erfolgte zugleich ein feltfamer Berfuch, vertraulich und geheim ben Ton bes Friedens anzuschlagen. In Mainz hatte ihn Marie Luife gebeten, fich birect mit ihrem Bater zu verständigen, Caulaincourt rieth daffelbe, die Vorgange in Prag mußten jede hoffnung, Rugland und Preugen von Defterreich ju trennen, völlig niederschlagen. Co entschloß er sich benn, ben Congreß seinem Schicffal zu überlaffen, um unmittelbar und geheim mit Metternich zu ver-Un dem nämlichen Tage, wo jene tropige und gankende Note nach Prag abging, erhielt ohne Narbonnes Vorwiffen Caulaincourt ben Auftrag, im tiefsten Bertrauen fich mit bem öfterreichischen Minister in Unterhand-Bielleicht war Defterreich boch mit Polen und Illyrien gu lung zu feten. leden, ohne bag es Preugens Wiederherstellung, Die Auflösung bes Rheinbundes und die Buruckgabe ber Sansestädte als Preis des Friedens forderte. Es war Caulaincourts Aufgabe, in Diesem Punkte Die Ansichten bes Bermittlers genau zu erforschen. Um 6. August erfolgte in Prag diese geheime Mittheilung; Metternich bedauerte, daß folch ein Schritt nicht früher geichehen sei, versprach indeffen, sofort bem Kaiser darüber zu berichten. ging nach Brandeis, brachte aber erft am 8. August die Antwort zurud. Sie enthielt die bekannten Bedingungen: Auflösung Warfchaus, Unabhangigkeit der hansestädte, ferner beim allgemeinen Frieden Buruckgabe ber 32. Militardivifion und Auflösung bes Rheinbundes, bann Berftellung Preußens mit einer festen Granze an der Elbe und Abtretung von Illyrien. seiner Instruction an Metternich bezeichnete Kaifer Franz selbst bies als Bom 11. August an betrachtete er sich als gebunden. fein Ultimatum. Drum muffe auf alle biese Punkte bis zum 10. August die Antwort mit "ja" ober "nein" lauten; jeder Borfchlag, der nach diefer Frift gemacht werde, könne mit der gegenwärtigen Verhandlung nicht mehr zusammenhängen, fonbern falle unter die Herrschaft neuer Verhältniffe.

Damit war deutlich genug gesagt, daß dies ein Vorschlag sei, über welchen man nicht mehr markten dürfe, der vielmehr binnen zweimal 24 Stunden unbedingt angenommen sein mußte, wenn er zum Frieden führen sollte. Es scheint kein Zweisel, daß damit noch einmal ein kritischer Augenblick für die deutsche Sache eingetreten war. Die ungesäumte Annahme dieser Forderungen machte zwar den Frieden noch nicht gewiß, aber sie veränderte doch die Situation und konnte Desterreich einen Anlaß geben, den Reichenbacher Verbindlichkeiten zu entschlüpfen. Gine Diplomatie, die mit solcher Gewandtheit sich aus der französischen Allianz von 1812 losgewunden, wußte wohl auch mit ihren Zusagen an Rußland und Preußen sertig zu werden, wenn der Preis die Mühe lohnte. Was dann Rußland und Preu-

ßen thaten, war doch nicht ganz außer Zweifel, ein fauler Friede wenigstens möglich.

So sahen es auch die unbefangensten Franzosen an. Caulaincourt bat stehentlich (8. Aug.), das Dargebotene zu ergreifen. Nachdem so viel Zeit verloren ist, bat Caulaincourt, sind nun die Stunden gezählt. Er beschwor den Kaiser, Frankreich und seiner Bedrängniß diesen Frieden nicht zu verweigern.

Allein Napoleon blieb unerschüttert. Er empfing das drohende Ultimatum fast gleichmüthig, nahm sich alle Zeit, darauf zu antworten, wie wenn jett nicht an Stunden eine weltgeschichtliche Entscheidung hänge. Seine Erwiederung zeigte keinen Wechsel zur Nachgiebigkeit. Von Polen suche er Danzig, von Illyrien Triest und Istrien abzumarkten, die Hansestädte sollten französisch bleiben, der Rheinbund fortbestehen. Ja er schien im Ernste daran zu benken, Preußen ganz nach Polen zu verpflanzen, und mit dem Rest der deutschen Erblande, selbst Brandenburg, die sächsische Dynastie auszustatten!") Dies Aktenstück, das wie bitterer Hohn klang, brachte der Eurier nicht am 10., sondern erst am 11. August nach Prag.

Dort war seit Mitternacht eingetreten, worauf Metternich zwei Tage vorher hingebeutet. Nach einem unfruchtbaren Schriftenwechsel, der, mit Borwürfen und Zänkereien reichlich durchflochten, nicht einmal die Borfragen der Berathung erledigte, war der zehnte August herangekommen. Noch immer konnten die Franzosen nicht glauben, daß die Bevollmächtigten Rußlands und Preußens diese Frist so wörtlich nehmen würden; aber auch diese lette Täuschung siel. Genau um Mitternacht, zwischen dem 10. und 11. August, unterzeichneten Anstett und Humboldt die Erklärung: daß ihre Bollmachten nun erloschen seien und sie unverzüglich Prag verlassen würden. Auf den Bergen weit im Umkreis flammten noch in der Nacht die Feuerzeichen auf, zum Beweiß, daß man auch draußen im Lager nicht eine Minute zögern wollte mit dem Beginn des ungeduldig erwarteten Kampfes.

Die Friedensversuche waren zu Ende und Napoleons Antwort auf die Vorschläge vom 8. kam zu spät. Auch Metternich erklärte jest die Frist für abgelaufen und übergab Narbonne (12. Aug.) ein Manifest, das Oesterreichs Kriegserklärung motivirte. Die Situation Desterreichs, äußerte Metternich gegen Caulaincourt, sei jest eine andere; es sei verpflichtet, mit den Verbündeten zu gehen. Narbonne reiste ab. Während Caulaincourt seinem herrn

<sup>\*)</sup> Nach Lesebvre a. a. D. 568 f. waren es zwei Entwürfe, beren einer von biesem Diplomaten als "peu serieux" bezeichnet wird; doch sollte der zweite erst vorgelegt werden, wenn vergeblich die Annahme des ersten versucht war. Auch in diesem zweiten ist die Frage des Rheinbundes und der Hanseste verneinend entschieden, Danzig, Triest und Istrien verweigert, außerdem eine Entschädigung such Sachsen auf Kosten Desterreichs und Preußens gesordert.

diese Lage mit dem Ausdruck tiefsten Schmerzes schilderte und ihn flehentlich bat, den entstehenden Sturm durch jedes Opfer zu beschwören, tam eine neue Botschaft Napoleons (13-14. Aug.). Er hoffte, man konne bie Friedensverhandlung noch einmal anknupfen, und ging in feinen Concessionen einen fleinen Schritt weiter.\*) Bier Tage fruber, meinte Metternich, hatte man vielleicht auf ben nun angebotenen Grundlagen Frieden fcliegen konnen; jett nicht mehr. Der Kaiser Franz war eben in Prag angekommen und erwartete dort den ruffischen und preußischen Monarchen. Um 15. traf Alexander ein. Metternich legte bie letten Vorschläge Napoleons ben beiben Raifern vor; sie wurden als unzulässig abgelehnt. Noch gab aber Napoleon ben Gedanken nicht auf, ben Friedenscongreß zu erneuern, auch wenn bie Feindseligkeiten wieder begannen, ohne Zweifel in feiner andern Berechnung, als Defterreichs friegerische Thatigkeit noch etwas hinzuhalten. Am 18. August schrieb Maret eine Note an Metternich, die, wiewohl unter bittern Anklagen und Vorwürfen gegen Desterreich, noch einmal vorschlug, einen Congreß ber friegführenben Machte zu berufen; Die Antwort Metternichs (21. Aug.) fagte nur in lakonischen Worten: die brei Mächte wurden ben Borichlag zur Kenntniß ihrer Berbundeten bringen. Das hieß, ber Krieg war unwiderruflich entschieden.

Den deutschen Patrioten war ein Alp von der Bruft weggenommen. Gerade in den letten Tagen, als Metternich fein Ultimatum überreichte, waren noch einmal alle Gorgen vor einem Umschlag zum Frieden neu er-Es gab auch im hauptquartier Diplomaten, die einen "einigermaßen ehrlosen" Frieden immer noch für erträglich zu halten schienen; und wenn Napoleon die Anerbietungen vom 8. August ungefaumt ergriff, konnte es dazu kommen.

Die Reichenbacher Berabrebung gab allerdings keine Burgschaft gegen eine Wendung biefer Art; barum hatten Manner wie Stein und bie ihm Gleichgefinnten schon damals mehr Zuversicht auf Napoleons "Uebermuth und Brutalitat" und auf bas Drangen bes Bolkes und ber Armee, als auf die Gefinnung des Raifers Franz und feiner Umgebungen \*\*). wurden auch die Schritte Metternichs von ihnen mit tiefem Mistrauen betrachtet. Seine schlaue Geschmeidigkeit erschien ihnen leicht wie verderbliche Schwäche, sein unentschlossenes Schwanken erweckte selbst ben Berdacht planmäßigen Verrathes. Stein schalt ihn "flach, unmoralisch und doppelfinnig"

<sup>\*)</sup> Lesebvre a. a. D. 571 nennt bas zwar "de très larges concessions," weil bie Preisgebung bes Rheinbundes und eines Theils ber 32. Militärdivision in Aussicht gestellt war, allein Trieft wie bie Banfestäbte follten frangöfisch bleiben, Sachsen entschäbigt werben. In ben Sauptpunkten war also nichts geandert.

<sup>\*\*)</sup> Auch in England war man nicht ohne Sorge. S. Castlereagh despatches III. Series I. 39. 40.

und hielt noch um Mitte Juli die Theilnahme Defterreichs am Kriege für ungewiß. Die Unterhandlungen, Die Metternich führe, seien entweder unnug, ober fie wurden einen ichandlichen und verderblichen Frieden zur Folge haben. Erft wie am 5. und 6. August ber Prager Congreß gleich einer Geifenblafe zu vergeben ichien, faßten biefe Manner mehr Muth; man kann, ichrieb jest Stein, einer vortheilhaften Entscheidung in wenigen Tagen entgegensehen. Aber, fügte er bingu, ich habe immer noch Mistrauen, bis ich sebe, daß ein entscheibender Schlag geschehen sei. Fortwährend hatten die Patrioten mehr hoffnung auf Napoleons Unbandigkeit als auf die Meifterschaft ber öfter-Das Ultimatum vom 8. August ichien alle Bereichischen Verhandlung. forgniffe zu rechtfertigen. Noch zittere ich, fchrieb fpater Munfter, daß Napoleon zur Vernunft gekommen sein und das öfterreichische Ultimatum ange-Batte die Tollheit Napoleons - fo lautete Steins nommen baben konnte. Urtheil - ber Sache nicht eine unerwartete Wendung gegeben, so batten wir einen verderblichen und bochft elenden Frieden erhalten.

Erst wie das Ultimatum nicht augenblicklich angenommen, die Frist abgelausen, Desterreichs Kriegserklärung unterzeichnet war, athmeten die Partrioten wieder auf. Napoleons Wuth — rief Stein am 12. August triumphirend — führt sein Berderben herbei, er ist verblendet durch Stolz und Menschenverachtung. Und wie der Beitritt erfolgt war, schrieb er an Münster: Wir verdanken ihn nächst Gott dem klugen Benehmen Humboldts und Anstetts, der Tollheit Napoleons, den edlen Gesinnungen des Kaissers Allerander, der Beharrlichkeit des Königs und des Staatskanzlers — nicht der weichlichen egvistischen Politik Metternichs und seines guten Kaisers.).

So erwünscht ber Beitritt Desterreichs Allen war, man konnte sich doch nicht verhehlen, daß damit ein neues, in gewissem Sinne fremdes Element in den deutschen Krieg hereinkam. Eben die Politik, die so tieses Mistrauen erweckt hatte, die Politik kleiner Auskünfte und diplomatischen Flickwerkes, nahm nun auch im Rathe der Verbündeten ihren Platz ein. Sie brachte ihre indolente Sheu gegen große und durchgreisende Mittel, ihr "Finassiren," wie es Stein nannte, und ihre Abneigung gegen eine gründliche Resorm der deutschen Verhältnisse in den Kriegsrath und in die Diplomatie des großen Hauptquartiers mit und wir werden auf dem Wege nach dem Rhein und nach Paris wie zuletzt in Wien ihrem Einfluß noch oft begegnen. Es lag nicht allein an der Persönlichkeit des Regenten, auch nicht ausschließlich an seinem Minister und seinem diplomatisirenden Feldherrn — im Volke selbst war die kühne Energie und Frische von 1809 nicht mehr verhanden und das heer materiell vernachlässigt ".). Die Enttäuschungen und die bitte-

<sup>\*)</sup> S. Pert III. 376, 380, 391-400, 406, 418,

<sup>\*\*)</sup> Darüber klagen die öfterreichischen Führer selbst, zumal beim Bergleich mit ben Armeen ber beiben andern Allierten, f. die Denkschrift in Radetsky's Leben S. 215. 216.

ren materiellen Sorgen, die dem Wiener Frieden gefolgt waren, hatten zuerst die große Stimmung jener Zeit gebrochen; die gegenwärtige Politik, die den nationalen Aufschwung ängstlich dämpfte und alle freiwillige Thätigkeit schen zurückwies, that das Uebrige. Mit dem Schwung, womit sie bei Aspern und Wagram gestritten, gingen die Desterreicher jest nicht in den Krieg; sie brachten nur eine Verstärkung an Zahl und Macht, die allerdings schwer in die Wagschale siel und beinahe schon die sichere Gewähr des Sieges gab.

## Bunfter Abschnitt.

## Die Zeit ber Giege.

Indessen die Diplomatie fruchtlos über den Frieden tagte, ward die Rüstung zum Kriege mit unübertrefslichem Eiser gefördert; niemals war die Zeit einer Waffenruhe besser benutt worden. Die Russen zogen ihre Ergänzungen und Reserven heran; die Preußen deckten die Lücken, die der Feldzug des Mai gemacht, führten die Reservebataillone in's Feld, rüsteten die Landwehr, deckten die Oberübergänge, forgten für Lebensmittel, Kleidung und Munition.

Noch im Mai war an ber Rüftung ungemein viel zu vermiffen gewefen; die 52 Refervebataillone wurden nur zur Ginschließung der Festungen verwandt, die Landwehr war erst im Werden. Die kurmärkische Landwehr 3. B. hatte bamale noch keine branchbaren Gewehre, die Langen von raupenfräßigem Holz brachen, wenn man fie in der Luft schwenkte, Geschirre, Brodbeutel, Schuhe fehlten noch gang. Ginzelne Abtheilungen faben hochstens einem zusammengelaufenen Landsturm abnlich, andere zogen noch in Bauernkleibern umher und hatten nichts an sich, was sie Soldaten ähnlich machte. Am empfindlichsten war der Mangel an Officieren; es kam wohl vor, daß sich bei einem ganzen Bataillon nur ein einziger befand, der das Exerciren lehren konnte\*). Go fah es in vielen Theilen des Landes aus; es war die übereinstimmende Meinung der fähigsten und gewissenhaftesten Führer, daß die Landwehr für einen ernften Zweck noch nicht brauchbar fei. Man bedurfte burchaus noch einiger Frift und ber ungeftörten Benutung ber Hülfsquellen des Landes, um die freiwillig dargebotene Kraft ber Nation zu üben und auszubilben. Der Waffenftillftanb, ber biefe Frift gab, war barum das Allergünstigste gewesen, was nach der zweiten verlorenen Schlacht ein-

<sup>\*)</sup> S. (Prittwit) Beiträge II. 49 f. 59, 77 f.

treten konnte; wie auch immer Napoleon selbst diese Zeit der Ruhe zur Ergänzung der eigenen Lücken verwenden mochte, das, was er aufbrachte, reichte nicht an die Fülle der gegnerischen Kräfte, die jest erst mobil wurden.

Die Reservebataillone wurden von den Festungen weg ins Keld gezogen und nach Regimentern, ähnlich ben ichon vorhandenen, organisirt; ein Regiment Linie und ein Reserveregiment bildeten eine Brigade. Auch bie Rustung ber Landwehren machte nun die erwünschtesten Fortschritte; sie lösten erft die Reservebataillone bei ben Festungen ab, dann rückte ein großer Theil von ihnen gleichfalls ins Feld. Es waren wohl gegen 100,000 Mann Landwehr, die ichlagfertig ftanden, als ber Krieg im August wieder begann. Mangel war jest nur noch an Officieren, und barum die taktische Ausbildung immer noch unvollkommen. Es mochte sein, bag barum nicht nur ber Feind in affectirter Verachtung biefe Geeresmacht geringschätzte, daß auch im Lande felbst ber soldatische Zunftgeist anfange über ben Werth Dieser Ruftung etwas vornehm hinwegfah \*). Und doch lag in ihr der Kern einer fraftvollen, trot Noth und Druck physisch noch unverkummerten Bevolkerung, Die von einer heroischen Gefinnung beseelt war. Sie ging mit dem alten preukischen Selbenmuth und der jungen Begeifterung bes Sasses gegen ben Unterdrücker ins Keuer und schlug, wo die militärische Technik und Waffenkunft nicht ausreichte, gang naturalistisch bie feindlichen Regimenter mit bem Rolben zu Boben.

Unvergleichlich zeigte fich allenthalben ber Geist bes Volkes. Wer in ber Zeit bes Waffenstillstandes bas Land betrachtete, glaubte fich in ein grofies Lager versett; überall das ganze Volk in Bewegung, überall bewaffnete Massen, kriegerische Uebungen und Truppenmärsche. Obwol täglich Geld, Naturalien, Vorspann, persönliche Dienstleistungen gefordert wurden, so sah man doch Alle freiwillig und gern geben, Keiner murrte über die Laften, die ihm auferlegt wurden. Vor Allen zeichnete sich barin das Landvolk aus, obwol burch die ansteckenden Krankheiten, die der Feind ins Land gebracht, durch bas Aufgebot aller waffenfähigen Mannschaft, durch die unausgesetzten Lieferungen und Einquartierungen alle bäuerliche Arbeit ruhte, in manchen Landstrichen Sofe und Sauser wuste lagen. Un Landwehr allein stellten die Provinzen Preußen, Pommern, die Mark und Schlefien 132 Bataillone Infanterie, gegen 100 Escabronen Reiterei; die Provinz Preußen brachte bis zum Parifer Frieden nahezu 35,000, die Kurmark 45,000, Schlesien schon in der Zeit vor bem Waffenstillstand über 95,000 Mann unter die Waffen. Die

<sup>\*)</sup> Daß es ilberhaupt im Anfang zwischen bem neuen Geist freiwilliger Rüstung und ber alten Tradition zu mancher unsansten Berührung kam, zeigt z. B. die Mitstheilung in der Geschichte des ostpreuß. Nationalcavallerieregiments. Leipz. 1846. S. 9 f.

Rurmark allein hat für Mannschaften, Pferde, Schlachtvieh, Früchte und andere Licferungen in den ersten neun Monaten des Jahres 1813 eine Summe von 9,727,238 Thalern geopfert\*). Aber trop dieser Opfer herrschte allenthalben die freudigste Stimmung und nur eine Sorge trübte die frohe Zuversicht jener Tage: die Furcht, es könne ein fauler Friede den Erfolg aller dieser Anstrengung vor der Zeit vereiteln.

Ein lebendiger und frischer Ausbruck dieser gehobenen. Stimmung war die junge Literatur, die sich seit der großen Wendung der Dinge in Gedicht und Prosa, in Flugblättern und Zeitungen zu entfalten ausing. Der leise Umschwung der Geister hatte schon früher begonnen \*\*). Mitten unter dem Druck der fremden Gewalt, unter den Augen ihrer Censur und ihrer emsig spürenden Polizei, und doch beiden unsichtbar und unergreisbar, war die neue Macht geistigen Widerstandes erwacht und hatte ihren Feldzug gegen die Bonaparte'sche Despotie begonnen. Wie stolz und kühn sie dem fremden Zwingherrn den Handschuh hinwarf, zeigte Fichte's Beispiel; aber die Argusaugen der fremden Polizei blieben blind; sie machte sich durch hundert Duälereien gehässig, allein den eigentlichen Sit der Gefahr vermochten ihre plumpen Hände nicht zu erreichen. Die "Ideologie" zu bezwingen, reichten die korsischen Mittel und Künste nicht aus.

Es war eine benkwürdige Umgestaltung ber Beifter, welche die Zeit ber Roth und bes Druckes hervorrief. Der bittere Ernft ber Greigniffe icheuchte Die faule Sorglosigkeit und die afthetische Genuffucht von ihrem Lager auf; die behagliche Contemplation eines blos literarisch thätigen Geschlechtes fing an zu weichen unter ber zwingenden Gorge um die höchsten und theuersten Guter, Die ein Bolt verlieren fann. Jene weltburgerliche Betrachtung, in der sich die vorausgegangene Generation so selbstgefällig gewiegt, hatte ihre Strafe gefunden, feit eine brudende Weltbespotie die Bolker wie die Gingelnen über den Werth nationalen und eigenthümlichen Lebens fo fühlbar be-Die patriotische Erregung früherer Tage war entweder mit tosmopolitischen Zügen ftark gemischt ober boch mehr aus bem Studium ber tobten Griechen und Romer als aus ber beutschen Wirklickeit entlehnt gewesen; jest war die Zeit gekommen, wo es an lebendigem und gegenwärtigem Stoff bazu nicht fehlte. Das edle Gelbstgefühl ber eigenen Geltung, ber Trop und ber haß gegen fremde Gewalt fingen wieder an, in uns frisch und kraftvoll zu erwachen. Die Kämpfe bes Jahres 1809 legten bavon Zeugniß ab; es tauchten wieder Männer unter uns auf, die ihr Leben an eine vaterländische Idee fetten, und die Nation wußte es zu wurdigen, was bas bieg. Sie erhob die zu ihren Gelben und Martyrern, die es zuerft, wenn

<sup>\*)</sup> S. Prittwit II. 307 f. 406 f. 424, 425. Die Zahlen ber Laubwehr im Beiheft jum Militärwoch. 1846. S. 53.

<sup>\*\*)</sup> S. Band III. 161 f. Bgl. 485.

auch zu früh, gewagt, mit eigner Aufopferung an den verhaßten Ketten zu rütteln.

Auch in ber Literatur verlor bas Spielen und Tandeln feinen Werth, die afthetische und kunftlerische Gelbstgenugsamkeit ihre Alleinherrschaft. gen bie ausschließliche Berehrung antiker Clafficitat regte fich ein wohlthatiger Rudichlag; man fing an, fich zurudzuwenden zu ben eigenen, eingebornen Lebensftoffen, man warf sich mit Eifer barauf, die eigene Sprache, Geschichte und das eigene Recht genauer zu ergründen. Die Macht, welche bis dahin eine kleine beutsche Residenzstadt auf das gesammte geistige Leben der Nation geubt, ging zu Ende; ber Kampf um schriftstellerische Doctrinen, Parteien und Cotterien verlor an allgemeinem Interesse. Alles nur literarische Thun ward ber Maffe unferes Bolkes gleichgültiger; bie Kunft, wie die philosophische Speculation ward entweder durch das unmittelbare Interesse an bem Begenwärtigen verbrangt, ober fie trat, wie bei Fichte, in bie nachfte Beziehung zu ben patriotischen Stimmungen. Die Poeten ber jungeren Generation sagten sich los von der antiken Runft und ergriffen mit frischem Gifer die heimathlichen Stoffe. Klopftocks teutonische Begeisterung und Schillers freiheitlicher Pathos klangen noch nach in bem jungeren Gefchlecht, nur hatten diese Stimmungen jest mehr realen Inhalt und einen unmittelbareren Bezug auf bas wirkliche Leben gewonnen. Wer z. B. Kleift's hermannsschlacht, die in diese Jahre fällt, mit Klopstocks Dichtung vergleicht, wird leicht den außerordentlichen Umschwung erkennen. Dort war alles Nationale und Patriotifche noch farblos, bem wirklichen Leben fremt und mehr aus Buchern abstrahirt, hier ift Alles lebendig und concret geworben. Rleift's hermann ift gang ber wilbe, zurnende und rachfüchtige Barbar bes Teutoburger Waldes, aber in seinem unversöhnlichen haß erkennt Jeder die Stimmung, die den Kern ber Nation bamals bewegte; in ber Macht und Lift bes Romerthums ift mit charakteristischen Zugen die Bonaparte'sche Art gezeichnet, bie Schwantenden und Treulosen der alten Cheruskerzeit find lebendige Gestalten der Gegenwart, gleichsam aus bem Rahmen ber Rheinbundsgeschichte berausgenommen.

Die klassische Schule, deren Mittelpunkt Weimar war, verschloß sich vor der neuen Strömung; Göthe namentlich kam ihr mit unverholener Ungunst entgegen. Er selbst hatte einst (1795) die Entstehung eines klassischen Nationalautors unter Anderm davon abhängig gemacht, daß derselbe in der Geschichte seiner Nation große Begebenheiten und ihre Folgen in einer glücklichen und bedeutenden Einheit vorfinde; daß er in den Gesinnungen seiner Landsleute Größe, in ihren Empfindungen Tiefe und in ihren Handlungen Stärke und Consequenz nicht vermisse und er selbst, vom Nationalgeiste durchdrungen, durch ein einwohnendes Genie sich fähig fühle, mit dem Bergangenen wie mit dem Gegenwärtigen zu sympathissiren. Er selbst hatte damals treffend gesagt: auch das größte Genie leidet von seinem Jahrhundert und einen vor-

trefflichen Nationalschriftsteller kann man nur von der Nation fordern; aber er hatte auch schon damals, indem er die politische Zerstückelung betonte, gleich abwehrend hinzugefügt: wir wollen die Umwälzungen nicht wünschen, die in Deutschland klassische Werke vorbereiten können.

Schon feit 1808 und 1809 zeigten fich Symptome, Die auf folche Umwälzungen hinwiesen; aber Gothe war nicht im Stanbe, "mit bem Bergangenen wie mit bem Gegenwärtigen zu sympathisiren." In ben Tagen tiefster Demuthigung, bei ber Fürstenrevue zu Erfurt und Weimar empfand er weniger diese bittere Entehrung, als den Genuß, die imperatorische Größe bes Mannes, beffen eiferne Sand auf Deutschland lag, unbefangen und unmittelbar in ber Nabe zu schauen und von ihr aufgesucht zu werben. Bon bem Saffe, ber ichon bamals einzelne Beißsporne ber Jugend auf ben befperaten Wedanken brachte, Napoleon burch einen meuchlerischen Schuß aus ber Welt zu ichaffen, hatte er fein Verftanbniß; eber empfand er eine congeniale Befriedigung über ben Mann und feine Große. Darum mußten ihm freilich bie Erscheinungen bes nächsten Sahres fremb und unverständlich fein. Während Schill und Dornberg bie Fahne bes Aufftandes aufftedten, Braunschweig feinen fühnen Bug nach bem Meere vollführte, Tirol breimal für feine Befreiung focht, trieb er Farbenlehre und fchrieb die "Wahlverwandtfchaften!"

Die junge Gahrung bes Frühjahrs 1813, ber leibenschaftliche Frangofenhaß und ber ungeberdige Freiheitsbrang, wie er fich mit einem Male allenthalben kundgab, widerstrebten ihm vollends; in feinem Merger über bie fturmifche und unbandige Zeit war ber Dichter bes "Gog" taum mehr ju Es war ihm beklommen zu Muthe; er hatte weber hoffnung noch Freude an ben neuen Dingen. Die Worte find bekannt, die er gleichfam erzurnt bem begeifterten Kreise ber Körner und Arndt damals zurief: "Schüttelt nur an Guren Retten, ber Mann ift Guch zu groß, Ihr werbet fie nicht zerbrechen\*)." Als die erften Preugen und Rofaken im Fruhjahr gegen Beimar ftreiften, regte fich in Gothe nur in erhöhtem Mage bie Gehnfucht nach Frieden und er eilte nach Teplit, um bem ftorenden Gebrange Eifriger als je versenkte er sich in literarische Arbeiten. Wie au entgehen. fich in der politischen Welt — so außert er fich felbst — irgend ein ungeheueres Bedrohliches hervorthat, so warf ich mich eigenfinnig auf das Entfernteste. Go trieb er nach seiner Ruckfehr aus Bohmen mit allem Ernst dinesische Geschichte und am Tage ber Schlacht von Leipzig fchrieb er fur bie Schauspielerin Wolff ben Epilog zu Effer! Es war nicht die Unzugänglichteit gegen die Idee eines deutschen Patriotismus, was ihn vermochte, fich vor bem Gindruck ber gegenwärtigen Dinge gleichsam zu flüchten; eber schien er resignirt, bebenklich und ohne rechte Buversicht auf bas Gelingen ber Sache.

<sup>\*)</sup> Arnbt, Erinnerungen S. 203.

So ftanden bie Beroen unserer flaffischen Zeit außer Zusammenhang mit ber neuen Literatur, bie aus ben Tagen ber Bewegung und bes Kampfes erwuche; jungere Rrafte ichlugen in Gebicht, Lieb, in ber Preffe und in Flugschriften ben Ton von 1813 an, vor bem Gothe sich scheu und unmuthig Dieser neue Ton hatte allerdings nichts mehr gemein mit bem äfthetisch-fritischen Zeitalter, bas vorausgegangen war; er athmete nur leibenschaftlichen haß gegen die Fremden und hohes patriotisches Selbstgefühl. Aus dieser jungen Literatur sprach die tiefe Geringschätzung gegen bas blos literarifche Genießen; Charattere und Thaten galten ihr mehr, als aller Geift und alle Bilbung. Jene objective Rube und Abgeschloffenheit ber fünftlerischen Beit ftand bei ihr in tiefem Miscredit; Begeisterung und Bag, Leibenschaft und Opfermuth waren die Anforderung, die sie an Alle stellte. Auf nationalem Gebiete wie auf bem religiösen war fie zum Ueberlieferten und Volksthumlichen zuruckgewendet; Die philosophische Speculation mußte einer folich. ten und kernhaften Gläubigkeit weichen, Die, noch frei von Myftit und sanatischer Ausschließlichkeit, vorzugsweise an die gesunden Ueberlieferungen bes beutschen Protestantismus anknupfte.

Daß fich bas afthetische Gewissen ber klaffischen Zeit von ber Formlofigfeit diefer jungen Literatur unbequem berührt fühlte, und bie veraltete Weltburgerlichkeit Alergerniß nahm an bem neuen Deutschthum, ift freilich begreiflich. Ein Buch, wie Jahns "Deutsches Volksthum" (1810), mochte ihr wie ein Rudfall in die Barbarei erscheinen und boch war barin, neben allem Absonberlichen und Unschmackhaften, auch gefunder Stoff genug enthalten. prägte in Form und Inhalt die Zeiten unklarer Bahrung, die Stimmungen ftillen haffes und ungedulbigen Gehnens treffend aus, und trop bes phantaftischen und abenteuerlichen Beiwerks wird man burch Bieles überrascht, was bem Leben entnommen ift und das Leben richtig trifft und wornber bie lebiglich literarische Zeit weber Muße noch Luft gehabt nachzudenken. bem grauenvollen Indifferentismus früherer Tage war aber felbst die gespreizte Deutschthumelei, ber übertriebene Purismus und Frembenhaß, wie er jest hervorbrach, eine berechtigte Reaction. Es mochte fur eine ruhige Beit gang angemeffen fein, eine billigere Burdigung bes Gegners zu forbern, als fie jest in ben Stunden ber Leibenschaft und bes haffes möglich mar; diefer haß war aber hundertfach verdient und wenn man die vorausgegangenen Leiben betrachtete, felbst fein ungemeffenfter Ausbruck gerechtfertigt; ohne ihn ließ sich ber Kampf nicht benken, so wie er war.

Vieles von dem, was die Zeit erzeugte, ift vergänglich, aber darum nicht ohne Bedeutung gewesen. Das bekannte Spottlied

Mit Roß und Mann und Wagen hat fie ber herr geschlagen,

auf Jahns Veranlassung unter bem ersten Eindruck der russischen Katastrophe verfaßt, trug mit manchem Aehnlichen wesentlich dazu bei, die populäre Wirkung

Bieles darauf hin, daß wir eine populäre Literatur der Volkslieder und fliegenden Blätter erhalten follten, wie im sechszehnten Jahrhundert. Wer könnte sie alle aufzählen, die Masse von Gedichten, Liedern, Ansprachen, Spottschriften, Tageblättern und Wochenschriften, die seit Februar und März in nie vorher gesehener Fülle aufschossen! Allerdings Zeugnisse von sehr verschiedenem inneren Gehalt, aber doch alle ihrem Zweck darin richtig dienend, daß sie populär, bewegt und enthusiastisch die Zeit und ihre Ereignisse, die Thaten wie die Stimmungen in einem Vilde dem Volke darboten und so dessen Interesse und Begeisterung immer frischen Stoff zusührten. Es war freilich ein Anderes, ob E. M. Arndt das that, oder Kotzebue, "der wie eine Fliege sich auf Alles setze" und in seinem "russischen Volkebue, "der wie eine Fliege sich auf Alles setze" und in seinem "russischen Volkebue, der Wolkeblatt" den niedersten Ton populärer Invective anschlug, aber auch dies hat in solchen Zeiten der Agitation sein Publisum und seine Bedeutung.

Un Werthvollem und Bleibendem hat es neben biefen flüchtigen Erzeugniffen bes Tages nicht gefehlt. Arnbt vor Allen war in Ton und Inhalt ber rechte Ausbruck ber edleren Stimmungen biefer Zeit; aus ihm fprach ber Patriotismus zugleich verftandig und gemuthvoll, fromm und ernft, wie bie Inmitten aller schwärmerischen Uebertreibungen bewahrte er fich bie heitere Gefundheit seines Besens; feurig und begeistert, hatte er boch keine Aber wuften fanatischen Saffes in fich; voll Pietat fur bas Alte, verftand er zugleich bie junge Zeit und ihre Bedürfniffe. Go hatte er feine erften popularen Schriften über ben Krieg, Die Landwehr und ben Landfturm ausgefandt, beren machtige Wirkung früher erwähnt worden ift; fo griff er jett in zwanglosen Seften von buntem und reichem Inhalt alle die Momente rührig und geschickt heraus, die zur Aufklarung und Erhebung bes öffentlichen Geiftes beitragen konnten. \*\*) Es find nicht tieffinnige Speculationen, die er vorbringt, sondern schlichte, fernhafte Wahrheiten, von einem rüftigen und frischen Geiste sachgemäß und lebendig vorgetragen; er sucht babei nicht den Ruhm und ben Zierrath eines oratorischen Runftwerkes, sonbern er wendet fich mit der schlichten eindringlichen Beredtsamkeit eines burchaus biedern und wahrhaftigen Mannes an den Verstand und an das Berg seines Volkes, beffen Dienst sein Leben geweiht war. In ben patriotischen Liebern, die Arndt jest bichtete, gab er ber Nation weit mehr, als eine nur ephemere Gabe. Die Große ber Zeit hatte bie fonft nuchterne Beife bes Mannes gehoben und begeiftert; wie Luther einft in feinen Rirchenliedern, gab er allen vaterländischen und friegerischen Stimmungen feiner Beit ben fraftvollsten und edelsten Ausbruck. Mit ihm war Theodor Körner ber treueste

<sup>\*)</sup> lleber bie Art ber Entstehung f. Allg. Zeit. 1856. Beilage 136.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Glode ber Stunde in brei Zügen von E. M. A. in ben "Materialien zur Geschichte bes großen Krieges." Zweite Sammlung S. 36—117.

Spiegel ber Jugenbftimmungen diefer Tage; Korner, ber Bögling ber Schillerschen Mufe und schwärmerisch wie fein Borbild, voll friegerischen Tropes und Rampfesluft, und boch zugleich weich und elegisch gestimmt, wie es bie Beife unferer Jugend ift.\*)

Aus Max von Schenkendorf klang der ritterliche Geist bes oftpreußischen Abels, wie er zu Ronigsberg in ben erften Stunden ber Enticheibung fich in Thaten offenbart; wie er felber fang:

> 3ch zieh' ins Felb um himmelsgüter Und nicht um Fürftenlohn und Ruhm; Ein Ritter ift geborner Buter Bon jebem mahren Beiligthum.

Diesem ritterlichen Element, das seinen Liedern eine fo eigenthumliche Bartheit gibt, ift aber alle Pratenfion und Biererei völlig fremd; der mannhafte und gefunde Beist jener Tage belebt alle seine Lieder. Auch sein Lob ber Bergangenheit ist unbefangen und von ber tendenziösen Bitterkeit frei, bie bei manchen seiner Zeitgenoffen von ber romantischen Schule fo vernehmlich durchklingt. Gern hört man aus feinem Munde bas Lob beuticher herrlichkeit, Die Erinnerung an Raifer und Reich, an unfer ftolges beutsches Städteleben, ben Preis alter Sitte und Bucht; bergleichen that doppelt Noth nach einer Zeit, in ber uns nichts fo fremb geworben war, als die eigene Bergangenheit.

So regte fich eine neue Poefie in vollem Ginklang mit ber neuen Bendung unferer Geschichte, indeß die Beroen ber klaffischen Zeit fich scheu und verstimmt zuruchielten. Aber vom jungen Nachwuchs schlossen fich die Bebeutenoften - Uhland und Ruckert - mit ihren Erftlingen ben patriotischen Feldzeichen an. Es lag nicht an ihnen und nicht an ben eblen Rampfern von 1813, daß in dem öffentlichen Leben der Nation und in ihrer Literatur eine Zeit gefolgt ift, die mit bem Pathos Diefer Tage auch viele bessere Reime auf lange bin verschüttet hat.

Die Rrafte, womit die Berbundeten ben Rampf jest zu Ende August wieder eröffneten, zeigten ben ungeheuren Umschwung, ber burch bie fechswochentliche Waffenruhe und ben Beitritt Defterreichs herbeigeführt war. Bas jest ins Feld zog, schlug man auf mehr als 270,000 Preußen, über 260,000 Defterreicher, 250,000 Ruffen und gegen 20,000 Schweben an: eine Macht, hinter ber, wenn sie ganz beisammen war, Napoleon auch bei

<sup>\*)</sup> Eine gute Schilberung von Körner gibt Proble in bem Bortrag über bie "Ariegsbichter bes fiebenjähr. Krieges und ber Freiheitsfriege." Leipz. 1857. S. 19 ff.

ber äußersten Anspannung aller Kräfte in jedem Falle um ein Namhaftes zurückblieb.

Vorerst freilich war ein großes Migverhaltniß ber beiberseitigen Kräfte Bei biesen Zahlen, welche die Gesammtmacht ber noch nicht vorhanden. Verbündeten auf etwa 800,000 Mann berechnen, ift ein höherer Bestand ber einzelnen Bataillone und Schwadronen angenommen, als er im Anfang bes Herbstfeldzugs wirklich zu rechnen war\*); außerdem mußte man von ben Preußen und Ruffen die Befatungen und Blocadecorps, von den Defterreidern die 50,000 Mann, die es gegen Stalien und die 24,000, die es gegen Baiern aufstellte, sowie bie Reserven, Die noch über 50,000 Mann ftart in Ungarn standen, abgahlen. Dann betrug die Beeresmacht, die zwischen ben bohmischen Bergen, Schlefien und ber Niederelbe kampffertig aufgestellt war, Dagegen führte Napoleon noch immer 440,000 Mann 490-500,000 Mann. ins Feld — also eine Macht, die in dem ersten Act des Feldzugs hinter der allierten nicht febr zurückstand. Die wesentlichste Ueberlegenheit ber letteren bestand im Geschütz; gegen 1200 Kanonen, die Napoleon batte, gabiten fie nabezu 1400\*\*).

Seit dem Waffenstillstande hatten zwischen den Verbündeten von Kalisch und zwischen Desterreich Erörterungen darüber stattgefunden, wie man den Krieg führen müsse.\*\*\*) Preußische und russische Officiere hatten Unterredungen in Böhmen mit dem Fürsten Schwarzenberg; Scharnhorst gab noch von seinem Krankenbette in Prag aus Rathschläge. Am Tage vor dem Reichenbacher Vertrage vom 14. Juni ward Oberst Toll abgesandt, um mit dem österreichischen Oberseldheren das Nähere zu besprechen. †) Seiner Instruc-

<sup>\*)</sup> S. die Gesch. ber Kriege X. 1. 133 f.

<sup>\*\*)</sup> Der Berf. hatte, wie die meisten beutschen Darstellungen seit Plotho, in der früheren Auflage die napoleonische Macht nur zu 350,000 Mann berechnet; was bagegen Bernhardi (Denkw. Tolls III. 65—69. 493 ff.) geltend macht, scheint ihm aber mit schlagenden Gründen darzuthun, daß Napoleon am Anfang des Feldzugs 440,000, die Berbündeten 493,000 Mann vereinigt hatten. Für jene höhere Berechnung der französischen Streitkräfte haben wir auch Marmonts Zeugniß (Mem. V. 135.)

<sup>\*\*\*)</sup> Das Folgende aus handschr. Briefen und Auffätzen Knesebecks, Tolls, Grolmans, Bopens u. A.

<sup>†)</sup> In der Bollmacht Tolls heißt es: Au moment où l'Autriche va faire cause commune avec l'Empereur de toutes les Russies — — S. A. Monseigneur le Prince de Schwartzenberg — a manifesté le désir de se concerter sur le plan d'opérations, que nous jugeons le plus avantageux. Es wird ihm dann besonders anempsohlen: Vous voudrez dien appuyer sur l'extrême importance, que nous avons mise à ne rien compromettre, tant que les forces de S. M. l'Empereur d'Autriche n'étaient point dans la situation qu'exigent les interêts communs, et vous ferez sentir, que dans ce seul but, que nous avons évité dans cette dernière periode un engagement décisif et que nous nous

tion war auch ein Plan beigelegt, ben man im ruffischen Sauptquartier aus-Es waren barin brei Möglichkeiten angenommen: als erfte und wahrscheinlichfte, daß Napoleon nur eine fleine Macht gegen bie in Schlefien stehenden Streitfrafte bes Feindes gurucklaffen und ben Reft am linken Ufer ber Elbe concentriren wurde, um sich mit Uebermacht auf Defterreich ju In biefem Falle muffe man ben Defterreichern eine Berftartung von 25,000 Mann nach Böhmen fenden, fo daß fie den Feind nicht nur abwehren, fondern angreifen könnten, und zugleich mit der ruffisch-preußischen hauptmacht gegen Dresben aufbrechen. Gollte bagegen Napoleon fich zwischen Elbe und Dber concentriren, so erschien es am paffenbften, mit ben Defterreichern, mit Bulow und Wingingerode im Ginverständniß auf ihn lodgugeben. In bem dritten und am wenigften mahrscheinlichen Falle, daß Napoleon seine Sauptmacht gegen die Aufstellung in Schleften vereinigt hielte, follten die Defterreicher gegen Bittau vorgeben, die preußisch-ruffische Armee gegen Görlit aufbrechen, wo ber hauptschlag erfolgen konne. Sowol die Defterreicher als die Corps von Bulow und Wingingerobe hatten bann im Rucken und in ben Flanken bes Feindes zu operiren.

Toll war mit ber Aufnahme bei ben Defterreichern zufrieden. Ich kann wohl fagen, schrieb er, ber gute Geift bes Commandirenden der öfterreichischen Armee wie auch deffen Generalquartiermeisters Radepty brachte es fo weit, daß wir in einigen Stunden über ben Operationsplan einig waren. "sehr wahrscheinlich" war auch hier angenommen, daß Napoleon nur "ein Rideau von Poften" in Schlefien zurucklaffen und fich mit feiner ganzen Macht auf bas linke Ufer ber Elbe gurudgiehen werbe, um fich feinen Berstärkungen und Magazinen zu nähern. In biefem Falle follte bie ruffischpreußische Macht sofort dem Feinde folgen, Winkingerobe besgleichen gegen ihn vorgeben, Bulow bei Roslau die Elbe überschreiten. Während die Desterreicher, burch 25,000 Ruffen verstärkt, ihre Richtung auf Leitmerit nahmen und hier die Elbe überschritten, um dem Feinde in die rechte Flanke ju fallen, rudte bas ruffifch-preußische heer zwischen Dresten und Torgau über ben Strom; Bulow hatte bann Wittenberg und Torgau, Worongoff Magdeburg zu beobachten. Für die übrigen Fälle waren ähnliche Magregeln festgesett, wie fie ber ruffische Entwurf enthielt.

Unter dem Eindrucke dieser Verabredungen schrieb Anesebeck am 20. Juni ein Gutachten über die nächsten Kriegsoperationen. Er nahm als disponible Macht, wenn Desterreich beitrat, etwa 400,000 Mann an. Aber man dürse sich, meint er, durch diese Zahl nicht blenden lassen. "Bo ist der Feldherr dieser Macht, der allein über sie disponirt?" Anesebeck denkt sich drei Gruppen: 150,000 Desterreicher in Böhmen, 150,000 Russen und Preußen in Schle-

sommes crûs obligés de ceder du terrain pour gagner du temps. Das Aftensftick ist jetzt von Bernhardi veröffentlicht. S. III. 26. 485 f.

sien, 90,000 Russen, Preußen und Schweben in ber Mark; wurden biese drei Armeen getrennt und ohne Zusammenhang handeln, so werde Napoleon leicht über sie Herr werden. Dazu musse man erwägen Preußens Erschöpfung, das seine letten Mittel aufgeboten und bei einem unglücklichen Schlage nur noch der Armee mit Viken und Heugabeln, ihrer Volkswuth und Verzweiflung vertrauen durfe. Rußlands Kriegskräfte seien durch den vorangegangenen Krieg sehr angestrengt, die Verbindung mit seinen Hulfsquellen schwer und weitläufig, der Wohlstand tief erschöpft und das Land des Friedens bedürftig. Desterreich gehe schwer in diesen Krieg und sei durch schlechte Verwaltung des Heer- und Finanzwesens heruntergebracht.

Gin Krieg an ber Donau führe Napoleon auf fein natürliches Rriegs. theater zurud. Napoleon, ichließt baraus Rnefebed, wird baber, fo wie fich Defterreich erklart bat, bas Rriegotheater entweder nach Bohmen ober an bie Donau versetzen und auf Defterreich seinen Sauptschlag richten. Er wird Diefen Schlag auf die Berechnung grunden, diefer avancirten Macht auf den Sale zu fallen, ehe die andern zu ihrer Unterftutung beran fein konnen. Die Macht, die fich bei Burgburg gesammelt, wird ohne Zweifel bei biesem Angriff auf die Defterreicher mitwirken. Auf diefen Fall paffe aber die jungft getroffene Verabredung nicht; die Entfendung eines fleinen Gulfscorps laffe Rapoleon immer die Ueberlegenheit. "Wollen wir alfo nicht einen glucklichen Erfolg freiwillig aus ben Sanben geben, fo muffen wir uns vorbereiten, fogleich während tes Waffenstillstandes mit 130—140,000 Mann nach Böhmen zu marschiren, damit wir wo möglich noch zu der österreichischen Urmee stoßen, ebe sie von den beiden in Böhmen eindringenden Armeen zu einer Schlacht genothigt worden ift. Sollte fich aber Napoleon nicht fur jene Operationen entscheiden, fondern mit der einen Urmee in Schlefien gegen uns, mit ber zweiten gegen bie Defterreicher in Bohmen bleiben und vorzubringen fuchen, ober mit ber einen befensiv, mit ber andern offensiv agiren wollen, so wurden wir ein viel gunftigeres Spiel haben; wir wurden von der Mark, von Schlesien und von Böhmen zuerst gegen die an der Elbe oder in der Lausit befindliche französische Urmee losbrechen muffen und es ift alsbann mahrscheinlich, bag uns ber Gieg werben wurde." Eben barum glaubte Anefebeck nicht an diese Bewegung Napoleons, noch weniger an einen Marich auf Berlin. Gein Resultat war: "Cobald Desterreich fich erklart hat, muffen wir eilen, die hauptarmee in Schlefien mit der öfterreichischen Die combinirte Nordarmee muß alsbann über in Böhmen zu vereinigen. Dresden immer in der nachsten Flanke auf die Communication Napoleons bruden, stets so nahe als möglich bei ber Hauptarmee und ja nicht in einer ercentrischen Operation nach Nordbeutschland; dies wird erobert werden, wenn wir Napoleons Macht geschlagen haben, fonft nicht."

In benfelben Tagen überreichte auch Müffling bem König ein Gutachten über die Operationen (25. Juni). Er faßte den noch immer möglichen Fall ins Auge, daß Defterreich keinen thätigen Antheil am Kriege nahm, und suchte die geläusige russische Anschauung zu bekämpfen. Nach seiner Meinung war es in diesem Falle das Rathsamste, aus Schlesien aufzubrechen und bei Erossen oder Frankfurt die Oder zu überschreiten; nur dann werde man Berlin und die Niederelbe, sowie den Vortheil der Bülow'schen Stellung nicht preisgeben. Die Russen zwar, fügt er hinzu, sähen nicht ein, wie man auf einen Landstrich von 500 Duadratmeilen großen Werth legen könne; viele ihrer Generale meinten, sie könnten sich nur mit Vortheil an der Weichsel schlagen. Der Standpunkt, von dem aus sie "mit wenigen Ausnahmen" den Krieg ansähen, könne freilich niemals der Standpunkt eines Preußen sein.

Auch von anderer Seite liefen Auffate und Gutachten über die Operationen ein. Es wurde barauf hingewiesen, bag in ben Berabredungen, bie Toll getroffen, Bulow als ifolirt vom Kronpringen von Schweden betrachtet fei, was mit ben früher an Bernadotte gegebenen Bufagen nicht im Ginklang stehe. Borftell namentlich verwandte fich mit Barme dafür (22. Juni), daß bem Kronprinzen ber Oberbefehl über bie Armee im Norden übertragen werde. Bernadotte habe ben Ruf eines geschickten Generals, eines redlichen Mannes und eines perfonlichen Feindes von Napoleon erworben; er werde gewiß im eigenen Intereffe biefe Eigenschaften zu bewähren suchen. ein zweidentiges Benehmen bringe ihm Gefahr, bas Schickfal bes letten Ronigs von Schweben zu theilen. Auch Boyen war der Ansicht (21. Juni), die im Norden ftebenden Truppen Preugens, Ruglands und Schwedens mußten in Einer hand vereinigt werden. Dagegen theilten er und Borftell die Meinung Anefebecks nicht, bag ein Angriff auf Berlin nicht zu beforgen fei; fie brangen beibe barauf, biefen Fall mit in Rechnung zu ziehen und unter allen Umftanben Berlin nicht ohne entscheibenbe Schlacht bem Feinbe gu überlaffen.

Diese mannigfaltigen Ansichten gewähren einen Einblick in die Situation eines gemischten Hauptquartiers, wo von den drei verbündeten Monarchen keiner den Beruf in sich fühlte, der leitende Oberfeldherr zu sein, wo die einflußreichsten Personen Männer von sehr verschiedener Begabung waren und die begabtesten zum Theil nur in zweiter Linie zur Geltung kommen konnten. In Allem, in der Kriegsleitung, in den einzelnen Anordnungen, in Requisitionen und in der Verpflegung prägte sich diese Vielköpsigkeit des Hauptquartiers aus — und das war es, was der feindlichen Führung, auch ohne Napoleons persönliche Virtuosität, eine unleugbare Neberlegenheit gab.\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Welch ein Eingreisen, schrieb Gneisenan am 4. Juli, von Jedem in jedes Andern Geschäftstreis hier stattfindet, davon haben Sie keinen Begriff. Es besiehlt: a) der General Barclay de Tolly, b) der König, c) der General Anesebeck, d) der IV.

Auf ben 10. Juli war eine Conferenz nach Trachenberg anberaumt, um dort den definitiven Kriegsplan festzustellen; auch ber Kronprinz von Schweden war dazu eingeladen. Er fand bei den beiden Monarchen Rußlands und Preußens eine freundliche Aufnahme und Kaiser Franz richtete von Brandeis aus einen sehr verbindlichen Brief an ihn; er selber war bemüht, einen möglichst günstigen Eindruck zu machen, was ihm auch damals gelungen ist.") Auf Kaiser Alexanders Vorschlag traten Vernadotte und sein Begleiter, General Löwenhjelm mit Toll und Knesebeck zusammen, um den Operationsplan zu entwerfen; am 12. Juli war er fertig und erhielt die Genehmigung der beiden Monarchen. Diebitsch brachte ihn dann nach Brandeis zu Kaiser Franz, der den Entwurf gleichfalls guthieß. \*\*)

In dem Plane war als allgemeine Regel angenommen, daß alle Streitfräfte der Verbündeten fortwährend gegen den Punkt zu richten seien, wo sich
die Hauptmacht des Feindes befinde; daher sollten die Corps im Rücken und
in der Flanke des Feindes auf dem kurzesten Wege gegen die Communicationslinie desselben operiren und die Hauptkräfte sich in einer Stellung besinden, von wo sie mit Leichtigkeit jeder Bewegung des Feindes zuvorkommen

General Blücher, e) Ich, f) ber General Dertel, (Polizeigeneral), g) ber General Haack, h) ber General Lottum, i) ber Staatskanzler. Hierburch werben so viele Lieferungen ausgeschrieben, daß die armen Landlente nicht wissen, wem zu gehorchen. Die Truppenabtheilungen lassen überdies nichts aus ihren Kantonirungsbezirken und die Festungscommandanten nichts aus ihrem Festungsumkreis. Es ist ein Krieg Aller gegen Alle."

<sup>\*)</sup> Der Brief bes Raisers Franz findet sich in Castloreagh letters VIII. 416. Daß dem König von Preußen Bernadottes Weise damals gesiel, äußerte er selbst gegen Graf Henckel (s. Erinnerungen S. 203). Ebenso heißt es in einem Briese d. d. Trachenberg 12. Juli: die Zusammenkunft ist ungemein wohl abgelausen, wider mein Erwarten ist der König für den Kronprinzen sehr eingenommen.

<sup>\*\*)</sup> So versichert Michailowsty-Danilewsty S. 124 f., wo auch der Plan selbst mitgetheilt ist. Nach Hendels Erinnerungen S. 202 f. hatte ihm sein Schwager Aneseded erzählt, er habe den Kronprinzen allmälig zu der Ueberzeugung bekehrt, daß Napoleon Dresden zu seinem Hauptstützpunkt wählen werde; man müsse ihn dort wie in einer Zwicknühle so sesthalten, daß eine starke Armee bei Töplitz, eine andere von Schlessen aus operire, und so wie er die eine angreisen wolle, müsse sie ein ein Gesecht annehmen, sondern so weit als möglich zurückweichen, die jenseitige aber sogleich angreisen. Sei er durch diese Operation mürbe gemacht und zuletzt genötligt, Dresden zu verlassen, so werde es in den Ebenen von Leipzig zu einer Hauptschlacht kommen. Was Knesedeck zu Trachenberg sür eine Meinung versochten, darüber liegen keine anderweitigen Zengnisse vor; was aber vierzehn Tage vorher seine Ansicht gewesen, ist oben aus seiner eigenen Auszeichnung mitgetheilt worden. Daß an dem Plane selbst und an seiner Annahme Toll den wesentlichsten Antheil hatte, ist durch die Mittheilungen Vernhardi's III. 50—54 dargethan.

Darum follte ferner furz vor bem Ablauf bes Waffenftillftanbes die Beeresabtheilung von 90-100,000 Mann, welche in Schlefien ftebe, nach Bohmen aufbrechen, um fich in furzefter Frift mit ben Defterreichern zu verbinden, und mit ihnen eine heeresmacht von 200-220,000 Mann bilben; Bernadotte follte, 15-20,000 zur Beobachtung bes Feindes bei Samburg und Lübed zurudlaffent, fich etwa 70,000 Mann ftart bei Treuenbriegen concentriren, um nach Ablauf bes Waffenstillstandes gegen die Gibe zu rucken, zwischen Torgan und Magdeburg über diesen Fluß zu gehen und nach Leipzig ju marschiren. Die in Schlesien noch zurückbleibende Armee hatte im Rücken bes Feindes nach ber Elbe zu folgen und eine Sauptichlacht zu vermeiben, außer wenn alle Vortheile auf ihrer Seite fein follten. Die bohmifche Urmee ergriff bie Offensive, je nach ben Umständen gegen Eger und Sof, ober in Sachsen, ober in Schlefien, ober nach ber Donauseite gu. Wenn Rapoleon, bieß es weiter, die Absicht haben follte, ber bohmischen Urmee guvorzukommen und fich gegen sie zu wenden, so wird ber Kronpring burch forcirte Marsche dem Feinde in den Rücken kommen; wenn Napoleon aber gegen den Kronmingen marschirt, so wird fich die bohmische Armee auf die Communications linie bes Feindes ftellen, um ihm eine Schlacht zu liefern. Alle verbundeten beere werden die Offenfive ergreifen: bas Lager ber Feinde wird jum Sammelplat der verbündeten Heere bestimmt. Die russische Reservearmee unter Bennigsen wird von ber Weichsel nach ber Ober in ber Richtung auf Glogau vorgeben; bie Blokade von Danzig, Moblin, Stettin, Ruftrin, Glogau, Magbeburg, Wittenberg, Torgau und Dresben wird den ruffischen und preußischen gandwehren übertragen.

Die drei Armeen hatten also die Offensive zu ergreifen, aber jede einzelne einem Schlage, den Napoleon mit vereinter Macht führen wollte, auszuweichen; bedrohte er eines der Heere, so war es die Aufgabe der andern, ihm in Flanke und Rücken zu fallen und dem bedrohten Theile Luft zu machen. Dies stete Vorrücken und Zurückweichen mußte allmälig die Macht des Gegners ermüden, einzelne glückliche Schläge sie bedeutend vermindern; war dies erreicht, so konnte man den Kreis enger um ihn schließen und zuletzt mit vereimigter Macht den entscheidenden Schlag gegen den geschwächten Gegner führen.

Nach dem Plane bildeten die alliirten Streitkräfte drei Heeresmassen: zuerst die hauptarmee in Böhmen, unter dem Oberbefehl des Fürsten Schwarzenberg, die aus 237,000 Mann Desterreichern, Russen und Preußen mit etwa 700 Geschüßen bestehen sollte; bei ihr befanden sich die verbündeten Monarchen. Dann die schlesische, die officiell auf 95,000 Mann Russen und Preußen mit 356 Geschüßen angegeben ward und deren Commando Blücher zugetheilt war, und drittens die Nordarmee unter Bernadotte's Commando. Sie sollte 154,000 Mann mit 387 Geschüßen enthalten, preußische, russische und schwebische Truppen, sammt den kleineren Gruppen der russische deutschen Legion

und der hannoverschen, hanseatischen, mecklenburgischen und dessauischen Contingente.\*)

In der Vermischung diefer Armeekorper pragte fich der Gedanke aus: alle biefe Boltermaffen, die jum Rampf aufgeboten waren, wie Gin großes Bange zu betrachten und barum bie einzelnen Armeen aus verschiebenen Beftandtheilen zu bilden. Nur die öfterreichische Geeresmaffe blieb ungetrennt, aber nicht ungemischt, fie hatte Ruffen und Preußen neben fich. ichen Streitkräfte waren in alle brei Armeen vertheilt; bei ber ichlesischen machten fie die Dehrheit aus, ftanden aber unter einem preußischen Führer; bie Preugen waren ebenso in brei Körper getrennt, ihre Sauptmaffe ftand bei ber Nordarmee und zwar von einem Schweden commandirt. Ruffen hatten keinen ber Oberfeldberrn für die brei großen Geere gestellt; dafür übte aber ihr Raiser im großen Sauptquartier einen vorwiegenden Ein-Nach feinem Bunfche war Schwarzenberg ernannt worden; feine Fursprache erwarb Bernadotte an der Berathung und Ausführung einen so wefentlichen Untheil. Auch holte er zum lebhaften Berdruß ber Defterreicher und namentlich ber Preußen feine militärischen Rathgeber aus ben Reihen frangofischer Ueberläufer; nach einander waren Moreau und Jomini an feiner Seite. Manche dieser Verhältniffe waren burch die politische Lage auferlegt und ließen fich kaum vermeiben. Aber erleichtert haben fie ben Rampf nicht. Im großen Hauptquartier hatte Schwarzenberg zwischen brei Monarchen, einer Menge Prinzen, vielen unberufenen Rathgebern und Dilettanten viel mehr eine diplomatische als militärische Aufgabe zu lofen; in Schlefien mußte Blucher ben Widerstand ber Ruffen, aus benen die Mehrheit feines Beeres bestand, erft überwinden; im Norden konnte Bulow feine Siege nur im Wiberfpruch mit bem schwedischen Obercommando erringen.

Diesen verschlungenen Berhältnissen gegenüber hatte Napoleons Führung freilich einen unschätzbaren Borzug. In seiner hand lag die Einheit des ganzen Oberbesehls; sein Genie schuf die Entwürfe, seine rastlose Thätigkeit bereitete die Mittel der Ausführung. Zudem waren diese Mittel nicht so beschränkt, wie die Bewunderer des Kaisers glauben machen möchten. Den 490,000 Mann, mit welchen die Berbündeten in Böhmen, Schlessen und der Mark ihn umstellten, hatte er 440,000 Mann entgegenzusetzen, Truppen, denen der Krieg nicht fremd war, ja die zum Theil wenigstens erprobten älteren Stoff der früheren Armeen enthielten. Die große Mehrzahl seiner Gegner bestand aber aus Neulingen im Krieg. Worin er freilich zurücks

<sup>\*)</sup> Die obigen Zahlen sind die officiellen, wie man sie zur Zeit der Trachenberger Berabredung berechnete. (s. Plotho II. 6 ff.) In einzelnen Bositionen abweichend sind die Angaben von Bernhardi, namentlich in dem, was die Bestandtheile der böhmischen Armee angeht. B. macht es wahrscheinlich, daß die Oesterreicher schwächer, die Russen stärker waren, als gewöhnlich angenommen wird.

stand, war einmal die Beschaffenheit der Reiterei; dann zeigte sich an physischer Ausdauer seine Mannschaft jener der Verbündeten nicht gewachsen und vor Allem sehlte der Schwung und die Energie der Begeisterung und des Hasses, welche seine Gegner, namentlich die Preußen, erfüllte. Auch war es seine letzte Armee, die er ins Feld führte; Frankreich war schwerlich im Stande, eine neue aufzubringen. Die Kriegslust in der Nation war geschwunden, wie der Eiser seiner Marschälle. Nur der Soldat hing noch vertrauensvoll an dem kaiserlichen Feldherrn; erschöpft, ausgehungert und ermüdet raffte er sich auf und wurde wie durch einen Zauberschlag ein anderer, sobald er den Kriegsherrn nur in der Nähe glaubte.\*) Aber die physische Kraft war nicht mehr die alte, das Drittheil Deutsche, die den fremden Fahnen nachfolgten, nicht mehr von derselben Festigkeit, wie vordem.

Als der Waffenstillstand abgelaufen war, hatte Napoleon bei Dresben und den nächsten Elbübergängen die Garden und das XIV. Armeecorps (St. Cyr) vereinigt, wohl über 80,000 Mann; in der Lausit, an der oberen Spree und Neiße standen das erste, zweite, siebente und achte Corps (Vandamme,

Die böhmische Armee enthielt barnach: 1) an Desterreichern eils Insanteries und brei Cavalleriedivisionen, nach ben wahrscheinlichsten Berechnungen (s. Bernhardi III. 70 ff. 509 ff.) etwa 110,000 Mann; 2) an Russen das Wittsgensteinsche Corps, ungefähr 33,000 Mann start; 3) das II. preußische Corps unter Kleist, 42,000 Mann. Die beiden letzteren Truppen standen unter Barclays gemeinsamem Besehl. Dazu kam 4) die Reserve unter Großfürst Constantin, bei der sich auch die 7000 Mann preußischen Garden besanden, zusammen 51,000 Mann start. Neben 110,000 Desterreichern standen also etwa 77,000 Russen und 49,000 Preußen.

Die schlesische Armee enthielt 1) bie russischen Corps von Langeron (31,000 M.), Saden (17—18,000) und die Corps von Korff und Pahlen (12,500), 2) bas I. preußische Armeecorps unter York, über 38,000 Mann stark. Im Ganzen also 99,000 Mann.

Die Nordarmee, von bem Kronprinzen commanbirt, enthielt 1) bas III. preuß. Armeecorps unter Bülow (40,000 Mann), 2) bas IV. preußische Armeecorps unter Tauenzien 38,000 Mann, 3) bie Schweben 18—20,000 Mann, 4) bie beiben russischen Torps von Wintingerobe und Woronzoff (24,600 M.). Dazu kam 5) bas Wallmobensche Corps an ber Nieberelbe, 27,000 Mann gemischter Truppen enthaltend. Dies wären 149—150,000 Mann. Dann gehörte noch bas Czernitschessische Torps mit über 4000 Mann und eine Bülow zugewiesene Kosalenabtheisung von 890 Mann bazu, was die Gesammtstärke auf 154,000 Mann brächte. Bernhardi nimmt 156,500 an; er zählt nämlich von Wallmobens Corps die 3000 Mann (Engländer und Anhalt-Dessauer) ab, die zu Stralsund in Garnison lagen, nimmt aber für die Schweden die stärkere Position von 24,000 Mann an, welche die officiellen Angaben berechnen.

<sup>\*)</sup> S. die bezeichnenden Zuge bei After, Schilberung ber Kriegsereignisse in und vor Dresben. S. 123, 124.

Victor, Rennier und Poniatowski) nebst ben Reitern von Latour-Maubourg und Rellermann, gegen 100,000 Mann; nach ben Marten bin waren einige 20,000 Mann unter Dubinot vorgeschoben; in Schlesien standen bem Feinde unmittelbar gegenüber an ber Katbach bas britte und fünfte Corps (Ney und Laurifton) nebft Gebaftianis Reitern, über 60,000 Mann, weiter rud. warts am Bober bas vierte, fechfte und eilfte Corps (Bertrand, Marmont und Macdonald) in einer Stärke von ungefähr 70,000 Mann. Die untere Elbe hielt Davouft. Go war ber gange Strom von ber Stelle an, wo er aus den bohmischen Bergen beraustritt, bis zur Mündung mit allen Keftungen noch in Napoleons Gewalt; Dresben felbft, als Mittelpunkt trefflich gelegen und feit Wochen eifrig verschangt, erschien als eine mächtige Stute Bohl fehlte es in feiner Umgebung nicht an Stimmen, feiner Stellung. bie es für beffer hielten, gleich jett Mittelbeutschland aufzugeben und sich auf die Bertheidigung bes Rheins zu beschränken, aber Napoleon wies folche Rathichlage ftolz zurud. "Raum gehn verlorene Schlachten, fagte er, wurden mich nöthigen, diese Stellung aufzugeben; es handelt fich hier nicht um ben Berluft diefer und jener Proving; unfere politische Neberlegenheit, unfere Existenz steht auf bem Spiel. Ihr fürchtet, ich ftebe bier zu fehr in ber Luft; war ich aber nicht zu Marengo, Austerlit, Wagram in einer noch gewagteren Stellung? Seit Arcole find alle meine Bewegungen Rubnheiten Dresten ift ter Stütpunkt, von welchem aus ich gegen Diefer Art gewesen. alle Angriffe Front machen will; nur muffen meine Stellvertreter überall, wo ich nicht bin, abzuwarten wissen und nichts bem Zufall überlaffen. Konnen die Allierten in fo ausgedehnten Operationen lange die Ginheit erhalten? Darf ich nicht vernünftiger Beife hoffen, sie früher ober fpater in einer falschen Bewegung zu überrafchen? Ich wiederhole es, zehn verlorene Schlachten follten mich faum zwingen, über ben Rhein zuruckzugeben, während eine einzige gewonnene uns vor die feindlichen hauptstädte bringen, bie Festungen an der Ober und Weichsel entsetzen und die Allierten zum Frieden zwingen würde. " \*)

Napoleon schien den ersten Angriff der Gegner von Often her zu erwarten; in dieser Richtung standen seine größten Massen, dorthin begab er sich selbst, als er am 15. August Dresden verließ und nach Baußen und Görlit aufbrach. Zu spät erfuhr er, daß vielmehr ein großer Theil der Streitkräfte in Schlesien nach Böhmen abmarschirt sei, um dort die haupt-masse zu verstärken, die sich eben in Bewegung setze, um aus den böhmischen Gebirgen nach Sachsen hervorzubrechen.

Hinter der Eger und Elbe, am dichtesten in der Umgebung von Budin, sammelten sich eben, als Napoleon nach der Lausitz ging, die 237,000 Mann des allierten Hauptheeres. Man erwartete, wie ein am 18. August entwor-

<sup>\*)</sup> S. Fain II. 26. 30.

seiner Operationsplan Schwarzenbergs zeigt, auf biefer Seite zunächst keinen Angriff; der Feind, glaubte man, werde sich in der Vertheidigung halten und die Offensive nur gegen den Kronprinzen von Schweden ergreifen. Es ist in diesem Fall, so sagte der Plan, eine unbedingte Nothwendigkeit, daß die Hauptarmee eine kräftige Offensive auf dem linken Ufer der Elbe in der Hauptrichtung gegen Leipzig ergreife. Bor dem 20. August freilich könne sie nicht an der Eger versammelt sein; die "hohe Kriegserfahrung" des Kronprinzen von Schweden verbürge es indessen, daß er in diesem Falle, bis zu dem genannten Zeitpunkte, des Feindes Kräfte zwar auf sich ziehen und fest-halten, jedoch jedem entscheidenden Schlage ausweichen werde, um auf das Schnellste und in der kürzesten Richtung auf Leipzig die Elbe zu forciren.

Die Nachrichten, daß sich ber Sauptangriff und Napoleon selber gegen die Nordarmee wende, waren übertrieben, allein die Boraussetzung, daß bier ber erfte Stoß erfolgen werbe, hatte boch guten Grund. Schon gleich nach dem Abbruch der Unterhandlungen, am 13. August, hatte der französische Kaiser ben Marschall Dubinot beauftragt, am 17. von Baruth nach Berlin vorzudringen und zugleich die Verbindung mit Magdeburg und Wittenberg, wie mit der untern Elbe herzustellen. Bon Magteburg aus follte ein Corps von 12,000 Mann ihn unterftüten; von hamburg Davoust mit 25,000 Franzosen und 15,000 Danen sich gegen bie preußische hauptstadt in Bewegung feten. Es find also, schrieb er an Marmont, 120,000 Mann, die in verschiedenen Richtungen auf Berlin marschiren. \*) Mit unverkennbarer Ungebuld hatte er diesen Plan ins Auge gefaßt: es galt, ben wichtigften Sit der preußischen Erhebung tödtlich zu treffen und burch ein furchtbares Erempel, wie er es über hamburg verhängt, der weiteren Volksbewegung eine Schranke au setzen. Denn er fürchtete biese Bewegung, auch wenn er ihre Kraft unterschätte. Dies Unterschäten freilich follte ihm jett verhängnifvoll werben. Er war nämlich überzeugt, daß bie Macht, die er gegen Berlin aufbot, binreichen werbe, ben Kronpringen von Schweben, beffen schielente Politik er gang richtig beurtheilte, eilig zum Rückzug zu brangen und bann bie preußiichen Streitfrafte, namentlich die Landwehr, aufzulöfen. Damit ware ein guter Theil der Ruftung Preußens zertrummert, er felbst in Norddeutschland Meister, die Berbindung mit hamburg, den Oderfestungen und Danzig vollkommen hergestellt gewesen.

Während Dudinot zu dem Ende gegen Berlin aufbrach, wollte Napoleon selbst die aus Böhmen und der Lausit anrückenden Massen des Feindes im Schach halten und damit die Operation auf Berlin beschützen. Seine Hauptstärke hatte er gegen Schlesien gerichtet, wo er den Russen und Preußen eine Schlappe beizubringen hoffte. Habe ich einmal, schrieb er, diese Corps vernichtet oder übel zugerichtet, dann ist das Gleichgewicht gebrochen, und ich

<sup>\*)</sup> Mém. du Duc de Raguse V. 199.

kann dann, je nach den Erfolgen der Armee, die auf Berlin marschirt, sie gegen Berlin hin unterstützen oder durch Böhmen der (österreichischen) Armee in den Rücken gehen, die sich nach Deutschland verirrt hat.\*)

Drum hing benn allerdings viel davon ab, wie sich ber Schlag entscheiden werde, ber eben gegen die preußische Hauptstadt vorbereitet ward.

"Der Kaifer hofft, so hatte Napoleon an Dubinot schreiben lassen, daß Gie mit einer Urmee wie ber Ihrigen ben Feind rafch gurudtreiben, Berlin einnehmen, die Einwohner entwaffnen, die ganze Landwehr und diesen Schwarm von Gefindel zerftreuen werden. Gollte bie Stadt Wiberftand leiften, fo können Ihre Zwölfpfunder Bresche schießen und 50 haubigen fie in Brand fteden; auf biefe Weise haben wir Wien, Madrid und andere Sauptstädte zur Uebergabe gezwungen." Das vierte, fiebente und zwölfte Armeecorps (Bertrand, Reynier und Dudinot) nebst Arrighi's Reitercorps waren zu bem Unternehmen bestimmt. Das vierte Urmeecorps bestand aus brei französischen, vier italienischen Regimentern und zwölf wurttembergischen Bataillonen; bas fiebente enthielt neben zehn frangösischen Bataillonen eilf fächlische, zwei Sägercompagnien und ein würzburgisches Regiment. Im zwölften Corps waren neun Regimenter Frangosen und ein illprisches mit eilf Bataillonen und acht Schwadronen Baiern, westfälischen Cheveauxlegers, Sufaren und darmstädter Dragonern vereinigt. Es waren also zum guten Theil Deutsche, benen bie Aufgabe zugewiesen ward, Berlin zu guchtigen. Im Ganzen waren es etwa 70,000 Mann, die Dubinot gegen die preufische Sauptstadt führte.

Die Nordarmee nahm eine weitläusige und zersplitterte Stellung ein. Wallmoden an der Niederelbe, fast drei Viertheile von Tauenziens Corps, die von Magdeburg an die untere Elbe und an die Oder detachirt waren und Woronzoff bei Magdeburg mußte man ohnedies abrechnen; dann blieben etwa 80,000 Mann übrig: Bülows Corps, der Rest von Tauenzien, die Schweden und das russische Corps Winsingerodes. Auch diese waren ziemslich auseinandergezogen. Die Schweden lagerten dei Charlottenburg, die Russen bei Spandau, Bülow war theils in Berlin theils südwärts von der Hauptstadt gegen Potsdam, Trebbin, Mittenwalde und Wusterhausen vorgeschoben, der Theil von Tauenzien, der nicht detachirt war, die Reserve unter Dobschüß, dehnte sich von der Spree nach der Oder hin aus. Den Kern dieser ganzen Macht bildeten die Preußen, deren ansehnlichste Rüstung hier beisammen war. Bülows vier Brigaden, — unter Prinz Ludwig von Gessen-Homburg, Thümen, Borstell, Krafft — enthielten ostpreußische und pommersche Linie, ostpreußische Jäger, neugebildete Reservebataillone, das wohle

<sup>\*)</sup> Es war bamals die Nachricht gekommen, die österreichische Armee in Böhmen habe die Bestimmung über Baireuth nach Franken vorzudringen.

bekannte Colberg'sche Regiment, märkische Landwehr, die Leibhusaren, die pommerschen Husaren, National- und Landwehrreiterei. Die Reservecavallerie unter dem tapferen Oppen vereinigte die brandenburgischen und westpreußischen Dragoner und Uhlanen, die schlesischen Husaren, pommersche und kurmärkische Landwehren. Dazu kamen zehn preußische und zwei russische Bateterien und vier Kosakenregimenter. Das Corps von Tauenzien, das Dobsschütz commandirte, war meistens aus Landwehr gebildet; die Infanterie umssafte kurmärkische, neumärkische und schlesische Landwehren, die Reiterei bestand aus märkischer, ostpreußischer und pommerscher Landwehrcavallerie.

Es war ein guter Theil der tüchtigsten neuen Wehrkraft, die das preußische Bolk zu den Wassen gestellt; die Truppen alle vom besten Geist besselt, ein Theil bei Halle und Luckau in Ehren erprobt, Landwehr und Linie in bestem Einverständniß. Darum dachten die preußischen Führer nicht anders, als man werde mit diesem Heere angriffsweise verfahren; das allein, meinte Bülow, entspreche dem Geist dieser Truppen und dem Interesse Preußens. Hatte doch auch der Trachenberger Kriegsplan das Ueberschreiten der Elbe und das Vorgehen auf Leipzig ausdrücklich als die Aufgabe dieses Corps bezeichnet.

Aber bamit war Bernabotte nicht gebient. Norwegen lag ihm mehr am herzen als Preußen mit feiner hauptstadt; feine Schweden wollte er sparen, mit den Franzosen es nicht völlig verderben. Während er durch einen insolenten Brief an Napoleon mit dem Kaifer ber Franzosen unversöhnlich brach, legte ber flaue Aufruf, womit er am 15. Auguft fein Beer begrußte, eine bemerkenswerthe Courtoifie gegen die Frangofen felbst an ben Tag. Er fprach von ihnen als "tapferen Männern", von den Drangfalen, die sie getroffen, und hielt ihren nationalen Aufschwung von 1792 seinen Truppen als Vorbild entgegen.\*) Es mochten ichon jest fuhnere Gebanken, als bie Erwerbung Norwegens, seinen Ehrgeiz locken und die französische Krone ihm als ein reizender Erfat fur die ichwedische erscheinen. Im Beere fühlte man bas bald heraus; während er in Berlin fich huldigen und als zweiten Guftav Abolf von bem gutmuthigen Bolke begrüßen ließ, war in ber Armee kein rechtes Vertrauen zu bem ehemaligen frangösischen Marschall vorhanden, bem unser Interesse so fremd war wie unsere Sprache. Napoleon kannte seinen Mann, wenn er zu Bubna in Dresben sagte: pour celui-là, il ne fera que piaffer, und gegen Dubinot bie Zuversicht aussprach: er werbe vor Allem feine Schweben ichonen wollen.

Gleich die ersten Unterredungen, die Bernadotte mit den preußischen

<sup>\*)</sup> Der Brief findet sich bei Castlereagh VIII. 350 ff., der Aufruf bei Friccius I. 250 ff. Wie er sich gleichzeitig in allem Ernst mit dem Project abgab, Naspoleon durch Kosaken abzufangen, ist bei Bernhardi III. 114. 519. und in den Denkwürdigk. eines Livländers II. 80 zu lesen.

Generalen hatte, versprachen nicht viel. Er äußerte fich beforgt über seine Aufstellung, beren Flügel bedroht mare, vor beren Front und in beren Ruden ansehnliche Festungen lagen; er sprach bie Bermuthung aus, daß Napoleon gegen ihn ben Sauptichlag führen werbe und er bann ohne Unterftugung von ben übrigen Geeren ihn pariren muffe. Die Klugheit gebiete baber, jedes Bagniß zu meiden und mit Vorficht in guter haltung abzuwarten, mas ber Feind beginnen werde. Das vielfach burchschnittene und fumpfige Terrain, burch bas bie Frangofen herandringen mußten, ichien ihm feinen besonderen Schutz zu gewähren; er fprach es noch nicht aus, aber es war zu errathen, bag er hinter ber Savel eine Stellung nehmen, alfo Berlin preisgeben wollte. Alles, was die Borftellungen Bulows von ihm erlangten, war: daß ber preufifche General mit seinem Corps, fudlich von Berlin, hinter ber Nuthe und Notte und Wingingerobe bei Brandenburg fteben bleiben burfte. Terrain bort ift mit fleinen Geen, Graben, Brüchen und Moraften vielfach burchschnitten und kann jum Theil nur auf langen Dammen paffirt werben. Durch fünftliche Ueberschwemmungen, Berhaue und Berschanzungen hatte man Diefen naturlichen Schut bes Terrains noch verftartt. Sinter Diefer Aufftellung und mit bem Rudhalt von Spandau ichien es nicht allzuschwer, felbft wenn ein erfter Angriff miglang, die Sauptstadt zu vertheidigen.

Um 19. August überschritt Dudinot, nachdem er zwischen Baruth und Luckau seine Streitkräfte vereinigt, die preußische Gränze. Bertrands Corps als rechter Flügel ging gegen Christinendorf und Jühnsdorf, Reynier in der Mitte durch die Niederungen zwischen Christinendorf und Nunsdorf vor; Dudinot zur Linken näherte sich Trebbin und nahm nach einem vierstündigen Rampse das Städtchen, das von nur drei Compagnien der Brigade Thümen mit ausdauernder Tapferkeit vertheidigt ward. Auch Reynier und Bertrand konnten nur langsam vordringen; ein paar Compagnien von der preußischen Borhut leisteten hartnäckigen Widerstand.

Der Kronprinz nahm jetzt seine losen und vereinzelten Streitkräfte etwaß enger zusammen. Tauenziens eine Division (Dobschütz) rückte von Berlin nach Kleinbeeren, zwei andere (Hirschfeld und Wobeser) wurden herbeigerusen Bülows Reservecavallerie stand schon bei Großbeeren, die Russen und die Schweden wurden näher herangezogen. Bülow sollte am frühen Morgen des 22. bei Saarmund, wohin auch die Schweden und Russen commandirt waren, in Schlachtordnung stehen, die Brigaden Thümen und Borstell hatten die Uebergänge an der Nuthe und Notte so lange als möglich zu vertheidigen.

Schon waren die Franzosen an der Nuthe angelangt; sie hatten drei Uebergänge vor sich, bei Thyrow, bei Wittstock und bei Jühnsdorf. Den letzteren sollte Bertrand, Reynier den bei Wittstock angreisen, während Dudinot gegen Thyrow vorrückte, das nach dem Fall der andern Uebergänge nicht zu halten war. Die Franzosen gingen nicht mit der Raschheit vor, die man früher an ihnen gewohnt war; erst am Mittag kam es zum ernstlichen

Rampf. Am heftigften wurde bei Wittstock gefochten. Gine französische und fächfische Division von Reyniers Corps griff bort an; nur wenige Bataillone von Thumens Corps, burch einige Regimenter und Batterien von Oppens Refervecavallerie unterftutt, hielten ben gangen Mittag ben lebhaften Unbrang bes Feindes glucklich auf und traten erft ben Ruckzug an, als bas Eindringen des Feindes in ein nahgelegenes Dorf, bei dem ein leichterer Uebergang war, die Besorgniß der Umgehung weckte. Während die Infanterie abzog, fuchten die Reiterei und das Geschütz den Feind noch aufzuhalten; die Batterien unterhielten eine Zeit lang ein wirkfames Feuer und wehrten zwei Angriffe bes Feindes gludlich ab. Ginem britten suchte Oppen durch eine kraftvolle Reiterattake zu begegnen, allein er war damit nicht glücklich. Den meiftens jungen Reitern fehlte noch bas technische Geschick zu folch einem Angriff, fo muthig auch die Ginzelnen in ben Feind eindrangen. Der Rudzug war nun unvermeiblich geworben. Nach bem Berluft von Wittstock war auch Thyrow nicht zu halten; bei Jühnsdorf, wo am leichteften durchzudringen war, ftand nur eine schwache Abtheilung Tauenziens, Die por bem überlegenen Feinde hatte weichen muffen. Go hatten bie Franzofen, wenn auch nach heftigem Rampfe gegen einen wenig zahlreichen Keind, ben Uebergang über die Nuthe forgirt und standen am Abend bes 22. auf ber Linie von Thyrow, Wittstock, Juhnsborf, also nur fünf bis sechs Bas jest noch zwischen ihnen und ber Stunden von Berlin entfernt. Sauptftadt lag, waren teine schwierigen Defileen mehr, nur ein Wald, ber burch einzelne Geen und Gumpfe burchbrochen, fich zwifden Gaarmund und Jühnsdorf hinzieht.\*) hatte man ihn passirt, so stand man auf dem fast ebenen und fandigen Terrain, bas fich fublich von Berlin ausbreitet.

Bernadotte hatte an diesem Tage eine Stellung bei Ruhlsdorf bezogen; bier ftand fein Centrum, bie Ruffen rechts gegen Jutergot, Bulow links gegen Beinersborf bin ausgebehnt. Bu ihm zog fich auch Borftell beran. alfo nur jener Bald, ber beibe Beere trennte; Bernabotte hielt am Ausgang beffelben auf einer janften Unhöhe, vor fich die Dorfer Groß- und Kleinbeeren, Diebersborf und Blankenfelbe. Diefe Aufftellung hatte freilich nur bann einen Werth, wenn man, ftatt abzuwarten, den Feind in dem Augenblick angriff, wo er in lauter getrennten Colonnen ben großen Wald paffiren mußte.

Darauf beuteten auch bie früheren Befehle bes Oberfeldherrn. Tage zuvor hatte feine Beifung gelautet, es mußten am andern Morgen alle Truppen zur Schlacht bereit fein. Freisich war bazu weder eine Dispofition entworfen noch fonft Unftalten getroffen. Bielmehr berief ber Kronprinz am Mittag einen Kriegsrath und war offenbar mehr bemüht, auf den

<sup>\*)</sup> In Bezug auf bas Terrain verweisen wir auf bie Karte in Oberft Wagner's Planen ber Schlachten 2c.

Rückzug, als auf die Schlacht vorzubereiten. Seine Stellung erschien ihm bebenklich; Napoleon selbst, meinte er, stehe mit Uebermacht gegenüber, während er zum großen Theile nur junge Truppen und Landwehr unter sich habe. Er sprach es nicht aus, aber er beutete es verständlich an, daß ihm ein Rückzug hinter Berlin das Näthlichste scheine. Dagegen erhob sich Bulow mit aller Entschiedenheit; "was ist Berlin?" — meinte wegwersend Bernadotte — "eine Stadt!" Mit gutem Grund wies Bulow darauf hin, daß die preußische Hauptstadt für einen Preußen und für die gemeinsame Sache eine größere Bedeutung habe, als jede beliedige Stadt. "Mich — sagte der General nachher voll Zorn zu seiner Umgebung — mich bekommt er nicht gutwillig dazu, daß ich über seine Brücke bei Moabit zurückgehe! Unsere Knochen sollen vor Berlin bleichen, nicht rückwärts."

Bulow hatte Recht; es handelte sich um mehr als nur um eine Stadt. Ein Hauptsitz der Bolksbewegung in Preußen, der Mittelpunkt der Kriegsrüftung in den alten Provinzen, die Stadt, die in drei Tagen 9000 Freiwillige zum Kampf gestellt, stand hier auf dem Spiele. Sollte man dem Feinde ohne Widerstand gestatten, daß er diesen Herd der deutschen Bewegung zerstöre, an den preisgegebenen Bewohnern seine Rache kühle und von
Berlin aus triumphirend verkünde: "die preußische Monarchie habe aufgehört
zu eristiren?!" Dem Schweden konnte es vielleicht einerlei dünken, ob er sich
südlich oder nördlich von Berlin mit dem Feinde maß, aber ein Preuße, ein
Deutscher durfte so nicht benken, so nicht handeln.

In bitterem Aerger schied Bulow aus dem Kriegsrath; eine ähnliche Stimmung herrschte im ganzen Lager. War doch die Vertheidigungslinie im Süden nur darum verloren worden, weil man, statt entschlossen vorzugehen, sich darauf beschränkt, ein paar Bataillone aufzustellen, deren fruchtlose Bravour die drei feindlichen Armeecorps natürlich nicht hatte aufhalten konnen! Stand nicht auch jett noch die Nordarmee viel zu weit ausgebehnt, gegenüber einem so zahlreichen Feinde? Und nun sollte man gar noch weiter zurückgehen! Zwar sprach Bernadotte, wie zur Beschwichtigung Bülows, beim Schlusse des Kriegsraths abermals den Entschluß aus, eine Schlacht zu liefern, aber wer konnte sich nach dem, was vorausgegangen, darauf verlassen? Die Aufstellung, die er eben jett nahm, sah wenigstens einer Disposition zur Schlacht nicht ähnlich.

Bei Heinersdorf, drei bis vier Stunden südwärts von Berlin, war Bülow; die Brigaden Thümen und Oppens Reiterei kamen noch in der Nacht von Wittstock zurück und stellten sich ebenda auf; zur Linken näherte sich Borstell. Zur Rechten hielten die Schweden in Ruhlsdorf, die Russen bei Jütergotz. Tauenziens eine Abtheilung blieb vorerst eine starke Stunde südwärts von Heinersdorf, bei Blankenfelde, vorgeschoben; seine anderen Brigaden waren noch auf dem Marsch und konnten kaum am andern Tage eintressen. So waren die einzelnen Corps auf mehrere Meilen

weit ausgedehnt und die ungeduldig erwartete Disposition zur Schlacht kam nicht.

Dem Feinde am nächsten stand Tauenzien mit seiner Brigade; Blankenfelde liegt gerade am Ausgang des Waldes, zwischen sumpsige Niederungen
und den schmalen Arm eines nahen Sees eingeengt, nur in mäßiger Entfernung von Jühnsdorf, das Bertrands Corps schon besetzt hielt. Bon den
zwanzig Bataillonen, welche die Brigade im Ganzen zählte, waren sechszehn
Landwehr; die Neiterei bestand nur aus Landwehr. Gleichwohl war der General entschlossen, dem Feinde nicht auszuweichen, denn seine Stellung schien
auch mit mäßigen Kräften zu vertheidigen. Wie peinlich ward er überrascht,
als noch am Abend eine Ordre des Oberseldherrn kam: er solle am andern
Mittag, dem 23. Aug., wenn der Feind bis dahin nicht angriffe, sich auf die
Höhe bei Berlin, den setzigen Kreuzberg, zurückziehen; ja in der Nacht kam
ein zweiter Besehl, er solle den Rückzug sogleich antreten. Tauenzien beeilte sich freilich nicht, noch während der Nacht den Besehl auszusühren, und
als der Tag kam, half ihm der Feind aus der Verlegenheit.

Am Morgen des 23. August näherte sich Bertrands Corps von Jühnsborf her. Tauenzien hatte vom fünften Reserveregiment, dem einzigen, was er an Linie besaß, einen Theil als Tirailleurs in den Wald gesendet, einen andern an dessen Saum aufgestellt. Im Walde kam es alsbald zum Kampf; an einer lichten Stelle, die etwas erhöht war, bemerkte man die Spitzen von mehreren Infanteriecolonnen mit Geschütz. Aber der Feind mied einen nachdrücklichen Angriss; Bertrand, von den drei seindlichen Corps am weitesten vorgeschoben, wollte sich nicht mehr vorwagen, ehe auch Reynier und Dudinot auf gleiche Höhe angelangt waren. So begnügte er sich mit einer Kanonade, die von den Preußen lebhaft erwiedert ward, und wich dann wieder nach Jühnsdorf zurück. Der Rückzug kostete ihm einige hundert Gefangene. Um zwei Uhr Nachmittags hatten beide Theile wieder ihre Stellungen vom Morgen, und es war vollkommene Ruhe auf dem Kampsplatze eingetreten.

Weiter rückwärts, wo das Gros der Nordarmee stand, war der Morgen ruhig verlaufen; Bernadotte traf keine Anstalten zur Schlacht. Aber Bülow hörte bei Heinersdorf den Kanonendonner, der aus dem Walde von Blankenfelde hertönte; er sah die Gefahr vor Augen, daß der Feind bei diesem Dorfe oder bei dem nahen Großbeeren aus dem Gehölze in die Ebene hervorbrechen, sich mit überlegener Macht zwischen ihn und Tauenzien in die Mitte wersen und nach Berlin vordringen werde. Rasch entschloß er sich, dorthin zu eilen, wo der Schall des Geschützes die Gesahr anzeigte. Der Kronprinz gab widerstrebend die Zustimmung, befahl aber, als Bülow ausbrach, der Brigade Hessen-Homburg, bei Heinersdorf zurückzubleiben und schickte auf die Botschaft, daß eine feindliche Celonne gegen ihn selbst im Anmarsche sei, Bülow die Weisung nach, sofort in seine Stellung bei Heis

nersdorf zuruckzukehren. Allein es wandte sich bald so, daß die Entscheidung ber Dinge bem Bereich seines Einflusses entzogen ward.

Wie Bulow fich bem Walbe naberte, ließ ber Ranonenbonner allmälig nach; bas Gefecht zwischen Tauenzien und Bertrand war zu Enbe. Revniers Corps war von Wittstock ber im Unmarich; die Ermüdung der letten Tage hatte beffen Aufbruch verzögert, ein machtig ftromender Regen erschwerte bas Fortkommen. Erft in ben Nachmittagsstunden naberte fich bie Vorbut aus bem Balbe ben Dorfern Groß- und Kleinbecren. Dem Corps Renniers fiel offenbar bie Sauptaufgabe gu; wahrend Bertrand gu feiner Rechten Tauengien nur beschäftigte, das Corps Dudinots zur Linken gemachlich vorging (der Marschall felbst blieb in Trebbin) — lag vor Repniers Front der offene Raum, ber nach Berlin hinführte. Daß ber Feind fo nabe sei, mochten die Franzosen nicht erwarten; sonst hätte wohl Reynier sein Corps bichter zusammengeschloffen und Dudinot bas feine mehr gur Gile ange-Dagegen hatte Bulow bie Wichtigkeit bes bebrohten Punktes rafc erkannt; wiewohl er nach feiner Unkunft keinen Feind vor fich fab, hatte er boch Großbeeren mit einigen Bataillonen und den Leib-hufaren besetzen laffen; mit der Maffe war er wieder naher nach Beinersborf gurudgezogen. Auf ber leifen Erhöhung vor bem Dorfe hielt er mit ben Brigaden Krafft und Thumen bas Centrum; feine Rechte bilbete Beffen-Somburg, links schloß sich Borstell an. hinter bem Dorfe hielt Oppen mit ber Reserve-Cavallerie.

Es war nach brei Uhr Mittags, als Reyniers Corps aus dem Walde gegen Groß- und Kleinbeeren hervordrach; die sächsische Division Sahr an der Spike, an sie schloß sich eine französische unter Durutte und die sächsische Reiterbrigade; weiter rückwärts folgte die sächsische Division Lecoq. Bei Großbeeren stand nur jene kleine Vorhut, die Vilow zurückgelassen; auf sie warf sich jetzt mit lebhaftem Eifer die Division Sahr. Es entspann sich ein kurzer aber hikiger Rampf; die Sachsen drangen stürmend vor, ihre Granaten zündeten Großbeeren an, die schwache preußische Abtheilung räumte von der Uebermacht gedrängt das brennende Dorf. Es war gegen füns Uhr, als Reynier dort seine Aufstellung nahm. Seinen rechten Flügel lehnte er an Großbeeren und die dortigen morastigen Wiesen, seine Front breitete sich auf einer sansten Anhöhe westlich vom Dorfe aus, seine Linke lehnte sich an ein Gehölz. Seine Geschütze bestrichen das Terrain, welches nach Heinersdorf hin abfällt, um erst bei diesem Dorfe sich wieder zu heben.

Es lag offenbar nicht in Reyniers Absicht, sich an diesem Tage noch zu schlagen; er verfolgte die abziehende preußische Abtheilung nicht, erwartete vielmehr die Annäherung der andern Corps, namentlich Oudinots zu seiner Linken, und glaubte für heute das Tagewerk beendet. Der strömende Regen mochte seine Sicherheit gegen einen seindlichen Angriff bestärken. Er ließ ruhig seine Leute lagern und nahm sein Quartier im Dorfe; obwol nur

viertausend Schritte vom preußischen Lager entfernt, stellte er nicht einmal Borposten aus, um sich gegen einen plötzlichen Anfall zu decken.

Indeffen batte fich aber Bulow fertig gemacht jum Angriff. Die Gefahr, die er geahnt, daß der Feind bei Großbeeren versuchen wurde, das Nordheer zu durchbrechen und auf Berlin loszudringen, war nun wirklich nahe gerückt, allein noch war es Zeit, ihr zu begegnen. Die brei Corps, bie Dudinot heranführte, waren noch nicht vereinigt, nur eines hatte fich mit einer gewiffen Sorglosigkeit vorgeschoben; wenn man rasch vorging, konnte man seine Verwegenheit strafen, bevor die 70,000 Mann bes Marschalls vereinigt waren. Bulow hatte daber keinen Zweifel, was zu thun fei: er wollte fich folagen. Im Rreife ber Officiere war es besonders Major Reiche, ber ben General barin bestärkte und einen raschen Angriff verfocht statt bes demoralifirenden Rückzuges. Bon Bernadotte freilich war eben der Befehl gekommen, ben Ruckzug gegen Berlin anzutreten; bort, hieß es, wolle er jur Rettung ber hauptstadt eine Schlacht liefern. Bulow war auf's tieffte erregt; er fah die Niederlage vor Augen, wenn dieser Befehl vollzogen ward. Der schien es glaublich, daß Bernadotte unter ben Mauern ber Sauptstadt die Schlacht liefern wurde, ber er in gunftigerer Lage ausgewichen war? Und wenn er es that, war es bann wahrscheinlicher, gegen die vereinte Macht bes Gegners zu fiegen, als jest gegen bie getrennte?

Bulow faßte einen kuhnen, in jeder andern Lage bedenklichen Entschluß; er wollte angreifen auf eigene Hand. Major Reiche follte hinüber zum Kronprinzen, es ihm melden und ihn um Mitwirkung bitten; während dem brach er auf gegen den Feind. Es soll, so lautete seine Disposition, zuerst der rechte Flügel des Feindes angegriffen, das Dorf Großbeeren wieder erobert und indem so sein Gentrum durchbrochen wird, auch seine Flügel zum Rückzug in die Defileen genöthigt werden. Die Brigade Hessen-Homburg auf der Rechten, Krafft auf der Linken, Thümen als Reserve, Oppens Reiterei hinter den Flügeln — so setzte er sein Corps in Bewegung; Borstell sollte über Kleinbeeren auf Großbeeren in des Feindes Flanke marschiren und seinen rechten Flügel umgehen. Vor der Front der Angriffslinie suhren sechs Batterien auf, um ihr Feuer auf Großbeeren zu richten.

Es waren im Ganzen gegen 40,000 Mann; eine hinreichende Macht, um es im Nothfall mit zwei feindlichen Corps aufzunehmen, mehr als genug, um Reynier allein eine Niederlage zu bereiten\*). Mit freudigem Jubel begrüßten die Truppen den Befehl zum Aufbruch. Das ermüdende Hinzund Herziehen der letzten Tage, der niederschlagende Zweifel in den guten Willen des Oberfeldherrn, der Hunger und der dicht strömende Regen — Alles war vergessen, als es vorwärts gegen den Feind ging. Die Brigade

<sup>\*)</sup> Bon ben 40,000 Mann, die Billows Corps zählte, waren 3½ Bataillone und 5 Escabronen betachirt. Es blieben 37 Bataillone und 40 Escabronen.

Borftell war eben erst nach einem mühevollen Marsch von brei bis vier Meilen durchnäßt bei Bülow angekommen; ohne auszuruhen und zu effen ging sie mit freudigem Hurrah zum Angriff vor.

So siel der Bürfel zum Kampf; Bernadotte konnte es nicht mehr hindern. Als Reiche bei ihm ankam, hörte man schon die Kanonen von Großbeeren. Der Oberfeldherr that verdrießlich und sprach von Eigenmächtigkeit; von einer Unterstützung wollte er nichts wissen. "Ich habe den Feind vor mir; Ieder schützt seine Front." Alles, was Reiche erlangte, war, daß er den Angriff nachträglich billigte. Der Kampf war schon in vollem Gang, als General Löwenhjelm mit dem Befehl, "Großbeeren wieder zu nehmen," bei Bülow eintraf. "Kann ich im unglücklichen Falle auf Unterstützung rechnen?" fragte Bülow. "Davon," lautete die Antwort, "hat der Kronprinz nichts gesagt." Zum Glück brauchte man seine Hülfe nicht.

Nach fünf Uhr waren die Preußen im Anmarich auf Großbeeren; ein fraftvolles Geschützeuer von sechszig Kanonen, die spater auf 80 verstärkt wurden, verfundete bem Feinde ihre Anfunft. Repnier war forglos und überrascht; er hatte erst an ben Angriff nicht glauben wollen und suchte auch, als bie preugischen Geschate ibn eines Befferen belehrten, Die Entscheidung mehr auf feinem linken Flügel, wo er Dubinot erwartete, als im Centrum und zur Rechten, wo Bulows hauptmaffe im Anzug war, Borftell feine Flanke umging. Gine Stunde etwa hatte bas Geschützeuer gedauert, als Bulow ber Brigade Krafft Befehl gab, Großbeeren mit bem Bajonnet anzugreifen. Im Sturmichritt brangen bie Bataillone vor, indeß ber Feind fein Kartatichenfeuer verdoppelte; mit gefälltem Bajonnet und freudigem hurrah warfen fich bie Preugen auf die Batterien und auf bas feindliche Fußvolt. Gewehrfeuer horte man wenig an biefem Tage; ber Regen hatte bie Läufe mit Baffer gefüllt, Bajonnet und Rolben mußten heute ben Ausschlag geben. Während die Preugen gegen bie fachsische Division bier Bahn machten und fich ein wildes Sandgemenge in bem brennenden Dorfe entspann, war auch Borftell von Kleinbeeren her aufgebrochen, warf mit Ueberlegenheit die Gegner zurud und brang von ber andern Seite in Groß. beeren ein. Die Sachsen schlugen fich mit einer Ausbauer, die einer befferen Sache werth gewesen mare; aber ihre Lage war verzweifelt. Auf zwei Geiten des Dorfes von einem übermächtigen Seinde angegriffen und in ungeftumem Anprall ichon Mann an Mann gedrängt, mußten fie weichen, wenn fie ber völligen Vernichtung entgeben wollten. Ohne schweren Verluft war auch diefer Rudzug nicht auszuführen; Maffen wurden abgeschnitten, ins Baffer gebrangt, mit bem Rolben erschlagen, viel Geschütz verloren. entging schwer verwundet General Sahr selber ber Gefangenschaft; zwei Bataillone, mit benen er ben letten Andrang aufzuhalten gesucht, wurden fast vernichtet. Bergebens fandte Reynier bie Division Durutte zur Unterftugung

nach dem Dorfe; sie that es heute ihren früheren Leistungen nicht gleich. Bon Borstell mit Kartätschen empfangen, wartete sie den drohenden Bajonnetsangriff nicht einmal ab, sondern eilte in wilder Flucht, mit Preisgebung von Geschütz und Munition, nach dem Walde zurück; ein paar Bataillone, die sich zum Viereck formirten, wurden von den preußischen Reitern zersprengt. Indessen war auch die Anhöhe zur Seite von Großbeeren, auf welcher Reynier sein Centrum aufgestellt hatte, von der Brigade Hessen-Homburg mit dem Bajonnet erstürmt worden; der Feind war aus allen Stellungen gesträngt.

Reynier gab ben Befehl zum Ruckzug; die fachfische Division Lecog, die am wenigften gelitten, follte ihn beden. Durch ein großes Biereck von fechs Bataillonen und durch Geschütz suchte fie ben Andrang ber Gieger abzuwehren, indeß die einbrechende Nacht die Flüchtigen vor rascher Verfolgung In diefen letten Momenten bes Rampfes tam die Nachricht, es zeige sich auf dem rechten Flügel der Preußen feindliche Reiterei; es war richtig; von Arrighi's Reitercorps hatte ein Theil auf den Kanonendonner bin seinen Marsch beschleunigt und naberte sich bem Schlachtfeld; auch von Ondinots Corps war eine Infanteriedivision im Anmarsch. Sie kam freilich nur eben zeitig genug, um Reyniers Niederlage zu feben. Doch hatte Bulow ben Oberfeldherrn alsbald davon in Kenntniß gesetzt und der entschloß sich auch, eine reitende Batterie unter Oberft Cardell mit einer Bedeckung von Susaren und Jägern nach bem Schlachtfeld zu fenden. Als fie fam, war freilich Alles entschieben; bas fachfische Biereck war in ben Balb gurudgebrangt, von Arrighi's Reiterei war eine Abtheilung, Die sich vorgewagt, burch pommersche Cavallerie und die Leibhufaren hart mitgenommen worden — die Schweben kamen juft noch recht, ben Geschlagenen einige Schuffe nachzusenben. Darauf befchrantte fich ihr Antheil an ber Schlacht\*).

Die Franzosen hatten an Mannschaft 3—4000 Mann, darunter 1500 Gestangene verloren; vierzehn Kanonen und 2000 feindliche Gewehre blieben als

<sup>\*)</sup> So versichert Friccius (I. 271), ber bas Königsberger Landwehrbataillon anssührte. Plotho II. 141 bagegen und auch Reiche S. 300 geben an, bas Eingreisen der Schweben sei von Nutzen gewesen. Das Borgeben von Arrighis Reiterei und Guilleminots Infanterie, bas völlig mißlang, hat den Franzosen Anlaß zu der frechen Lüge gegeben: Guilleminot habe am Abend das Schlachtseld wieder erobert und der Rüczug sei nur dem Weichen der Sachsen zuzuschreiben. S. Fain manuscrit II. 302. Muthlos gewichen war aber an diesem Tage nur die Division Durutte, die dis auf ein würzburger Regiment aus lauter Franzosen bestand. Nach dem sächsischen Bericht hatte der französische General Devaux sogar verlangt, die sächsischen Uhlanen sollten auf seine sliehende Division einreiten, um sie wieder vorwärts zu treiben! Die Franzosen bleiben aber dabei, wie z. B. noch neuerlich Thiers, den "heroischen Widersstand" der Division Durutte zu rühmen und alle Schuld des Mislingens auf die Sachsen zu wersen.

Trophäen in den Händen der Sieger, die ihren Berluft auf 150 Todte und 900 Verwundete berechneten. Sind gleich in diesem denkwürdigen Kriege Kämpfe ausgesochten worden, deren Dauer und Opfer die von Großbeeren weit überragten, so zählt doch die Schlacht vom 23. August zu den wichtigsten Ereignissen dieses Jahres. Schon daß sie die erste Siegesdotschaft in dem wiederbegonnenen Freiheitskampfe brachte, war von Bedeutung. An diesem Tage hatte aber auch die Landwehr ihre erste schwere Probe glänzend bestanden. Es war nur Eine Stimme darüber, daß sie alle Erwartung übertroffen hatte. Mit heiterem Muthe zog sie in den Kampf, unerschüttert ertrug sie die ersten Kugeln, die in ihre Reihen schlugen, rasch wurden die Lücken ergänzt, überall herrschte Ruhe und Besonnenheit\*). Wo es zum Handgemenge kam und das Gewehr versagte, gingen sie wie rechte Naturkinder des Krieges mit dem Kolben an die blutige Arbeit. Das bekannte "et fluscht better" stammt von Großbeeren her\*\*).

Die Rettung von Berlin war ein koftbarer Preis bes Gieges. nicht zu berechnen, was geschah, wenn in bemfelben Augenblick, wo bie große Armee ber Berbundeten bei Dresben eine Niederlage erlitt, die Frangofen in bie preußische Hauptstadt einzogen. In Berlin war man benn auch mit peinlichster Spannung ben Greigniffen ber letten Tage gefolgt. Die langen Buge flüchtender Bauernfamilien und die Transporte der Berwundeten von Wittftod hatten die Unnaherung bes Feindes bereits verfundet; Bernadotte's binund hermariche und Ruckzugsbefehle erfüllten mit banger Gorge; was ber Stadt bevorftand, wenn er fie preisgab, ließ fich erwarten. Die Frangosen hatten ja übermuthig angekundigt, Berlin folle gezüchtigt werden; bas Gerucht fand wohl Glauben, bem fiegreichen Feinde fei eine Plunderung ber Hauptstadt versprochen. Des Sieges selbst glaubte sich Napoleon so ficher, baß er voreilig im Moniteur vom 30. August verkunden ließ, Berlin sei besetzt. Darum war die Stadt gleichsam mit beim Rampfe und horchte mit athemloser Spannung jeder Bewegung des tapferen heeres. Was Ruche und Reller vermochten, ward hinausgeführt auf das Schlachtfeld, zur Aufnahme ber Berwundeten wetteifernde Vorforge getroffen. Unbeschreiblich war bann ber Jubel, als die Botichaft vom Ausgang ber Schlacht tam; in rührenden Thaten unbegrangter Wohlthätigkeit feierte die Sauptftadt ben Gieg, ber fie gerettet.

Nur ein bitterer Beigeschmack störte die Siegesfreude: das Benehmen Bernadotte's. Konnte man für sein Verhalten vor der Schlacht vielleicht militärische Beweggründe anführen, so war, was er jest that, des Mannes und Soldaten gleich unwürdig. Nachdem er Alles gethan, was den Sieg

<sup>\*)</sup> Ueber das Königsberger Bataillon f. Friccius 275 f.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Wat helpen uns nu be Scheetprügel — hieß es, als bie Gewehre verfagten — ja wenn wir Wagenrungen, Scheemelbeene und Dischföte hatten."

hatte hindern konnen, sprach er erft im Aerger wegwerfend von einem "Gefecht zwischen ber Vorhut beider Theile," nahm aber doch bann wie einen wohlverdienten Tribut die Guldigungen auf, die man ihm unnöthiger Beise als dem Sieger darbrachte. Der gefunde Sinn des Volkes rachte fich freilich in Bigen und Spottliedern an dem Manne, ber Bulow und Tauenzien bie Rückzugsbefehle zugesandt\*), aber in der officiellen Welt behauptete die Luge ihre Geltung. Daß er ben Monarchen gegenüber sich als ben Sieger hinstellte und sich reich becoriren ließ, war natürlich; hatte er boch bie Stirne, ein Bulletin in ben Berliner Zeitungen vom 26. Auguft bekannt ju machen, beffen breifte Lugenhaftigkeit ben Bonaparte'fchen gleichkam. Darin waren die Angaben über feine eigene Armee, wie über die bes Feindes übertrieben und gefälscht; Bulow hatte auf "feinen Befehl" ben Angriff unternommen und war dafür in fühlen Worten belobt; von den Ruffen und Schweden, die gar nicht in der Schlacht gewesen, war berichtet, daß ihr Berluft geringer sei, als der der Preußen! Vergebens suchte Bulow eine richtige Darstellung in die Deffentlichkeit zu bringen; der mit der Censur beauftragte Polizeipräsident Lecoq ftrich den Auffat des Siegers von Großbeeren. Bulow fragte nach ben Inftructionen und wunfchte Diejenigen fennen ju lernen, Die ihren Burgern Die genaue Renntnig von Dem entziehen wollten, was die vaterländischen Truppen für sie gethan hätten, oder ob vielleicht tadelnswerthe Bereitwilligkeit gegen fremde Befehle die Schuld trage? Die Antwort gab der bekannte Fürst Wittgenstein; er berief fich auf eine Weisung Bernadotte's, nichts über Kriegsereignisse zu veröffentlichen, was nicht von ihm felber komme, und fuchte ben General in einem Tone abzufertigen, ber nech schlimmer war, als Bernadotte's Bulletin. Bulows Antwort zeigte, daß er nicht nur bas Schwert, sondern auch bie Feder gu führen verftand. Er wies den hochgeborenen Genfor gebührend zu Recht und meinte: "Auf jeden Fall verlor ich nicht dabei; benn ich habe vierzigtaufend Zeugen für mich; wohl aber das Bolf, dem eine genaue Kenntniß von dem, was die vaterlandischen Truppen gethan haben, zur Aufrechthaltung ber allgemeinen guten Stimmung nothwendig ift; nur diefes habe ich bezwecken wollen, nicht meinen Ruhm, nicht den meiner Truppen, denn der letztere steht fest bei den 50,000 Schweben und Ruffen, die fie fampfen faben \*\*)." Go war ber erfte Gieg

Ein sußer Troft ist ihm geblieben, Er zählt bie Häupter seiner Lieben

Und fieh, es fehlen ihm nur - Gieben!

<sup>\*)</sup> Als bamals eine Denkmünze auf ihn als ben Retter ber Hauptstadt erschien, tam ber Spottvers in Umlauf:

Wenn Bernabotte zu Pferbe faß, hatte er eine vornehm nachlässige, etwas zuruckgewandte Haltung. Das komme baber, sagten bie Berliner, daß er immer umsebe, ob nicht ber Bonaparte hinter ihm ber sei.

<sup>\*\*)</sup> Der Briefwechsel barüber zog sich bis in ben October hinaus. Aus ber Cor-

noch kaum erfochten und schon hatten die Sieger mit den Leuten zu kämpfen, deren schlechte Künste später den edeln Geift dieser Tage verborben haben.

Es hat einige Zeit gedauert, bis bie Wahrheit burchbrang, bag nicht burch Bernadotte, sondern trot ihm der Tag von Großbeeren erfämpft worden Bulows heldenmuthigem Entschluffe und feiner befonnenen Führung, Borftells wirksamem Angriffe auf ber Flanke, Tauenziens Ausbauer bei Blankenfelbe und ber Bravour ber Truppen war ber Gieg zu banken, nicht ber Leitung bes ichwedischen Kronpringen. Gein angftlicher und felbstfüchtiger Calcul, jebes Wagniß zu meiben und feine Schweben zu ichonen, ift vor und nach ber Schlacht ber gleiche gewesen. Vor der Schlacht wollte er ben Rampf verhindern; nachdem ber Sieg erfochten war, bemmte er beffen fraftige Be-Ungestört ließ er ben geschlagenen Keind sich wieder fammeln und burch die sumpfigen und burchschnittenen Gegenden an der Nuthe und Notte ben Rudzug unter bie Kanonen von Wittenberg antreten. Den Tag nach ber Schlacht blieb er ruhig fteben, am 25. und 26. fchob er bie Armee gemächlich einige Stunden weit vor. Bergebens brangte Bulow auf ein rafches, offensives Borgeben. Der Kronpring, ichrieb ihm General Adlercreut, ber Chef von beffen Generalftab, laffe feinem Gifer alle Gerechtigkeit widerfahren und wurde auch nach feinem Rathe handeln, wenn die Umftande es erlaub. Aber in Schlesien habe Blücher eine Schlappe erlitten, Davoust habe Ballmoben zurudgebrängt und von Magbeburg rufte fich ber Feind zum Ungriff; barum fei alle Vorsicht nothig, um die fcon gewonnenen Vortheile nicht zu verscherzen\*). Bulow erwiederte noch am nämlichen Tage: er beharre bei feiner Unficht. "Je mehr Blucher in Schlesien zum Beichen gezwungen, jemehr Davoust vorgedrungen ist, desto wesentlicher scheint es mir, auf unferer Seite mit allen Rraften auf ben Feind zu fallen, fei es um bie in Schlefien vordringende Urmee zu beunruhigen und ihr die Berbindungen mit Dresden abzuschneiben, fei es um in ber Lage zu fein, Wallmoden Gulfe zu leiften." Es fei allen Berichten nach nicht fchwer, den Feind weiter gu-

respondenz, die uns vorlag, ersehen wir auch, baß Billow sich d. d. 24. Sept. besichwerend an den Staatskanzler wendete. Wittgenstein selbst richtete am 3. Oct. ein Schreiben an den General, bessen Ton angemessener war als im ersten.

<sup>\*)</sup> In dem Schreiben des schwedischen Generals d. d. Saarmund 27. Aug. war zugleich in warmen Worten der Sieg von Großbeeren anerkannt. Cette victoire, schreibt Ablercreutz, était aussi brillante que diensaisante pour les affaires en général. Soyez persuadés qu'il n'y a pas de Prussien qui puisse plus sincèrement s'intéresser à la gloire des armes prussiennes que moi; et j'espère d'être à même de pouvoir un jour mettre en évidence la sincérité de ces sentimens, partagés par toute l'armée suédoise, qui désire ardemment prendre part aux sauccès des braves troupes prussiennes. (Aus Bülows Correspondenz.)

rückzudrängen und ihm in offenem Felde eine entscheidende Niederlage beizubringen. Er glaube des Sieges gewiß zu sein, wenn man ihn, mit Wintzingerode vereinigt, angreifen lasse. Aber der Kronprinz blieb seiner Taktik getreu.

Am nämlichen Tage, wo Bülow seine fruchtlose Correspondenz über die Offensive führte, war durch eine Abtheilung der Nordarmee, abermals selbständig, ein gewaltiger Schlag erfolgt, gleichsam ein Nachspiel zum Tage von Großbeeren, aber blutiger und verlustvoller als diese Schlacht selber.

Es ist früher erwähnt worben, daß zur Unterftützung von Dubinots Bug eine Diversion von Magdeburg aus gemacht werden follte; General Girard mit einem Corps von ungefähr 12,000 Mann Frangofen, Weftfalen, Thuringern und Illyriern war bagu beftimmt. Er brach am 21. Aug. auf, um gegen bie rechte Flanke ber Norbarmee zu agiren. Leicht brangte er bie Abtheilung von feche Bataillonen und einigen Schwadronen markifcher Landwehr zurud, die zu Tauenziens Corps gehörig unter General Puttlit gegen Magbeburg bin vorgeschoben war. Bis nach Belgig ruckte er vor; hier stieß er aber (26. Aug.) auf eine Abtheilung von fechshundert Kosaken unter Ticherniticheff und zugleich erreichte ihn bie erfte nachricht von Dubinots Mißlingen. Während er abwartend stehen blieb, hatte sich zwischen ihn und Magdeburg ichon ein feindliches Corps hereingeschoben. Es war die Abtheilung General hirschfelds von Tauenziens Corps, Die am Tage nach ber Schlacht von Großbeeren gegen Girard entfendet worden war; Birichfeld hatte Puttlit an sich gezogen und war auf Magbeburg losgeruckt, um bem Feinde ben Rudgug zu verlegen. \*) Er hatte ungefahr bie gleiche Starte wie Girard, ber ihm nur an Geschüt überlegen war; feine Truppen bestanden, mit Ausnahme eines einzigen neugebildeten oftpreußischen Linienregiments, aus lauter furmarkischer Landwehr, alfo größtentheils Leuten, bie zum erften Male in's Feuer gingen. Da auch Girard meift junge Truppen hatte, so schienen beibe Gegner sich einander gleich und waren es auch an friegerischer Nebung; nur bas Allter, Die körperliche Kraft und ber Grad ber Erbitterung unterschied fie. Es war am 27. August, furz nach Mittag, als hirschfeld angriff; wie bei Großbeeren hatte ein heftiger Regen den Boben aufgeweicht und die Gewehre zum großen Theil unbrauchbar gemacht. Das Dorf Lübnit, wo Girard ftand, ward in einem erften hitigen Andrang genommen, ber Feind gezwungen, fich eine Strecke fudwarts auf Sagelberg gu-Die Preußen folgten, stießen aber hier auf hartnäckigeren rudzuziehen. Der Feind stand gedeckt, seine Artillerie war überlegen; in Biderstand. rascher Gelenkigkeit ber Bewegungen ließ die Landwehr noch Bicles zu munichen übrig. Wie sich die Neulinge bei eifrigem Nachdringen plötlich auf

<sup>\*)</sup> Bgl. Marwitz II. 75 ff.; auch Fröbings Gesch. des 3. kurmark. Landwehrregiments 1842. S. 56 f.

einer waldigen Unhöhe von nahem Feuer empfangen faben, entstand ein panifder Schred und fie eilten in wilder Berwirrung gurud. Aber ber Feind wußte biefen Vortheil nicht zu nuten, und bas Gefecht ward wieder bergeftellt. Gine preußische Colonne ging abermals auf Sagelberg vor, befette ben naben Windmublenberg und magte fich bis gegen Groß-Glien, wo ber Feind, auf einer Unhohe vortheilhaft aufgeftellt, Die Schwäche ber Angreifenden leicht überschauen, sein Geschütz wirksam benuten konnte. fuch, mit dem Bajonnet die Batterien zu stürmen, ward mit ansehnlichem Berluft abgeschlagen, Die Preugen famen jum Beichen, ber Feind brangte rafch in ber Front und in ber Flanke von Belgig ber nach, die berankommenden Bataillone wurden mit in ben Rudzug verwickelt, ber Windmublenberg ging wieder verloren und erft am Saume eines Balbes fingen fich an die Flüchtigen wieder zu fammeln. Indeß die Reihen fich wieder ordneten und verstärften, hielt ber Seind ploglich inne; ihn beunruhigte bie Erscheinung einer ruffischen Reiter-Colonne im Rücken. Es war Tichernitscheff, ber jenfeits Belgig geftanden und auf ben Kanonendonner bin mit feinen 600 Reitern gegen Rlein-Blien in ben Ruden bes Feindes aufgebrochen war. Wendung ermuthigte bie Preußen wieder jum Angriff; von Neuem ward um Sagelberg gefochten, bas Dorf genommen und wieder verloren. beffen gerieth weiter ruchwarts die feindliche Reiterei mit scheffs Rofaken gusammen, die fie umzingelten;\*) zur Geite von Sagelberg fturzte sich ein Saufe von 300 preußischen Tirailleuren auf zwei Bataillone Frangofen und Italiener, bie in eine Bertiefung gerathen waren, und zwangen Die vierfach überlegene Bahl im ersten Anlauf, das Gewehr zu ftreden. Schon fingen bie Preugen an, in einem Salbtreis Die Stellung bes Feindes bei Sagelberg zu umklammern; nun befahl Sirfchfeld ben allgemeinen Un-Das Zeichen war noch nicht gegeben, so riffen sich schon bie einzelnen Bataillone voll Ungeduld los und fturmten, ohne einen Schuß zu thun, mit geschultertem Gewehr auf die Anhöhe bei Sagelberg los. Sett ergriff ben Feind ein panischer Schreck; in wilder Flucht eilte er zuruck, viele warfen bie Tornifter und Gewehre weg. Die Preugen brangten ebenfo regellos und hitig nach. Ein französisches Bataillon hatte sich vor einer Steinmauer in Quarre aufgestellt, die Landwehrleute vom britten kurmarkischen Regiment ftürzten erft mit dem Bajonnet, dann mit dem Kolben auf das Viereck und schlugen es an die Mauer gedrängt wie mit ber Reule zu Boben. fah Scenen, wie fie diefer Krieg kaum entsetlicher aufzuweisen bat; es war, als ob ber ganze verhaltene Saß vieler Sahre mit einem Male fich entladen Die Landwehrleute handhabten bas Gewehr wie zu Saufe ben wollte.

<sup>\*)</sup> Das gab nachher Bernabotte Anlaß, in seinem Bulletin bas ganze Berhältniß zu verschieben, indem er Tschernitscheff als den eigentlichen Sieger seierte und der Preußen nur nebenher gedachte.

Drefchflegel und ichlugen mit unerbittlicher Buth auf ben Rnäuel bedrängter Man borte keinen Schuß, keinen garm und kein Geschrei, nur bas Anarren ber Kolbenschläge, bas Stöhnen und Röcheln ber Todesopfer; still, aber um so ingrimmiger ging die Blutarbeit vor sich, bis das Quarré einer Pyramide gleich an der steinernen Mauer aufgethürmt lag. hatte sich ber ganze Angriff auf ben Ort gewendet, wohin sich auch ber Keind, wohl gegen 4000 Mann ftart, von allen Seiten ber flüchtig zusammengedrängt hatte. Es wiederholte sich Aehnliches wie draußen an der Mauer; die Taufende, die fich hieher geflüchtet, wurden alle erschlagen. schichtet lagen die Todten, Ausgänge und Wege waren durch sie versverrt, der Amtshof und der Wafferteich mit ihnen angefüllt. General Girard felbst entrann kaum schwer verwundet bem Schickfal feiner Mannschaft. Einbruch ber Nacht machte ber fürchterlichen Arbeit Dieses Tages ein Ende. Noch etwas über 1700 Mann fanden in flüchtigen Saufen den Weg nach Magbeburg und Wittenberg, 5000 waren gefangen, ber Reft lag erschlagen in ben Gaffen und an ber Mauer von Sagelberg. Sieben Gefchute, alles Bepack und gegen sechstausend Gewehre waren die Trophäen des Tages, von ben Preußen mit nicht 1800 Mann Tobten und Verwundeten erkauft\*).

Der Tag nach dem Hagelberger Treffen war abermals durch einen Erfolg bezeichnet. Wobesers Division, die von der Ober herangezogen war,
rückte auf Luckau und erzwang die Uebergabe; gegen 1200 Mann und neun Kanonen wurden die Beute der Preußen.

Nicht nur von Magdeburg aus hatte Dudinots Zug unterstützt werden sollen; "der Fürst von Eckmühl, hieß es in Napoleons Disposition, wird von hamburg aus debouchiren, ins Mecklenburgische eindringen, den Schweden drohen den Rückzug abzuschneiden und mit Ihnen gemeinschaftlich versahren." In der That war auch Davoust aufgebrochen und langsam ins Mecklenburgische vorgedrungen. Wallmodens Corps, ziemlich bunt gemischt, aber aus tüchtigen Elementen bestehend, hätte dies wohl abwehren können, wenn des Kronprinzen bekannte Taktik, auszuweichen und jeden gewagten Stoß zu meiden, nicht hinderlich gewesen wäre. Nun konnte sich Wallmoden nicht so leicht wie Bülow frei machen von diesen Fesseln; es befanden sich in seinem Lager drei schwedische Generale, die Commandos unter ihm führten, und seine Macht war nicht groß genug, um den Krieg auf eigene Hand zu führen.

<sup>\*)</sup> Als Beleg, wie die Franzosen Geschichte schreiben, nur eine Probe. Thiers, der sonst jede noch so kleine, den Franzosen günstige Begebenheit sehr weitläusig erzählt, thut das surchtbare Tressen von Hagelberg (XVI. 317) mit den Worten ab: la division du general Girard avait été assailli par le general Hirschfeld et les coureurs russes de Czernitchess, et dientôt accadlée par le nombre, était rentrée dans Magdebourg, après avoir perdu un millier d'hommes et quelques pièces de canon.

Die Schläge von Großbeeren und Hagelberg machten indessen Luft, Davoust wich über die Steckniß zuruck. Der Kampf hier beschränkte sich auf Postengefechte ohne größere Bedeutung; bei einem derselben am 26. August in der Nähe von Gadebusch ward Theodor Körner, wenige Stunden nachdem er sein "Schwertlied" gedichtet, von einer feindlichen Kugel tödtlich getroffen. Unter einer Eiche beim Dorfe Wöbbelin, nicht weit von Ludwigslust, ward der jugendliche Held und Sänger des beutschen Krieges bestattet.

In den Tagen, wo Napoleons Plan auf die preußische Hauptstadt bei Großbeeren und Hagelberg blutig vereitelt ward, waren auch in Schlesien seine Heere von einem gewaltigen Schlage getroffen worden.

In Schlesien standen gegen 100,000 Mann Ruffen und Preußen unter einem preußischen Führer. In diesem Lager hemmte weder die vielköpfige Einwirkung von Königen und Fürsten, noch Schwarzenbergs diplomatisirende Langsamkeit, noch Bernadotte's kleine und selbstsüchtige Taktik; hier konnte die frische Thatenlust sich ungestörter entfalten. Wohl war auch da Verschiedenartiges und Fremdes an einander gekettet, so daß es an kleinen Menschlichkeiten so wenig wie sonst gesehlt hat, aber es stand der rechte Mann an der Spike, um das Alles zu bezwingen und auszugleichen.

Unter allen Führern des großen Kampfes war Keiner mit glücklicherem Griffe ausgewählt worden, als Gebhard Lebrecht von Blucher (geb. im Dec. Seine erften Soldatenerinnerungen reichten noch in Die glorreichen Rriege bes großen Konigs gurud; fein verwegener trotiger Muth, wie bie wilbe Unbandigkeit feines Wefens hatten ihm fcon bamals einen Ruf erworben. Friedrich liebte solche Naturen, aber er hielt auch auf straffe soldatische Bucht; um eines Vergebens im Dienste willen ward Blucher im Avancement übergangen und wie er tropig feinen Abschied begehrte, erhielt (1773) ber damals breißigjährige Sufarenofficier ben berühmten Bescheid: "Der Rittmeifter von Blucher tann fich zum Teufel icheeren." Der Berftogene verließ ben Dienst, heirathete und trieb gandökonomie. Es war feine Beife, bas, wozu ihn das Schickfal bestimmt, gang und recht zu fein; ber ehemalige bufar ward ein thätiger und mufterhafter Landwirth. Aber es zog ihn boch mit aller Macht zu bem naturlichen Lebensberufe gurud; nur war alle Mube vergeblich, bei dem strengen alten Konig wieder zu Gnaden zu kommen. Erst Friedrichs Tob bahnte ihm ben Weg jum Rücktritt in die Urmee. find wir ihm feitbem oft und jederzeit gern begegnet; wie er im Revolutions. tampfe bie ichläfrige Rriegführung ber militärischen Diplomatie mit fühnen Thaten burchbrochen und ben alten Reiterruhm ter Seidlig und Ziethen in Ehren aufgefrischt hat; wie er bann 1806 unter ber kleinen Bahl berer stand, bie wohl das Glud, aber nicht ihr Muth verließ, und wie er feit Tilfit zu benen gahlte, bie mit ber feurigsten Ungebuld ber Beit ber Abrechnung und

Rache sich entgegensehnten — das ist früher erzählt worden. Als dann das Bündniß von 1812 alle Hoffnungen zu vereiteln schien, wollte auch er unmuthig aus dem Dienste scheiden und sich nach Landsberg an der Oder zu-rückziehen; aber er erhielt den verlangten Abschied nicht. Bald kam der Frühling von 1813 und versprach das Wort zu erfüllen, das ihm einst Scharnhorst schien ind unser Held, von dem wir, wenn es gilt, Großes erwarten. Scharnhorsts Einfluß brachte ihn damals nicht ohne die Opposition Vieler, die an Tauenzien dachten, an die Spitze des preußischen Corps, das sich in Schlesien sammelte; er verstand sich mit ihm am besten und hatte ihn am richtigsten erkannt.\*)

Blücher war der achteste Ausdruck ber Stimmungen, die Volt und Beer belebten. Der fiebzigfahrige Beteran aus Friedrichs Zeit war ein Jungling an körperlicher Kraft und Frische, wie an Begeifterung und Thatenluft. Die ftolze, heldenhafte Art des alten Preugenthums verband fich bei ihm mit dem ungebeugten Ginn eines Patrioten, der die Schmach ber Unterdrückung tief empfand und ben Fremben unbeschreiblich haßte. Im Bolle lebte ein gleiches Gefühl; außer Stein war fein hervorragender Mann zu nennen, ber dieje populare Empfindung so innig theilte, so unverholen kundgab wie Der nationale Sag, Die Unerschrockenheit vor bem gefürchteten Begner, bie zuschlagende Thatenluft und jene Unmittelbarkeit bes Bolkeinftinctes, von allen Bebenken und Klügeleien unbeirrt ben geraben Weg zum Biel zu gehen, alle bie Züge einer großen Zeit waren hier auf's Glücklichste individualifirt. Es war eine heldengeftalt, die fich volksthumlich und impojant zugleich hervorhob; benn die soldatische Derbheit und Jovialität bes Mannes rubte auf einem tiefen und innerlichen Grunde, und fein forglos heiterer Volkshumor verbarg einen gewaltigen Ernft, welcher an bas Größte fich wagte und bas Schwierigfte in frommer Zuversicht glücklich vollendete. Bie Arnot bei ber Schilberung seines außern Erscheinens fagt, sein Gesicht habe gleichfam zwei verschiedene Welten gehabt und mahrend um Mund und Kinn lauernde Hufarenlift spielte, habe auf der Stirn und um Augen Schönheit und Sobeit gethront, fo war es mit feinem gangen Befen beichaffen. Scherz und Ernft ftanben ihm gleichmäßig ju Bebote; neben ber forglofen Ungebundenheit feiner Laune und feines Kraftgefühls, womit er über hergebrachte Formen hinwegsprang, neben mancher wilben Gewohnheit und Unart bes Lagers leitete ihn boch überall ein sicherer Takt bes Guten und Rechten. Er konnte wie ein gewöhnlicher Sufar in Art und Bilbung

<sup>\*)</sup> Wie Bopen einem noch lebenben hochverbienten Beteranen, bem wir die Notiz verbanken, oft erzählt hat, wurde gegen Blücher namentlich auch sein krankhaft aufgeregter Zustand geltend gemacht. Der Blücher muß commandiren, erwiederte mit ungewöhnlicher Lebhaftigkeit ber sonst so ruhige Scharnhorst, und wenn er hundert Elephanten im Leibe zu haben glaubt.

erscheinen und boch wohnte ihm, ohne Schule und Kunst, eine Macht natürlicher Beredtsamkeit inne, die Alle hinriß. Gutmuthig und liebenswürdig, wie das Bolk es liebt, vermochte er in wichtigen Augenblicken einen erhabenen Ernst zu zeigen, der alles Kleine und Schwächliche zum Schweigen zwang. Auch in peinlichen Lagen verlor er die Fassung nicht; Unfälle konnten ihn wohl zur Vorsicht mahnen, aber sie lähmten seine Raschheit und Thatenlust nicht. Kleinen Ehrgeiz oder Eitelkeit, Mißgunst und Intrigue hat er nie gekannt; wahr und offen gegen Jeden, freimüthig nach oben, herzlich und wohlwollend nach unten, war er der rechte geborne Held für einen Kamps, wie diesen. Den großen Krieg hatte er im kleinen Kriege erlernt, sein Wissen war durchaus zugleich Können, er setzte der berechnenden Meisterschaft des Gegners sene originale Ursprünglichkeit eines zutreffenden Instinctes entgegen, womit er an der Katbach und bei Leipzig, auf dem Wege nach Paris und nach Waterloo die Achillesferse des Gegners richtig erkannt und getroffen hat.

Entwürfe, die ihm geschultere Militärs vorgelegt, faßte er rasch auf und führte sie wie seine eigenen Gedanken vortresslich aus. Höchstens störte dann die Ungeduld seines Wesens; er konnte die Dinge nicht langsam reisen sehen, er wollte rasche Entscheidung. Das Wesentliche und Bedeutende, mochte es die Entwerfung des Planes, oder seine Ausführung angehen, sand er dabei mit beneidenswerther Sicherheit heraus. So waren ihm alle die wesentlichen und großen Eigenschaften eines Feldherrn eigen: der natürliche Scharsblick, die Unbefangenheit und Geistesgegenwart, die stolze Zuversicht des Wagens und die Kraft des raschen Entschlusses; er kannte die Menschen und beherrschte die Gemüther seiner Truppen. Was an Detailkenntniß der Schule, an mathematischer Combination und militärischer Technik sehlte, konnte durch andere ihm beigegebene Personen ersetzt werden, zumal wenn diese Männer wie Scharnhorst, Gneisenau und Grolman waren.

Gine folde Perfonlichkeit war nothwendig, um die Schwierigleiten gu überwinden, die in der Bufammenfetung ber ichlesischen Urmee lagen. größere Galfte bes heeres bestand aus Ruffen; fie ertrugen es ungern, bag ber Führer ein Preuße war. Dem nationalen Gelbstgefühl, bas fich gegen jeden Fremden gefträubt hatte, kam die Miggunft einzelner Generale gegen Bluders Perfon zu Gulfe; fie glaubten fich gurudgefett und wiefen auf ihre Thaten und Feldzuge, benen ber alte Sufarenofficier nichts Gleiches entgegenausetzen habe. Der eine ber russischen Führer, Langeron, ein französischer Emigrant, ber ichon im Türkenkriege eine Urmee commandirt hatte, empfand Er galt perfonlich fur einen Mann von Ghre dies besonders schmerzlich. und für brav, aber er hielt doch Vorsicht für die erfte Gigenschaft des Felds herrn und war voll Sorge, daß ber "bon sabreur", hinter ben man ihn zuruckgefest, allzu verwegen ins Beug geben moge. Die Beftimmungen ber Tradenberger Conferenz, wonach Blucher allen entscheibenden Gefechten auß. weichen follte, waren ihm vertraulich mitgetheilt worden; es mochte bies ein

Grund mehr sein, daß er sich berufen glaubte, das wilde Feuer des husarengenerals zu zügeln. Er schien nicht zu wissen, daß Blücher den Feind angreisen konnte, wo und wann er ihn fand; wenigstens weigerte er wiederholt seine Mitwirkung, wie wenn er ein Recht dazu gehabt hätte.") Der andere russische General, Sacken, stand nicht eben im Ruse, ein besonders gehorsamer, Untergebener zu sein; um eines Zerwürfnisses mit Bennigsen willen war er seit 1807 Jahre lang in Ungnade gewesen.\*\*) Es mochte sein, daß er diesen übeln Rus jetzt rehabilitiren wollte; seine frische, kampflustige Soldatennatur ist wenigstens sehr bald über alle nationalen und persönlichen Launen Meister geworden. Er war in der Regel bereit, kräftig zuzuschlagen, und hat in den entscheidendsten Momenten dem Ruse Blüchers sich nicht versagt.

Das Peinlichste war unftreitig, daß ber Führer ber eigenen preußischen Truppen Blüchers Ueberordnung fast unlieber ertrug, als die Ruffen. York fab in Blücher nur ben "Sufarengeneral", bem eine ercentrische Partei eine Popularitat zurecht gerebet, Die weit über feine Fahigkeiten hinausreiche. Er glaubte, Blücher werde ganz von seinen Umgebungen abhängig sein; die Personen, die aber den General jest umgaben, Gneisenau und Müffling, waren Berk die widerwärtigsten. In Gneisenau fah er den überspannten Theoretiker, beffen politische Parteistellung ihn zudem feindlich abstieß, in Müffling ben gewandten Intriguanten. Er nahm es wie eine gang besondere Krankung auf, daß gerade er, nicht Kleift, nicht Bulow, dazu auserlesen war, unter bem Commando bes "Kraftgenies" zu fteben. Und allerdings beruhte ber Gegensatz zwischen York und bem Sauptquartier nicht nur auf perfonlichen Antipathien, fondern auf tiefer Berschiedenheit beider. Wo Blucher und Gneisenan die größten Anforderungen an die Mannschaft stellten, da nahm Vork genaue Rücksicht auf das, was ihre körperliche Kraft, was Raum und Beit zu leiften vermochten; während das hauptquartier bes Oberfeldherrn eine fühne und geniale Strategie befolgte, hielt York nicht ohne ironische Geringschätzung ber Andern boppelt ernft barauf, nur als ber umfichtige und bewährte Taktiker zu erscheinen; wo jene im großen Stile bas Ganze bes Krieges erfaßten und verfolgten, war er ber technische Meister, ber ebenso ftreng wie gewiffenhaft bie physische und sittliche Tuchtigkeit feines Urmeeforpers pflegte und aufrecht hielt. Gewiß auf beiben Geiten Gigenschaften, die sich einander trefflich erganzen konnten, aber es bedurfte ber Zeit und ber Siege, bis diese Ginficht burchdrang. Bunachft war es York um fo weniger gegeben, feinen Verdruß zu bergen, als es ihm an Grund zur Rlage nicht fehlte. Sein Corps hatte im Maifeldzug ftark gelitten und war erft nothdurftig ergangt; die ihm zugefandten Landwehren aus Schlesien waren schlecht

<sup>\*)</sup> S. Miiltärwochenblatt 1843 Beih. S. 31. Friccins I. 304. 305. Dropfen III. 8. ff.

<sup>\*\*)</sup> S. oben Band III. 98.

bewaffnet, mangelhaft bekleidet, ohne Officiere und standen an körperlicher Kraft denen der andern Provinzen nach. Bei Yorks gallichter Persönlickkeit ließ sich denken, daß er auch darin absichtliche Kränkung sah. "Ich habe, schrieb er, nicht tausend alte Soldaten; so muß der arme Staat der Persönlichkeiten wegen leiden und bluten. Ich werde untergehen, aber mit Ehren."

Es begegnete ibm jett, wie in andern Lagen feines Lebens, bag er vor lauter Schwarzsichtigkeit nur bie Schwierigkeiten, nicht bas Troftliche und Erhebende fah. Die 38,000 Mann, die fein Corps bildeten, waren ein unichatbarer Rern ber großen Rriegeruftung; an ihre Fahnen fnupft fich bie reichste und entscheidendste Glorie biefes Rampfes. Daß es so war, bazu hatte nicht am wenigsten Vort felber beigetragen. Er benutte die Zeit ber Baffenruhe vortrefflich, diese verschiedenen Elemente gleichmäßig zu formiren und zu Ginem zu verschmelzen. Die erfte Brigade feines Corps unter Dberft Steinmet vereinigte neben acht Bataillonen ichlesischer Landwehr vier erprobte Grenadierbataillone, zwei Compagnien oftpreußischer Jäger und vier Schwa-Die zweite Brigabe, vom Pringen Karl von dronen von den Leibhusaren. Medlenburg geführt, enthielt neben vier Landwehrbataillonen bie beiden trefflichen oftpreußischen Infanterieregimenter und bie Sufaren, Die Medlenburg-Strelit gestellt. In ber Brigate bes tapfern born ftanden neben zwei schlesischen Landwehrregimentern und bem weimarischen Bataillon, das ichon um Mitte April vor einem preußischen Streifcorps in Thuringen gern bie Baffen gestreckt, um in preußische Dienste überzutreten, das erprobte Leibregiment und außer drei Schwadronen Landwehrcavallerie ein Theil der trefflichen brandenburgischen Susaren, die vordem Zietens Namen geführt. Brigate hunerbein vereinigte mit einem Regiment Candwehr brei Bataillone brandenburgifcher Infanterie und die gleiche Bahl vom zwölften Referveregiment; bagu kamen je zwei Gocabronen von ben eben genannten Sufaren und von der schlesischen Landwehrcavallerie. Bur Reservereiterei unter Jürgaß gehorten die westpreußischen und litthauischen Dragoner, die brandenburgischen Uhlanen, das oftpreußische Nationalcavallerieregiment und zwölf Schwadronen schlesischer und märkischer Landwehr. Von den dreizehn Batterien, die dem Corps beigegeben waren, hatte sich manche ichon in bem vorausgegangenen Rampfe einen Namen gemacht.

Um Mitte August stand der rechte Flügel des schlesischen Heeres, Sacken mit 16—17,000 Mann, bei Breslau auf dem rechten Oderuser; das Centrum, die 38,000 Mann Porks, am nördlichen Fuß des Zobtenberges, der linke Flügel, ungefähr 31,000 Mann unter Langeron, bei Jauernick, nördlich von Schweidnitz. Das Corps von Pahlen (später St. Priest), 13,000 Mann stark, war weiter nach dem Gebirge hin geschoben, um mit dem nächsten österreichischen Corps in Böhmen die Verbindung zu unterhalten. Vom Feinde befanden sich, durch den neutralen Landstrich von den Verbündeten getrennt, Macdonalds Corps, als rechter Flügel bei Löwenberg, Lauriston im Centrum bei

Goldberg, Ney zur Linken um Liegnitz vereinigt. In zweiter Linie, um Bunzlau concentrirt, hielt Marmont; Sebastiani's Reitercorps war auf dem Marsche. Diese gesammte Macht, deren Oberbesehl der Kaiser (15. August) an Ney übertrug, wurde auf 130—140,000 Mann geschätzt.\*)

Rach bem in Trachenberg feftgeftellten Plane und einer Inftruction, Die Barclay an Blucher fandte, follte bie fchlefische Urmee ben Frangofen mehr burch Flankenbewegungen läftig werben, als entscheidende Rampfe mit ihnen fuchen. Den Feind beunruhigen und beschäftigen, jeden Strich Landes bartnadig vertheibigen, aber ber Schlacht mit einem überlegenen Feinde ftets ausweichen und nöthigenfalls fich in das Lager bei Reiße zuruckziehen, war bort als ihre Aufgabe bezeichnet. Nur wenn Rapoleon feine Sauptmacht gegen Böhmen ober bie Mark hinwende, follte fraftig jum Angriff geschritten werden. Es läßt fich wohl benken, daß Blücher von diefer Inftruction nicht febr erbaut war; bei einer perfonlichen Zusammenkunft (11. August) erklärte er Barclay und Diebitsch geradezu, er muffe ein Commando ablehnen, bas jo ftreng an die Defensive gebunden sei. Barclay meinte, er folle bas nicht buchstäblich nehmen; mit 100,000 Mann sei man nicht auf eine paffive Defensive verwiesen. Darauf ließ Blucher ben Souverainen erklaren: er nehme ben Oberbefehl unter ber Bedingung an, daß er den Feind, wann und wo er es für nothwendig halte, angreifen durfe. Wie er darauf teine ablehnende Untwort erhielt, fah er feine Bedingung als genehmigt an. \*\*)

Nach dem Vertrag sollten die Feindseligkeiten erst am frühen Morgen des 17. August beginnen; es war indessen, bei der Erschöpfung an Lebensmitteln in den besetzten Gegenden, höchst wünschenswerth, den noch unbenutten neutralen Landstrich, der zwischen beiden Heeren lag, vor dem Feinde zu gewinnen. Begierig nahm daher Blücher die Streifereien einzelner französischer Abtheilungen im neutralen Gebiet zum Vorwand, den Waffenstillstand als verletzt anzusehen und vor der festgestellten Frist aufzubrechen. Um

<sup>\*)</sup> S. Beiheft zum Militärwochenbl. 1843 S. 33, bessen Rechnung auf französischen Rapporten beruht. Macbonald, ber außer 12 Regimentern und 2 Halbbrigaden Franzosen brei westfälische und vier italienische Regimenter Fußvoll nebst italienischer und würzburgischer Reiterei enthielt, vereinigte über 24,000 Mann; Lauristons Corps, aus ben brei Divisionen Maison, Puthod und Rochambeau bestehend (sast nur Franzosen), zählte 38,000 Mann; Neps Corps, 40,000 Mann start, enthielt neben ben Divisionen Souham, Delmas, Albert, Riccard die Division Marchand, die 4 Bat. Hessen und 6 Bat. Badner zählte; seine Reiterei bestand aus französischen Husaren und badischen Dragonern. Marmont, über 27,000 Mann start, hatte unter seinem Commando meist französische Infanterie, der ein spanisches Regiment beigegeben war, und die württembergische Reiterbrigade Normann. Sebastianis Reitercorps sollte siber 10,000 Mann zählen, war aber nur gegen 7000 Mann start.

<sup>\*\*)</sup> S. C. v. W. (Müffling) zur Kriegsgeschichte v. 1813 u. 1814 S. 2. Militarwochenbl. 1843 S. 29 f.

15. Aug. rudte bie schlesische Armee in ben neutralen Landstrich ein, am 17. hatte fie schon die Granze ber feindlichen Demarcation erreicht und ging auf ber Linie von Liegnit, Jauer, Bolfenhain vor.\*) Der Feind war überrafcht und mußte weichen; Bluder brangte in angeftrengten Marichen raftlos nach. Um 18. war Vorf bei Goldberg, Langeron bei Schonau; beibe naherten sich Löwenberg. Ruffische Vortruppen überschritten schon bei Lähn ben Bober, mußten freilich, von Macdonald mit Ueberlegenheit angegriffen, nach einem lebhaften Gefechte auf bas andere Ufer gurudweichen. bedeutente Vorfall gab Langeron ben erften Anlaß, sich gegen bas rafche Borgeben des Oberfeldberrn zu ftrauben. Bluder ließ aber nicht ab, ben Feind zu brangen; am 19. Auguft tam es zu heftigen Gefechten am Bober. Auf bem rechten Flügel ftieß Gaden mit Marmont zusammen und brangte ben Feind gegen Bunglau; im Centrum warf Yorks Vortrab und Refervecavallerie bei Plagwiß die Frangosen in glucklichem Gefechte auf Löwenberg gurud, auf ber Linken hatten Langerons Vortruppen bei Bobten ben Bober burchwatet, jenfeits bas Dorf Siebeneichen im Sturme genommen und Macdonalds Corps ansehnliche Verlufte beigebracht. Aber sie vermochten trot alles tapferen Widerstandes, ben fie in achtstündigem Gefechte leifteten, gegen ben überlegenen Andrang des Feindes ihre Vortheile nicht zu halten. gerons scheues Zögern trug Schuld, daß das Gros bes heeres zu fpat antam und erft am Abend, nachdem das Gefecht über 1600 Mann gekoftet, bie Ruffen mit frifchen Rraften Giebeneichen wieder eroberten. ftand Ney noch in ber Nahe bes Grödigberges gurud, york in feiner Nahe, Saden im Ruden auf bem Wege nach Bunglau. Bluder hoffte einen Augenblick bas ganze feindliche Corps umzingeln und abschneiben zu konnen; allein Langeron, der dazu nöthig war, schütte Erschöpfung der Truppen und Mangel an Munition vor, und auch Sacken zeigte wenig Luft mitzuwirken. Go unterblieb bas Unternehmen.

Die Bewegungen, die der Feind in der Nacht unternahm, ließen auf einen allgemeinen Rückzug schließen. Auch das Zerstören der Brücken und der Verschanzungen, die Verwüstung der Dörfer, die Vernichtung der Vorräthe schienen so zu deuten. Diese Zerstörungstaktik, die nicht am wenigsten dazu beitrug, die Zuchtlosigkeit und Auflösung der französischen Armee zu beschleunigen, war freilich in diesem Feldzuge mehr noch als in allen früheren zur traurigen Gewohnheit des Feindes geworden. So lag es auch jetzt nicht im Plane zurückzuziehen.

Napoleon hatte seine Anstalten so getroffen, daß er gegen Angriffe von Böhmen und von Schlesien her gedeckt war. Wollte die böhmische Armee

<sup>\*)</sup> Ueber ben Einmarsch vor ber festgesetzten Frist und die Beschwerben ber Franzosen s. Militärwoch. 1843 Beih. S. 35—39. Die Beihefte zu diesem und bem folgenden Jahrgang sind ber obigen Darstellung vorzugsweise zu Grunde gelegt.

nach der Lausitz und Blücher gegen den Bober vordringen, so ward dieser durch die 130,000 Mann, die Ney in Schlessen vereinigte, zene durch Vandamme, Victor, Poniatowski und zwei Reitercorps im Schach gehalten; verband sich etwa Blücher mit der großen Armee, um gegen die Oberlausitz zu operiren, so vereinigte sich Ney mit den übrigen Truppenmassen. Ging die böhmische Armee gegen Dresden, so war Vandamme nahe genug, um St. Cyr zu unterstüßen, bis Zuzug kam.

Als Napoleon diese Anstalten getroffen, kam die Nachricht, daß die russischer preußischen Verstärkungen bereits in Böhmen eingerückt seien und Blücher gegen den Bober vordringe. Der französische Kaiser setzte voraus, daß es in jedem Falle noch mehrere Tage dauern werde, die das böhmische Geer hervordreche; Dresden erschien dann stark genug, um dem ersten Andrang zu widerstehen. Diese Zeit wollte er benutzen, um seine Heere in Schlesien rasch zu verstärken, Blücher anzugreisen und ihn so weit zurückzudrängen, daß er vorerst vor ihm Ruhe hatte und sich dann ungestört auf das böhmische Geer werfen konnte. Es war gleichsam ein Ausfall nach Schlesien, um den Feind dort außer Thätigkeit zu setzen. Daß der tapfere Husarengeneral der Schlacht ausweichen werde, war kaum zu denken; gerade von seiner Kampseslust erwartete Napoleon sicher die Gelegenheit eines Sieges mit überwiegenden Kräften.\*)

In der That war Blücher völlig entschloffen, weiter vorzudringen und schenkte ben ersten Nachrichten von Napoleons Anmarsch keinen Glauben. Das Vorruden ber bohmischen Armee und die Diversion auf Berlin mußte nach feiner Unficht ben Gegner hinlanglich beschäftigen; er wollte fich ben Vortheil diefer Lage nicht entgehen laffen. Aber es war boch fo, wie bie Nachrichten verkundigten. Napoleon felbst war mit ber alten und jungen Garbe, mit Ranfouty's und Latour-Maubourgs Reitercorps aufgebrochen, hatte dem Zurückweichen Ney's Halt geboten und traf am Morgen des 21. Aug. felbft in Lowenberg ein, um ben Angriff gu leiten. Als bann Bluder ungeduldig vorzubringen fuchte, ftieg er überall auf überlegene, jum Angriff bereite feindliche Maffen; es zeigte fich, bag Napoleon 150-160,000 Mann vereinigt hatte, um mit biefer Uebermacht bem Gegner eine Schlacht zu liefern. Offenbar waren die feindlichen Maffen in voller Bewegung, ichon wurden die Bruden geschlagen und bei lowenberg ber Bober überschritten. Nicht ohne Widerftreben entschloß fich Blücher einer Schlacht auszuweichen, die ber Feind so gefliffentlich suchte. Gegenüber von Löwenberg, auf ben Sohen rechts vom Bober und bei bem Dorfe Plagwit ftand bie Vorhut Vorks; ihre Aufgabe war es, bem Feinde wenigftens bas weitere Bordringen so lange zu verwehren, bis die Rudzugsbewegungen gludlich ausgeführt waren. In bem heftigen Gefechte bei Plagwit, bas bie Borhut und

<sup>\*)</sup> S. bie Erörterung im Beih. jum Militarw. 1844. S. 77. ff.

bie Brigade des Prinzen Karl bis zum Abend fortsetten und das über 1600 Mann kostete, erhielt die schlesische Landwehr ihre erste Bluttause; sie bestand dieselbe in solchen Ehren, daß der strenge York sie salutiren ließ, als sie aus dem Gesecht zurücksehrte. In denselben Stunden war auch Sacken bei Bunzlau angegriffen worden und wich nach hartnäckigem Gesecht zurück. Von dem Corps Langerons, dessen Jögern man auch an diesem Tage zu beklagen hatte, war am Abend eine Abtheilung zur Unterstützung der Preußen am Bober erschienen und beschoß den Feind. Unter dem Schutze dieser Kämpse zog sich dann das Gros der Armee zurück, um hinter dem nächsten Gebirgössusse, der Studel, seine Aufstellung zu nehmen. "Der Feind, so lautete Blüchers Tagesbesehl, will uns zu einer entscheidenden Schlacht nöthigen, aber unser Bortheil erheischt, daß wir solche jetz vermeiden; die Armee sehe diesen Rückzug nicht als einen abgenöthigten, sondern als einen freiwilligen an, der darauf berechnet ist, ihn in sein Verderben zu führen.")

Napoleon fette fein Vorruden am 22. August fort; Lauriston, Maebonald und Latour-Maubourge Reiterei gingen gegen Golbberg, Rey in ber Richtung auf Sannau und Liegnit vor. 3war erfcbien ihre Bewegung weber rasch noch nachdrucklich, aber die Verbundeten wurden doch genöthigt, die Stellung hinter ber ichnellen Deichsel zu raumen, ba langeron in übergroßer Vorsicht die ihm angewiesene Position vor der Zeit preisgab. Der Ruckzug ging nun über bie Ratbach. Bur Dedung blieb in Goldberg eine Abtheilung von Yorks Corps unter Major von der Goly zurud. In der Nacht naberte fich ber Feind und befeste bie Boben fublich von ber Stadt; Goly schickte am fruben Morgen bes 23. August an ben Dberfelbherrn um Unterftutung. Blücher übertrug Rapzewitsch, ber ein Infanteriecorps bei Langeron commandirte, die Dedung ber linken Flanke; gur Gicherung ber rechten follte Vork eine Brigade entfenden, Golt felbft die Stadt auf's außerfte vertheibi. Die preußische Brigade, die am frühen Morgen (23. Aug.) gegen aen. Goldberg aufbrach, war die bes Prinzen von Medlenburg, die zwei Tage vorher bei Löwenberg so tapfern Widerstand geleistet.

In denselben Morgenstunden, wo Blücher diese Anordnungen traf, ward zugleich berichtet, der Feind marschire mit ansehnlichen Kräften gegen Görlit; das Vordringen auf Goldberg, ohnedies nicht sehr kräftig durchgeführt, schien darnach nur unternommen, um den Abzug eines Theils der Armee zu mastiren. Sofort entwarf Blücher um acht Uhr früh eine Disposition zum Angriff; der Moment schien günstig, jett, wo der Feind seine Kräfte getheilt, ihm eine Niederlage zu bereiten. Allein während diese Anordnung zur Schlacht vertheilt ward, war es bei Goldberg schon zum hitzigsten Kampfe gekommen.

<sup>\*)</sup> Die ausführlichste Darlegung bes Gefechts f. im Militarwochenbl. Beib. 1844. S. 83-89.

Die Brigade bes Prinzen Karl, nicht siebentausend Mann stark und später nur durch einige Rosakenabtheilungen verstärkt, sah sich jenseits der Katbach von einer vielleicht dreifachen Uebermacht angegriffen und trot des tapfersten Widerstandes beinahe überwältigt. Durch das überlegene Feuer geriethen einzelne Landwehrbataillone in Verwirrung, das Geschütz drohte verloren zu gehen; nur der heldenmüthigsten Anstrengung gelang es, die Niederlage abzuwehren und am Mittag, freilich um beinahe ein Drittheil vermindert, den Rückzug über die Katbach anzutreten. Auch süblich von der Stadt auf dem Wolfsberg, wo die Division von Langeron und einige preußische Abtheilungen standen, und in der Stadt selbst ward hartnäckig und mit Ehren gesochten; aber die Opfer des Tages, im Ganzen über 4000 Mann, kamen auch dem Verluste einer Schlacht gleich.\*)

Gern hätte Blücher auch jest noch den Schlachtplan vom Morgen wieder aufgenommen, allein von allen Seiten bestürmt entschloß er sich zum Rückzug gegen Jauer. York, der zufolge der Disposition vom Morgen nach Goldberg aufgebrochen, ward angewiesen, an die wüthende Neiße, also dahin umzukehren, woher er eben kam; voll Zorn warf er dem Obercommando vor, es treibe mit den Kräften des Heeres "Kinderspiel". Auch Langeron, der zögernd und ungern den Marsch in derselben Richtung gemacht, lehnte sich grollend gegen den Besehl auf, der ihn anwies, denselben Weg noch einmal zu machen, und es kostete einige Anstrengung, ihn zum Gehorsam zu bringen.

Gewiß, es war den Truppen das Aeußerste zugemuthet worden. In kaum acht Tagen hatten sie in angestrengten Märschen, zum Theil bei Nacht, nicht selten in Kreuz und Duer, bei schlechtem Wetter und aufgeweichtem Voden die Strecke von der Katbach bis zum Bober zweimal zurückgelegt und fast jeden Tag heftig gekämpst. Schon am 21. Aug. zählte Vork viele Mücke und Nachzügler; in den nächsten Tagen steigerten sich die Strapaten, ohne die nöthige Ruhe und Nahrung. Setzt sollte er, nachdem eine seiner Brigaden in tapserem aber ungleichem Kampse 1800 Mann verloren und er selbst eben erst einen beschwerlichen Marsch zurückgelegt, den gleichen Weg bei Nacht noch einmal machen; er gehorchte zögernd und voll bitteren Unmuthst gegen den Oberbesehl. Spät und in größter Verwirrung gelangten seine Colonnen an den bestimmten Ort; ganze Bataillone hatten sich in der Nacht verloren. Die Verluste, welche die Bewegungen der letzten Tage dem Corps gekostet, berechnete Vork nach Tausenden.

Es machte dem erprobten General alle Ehre und trug zu den Erfolgen dieses Krieges nicht wenig bei, daß er so sorgsam auf das Wohl seiner Leute bedacht war, nur that er Unrecht, wenn er Blücher und seinen Rathgebern alle Schuld zuschob. Es war die mißliche Folge des Operationsplanes, den

<sup>\*)</sup> S. Militärwochenbl. 1844. Beiheft S. 97 ff. Bgl. Zuchlinsty, Geschichte bes 24. Infanterieregiments I. 64. ff.

man im großen Hauptquartier vorgeschrieben. Blücher sollte den Franzosen folgen, aber ihnen keine Schlacht liefern; er war damit in fortwährende Abhängigkeit vom Feinde versett, mußte vor- und rückwärts gehen, ihn einerseits drängen, dann wieder ihm ausweichen, eine ungleiche Schlacht vermeiden und doch jeden Vortheil rasch benuten. Es mochte wohl manches besser und einfacher anzuordnen sein, als es geschehen war; allein eine ruhige Vetrachtung mußte doch mehr den Plan als die Ausführung anklagen. Nur darin mochte Plüchers Hauptquartier gesehlt haben, daß es in gleicher persönlicher Verstimmung wie Vork und erbittert über die widerspenstige Weise des Generals ihm trocken und lakonisch befahl, statt durch vertrauensvolle Rücksprache seine Bedenken zu beschwichtigen.

york felber war nicht in ber Stimmung, die Dinge unbefangen gu er-Wie er nach bem erschöpfenden Nachtmarich feine Bataillone mubsam zusammensuchen mußte, und am andern Tage erst bei strömendem Regen ber Rudzug fortgefest, bann neuer Befehl jum Vorruden gegeben und, als von einer andern Bewegung bes Feindes Runde tam, diefe Orbre wieber zurudgenommen ward, ba war feine Geduld zu Ende. Die Infanterie feines Corps war um 5000 Mann vermindert; in fechs Tagen hatte fie vier Nachtmariche machen muffen, nicht abgekocht, bochftens im Bivouac geruht. Bekleidung der Landwehr war in kläglichem Zustande; die Taschenmunition meift verdorben. Vork ging (25. Aug.) felbst zu Blücher; es fam zu Borwürfen und bitterem Bant, Blücher fuhr zornig auf und york erlaubte fich, ben Obergeneral in berbem Tone zurechtzuweisen. Ruffische Officiere waren Zeugen des peinlichen Auftrittes. Noch am Abend (25. Aug.) schrieb York an den König und forderte feine Entlaffung. Er fei, fagte er höhnisch, zu beschränkt, um die genialen Absichten bes Obercommandos begreifen zu können; aber Uebereilungen und Inconsequenzen bei den Operationen, unrichtige Nachrichten und das Greifen nach jeder Scheinbewegung des Feindes, babei Unkunde in den praktischen Glementen des Krieges, das seien die bekannten Urfachen, wodurch man Armeen zu Grunde richte.

Vorks Haltung übte in jedem Fall die schlimme Wirkung, daß auch die Russen schwieriger wurden. Langeron hatte schon nach dem Goldberger Gesechte sich geradezu gegen Blüchers Besehle aufgelehnt und die Miene angenommen, als dürse er nach eigenem Ermessen handeln; jest fühlte er sich natürlich noch weniger versucht zu gehorchen. Es gehörte Blüchers glückliche Natur dazu, um in dieser Lage Muth und Zuversicht nicht zu verlieren. Fester als je war er entschlossen, energisch anzugreisen; denn nur eine glückliche und glorreiche That konnte diesen widrigen Zerwürfnissen ein Ende machen.

Indessen hatte Napoleon in der That den Rückweg aus Schlesien ans getreten, um sich nach der Elbe zurückzuwenden. Noch am 22. war er bis gegen Goldberg geritten, aber mit der Ueberzeugung umgekehrt, daß es nicht

gelingen würde, Blücher zur Schlacht zu bewegen. Damit war der Hauptzwed seines Zuges nach Schlesien mißlungen, und wenn er einen siegesstolzen Ton anschlug, oder an Maret schrieb, die Feinde seien überall erschreckt gewichen und ihr Fußvolk sei herzlich schlecht, so täuschte er damit gewiß sich selber am wenigsten, höchstens dachte er Andere zu täuschen. Denn was wollte das heißen, daß er, wie einer seiner Bewunderer schreibt, in der kurzen Frist von drei Tagen die kaiserlichen Adler an den Ufern der Kathach aufgepflanzt? Darum war er doch nicht mit 150,000 Mann ausgezogen! Er hatte Blücher mit Uebermacht schlagen wollen; das war ihm durch dessen Zurückweichen vereitelt worden. Inzwischen war aber die Frist abgelausen, die er zu dem schlesischen Zuge verwenden durfte; er mußte zurück, um Dresden gegen die große Armee der Gegner zu beschützen.

In der Nacht zum 23. August waren ihm in Löwenberg Nachrichten von den Bewegungen in Böhmen zugekommen, die ihn überzeugten, daß hier keine Zeit zu verlieren sei. Gleich am Morgen gab er den Besehl, daß die Garden, Marmonts Corps und Latour-Maubourg sofort nach Görliß aufbrechen sollten, wohin er selber zurückging. Irrthümlich glaubte man im französischen Lager, auch Ney's Corps sei bahin bestimmt und dasselbe setzt sich schon in Marsch, als ein Gegenbesehl kam, der das richtige Verhältniß aufklärte. Darnach wollte Napoleon nur den Marschall mit sich nehmen; sein Corps sollte, unter Souhams Commando, in Schlesien bleiben. Der nutlose Hin- und Hermarsch der Truppen, der sich daraus ergab, ist aber nicht ohne Bedeutung für die folgenden Ereignisse gewesen.

Es blieben also die Corps von Ney, Lauriston, Macdonald und Sebasstianis Reiterei in Schlesien zurück; eine Heeresmasse, die Napoleon selbst, allerdings zu hoch, auf hunderttausend Mann angab\*). Den Oberbesehl sollte Macdonald führen. Die Hauptaufgabe dieses Heeres bestand darin, die schlesische Armee der Gegner im Schach zu halten und sie zu hindern, daß sie weder gegen Zittau auf die französischen Verbindungen marschire, noch

<sup>\*)</sup> Im Militärwoch. 1832 S. 4726 findet sich eine Berechnung, die auf französischen Angaben des Bulletin des sciences militaires beruht. Darnach zählte die ganze Masse 79,568 Mann. Da von Neps Corps die Division Marchand, von Lauriston die Division Puthod und von Macdonald Ledru detachirt waren, auserdem einzelne Abtheilungen zu spät eintrasen, so ist dort die Zahl der Streiter, die an der Schlacht vom 26. Aug. Theil nahmen, auf etwa 50,000 berechnet. Oberst Wagner (Plane der Schlachten II. S. 35.) zählt 58—60,000 Mann. Eine ganz genaue Ermittelung dürste äußerst schwer, wenn nicht unmöglich sein. Auf Seiten der Berbündeten waren die drei Corps von York, Langeron und Sacken, die an der Kathach vereinigt waren, zur Zeit der Eröffnung des Kampses einige 80,000 Mann start gewesen; Langerons Corps war aber nicht vollständig da und York war um mehrere tausend Mann versmindert worden — so daß die gesammte Macht wohl kaum 70,000 Mann sibersschritten haben mag.

in nördlicher Richtung gegen Dubinot ziehe. Macdonald solle die Gegner bis über Jauer zurückwersen und dann eine seste Stellung am Bober beziehen; wenn Blücher zur Offensive schreite, solle er sogleich mit vereinigter Macht auf ihn losgehen und die Initiative ergreisen. Nachdem der Kaiser diese letzten Weisungen gegeben, verließ er am Mittag des 23. Aug. Löwen-berg und eilte gegen Görlitz.

Marschall Macdonald setzte sich am Morgen des 26. in Bewegung, um die Befehle seines Kaisers auszuführen. Er dachte sich das seindliche Heer entweder bei Jauer oder noch weiter rückwärts und schob gegen Liegnitz und Jauer starke Abtheilungen vor, um die Flügel des Feindes zu umfassen und ihn am andern Tage anzugreisen. Daß Blücher bereits wieder im Vorrücken begriffen war, ahnte er eben so wenig, als er beim Neberschreiten der Ratbach Widerstand erwartete. Sorglos auf dem Marsch begriffen und auf eine Schlacht an diesem Tage noch nicht vorbereitet, ward er von dem Angriff des preußischen Feldherrn vollkommen überrascht.

Das Schlachtfeld, auf bem beibe Armeen zusammentrafen, liegt am rechten Ufer ber Ratbach und wird burch bie wuthende Reiße in faft fentrechtem Lauf von Guben nach Norden burchschnitten. Die Ragbach wie bie Neiße sehen bei niederem Bafferstande wie unbedeutende Bache aus, schwellen aber nach Art ber Gebirgewaffer bei Regenguffen, wie fie jest ftattfanben, rafch und reißend an. Beibe find von fteilen Thalrandern eingeschloffen, befonders am rechten Ufer der wuthenden Neiße; hier erhebt fich ein ansebnliches Plateau, das gegen Liegnit bin fich allmälig fenkt, nach bem Bache gu in Schluchten und Sohlwegen fteil abfällt. Dort liegen am rechten Ufer hinab die Dörfer Brechtelshof, Bellwighof, Ober- und Niederweinberg, Cocnau und Dohnau, in beffen Rabe die Reiße in die Katbach mundet. bem linken Ufer erhebt fich von Sauer gegen Goldberg ber Monchswald, ein bewaldeter Gebirgeruden mit fteilen Abfallen und burchschnittenem Terrain; zwischen ihm und bem Ufer, beim Dorfe hennersborf, anderthalb Stunden von Jauer, ift eine naturlich ftarte Stellung, beren Front burch einen Bach gebeckt wird, wahrend bie rechte Seite fich an die wuthende Reiße, bie linke an ben Mönchswald anlehnt\*). Das war das Terrain, auf welches am Morgen bes 26. Aug. Die schlesische Armee zur Schlacht vorrudte: Sacken rechts von der Raybach, von Eichholz gegen Liegnis hin als rechter Flügel, Jork im Centrum an ber wuthenden Reiße, baran angelehnt jenfeits bes Baches Langeron in der trefflichen Stellung von hennersdorf. Schwierigkeit Blüchers war bas Verhältniß zu feinen Unterfeldheren. Tage vorher hatte er den Auftritt mit York gehabt, Langerons war er noch

<sup>\*)</sup> S. Wagners Plane ber Schlachten und Treffen II. 21 f. nebft Blan.

Während Vork, wenn auch murrend, am Morgen bes weniger versichert. 26. bei ftromendem Regen und aufgeweichtem Boden feine Colonnen boch in Die vorgezeichnete Stellung vorführte, hatte Langeron ichon wieder feine befondere Taktik und ließ am Morgen den größten Theil seines schweren Gefcutes gegen Striegau abgeben, als wenn es fich um einen bevorstebenden Rückzug handelte. Nur mit Sacken hatte fich Blücher perfonlich verftandigt und durfte auf feinen Beiftand gablen. Im Laufe bes Morgens naberten fich die feindlichen Colonnen und links von der wüthenden Neine kam es mit Langerons Borbut zu ben erften Plankeleien. Jest gab Blücher um 11 Uhr die Disposition jum Angriff aus: Saden follte ben Feind bei Liegnit beschäftigen, Jort bei Dohnau über die Ratbach in beffen Ruden marschiren, Langeron in gleicher Richtung vorgeben. Um 2 Uhr follten Die Bewegungen beginnen. "Ich bleibe," fo schloß der Oberfeldherr seine Anordnung, "an ber Spige des Corps von Yort; beim Ruckzug bes Feindes erwarte ich, daß die Cavallerie mit Rühnheit verfährt; der Feind muß erfahren, daß er im Rudzuge nicht unbeschadet aus unfern Sanden kommen kann." Wie Langeron diese Verfügung erhielt, weigerte er sich geradezu, Folge zu leiften. Er berief sich auf gebeime Beifungen; ja er hatte die Dreistigkeit, dem an ihn gefendeten Abjutanten von Blücher wie einem "Saubegen und weiter nichts" zu fprechen und von Gneisenau spöttisch hinzuzufügen: "Rlugheit sei bekanntlich beffen Fehler nicht \*)." Auch York erklärte rund heraus, er werbe nicht über die Ratbach geben. Bahrend diefer peinlichen Erörterungen war aber eine Wendung eingetreten, welche die Situation glücklich veränderte. Statt bag die Alliirten zum Angriff aufbrachen, begannen bie Franzofen leichtfinnig die Bache zu überschreiten und boten fich zur Schlacht. Das schlichtete ben Streit im verbundeten Lager und bereitete bem Feinde bas sichere Berberben \*\*). Wir muffen biefe Wendung genauer erläutern.

Es waren im Ganzen etwa 80,000 Mann, die Macdonald noch in Schlesien vereinigt hielt; davon waren drei Divisionen, von jedem Armeecorps eine, auf den Flanken und in's Gebirge detachirt, die übrige Masse zog auf Jauer und Liegnitz los. Zur Rechten schlug der größte Theil von Lauristons Corps den Weg von Goldberg gegen Jauer ein, zur Linken waren die Truppen, die früher Ney, jetzt Souham commandirte, im Anmarsch theils gegen Liegnitz, theils gegen die Kathach und Jauer, im Centrum zog Macdonalds Corps und Sebastianis Reiterei den Weg nach der Kathach, um erst sie, dann die wüthende Neiße zu überschreiten und von da über das Plateau, das sich am rechten Ufer der Neiße erhebt, nach Jauer vorzugehen. Der Weg dieser drei Heeresgruppen war an Länge und Schwierigkeit versorten.

<sup>\*)</sup> So berichtet bas Militarm. a. a. D. 126, neben anderen Zügen offenbar übeln Willens.

<sup>\*\*)</sup> S. Sendel von Donnersmart S. 213, 633,

schieden, die Zeit ihres Aufbruchs ungleich, ein ununterbrochen strömender Regen erschwerte das Fortkommen ungemein. Es war darnach sehr zweisfelhaft, ob diese gesammte Macht im rechten Moment und an der entscheisdenden Stelle vereinigt sein konnte. Der französische Marschall mochte freilich darauf nicht allzuviel Werth legen; er glaubte die verbündete Armee auf dem Rückzuge, da sie doch wieder vorgegangen war; er erwartete höchstens auf den folgenden Tag eine Schlacht, während Blücher schon für heute die Anordnungen zum Angriff traf.

Zwischen neun und gehn Uhr naberten sich die ersten feindlichen Colonnen ben vorgeschobenen Truppen ber Verbundeten; jenseits der Katbach fab fich ber preußische Bortrab von überlegenen Maffen, Gebaftianis Reiterei, ber Macdonalds Infanterie folgte, angegriffen, indeß am linken Ufer der wüthenden Reiße eine andere Colonne von Lauriftons Corps gegen Lan-Langeron zog seine Vortruppen zuruck, er gerons Avantgarbe vorbrängte. wollte theils überhaupt nicht schlagen, theils hatte er in sicherer Erwartung bes Rudzuges feine schwere Artillerie ichon nach Striegau gurudgefendet und entbehrte barum gerabe ber Waffe, bie am geeignetsten war, seine von Natur gute Stellung wirkfam zu vertheidigen. Die preußische Borbut hatte jenseits der Kathbach eine Zeitlang Widerstand geleistet und wich bann über den Bach jurud gegen Niederkrayn zu, wo eine Brude über die wuthende Reiße führte und in der Nabe fich eine Furth befand, die fich vorerst noch passiren ließ. Freilich goß der Regen immer heftiger und drohte die Bäche allmälig zu Strömen anzuschwellen; die Aussicht war auf die nächste Umgebung beschränkt, die Gewehre fingen an zu verfagen\*). Bei Niederkrapn ward noch lebhaft gefochten, bann zogen die Preußen über die wuthende Reiße zuruck, die Franzosen ihnen nach, um durch die Defileen jenseits das Plateau zu erfteigen. Die kleine Schaar ber preußischen Vorhut wich langfam und immer noch fampfend zuruck, um sich allmälig ihrem Gros zu nähern; namentlich zeichnete sich bas thuringer Bataillon und die Batterie Barenkampf durch gaben Widerstand aus; die Franzosen brangten eifrig und in ansehnlichen, wenn auch etwas lofen Maffen nach und fingen an bas Plateau zu erfteigen; ben zurudweichenden Gegnern fandten fie wohl im Merger, daß ihre naffen Bewehre nicht viel Schaben zufügten, Schimpf- und Spottreben nach. glaubten fie auf vollem Ruckzug und hatten keine Ahnung bavon, wie nahe ihnen die ganze feindliche Armee ftand.

Das waren die Vorfälle, welche am Morgen des 26. Aug. die Situation so wesentlich veränderten. Als Blücher seine Disposition um 11 Uhr erließ und Langeron und York darüber mit ihm zankten, waren die Franzosen gerade im Anzug nach der wüthenden Neiße und nach dem Plateau; jest

<sup>\*)</sup> Die ausführliche Schilberung biefer ersten Borgange f. im Militarm. 1844 S. 123-125.

zwischen ein und zwei Uhr, zur Zeit, wo zu bem von Blücher bestimmten Angriffe aufgebrochen werden follte, fingen die Feinde an, sich auf ben fteilen Soben zu entwickeln. Die frühere Anordnung paßte alfo nicht mehr; bagegen bot fich jest von felbst die erwunschte Gelegenheit, bem unvorsichtig vorgedrungenen Gegner eine Niederlage beizubringen. Blucher beschloß, einen Theil die Soben berauftommen zu laffen, ihn bann mit Macht anzugreifen und in die Defileen und Bergbache, die er im Rucken hatte, hinabzuwerfen. Er fandte an York und Gaden Befehle in bem Ginne; York - bem bie Beifung in ben Borten gutam, "er folle fo viele Feinde herauflaffen, als er glaube schlagen zu können und dann angreifen" — gab dem Abjutanten bie mißlaunige Antwort: "Reiten Gie bin und gablen Gie; ich fann bei bem Regen meine Finger nicht mehr gablen." Doch ftellte er fein Corps in Schlachtordnung. Gaden, ber fich ichon berangezogen und aus eigenem Untriebe auf einer nahen Sohe Gefchut aufgepflangt, erwiederte voll Kampfesluft: "Melben Sie bem General Blücher: Hurrah!" Porks linker Flügel war durch die Brigade Sunerbein gebildet, der rechte durch Sorn; binter bem ersten Treffen stand die Reservecavallerie. Die Brigade des Pringen Karl bilbete bas zweite Treffen, die von Steinmet die Referve. Bor ber ganzen Aufstellung befand sich die Artillerie und war schon im Feuern und Vorgeben begriffen. Un Yorks Rechte lebnte fich Sackens Corps an, gleichfalls in zwei Treffen, die Reiterei auf den Flügeln. Blücher felbst erschien vor ber Front der Preugen und feuerte fie jum Rampfe an; ber Gieg fei gewiß, es gelte nur, die Franzosen, die er auf die Bohe heraufgelaffen, wieder binabzuwerfen. Mit Schießen follte fich die Mannschaft mit ihren naffen Bewehren nicht lange aufhalten, nur gleich mit bem Bajonnet ben Frangofen auf den Leib rücken.

Dann ging es - es war etwa 3 Uhr geworben - frisch zum Angriff. Der linke Flügel Yorks fam querft an ben Feind; er ging in ber Richtung von Bellwithof nach bem Kreuzberge, ber am Rande bes Plateaus liegt, mit Raschheit vor und warf sich trot heftigem Geschützeuer auf eine feindliche Infanteriemasse, die bort aufgestellt war. Gin Bataillon bes brandenburgifchen Infanterieregiments, vom Major v. Othegraven geführt, eilte allen voran und fturzte fich mit hurrahruf auf ben erften feindlichen Saufen, der fich in ein Quarre formirt. Aber die Franzosen standen "wie eingemauert"; einen Augenblick faben fich beide Reiben ruhig ins Geficht, bann brehten die Brandenburger ihre Gewehre um und balb glich bas Bataillon einem Berge aufeinander gethurmter Menschen, die theils getodtet und verwundet waren, theils um bem Verberben zu entgehen, fich zu Boben geworfen hatten\*).

<sup>\*)</sup> S. Militärw. 1844 Beih. S. 130 und 1839 S. 2 ff. Bergl. auch Zychlinsty Geschichte bes 24. Regiments I. 76 f. Bur Geschichte bes oftpreuß. Nationalcaval-Ierieregiments S. 32 f.

Jest war auch die übrige Infanterie der Brigade, schlesische Landwehr und das zwölfte Reserveregiment, an den Feind herangedrungen und warf ihn zurück; eine Abtheilung des ostpreußischen Nationalcavallerieregiments nahm ihm neun Geschütze ab.

Da indessen auch die andere Linie im Borgehen begriffen war, hielt Oberst Jürgaß den Moment zu einem entscheidenden Angriffe für gekommen und brach mit zehn Schwadronen von den westpreußischen und litthauischen Dragonern und vom Nationalcavallerieregiment gegen den Feind vor. Im heftigen Andrange nahmen die Dragoner seindliches Geschütz weg und drängten die seindlichen Cavallerieabtheilungen, die zu hülfe kamen, zurück; aber sie geriethen bei der Berfolgung ihrer Bortheile weit in die seindlichen Reihen hinein und bildeten in der hitze des Nampses nur noch lose Schwärme. Nicht nur in der Front stießen sie auf frische Kräfte des Feindes, sondern es näherten sich auch links bedeutende Cavalleriemassen, die das Plateau erstiegen hatten. Die Dragoner mußten weichen und verloren die halbe reitende Batterie, die sie bei sich hatten; die Franzosen folgten in Masse nach, warfen sich in die Lücke zwischen hünerbeins Brigade und der Avantgarde des Yorksichen Centrums und bedrohten die vorgeschobenen Batterien, die kaum noch Zeit fanden, zurückzugehen.

Es war ein kritischer Augenblick; der Feind war in die preußische Linie eingebrungen, Geschütze waren verloren worden, Gunerbeins Brigade brobte abgeschnitten zu werden von den übrigen Truppen. Dies zu hindern und die bedenkliche Lucke auszufüllen, sandte Nork rasch von der zweiten Linie den Prinzen Karl und Obristlieutenant Lobenthal mit der oftpreußischen Infanterie vor; unter Trommelichlag, ohne einen Schuß zu thun, ruckte die lettere mitten in die feindliche Cavallerie vor, die zauderte, sie anzugreifen. von anderer Seite war ichon Gulfe im Anzug. Dberft Rateler, ber Waffenkamerad und Liebling Blüchers, nahm die brandenburgischen Uhlanen und ein ruffisches hufarenregiment zusammen, fiel ben Feind in Front und Flanke an, während Platen mit zwei noch frischen Schwadronen der litthauer Dragoner vorging und Sacken zur guten Stunde von Gichholz ber ben Feind in der Flanke und im Rücken umgehen ließ. Es war die entscheidende Bewegung; einer glaubhaften Nachricht zufolge hatte Blücher felbst ben Gabel gezogen und fich an die Spite der angreifenden Reiterei gefett. Der Feind fing an zu weichen, indessen die ganze Linie ber Berbundeten, york an ber Spite seiner Infanterie, sich zum Angriff in Bewegung setzte. Auch die früher geworfenen Reiter hatten sich wieder gesammelt und gingen von Neuem vor.

Sackens Cavallerie hatte sich indessen dem Feinde muthig entgegengeworfen und in heftigem Gefechte seinen mit frischen Kräften verstärkten Anbrang ausgehalten. Während dann die preußischen Reiter herankamen, zog ter Feind immer neue Truppen auf das Plateau; sie suchten das Gesecht wiederherzustellen, der französische Marschall selbst foll nach einem Bericht mit einem frifden Reiterregimente fich bemuht haben vorzukommen, aber die Berwirrung ber Franzosen war nicht mehr abzuwehren. Die Berbundeten brangten unter fturmischem "Gurrah!" unwiderstehlich vor, ihre Geschüße fandten Kartatichen unter ben weichenden Feind, ber in wilder Auflösung die Sohlwege hinab nach ber wuthenden Neiße und Ratbach zu fturzte. gebens trafen in diesem letten Moment noch Truppen von Souhams Corps - Infanterie und Reiterei - auf ber Sobe ein und suchten ben Andrang ber Verfolger aufzuhalten; es war kein Salt mehr. Geschütz und Munitionswagen wurden auf dem Plateau im Stich gelassen, oder blieben in den Sohlwegen und unten am Thalrande liegen. Die Neiße und die Ratbach waren zu reißenden Strömen angewachsen; die Nothbrucke bei Niederkrann reichte nicht aus fur bie Bahl ber Flüchtigen, Biele fanden ben Tob in ben Wellen. Es war, wie ein Augenzeuge fagt, ein gräßlicher Anblick; das ganze Flußbett war von Wagen, Pferden und Menschen, die mit dem Ertrinken und unter einander felbst um die Rettung im Kampfe waren, wie gedammt \*). Preußische und ruffische Geschütze fandten Kartatichen und Granaten in den verworrenen Knäuel ber Fliehenden und später ward der Uebergang bei Nieberkrann und das Dorf felbst von ben Preußen besett.

Die Dämmerung trat schon ein, als die Rosaken meldeten, nördlich von Liegnitz her nähere sich eine starke Masse feindlicher Infanterie. Es waren die Divisionen Albert und Riccard und eine Abtheilung Reiterei von Ney's Corps, die auf dem kürzesten Wege das Schlachtseld zu erreichen suchten. Bei Schmogwitz wateten sie mit Mühe durch eine Furth der Rasbach; von ihrem Geschütz konnte nur wenig hinüber. Aber als sie den Bach überschritten hatten, stießen sie auf einen Theil von Sackens Corps, das hieher vorgeschoben war; dessen Kanonade zwang den Feind, über die Ratbach zurückzugehen; von den Rosaken versolgt, trat er vor Tagesanbruch den Rückzug auf Haynau an\*\*).

Der Sieg war vollständig, und nur der Einbruch der Nacht hinderte die massenhafte Verfolgung. Langerons schwächliche Haltung hatte die Trophäen vermindern, aber den Sieg nicht aufhalten können. Er stand, wie wir uns erinnern, links von der Neiße in einer guten Position und mit wenigstens

<sup>\*)</sup> Bendel von Donnersmart G. 216, 217.

<sup>\*\*)</sup> Die Bewegungen der Franzosen waren an diesem Tage überhaupt sehr lose und vereinzelt; nach einer französischen Quelle (s. Mil. Woch. 1832 S. 4726) hatte sich schon am Morgen die Spitze von Souhams Division mit Sebastiani gekreuzt, was viel Versäumniß veranlaßte. Sie kam erst allmälig heran, die Div. Delmas traf zu spät ein, um am Kampse Theil zu nehmen, Albert und Niccard wenigstens zu spät, um entscheidend einzugreisen. Dieser Mangel an Zusammenhang war eine Hauptursache der Niederlage.

gleichen Kräften dem Keinde gegenüber. Allein er war am Morgen gurudgewichen und blieb, als am Mittag jenseits bes Baches bie Schlacht begann, vorerst in der Defensive. Wie er nach 4 Uhr die erste gunftige Wendung bort bemerkte, entschloß er sich zur Offensive, fab sich aber bald nachher selber mit Macht angegriffen. Die Feinde gewannen Boben und brangen gegen die Sauptstellung bei Benneredorf vor. Recht gelegen tam jest ben Ruffen eine Unterstüßung, die auf ihrem rechten Flügel die wüthende Neiße durchwatete und bald wirksam in ben Kampf eingriff. Es war die preußische Brigade Steinmet; Blücher hatte fie, in der Ahnung, daß Langeron jurudigedrängt sei, zu Gulfe gesandt und zugleich den Oberft Muffling beauftragt, fich perfönlich vom Stande der Dinge zu überzeugen. Steinmet kam eben in dem Augenblicke, wo die Ruffen auf's Neue zum Angriff vorgingen, um den Frangofen bie errungenen Bortheile wieder zu entreißen. Es gelang auch, die verlorenen Stellungen zum Theil wieder zu gewinnen und den Feind auf henneredorf zuruckzudrängen, bis die Nacht den Rampf unterbrach. Aus bem Munde Müfflings erfuhr bann Langeron ben Gang ber Dinge jenseits der Neiße; er war etwas betreten über den Sieg, der gleichsam trop ihm errungen war, und ichien burch neuen Gifer die Verfäumniffe ber letten Tage gut machen zu wollen\*). Das Schicksal fügte es so, daß gerade ihm nachher die reichsten Trophäen eines Sieges, den er nicht verdient, in den Schoof gefallen find \*\*).

Die Truppen waren voll Freudigkeit, als der Sieg errungen war, wenn gleich die Nacht, die dem Kampfe folgte, härter war, als dieser selbst. Im tiesen Roth, ohne Holz und ohne Stroh, zum Theil ohne Brod mußte das Heer bei fortwährend heftigem Regen bivouakiren; die Landwehren namentlich, leicht bekleidet, wie sie waren, ohne Mäntel und zum Theil ohne Schuhe, litten entsetzlich. Einzelnen Bataillonen hat diese Nacht Hunderte gekostet. Die Schlacht selbst hatte geringere Opfer gesordert, als die meisten dieses Krieges. Jork und Sacken zählten jeder nicht tausend Mann an Todten und Verwundeten, Langeron vierzehnhundert. Wie hoch der Verlust des Feindes sich belief, war schwer zu schätzen; als Trophäen, die gleich auf dem Schlachtselde gewonnen wurden, gab Blüchers erster Vericht 12—1400 Gestangene, 36 Kanonen und über hundert Munitionswagen an — und doch

<sup>\*)</sup> S. Müffling "Aus meinem Leben" S. 67. 68.

<sup>\*\*)</sup> Die Benennung "Schlacht an ber Katbach" war eine Artigkeit gegen bie Russen; ber Soldat sprach ansangs und ohne Zweisel zutressender nur von der Schlacht "an der wüthenden Neiße." Aber Sacken sühlte sich durch den ersten amtslichen Bericht Blüchers nicht befriedigt, was dem Oberfeldherrn zu einem sehr anerstennenden Dankschreiben Anlaß gab, worin es hieß: "Wir nennen diese Schlacht die Schlacht an der Katbach, und zwar zu Ehren E. E., weil die unter Dero Besehl stehenden braven russissischen Truppen in unausgesetztem Gesechte die an dieses Wasser vorgedrungen sind."

war dies in jedem Falle nur ein bescheidener Theil der Siegesfrüchte dieses Tages. Erst der Rückzug des Feindes und seine Verfolgung brachte die reiche Ernte, welche die Schlacht an der wüthenden Neiße den glänzendsten Siegen dieses Krieges an die Seite stellt.

Ein fruchtbarer Erfolg war gleich auf bem Schlachtfelde gewonnen: Blüchers kühne Angriffsluft hatte über alle kleinen hindernisse und Widerwärtigkeiten triumphirt, der peinliche hader der Feldherrn war, wenn auch nicht für immer abgethan, doch durch mächtigere Eindrücke zurückgedrängt, der Ungehorsam und die Unthätigkeit fühlten sich beschämt, die tapfere Armec selbst zu einem Gefühl der Kraft und Unüberwindlichkeit gehoben, das die gegenwärtigen Leiden, wie die vorangegangenen, vergessen ließ.

Der Ausgang bes Rampfes war fo gewesen, daß eine rasche und energische Berfolgung außerorbentliche Resultate erlangen konnte. Bas von ben Franzosen über die wüthende Neiße und die Kathbach retirirt war, bas hatte entweder ftark gelitten ober befand fich in voller Auflösung; felbft auf die unberührt gebliebenen Colonnen übte bas eine anftedenbe Birfung. Biertheile meiner Soldaten," schrieb der Führer einer Division, die nicht in der Schlacht gewesen war, "haben sich in die Balber und Saufer geworfen; Bute, Drohungen und Schläge haben nichts über fie vermocht, fie antworten, es fei beffer, gefangen zu werden, als vor Glend umzukommen \*)." es möglich war, gleich in ber Nacht ober am frühen Morgen fich raftlos bem flüchtigen Feinde an bie Ferfen zu hängen, fo ward vielleicht das ganze große Armeecorps zerfprengt. Blucher und Gneisenau wollten bies; ihnen ericbien bie Verfolgung fast wichtiger, als die Schlacht felbst, ihrer Ungebuld ging nichts rasch und fraftvoll genug; noch ehe bie sturmische und bunkle Nacht des Schlachttages zu Ende ging, follte ein Theil von Yorks Corps die Bergbache überfchritten haben und bem Feinde folgen. Diefer Schnellfraft ihrer Gedanken und Befehle tam freilich die Wirklichkeit nicht nach. Die Truppen bedurften wenigstens etwas Rube, die beiden Bache, noch machtiger angeschwollen, als am Abend zuvor, waren nicht nur ben Fliehenden verderblich, fondern auch ein hinderniß fur die Berfolger. Erft am 27. und 28. Aug. hatte unter großen Beschwerben Vorks ganges Corps, jum Theil bis an die Bruft im Baffer watend, die muthende Reife überschritten und ging gegen Goldberg und die fcnelle Deichfel vor; Caden nahm ben Umweg über Liegnit, Langeron, beffen Strage bie gangbarfte war, langte gleichfalls erft am Abend bes 28. Auguft bei Goldberg an. Mag er fich nicht übermäßig beeilt haben, fo thaten die Andern gewiß, was in ihren Rraften ftand. Namentlich Yorks Corps war durch Frost und Kälte hart mitgenommen, die Truppen jum Theil ohne Brod und Munition, Die Pferde ohne Futter und todtmude — es war in ber That mehr zu verwundern, daß fie das Alles

<sup>\*)</sup> Buthob an Lauriston, f. Militarw. 1844 S. 144.

freudig und ausbauernd ertrugen, als baß fie nicht rascher nachdrängten. Blüchers hauptquartier hatte man mehr ben hohen Preis, als die unfäglichen Mühen des Sieges vor Augen; der Oberfelbherr und feine Rathgeber tadelten und trieben gur Gile, yort und die Seinen murrten, baf man ihnen bas Unmögliche zumuthe. Der alte Gegenfat beider Lager zuckte wieder auf und machte sich in gereiztem Briefwechsel geltend, aber es war boch kein Zwiesvalt über bas, was im Ganzen geschehen follte, eber ein Wettstreit über bas Mehr ober Minder beffen, was geleiftet werden konnte. Dem Teinde wurde die Berfolgung verderblich genug. Gleich beim erften Nachbrängen ftieß man nicht nur auf eine Maffe einzelner Verwundeter und Erschöpfter, die fich mubfam fortschleppten, bald wurden auch größere Saufen eingeholt und abgeschnitten. Der bedeutenofte Erfolg ward Langeron in die Sand gespielt. auf die Division Puthod, die zu Lauristons Corps gehörte und vor der Schlacht ins Gebirge betachirt worden war. Durch Weg und Wetter aufgehalten, war fie ju fpat angelangt, um am Rampfe noch Theil zu nehmen; sie war noch auf bem Wege nach bem Schlachtfelbe, als die Botschaft ber Nieberlage und ber Anfang ber Berfolgung fie erreichte. Nach mühevollem Bin- und hermarich und manchem vergeblichen Bemühen, ben hochangeschwollenen Bober zu überschreiten, versuchte Puthod bei Plagwit, nicht weit von Löwenberg, den Uebergang vorzunehmen. Sier erreichte ihn (29. August) Langerons Vorhut, ber sich auch das zweite preußische Leibhufarenregiment angeichloffen; in einem verzweifelten Rampfe, zwischen ben wilden Gluß und einen mit Macht andrangenden Teind eingekeilt, ward die gange Division, Die vor bem Anfange ber Feindseligkeiten gegen 12,000 Mann gezählt, zersprengt; bei Plagwiß allein wurden außen den Todten und Verwundeten und der Maffe von Nachzüglern, die einzeln bem Berfolger in die Sand fielen, gegen 4000 Gefangene (barunter Puthod felbft), 16 Kanonen und zwei Adler weg-Indessen waren weiter nördlich von den Preußen die Brigade Born, Ratelers Bortrab und die Refervereiterei bem Feinde gegen Bunglau gefolgt, wo eine größere feindliche Maffe ben Bober zu überschreiten suchte. In einem hartnäckigen Gefechte (30. Aug.), das fich ben größten Theil bes Tages hindurch fortsvann, gelang es kaum und nur mit Verluft bem weichenben Teinde, feinen Uebergang über ben Strom zu vollführen. Raftlos brangte bie schlefische Armee nach; Wege und Wetter wurden besser, bald war ber Queis erreicht, die Vortruppen bis an die Neiße, also ichon gegen die Granzen der Lausit vorgeschoben. Blücher konnte mit Genugthuung auf ben gewonnenen Sieg und feine Verfolgung zurückblicken. "Schlefien," rief er in einem Tagesbefehle vom 1. September dem heere zu, "ift vom Feinde Bei ber Schlacht an ber Ratbach trat Euch ber Feind tropig ent-Muthig und mit Bligesschnelle brachet Ihr hinter Euren Anhöhen gegen. Ihr verschmähtet ihn mit Flintenfeuer anzugreifen; unaufhaltsam hervor. schrittet Ihr vor; Eure Bajonnete fturzten ihn ben steilen Thalrand ber

wüthenden Neiße und der Nathbach hinab. Seitdem habt Ihr Flüsse und angeschwollene Regenbäche durchwatet. Ihr littet zum Theil Mangel an Lebensmitteln. . . . Mit Kälte, Nässe, Entbehrungen und zum Theil mit Mangel an Bekleidung habt Ihr gekämpft; dennoch murrtet Ihr nicht, und Ihr verfolgtet mit Anstrengung Euren geschlagenen Feind. . . . 103 Kanonen, 250 Munitionswagen, des Feindes Lazarethanstalten, seine Feldschmieden, seine Mehlwagen, ein Divisionsgeneral, zwei Brigadegenerale, eine große Anzahl Obristen, Stabs- und andere Officiere, 18,000 Gefangene, 2 Abler und andere Trophäen sind in Euren Händen . . . . die Straßen und Felder zwischen der Katbach und dem Bober habt Ihr gesehen, sie tragen die Zeichen des Schreckens und der Verwirrung Eurer Feinde."

In ber That war bie Armee bes Feindes auf's ftarkfte erschüttert; fie mochte dreißigtausend Mann verloren haben und die Uebriggebliebenen waren nach Macdonalds eigenem Zeugniß völlig bemoralifirt. Der Kaifer felbft, ichrieb er an Berthier, muß diefes Beer wiederherftellen und die Geifter neu Run war am Tage nach ber Schlacht bie frohe Botichaft von Bulows Sieg bei Großbeeren an Bluder gelangt und ber Anmarich ber großen Armee auf Dresden gemeldet. So schien sich Alles zur raschen und glücklichen Entscheidung zu wenden. Aber schon am 31. kam die erste Nachricht, daß die große Armee bei Dresden geschlagen worden fei. Die officielle Bestätigung ließ nicht lange auf sich warten. Ihr folgte auf bem Suß bas ängstliche Verlangen Schwarzenberge, Blücher folle 50,000 Mann nach Bohmen zu Gulfe fenden - ein fprechendes Zeugniß, wie fehr man größen Hauptquartier die Fassung verloren. Blücher, deffen Armee durch Rampfe und Strapagen um einige zwanzigtaufend Mann gefchwächt war, \*) hatte naturlich feine Luft, diefem plöplichen Ginfall zu folgen; co ware bamit nicht nur der Trachenberger Kriegsplan umgeworfen, sondern auch alle bie Erfolge, die man in ber Mark und Schlesien eben erfochten, furchtfam preisgegeben worden. Dem schwerfälligen Armeekorper in Böhmen, der jett ichon an feiner Maffe litt, wurde aber schwerlich viel Gulfe geschafft. der setzte alle diese Momente dem österreichischen Oberfeldherrn auseinander und erklärte, er werde in Schlesien bleiben. Vorerst war freilich bort nichts weiter zu thun, als mit bem weiteren Vorrücken einzuhalten und in einer festen Stellung abzuwarten, wie fich bie Folgen bes Schlages bei Dresben weiter geftalten würden.

<sup>\*)</sup> Porks Corps allein vermißte über 12,000 Mann, meistens von der Infanterie. Die Landwehr war um 7000 Mann vermindert; die Leute waren in der Roth des Hungers und der Kälte hundertweise nach Hause gegangen, was zu sehr unnöthigen Strafandrohungen Anlaß gab. Mehrere Tausende sanden sich später wieder ein. S. Dropsen III. 75. Militärw. a. a. O. 153.

Seit Desterreich der Coalition beigetreten war, hatte Napoleons Stellung bei Dresden von ihrer ursprünglichen Festigkeit merklich verloren; war er vorher, auf Magdeburg, Torgau, Wittenberg und Dresden gestützt, im Stande den Schauplatz des Krieges nach der rechten Seite der Elbe zu verlegen, so ward er jetzt auch vom linken Ufer aus gefährdet. Wenn die Gegner Dresden auf dieser seiner schwächsten Seite übersielen, so vermochten sie durch einen einzigen entscheidenden Schlag ihm das Verbleiben in Mittelbeutschland unmöglich zu machen. Dessenungeachtet war er entschlossen die Stadt zu halten und sie zum Mittelpunkt seiner Bewegungen zu machen. Während die Garnisonen von Würzburg und Erfurt, in Verbindung mit dem Corps, das Augereau am Main sammelte, die Länder zwischen Elbe und Rhein beckten und den Eiser der Rheinbündischen anspornten, wollte er durch rasche und glückliche Züge dem Angriff der Gegner zuvorkommen.

Zur Zeit, wo die Feindseligkeiten wieder begannen, stand Gouvion St. Cyr bei Pirna, um die böhmische Gränze und den Elbübergang bei Königstein zu decken; Vandamme überschritt (17. bis 19. Aug.) bei Dresden die Elbe und wandte sich gegen Bauten, Poniatowski und Kellermanns Reitercorps beobachteten in Zittau die Uebergänge nach Böhmen.\*) Die übrigen Streitkräfte Napoleons waren entweder auf dem Marsch nach der Mark und nach Schlesien oder sie unterhielten die Verbindung mit den dahin abgesandten Colonnen.

Dresden wird durch die Elbe in zwei ungleiche Hälften getheilt: in die umfangreiche Altstadt am linken, und die kleinere Neustadt am rechten User. So lange Desterreich nicht am Kampfe Theil nahm, mochte es hinreichen, die alten Festungswerke der Neustadt wiederherzustellen und ein verschanztes Lager anzulegen; jest mußte auch für das linke User gesorgt werden. So gut es in der kurzen Zeit ging, hatte Napoleon dort eine Anzahl Redouten anlegen lassen, die von der Elbe an bis zum sogenannten Freiberger Schlage die Altstadt deckten.\*\*) Die Verbindung zu erleichtern, ließ er zwei Schiffs

<sup>\*)</sup> Das I. Armeecorps (Banbamme) zählte brei Divisionen und vier Reiterregimenter, im Ganzen 33,000 Mann; bas VIII. (Poniatowski) etwa anderthalb Divisionen und eine Cavalleriebrigade; bas XIV. (Gonvion St. Cpr) umfaßte vier Divisionen, zum größten Theil Franzosen, die burch einige Tausend Westfalen und andere Rheinbündler verstärkt waren; im Ganzen etwa 36,000 Mann, unter benen freilich viele Rekruten von den übrigen Armeecorps; das II. (Bictor) stand einige 20,000 M. stark in der Lausit; das III. V. VI. XI. (Nev, Lauriston, Marmont, Macdonald) nebst den zwei Reitercorps von Latour-Manbourg und Sebastiani waren theils schon in Schlesien, theils auf dem Marsch dahin. Das IV. VII. XII. Corps (Bertrand, Reynier, Dudinot) und Arrighis Reiter zogen gegen Berlin. Das XIII. Corps (Davoust) stand an der Niederelbe, das IX. (Wrede) noch in Baiern, das X. (Napp) bei Danzig, Augereans Reserve bei Würzburg.

bruden bei Dresten und zwei bei Königstein schlagen und die letteren mit einem Brudenkopfe versehen. Damit schien zunächst die Stellung stark genug gemacht, um vor jedem Ueberfall sicher zu sein.

Daß die große Armee der Berbündeten mit gesammter Macht auf Dresden losbrechen werde, erwartete Napoleon vorerst nicht. Er ließ Dudinot gegen Berlin ziehen und erklärte ihm, er selber werde indessen das "österreichisch-russische Heer im Zaume halten"; er brach dann, als seine Truppen in Schlesien zurückwichen, mit den Garden und mit den Reitercorps selber dahin auf, um gegen Blücher einen frästigen Schlag zu führen. Dresden konnte sich indessen nach seiner Versicherung acht Tage lang behaupten, im Falle wirklich ein Angriff dort unternommen ward.

hatte Napoleon von den wahren Planen feiner Gegner in Bohmen nur unvollkommene Kenntnig, so waren biefe ihm gegenüber im gleichen Falle. Nur nahmen fie nach ben letten Rachrichten als wahrscheinlich an, er werbe in Sachsen auf ber Defensive bleiben und die Feindseligkeiten mit einem Angriff gegen die Nordarmee beginnen. Für diefen Fall war es im großen Hauptquartier als "unbedingte Nothwendigkeit" bezeichnet worben, "daß die Hauptarmee eine kräftige Offensive auf dem linken Ufer der Elbe in der Hauptrichtung gegen Leipzig ergreife."\*) Zu diesem Zweck überschritt das böhmische Heer am 22. August den Kamm des Erzgebirges und rückte nach Sachsen ein. In vier großen Beeresfäulen, beren Breite einen Raum von neun Meilen einnahm, bewegte sich bie Maffe vorwarts; zur Rechten Bittgenftein mit bem größten Theil ber Ruffen auf ber Straße von Teplit nach Dresten, ihm zunächst Kleift mit ben Preußen in ber Richtung auf Freiberg, bann zwei österreichische Heerhaufen unter dem Erbprinzen von heffen-homburg und Giulay gegen Marienberg und Chemnit. ber ruffischen Garben und Klenau's Corps als Referve folgten bem Buge. Erft auf bem Mariche brachte man in Erfahrung, daß der Feind nicht bei Leipzig stehe, vielmehr Napoleon mit der Hauptmacht fich entfernt habe und Dresden fammt der obern Elbe nur von einer mäßigen Truppenmacht ge-Das Gleiche ergab sich aus aufgefangenen Depeschen bes Feindes und ward bestätigt burch zwei westfälische Husarenregimenter, die an ber Granze der Lausit und Böhmens in der Nacht des 22. August zu den Desterreichern übergingen. Das gab ben Ausschlag; es ward beschloffen, bie Operation auf Leipzig aufzugeben und dafür bas offenbar entblößte Dresben mit Uebermacht anzugreifen. Bielleicht gelang es, ehe Napoleon herankommen tonnte, ihm ben Mittelpunkt seiner Operationen rasch wegzunehmen.

Aster's Schilberung ber Ariegsereignisse in und vor Dresben S. 80 ff. 97 ff. Bgl. auch (Wagner) Die Tage von Dresben und Kulm S. 77 und bie zu beiben Werken gehörigen Pläne.

<sup>\*)</sup> S. ben Operationsplan d. d. Melnit 18. August bei Wagner a. a. D. 68.

war es freilich nicht, mit einer folden Beeresmaffe ploplich eine Schwenkung nach Rechts vorzunehmen. Statt Sauptstraßen und Thaler ber gange nach zu durchwandern, mußte man fie auf Rebenwegen durchschneiben', die Berpflegung war schwierig, ein rasches und gemeinsames Zusammentreffen an ben beftimmten Vereinigungspunkten fast unmöglich; ba und bort brobte fich aus ben bichten Truppenzugen ein verworrener Anauel von Solbaten, Gefcut Indessen ber Feind war sichtlich überrascht, feine Borund Troß zu bilben. truppen wurden zurudgebrängt, St. Cyr felbft jog fich fcnell gegen Dresben gurud - es war alfo kein Zweifel, bag bie Frangofen auf ben Angriff weber gefaßt noch geruftet waren und man ben ganzen Bortheil einer Ueberrafchung mit überlegenen Kräften in Sänden hatte. Auf den 25. August war ber Angriff festgesett, ein Angriff, ber aller Wahrscheinlichkeit nach jum Biele führte.") Sechszig- bis siebzigtausend Mann, die fich binnen wenig Stunden auf 100,000 vermehren konnten, schienen wohl ftark genug, ben nicht halb fo zahlreichen Gegner zu überwältigen, ehe Gülfe kam. Aber die Armee war erft zum Theil angelangt, bie anwesenden Truppen burch Wetter, Wege und mangelhafte Berpflegung ermubet und ber Führung im großen Sauptquartier fehlte es an Ginheit und an rafchem Entschluß. Was Blücher und Bulow in einer ähnlichen Lage gethan hätten, läßt sich wohl errathen; Schwarzenberg, ber vordem an ber Spite feiner Reiterschwadronen ein tuhner Officier gewesen, fühlte sich offenbar in dem ungewohnten Commando einer Armee von 200,000 Mann unsicher und angftlich. Und wie viel Schwierigkeiten bereitete ihm das Dreinreden der Monarchen, die geringe Fügsamkeit einzelner Generale, namentlich ber Ruffen! Go ward benn nach einigem Schwanken und nachdem es einen Augenblick geschienen, als werde ber Plan gang aufgegeben, schließlich festgestellt, bag am andern Tage angegriffen werben follte.\*\*)

Napoleon war indessen nach Schlesien aufgebrochen, hatte seinen weichenden Marschällen Verstärkungen zugeführt, sie zu neuem Vorgehen angespornt, Blücher vergebens zur Schlacht zu locken gesucht und sich schließlich damit begnügt, seine "Adler an der Katbach aufzupflanzen." In Löwenberg kam

<sup>\*)</sup> S. bas Urtheil Marmonts V. 150.

<sup>\*\*)</sup> Nach Proleschs Bersicherung S. 163. 164 war es die russische Einsprache, welche den Ausschub veranlaßte. Bernhardi III. 143 ff. bestätigt das insofern, als in dem Kriegsrath, der auf freiem Felde stattsand, zwar Jomini den sofortigen Angriff lebhaft versocht, dagegen aber Morean und Toll nicht nur für jett, sondern auch für die Zukunft einen Angriff auf Dresden sür unzweckmäßig hielten. Der Kaiser Alexander war erst unschlässig, dann sprach er sich im Sinne der beiden Letzteren gegen einen Angriff überhaupt aus. Schwarzenderg hatte sich nach dem Ausdruck der russischen Duelle "wie es schien als Hosmann der Ansicht des Kaisers gefügt." Es muß aber dann noch am nämlichen Abend der Gedanke des Angriffs von Neuem aufgenommen worden sein und zwar wohl von österreichischer Seite; dem gab dann Alexander nach.

ihm am 23. Auguft die Nachricht zu, daß die bohmische Armee das Erzgebirge überschreite und sich wahrscheinlich gegen die fachfische Sauptstadt in Bewegung fete. Dine Gaumen brach er auf und lieg feine Garden, Marmonts Corps und Latour-Maubourge Reiter in angestrengten Marschen nach Wenn ber Feind, ichrieb er an Berthier, ben 23. ober ber Elbe guruckeilen. 24. auf eine bestimmte Beise bie Offensive gegen Dresben ergreift, so ift meine Absicht, ihm die Initiative zu lassen, augenblicklich in das verschanzte Lager von Dresten zuruckzugeben und ihm eine Sauptschlacht zu liefern. Noch auf bem Mariche erreichte ihn bie Meldung von St. Cyr, bag ber Feind mit Macht herandringe, er felber auf Dresben zuruckgewichen fei. poleon überschaute die ganze Gefahr ber Lage: St. Cyrs Macht war offenbar zu ichwach, um der gewaltigen Maffe ber Gegner lange bie Spite gu bieten, Die Befestigungen von Dresben waren nicht vollendet, bei den Schanzen am linken Ufer an einer schwachen Stelle — zwischen bem Dohnaer und bem Falkenschlag - ichien ber Weg in die Altstadt burch überlegene Rrafte nicht allzuschwer zu erkämpfen.

Um die Gegner durch einen ganz entscheidenden Schlag zu treffen, entwarf er einen großen und kühnen Plan. Bandamme, Bictor und Marmont sollten mit ihren Corps und mit den Garden bei Königstein über die Elbe gehen und den Verbündeten in den Rücken marschiren. Während St. Cyr in Dresden den ersten Angriff abschlug, hätte diese Masse von hunderttausend Mann sich plößlich dem zurückweichenden Feinde in den Weg geworfen und ihm eine empfindliche Niederlage bereitet. Nach Paris, schrieb er an Maret, geben Sie zu verstehen, daß man einen Sieg über die schlesische Armee, die Einnahme von Berlin und noch viel wichtigere Ereignisse auf einmal vernehmen würde.

Aber die Ereignisse gestalteten sich doch anders, als er wünschte und Um Tage, nachbem er biefe Befehle ausgegeben, am 25. August, brangten sich von Dresben ber die Nachrichten, bag ber Feind mit gewaltiger Macht herannahe, und es wurde zweifelhaft, ob sich St. Cyr fo lange halten konnte, bis die Umgehung bei Königstein und Pirna vollzogen war. Abend kam aber, statt der Botschaft vom Ginzug Dudinots in Berlin, ber Bericht von feiner Niederlage bei Großbeeren, und von Dresden bringende Gesuche um Gulfe; er konne, schrieb St. Cyr, mit seinen zum guten Theil jungen Soldaten Dresben nicht über 24 Stunden halten. Die Genbung eines Abjutanten, ber perfonlich Augenschein nahm, bestätigte bas. Sorge, Dresten zu verlieren, ehe noch bie 100,000 Mann im Ruden bes Feindes angelangt sein konnten, bestimmte den frangösischen Raiser, seinen Nur Bandamme ward mit 52 Bataillonen und 4000 Plan zu andern. Pferden dazu bestimmt, bas Lager von Pirna zu beziehen, um dort bem Feinde ben Rudzug abzuschneiben. Die alte und bie junge Garbe, eine Infanteriedivision und Latour-Maubourg follten ohne Saumen nach Dresben

aufbrechen. Napoleon selbst eilte nach dieser Stadt, deren Besatzung und Einwohner seinem Kommen mit banger Sehnsucht entgegensahen. Die Anwandlungen deutscher Sympathie, die sich früher in der Bevölkerung gezeigt, verstummten jetzt unter der drängenden Noth des Augenblicks; man sah in Napoleon den Retter vor den erbitterten Angreisern. Einige Entschuldigung für diese kleinbürgerliche Besorgtheit um Haus und Hof, die jetzt alle anderen Betrachtungen schweigen ließ, lag in der barbarischen Aufführung, welche sich die Russen in Sachsen zu Schulden kommen ließen.

Die Ruftigkeit und Gile bes Gegners, Die gegen bas icheue Bogern ber Gegner wunderlich abstach, ließ erkennen, wie koftbar die 24 Stunden waren, um welche die alliirte Armee ihren Angriff verschob. Bon einer Ueberraschung konnte schon am Morgen bes 26. August keine Rede mehr sein. Die schwächere Befatung bot in jedem Falle alles auf, Dresten zu halten, benn fie wußte, daß, ehe noch ber Tag fich neigte, ber Raifer machtige bulfe brachte. Und unbedeutend war die Aufstellung bei Dresden keineswegs; in jedem Kalle waren ansehnliche Massen nöthig, fie zu erschüttern. burch die Altstadt nach bem Pirnaifchen Schlage begiebt, überfieht bort gur Linken einen Theil bes Schlachtfeldes, von der Pirnafchen Strafe bis Striefen und nach der Elbe zu; gerade bor fich hat man ben großen Barten. Das Terrain erwedt einem ben Ginbruck großer naturlicher Starke. ift die gange Gbene füdlich von ber Altstadt von einem Krang von Soben umgeben, von denen die Verbundeten herabstiegen, allein das Terrain hat eine weite Ausdehnung und bedarf jum Angriff großer Daffen. Die Bertheibigung ist aber fehr begunftigt burch bas vielfach burchschnittene, gartenund baumreiche Gelande, durch kleine Graben und fumpfige Abzuge, zwischen benen erhöhte Streden, Dammen abnlich, fich bingieben; ber große Garten felbst enthielt Mauern und stattliche Gebäude, die noch bagu funstlich gebedt waren durch eine Verschanzung mit ansehnlichem Geschüt. Ebenjo war am Pirnaischen Schlage eine Schanze errichtet. Wenn man vom großen Garten fich rechts wendet, öffnet fich ber Blick nach bem ansteigenden Terrain und ben Ortschaften, die einen Theil des Kampffeldes bilbeten. Gleich hinter bem großen Garten liegt Strehlen, noch in ber Ebene; mehr in ber Bobe, burch weiße Gebaude weithin fichtbar, 3fchernig, noch weiter rechts auf ber Sohe der ersten Vorberge Radnit, wo Moreau fiel. Von hier richtete fic ber Hauptangriff auf den Dohnaer Schlag und die Wachsbleiche; die Strede rechts zwischen bem Dohnaer- und bem Kalkenschlage, war nach Ansicht ber

<sup>\*)</sup> After in seiner 1844 erschienenen Schrift S. 125. 126 versichert, daß man "noch jetzt nach Berlauf von 30 Jahren mit Schaubern bavon spreche". Den Preußen bagegen wurde das "beste Lob gezollt". Ebenso zeichneten sich die Desterreicher nach dem ersten abgeschlagenen Sturme, in der furchtbaren Nacht vom 26—27. August, durch gute Mannszucht und Schonung der umliegenden Ortschaften rühmlich aus. After a. a. D. 252.

Fachmänner die am meisten angreifbare Stelle. Auf den Höhen etwas verstedt zeigt sich hier Plauen; nicht weit davon die Vertiefung, die durch die Weisserit gebildet wird und die am zweiten Schlachttage den Desterreichern verderblich geworden ist. Weiter fortschreitend zum Falkenschlage und dem Feldschlößchen gewinnt man eine gute Ueberschau über den linken Flügel der großen Angriffslinie; hier, nicht weit vom Feldschlößchen, hatte Napoleon seinen Standpunkt genommen.

Gegen biefe Aufstellung zeigte ber Angriffsplan ber Berbundeten weder Schwung noch Energie. Die Disposition, die Schwarzenberg fur ben 26. August entwarf, verlegte ben Sauptangriff erft auf ben Nachmittag. In funf Colonnen (Wittgenftein, Rleift, Fürft Morit Liechtenftein und Colloredo, Crenneville, Bianchi) follte vorgegangen werben, um vier Uhr Nachmittags bie Beschießung ber Stadt beginnen. Militars von Fach tadeln an der Disposition die pedantische Aengstlichkeit, die, ben einzelnen Führern wenig Spielraum laffend, alles kleine Detail genau festsetzen und ein Armeecorps wie ein Regiment auf bem Exercirplat behandelt wiffen wollte. biefer Kleinkrämerei fehlte es aber boch bem gangen Plane an Scharfe und Es war weber Ziel noch Mittel flar in's Auge gefaßt, überall wurde nur von "Demonstrationen", nicht von einem entscheidenden Angriff auf bie Stadt gesprochen; es war nicht einmal gefagt, was dann weiter geschehen follte, wenn die Vorstädte wirklich genommen wurden. lonnen waren ohne Zusammenhang unter sich, keine griff wirksam in die Operationen der andern ein, ftarke Reserven waren nicht in der Nähe, offenbar fehlte es auch an Karten, Planen und guten Rundschaftern. Bergögerung von 24 Stunden konnte indeffen auch jest noch burch bie Bahl und Tapferkeit ber Truppen ein bestimmtes Ergebniß erzielt werden, allein bann mußte überhaupt ber Wille vorhanden fein, etwas gang und fraftig gu thun; es burften die Unterfeldherren nicht gehemmt und ihnen nicht angstlich vorgeschrieben sein, nur zu bemonstriren, statt fraftvoll zu handeln.\*)

Erst um vier Uhr Nachmittags sollte der Angriff beginnen; es ist aber schon den ganzen Morgen gesochten worden. Eine Reihe einzelner Attaken, die unter sich wenig in Berbindung standen, bereitete gleichsam den Angriff vom Abend vor. Gelang es, sich der Gehöfte und Gärten, die vor den Vorstädten lagen, zu bemächtigen, dann konnte der Kampf dicht an der Stadt und zum Theil in gedeckter Stellung eröffnet werden. So griff auf dem äußersten rechten Flügel bei Striesen und Blasewitz Wittgenstein mit den Russen schon in der Frühe an und war den ganzen Vormittag in eifrigem Gesecht; zwar suchte er vergebens, bis zu einigen Vorwerken nächst der Elbe vorzudringen, aber in einem Theile des "großen Gartens", der zwischen dem Pirnaischen und Dohnaer Schlag sich eine ansehnliche Strecke weit ausbehnt,

<sup>\*)</sup> Bemerkungen Afters a. a. D. 162—165.

gelang es ihm, fich festzuseten. Gben bahin wandte fich auch ber Angriff ber Preugen, die Wittgenftein junachft ftanben. Ihre Avantgarbe unter Biethen, an bie fich die Brigade Pirch anschloß, eröffnete ichon bald nach Tagesanbruch ben Rampf auf ben "großen Garten" und nahm ihn auch nach lebhaftem Gefecht bis auf eine fleine Strede in Befit. Weiter links beim Dorfe Radnit formirten fich die öfterreichischen Divisionen Morit Liechtenftein und Colloredo jum Angriff; von Plauen aus brangen ihre Colonnen gludlich vor, bemachtigten fich ber Borwerke und Barten vor ber Stabt, verfuchten aber vergebens bie Eunette zu gewinnen, bie vor bem Falkenschlage errichtet war. Auf dem linken Flügel ber großen Angriffelinie, zwischen bem Plauenichen Grunde und ber Elbe, verdrängten die öfterreichischen Divifionen Bianchi, Weißenwolf und Metho nach einem wiederholten Angriff die Franzosen aus Löbtau und besetzten die Gehöfte, die langs der Tharandter Strafe und nach der Elbe zu gelegen waren. Das Corps von Klenau, bas fich hier anschließen sollte, hatte unrechte Wege eingeschlagen und fam an biesem wie am folgenden Tage zu fpat.

Diefer Rampf entsprach ber Disposition, Die Schwarzenberg erlaffen hatte. Studweise und ohne rechten Busammenhang gingen die Alliirten vor, schlugen fich am gangen Morgen, und zwar an einzelnen Stellen mit großer Beftigkeit; wie aber ber Mittag fam, hielten fie inne, benn bie Sauptattate war ja erft auf vier Uhr festgesett! Es schien, als sollte bem Feinde burchaus Zeit gelaffen werben, feine Vorbereitungen ungeftort zu vollenden. biefer die ihm gegonnte Frift raftlos benuten wurde, barauf durfte man mit Sicherheit gablen. Schon in ben ersten Morgenftunden war Napoleon von Stolpen berangekommen; als er fich bem Elbthal näherte, stieg er zu Pferbe und jagte in gestrecktem Galopp ber Stadt zu. Geine Ankunft hatte eine zauberische Wirkung; ber Goldat fühlte sich gehoben und ermuthigt, die Ginwohner, bisher voll Gorge, ihre Stragen und Saufer konnten zum Schlacht. feld werben, faben nun mit Saffung ben kommenden Dingen entgegen. benen, die keine Sympathie fühlten für die Sache bes Imperators, erschien er jest als der ersehnte Beschützer gegen die unberechenbaren Schrecken einer Niemand bachte mehr an eine Erfturmung und Bermuftung ber Stadt. Raumung; wie er felbft überall erfchien, Berichte entgegennahm, Befehle austheilte, die Stellungen bes Feindes wiederholt besichtigte, ba war in Alle die Buverficht bes Sieges zurudgekehrt und wo er fich zeigte, klang ihm ein jubelnbes "Vive l'empereur!" entgegen. Er felber war voll Beiterkeit; hatte er doch kaum erwartet, daß ihm die Gegner fo viel Zeit laffen murben. "Sie greifen uns in wenig Stunden an, fagte er bem General Geredorf; man follte es taum glauben, denn fie werden wohl wiffen, daß ich mit meiner gangen Armee hier bin; aber wir geben ihnen bas Geleite. "\*) Geine Be-

<sup>\*)</sup> After a. a. D. 191.

fehle ertheilte er mit einer Ruhe, wie sie nur die Gewißheit des Erfolges gibt; er sandte Adjutanten nach der Bautener Straße und forderte die ansrückenden Truppen zur Eile auf. Im Laufschritt angelangt, passirten sie am Nachmittag die Elbe, der größte Theil ging über die steinerne Brücke, wo er selber zu Pferde hielt und in kurzen Worten die einzelnen Regimenter begrüßte. Die Truppen waren in bester Stimmung; Hunger und Ermüdung schienen vergessen, als der Kaiser sie ansprach.

Mit dem Terrain auf's genaueste vertraut und, durch seinen wiederholten Umritt über die Stellung seiner Gegner aufgeklärt, weissagte Napoleon ihrem Angriff die gewisse Niederlage. Gelang es ihm, ihren linken Flügel in den Plauenschen Grund zu werfen und den rechten von der Pirnaer Straße und der Elbe abzudrängen, so hatte er ihnen die große Rückzugsstraße verlegt und zwang sie, während Bandamme ihnen im Rücken stand, über die unfruchtbaren Bergkämme den schwierigen Weg nach Böhmen zu suchen. "Wenn sie mich angreisen, äußerte er gegen Gersdorf, so kann es ihnen den Feldzug kosten."

Auch im verbundeten Lager fing man an beforgt gu werben. Der Bug nach Dresten war unternommen worden in der hoffnung, die Stadt zu überfallen; nun war bie befte Zeit verloren und ber Feind ruftete fich mit ganzer Macht, dem Angriff zu begegnen. Am Morgen des 26. konnte man von den Söhen, wo die Monarchen und ber Dberfeldherr ihre Stellung nahmen, die dichten Truppenzuge beutlich mahrnehmen, die jenseits ber Elbe auf Dreeden im Anmarsch waren. Man burfte nicht mehr baran zweifeln, bag Napoleon felbst mit einem großen Theil feiner Macht aus Schlesien beranfam. Das veränderte freilich die ganze Situation; jest noch anzugreifen, das widersprach nicht nur dem Trachenberger Kriegsplane, sondern bot auch faum eine Aussicht auf Erfolg. Bielmehr rieth die Borficht, den Angriff entweder anfzugeben, ober boch ben Truppenmaffen eine andere Stellung zwiichen bem Plauenichen Grunde und ber Glbe anzuweifen, bamit ihnen in jedem Falle Die große Straße nach Bohmen ficher bliebe.\*) hauptquartier ward die Frage des Rückzuges wirklich aufgeworfen; in der Umgebung des ruffischen Kaisers erneuerte sich jett verstärkt der Widerspruch gegen den Angriff, der schon am Abend vorher laut geworden war; auch der Dberfeldherr ichien bagegen nichts einzuwenden; nur ber Konig von Preußen verfocht mit Nachbruck die Meinung, bag es politisch bebenklich und militärijd nicht ehrenvoll fei, mit einer fo großen Macht ohne Schwertstreich wieder Es waren jest schon 150,000 Mann mit 400 Kanonen beisammen, am folgenden Morgen vielleicht noch 50,000 mehr; das schien boch genügend, um einen Feind mit Erfolg anzugreifen, ber vorerst noch nicht

<sup>\*)</sup> S. die Bemerkungen von After S. 179. 180. Ueber ben Mangel an Ortskenntniß auf Seiten ber Berbündeten s. ebendas. 241 f.

über 70,000 vereinigt hatte. Dabei hatte es benn auch sein Bewenden; es kam zu keinem Beschluffe, der die ursprüngliche Disposition aufgehoben hatte.

Um vier Uhr kundigten brei Ranonenschuffe ben Beginn des Angriffs an; fofort festen fich fammtliche Colonnen in Bewegung. brang wieder Wittgenftein mit ben Ruffen fraftig nach ber Glbe vor, gewann anfangs auch Boben, bis er in ben Bereich ber erften frangofischen Reboute und ber nahegelegenen Batterien fam. Bon bort und aus ben bicht besetzten Garten in Front, Flanke und Ruden beschoffen, erlitten Die Ruffen febr bebeutenden Verluft und als fie verftärkt wieder vorgingen, warf sich ihnen eine eben angelangte Division ber jungen Garbe entgegen. Ungefähr um 6 Uhr ergriffen die Frangosen felbst die Offensive. Um den Windmublenberg entfpann fich bann ein wuthendes Gefecht, in welchem die ruffifche Zahheit bem französischen Ungestum lange nicht weichen wollte; endlich blieb die Sobe ben Frangosen. Freilich hatten fie jeden Schritt mit namhaften Opfern erfauft, aber mehr noch litten die Ruffen, die meift ungedeckt gegen geschützte Stellungen hatten fechten muffen. Bon ber Sobe berabgebrängt, wichen fie nach Striefen zurud; auch hierher folgte ihnen ber Feind; taum gelang es am Abend ber preußischen Brigade Klur, Die zu Gulfe fam, mahrend Die Frangofen ichon in bas brennende Dorf vordrangen, ben Rampf gum Stehen gu bringen und in einem Gefechte, bas bis gegen Mitternacht bauerte, ben Feind zu beschäftigen; allein die Position war nicht mehr zu halten, Striefen felbst blieb ben Frangofen.

Roch vor ber festgesetzten Stunde hatten auch bie Preußen ihren am Morgen eingestellten Angriff wieder aufgenommen und von dem linken Glugel ber Ruffen wirksam unterftütt, ben "großen Garten" vollends erobert. Run fuchten fie bie am Pirnaer Schlage gelegene Schanze und ben naben Garten bes Prinzen Unton zu erstürmen, brangen auch zweimal mit Tobesverachtung bis an Graben und Mauer vor; bort ftrecte fie aber bas französische Geschütz maffenweise nieber. Auch bie Franzosen waren freilich erschüttert, und ein britter Sturm, von ben Ruffen unterftutt, verhieß befferen Erfolg, als die Feinde plötlich mit frifchen Rraften gegen die ohne Rückhalt und Referve aufgestellte preußische Linie aus bem Pirnaischen Schlage und ben nahen Gärten hervorbrachen. Die Angreifer mußten nach bem "großen Barten" gurudweichen; bie Feinde brangten am Abend nach und befetten einen Theil des Terrains, das ihnen die Preußen am Morgen genommen Much ein Sturm, ber füblich vom "großen Garten" gegen ben Dohnaer Schlag versucht ward, um bie Defterreicher zur Linken zu unterftupen, war nicht glücklich; durch einen überlegenen Ausfall der Franzofen ward er abgeschlagen. Erft die Nacht trennte bie kampfenden Parteien; die Preußen nahmen an ber Oftseite bes "großen Gartens" und bei Strehla ihre Stellung.

Mit gleicher Bravour und turze Zeit auch mit Erfolg griffen im Cen-

trum ber großen Linie die Desterreicher an. Ihnen lagen brei Lunetten gegenüber, vor dem Sospitalgarten, dem Falkenschlage und bem Freiberger Schlage. Unter mächtigem Geschütfeuer gingen fie jum Ungriffe vor, ihre trefflich geleitete Artillerie richtete in ben Schangen und unter ben Truppen große Bermuftung an. Die Lunette am Falkenfchlage wurde von dem ftark gelichteten Refte ber Bejatung geräumt und einen Augenblick burch die Defterreicher besett; bann brangen aber frifche Truppen ber Frangofen mit Nachdruck vor und erstürmten mit bem Bajonnet bas verlorene Fort. rend hier und an der Schange, die ben Freiberger Schlag bedte, mit aller Erbitterung gefochten ward, wandte fich zugleich eine öfterreichische Sturmcolonne gegen die Lunette, die vor bem Hospitalgarten errichtet war. Trot bes furchtbarften Feuers kam fie, allerdings ftark gelichtet, bis jum Werke vor und warf fich auf die Befatung, die eben ihre lette Patrone verschoffen; in heftigem Sandgemenge wurde bann ber Feind theils niedergemacht, theils gefangen; die Defterreicher waren Meifter ber Schange. Jest fuchten fie weiter vorzudringen nach bem Sospitalgarten; bort fandte aber ber Feind aus gedeckter Stellung ein furchtbares Feuer unter Die Anstürmenden, Die vergebens in wiederholtem Unprall die acht Fuß hohen Mauern zu erklimmen Gine Beit lang wogte ber erbittertfte Rampf unentschieden bin und ber, bis auch bier bie Frangofen mit frifchen Truppen, meift von ber jungen Garde, jum Angriff vorgingen, bas Felbschlößchen erstürmten und damit bie Flanke ber öfterreichischen Colonne bedrohten. Noch entspann fich ein wuthender Rampf um die von ben Defterreichern genommene Lunette, die nach tapferer Bertheidigung wieder in die Bande ber Frangofen fiel. Die Nacht war ichon angebrochen und ber Andrang ber Franzosen immer mächtiger; es blieb ben Defterreichern nichts übrig, als fich zurudgugiehen. Gie wichen gegen die Boben, die fich vor Radnit nach Plauen bin erheben.

Nicht glücklicher waren die Versuche, die auf dem äußersten elinken Flügel gegen die Friedrichsstadt unternommen wurden. Vergebens drängten die Desterreicher dort nach den Eingängen der Stadt, die Franzosen hatten auch hier ihre Streitkräfte verstärkt und stürmten in heftigem Ausfall gegen die Behöfte und Gebäude vor, welche durch die Desterreicher am Morgen besetzt worden waren. Um sie entspann sich dann ein hartnäckiger Ramps, der mit dem Verluste der Stellungen endete. Als die Nacht den Kampf unterbrach, sahen sich die Desterreicher zum Rückzug gegen Löbtau und Cotta genöthigt.

So waren, als der Tag sich neigte, alle Angriffe der Allierten abgesichlagen; durch das Lose und Bereinzelte in ihren Attaken wurden ihnen auch die vorübergehenden Erfolge wieder entrissen und die Franzosen waren auf der ganzen Linie in überlegenem Bordringen. Nur einmal am Abend, als die Allierten einen Augenblick die Schanzen im Genstrum genommen hatten, war in Dresden die bange Sorge vor einer Katastrophe neu erwacht. Ein Regen von Rugeln und Granaten strömte,

wie ein Augenzeuge fagt, über die ungluckliche Stadt.\*). In mehreren Begenden ber Vorstädte wirbelten ichwarze Rauchwolfen empor, ein Zeichen, daß Die Granaten gezündet hatten. Die Ginwohner flüchteten erfdrocken in ibre Das Berplaten ber Granaten auf bem Steinpflafter, bas Berabfturgen ber Dachziegel und Fenfterscheiben, bas Rrachen bes Gefchubes von ben naben Ballen, bas Schlagen bes Generalmariches in allen Strafen, bas Blafen ber Jäger, ber Sturmmarich ber burchziehenben Colonnen, bas Buthgefchrei ber Goldaten entfette und betäubte bis gur Erftarrung. Dieses wilden Getofes hielt Napoleon ruhig an der Elbbrucke; auf feinem Gefichte war keine Veranderung zu feben, nur einmal überflog ein Lächeln die marmorfalten Buge, als eine Granate im nahen Bruhl'ichen Garten platte und Die Schaar ber Neugierigen dort wie Spreu vor bem Winde auseinanderftob. Wie bann ber lette entscheibenbe Angriff erfolgte, begab er fich binaus und umritt die Barrieren ber Stadt, zum Theil bicht an bem Feuer der Tirailleure, beren Rugeln in fein Gefolge einschlugen. Auch die Racht war fturmisch bewegt wie biefer Tag. Kanonen und Munitionswagen raffelten burch bie Stragen, Regiment folgte auf Regiment, indeffen mitten im Getofe Berwundete und flüchtende Ginwohner ein Obbach fuchten und bie Flammen ber brennenden Bäufer und bes naben Dorfes Striefen bas wilde Getummel beleuchteten. Neber die Elbbruden zogen aber ununterbrochen neue Beeredhaufen, Victors und Marmonts Corps fammt Reiterei von der Garde, die bem Schlachtfelbe bes kommenden Morgens entgegeneilten.

Gewiß war die Lage der Franzosen fast beneidenswerth zu nennen, wenn man sie mit den Gegnern verglich. Der Verlauf des Rampses hatte Napo-leons Ueberlegenheit und die Schwäche der alliirten Führung sprechend herausgestellt. Während Jene sich durch das Bewußtsein des Erfolges und der Unbesiegbarkeit ihres Raisers gehoben fühlten, lastete auf den Verbündeten der Druck-einer moralischen Niederlage. Die Nacht mit ihren Schrecken war nicht dazu angethan, diesen Eindruck zu mildern. Kalte Regenschauer durchnäßten die ermüdeten und hungernden Truppen bis auf die Haut und machten den aufgeweichten Voden vollends ungangbar, indeß die Verwundeten unversorgt und ohne Labung einem langsamen Tode entgegenschmachteten.

Was follte eine Erneuerung des Kampfes Besseres bringen? Der erste Tag hatte den Verbündeten bedeutende Opfer, aber keine Ersolge eingetragen, vielmehr waren ihre beiden Flügel erschüttert und die Stütpunkte an der Elbe verloren. Napoleon, durch Victor und Marmont verstärkt, zählte am andern Morgen wohl 110—120,000 Mann. Eine zweite Schlacht bot noch viel weniger Chancen des Erfolges als die erste. Wenn sie ihm auch an Zahl um 40,000 Mann überlegen waren, so ließ doch die Erfahrung des ersten

<sup>\*)</sup> S. After a. a. D. 259.

Tages von einer Erneuerung bes Rampfes kaum Gutes erwarten. Es scheint benn auch bie entschiedene Absicht gewesen zu fein, ben Angriff nicht zu wieberholen, sondern lieber eine abwartende Stellung auf ben Boben por Dresben zu nehmen. Auf ftarte Buguge war mit Giderheit nicht zu gablen; es waren vorerft nur einige Reitercorps und die Divisionen Civallarts und bes Fürsten Alons Liechtenftein fammt zwei Regimentern von Klenau in der Rabe; ob biefer felbft auf bem aufgeweichten Boben feine verheißene Untunft möglich machen könne, war fehr zweifelhaft. Aber bie Anordnungen waren für ben Fall eines feindlichen Angriffs nichts weniger als glücklich. rechten Blugel, Die Ruffen und Preugen, ließ Schwarzenberg auf Die Boben bei Torna, Leibnit und Rait gurudgieben, eine Aufftellung, Die ben Franzosen die bohmische Strafe nach Pirna und die Verbindung mit Bandamme ohne Schwertstreich überlieferte. Auf ber Linken ließ er in Erwartung von Rlenau's Gulfe noch zwei Divifionen über ben Plauenfchen Grund nach bem Centrum herüberziehen, mas ben ohnebies ichon exponirten linken Glügel vollends ber Nebermacht bes Feindes preisgab.

Napoleons Disposition war wie immer klar, bestimmt und entsprach vollkommen ber Lage. Auf seiner Rechten sollte Murat mit Victors Corps und Latour-Maubourgs Reiterei auf der Freiberger Straße vorgehen, zur Linken Mortier mit zwei Divisionen der jungen Garde und einem Neitertorps die Pirnaer Straße gewinnen und die Verbindung mit Vandamme herstellen, in der Mitte St. Chr und Marmont von dem "großen Garten" an bis zur Dippoldiswalder Straße den Feind beschäftigen. "Bleibt der Feind, schrieb er an Berthier, so werde ich ihn in der linken Flanke umgehen." Wie dann am Morgen die Nachricht kam, daß die Verbündeten geblieben seien, äußerte er gegen General Gersdorf: "Ich glaube, sie haben eine Thorheit begangen, hier auszuhalten; auch der König von Neapel läßt mir sagen, daß er die Desterreicher noch auf dem Halse habe. Denen wird es schlecht bekommen; er wird ihnen allen im Plauenschen Grunde den Hals brechen."

Der 27. August brach trübe an; es schien kaum Tag werden zu wollen. Unter strömendem Regen ward die blutige Arbeit des vorigen Tages wieder aufgenommen. Der rechte Flügel der Verbündeten hatte, wie es Schwarzenderg befahl, noch ehe der Tag andrach, sich auf die Höhenstellung zurückgezogen; nur die Nachhut Wittgensteins unter General Noth befand sich noch in der Ebene. Von Marschall Mortier und Nansouty's Neiterei angegriffen und umgangen, vermochte der rufsische Führer nur durch die größte Kaltblüstigkeit und Gewandtheit sein kleines Corps vor dem Untergange zu retten; in tapferem Gesechte und auf ungünstigem Terrain geschieft manövrirend, gewann er unter dem doppelten Feuer des Feindes den Weg von Gruna nach Seidnitz und nachdem er hier hartnäckig und lange Widerstand geleistet, geslang es ihm, den Rückzug auf Dobritz und Reick, also nach den Höhen, wo

sein Flügel stand, glücklich auszuführen. Auch hier ward noch lebhaft gesochten und erst nach bedeutendem Verlust kam der Feind um Mittag in den Besitz des Dorfes. Er war beim Nachdrängen unter das Feuer der russischen Batterien und in den Bereich preußischer Reiterei gerathen und hatte bedeutend gelitten; die Haltung der Allierten war alles Lobes werth, aber es war doch nur ein Rückzugsgesecht; ihr rechter Flügel war von der böhmischen Straße abgedrängt, die Franzosen dort Meister geworden.\*)

Im Centrum ihrer Aufstellung, wohin Schwarzenberg eben noch größere Streitfrafte entfendet hatte, waren die Berbundeten nicht nur an Babl, fondern auch durch ihre hohere Stellung überlegen, aber fie machten von biefem lebergewicht keinen Gebrauch. Napoleon bachte naturlich nicht baran, fie auf ihren Soben anzugreifen; ihm genügte es, mahrend bie Bucht feines Angriffs auf ihre Flügel fiel, sie in ber Mitte burch Demonstrationen festzuhalten und jede Gulfe von den Flügeln abzuwehren. Lange ftanden fich hier unter heftigem Gefcutfener bie beiben Linien gegenüber, ohne bag ber Rampf eine entscheidende Wendung nahm. hier war es auch, wo Moreau, einer von Raifer Alexanders militärischen Rathgebern, todtlich getroffen ward; perfonlicher Saß gegen Napoleon hatte ben Sieger von Sobenlinden aus ber Ruhe seines transatlantischen Exils nach ber alten Welt zurückgetrieben. Aber es war ihm nicht gegonnt, ben Untergang feines großen Wegners ju erleben; bei der ersten bedeutenden Affaire ward er in den ruffischen Reihen von einer heimischen Rugel erreicht, von den Franzofen um feines Abfalls willen bitter angeklagt, von den Deutschen wenig bedauert. Wir mußten es vielmehr als eine gunftige Fugung preisen, daß nicht auch hier ein Frangose im Namen bes Caren unferen Krieg verderben half; war es boch gerade genug, daß uns die ruffifche Politit Bernadotte aufgeburdet hatte.

Während so die Franzosen den rechten Flügel der Gegner von der Pirnaer Straße abdrängten und sie im Centrum festhielten, war zur Linken die eigentliche Entscheidung des Tages gefallen. Der linke Flügel war die schwache Stelle der verbündeten Linie; wenn das Klenauische Corps nicht ankam, so stand derselbe in der Luft und die dort zurückgebliebenen Truppen, durch Entsendungen eben noch geschwächt, von der Hauptmacht durch den Plauenschen Grund getrennt, waren nicht stark genug, dies ausgedehnte Terrain gegen einen überlegenen Feind zu vertheidigen. So nahm denn auch der Kampf hier eine sehr unglückliche Wendung. Victors Corps, von der Division Teste unterstützt, drängte auf die Gehöfte und Dörfer los, die nach dem Plauenschen Grunde hin lagen, nahm löbtau und erstieg die rückwärts liegenden Höhen, während Murat mit einer Masse von mehr als 20,000 Reitern an der Elbe die linke Flanke der Gegner umging und unerwartet die schon erschütterten Reihen der weit ausgedehnten österreichischen Linie in der

<sup>\*)</sup> S. bie Bemerkungen After's S. 281 f.

Seite und im Rücken überfiel. Nur mit großem Berlufte und fast aufgelöft entkam noch von Liechtensteins und Czollichs Heerhausen ein Rest über den Plauenschen Grund; die Division Metto und ein großer Theil der Brigade Mumb ward auf der Flucht von Murats Reiterei völlig abgeschnitten und mußte die Waffen strecken. Zehn Bataillone, 15 Fahnen, alles Geschütz und die Munitionswagen wurden eine Beute der Franzosen.

Es war in ben erften Nachmittagsftunden, als biefe Rataftrophe eingetreten war. Noch kannte man fie ihrem ganzen Umfange nach im hauptquartiere nicht, aber man wußte, daß zur Rechten ber Feind die große Strafe an ber Elbe befest hielt, und fing an, Die Wichtigkeit biefes Erfolges zu erkennen. Bu spät tauchte jest ber Vorschlag auf: Barclay solle mit ben preußisch-rusfischen Garben, mit Rleift und Wittgenstein nach ber Gbene vorbrechen und die Verbindung nach Böhmen wieder gewinnen; schon die Witterung und bie Bege ließen von ber Ausführung bes Unternehmens abstehen. bebenklicheres Aussehen erhielten bie Dinge burch bie jest eintreffende Nachricht, bag Bandamme bei Konigstein die Elbe überschritten habe, also ein ansehnliches feindliches Corps fich im Ruden ber Allierten befinde. ohne die Riederlage des linken Flügels hatte das ausgereicht, jum Rudjug Bohl wurden jest noch einzelne Stimmen laut, Die im Bertrauen auf die große Masse der Streitkräfte eine Fortsetzung des Kampfes für rathlich hielten, aber es fiegte am Ende bie Meinung, bag ein britter Schlachttag bie Nachtheile ber beiben erften nur fteigern konne. Tage hatten über 15,000 Mann an Todten und Berwundeten, einige zwanzigtaufend an Gefangenen und Verfprengten gekoftet; es war alfo eine ganze Urmee verloren worden; Rube und Wiederherstellung that ben burch Sunger, mangelhafte Bekleibung und schlechtes Wetter hart mitgenommenen Truppen bringend noth. Go ward benn am Nachmittag ber Rückzug nach Böhmen Radepty und Toll entwarfen ben Plan biefes fchwierigen Rudjuge. Der rechte Flügel, die Ruffen und Preugen, follten fich über Dohna nach ber Tepliger Strafe wenden; bas Centrum ging über Altenberg und Dur, ber linke Flügel über Pretschendorf auf Sanda und Rommotau. \*) Go, hoffte man, werde teine Colonne ber andern hinderlich fein. Freilich thurmten fich hier Schwierigkeiten auf, bie keines Felbherrn Runft bewältigen konnte! Eine gablreiche Armee, die ermudet, ausgehungert und burch einen zweitägigen unglücklichen Kampf herabgeftimmt war, follte mit zahlreichem Geschütz und einem unermeglichen Troß unter ftromenbem Regen und auf fast ungangbaren Strafen ben Rudzug über ein fteiles und obes Bebirge fuchen, inbeffen ein noch unverbrauchtes feindliches Corps die große Straße nach Bohmen und damit den Ruckzug bes gangen heeres bedrohte.

<sup>\*)</sup> Die erste Disposition für biesen Flügel lautete anders; wie es tam, baß man diesen richtigeren Weg einschlug, erläutert Bernhardi a. a. D. 176 f.

Die Lage war in der That so bedenklich, wie Napoleons Wort vor der Schlacht - "es kann ihnen ben Feldzug koften" - prophezeit hatte. bedurfte nicht einmal einer Rataftrophe auf bem Rudzug, um biefe Beiffagung zu erfüllen. Daß ber erfte Angriff ber "großen Armee", auf beren Action man die kuhnften Soffnungen gefett, und beren ftolze Aufgabe in Bulows und Bluchers Lager faft beneidet ward, mit einer folden Niederlage endete, machte an fich ichon einen gewaltigen Gindruck und gab bem alten Glauben, bag Napoleon felber unbesiegbar fei, neue Nahrung. herren waren betreten und zum Theil voll Sorge; wir haben ichon erwähnt, wie Schwarzenberg im erften Schrecken nichts Befferes zu thun wußte, als 50,000 Mann von ber ichlefischen Armee gur Unterftützung zu verlangen. Wie follten erft die Diplomaten benken, zumal im öfterreichischen Lager! Bar es boch erft wenig Wochen ber, feit mit aller Mube Metternich gur Entscheidung gegen Napoleon gedrängt worden war; wer mochte dafür stehen, baß nicht ber Ginbruck bes Kampfes vor Dresben, wo die Ricberlage vorzugsweife bie Defterreicher getroffen, ibn gur Ruckfehr unter eine Standarte trieb, fur die er eine gewisse Sympathie niemals gang verleugnet hatte? Leicht ward baber bas Gerücht geglaubt, baß er eben jett im Stillen einen Unterhandler absende, um mit dem Sieger von Dresten wieder friedlich anguknupfen. Unter ben Patrioten im großen hauptquartier erwachte verstärkt ber Groll über die flache und frivole Art des Ministers, über seine Vorliebe für biplomatisches Flichwerk, über die allgemeine Mattheit, die sich im Gegensat jum Jahr 1809 in allen öfterreichischen Dingen, auch im heere kund zu geben fchien, und beren Grund mit Recht in bem feit Stadions Rudtritt eingeschlagenen Syfteme gesucht ward. "Wir haben, klagte Stein, eine Bermehrung der Maffe, nicht der Ginfichten und ber eblen thatkräftigen Gefinnung erhalten"; und auch minder lebhafte und reizbare Manner, als er, faben Defterreich schon fast als abgefallen, die Coalition als aufgelöft an. König Friedrich Wilhelm wurden Meußerungen erzählt, die eine folche Beforg. niß offen aussprachen. Daß fie begründet waren und Metternich eifrig die noch nicht völlig abgebrochene Berührung mit Caulaincourt wieder aufgriff, fteht außer Zweifel.

Napoleon sah die Dinge ähnlich an. Auch er hielt es für möglich, daß der Sieg im österreichischen Lager eine rasche Reue herbeisühren werde. "Der Einklang sehlt noch, sagte er zu Gersdorf, man sieht es an Allem. Heute rettete nur das schlimme Wetter den Feind vor vollständiger Vernichtung; ich würde die Höhen erstürmt haben, was ich des Regens wegen nicht konnte. Ich denke eher in Vöhmen zu sein, als meine Gegner, und zugleich mit meinen Herren Collegen in Prag." Er mochte sich im Geist schon ausgesöhnt mit Desterreich erblicken; "es schmerzt mich", äußerte er beim gleichen Anlaß, "daß die Landsleute meiner Gemahlin so sehr litten." Um das Eisen zu schmieden, so lange es heiß war, schrieb er sofort an Kaiser Franz, kam also

den leisen Friedensgedanken im österreichischen Cabinet auf halbem Wege entgegen. Aber die Rosaken singen, sehr zur Unzeit, den Brief auf, und bis er aus ihren Händen wieder zurückgelangt war, um an seine Adresse befördert zu werden, hatte die Lage sich völlig gewendet.\*)

Wie erwünscht mußte darum in diesem peinlichen Augenblick die Siegeskunde von Großbeeren und von der Ratbach sein! Die Botschaften von Bulows und Blüchers heroischen Erfolgen ließen wenigstens außerhalb der Pässe des Erzgebirges den Eindruck von Dresden gar nicht aufkommen, zumal da im alliirten Hauptquartier ein planmäßiges Schweigen über die verlorene Schlacht beobachtet ward und erst nach Wochen die Zeitungen einige kummerliche und verspätete Berichte darüber brachten.")

Indessen auch die Siege Bülows und Blüchers konnten eine Katastrophe nicht abwenden, wenn es gelang, gegen die große Armee auf ihrem Marschüber die Berge einen kräftigen Streich zu führen und ihr den Rückzug abzuschneiben. Auf der Straße nach Böhmen lag darum die Entscheidung der Dinge. Daß diese Entscheidung zu Gunsten der Alliirten erfolgte, dazu haben freilich, wie wir sehen werden, jene beiden Siege wesentlich beigetragen.

Napoleon hatte die Verfolgung diesmal nicht mit der ihm eigenen Raschheit eingeleitet. Anfangs war er auf eine Erneuerung bes Kampfes gefaßt, bann mochten die Unglucksbotschaften von den andern Urmeen die gewohnte Schnelligkeit lahmen. \*\*\*) Erft follten St. Cyr und Mortier fich in Bewegung feten, um Bandamme's Operation auf der großen Strage nach Böhmen zu unterftuten; er felber brach nach Pirna auf. Aber hier foll er nach bem Zeugniß feiner Lobredner ploglich erfrankt fein; die beiden Schlachttage hatte er fast unausgesett im Freien zugebracht und man fah ihn am Abend bes 27. gang burchnäßt, die hutframpe vom Regen berabgebruckt und in den Nacken hangend, nach ber Stadt gurudreiten. Dem fcreiben jene Beugniffe fein Erfranken zu. Erwiesene Thatfache ift nur, bag in ben Unordnungen des Kaisers eine Veranderung erfolgt ift; Mortier blieb in Pirna, St. Cyr ward nach Maxen entfendet. Go blieb es also wahrscheinlich Bandamme allein überlaffen, die wichtige Operation in dem Rücken des Feindes auszuführen - eine Wendung, Die von den entscheidendften Folgen gewefen ift.

Es ist früher erzählt worden, wie Napoleon nach seinem Aufbruch aus Schlesien den großen Plan entwarf, die ganze Wucht seiner Armee (Ban-

<sup>\*)</sup> Bignon XII. 259.

<sup>\*\*)</sup> S. Beigle II. 85.

<sup>\*\*\*)</sup> S. After a. a. D. 329, 331, 342 f. 344.

bamme, Victor und Marmont) bei Konigstein über die Elbe zu senden und auf ber bohmischen Strafe in ben Rucken bes Feindes zu werfen. wisheit, daß die Alliirten mit fehr bedeutender Macht fich ber fachfischen Sauptstadt näherten und diese selbst schon ernstlich bedroht sei, die gleichzeitige Nachricht von Dubinots Niederlage bei Großbeeren bewog ibn, ben Entwurf babin zu andern, bag vorerft nur Bandamme in ber Starte von nahezu 40000 Mann gegen Königstein entsendet warb. Auch gegen biese schwächere Diversion waren die Verbundeten nur unzulänglich geruftet. Zwar hatte Schwarzenberg am Tage vor dem Dresbener Angriff angeordnet, bag ein Theil von Wittgenfteins Corps zur Blokabe von Königftein zuruckbleiben und jeden Uebergang des Feindes dort vereiteln follte, aber die Bieltopfigkeit des Commandos im großen heere trug die Schuld, daß diefer verftandige Befehl nur mangelhaft vollzogen warb. Statt Wittgenfteins ganges Corps und wo möglich noch die preußischen und ruffischen Garden an biese wichtige Stelle zu senden, hatte fich Barclay als Oberanführer ber ruffischen Truppen begnügt, eine möglichst kleine Macht, anfangs nur bas zweite ruffische Infanteriecorps, burch die Divifion Belfreich verftarft, unter bem Pringen Gugen von Burttemberg bort zurudgelaffen. Die bringenden Gefuche bes Pringen um Berftarkung hatten wenig Wirkung; ichon ber Geschäftsgang hinderte bie rasche Bis Eugens Bunfche erft an Bittgenftein, bann an Barclay, burch biefen an Schwarzenberg gelangten und von ba wieder bie Antwort burch Barclay und Wittgenftein an ben Pringen gurucklief, konnte die Entscheibung fcon gefallen fein\*).

Die große Straße, die von Dresden nach Böhmen führt, tritt zuerst bei Virna von dem flachen Ufer der Elbe in die Berge. Im Ganzen zeigt die Gebirgskette dort von der böhmischen Gränze dis zur Elbe eine sanste Abdachung, worin sich aber tiefe, enge und scharf eingeschnittene Thäler mit schrossen Sandsteinwänden besinden. Auf einzelnen der sansteren Abhänge erheben sich ziemlich hohe, theils senkrecht stehende, theils überhängende Felsmassen, gewöhnlich Steine genannt, wie der Lilienstein und der Königstein. Schreitet man über Berggieshübel der böhmischen Gränze und Teplitz zu, so verschwinden die sansteren Söhen, die Bergrücken werden scharftantiger, ihre Gipfel spitziger. Beim Uebergang über den höchsten Kamm öffnet sich dann nach Böhmen zu ein reicher Einblick in einen tiesen Thalkessel, in welchem Kulm und Teplitz liegen. Die Bergabhänge sind hier steiler, auf ihren Rücken erheben sich spitze Kuppen, zwischen ihnen sinden sich scharf eingeschnittene und jäh abfallende Thäler.

<sup>\*)</sup> Bgl. Aster, die Kriegsereignisse zwischen Peterswalde, Pirna, Königstein und Priesten im August 1813 und die Schlacht bei Kulm. Dresd. 1845. S. LIX. 41 ff. 48 f. Dann außer Toll's Denkwürdigkeiten die Schrift von Oberst von Helldorf: Zur Geschichte der Schlacht bei Kulm. Berlin 1856.

Bas am Gingang biefer Paffe zwischen Pirna und Königstein ftand, beschränkte fich auf etwa 14,000 Mann Ruffen mit 26 Geschützen; eine Macht, bie jedenfalls zu gering war, zugleich bie Befte Konigstein zu blokiren und eine Armee von 38,000 Mann, Die Bandamme heranführte, im Chach ju halten. Der Führer war ber fünfundzwanzigjährige Prinz Eugen von Burttemberg, ein muthiger, entschloffener und trot feiner Jugend auch er-Un feiner Seite ftanden treffliche Stabsofficiere, wie fabrener General. hofmann und Bachten. Gben jest, als ber Feind herandrang, tam aus bem großen hauptquartier Graf Dftermann-Tolftoi, um ben Oberbefehl zu übernehmen. Nicht aus Unzufriedenheit über ben Prinzen, fondern mehr um Oftermanns bringendem Bunfche nach einem Commando zu entsprechen, und ihn aus bem hauptquartier zu entfernen, hatte wahrscheinlich Alexander ihn dazu ernannt. Oftermann war ein erprobter Soldat, von ausgezeichneter Bravour, aber eine etwas unberechenbare Perfonlichkeit. Schon fruher waren seine Bunberlichkeiten in feltsamer Beise zu Tag gekommen; jest befant er fich in einem Zuftande von Gemuthsaufregung, der, wo er sich zeigte, ben ernsten Berbacht erwectte, er fei geiftestrant. Als er am 26. August zu bem Pringen tam und diefen eben mit ber Abwehr bes Feindes beschäftigt fand, ließ er ihm indessen bas Commando und stellte fich wie ein Kampfgenoffe ihm zur Seite. So blieb es im Ganzen auch nachher; thatfächlich hatte Eugen bie Leitung und ihm gebührt ber Ruhm, bag er die Gefahr und bie Bedeutung ber Lage am fruheften und icharfften erkannt und fur ihre Abwehr gleich anfangs ben regften Gifer und die größte Energie gezeigt bat. Eigenthumliche garte Verhaltniffe find die Urfache gewesen, bag in den officiellen ruffischen Berichten ber Pring ignorirt und alles Berdienft einfeitig auf Oftermann gehäuft worben ift; burch bie jett vorliegenden Quellen ift aber jeder Zweifel über bas mahre Verhaltnig beseitigt \*).

Am Tage des ersten Kampfes vor Dresden näherte sich Bandamme von Stolpen her der Elbe, um den Fluß zu überschreiten; bei Königstein und Pirna ward lebhaft gesochten. Das dringende Berlangen des russischen Führers um Verstärkung hatte keine weitere Folge, als daß sich Großfürst Constantin endlich herbeiließ, ihm sechs Schwadronen von den Leibkürassieren unter dem Prinzen Leopold von Sachsen-Coburg (dem jetzigen König der Belgier) abzulassen, die er aber in der Nacht wieder zurücksenden sollte. Doch schlug sich Prinz Eugen mit etwa 7000 Mann gegen den Andrang der Franzosen mit äußerster Hartnäckigkeit und behauptete auch bis in die Nacht seine bedrängten Stellungen zwischen Königstein und Pirna. Aber der ansehnliche

<sup>\*)</sup> Bgl. außer Aster a. a. D. Hofmann (S. 145 ff.) Wolzogen (S. 198 f.) Bernhardi u. Hellborf; vor ihnen hat zuerst Wagner (1831) in seiner Monographie über Dresben und Kulm aus den reichen Papieren des preußischen Generalstabes das richtigere Bild gegeben.

Berluft biefes Tages hatte feine mäßigen Krafte merklich verminbert und es war offenbar feine Möglichkeit, mit biefem fleinen Sauflein ein zweites Befecht anzunehmen und gegen beinahe 40,000 Mann bas Plateau von Pirna und die Stadt felbst zu halten. Es blieb barnach nur die Alternative, sich zur Deckung ber großen Strafe auf Berggieshubel, ober zur Sicherung ber Flanke ber vor Dresten stehenden Armee, gegen Zehifta zu ziehen. Pring entschied fich für das Lettere; noch in der Nacht brach ein Theil bes Corps babin auf. Aber es gingen auch bringente Berichte in's Sauptquartier, die Gefahr zu schilbern und Verftarkung zu erlangen. fichtsvolle Chef von Eugens Generalftab, Dbriftlieutenant hofmann, ging felbst bamit in's Lager nach Dresben. Es war diesmal von etwas besserem Erfola. Die erste Garbedivision unter Yermoloff ward zur Unterftutung gefandt; allerdings nur neunthalbtaufend Mann mit 36 Ranonen, aber Truppen von ber tuchtigften Beschaffenheit. Auch fing man im großen hauptquartier an, die Wichtigkeit Diefes Poftens icharfer zu erkennen und ihm lebhaftere Theilnahme zuzuwenden. Raifer Alexander felbst schickte mehrere feiner Abjutanten, barunter auch Wolzogen, ab, um Augenschein zu nehmen und ben beiden Führern, Oftermann und bem Pringen, mit Rath an die hofmann fand aufmerkfames Gehor und erhielt die Bu-Hand zu gehen. fage ber freilich nicht zahlreichen Unterftützung. Auch wurde ihm bedeutet, ber Rückzug von Dresben werbe fo eingeleitet werben, daß ber ganze rechte Flügel der Allierten die große böhmische Straße einschlagen solle; bas wäre benn allerdings Gulfe genug gewesen. Als hofmann wegging und ben Chef von Schwarzenbergs Stab, Radetty, noch fragte, was wohl vorzugieben fei, die Communication mit Bohmen ober die fernere Deckung der rechten Flanke, gab ihm ber öfterreichische General ben Bescheid: "Die Communication mit Böhmen fei Ihnen beilig!"

Indeffen hatten Bandamme's Colonnen bie Glbe paffirt und eilten auf Die starten Regenguffe, wodurch bie Wege grundlos, Die Bache angeschwollen waren, hielten ben frangösischen General nicht auf; fo schnell es immer möglich war, schob er bie ruffische Nachhut zurud, befette bas Plateau und die Stadt Pirna, sowie die nahe Sobe, von welcher die bohmische Strafe zu übersehen war. Er stand nun mit Napoleon unmittelbar in Verbindung. hatte er die Schwäche bes Gegners genau gekannt, er wäre ohne Zweifel noch nachbrücklicher auf ihn losgedrängt. Im ruffijden Lager hatte man freilich die Haltung nicht verloren; die Botschaften aus bem großen Sauptquartier lauteten tröftlich, Gulfe war bereits angekommen und größere stand noch in Aussicht, da ber ganze rechte Flügel ber großen Armee von Dresben feinen Ruckzug auf ber Tepliger Strafe nehmen follte. So war es wenigstens von Schwarzenberg befohlen. Indessen wir wissen schon, straffe Unterordnung und williger Gehorfam war nicht bie stärkste Seite ber großen aus brei Beeresmaffen gemischten Armee. Wieder war es

Barclay, der seinen eigenen Weg ging. Es war wohl weniger persönliche Berstimmung über den Oberbesehl und über manche ihm widersahrene Zurücksehung, als die Besorgniß, zugleich unter die Corps von Bandamme, Mortier und vielleicht von Napoleon selbst zu gerathen; indem er in allzugroßer Vorsicht die Gefährdung seines eigenen Corps überschätzte, entging ihm die allgemeine und große Gefahr, in welche die ganze Armee gerathen konnte. Er änderte Schwarzenbergs präcisen Besehl für die Truppen des rechten Flügels dahin ab, daß er ihren Nückzug nicht nach der Teplitzer Straße, sondern nach Dippoldiswalde und Maren hin richtete. Dahin sollte auch Ostermann mit seinen Truppen sich begeben, falls der Weg über Peterswalde nicht mehr offen sei — die große Straße nach Böhmen also völlig preisgegeben werden \*).

Um frühen Morgen bes 28. August fam ber Befehl an Oftermann; es läßt fich benten, welche Ueberraschung und Verlegenheit er bereitete. Wem follte man nun folgen? Schwarzenberg, beffen Generalftabochef bie Communication mit Böhmen für "beilig" erklärt hatte, ober Barclay, ber fie unter Umständen aufzugeben befahl? Der Pring von Württemberg war ber entschiedenen Ansicht, man muffe bie Tepliger Strafe um jeben Preis halten, nothigenfalls mit Gewalt fich Bahn brechen, um bie bringenbfte Gefahr von der rückziehenden Hauptarmee abzuwehren. Ihn unterftutte eifrig Pring Leopold von Coburg, der zugleich ein genauer Kenner der Gegend war. allem Nachdruck wiesen Beide barauf bin, bag bie Bollziehung bes Barclay'schen Befehls es bem Feinde möglich mache, auf dem fürzeften Wege ber hauptarmee, welche bie weitesten und schlechtesten Wege zog, hinter ben Ausgangen ber Gebirgspaffe nach Bohmen zuvorzukommen. Lieber wollten fie fich Bandamme entgegenwerfen und bie Straße nach Peterswalde öffnen; bas konnte wohl große Opfer koften, aber es sicherte ber hauptarmee ihren Ruck-Allein der Führer ber Garden, Bermoloff, und Oftermann hatten ihre Bedenken, fich bem Befehle Barclay's zu entziehen. Daß sie bie Kerntruppen von der Garde bei sich hatten, mochte fie eher abschrecken, als ermuthigen. Die Ostentation und Spielerei, die man in Rugland gewohnt ist, mit dieser Truppe zu treiben, ließ fast ihre militärische Bestimmung vergeffen; barum meinte auch Oftermann: er konne es gegen ben Raifer nicht verantworten, feine Garden bem Untergang entgegenzuführen. Treffend bemerkte der Pring: gerade da seien sie am rechten Plate, wo es auf die Rettung bes heeres ankomme; jugleich erbot er sich, mit seinem eigenen Corps bas Schwerfte auf fich zu nehmen und ber Barbe Flanke und Rucken gu Go ließ benn Oftermann feinen Widerfpruch fallen; nur mußte ber becken.

<sup>\*)</sup> S. Toll's Denkwilrbigkeiten III. 177. 178. Daß es Barclay's persönliche Eingebung, und Toll babei unbetheiligt war, wird burch Bernhardi's eingehende Untersuchung S. 179—187 minbestens höchst wahrscheinlich.

Prinz die ganze Verantwortlichkeit übernehmen und zugleich der aus dem großen Hauptquartiere noch anwesende Wolzogen sich sofort zum Kaiser begeben, um ihm die Gründe darzulegen, welche die Abweichung von Barclay's Ordre rechtfertigten\*). Um frühen Morgen des 28. Aug. begann dann der Aufbruch, um die Tepliger Straße vor den Franzosen zu gewinnen; denn es war zu fürchten, daß Vandamme einen Theil seines Corps auf dem kurzesten Wege gegen Verggieshübel entsendete und damit den Russen den Durchgang verlegte.

Mit diesem Entschlusse war freilich die Gefahr noch keineswegs beseitigt; der Feind konnte mit solcher Ueberlegenheit auf das kleine russische Corps fallen, daß aller Widerstand vergeblich und ihm die Straße nach Böhmen doch geöffnet ward. Und es hatte allen Anschein, daß es so kommen würde. Eben an diesem Morgen (28.) ordnete Napoleon an, daß St. Cyr gegen Dohna ausbrechen, Mortier die große Straße einschlagen, beide sich mit Bandamme vereinigen sollten. "Sobald die Bereinigung erfolgt sein wird, soll er sein ganzes Corps auf den Höhen von Berggieshübel und Hellendorf zusammenziehen." Der Bollzug dieser Besehle mußte den Alliirten verderblich werden, denn aller Heldenmuth der Russen konnte den Andrang von drei Armeecorps nicht aufhalten. Die Feinde erzwangen sich dann unsehlbar den Durchgang und warfen sich im Tepliger Thale den flüchtigen Massen der großen Armee vernichtend in den Weg.

Die Lage ber Ruffen war ichon an biefem Tage (28. Aug.) bebrangt Durch Scheingefechte fuchten fie ben Feind zu beschäftigen und ihren Abmarich gegen Berggieshübel zu maskiren. Aber Bandamme konnte ichon auf dem furzeften Bege von ber Strafe zwischen Konigftein und Pirna ben Borfprung nach Berggieshübel und hellendorf gewinnen und ehe die Ruffen ankamen, ben Dag bort fperren. Er war bereits auf bem Wege borthin und nur ein falscher Kundschafter, beffen Bericht ihn irre führte, verzögerte feinen Marich. Go erreichten noch die ruffischen Garben ungefährdet Berggieshübel; erft wenige feindliche Bataillone waren bort angelangt, burch welche die Garben fich mit bem Bajonnet Bahn brachen. Aber indessen sie Bellenborf und Peterswalde zueilten, brudte bie Bucht bes Feindes auf Pring Eugens Corps, bas ben Rudzug schloß; nur mit großer Anstrengung und mit beträchtlichem Berlufte vermochte er burchzudringen und fich mit ben vorausgezogenen Garben zu vereinigen. Am Abend ftanben beide in Peters-Bandamme war bis hellendorf gelangt und ruftete fich fur ben andern Morgen, wie es ber Befehl des Kaisers vorschrieb, nach Peterswalde aufzubrechen.

Bis hierher war Alles trefflich barauf angelegt, über das kleine russische Corps hinweg den Durchgang nach Teplitz zu erzwingen und dort einen

<sup>\*)</sup> S. After S. 96. 263. Bolzogen, Memoiren S. 197. 198. Bellborff S. 27 ff.

empfindlichen Schlag gegen die große Armee auszuführen. Tett trat auf einmal im französischen Hauptquartier eine Wendung ein, die mehr als alles Andere dazu beigetragen hat, den bedrängten Verbündeten Luft zu machen und die Besorgniß vor einer furchtbaren Niederlage in den glänzendsten Sieg zu verkehren. Napoleon änderte seine ganze Disposition und überließ es Vandamme allein, die Aufgabe zu vollführen, die er bis jett drei vereinigten Armeecorps zugedacht hatte.

Wir haben früher erwähnt, wie ber frangofische Raiser am Morgen nach ber Schlacht angeordnet hatte, baß St. Cyr nach Dohna, Mortier nach ber großen bohmifchen Strafe aufbrechen follte, um fich mit Bandamme zu vereinigen; die gefammte Dacht follte fich bann auf ben Soben von Berggieshubel und hellendorf zusammenziehen. Allein als er von Dresten aufbrach, bemerkte er, daß fich die gange Maffe des verbundeten Beeres mehr westlich zog, eine Richtung, bie ja eben auch noch Barclay nach eigenem Gutdunken eingeschlagen hatte. Da schien benn Marmonts Macht nicht ausreichend zur Berfolgung; er gab baber fogleich an St. Cyr ben Befehl, nicht nach Dohna, fondern nach Maxen bin aufzubrechen\*). Es war eine erfte folgenschwere Beranderung bes urfprünglichen Planes. Statt was ihm die Gunft bes Schicffals als eine leicht zu pfluckende Frucht feines Sieges bot, rafch zu nüßen, mit drei Armeecorps über die kleine Schaar Herzog Eugens hinweg fich den Weg nach Teplit zu bahnen, bort vor der rückziehenden großen Urmec zu erscheinen und ihr dadurch die größte Gefahr zu bereiten — statt bessen begnügte er fich, Bandamme allein dabin ziehen zu laffen und bie größere Macht, Victor, Murat, Marmont und Ct. Cyr, ben Spuren bes Feinbes nach bem Erzgebirge nachzusenben.

Gegen Mittag (28. Aug.) traf ber französische Kaiser in Pirna ein. hier überfiel ihn ein leichtes Unwohlsein, das aber rasch gehoben, seine Thätigkeit weder gelähmt noch unterbrochen hat\*\*). Dagegen drängten sich die hiobsposten von Schlesien und ber Mark. Der Nachricht von der Nie-

<sup>\*)</sup> Die Bermuthung Bernhardis a. a. D. 196, daß bies ber Grund gewesen, wird von Thiers XVI. 263 bestätigt.

Die Augenzeugen gehen in ihren Berichten barüber anseinander; die bestellten Lobredner legen dem Zwischenfall eine große Bedeutung bei, um damit die solgenden Dinge zu erklären und zu entschuldigen. Man darf annehmen, daß das in diesem Fall gewiß glaubwürdige Zengniß von Thiers (XVI. 263. 264) die Streitsrage erledigt. Auch unsere Darstellung hat in der ersten Auslage dem Unwohlsein Napoleons mehr Bedeutung beigelegt als es verdiente, obwohl wir richtig vermutheten, daß die Botschaften von Großbeeren und der Katzbach auf die Entschließungen eingewirkt haben. Die Bermuthung ist durch den neuesten französischen Darsteller zur Gewisheit erhoben und von Bernhardi mit gewohnter Klarheit und Schärse gegen die partheiischen Berichte der Bonapartisten geltend gemacht worden. S. Denkw. des General Toll III. 198—204.

derlage Dubinots folgte eben jett die Kunde von Macdonalds Mislingen an der Katbach. Sein Lieblingsentwurf auf Berlin, von dem er sich so glänzende Erfolge versprochen, war also fehlgeschlagen und konnte durch den gleichzeitigen Schlag in Schlesien weitere bedenkliche Folgen nach sich ziehen. Er entschloß sich nach Dresden zurückzukehren, wo seine Gegenwart jett dringender nöthig schien, um durch neue Dispositionen die Wirkung jener Niederlagen gut zu machen. So hatten also die Kämpfe von Großbeeren und der Ratbach das ganz entscheidende Ergebniß, Napoleon abzuziehen von der großen Armee, in dem Augenblicke, wo er ihr einen vernichtenden Schlag bereiten konnte.

Denn es trat zugleich eine neue Abichwächung feines Berfolgungsplanes Mortier mit ber jungen Garbe blieb zunächst in Pirna, St. Cor war icon vorher ber Richtung Murate und Marmonts gefolgt, Bandamme allein hatte die Strafe nach Teplit einzuschlagen. Wefahr bort für ben Letteren zu vermuthen, dazu lag allerdings zunächst kein Grund vor\*); allein es ward damit zugleich auf große und fruchtbare Refultate ber Verfolgung verzichtet. "Der Kaifer wünscht," ließ er am 28. August Mittags 4 Uhr, auf bem Rud. wege von Pirna nach Dresten an Vandamme fchreiben, "bag Gie alle bie Streitfrafte, bie er gu Ihrer Berfügung ftellt, vereinigen, bamit in Bohmen eindringen und ben Prinzen von Württemberg über ben Saufen werfen, wenn er fich dem widerfeten follte. Der Feind, ben wir geschlagen haben, scheint fich nach Unnaberg zu wenden. S. M. benkt, daß Sie vor ihm auf ber Berbindung von Tetschen, Auffig und Teplit ankommen und in Folge beffen feine Wagenzuge, feine Ambulancen, fein Gepad und überhaupt alles das wegnehmen, was hinter einer Urmee herzuziehen pflegt. Der Raifer befiehlt, bag bie Schiffbrude bei Pirna aufgenommen werbe, um eine andere bei Tetiden ichlagen gu konnen."

Das waren bescheibene Resultate, wenn man daran denkt, daß es in seiner Hand gelegen hatte, einen tödtlichen Stoß gegen die große Armee seiner Gegener zu führen. Der ward nun aufgegeben und man begnügte sich mit der Wegnahme des Materials des böhmischen Heeres. Daß bei diesem Unternehmen eine Katastrophe Vandammes eintreten könnte, schien nicht zu fürchten. Noch in der Nacht kam ein Bericht, den dieser General am Abend von Hellendorf aus abgestattet hatte; er klang voll Zuversicht und deutete mit aller Bestimmtheit darauf hin, daß Teplit den andern Tag in seine Hände fallen werde. Vandamme, voll Ungeduld, sich den Marschallstab zu erkämpfen,

<sup>\*)</sup> S. die Bemerkungen Bernhardis III. 199, der baran erinnert, wie Napoleon allerdings nicht baran benken konnte, daß Kleist durch die Schwierigkeit weiterzukommen sich entschließen würde, über den Kamm der Gebirge nach dem Thal von Nollendorf zu marschiren.

brängte so rasch und um seinen Rucken so unbesorgt vorwärts, wie wenn ihm Mortier und St. Cyr auf bem Fuße gefolgt wären.

Noch war ber Morgen bes 29. August nicht angebrochen und ein bichter Rebel hüllte das ganze Thal in Dunkel ein, als die Ruffen in Peterswalde ichon von den Franzosen überrascht wurden. Raum ausgeruht und die zerftreuten und gurudgebliebenen Saufen noch erwartend, waren fie einen Augenblick in großer Gefahr, überwältigt und zerfprengt zu werben. die Unerschrockenheit, womit ihre Reiterei den Feind in Schach hielt und auf Peterswalde zurudwarf, hat hier Schlimmeres abgewehrt. Rasch wichen bie Meberfallenen nach bem Reffel des Tepliter Thales auf Rollendorf und Rulm zuruck, die letten Colonnen in lebhaftem Gefechte gegen bie bigig nachdringenden Frangofen. Rurg nach neun Uhr waren fast zu gleicher Zeit beide, die Weichenden wie die Verfolger, bei Kulm angelangt. Die Bewohner bes Dorfes waren in ber Frühe bes stillen Sonntagsmorgens nach ber nahen Kapelle gewandert; wie sie die Kirche verließen, tobte ichon ber Kampf im Dorfe und in ihren Gehöften. Mit einem Male faben fie fich mitten in die furchtbarften Schrecken des Krieges verfett. Gie fturzten nach ihren Bohnungen, um ihr Werthvollstes zu retten; in wildem Sammer flüchteten Beiber und Rinder, indeffen im Dorfe fcon Ruffen und Frangofen in erbittertem Sandgemenge waren, ringeum ber Sturmmarich ber vordringenden feindlichen Maffen ertonte und vom nahen Horkaberge, bas Echo ber Soben und Schluchten verftartt, Die Batterien ber Frangofen ipielten.

Der Ausgang des begonnenen Rampfes schien kaum zweifelhaft; auf eine ermudete, vielfach gelichtete Minterzahl, Die feit brei Tagen fich fast ununterbrochen um ihren Rudgug gefchlagen, brangte eine überlegene Maffe mit aller Energie und Ungebuld bes Siegesbewußtfeins vor. Oftermann, ben wie es scheint, jett Vermoloff inspirirte, gab tie Partie verloren. noch in der Nacht nach Teplit, wo der König von Preußen schon angelangt war, melden laffen: er sehe fich genothigt, das Feld zu räumen und bis Der König, Die ganze Gefahr ber Lage hinter bie Eger gurudgumeichen. flar überschauend, schickte fofort feinen Adjutanten Natzmer an ben ruffischen General und ließ ihm fagen: Die große Urmee und mit ihr Raifer Alexander felbst stecke noch tief in den Defileen des Erzgebirges, er möge fich darum bem weiteren Bordringen bes Feindes mit außerfter Rraft entgegenfeten. Oftermann war in Zweifel, ob er bas feiner erschöpften Mannschaft noch zumuthen konne. Da fam, als er eben nach Rulm zurudgewichen, ein zweiter Bote bes Königs, Anefebeck, und brachte ein Schreiben, worin bas Berlangen bringender wiederholt war, sich nach Möglichkeit zu halten, damit diegroße Armee ungeftort ihren schwierigen Weg burch die Schluchten des Erzgebirges vollenden konne. Das entschied; Oftermann nahm hinter Rulm bei ben Dörfern Straden und Prieften feine Stellung jum Rampfe. Rurg nach.

ber kam ber Konig felbft berangeritten, um ben General in feinem Entschluß ju beftarken, indeffen feine Abjutanten nach allen Ausgangen bes Gebirges eilten, um die Truppen bort, wie fie gerade kamen, bataillone- und compagnienweise auf bas Schlachtfeld zu rufen. Das öfterreichische Dragonerregiment Erzherzog Johann war fofort von Teplit nach Prieften aufgebrochen und ichloß fich ber ruffifchen Reiterei an. Un bem Morgen, wo bas in Rulm und Teplit geschah, befand fich ber ruffische Raifer auf tem Bege von Altenberg nach Dur; ber Pulverdampf und ber bumpfe Donner ber Geschütze verrieth ihm, daß im Tepliter Thale gefochten warb. Er ritt fogleich in ber Richtung nach bem Schlachtfelb, bann gegen Dur, und ftieß auf die Division Colloredo, die eben im Unmarsch war. Gie forderte er auf, ungefaumt gegen Teplit und Rulm aufzubrechen; Die Bedenken bes öfterreichiichen Generals, daß er andere Befehle habe, wußte ber Raifer zu beschwichtigen. Ihn unterftutte Metternich, ber, eben in Dur angelangt, aus ben Mittheilungen Alexanders fich von der Dringlichkeit ber verlangten Gulfe überzeugt hatte und Colloredo auf feine Berantwortung anwies, bem Berlangen bes Raifere zu entsprechen.

Go war die Aussicht auf Unterftützung vorhanden und es kamen in der That noch im Laufe des Tages vier- bis fünftaufend Mann heran; aber vorerst standen kann funfzehntaufend Ruffen gegen die doppelte Bahl Franzosen, die Bandamme heranführte. Gin Glud, bag ber frangofische General nicht die volle Entfaltung seiner Rrafte abwartete, sondern ungeduldig fofort angriff. Das Terrain, auf bem ber Rampf fich abspielt, ist eine mit Dorfern, Beden, Wiesen und vielem Bufchwert bedectte Flur, Die burch einzelne Unhöhen und Schluchten burchschnitten wird. hinter bem Dorfe Prieften, durch beffen Garten gedeckt, hatten bie Ruffen ihre Aufstellung genommen, ihr Centrum, bas ftart mitgenommene Corps Eugens und ein Theil ber Garde, an der Tepliger Chauffee in und bei Prieften; links nach ben Soben ftanben meift Garben, rechts, wo fich eine große Wiefe gegen Carbit bin ausbehnt, ber größte Theil ber Cavallerie und die reitenden Gefcute. Macht des frangösischen Angriffs richtete sich hauptsächlich auf ben linken Flügel; gelang es bort bie Garben vom Gebirge wegzubrangen, fo war bie ganze Stärke ber Stellung erschüttert und ber Bufammenhang mit ben crwarteten Buzugen gefährbet. Um biefe Soben und bas nabe Dorf Straden, bas bie Ruffen noch befett hatten, entspann sich baber feit Mittag ber erfte Nach einem ftundenlangen Ringen von ungemeiner Sarthikige Kampf. näckigkeit gelang es ben Franzosen, Straben zu nehmen und ihr Geschüt gegen die Stellung ber Garden vorzuführen, indeffen zugleich mit überlegener Macht gegen bas Centrum bei Prieften ein heftiger Stoß geführt warb. Es tam zu einem jener Rampfe, wo ber außerfte Ungeftum bes Angriffs mit ber gaheften Ausbauer blutig um ben Vorrang ftreitet und gulett ber flegt, dem ein kleines Uebergewicht noch unverbrauchter Rrafte zu Gebote

Lange schwankte hier bie Entscheibung; die Franzosen brangen vor und wurden wieder gurudigeworfen; endlich um Mittag gelang es ihnen, Prieften zu erftürmen. Das war ungefähr ber Moment, wo auch bem linken Blugel die Gefahr brobte, überwältigt zu werben. Die Jäger von ber Garde, bas Gemenowsfi'sche und ein Theil vom Prevbraschensfi'schen Regiment hielten bort ben mächtigen Undrang bes Feindes faum noch gurud; auf ben Soben, namentlich an ber Rapelle, war es zum furchtbarften Sandgemenge gekommen. Bon allen Seiten gebrängt, fagt ein Augenzeuge, zog fich nach und nach bie Schaar ber Bertheibiger in eine einzige große Maffe zusammen, Die nach Umftanden vor- und rudwarts wogte; das wuthende handgemenge konnte man nur eine Detelei nennen, in welcher die Truppen beider Theile mit Lowenmuth fochten, in ber aber einzelne Waffenthaten im Gewühl bes ganzen großen Berganges verschwanden. Indeffen ward auch im Centrum noch mit erneuter Beftigkeit gefochten; Prinz Eugen wagte einen Sturm auf Prieften und fette fich wieder in ben Besit des Dorfes. Allein die Ueberlegenheit des Keindes trat immer entscheidender hervor; auf ber ganzen Linie war er im Vortheil und trot bes heftigen Kartatschenfeuers brobte er schon fich ber Batterien im Centrum gu Roch hielten als Referve weiter ruchwarts brei ruffische Garbebataillone; ber Pring Eugen fandte zu Oftermann, bei bem fich auch Bermoloff befand, feinen Adjutanten Belldorf: er moge ihm zwei von diefen Bataillonen zu Gulfe ichicken. "Sagen Gie bem Grafen, rief ihm ber Pring nach, daß Alles davon abhänge, uns hier noch zu halten." Oftermann hatte fein Bedenken, aber germoloff weigerte fich. "Ich kann es beim Raifer nicht verantworten, fagte er, wenn ich es zugebe, daß hier die ganze Barbe geopfert Der Pring von Burttemberg ift Schuld, bag heute bie faiferliche Garbe vernichtet wird; er scheint aber ber Meinung zu fein, heute noch nicht genug geopfert zu haben. Er weiß noch einige Bataillone und will auch biefe; find auch fie weg, bann hat ber Raifer teine erfte Garbebivifion mehr." Als der Adjutant die letzten Worte des Prinzen anführen wollte, unterbrach ihn Bermoloff unmuthig mit bem Ausruf: "Der Pring ift ein Deutscher und macht fich ben Teufel baraus, ob wir Ruffen Garden übrig behalten ober nicht; meine Pflicht ift es aber, bem Raifer wenigftens etwas von feiner Garbe gu Gin bringenberes Wefuch bes Pringen, burch hofmann überbracht und von Oftermann fraftig unterftutt, brach ben Widerstand bes ruffischen Zwei Bataillone bes Ismailow'ichen Garberegiments gingen in schönster Ordnung vor; vereint mit ben schon fampfenden Truppen, warfen fie fich helbenmuthig bem Feinde entgegen und stellten mit einem gewaltigen Ruck bas Gleichgewicht bes Treffens wieder ber. "Aufbruch, Angriff, Gieg," fagt ein Augenzeuge, "war das Wert eines Augenblicks." Einer Sturmwolke ähnlich hatten sie sich auf den Feind geworfen, ihn flüchtig vor sich her gebrangt, ben bedrohten Geschützen wieder Luft gemacht. In diesem Rampfe hatte eine von Straden ber abgeschoffene Ranonenkugel den Grafen

Oftermann erreicht und ihm ben linken Urm weggeriffen'). Un Pring Gugen ging jett der Oberbefehl über, bis später Miloradowitsch eintraf und als altefter General bas Commando übernahm. Der lette Angriff hatte bie bebenklichste Gefahr abgewendet und die Kraft des Feindes in einem Augenblid gebrochen, wo sie unwiderstehlich schien. Noch immer freilich schlug man sich fort und fort mit unbeschreiblicher Beftigkeit; noch immer schwankte die Enticheidung; auf ben boben riffen bie Garben einen Augenblick Alles unwiderstehlich vor sich nieder, im Centrum ward Prieften von den Franzosen wieder erfturmt und wieder verloren, bas Dorf felbst in Brand gesteckt. Was irgend Belbenmuth im Ungriff und die Ausbauer ber Vertheibigung aufbieten konnte, bas ward hier von Garden und ber Linie in glorreichem Betteifer geleiftet. Aber ber Undrang des Feindes muche; auf ruffischer Seite waren nur noch ein Gardebataillon und die Reiterei unverbraucht; nahe Gulfe wurde zwar eben noch auf's Neue verheißen, aber fie war noch nicht ba. Die Sufaren, Dragoner und Uhlanen von ber Garbe, bie gur Rechten ftanden, wurden jest vorgefandt, um ben Feind anzufallen und in weiterem Vordringen auf-Die erfte ruffifche Ruraffierdivifion von ber Garbe tam ebenfalls Einem wiederholten nachdrucklichen Angriffe ber Reiter gelang es, den Keind fo weit zurückzudrängen, daß die erschütterten Reihen des Fußvolks fich wieder fammeln und ordnen konnten.

Gegen Abend, etwa um fünf Uhr, ward diese glückliche Reiterattake ausgeführt. Seit Tagesanbruch waren beibe Theile in Thatigkeit; an dieser Stelle allein hatten sie sich acht bis neun Stunden lang mit außerster Erbitterung geschlagen; nicht nur die schwächere russische Macht war die auf das letzte Bataillon im Kampfe gebraucht, auch die Franzosen singen an, die Erschöpfung zu fühlen. Vandamme mochte zudem mit Sicherheit darauf rechnen, daß der andere Morgen ihm frische Kräfte zusühren würde. Er stellte darum seine Angriffe allmälig ein, zog seine Vortruppen die Straden zurück und nahm sein hauptquartier in Kulm. Bald machte die einbrechende Dämmerung dem Kampfe vollends ein Ende; nur einzelnes Tirailleurseuer und der Anmarsch der Verstärkungen unterbrach die Ruhe der Nacht.

Sechstausend Mann kostete ber heiße Tag ben Truppen Ostermanns, die Garden allein hatten 2800 verloren. Aber der Preis war solcher Opfer werth. Nicht nur unvergänglichen Ruhm hatten die Russen an diesem Tage erworben, durch ihren Heldenmuth war auch die Gefahr unberechenbaren Unbeils von der großen Armee abgewendet. Diese Gefahr war am Abend des 29. August vorüber; am nächsten Morgen ward der Kampf unter andern

<sup>\*)</sup> Außer bem bei Aster S. 140 f. Mitgetheilten haben wir hier einen "vertraulichen Bericht" Hellborffs benutzt, bem bie obigen Aenserungen wörtlich entnommen sind. Sie sinden sich jetzt auch in der angeführten Schrift S. 45. 46.

Berhältniffen erneuert. Jede Stunde bis dahin brachte frische Kräfte in die gelichteten Reihen der Russen; die neue Schlacht am Morgen drehte sich wahrscheinlich nicht mehr um die Vertheidigung des Passes, sondern um die Riederlage der Franzosen. Die Zuversicht solchen Gelingens war zwar im verbündeten Hauptquartier noch keineswegs vorhanden; viele Zeugnisse beweisen, daß man dort von einer siegesfrohen Stimmung noch weit entfernt war. Indessen man entschloß sich doch, Vandamme den andern Tag anzugreisen, sei es auch nur, um der noch in den Desileen steckenden Urmee ruhigen Rückzug zu schaffen.

Noch am Abend trafen zwei ruffische Garbebivisionen und verschiedene fleinere Abtheilungen ein, in ber Nacht und am Morgen kamen immer neue Berftarkungen, namentlich die öfterreichischen Corps von Colloredo und Bianchi. Am Morgen bes 30. August waren vierzig- bis fünfzigtausend Mann ba aufgestellt, wo am Tage zuvor nur 15-20,000 ben Durchgang mit unübertroffener Bravour vertheidigt hatten. Den linken Flügel, ber sich wieder auf die Höhen hinaufzog wie am vorigen Tage, commandirte Fürft Galligin; er beftand im erften Treffen aus frijchen Truppen ber Ruffen, im zweiten faft ausschließlich aus Defterreichern. Im Centrum bei Prieften, wo größtentheils die tapfern Rampfer bes vorigen Tages ftanden, commanbirte Miloradowitsch ; zur Rechten hielten wieder die ruffische Reiterei und die Divisionen Colloredo und Bianchi, beren Bestimmung es war, über bie naben Soben dem Feinde in die linke Flanke ju fallen. Sier commandirte Colloredo. Den Dberbefehl über bas Bange führte nicht Schwarzenberg, fondern auf beffen Beranlaffung Barclay; man fah es als eine wohlberechnete Artigfeit Schwarzenberge an, um ben in letter Beit fichtbar verftimmten und widerfpenftig gewordenen ruffifchen General zu verföhnen. Vandamme hatte feine Macht in bichter Stellung auf ben Soben vor Rulm concentrirt; es ist nicht benkbar, daß er wußte, wie weber Verstärkung noch Rückhalt für ihn zu erwarten stand, benn er griff mit gleicher Energie, wie am Tage zuvor, ben jest merklich überlegenen Gegner an. Und boch fah er nur ben Feind vor fich; baß ftatt ber gehofften Gulfe im Rucken eine zweite feindliche Armee erscheinen wurde, um ihm ben völligen Untergang zu bereiten, bavon hatte er noch keine Ahnung.

Während Barclay bei Kulm und Priesten den Kampf nur hinhielt und den Andrang des Gegners abwehrte, sollten nämlich weiter nördlich im Thale bei Nollendorf die Preußen unter Kleist erscheinen, und so das seindliche Corps, in dem Thalkessel eingesperrt, von der überlegenen Wucht zweier Armeen erdrückt werden. Dadurch erst trat die merkwürdige Wendung ein, die aus der größten Gefahr einer Niederlage plößlich den entscheidendsten Sieg für die Verbündeten hervorgehen ließ. Vandamme selbst hatte auf keine unmittelbare Unterstützung mehr zu rechnen. Was er die jetzt gethan, stand in vollkommenem Einklang mit den Besehlen seines Herrn, wie wohl dessen bestellte

Lobredner fich fehr bemuht haben, die Schuld der folgenden Kataftrophe me nigftens jum Theil auf bas Berkzeug bes Meifters abzuwälzen. Allein wenn irgend Jemand eine Schuld trug, fo war es eben ber Meifter felbft. Er hatte Bandamme befohlen, auf Teplit vorzubrechen und Diefer wandte eben alle Kraft an, den Befehl zu vollziehen. Die versprochene Unterftugung Mortiers war aber, wie wir wiffen, in Pirna zurudgeblieben; es ichien bem Raifer genug, bag Murat, Marmont, Victor und St. Cyr ber großen Urmee auf dem Fuße folgten. Gie follten, ließ er ihnen noch am fruben Morgen bes 30. fcreiben, bem Feind auf Altenberg und Binnwald folgen; indeffen werbe Bandamme nach Teplit vordringen und fo bas ruckziehende Geer Er legte überhaupt ben Dingen, die fich bier gutrugen, umgehen\*). Die Wichtigkeit nicht bei, Die fie hatten; mit feiner Lieblingsidee beschäftigt, ben Schlag gegen Berlin, ber eben bei Großbeeren miglungen mar, fraftiger zu wiederholen, hatte et feine Augen mehr nach Norden gewendet, als nach ben bohmischen Bergen. Gben am Morgen bes Tages, wo hier die große Entscheidung fiel, befahl er Mortier, zwei Divisionen ber jungen Garbe nach Dresben zurudzusenden und eine abnliche Beifung entzog Murat einen Theil feiner Reiterei, um fie gegen Berlin zu fenten. Der schlagendste Beweis, daß fur ihn die Entscheidung nicht bei Rulm, fondern im Rampfe um die preußische Sauptstadt lag. Freilich langte noch im Laufe des Tages eine Botichaft von Bandamme an, Die, am Abend Des 29. gefchrieben, Die Nothwendigkeit ber Berftarkung nachwies, und Mortier erhielt auch, wohl in Folge beffen, Die Beifung, mit feinem Refte von Pirna gegen Teplit aufzubrechen, aber bis bas gefchah, war ber vernichtente Schlag bereits erfolgt.

Das preußische Corps, dem unverhofft die Aufgabe ward, diesen Schlag zu führen, war vom Dresbener Schlachtfeld in ber Richtung auf Maren aufgebrochen und hatte am frühen Morgen bes 29. Auguft von ba ben Weg burch bas Erzgebirge eingeschlagen, ber über Glashütte und Liebenau gegen Fürftenwalbe führt. Der Weg war beschwerlich und muhfam, die Mannschaft mußte fich hungernd und mit schlechtem Schuhwert burch enge Defileen in langgestreckter Colonne langfam hindurchwinden. Daß fie vom Feinde nicht lebhafter gedrängt ward und von Glashütte an ziemlich Ruhe vor ihm hatte, lag zum guten Theil an ber Mattheit, die alle frangofischen Anortnungen in diefen Tagen characterifirt. St. Cyr war auf Maren birigirt worden; hier ftieß er mit Marmont zusammen und fandte nun nach Pirna, um neue Inftructionen zu holen und zu fragen, ob es wirklich im Plane fei, zwei ganze Armeecorps in einem Defilee zusammenzupreffen. Aber in Pirna war, wie wir wiffen, weber ber Raifer noch Berthier gu finden. Das schaffte ben Preußen von Glashütte an ruhigen Ruckzug.

<sup>\*)</sup> S. Mémoires du duc de Raguse V. 171.

Am Nachmittag bes 29. August, als sich Kleift eben auf bem Marsch nach Fürstenwalde befant, tam ein Ordonnanzofficier bes Konige und brachte den Befehl: so schnell als möglich über bie Sohen bes Erzgebirges nach dem Tepliger Thal zu marschiren und das Oftermann'sche Corps bei Kulm zu unterftuten. Der Bote war am Morgen, im erften Drange bes Kampfes bei Priesten, abgefertigt worden und hatte sich felbst überzeugt, wie schwer ber Befehl auszuführen fei, ben er überbrachte. Alle Die Gebirgewege zwiichen Teplit und Fürftenwalde waren mit Gepact- und Munitionefarren, Proviantwagen und zerbrochenen Laffeten so vollständig verstopft, daß es schlechterdings unmöglich war, ein Armeecorps auf diesem Wege rasch auf das Schlachtfeld zu führen, vollends fo ermndete Truppen, Die burchaus einige Stunden Raft bedurften. Daß ber Befehl nicht auszuführen fei, mar flar; es fragte sich nur, ob fonft etwas Zweckmäßiges zu unternehmen war. Einer aus bes Generals Umgebung warf die Frage bin, ob ber Weg nach Rollendorf in den Rucken Bandamme's wohl vom Feinde noch frei fei; eine ähnliche Betrachtung mochte auch Rleift beschäftigen. Er schickte ben Ordonnanzofficier zuruck und gab ihm die Grunde mit, die es ihm unmöglich machten, ber Beifung bes Konigs Folge zu leiften. Aber mit Grolmann, bem Chef seines Generalstabes, ging er zu Rathe, ob man nicht ben Weg nach Rollendorf einschlagen folle. Der Marich babin über ben Ramm bes Ergebirges war freilich mühevoll, und bort angelangt, wurde man vielleicht zwischen zwei französische Corps eingeklemmt; allein der Plan hatte boch zugleich etwas Reizendes und Großes, benn er eröffnete Die Aussicht auf Die wirksamste aller Diversionen, die man zu Gunften der Kämpfer bei Kulm unternehmen konnte: bem Feinde unerwartet in den Rucken zu kommen und burch Berlegung bes Rudzugs feine Bernichtung herbeizuführen. Kreise ber Monarchen tauchte ber gleiche Gebanke auf; Kleist und Grolmann waren eben in Berathung, als vom ruffifchen Raifer gefendet Oberft Scholer eintraf, um ben General zu einer Bewegung "im Rucken Bandamme's" ju veranlassen.

General Kleist war ein geschulter und kriegsgeübter Soldat, der das Bertrauen seiner Mannschaft in hohem Grade verdiente und genoß. Daß es ihm an Schwung und Kühnheit nicht sehlte, hatte er im Frühjahr am ersten Schlachttage von Bauben rühmlich bewiesen. Aber der Grundzug seines Wesens war doch eher besonnene Ueberlegung als Verwegenheit; man konnte ihm nicht nachsagen, daß er durch kecken Ungestüm zu glänzenden Sandstreichen und schweren Gefahren Anlaß gegeben, vielmehr war es sein eigenthümlicher Ruhm, aus schwierigen Lagen, in die ihn Andere versetzt, sich mit bedächtiger Klugheit herauszuwickeln. Darum war er auch jetzt durch das Lockende, das der Marsch auf Nollendorf bot, nicht so sehr geblendet, daß er die Gefahren seiner Lage irgend unterschätzt hätte. "Die Lage, in der ich mich besinde — schrieb er am Abend an den König — ist verzweif-

lungsvoll; die Defileen sind so verfahren, daß 24 Stunden zur Räumung nöthig sind. Unter diesen Umständen habe ich mich entschlossen, am morgenden Tage auf Nollendorf zu marschiren und mich mit dem Degen in der Faust durchzuschlagen; indem ich E. M. bitte, meine Anstrengungen durch einen gleichzeitigen Angriff zu unterstützen, bitte ich E. M., die Folgen dieses Schrittes, wenn er mißlingen sollte, nicht mir, sondern densenigen Personen beizumessen, die mich in diese verzweislungsvolle Lage gebracht haben." In diesen letzten Worten lag ein bitterer, aber nicht unverdienter Vorwurf gegen Barclay, der, statt die Prenßen und Russen, so wie es Radetsty und Toll bestimmt hatten, auf der großen böhmischen Straße ihren Rückzug machen zu lassen, sie in ein Desilee des Erzgebirges geschickt, bessen Ausgang nun verrammelt war.

Im heere selbst sah man das Unternehmen nicht für so bedenklich an, wie der Feldherr; dort übte der Gedanke eines kühnen Wagnisses eine erfrischende Wirkung und hieß alle Sorgen schweigen.\*) Mit Jubel begrüßten es die Officiere, als ihnen Kleist seinen Entschluß kund gab, den Feind an der gefahrvollsten, aber auch entscheidendsten Stelle aufzusuchen; der ernste, schweigsame Grolmann gab dieser Stimmung einen bezeichnenden Ausdruck, als er am Abend die Gesundheit des Generals mit dem Bunsche ausbrachte: "Der himmel möge den heroischen Entschluß, den er gefaßt hat, auf Nollendorf zu marschiren, mit dem glücklichsten Erfolge krönen!"

Den Marsch über den Kamm des Gebirges zu erleichtern, wurden noch in der Nacht alle entbehrlichen Fuhrwerke vernichtet und nur das Nöthigste mitgenommen. Den Commandeuren der Bataillons und Regimenter stellte Kleist noch einmal das Gefahrvolle des Marsches vor Augen und forderte sie auf, die Standhaftigkeit und Besonnenheit zu bewähren, die im unglücklichen Falle die Niederlage abwehren, im glücklichen den Feind verderben müßte. Nach Teplitz und Kulm war der Ausbruch gemeldet; etwa um 10 Uhr des andern Morgens erwartete man dort Kleist bei Vorder-Tellnitz, zwischen Nollendorf und Kulm. Sobald er eintraf, wollte Barclay bei Kulm die Offensive ergreisen.

Bandamme ließ ihm kaum Zeit, so lange zu warten. In ben ersten Morgenstunden des 30. August schritt er wieder zum Angriff; seit sieben Uhr war auf den Höhen und bei Priesten der Kampf von Neuem entbrannt. Aus der Energie, womit der französische Führer an denselben Stellen wie gestern die Gegner faßte, ließ sich schließen, daß er sich des Erfolges sicher glaubte und über seinen Rücken unbesorgt war. Wenn dort Truppen ankamen, so konnten es nach seiner Erwartung nur St. Cyr und Mortier oder der Kaiser selber sein. Mit gleicher Heftigkeit, wie gestern, ward auf der blutgedüngten Wahlstatt dieses Tages hin und hergerungen, aber ohne Er-

<sup>\*)</sup> S. außer After auch Rabben, Wanberungen I. 149 ff.

gebniß; die Verbündeten mit ihren frischen und größeren Kräften vermochten jett leichter als zuvor dem wilden Andrange des Feindes zu troten. Vielmehr erlangten sie einen ersten Erfolg, als es dem Plane gemäß den Desterreichern gelang, die Höhen auf dem linken Flügel der Franzosen zu besethen. In det Front hartnäckig abgeschlagen, auf der Flanke mit Umgehung bedroht, waren die Franzosen schon in bedenklicher Lage, als der Augenblick nahte, wo Kleist herankommen sollte.

In den frühen Morgenftunden aufgebrochen, hatten die Preußen bas Thal bei Rollendorf um die Zeit ichon erreicht, wo bei Rulm und Prieften ber erfte Rampf entbrannt war. Gie stiegen bort auf einen feindlichen Munitionstransport, vernichteten ihn und ftiegen bann gegen Borber-Tellnit bas Thal herab; nur die Brigade Zieten blieb auf ben Sohen von Peterswalde gur Deckung der großen Straße gurud. Roch einmal ward den Truppen bie Bedeutung der Lage kurz auseinanderfett; bas Corps fei von ber großen Armee abgeschnitten und es komme barauf an, sich burch bie vorgeschobene Armee Bandamme's Bahn zu brechen, um fich jenfeits Kulm mit der großen Armee wieder zu vereinigen.\*) Um die festgesette Stunde, gegen gehn Uhr, icallten bie erften preußischen Schuffe in bas Thal von Rulm berab. Bandamme scheint noch nicht geahnt zu haben, was ihm bevorstand; mit frischem Eifer und unter lautem Schlachtruf gingen feine Colonnen bei Rulm jum neuen Angriff vor, als wollten sie die Ankunft der ersehnten Gulfe durch eine schnelle, gluckliche Entscheidung bes Rampfes feiern. Indeffen waren bei Border-Tellnit die Preußen zuerft auf eine größere feindliche Colonne gestoßen. In raschem Unlaufe warf sich Oberft Blücher, ber Gohn bes Generals, mit dem erften schlesischen Susarenregimente auf ein paar feindliche Geschütze und nahm fie weg; aber von französischen Uhlanen fraftig angefallen, verloren die Preugen die Geschütze und einen Theil ihrer eigenen reitenden Batterie. Sett war auch die Infanterie von Pirche Brigade herangekommen, brangte ben Feind zuruck und nahm ihm bie preußischen Geschütze wieder ab. Bald war ber Rampf aller Waffen in vollem Gange; die Vertheidigung der Franzosen war rasch und geschickt, ihre Tirailleure und ihre Artillerie machten die Preußen beiß genug, allein erschüttert wurden fie Auch bei Rulm wantten bie Reihen ber Alliirten nicht; vergebens wandten die Franzosen ihre außerste Kraft bort an, die Gegner standen "gleich ehernen Mauern"; wenn fie noch einer Ermunterung bedurften, fo lag fie in ber Untunft ber preußifchen Gulfe.

Seit sich im Rücken bei Tellnit das träftige Fener der Preußen vernehmen ließ, war für Landamme die lette trügerische Hoffnung auf befreunbeten Zuzug geschwunden; er sah, daß er zwischen zwei feindliche Armeen ein-

<sup>\*)</sup> S. ben Bericht über ben Antheil bes 2. wester. Regiments an ber Schlacht bei Kulm im Militärw. 1847 S. 48.

geschlossen war. In bieser Lage blieb ihm nach militärischer Ausicht nichts übrig, als mit Aufopferung seiner gangen Artillerie alle feine Rrafte gusammenzunehmen und mit bem Degen in ber Fauft fich Luft zu machen. beschloß daber, seine fammtliche Infanterie bei Rulm zu vereinigen und sich auf ber Chauffee burchzuschlagen, es fofte was es wolle.") Bahrend bas Keuer gegen die Soben bei Rulm und bei Priesten fortgesett ward, begann zugleich die Bewegung ruchwarts und bie Verstarkung ber gegen die Preugen fechtenden Schaaren. Aber nicht lange war ben Ruffen und Defterreichern gu verbergen, daß ber Widerstand bei Rulm matter ward. Sie schritten jum Angriff vor, die Defterreicher wurden vollends herren ber boben, die ben linken Flügel ber Frangosen beckten; bald war die Linie ber Letteren auf allen-Seiten umfaßt und eingeengt, ichon wurden bier einzelne Rnauel ber Beidenden umringt und gefangen, bort ber Ruckzug zur haftigen, regellofen Flucht. Rulm felbst war nicht mehr zu behaupten, kaum gelang es Bandamme, ber bis zulett aushielt, noch glucklich aus bem Schloffe zu entkommen, in beffen Sof die Desterreicher ichon einbrangen. Die Frangofen fochten nur noch um ihre Sicherheit; ber gewaltige Ungeftum, womit fie geftern und noch am Morgen siegesgewiß vordrangen, war jest nur noch in ben Reihen ihrer Wegner zu finden. Das Schlachtfelb bot einen schwer zu beschreibenden Unblick. Die Artillerie blieb ichon ftehen, auf ihren Pferben entrann zum Theil bie flüchtige Bedienung, bas Gepack wurde geplundert und zertrummert, bie Munitionswagen in die Luft gesprengt. Da folgten einzelne Saufen nur bem Rufe: "rette sich, wer kann", bort hielten andere Colonnen noch hartnadig Stand gegen bie Alles überfluthenbe Dacht bes Feinbes. ben bie Fliehenden von ber eigenen Reiterei, die fich noch burchzuschlagen meinte, niedergeritten, dort flüchtige Reiterschwärme von den nachdrangenden Siegern in jabe Abgrunde gefturzt.

Während so bei Rulm Alles ber raschen Auflösung entgegenging, ward aber an einer andern Stelle des Thales noch ein heißer Rampf ausgesochten. Auf die Preußen drängte mit dem Ungestüm der Verzweiflung die Masse der weichenden Armee gleich "einem brausenden Waldstrome" los. Das enge Thal bei Tellnitz gestattete nur eine allmälige Entwicklung; anfangs war darum erst die Brigade Pirch im Gesecht, die von Klür und Prinz August standen noch zurück. Es dauerte einige Zeit, die der Angriff mit Macht ersolgen konnte. Dann wandten sie sich gegen die Dörfer Obers und Nieder-Arbesau; dorthin hatte Vandamme gleich ansangs, als er sich überzeugt, daß Preußen in seinem Rücken standen, einige Regimenter zur Verstärkung geschickt. Ober-Arbesau ward vom zweiten westpreußischen Regiment genommen und behauptet;") bei Nieder-Arbesau mißlang der erste Angriff. Die seindliche

<sup>\*)</sup> S. After a. a. D. 188.

<sup>\*\*)</sup> Darüber f. Militarwoch. 1847 a. a. D.

Artislerie und starke Tirailleurschwärme lockerten die preußischen Bataillone; ein schlesisches Landwehrregiment wich unter dem heftigen Feuer des Feindes in Unordnung zurück und riß ein zweites mit fort. Der Prinz von Anhalt-Pleß ward getödtet, viele andere Officiere verwundet. Setzt glaubten die Franzosen den Moment gekommen, mit Gewalt durchzubrechen; sie stürzten aus Arbesau auf die weichenden Landwehren und gewannen Boden. Aber der Prinz August stieg vom Pferde, ergriff die Fahne des Regiments, sammelte die Flüchtigen und sührte sie unter lautem Hurrah von Neuem ins Feuer; der Feind ward wieder ins Dorf gedrängt.

In diesem Augenblicke brobte eine neue Gefahr. Bon Kulm fprengten bichte feindliche Reiterhaufen mit reigenber Schnelligkeit beran, um fich Bahn ju brechen; frangofische Chaffeurs und Lanciers, Die an ber Strafe verbedt gestanden hatten, brangen zugleich hervor und ritten Alles nieder, was ihnen in ben Weg fam. Bon preußischem Geschütz mit Rartatichen beschoffen, fturzten gange Saufen nieber; um fo wuthender brangen aber die Uebrigen vor. Die Infanterie, die hier aufgestellt war, wich vor dem gewaltigen Unbrange zur Seite aus, von ben Weschützen wurden bie Bedienung und bie Pferde niedergehauen, fie felbst verloren. Preußisches Fugvolt, bas auf ben boben ftand, durfte nicht feuern, weil die ganze Maffe unten einen wilben Knäuel bildete, in dem Freund und Feind vermengt einander fortriffen, und außer Franzosen und Preußen auch schon österreichische und ruffische Reiterichwärme heraneilten. Pring Auguft, Kleift felbft wurden von dem Getummel ergriffen und retteten fich kaum vor Gefangenschaft. Bas fich vom Feinde jo Bahn gemacht, entging freilich feinem Schickfale nicht. Die Brigade Bieten, die Rleift bei Peterswalde gurudgelaffen, um die Strafe von Dresben ju beobachten, war, als fich bort teine Spur eines herankommenden Feinbes zeigte, gegen Rollendorf vorgegangen; ihr fielen die Meiften von denen in die Bande, die bei Arbesau und Tellnit die preußische Linie durchbrochen hatten. Rur die Saufen, die vor Rollendorf feitwarts in das Erzgebirge ausgewichen waren, ober die truppweise quer über die Boben und Walder flüchteten, vermochten zu entkommen.

Indessen waren auch die Desterreicher von den Höhen bei Kulm weiter vorgedrungen und hatten nach hartnäckigem Widerstande Nieder-Arbesau erstürmt; was vom Feinde hier verdrängt war, siel gleichfalls Zietens Truppen in die Hände. In dem nahen Dorfe Schanda leistete ein Trupp Franzosen äußersten Widerstand, ward aber überwältigt. Was noch entkam, kreuzte sich mit andern stüchtigen Schaaren und gerieth in der Verwirrung der Flucht mit den eigenen Kameraden in Handgemenge. Zwischen Kulm und Schanda hatten sich etwa 4000 Mann französischer Insanterie bis zuletzt behauptet, mußten aber, völlig eingeschlossen und ohne Munition, die Wassen strecken. Nicht weit von Schanda, nach dem Sernitzthal zu, ward auch Vandamme selbst von Kosaken und Husaren gefangen genommen.

Zwischen zwei und drei Uhr war der Kampf entschieden. Das Schlachtfeld bot einen furchtbaren Anblick; in dem brennenden Kulm fanden viele Schwerverwundete durch die Flammen ihren Tod, allenthalben zeigte sich Brand und Verwüstung; soweit das Auge blickte, sah es todte und verwundete Menschen und Pferde, zerstörtes Fuhrwerk und Waffen jeder Art; Tausende von Verstümmelten sehnten sich, unversorgt und von der brennenden Sonnenhitze gequält, nach rascher Erlösung.

Groß war aber der Sieg und seine Trophäen. Der Feind hatte gegen 5000 Todte und Verwundete, 8—10,000 Gefangene verloren; auch was sich flüchtete, kam nur ermattet und zerstreut nach Dresden zurück. Ueber achtzig Geschütze, sämmtliches Gepäck, zwei Abler und drei Fahnen waren die Beute der Sieger; die meisten Generale der Franzosen waren gefangen oder geblieben. Die Verbündeten gaben, wohl zu niedrig, über 3300 Todte und Verwundete an, worunter 1500 Preußen, 1000 Russen und 800 Desterreicher gewesen wären.

Unter ben Gefangenen traf ben Obergeneral bas härteste Loos. auf bem Schlachtfelbe war er, namentlich von bem wuften Großfürften Constantin, roh mißhandelt worden; auf bem Transporte verfolgten ihn die Infulten und Bermunschungen bes erbitterten Bolkes. Es ift in jeder Lage gu beklagen, wenn ein glorreicher Gieg burch Mighanblung bes Ueberwundenen bezeichnet wird, zumal wenn biefer burch Tapferkeit bie Achtung ber Sieger Bier galt freilich, wie bie Behandlung ber übrigen Generale verdient hat. bewies, ber Schimpf nicht bem besiegten Wegner, fonbern ber Perfonlichteit Bandamme's; die Maffe der Menschen sah in ihm zunächst nicht ben tapferen General, fondern ben graufamen Dranger von 1807, ben Morber Bergers und Fincks, den Mordbrenner von Brinkum und Lilienthal. Die frifche Erinnerung an diefe Gränel war durch teine ruhige Reflexion zu ichwächen und Bandamme felbst hatte es sich zuzuschreiben, bag bem so war. Wer sich wie ein Rauberhauptmann benimmt, ber muß auch barauf gefaßt fein, bag ibn bie aufgeregte Menge fo behandle.

Es tag in ber örtlichen Eigenthümlichkeit dieses Kampfes, daß die Betheiligten selber nur allmälig den ganzen Umfang des Erfolges erkannten. Wie Vandamme sich eine Zeit lang in dem Irrthume wiegte, Rleist's Armeecorps sei die erwartete französische Hülfe, so wird von den Desterreichern versichert, daß sie geraume Zeit sich nicht überzeugen wollten, daß die von Rosendorf gegen Tellnitz heranziehenden Colonnen Verbündete seien. Von Rleist ist es gewiß, daß er seinen Plan, sich zu den Verbündeten durchzuschlagen, vereitelt meinte und beherrscht von dem verworrenen Vilde, das er mit Augen sah, sich überwunden glaubte; ja in hoffnungeloser Stimmung forderte er vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden, die allmälig die Gewißheit des entscheidendsten Sieges den peinlichen Eindruck verdrängte, den ihm die augenblickliche Erschütterung seiner Truppen erweckt batte.

hatten die Schlachten von Dresden die Ungelenkigkeit und die Zwietracht eines Coalitionskrieges in recht beforglicher Weise an den Tag gelegt, so machte der Kampf von Kulm vornehmlich dadurch einen erhebenden Eindruck, daß sein Erfolg dem edlen Wetteiser und dem einträchtigen Zusammenwirken aller drei Armeen zu verdanken war. Der helbenmuth der Russen hatte am ersten Tage die drohende Gefahr abgewandt und den Sieg vorbereitet; das Vordringen der Desterreicher erschütterte am zweiten Tage Vandamme's Stellung bei Rulm, Kleists muthiger Entschluß und der tapfere Kampf der Preußen führte zur Auslösung des französischen Heeres. Alle drei Armeen hatten ein Recht, in gleichem Stolz der blutigen Wahlstatt von Kulm zu gedenken; der leidige Streit um den Vorrang, um das Mehr und Weniger des Sieges war nirgends weniger am Plaße als hier.

Der Eindruck ber Dresbener Niederlage ward durch bie Vernichtung Bandamme's mehr als aufgewogen. Noch war die Botschaft von jenem Miglingen kaum in weitere Rreife gebrungen, als Diefer betaubende Schlag alle hoffnungen und alle Gorgen und Friedensgedanken, die fich an die Dresdener Greignisse knupfen mochten, mit einem Male begrub. Und biefer Triumph war nur ber imposante Schluß einer Reihe von Erfolgen. beeren, Ratbach, Sagelberg, Rulm — das waren die stolzen Siegesbotschaften, bie fich in den bescheidenen Raum einer Boche zusammenbrangten. Napoleon Alles miglungen: fein Unternehmen auf Berlin, wie feine Diverfion nach Schlesien und felbst sein einziger Erfolg schlug rasch in die empfindlichste Niederlage um. Der moralische Eindruck folder Ereignisse war unberechenbar und ihre materielle Bedeutung groß genug, um bie Entscheidung bes Krieges vorzubereiten. Denn man darf ben Berluft, den diefe Woche bem französischen Heere allein bei Großbeeren, hagelberg, in Schlesien und bei Kulm gebracht, mindestens auf 70,000 Mann anschlagen, und soviel durfte Napoleon nicht mehr verlieren, wenn ber weitere Gang bes Kampfes Aussicht auf Erfolg haben follte.

Die Berbundeten hatten ein Recht, über diesen Feldzug der acht Tage zu triumphiren. Ihr Kriegsplan, zwar jedem überlegenen Schlage Napoleons auszuweichen, aber die günstige Gelegenheit zur Offensive rasch zu ergreisen und immer mit der gesammten Macht gegen die Hauptstellung des Gegners zu operiren, hatte sich trefflich bewährt; an der einzigen Stelle, wo sie scheiterten, waren sie von den Grundsähen dieses Planes abgewichen. Die großen Schwierigkeiten, auf die der Gegner seine Hoffnungen sehen mochte, die Zwietracht einer verbündeten Kriegsleitung, die bunte Mannigsaltigkeit der Heere und ihrer Feldherren, die zweideutige Lauheit eines Bernadotte, dies Alles war glücklich überwunden worden. Bernadotte's Heer ward wider des Feldwar glücklich überwunden worden. Bernadotte's Heer ward wider des Feldwar Willen durch Bülow zum Sieg geführt, an der Kathach war der Geist nationaler und persönlicher Rivalität glorreich überwunden worden, selbst im großen böhmischen Heere, wo es am schwierigsten war, hatte eben seht in

IV.

entscheibender Stunde ber gemeinsame Wetteifer Aller ben ichonften Triumph erfochten. Die Beringschätzung, bie Napoleon gegen bas "Gefindel" ber Landwehr und Freiwilligen an ben Sag legte, mochte fie ehrlich gemeint ober affectirt fein, hatte burch bie Tage von Großbeeren, Sagelberg, Ragbach bie verdiente Buchtigung erhalten. Der Bolfsfrieg begann erft jest feine unverwüftliche Macht zu offenbaren. Es war über die Gegner des Imperators eine Buverficht und eine Energie gekommen, wie fie vorbem nur ihm eigen Der Glaube steigt bort, wie er hier finkt, schrieb bamals ein Rheinbundischer, ber fich in Napoleons nachster Umgebung befand. ber Imperator felber war noch ber Nämliche wie in den Tagen feiner Glorie, wenn auch die letten Borgange zwischen bem Gieg von Dresben und ber Katastrophe von Kulm ein Schwanken nicht verkennen ließen. Aber ringe um ihn war Alles anders geworden: die Beere der Gegner, die Stimmung ber Boller und die eigenen Felbherren. Seinen Marschallen war mit ber Rriegesluft auch die gewohnte Sicherheit bes Sieges entschwunden; "wo ich nicht bin," fagte er felber noch vor ber Kulmer Niederlage, "da geht es schlecht." Er follte jest eben biefe bittere Erfahrung von Neuem machen.

Um frühen Morgen bes Tages, wo fich Bandamme's Schickfal entschieb, glaubten die Umgebungen Napoleons an feiner haltung zu bemerken, bag er mit irgend einem Plane umging, fur ben er noch nicht gang entschieden war. Er fprach über die Niederlaufit, über die Strafe nach Lucau und über Berlin; er lenkte das Gefpräch auf den Kronprinzen von Schweden und es fchien ihn zu brangen, einen Streich gegen biefen auszuführen. Bur Berwunderung feiner Abjutanten gab er ben Befehl, daß alle Truppen von Pirna umtehren und bei Dresden auf's rechte Elbufer übergeben follten. Murat ließ er fcreiben: es feien auf ber Seite gegen Berlin Streitfrafte erforderlich und er moge fich beshalb auch jum Elbübergang fertig machen. Um Mitternacht kamen bann bie erften Nachrichten von ber Rataftrophe Bandamme's; fie erregten allgemeine Befturzung im hauptquartiere zu Dresben. Napoleon felbst fah verftort aus und war in schlechtefter Laune. Die Schuld bes Miglingens ward natürlich Bandamme aufgebürdet; "ich habe ihm befohlen, hieß es jett, sich in nichts Ernstliches einzulassen; aber er ift ein Schläger ohne Ropf." Der eigenen Orbres und des ploglichen Aufbruchs von Pirna ward nicht mehr gedacht.")

<sup>\*)</sup> Nach Thiers XVI. 325 ließ er sich von dem Secretär Bandammes bessen Papiere einhändigen und nahm die Actenstücke heraus, welche bewiesen, daß der General ganz nach des Kaisers Besehlen gehandelt hatte! Ja noch mehr, nach berselben Quelle hatte Napoleon "die Schwäche," die Ordre, Bandamme solle auf Teplitz vorrücken, förmlich abzulengnen und an die einzelnen Corpssührer zu schreiben: es sei ihm besohlen, auf den Höhen von Kulm Halt zu machen!

Aus seinen Gesprächen ergab sich, daß er sich viel mit Bernadotte beichäftigte; an ihm fchien er fich fur die Nieberlagen ber letten Boche rachen ju wollen. Rur ein Sieg, beffen Preis bie Befetung von Berlin war, tonnte den Gindruck von vier verlorenen Schlachten einigermaßen ichwächen. Unzufrieden mit Dudinot, daß biefer fich bei Großbeeren hatte schlagen laffen, übertrug er an Ney ben Oberbefehl über bie brei Armeecorps (Bertrand, Reynier, Dubinot), bie ben erften unglucklichen Anfall gegen Berlin verfucht hatten und jett im Lager bei Wittenberg ftanden. Ihre Luden waren burch die polnische Division Dombroweti ziemlich gedeckt und sie mochten, wie bei bem erften Zuge, einige 70,000 Mann ftark gegen Berlin aufbrechen. Un Rey, der in ber nacht jum 4. September in Wittenberg eintraf, erging die Weifung: es fete fich Alles von Dresden gegen Hoperswerda in Bewegung, wo der Kaifer am 4. sein Hauptquartier nehmen werbe. Am namlichen Tage follte auch Ney aufbrechen, am 6. in Baruth fein; ber Kaifer werde an diesem Tage ein Corps unweit Luckau haben, bestimmt sich mit dem Marschall zu vereinigen. Von Baruth seien es nur noch brei Märsche nach Berlin; ber Angriff konne also am 9. oder 10. erfolgen. fatenschwärme, fügte er bingu, und bie gange Daffe schlechter Infanterie, bie gandwehren, werben von allen Seiten nach Berlin zurückweichen, wenn Sie entschlossen drauf losgehen." Also ganz der gleiche Ton, in welchem ein paar Wochen vorher Dubinot gegen Berlin entsendet worden war; nur daß es sich jest noch weniger schickte, ben Wegner zu schmaben, von bem man eben bittere Schläge gekriegt hatte.

Bernadotte hatte ben Erfolg von Großbeeren ganz unbenutt gelassen. Nur langsam und äußerst vorsichtig schob er seine Truppen etwas vor, ließ sie zum größten Theil die alten ausgebreiteten Stellungen einnehmen und höchstens Bülow eine kleine Strecke vorrücken. Seine Besehle an diesen General enthielten kein Wort von einer kräftigen Berfolgung, sie ordneten ledigslich Maßregeln der Bertheidigung an.\*) So beschränkte sich denn auch das ganze Borrücken der Sieger von Großbeeren in eilf Tagen auf ebenso viele Meilen. In den ersten Tagen des September waren sie bis über Treuenbrießen und Jütersbogt vorgerückt und bildeten zwischen Dahme, Seida, Marzahne und Nabenstein einen Halbkreis, der mit beträchtlichen Zwischenräumen sich mehr als vier Meilen weit ausdehnte. Bergebens trieb und drängte Bülow den Kronprinzen: er solle angreisen oder die Elbe überschreiten, statt die Armee

<sup>\*)</sup> Das Aeußerste, wozu er ihn anwies, war: Vous enverrez vos détachemens dans toutes les directions par où l'ennemi se retire, afin de l'harceler et de vous tenir parfaitement informé de tous ses mouvemens. d. d. Teltow 26. Aug. Ein anderes Schreiben vom gleichen Datum handelt nur von der Bollendung der Berschauzungen bei Mittenwalde und Trebbin. (Aus der Correspondenz Bülows mit dem Kronprinzen.)

in dieser losen Stellung einem überlegenen Anfall preiszugeben. Es blieb dem Feinde volle Zeit, sich von der Niederlage zu erholen, zu ergänzen und den ersten sehlgeschlagenen Versuch zu erneuern; er stützte sich auf die Festung Wittenberg und konnte leicht mit größerer Stärke sich auf eines der getrennten Corps der Nordarmee werfen. Um so eifriger drängte Bülow auf einen Angriff.

"Seit zwolf Tagen, schrieb er am 4. Sept. an Bernabotte,") hat ber Feind fich nur guruckgezogen und felbft vortheilhafte Stellungen preisgegeben; alle Nadrichten ftimmen überein, bag er fcwacher an Bahl, fcblecht verforgt und, wie immer nach einem verlorenen Treffen, entmuthigt ift. Uns felbft wird es täglich schwerer, uns zu versorgen; bas fächsische Gebiet, auf bem wir fteben, ift vollständig ausgefogen und ein langerer Aufenthalt bes Seinbes, uns gegenüber, entzieht uns bas Benige ber noch übrigen Gulfsmittel. Der Solbat felbst wird badurch bemoralisirt. Napoleon aber fann fich jeden Augenblick nach Wittenberg zuruck begeben und bie Initiative von Bewegungen ergreifen, benen wir dann folgen mußten. Gewinnt er bie Beit, alle feine Kräfte bei ber Festung ober an ber Elbe zu concentriren, ohne bag wir durch irgend eine allgemeinere Action ihn geschwächt haben, so bleibt ihm genug, um und festzuhalten und noch die große Urmee bei Dreeden zu unterftugen. Unfere Truppen brennen vor Begierde fich ju schlagen und ber Augenblid ift um fo geeigneter, als ber Feind von allen Seiten cernirt ift. ift es meine Neberzeugung und bie meiner fammtlichen Officiere, bag ber Moment zu einem combinirten und allgemeinen Angriff fehr gunftig, um nicht zu fagen nothwendig ift." \*\*)

In dem Augenblick, wo Bulow vergebens zum Angriff mahnte, begann seine Warnung sich bereits zu erfüllen; noch am 4. wurden Tauenziens Lortruppen mit Macht zurückgedrängt, in der Nacht setzte Ney seine ganze Macht in Marsch. Das Corps Dudinots stieß am Morgen des 5. Sept. zuerst mit dem linken Flügel des Feindes zusammen; es war General Dobschüß, von Tauenziens Corps, der mit sechs Bataillonen märkischer und schlesischer Landwehr, zehn Schwadronen, einem Dutzend Geschützen und einigen tausend Rosaken bei Zahna stand. Von der großen Nebermacht, namentlich an Geschütz, bedrängt, sah der General sich trot der trefflichen Haltung seiner Landwehren zum Rückzug genöthigt, um sich mit der Masse von Tauenziens Corps zu

<sup>\*)</sup> In ber angeführten Correspondenz.

<sup>\*\*)</sup> In dem Berichte, den Bülow nach der Schlacht an den König einsandte, heißt es darüber: "Ich hatte früherhin schon des Kronprinzen von Schweden K. H. den Borschlag gemacht, entweder die Position bei Thiesen durch einen Generalangriff zu sorciren oder mit dem größten Theil der Armee über die Elbe zu gehen. Beides wurde nicht angenommen und wir behielten eine unsichere, weite Stellung um das verschanzte Lager bei Thiesen."

vereinigen. Auch jest waren die Franzosen noch in entschiedenem Nebergewicht und es konnte die Absicht des preußischen Generals nur sein, in dem von Büschen und Anhöhen unterbrochenen Terrain das Gefecht bis zum Einbruch des Abends hinzuziehen und seine Schwäche zu verbergen. Die zähe Gegenwehr schien denn auch dem Feinde zu imponiren und er drängte nicht mit besonderem Nachdruck auf die Preußen los. Die Landwehren gaben durch die Standhaftigkeit, womit sie das Feuer des überlegenen Geschüßes aushielten, die beste Antwort auf Napoleons Schmähreben. Selbst ihre Verwundeten, welche auf dem Schlachtselbe liegen geblieben waren, ließen sich ihre Gewehre nur mit Gewalt entreißen und weissagten drohend die Niederlage des folgenden Tages.\*) In fortwährendem Gesecht, oftmals von Neuem Kront machend, zwar mit beträchtlichem Verlust an Leuten, aber doch unbesiegt, wich das Corps gegen Jüterbogk zurück und nahm hier am Abend seine Ausstellung.

Jest war Bulow entschloffen, keinen Augenblick zu faumen; fobalb er ben Plan bes feindlichen Angriffs erkannt, machte er fich bereit, aus feinem Lager bei Marzahne aufzubrechen und die Franzosen in Flanke und Ruden ju faffen. Rafch fammelte er fein Corps und ließ bem Kronprinzen feinen Entschluß melben: noch in ber Nacht auf ben Feind loszumarschiren, um ihn am andern Morgen anzugreifen. Der Kronpring commandirte zwar biesmal nicht, wie bei Großbeeren, direct zum Ruckzuge, sondern gab die Erlaubniß jum Angriff, behielt aber boch bie Brigabe Borftell jurud und gab eine Disposition, die zum Theil von den Greigniffen schon überholt war. brach benn Bulow, wieder fich felbft überlaffen, noch am Abend mit ben brei Brigaden heffen-homburg, Thumen, Krafft auf und lagerte fich in der Nacht bei Rurg-Lipsborf, nur wenige taufend Schritte vom Feinde entfernt. Größte Stille und Bachfamkeit mar anbefohlen, fein Feuer burfte angezündet werben, um dem Gegner die Nahe zu verbergen. An Bernabotte hatte Bulow bas dringente Verlangen gestellt, auch Borftells Brigade heranziehen zu burfen, und an Borftell erging bie Aufforderung, schleunigst bem übrigen Corps zu folgen.

Es war ein Glück, daß der Feind zu forglos war, um diese Berlegenheiten zu nützen. Am frühen Morgen des 6. Sept. waren die französischen Corps aufgebrochen: Bertrand voran von Zalmsdorf in der Richtung auf Gölsdorf und Dennewiß, um Jüterbogk rechts zu umgehen und sich auf Dahme zu wenden; Reynier und Dudinot auf seiner Seite und hinter ihm, der letztere über Dehna gegen Rohrbeck und Jüterbogk gewendet. Ney selbst befand sich bei Bertrands Corps; er wollte sich zuerst auf Tauenzien wersen und dachte ihn mit leichter Mühe hinter Jüterbogk zurückzudrängen. Dann war die Nordarmee durchbrochen und die Verbindung nach Dahme und

<sup>\*)</sup> S. Wagner S. 63. 64. Friccius I. 334.

Luckau hin hergestellt, wo der Kaiser mit Verstärkungen erwartet ward. Ob Napoleon freilich seine Zusage halten konnte, war nach den Berichten, die Macdonald aus Schlesien schiefte, sehr zweiselhaft. Ohne Kenntniß von der prensischen Stellung und mit einem gewissen vornehmen Leichtsinn ging Marschall Ney an die Ausführung. Von Bülows Nähe hatte er keine Ahnung; er soll sogar, als er beinahe an ihm vorbeizog, dessen Vorposten für Truppen Reyniers angesehen haben; Recognoscirungen und andere Maßregeln der Sicherheit waren unterlassen worden.

Bülow war indessen am Morgen von Lipsdorf nach Eckmannsdorf vorgerückt und stand dort auf der linken Flanke der Franzosen in einer guten Stellung und auf den Angriff völlig gerüstet; die feindliche Colonne, die er herankommen sah, ließ ihn aber links stehen und zog ruhig auf der Straße nach Dennewitz und Jüterbogk weiter. An Tauenzien hatte Bülow die Weisung gegeben, sich an ihn heranzuziehen, an Borstell war noch einmal der Beschl ergangen, ungesäumt auf's Schlachtseld zu kommen. Die Verbindung mit Tauenzien zu erleichtern, war eine Reiterabtheilung gegen Jüterbogk hin entsendet worden; ehe freilich die Vereinigung erfolgt war, konnte die Uebermacht der Franzosen einen entscheidenden Stoß auf Tauenzien geführt haben; drum wollte Bülow den Feind vorüberziehen lassen, um ihm in Flanke und Rücken zu fallen, bevor er seine ganze Macht gegen Tauenzien entwickeln konnte. Der erste Kanonenschuß von Jüterbogk her sollte für ihn das Signal zum Ausbruch sein.

Das Schlachtfeld fenkt fich in fanfter Abdachung wellenförmig aus ber Wegend von Treuenbriegen herab; der Boden felbst ift fandig und bie und ba mit Nabelholz bewachsen. Gleich hinter Juterbogt, bas im Thalgrunde liegt, erheben fich Sandhügel, beren nächster burch eine Anzahl Windmublen ausgezeichnet ift. Bon hier, wo Tauenzien seine Aufstellung genommen, läßt fich fcon ein Theil bes Schlachtfelbes überfeben. Ueber wellenförmiges Land, bas einzelne Bertiefungen und feuchte Stellen aufweift, zieht fich rechts bie Strafe nach bem eine Stunde entfernten Dennewit; faft auf halbem Bege zeigt fich in kleiner Entfernung, burch Baume und Buschwerk verbeckt, bas Dörfchen Rohrbeck, das uns im Verlauf ber Schlacht noch begegnen wird. Dennewit felbit, burch welches die Strafe von Wittenberg auf Juterbogt führt, liegt in einer Vertiefung, an einem fumpfigen Bache, der Ma; derselbe, für Truppen nicht gut zu überschreiten, war damals bei Dennewitz, bei Rohrbed und noch an einer britten Stelle weiter unten überbruckt. ber Niederung, in welcher bas Dorf liegt, steigen wieder Unhöhen auf; fie gewähren über einen entscheibenden Theil bes Schlachtfelbes, über Niedergörsborf, bas Fichtenwältchen, den Windmühlenberg und Goletorf eine ausgedehnte Rundficht.

Tauenzien war eben im Begriff, dem Befehle Bülows zu folgen und sich mit dessen Corps zu vereinigen, als von allen Seiten ber Anmarsch bes

Feindes gemeldet ward. Schon zeigte sich auch, kaum eine Stunde weit entfernt, auf der Höhe bei Dennewitz die Spitze von Bertrands Corps. Es war also keine Zeit mehr, ungestört zu Bülow abzumarschiren; man mußte eine Aufstellung zum Kampfe nehmen. Tauenzien eilte, auf der Anhöhe bei Jüterbogk in Schlachtordnung den Feind zu erwarten; er hatte nur etwa 10,000 Mann gegen einen beinahe doppelt so starken Feind, aber er rechnete mit Zuversicht auf Bülows Hülfe.\*)

Es war gegen neun Uhr, als bas preußische Corps zum Angriff vorrudte; ber Feind mar in zwei Treffen aufgestellt; im erften ftand eine italienische Division und eine Brigade von der württembergischen Division Franquemont. Unter heftigem Ranonenfeuer naberten fich einander beibe Schlachtlinien; bie Preugen durchschritten ben Grund, ber fie von den Gegnern trennte; balb war das Feuer auf ber ganzen Linie entbrannt. Im erften Andrang wich das Vordertreffen der Frangosen; rasch verstärkt ging es zu neuem energischen Angriff auf die viel schwächere preußische Linie vor. "Ueberall, sagt Tauenziens Bericht, waren die Punkte, von welchen aus mit Vortheil auf ben Feind gewirkt werden konnte, gut benutt und bie kleinen Gebuiche von unfern Tirailleurs fo ftark befest, daß ber Feind nirgends einen glucklichen Erfolg fand." Allmälig wuchs aber die Ueberlegenheit des Feindes, namentlich an Geschützen; bie preußische Artillerie war zu schwach, ihr gegenüber Stand zu halten; die ftart gelichteten Reihen fingen an zu wanten. Tauenzien zog bas zweite Treffen in die vorbere Linie und hielt mit ihm ben mächtigen Stoß noch geraume Zeit aus, allein die Streitfrafte waren boch ju gering, auf die Dauer bie Stellung zu halten. Gie zogen fich über ben Grund gurud nach ben Boben, wo fie am Morgen bie erfte Aufftellung genommen. Bom Feinde gedrängt, von Staub und Pulverdampf eingehüllt, geriethen fie einen Augenblick in Berwirrung; auf ber Sobe jenfeits bes Grundes ward die Ordnung wiederhergeftellt.

Bier Stunden lang hatte der erbitterte Kampf gedauert, als sich zur Seite eine Kanonade hören ließ, die Bülows Ankunft verkündete. Die Franzosen waren sichtbar betroffen, die Preußen faßten frischen Muth. Tauenzien entschloß sich jetzt, seine Reiterei vorzuführen. Major von Barnekow ritt mit der pommerschen Landwehrcavallerie auf die Feinde ein und nahm, von drei märkischen Landwehrbataillonen unterstützt, eine ansehnliche Masse derselben gefangen; ihm selbst und seinem Adjutanten kostete freilich der Angriff das Leben. Dann gingen die brandenburgischen Dragoner und zwei neumärsische Reiterregimenter gegen den Feind vor, sprengten durch dessen erste Linie hindurch, warfen sich auf die zweite, verdrängten ein Chasseurregiment und

<sup>\*)</sup> In bem handschr. Berichte Tauenziens gibt er seine Macht auf 12,000 Mann an; bavon waren, während er in Schlachtordnung rückte, vier Bataillone mit etwas Reiterei und Geschütz bei Interbogt zurückgelassen worden.

nahmen ihren Ruckweg um den rechten Flügel des Feindes. Polnische Uhlanen suchten sie zu fassen, wurden aber nach verzweifelter Gegenwehr theils gefangen, theils zersprengt.

Der kraftvolle Reiterangriff hatte die Situation der Preußen glücklich verändert. Ihre Linie war wieder geordnet, sie hatten den Feind von Dennewitz weg gegen Rohrbeck hin abgedrängt und damit ihre Berbindung mit Bülow gesichert. Bon dorther kam das Feuer immer näher, schon hörte man es bei dem nahegelegenen Niedergörsdorf und an der Haltung der Franzosen war zu bemerken, daß sie ansingen, um ihre Flanke besorgt zu werden. Tauenzien hielt den Moment für gekommen, wieder zum Angriff vorzugehen. Die Feinde schienen aber nicht geneigt, ihn abzuwarten. Unter dem Schutze ihres Kanonenseuers wichen sie gegen Rohrbeck zurück, wohin die preußische Reiterei sie verfolgte.

Das Tauenziensche Corps, meist aus den von Napoleon geschmähten Landwehren bestehend, hatte also gegen eine viel stärkere Masse, die Ney, "der Brave der Braven," anführte, erst vier Stunden lang das Feld behauptet, dann sich in kühnem Angriff auf den erschütterten Feind geworsen und ihn zum Rückzug genöthigt. Dieser letzte Erfolg war freilich nicht allein der stürmischen Tapferkeit der Kämpfer bei Dennewiß zuzuschreiben; er hing mit den Borgängen zusammen, die sich um dieselbe Zeit auf der linken Flanke und im Rücken der Franzosen zugetragen hatten.

Bulow war am Morgen von Edmannsborf aufgebrochen, um über Kaltenborn und Niedergörsdorf fich Tauenziens Stellung ju nabern; die Brigade Thumen bilbete Die Spige, Rrafft Die Mitte, Beffen-homburg Die Referve; an Borftell war wiederholt gesendet, daß er noch rechtzeitig komme. Auf ben Seiten ward ber Marsch burch die Reiterei gebeckt. Im Augenblick bes Aufbruches fam, recht zur guten Stunde, ber bentwurdige Armeebefehl Bluders, ber ben Gieg an ber Ratbach verkundete; feine Berlefung erregte lauten Jubel und weckte ben ebelften Betteifer, ein Gleiches zu thun. Rirchthurm bes Dorfes Raltenborn hatte Bulow bas feindliche Geer beobachtet und fich überzeugt, welche Bucht des Angriffs brobte. Er eilte vorwarts und war entschloffen, ben Bortheil preiszugeben, ben ihm ein geräuschloses und unvermerktes heranruden gewähren konnte. Es galt hier, burch bie Aussicht auf rasche hülfe die bedrohte Stellung Tauenziens zu unterstüten. So ruckte er gegen Goreborf und ließ, sobald er bem Feinde nahe kam, feine Geschütze ertonen. Wir wissen, wie erfrischend dieser Kanonendonner auf ben Bang des Kampfes bei Dennewit gewirft hat. Dann nahm er feine Aufftellung auf beiben Seiten ber Ma, um zugleich die Berbindung mit Tauen. zien festzuhalten und einem möglichen Andrang des Feindes in Flanke und Ruden wirkfam zu begegnen.

Marschall Nen konnte sich nun nicht mehr darüber täuschen, daß frische preußische Kräfte sich seinem linken Flügel näherten. Er selber war durch Tauenzien hinlänglich festgehalten; aber von Reyniers Corps erreichten eben die ersten Abtheilungen das nahe Rohrbeck; Dudinot und ein Theil der Reiterei waren noch zurück. Reyniers Corps siel daher die Aufgabe zu, Bülow aufzuhalten; es waren alte Bekannte von Großbeeren her, die sich hier begegneten. Die Division Durutte eilte zuerst durch Dennewitz auf Niedergörsdorf los und stellte sich auf der Höhe zwischen dem Dorfe und einem Fichtenbusche auf, wo jetzt das Denkmal der Schlacht errichtet ist. Sie stand also zwischen Bülow und Tauenzien. Die beiden andern Divisionen, Sahr und Lecoq, sollten sich weiter südlich gegen Gölsdorf wenden, um so auf dem rechten Ufer der Aa den andringenden Feind aufzuhalten.

Alls die Division Durutte sich auf ber Bobe von Niedergorsborf aufgeftellt, waren auch die Preugen ichon im Unmarich; voran die Brigade Thumen. In raschem Andrang wollten fie, während zwei Bataillone nach bem Dorfe hinzogen, mit dem Refte bie Boben erfturmen. Es waren nur fieben Infanteriebataillone, vom fünften Referve-, vom oftpreußischen und vom Elbregiment, mit zwei Sagercempagnien und wenig Gefchut. vier Bataillone des erften Treffens vorgingen (ihre eigene Artillerie war noch nicht in Thatigkeit), empfing fie von ben Soben ein morderisches Feuer, gange Buge wurden niedergeworfen, mehrere Fuhrer verwundet und getodtet und die erschütterten Reihen der ersten Vordringenden drohten auch die weiter rudwärts Sturmenben unaufhaltfam mit fich fortzureißen. Schon brangte ber Feind energisch nach und die Niederlage schien kaum abzuwenden. zweiten Bataillon bes fünften Referveregiments unter Major von Puttlit gebührte bas Berdienft, burch faltblutigen Widerftand ben heftigften Stoß ber Berfolgung zu brechen und burch Feuer und Bajonnet bie Feinde fo lange aufzuhalten, bis Berftarkung tam. Bulow ließ von heffen-homburgs Brigade bas vierte Referveregiment unter Major von Uttenhoven herankommen und holte felbft bie fchwere ruffische Batterie Dietrichs herbei, Die feit Anfang bes Feldzuges dem Bulowschen Corps zugetheilt war. Die Batterie fuhr auf ber linken Flanke bes Feindes auf und begann dort, kaum dreihunbert Schritte entfernt, ihr furchtbares Feuer. Gin bichter Rartatichenhagel lichtete die Reihen ber Frangofen, beren leichteres Geschütz bald zum großen Theil burch die ruffische Batterie zerschmettert war. Der Moment schien gekommen, ihre weichenden Colonnen vollends zu überwältigen. führte Thumen seine wieder geordnete Infanterie in's Gefecht, aber ber Biderftand war heftiger, als man erwartet. Die Frangofen hatten fich an einem rudwärts liegenden Geholz wieder geftellt und empfingen die erften andringenden Bataillone mit einem morterischen Feuer. Es schien nothwenbig, außer bem vierten Reserveregiment auch ben letten Ruckhalt, brei oftpreußische Landwehrbataillone, in's Gefecht zu führen. Voll Ungeduld, es den Kameraden an der Katbach gleich zu thun, gingen die tapferen Landwehren Mit heiterem Scherz und hurrahruf begrüßten fie die Kanonenkugeln,

die an ihrer Seite einschlugen. Alls fie ankamen, war eben der Rampf in aller Beftigkeit entbrannt; in einen bichten Anauel zusammengebrangt, ichlugen fich die Preußen gegen ben verzweifelt kampfenden Teind. Es war etwa brei Uhr Mittags, alfo um bie Zeit, wo bas Treffen Tauenziens mit Bertrand schon geendet hatte; man sah einzelne Colonnen Bertrants von Rohrbed und Dennewit herankommen und bas Feuer ber Divifion Durutte verftar-Wieder war Puttlit mit feinem Bataillon im hitigften Gewühl und fpannte alle Kraft an, den von Neuem vordringenden Gegner aufzuhalten. Die oftpreußische Landwehr tam baber zur gelegenen Stunde; bas Bataillon Friccius brangte fich bicht an Puttlit beran und brachte bas Gefecht wieder jum Stehen. Bei Dennewit und auf bem nahen Windmuhlenberge entspann fich bann ber lette Act bes hartnäckigen und blutigen Rampfes. preußischen Landwehren und bem Bataillon, bas Puttlit führte, schloß fich bas vierte oftpreußische Regiment unter Major von Clausewiß und bie ruffische Batterie mit Nachdruck an; ein verheerendes Feuer in kurzester Entfernung riß ganze Reihen nieder, zulett focht man Mann an Mann mit Gine Stunde etwa bauerte bas furchtbare Ringen, Bewehr und Rolben. bann wichen die frangofischen Reihen, Dennewit ward genommen, ber weichende Feind, als er fich hinter bem Dorfe neu zu ftellen fuchte, aus einander gesprengt. Der Gieg war hier vollständig; ber Reft bes Gefechtes galt nur noch barum, ben Ruckzug über bie Ma fo gut es ging zu becten. Dennewit trafen die fiegreich Vordringenden ichon mit Tauenziens Truppen zusammen und begrüßten einander mit lautem Buruf.

Indeffen hier ber Gieg erkampft war, wurde an einer andern Stelle noch blutig und unentschieden gefochten, ja es brobte eine Zeit lang ber ganze Erfolg mit einer Niederlage zu enben. Es ift bas Gigenthumliche biefer benkwürdigen Schlacht, baß fie gleichfam auf brei verschiebenen Schlacht, felbern ausgefochten ward; zwischen Suterbogt und Dennewit schlug sich Bertrand mit Tauenzien, zwischen Dennewit und Niebergorsborf überwand ein Theil von Bulows Corps bie Division Durutte, indessen weiter fudlich beim Dorfe Golsborf ein britter nicht minder heftiger Rampf entbrannt Dorthin hatten fich die übrigen Rrafte von Reyniers Corps, Die beiben fachfischen Divisionen Lecoq und Sahr nebft einer Reiterdivision gezogen, das Dorf besetzt und auf dem nahen Windmühlenberge eine ftarke Batterie aufgerichtet. Bon Bulow's Corps waren bagegen die Brigaden Rrafft und heffen-homburg, lettere freilich burch Entjendungen zu Thumen geschwächt, nebst Oppens Refervecavallerie im Anmarsch. Erft suchte Rrafft bas Dorf zu erstürmen; alle Tapferkeit bes Angriffs scheiterte aber an ber furchtbaren Gewalt des Feuers, womit bie Truppen im Dorfe und die Batterie auf ben Sohen die Sturmenden empfingen. Dann ward auch die andere Brigade, Geffen-homburg, zur Unterftützung herangezogen und ein neuer Sturm versucht. Dberftlieutenant Sjöholm führte fein brittes oftpreu:

ßisches Infanterieregiment tapfer zum Angriff vor, die Füsiliere unter Major von Gleißenberg brangen auch einen Augenblick in's Dorf ein, aber ber Beind, von Reuem verftartt, zwang fie nach tapferem Widerftand zum Beichen. Dreimal ward fo auf das Dorf eingefturmt, dreimal brangen bie Preugen ein und mußten es nach morberifdem Sandgemenge wieder raumen; zugleich wuthete Bewehr- und Befcutfeuer mit ununterbrochener Beftigkeit und hullte das gange Schlachtfeld in eine undurchdringliche Bolte von Staub und Pulverdampf ein. Dies führte ein Misverständniß herbei, das hatte verderb-Sioholms Bataillone waren eben im Begriff, verftartt lich werden konnen. einen neuen Sturm auf bas ichon brennende Dorf und die nabe Unbobe gu unternehmen, als eine ichwedische reitende Batterie, von den Mornerichen husaren gebeckt, zur Rechten heranfuhr und frischweg zu feuern begann auf die preußischen Bataillone! Der Abjutant von Raweczinsti fprengte beim funften Schuft unerichrocken gegen sie vor, flarte ben Irrthum auf und gab ben Kanonen die rechte Richtung. Bon ihnen und von einigen noch hinzukommenden ruffischen Geschützen unterftütt, erneuerten die Preugen, feche Bataillone ftart, ben Sturm auf Golodorf, brangen mit unwiderfteblichem Ungeftum ein und blieben biesmal, nach einem furchtbaren Sandgemenge, barin Meifter. Bugleich ward auf die naben Soben gludlich vorgebrungen, die Batterie auf bem Windmublenberge, beren Munition verbraucht war, fuhr eilig ab und überließ ben Preußen die wichtige Stelle. einmal fammelten fich zwar die weichenden Colonnen des feindlichen Fugvoltes, gingen jum frifchen Angriff vor und bie Reiterei machte eine Attate, aber die Preußen behaupteten ihre in heißem Kampf errungenen Bor-Die gange Stellung von Golsborf war ben fachfischen Divisionen theile. entriffen.

Aber die preußischen Streitkräfte waren auch fammtlich im Feuer gewefen, frifche Truppen und Referven feine mehr übrig. Das gange Schickfal bes Tages konnte fich wenden, wenn ber Feind jest neue Verftarkungen auf's Es war barum ein Augenblick ernftefter Gorge, als Schlachtfelb brachte. jest das noch frische Armeecorps Dudinots und eine Reiterdivision von Dehna her bem Kampfplat jugog und beffen erfte Bataillone hinter ben von Golsborf her weichenben Sachsen anfingen aufzumarschiren. Wenn fie alle berantamen, bann standen einige vierzig Bataillone gegen funfzehn. nicht lange, fo gingen die Sachfen, von Dubinots erften Bataillonen unterftutt, mit zahlreichem Geschüt wieder zum Angriff gegen Golsborf vor. entspann sich von Neuem ein wilber Rampf, man focht in ben Saufern, Garten, in ber Rirche und unter auflodernden Flammen; ein oftpreußisches Bataillon unter Friedrich von Bulow, bem noch lebenden Neffen des Generals, that sich befonders hervor, aber alle ausbauernde Tapferkeit war nicht im Stande, die Uebermacht bes Feindes abzuwehren. Das Dorf mußte geräumt werben, kaum gelang es noch Gleißenbergs Fufilieren, burch einen

Graben gebeckt, den nachdringenden Feind aufzuhalten; Boyen selbst führte die Bataillone stets von Neuem ins Feuer, allein es war vorauszusehen, daß dem immer machtigeren Andrange des Feindes die zusammengeschmolzene Araft der Preußen bald werde erliegen mussen.

Rur Borftells Gulfe, nach ber Bulow wiederholt geschickt, fonnte jest Luft machen. 3hm hatte freilich Bernadotte befohlen, fich nach Edmannsborf zu wenden, wo er felbft mit ben Schweden und Ruffen eine beobach. tende Stellung einnahm; und an Bulow war auf seine bringende Bitte um Berftarfung ber bezeichnende Beicheid gelangt: Die Schlacht fei gewonnen, benn ber Kronpring werbe mit 48 Bataillouen berankommen und Bulow habe fich beshalb nur in bie zweite Linie gurudgugieben. General, tief emport über die unwurdige Zumuthung, die ihm und feinem tapfern heere ben Lorbeer bes Tages argliftig entwinden wollte, nahm von bem Befehl keine Notig, fondern entichloß fich auszuhalten bis auf's Aber Berftell mußte tommen, wenn biefer heroifche Biberftand von Erfolg gefront werben follte. Gben jest, als ber Anbrang bei Goleborf am heftigften war, zwischen brei und vier Uhr, zog ber Erfehnte Roch gulett hatte Bulow ben Major von Reiche und Burgeborf an ihn gefandt; "nur feine Borwurfe, rief ber General bem Letteren entgegen, ich fomme." Er hatte Bernadotte's Befehl ben Gehorfam verfagt und wollte lieber Theilnehmer am Kampfe, als Zuschauer sein. Bernadotte; seine 48 Bataillone, mit benen er geprahlt, hielten ruhig bei Edmanneborf, und mas er auf's Schlachtfeld fchictte, befchrankte fich auf bie früher erwähnten ichwedischen und ruffischen Reiter und Weichüte.

Borstell kam eben in der rechten Stunde, um den erschütterten Reihen der Preußen die Araft zu einem neuen Angriff zu geben. Abermals ward jetzt auf Gölsdorf gestürmt und nach heftigem Kampf der Feind hinausgedrängt, aber die Franzosen griffen mit verstärkten Kräften das Dorf noch einmal an und es gelang ihnen, sich wieder darin festzusetzen. So wogte der Rampf unentschieden hin und her und es war nicht zu sagen, wohin sich der Sieg schließlich neigen wurde. Die Franzosen waren noch immer in ansehnlicher Ueberlegenheit, aber die Preußen sochten mit dem ganzen Feuer der Baterlandsliebe und des Hasses; es fragte sich nur, ob sie der so mächtigen Wucht des Gegners auf die Dauer widerstehen konnten.

Da kam von anderer Seite Erleichterung. Es war um die Zeit, wo die Brigade Thümen Dennewitz erstürmt und sich mit Tauenzien vereinigt hatte; schon war der Urbergang über die Ala gefährdet und kaum vermochten die Franzosen noch, trotz aller verzweiselten Anstrengung, die Brücke bei Rohrbeck, über die ihr Rückzug ging, zu behaupten. Ney, der sich den Tag über bei Bertrands Corps aufgehalten und den Ueberblick über das Ganze des großen Kampfes offenbar verloren hatte, hielt diese Gefahr für so dringend, daß er beschloß, Oudinots Corps heranzuziehen. Er schien nicht eins

zusehen, daß er daffelbe mit diesem Befehl einem Kampfe entzog, in welchem es vielleicht eben eine gluckliche Entscheidung herbeiführen konnte, und es auf ein Terrain versette, wo es mahrscheinlich zu fpat tam, um die Niederlage abzuwehren. Bergebens fuchte Reynier, beffen zwei fchwer bedrängte Divifionen bann ficher unterlagen, die Burudnahme ber bebenklichen Anordnung gu bewirken; Dubinot mußte die wichtige Stellung bei Golodorf aufgeben und mit Ausnahme weniger Bataillone eiligst nach Rohrbeck aufbrechen. bas Schickfal des Tages entschieden. Die Preußen erneuerten jetzt ihren Ungriff auf Golsborf; Die vereinigte Artillerie eröffnete ein nachdrudliches Feuer. Borftell, burch einen Theil von Kraffts Brigade unterftutt, führte feine Leute im Sturmfdritt vor; auf bem rechten Flugel warf fich Oppen mit ber Reiterei auf ben Feind. Run tam auch Dberft Carbell mit schwedischen Geschützen; zwei ruffische Batterien, ruffische Sufaren und Säger schlossen fich an. Die Sachsen vertheidigten sich mit größerer Tapferkeit, aber bie Gewalt biefes Angriffs brach ihren Widerstand. Bum letten Male aus Bolsdorf hinausgedrängt, wichen fie auf allen Seiten zurudt; bei Dehna verfuchten fie noch einmal sich zu ftellen, wurden aber von der preußischen Reiterei über ben haufen geworfen, zahlreiche Gefangene und Gefchut ihnen abgenommen.

Much bei Rohrbeck hatte fich indeffen bas Schickfal ber Franzosen erfüllt. Bereinigt brangen Thumen und Tauenzien nach ber Ma vor und warfen bie Reste von Bertrands Corps und von der Division Durutte in wilde, regellose Als Dudinot ankam, war nichts mehr zu retten; er wurde nur felbft mit fortgeriffen von bem jett unaufhaltsamen Ruckzuge. Go war, als bie Conne fich neigte, ber Gieg vollftanbig. Die neunstündige Schlacht hatte ben Feind aus allen feinen Stellungen verbrangt; fo weit bas Auge reichte, eilte er in ungeordneter Saft und zum großen Theil in aufgelöften, wirren Saufen rudwarts, um ben verfolgenben Reitern zu entrinnen. fangenen, Gefcut und Fuhrwert ben Giegern in bie Bante fiel, gab ein beredtes Zeugniß bafur, wie bie Flucht war. Nur ber Schut ber Nacht und die Ermudung der Sieger hat die Armee vor völliger Auflösung gerettet. Satte Bernadotte auch nur am Abend feine frischen schwedischen und ruffischen Reiter ihnen nachgefandt, fo konnte bies eine Berfolgung werben, wie zwei Jahre später nach Waterloo. Aber er blieb sich confequent; in majestätischer Langfamkeit bewegte er fich am Abend vorwarts, um auf bem Schlachtfelbe zu lagern, bas ihm die Tapferkeit Underer erftritten hatte. Den Glang bes Sieges vermochte bas freilich nicht zu truben. Neun Stunden lang hatte fich bas preußische Beer, nur von einigen Batterien, zwei Reiterregimentern und zwei Jägerbataillonen ber Schweben und Ruffen unterftutt, im Gangen wohl kaum über 50,000 Mann ftart, gegen mehr als 70,000 Feinde tapfer Tauenziens heroifche Ausbauer am Morgen, und glucklich geschlagen \*).

<sup>\*)</sup> Bernhardi nimmt an, es seien 46000 Preußen gegen 65000 Feinbe gewesen,

Bulows fühner Entichluß, zu Gulfe zu tommen, feine Standhaftigkeit und feine Umficht, Borftells rechtzeitige Gulfe, gegen ben Oberbefehlshaber eigenmachtig burchgefest, theilten fich mit bem Belbenmuth ber Truppen in bie Ehre biefes unvergeftlichen Tages. Wohl hatte ber Sieg gegen 9000 Mann gekoftet, aber die Früchte und Trophaen waren folder Opfer wurdig. gablte gegen 15,000 Gefangene, achtzig Ranonen und Sunderte von Wagen, die erbeutet waren. Abermals hatte also Napoleon ein Armeecorps verloren in bem Rampfe eines Tages, ben fast nur deutsche Waffen ausgefochten hat-Bas bem Tobe und ber Gefangenschaft entrann, war burch bie Nieberlage bemoralifirt. Gelbft ein fo energischer Goldat wie Rey mußte es erleben, daß ihm der Gehorfam verfagt ward. "Ich bin, schrieb er aufrichtig an den Kaiser, total geschlagen und noch weiß ich nicht, ob sich meine Armee wieder gesammelt hat." Und am 10. Gept. flagte er: "bie moralische Stimmung ber Generale und Officiere ift im hohen Grade erschüttert; unter folden Umftanden befehlen, heißt nur halb befehlen und ich mochte lieber gemeiner Grenabier fein."

Ueber ben Helbenmuth, womit die Preußen sich schlugen, herrscht unter Freund und Feind nur Eine Stimme; es ist eine Menge von einzelnen Episoden ausbewahrt, die das in rührenden und erhebenden Zügen bewähren.") Neberall gab sich ein stolzer Wetteiser kund, das Schwerste zu thun; wie ein seindlicher Zeuge, der am Rampse bei Gölsdorf Theil nahm, von den anstürmenden Preußen sagt: ihre hinteren Reihen drängten sich um die Ehre, an der Stelle der Gefallenen in die vorderen Neihen zu treten. Auf französischer Seite haben die Polen und Rheinbündler, und unter diesen die Sachsen sich am tapfersten geschlagen, die Franzosen standen dagegen zurück, am schlechtesten hielten sich ihre Cavallerie und die Italiener. Gleichwohl hatte Ney die Stirne, getreu der schon bei Großbeeren geübten Taktik, in seinem Berichte über die Schlacht die Hauptschuld des Mißlingens auf die Sachsen zu wersen.") Dies trug später seine bitteren Früchte.

was etwa das gleiche Berhältniß ergibt. Die Franzosen selbst sind, wie bekannt, nach ihrer eigenen Ansicht niemals besiegt worden, außer durch Berrath ober eine ungeheure llebermacht. So arrangirt denn z. B. auch Thiers die Zahlen so, daß 50000 Franzosen gegen 80000 Feinde kämpfen!

<sup>\*)</sup> S. Barnhagen a. a. D. 246 f. Bgl. über bie Schlachten von Großbeeren und Dennewitz. Bon einem Augenzengen S. 48. ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Berichte aus dem französischen Lager im Militärwochenblatt 1821. S. 1905 ff. 1978. Ueber den Nep'schen Bericht s. Friccius I. 378—380. Repnier nahm sich der Sachsen an. Die späteren französischen Bücher von Fain und Baudoncourt an dis auf Thiers, der Sachsen und Baiern "a toutes jambes" sliehen läßt, haben natürlich die Lüge wieder aufgewärmt. Der Baier Mändler in seinen Erinnerungen S. 123 schildert die Berwirrung in starten Zügen; nicht nur französische Trainsoldaten suchten in dem bairischen Quarre Schutz, "auch zersprengte

Schon sing sich an in allen rheinbundischen Truppen ein Gefühl der widernatürlichen Stellung zu regen, in der sie sich befanden; manche Züge legten davon Zeugniß ab. Es war ein erschütternder Moment, als am Abend eine Abtheilung württembergischer Infanterie vor den Füsilieren des vierten Reserveregiments die Waffen streckte und von den Siegern und Besiegten einzelne Officiere sich als frühere Waffenkameraden erkannten. Laut sprach sich jest der Vorwurf aus, daß Deutsche gegen Deutsche kämpfen müßten. Solchen Stimmungen gegenüber war es doppelt gefährlich, überall den deutschen Berbundeten die Schuld der eigenen Fehler aufzubürden, oder gar, wie Ney gegen den württembergischen General Franquemont geäußert haben soll, unumwunden einzugestehen: "Es liegt in unserem Interesse, daß ihr Alle umkommt, damit ihr nicht am Ende gegen uns fechtet."

Erschien die denkwürdige Schlacht gleichsam wie ein vergrößertes und glänzenderes Abbild des Tages von Großbeeren, so blieb auch die Haltung des Oberfeldherrn völlig der schlechten Taktik gleich, die er damals beobachtete. In unwahren Berichten ward der ganze Zusammenhang der Ereignisse planmäßig gefälscht, Bernadotte als der Sieger hingestellt, das preußische Berdienst in den Hintergrund geschoben, die russisch-schwedische Mitwirkung als entscheidend geschildert, Bülow mit sehr kühler Anerkennung abgesertigt und neben ihm, wie zum Spott, Männer mit Lob ausgezeichnet, die nicht einmal auf dem Schlachtselde anwesend waren.\*) Wie bei Großbeeren erntete zunächst

französische Infanteristen, ohne Gewehr, brachen zwischen unsern Füßen burch in bas Biered, um Schutz zu suchen". Ebenso versichert er, Arrighi's Reiterei habe burch bie wilde Consussion, womit sie die eigenen Bataillone auf der Flucht niederritt, die Niederlage vollendet.

<sup>\*)</sup> In ber Corresp. Billows findet sich ein Schreiben an Ablercrent d. d. 12. Sept., worin ber preußische Felbherr nachbrücklich Berwahrung einlegt gegen ben Bericht bes Kronprinzen. Sein Corps und bas von Tanenzien hätten allein ben Sieg entschieden, wie er burch eine betaillirte Darlegung ber Borgange vom 5. unb 6. Sept. nachweist. L'artillerie russe et suédoise, en faisant essuyer plus de perte à l'ennemi déjà en retraite, ont rendu la victoire plus complète. Mais la victoire était remportée avant leur arrivée et il a été si peu possible que les masses de l'infanterie suédoise et russe ayent pu décider le sort de la bataille, que leur apparition n'a été visible ni à moi, ni à mes officiers et ni à mes soldats. Die Antwort von Ablercreut d. d. 13. Sept. lautet entschulbigend unb fucht nur nachzuweisen, baß jene Batterien zwar nicht ben Sieg entschieben, aber ben Rückzug bes Feindes beschleunigten. "Je declare hautement, que la disposition de V. E. et la bravour des troupes à ses ordres ont tout l'honneur de l'heureux résultat de cette bataille. Le peu de perte que notre artillerie a essuyée, dénote combien peu elle a donné, tandis que le sang prussien a été versé à grand flot, tant pour cette victoire, que pour celle de Grossbeeren, et dans bien d'autres occasions. Bgl. auch Barnhagen, Bülow S. 253 ff.

ber Mann, bem zum Trot bie Schlacht geschlagen worben, ben Ruhm bes Sieges und ben Bohn ber Machtigen; ber mahre Sieger vermochte fich nicht einmal Behör zu ichaffen, um bem Bolte zu fagen, wem bas Berbienft von Dennewit wie von Großbeeren gebührte. Und boch konnte man ichon in ben nachsten Tagen nach dem Siege aus ber Lauheit, womit ber Kronpring ibn benutte, bas Dag feines Willens erkennen.") Wie bie Schlacht ohne ihn gefochten war, fo wurde auch die Berfolgung ohne ihn geführt. am Tage nach ber Schlacht ein Theil von Bertrands Corps in Dahme ereilt ward und nach hitigem Gefecht mit 2800 bie Baffen ftreden mußte, fo war bies Wobefers Berdienst, ber von Luctau herkam und fich aus eigener Eingebung auf ben fliehenden Feind warf. Auch die leichten Streifcorps unter Bellwig und Blankenburg jagten auf eigne Sand bem Feinbe ansehnliche Trophaen ab. Dies Alles, wie bie Schlacht felbft, geschah ohne ben Bo feine Ginwirkung unvermeiblich mar, ba zeigte schwedischen Kronpringen. fich fogleich Lauheit und jene ichielende Ruckficht auf die besonderen schwediichen und Bernadotte'ichen Intereffen. Wie nach bem Tage von Großbeeren rudte er nur im Schnedengange vorwarts, ftand am 12. Cept. erft in Senta, zwei Meilen von Suterbogt entfernt, und nahm wie fruber weit ausgebehnte Stellungen, die jede fraftvolle Unternehmung hemmten. Bergebens brangte wieder Bulow auf eine energische Thatigkeit und ichlug eine Operation nach bem linken Ufer ber Elbe vor;\*) ber Kronpring beharrte bei feiner icheuen Die Vorbedingung jeder Bewegung auf das linke Elbufer, ließ er am 13. September Bulow erklaren, fei ber Befit von Wittenberg ; und ob. wol zu einer Belagerung Mittel und Buruftung fehlten, beharrte er auf ber Ausführung dieses Planes. Wir werben später bort der Nordarmee wieder begegnen.

Indessen war der Sieg von Dennewiß so entscheidend gewesen, daß diese thatlose Strategie höchstens die Trophäen mindern konnte. Die Franzosen selbst gestanden ein, daß die Armee, die Ney gegen Berlin geführt, in wilder Auflösung zurückkehrte; Augenzeugen schildern in grellen Farben die Erschütterung der französischen Heereskräfte. Schon seit den ersten Tagen des September sah man z. B. durch Leipzig die Ausreißer nicht mehr hundert-, sondern tausendweise hindurchziehen; mit der Niederlage von Dennewiß stieg diese Desertion auf den Höhepunkt. Man bemerkte Soldaten mit und ohne Gewehre, Reiter zu Fuß und zu Pferde; Alles war aufgelöst, nirgends mehr

<sup>\*)</sup> Daß man im Kreise ber Diplomaten bas wahre Berhältniß genau fannte, beweist Bogo's Brief bei Castlereagh I. 49.

<sup>\*\*)</sup> Ramentlich in zwei Schreiben, vom 11. und vom 27. Sept., motivirt Billow ausführlich die Nothwendigkeit, über die Elbe zu gehen. Er betont besonders auch den moralischen Eindruck, den das Erscheinen eines preußischen Armeecorps bort machen müsse. (In der anges. Correspondenz).

ein Ganzes; ftumm und mißvergnügt zeigten sich Alle; Officiere, Unterofsiciere und Gemeine trieben sich in bunter Verwirrung unter einander herum. Wenn man die Flüchtigen sammelte und neu bewaffnet nach Torgau zurücksichikte, warfen sie unterwegs die Waffen weg und liefen aufs Neue davon.\*)

Diese Flüchtlinge mochten wohl zum größten Theil aus jungen Conscribirten und den Cohorten des letten Aufgebots bestehen, aber es war doch ein Zeichen, daß die alte Festigkeit militärischer Organisation zu weichen anssing. Selbst auf die kriegstüchtigsten Elemente des Heeres mußte solch ein Anblick entmuthigend wirken, zumal auch in den rheinbundischen Contingenten der hingebende Eifer von ehedem sichtbar nachließ.

Diese fünfzehn Tage, vom 23. August bis zum 6. September, hatten die Bedeutung eines ganzen Feldzugs; es befanden sich darunter acht blutige Schlachttage, von denen sechs — Großbeeren, Hagelberg, Katbach, Kulm, Nollendorf, Dennewith — mit französischen Niederlagen bezeichnet waren. Der ungeheure Verlust an Mannschaft, der wohl ein Drittheil des ganzen Napoleonischen Heeres betrug, und die Herabstimmung der Truppen war eben so groß wie die Siegeszuversicht der Gegner und ihre setzt ganz zweisclsose Ueberlegenheit an Zahl. Ihr Bündniß hatten die Siege der letzten Tage sest gestittet, während auf Seiten des Gegners der Zauber gebrochen war, der bis setzt die Unterworfenen und Verbündeten bei seinen Fahnen gehalten. Schon regten sich allenthalben im Bonaparte'schen Lager die Abfallsgelüste, von Baiern an dis nach Neapel. Es deutete Alles darauf hin, daß die letzte Entscheidung auf deutschem Boden nahe bevorstand.

<sup>\*)</sup> S. die Mittheilungen bei After, Gefechte und Schlachten bei Leipzig I. 60. 61.

## Sechster Abschnitt.

## Die Enticheibung bei Leipzig.

Mit mehr als 400,000 Mann hatte Napoleon ben Sommerfeldzug begonnen; er mochte jest noch etwa die Balfte gablen. Die Berbundeten tonn. ten ihm in Bohmen, Schlefien und ber Mart eine Macht entgegenstellen, bie, wenn Bennigsen mit ber Reserve herankam, wohl 400,000 Mann be-Die letten Niederlagen hatten ihn auf ben engen Raum zwischen Bauten, Berggieshubel und Torgau beschränft; feine Berbindungen waren gefährbet, Die Bereinigung ber gefammten Streitmacht ber Wegner mußte binnen furger Frift erfolgen und ihn vielleicht völlig umfchließen. fuchte er mit verzweifelter Auftrengung bie Stellung bei Dresben zu halten und entfaltete bie gange raftlofe Thatigkeit feines Beiftes, um ben Gegnern einen Vortheil abzugewinnen; bald eilte er nach Schlefien, balb nach Bohmen und hoffte ihre Beere einzeln zu überfallen, aber es miglang. Bielmehr bienten die unaufhörlichen bin- und Berzüge nur dazu, die ichon erschütterte Macht feiner Streitfrafte mit jedem Tage bedenklicher gu mintern. Schauplat feiner Thatigkeit ward immer mehr eingeengt, auch in ben nachsten Wochen ohne eine entscheibende Schlacht ihm schwere Einbuße bereitet; ber Boben, auf dem er ftand, ward mit jedem Tage an Sulfsquellen armer und versagte wahrscheinlich balb die Mittel, sein Beer zu versorgen. ten die Allierten baran benten, seine Berbindung mit dem Rheine zu gefährben und burch bie Sprengung bes Mheinbundes feinen Rudgug zu bebroben. Waren die Dinge fo weit gediehen, bann mochte eine Schlacht, bie man ihm mit aller Ueberlegenheit anbot, hinreichen, um ben Rampf in Deutschland entscheidend zu beendigen.

Die erste Bewegung, die Napoleon nach den Augustschlachten unternahm, war gegen Blücher gerichtet. Er hatte anfangs Ney, als er ihn gegen Berlin entsandte, zugesagt, ihm nach Hoperswerda Verstärkungen zuzuführen;

bie Botichaften von Macdonald ließen ihn aber bavon abstehen. Wir wiffen, bessen heer war von ber Ratbach unaufhaltsam zurückgebrängt und um viele Taufende geschwächt worden; Blücher brängte raftlos nach und schob in den erften Tagen des September feine Vortruppen bis gegen die Spree vor. Ueber ben Zuftand bes französischen Beeres legte Macdonald felbft bas niederschlagende Geftandniß ab: bag es ber perfonlichen Ginwirkung bes Raifers bedürfe, um ihm Bucht und haltung wiederzugeben. benn Napoleon, Macdonald zu Gulfe zu eilen; vielleicht gelang es, ben unerschrockenen Sieger von ber Rapbach zu einem ungunftigen Rampfe zu locken und ihn mit Ueberlegenheit zu schlagen. Um 2. Cept. brach er mit ben Garben, mit Marmonts Corps und ber Reiterei von Latour-Maubourg nach ber Spree bin gegen Bauten auf; er fant Macbonalb in vollem Rudgug und die Feinde bereits im Unmarich gegen Bauten. Die Vorhut näherte fich am Morgen bes 4. Ceptember eben ber Stadt, als fie bei Sochfirch unerwartet von ansehnlicher Macht bes Feindes angegriffen ward. Es war klar, daß man nicht mehr Macdonald allein sich gegenüber hatte; schon verlautete bas Gerücht, Napoleon felbst sei eingetroffen. In der That war er am Mittag, als eben Bluchers Vorhut bei Sochfirch gurudgewichen, in Bauten angelangt und fammelte feine Macht zum Angriff. Aber Blücher widerftand auch jett ber Bersuchung, gegen einen wahrscheinlich überlegenen Feind eine Schlacht anzunehmen, und entschied fich, wie es ber große Operationsplan Bis jum Abend ward bei Sochfirch lebhaft vorschrieb, für ben Rückzug. gefochten, am andern Tage schlug man fich zwischen Reichenbach und Marfersborf, wo die preußische Reiterei der Nachhut mit Verluft geworfen ward, bann noch an ber Neiße, wo die Cavallerie ber Franzosen unter Murats perfonlicher Anführung namhaften Berluft erlitt. Der plopliche Ruckzug geschah nicht ohne Mühen und Opfer; es kamen wieder schwierige Nachtmarsche bei schlechtem Wetter, burch mangelhafte Nahrung und Bekleidung doppelt empfindlich geworden, und es regten sich wohl hie und da unter den Führern migvergnügte Stimmungen, wie vor bem Siege an ber Ratbach. Zweck des Feindes war doch völlig vereitelt; ces animaux, fagte voll Ingrimm Napoleon, ont appris quelque chose. Erft war der Rückzug bis nach der Reiße, bann bis nach bem Queis fortgefett worden; bie Feinbe folgten gogernd, der Raifer felbft, wie er fah, daß Blücher planmäßig auswich, wandte wieder um und fehrte (6. Gept.) nach Dresten gurud. Nur Macdonald Natürlich entschloß sich nun Blücher, fofort wieder zum Angriff blieb zurück. Dhne Langerons eigenwilliges Zaudern, das diesmal fast zum vorzugehen. offenen Bruche geführt hatte und den Oberfeldheren veranlagt hat, formlich Beschwerde zu erheben gegen ben ungehorfamen General, ware eine kraftvolle und größere Operation versucht worden; so kam es nur zu einzelnen heftigen Macdonald wich von der Reiße nach der Spree guruck (10. Sept.); Bluder naherte fich wieder Bauben. Die Nachricht von Dennewitz, die ben Rudzug Macdonalde fichtlich beichleunigte, machte im Lager bes schlefischen Beeres einen erfrischenden Gindruck und mit erhöhtem Gifer ward jest ber Plan ergriffen, burch einen offensiven Schlag ben Wegner zu treffen. Da fam (11. Cept.) ein Schreiben Raifer Alexanders, worin ber fruber angeregte Gedanke, bas ichlesische mit bem bohmischen Beere zu vereinigen, von Neuem aufgenommen und Blucher zugemuthet war, nach Bohmen abzumarschiren. Ungeachtet bes Sieges von Rulm hatte man im großen Sauptquartier gu Teplit die Tage von Dresten und bie Gefahren, die gefolgt maren, nicht vergeffen; der Eindruck von Rapoleons perfonlicher Heberlegenheit mar dort auf eine wirksame Weise aufgefrischt worden. Man meinte, nicht Berftarfungen genug beranziehen zu konnen, und wollte barum auch bas fchlefische Beer bei fich haben; feine Stelle follte Bennigfens Refervearmee einnehmen. Es fam babei nicht in Betracht, wie bie numerische Starte am wenigsten bas war, woran es bem großen heere in Bohmen fehlte, und daß eine noch weitere Vermehrung der Maffen die Schwerfälligkeit und Unlenksamkeit bes gewaltigen heerestorpers nur fteigern tonnte. Gerade Blucher heranzuziehen, fchien aber doppelt bedenklich; die gluckliche Gelbständigkeit diefes raftlofen und fühnen Soldaten, die Glafticitat und anspornende Angriffolust feines Beeres war bann paralyfirt und es ging ein Glement verloren, bas ber vielköpfigen Unbeweglichkeit des großen Hauptquartiers und bem zweideutigen Bogern Bernadotte's gegenüber jum Gedeihen bes Gangen burchaus unent-Blücher und seine Umgebung waren benn auch nicht einen bebrlich war. Augenblick barüber in Zweifel, baß biefe Beränderung um jeden Preis verhindert werden muffe; die Frage war nur, wie man am beften dem unzweideutigen Befehl bes ruffischen Kaifers, ber im Namen ber Monarchen und Feldherren des großen Sauptquartiers fprach, auszuweichen ver-Die erfte Beifung war kaum durch eine ausführliche Gegenvorstellung beantwortet, als ichon ein zweiter Befehl fam, ber ben Abmarich nach Bohmen in beftimmtefter Beife vorschrieb.

Blücher und seine Rathgeber glaubten die ihnen zugemuthete Bewegung am wirksamften ablehnen zu können, wenn sie ihr eine andere Operation entgegenstellten, die nach ihrer Ansicht sicheren Erfolg versprach. Sie wiesen auf den eben ersochtenen Sieg bei Dennewit hin, und wie in Folge dessen die Nordarmee durchaus in der Lage sei, die Elbe zwischen Wittenberg und Magdeburg zu überschreiten und gegen Leipzig vorzudringen. In diesem Falle könnte dann auch das schlesische Geer unverzüglich zwischen Dresden und Torgau über den Fluß gehen und vereinigt mit der großen Armee nach den Ebenen von Altenburg und Leipzig vorrücken. Da ein Abmarsch des schlesischen Geeres nach Böhmen die Wirkung haben werde, den Kronprinzen von Schweden unthätig zu machen, erscheine es dringend geboten, Blücher von dem Marsch nach Böhmen zu entbinden und ihm zu gestatten, daß er den Feind zunächst von der Lausit her beschäftige und dann, sobald Bennigsens

Reserven anlangten, die Offensive ergreife. Diese Offensive könne entweder darin bestehen, daß die schlesische Armee sich mit dem Heere des Kronprinzen vereinige oder den Uebergang über die Elbe erzwinge.

Man fieht, es find hier in furzen Umriffen Bewegungen vorgezeichnet, die den Ausgang bes Feldzugs herbeigeführt haben: die Bereinigung Blüchers und Bernadotte's, ihr Vormarsch über die Elbe, die Sammlung aller alliirten Streitfrafte auf ben Gbenen von Leipzig. Im schlesischen Sauptquartiere hatte man aber noch feine ganz besonderen Grunde, gerade die Bereinigung mit der Nordarmee so nachdrücklich zu betonen. Bülow hatte nach bem Siege von Dennewit einen vertrauten Officier herübergeschickt und Blücher genaue Mittheilung machen laffen über Bernadotte's Bogern und Burudhalten, über fein hemmen jeter entscheibenden Action und fein unverkennbares Bemuben, die Frangofen zu ichonen. Bulows Abgefandter erklärte geradezu: ber Kronpring thue Alles, um ber frangösischen Urmee Elar zu machen, daß er nicht allein als ihr Landsmann, fontern auch als ihr Freund handle und weit bavon entfernt sei, sie durch seine Schweden vernichten zu wollen.\*) So schien es alfo, wie ein Officier aus Blüchers Stab bitter bemerkt, bringend nothwendig, einen von ben brei Frangofen, welche fich bie Souveraine geholt hatten, um Napoleon zu besiegen, burch eine Armee von hunderttaufenb Mann bewachen zu laffen!

Es war bennach ein boppeltes Interesse, was bie Leiter ber schlesischen Armee im Auge hatten. Ginmal wollten fie ben verberblichen Abmarich nach Böhmen fern halten, bann die Nordarmee zur entscheidenden Thatigkeit hinbrangen. Um dies durchzuseten, ließ es Blücher bei schriftlichen Vorstellungen nicht bewenden; er beschloß, den Major von Rühle, einen der geiftreichsten und intelligentesten Officiere ber Armee, benfelben, ber an ber Anordnung bes Gefechtes von Sannau ben größten Antheil gehabt, bann langere Beit ichwer erfrankt und erft wenige Tage zuvor wieder genesen in Blüchers Sauptquartier eingetroffen war, nach Teplit zu fenten. Ihm gelang es, indem er in seiner klaren und überzeugenden Beise bie Berhaltnisse barlegte, bas große Saupt quartier umzuftimmen; ber Abzug nach Böhmen warb aufgegeben, Blucher erhielt freie Sand, seine Combinationen auszuführen; zwischen ben Bewegungen ber brei Armeen war ber fo wünschenswerthe Einklang herge-Um 18. September tam Ruble mit biefen angenehmen Nachrichten Die Franzosen waren indessen auch von ber Spree aus Böhmen zurück. zurückgewichen, Bauten ward von den Preußen und Ruffen befett, ihre Bortruppen streiften bis in die Nahe von Dresden. Bon diefer Seite war also junachft tein Angriff zu erwarten. Man konnte die Armee erholen und ergangen, bann geräuschlos und in tiefem Geheimniß bie Vorbereitungen gu

<sup>\*)</sup> S. Müffling S. 80. 81. Bgl. Militarw. 1844. Beiheft S. 244 f. 1847. Beiheft S. 147 f.

der folgenschweren Bewegung treffen, die Blüchers heer mit Bernadotte vereinigte und beide zur Entscheidungsschlacht in die Ebenen von Leipzig führte.

Tief verstimmt war Napoleon umgekehrt, als er sich überzeugt, daß Blücher nicht zu der Schlacht zu locken war, wie er sie brauchte. Mit verbissenem Groll hatte er gesehen, wie die flüchtigen Bataillone Macdonalds, in bunten Haufen, bleich, zerlumpt und zum Theil unbewaffnet ihm entgegengelausen kamen; er war erbittert über seine Generale, nannte die Truppen "Gesindel" und warf den Führern die Schimpfrede in's Angesicht, sie commandirten "Canaillen". Nirgends war ihm ein Erfolg geworden; höchstens beleuchteten brennende Häuser und Höfe die zügellose Verwilderung seiner Soldaten. In der Nähe von Hochkirch ließ er sich ermüdet auf's Strohnieder und saß über eine Stunde lang lautlos nachsinnend an der Stelle, die durch Friedrichs Verhängniß bezeichnet war.

An dem Tage, wo Ney den tödtlichen Schlag bei Dennewiß erhielt, kam Napoleon nach Dresten zurück; die Nachricht, daß das böhmische heer im Anmarsch gegen den Mittelpunkt seiner Stellung sei, hatte seine Rücksehr beschleunigt.

Die bohmische Armee lagerte in bem Thale zwischen bem Mittel- und Erzgebirge; ber Mittelpunkt ihrer Stellung war Teplit. Die Truppen, Die unter bem Schlage von Dresben und bem verworrenen Ruckzug ftart gelitten, waren wieder geordnet und bergeftellt worden; Schangen und Berhaue bedten die lebergange ber Gebirge. Ansehnliche Abtheilungen hielten ben Ramm bes Erzgebirges befett, mahrend leichte Corps gegen Chemnit, Altenburg, Plauen bin ftreiften und die feindliche Communication bedrohten. In ben erften Septembertagen, als Napoleon fich nach Schlefien wandte, fetten fich Wittgenfteins Corps und zwei öfterreichische Divifionen, wozu nachher noch ein Theil von Kleists Corps fam, gegen Dresten in Bewegung, um Die Bafis ber feindlichen Operationen gu bedroben. Es waren zu beren Echut in diefem Augenblick nur St. Cyr und bie Refte von Bandamme's Corps, Die jest Graf Lobau führte, bereit; allein bas Borruden geschah boch mit jener vorsichtigen Schen, welche bie Bewegungen ber großen Urmee ca-Dagegen war auf bie Nachricht, bag Napoleon gegen Blucher aufgebrochen fei, eine ansehnliche Masse gegen Rumburg und Gabel gesendet worden, um die Flanke bes Feindes ju bedrohen; fie fette fich freilich erft in Marich, als ber Gegner wieder aus Schlesien nach Sachfen umgekehrt In benfelben Tagen rudte Wittgenftein langfam gegen Dresben vor; Barclay mit ben ruffischen und preußischen Garben folgte ihm (5. Sept.). Die Franzosen fühlten, daß sie zu schwach seien, ben überlegenen Anbrang aufzuhalten, und zogen fich fampfend gegen Pirna, Dohna und Maxen gu-Um 6. und 7. September folgte ihnen Wittgenftein, befette Behifta,

Cotta, Maren und war entschlossen, weiter vorzubringen gegen bie fachfische hauptstadt. Indeffen mar aber Napoleon bort wieder eingetroffen und führte bie Garben, Bictore Corpe und bie Reiter Latour-Maubourge beran, um St. Cyr und Lobau zu verftarten. Belang es ihm, die vorgedrungenen Colonnen des bohmischen Beeres mit Berluft zuruckzuwerfen, fo hatte er gunachst vor ihnen Ruhe und konnte fich ungestort wieder nach Schlefien ober nach Norden hinwenden. Im allierten hauptquartier fühlte man fich freilich nicht versucht, ihm diese Gelegenheit zu geben; auf die erfte Nachricht, baß er wieder herankomme, erhielt Wittgenftein die Weifung, nicht weiter vorzuruden. Um 8. Ceptember wurde Napoleons Ankunft gur Gewifiheit; mah. rend noch am Morgen bie Frangofen gewichen waren, nahmen fie am Mittag bas Gefecht mit sichtbarem Nachbruck wieder auf; man konnte die ansehnlichen Truppenguge bemerken, die zur Verftarkung berangogen, und die frifche Energie, womit ber Kampf wieder aufgenommen ward, ließ des Kaifers perfonliche Gegenwart errathen. Um Abend waren bie Verbundeten aus ihren vorgeschobenen Stellungen verdrängt, Napoleon nahm fein Nachtquartier in Dohna. Um andern Morgen verließ er die große Chauffee, die fich über Peterswalde nach Teplitz zieht, und wandte sich mit beträchtlichen Maffen nach ber kleinen Strafe, die über Borna, Göppersborf, Breitenau und Fürftenwalbe nach bem Geiersberg führt; nur ein Theil feines Beeres folgte auf dem Sauptwege Am 9. September tam Napoleon bis Liebbem zurückweichenden Keinde. stadt, am andern Tage erreichte er bie Gohen bes Beiersbergs. Sier öffnete fich vor seinen Blicken das Thal, das Bandamme verderblich geworden war; er konnte die Rauchfäulen feben, welche die Gegenwart des feindlichen Beeres Daffelbe zu überraschen, war feine Soffnung; auf die erfte Runde von feinem Seitenmarich in die Berge waren die vorgeschobenen Colonnen ber Berbundeten guruckgewichen und hatten fich gesammelt, um jebem Berfuche einer Umgehung in ber Flanke vorzubeugen. Im Thale zwischen Rulm und Teplit, bem Geiersberge unmittelbar gegenüber, ftanden ftattliche Beeresmaffen, vollkommen bereit, ben verwegenen Begner, ber es magen murbe, sie hier anzugreifen, so zu empfangen, wie Bandamme. Bon ber fteilen bobe bes Geiersberges in diefen Thalfchlund hinabzusteigen, wo eine feindliche Armee in vortheilhafter Stellung feiner wartete und es nach bem Zeug. niß ber Artillerieofficiere nicht möglich war, Geschüt hinabzubringen, bas ware mehr als Ruhnheit gewesen; es hieß, einem zweiten französischen Beere in biefem verhängnisvollen Thale ein sicheres Grab bereiten. mit sichtlichem Widerstreben gab Napoleon ber Nothwendigkeit nach und entichloß sich, umzukehren. Es war, wie Obeleben erzählt, ein fehr unerquicklicher, verdrußvoller Rückmarsch. Der Weg führte burch eine kalte, wufte, gang ausgeplünderte Gegend; kaum konnte er felbst ein kummerliches Unterkommen finden, die Truppen mußten ohne Nahrungsmittel in der kalten herbstnacht auf ber naffen Erbe campiren. Die ganze Umgebung trug bie

Spuren der Verwilderung des Arieges im schrecklichsten Umfang; die zehnmal umgewühlte Erde ward, wie der genannte Augenzeuge sagt, immer von Neuem aufgescharrt, um noch einige Erdäpfel zu erbeuten, und wer diese nicht fand, mußte sich mit der Hoffnung auf die bessere Zukunft abspeisen lassen. Es füllte das Maß dieser Bedrängniß, daß eben jetzt ein Adjutant Ney's eintraf, der die genauere Kunde von der Katastrophe von Dennewiß überbrachte.

Am andern Morgen (11. Sept.) schlug Napoleon einen mühevollen Seitenweg ein, um bei Hellendorf die große Straße zu erreichen. Lobaus Corps ward gegen Nollendorf hin vorgeschoben. Auf dem Wege nach Peters-walde stieß man auf seindliche Reiterei; sie ward geworfen. Dann drängte er gegen Nollendorf vor; eine Kanonade schloß die Arbeit dieses Tages. Der Kaiser nahm sein Quartier in Peterswalde.

Darauf beschränkte sich die Frucht dieser mühevollen Märsche; den Feind zu überraschen und weiter nach Böhmen zurückzudrängen, war mißlungen, er hatte nichts gewonnen, als den Eingang in die böhmischen Pässe, den die Alliirten ihm freiwillig überlassen. Weiter rückwärts stand die eherne Mauer überlegener Massen, die zu durchbrechen keine Hoffnung war. Drum zog er auch am andern Tage einen Theil seiner Truppen gegen Pirna zurück und eilte selbst nach Oresden.

Bas bort feiner wartete, war nicht geeignet, Troft und Erfat zu bieten. Der gange Umfang von Rey's Rieberlage ließ fich jest erft recht überschauen; von Macdonald fam die Nachricht, daß er Baugen nicht habe halten konnen. Mit bem Berluft ber Lausit hatte aber bie Stellung bei Dresten felbst ihre Bebeutung verloren. In feinem Rucken ftorten fcon die feindlichen Streif. corps die Berbindung mit der Heimath; eben jest feste fich ein leichter Reiterschwarm in Bewegung, um das westfälische Königreich über ben Saufen ju werfen; aus Spanien, Italien, aus Frankreich felbft lauteten bie Dachrichten nicht gunftig. Noch ahnte er nicht, daß in Schlesien Blucher sich fertig mache, mit ber Nordarmee vereinigt die Elbe zu überschreiten; fobald bies geschah und Bennigsens Reserven eintrafen, fette fich ohne Zweifel auch die große bohmische Armee in Marsch, um nach ben Gbenen von Leipzig Seine schon gewaltig eingeengte Stellung bei Dresten war herabzusteigen. bann gang unhaltbar; es zog fich Alles zusammen zu einem letten großen Entscheidungskampfe, ben mit Erfolg zu bestehen ihm die Kräfte fehlten. Es gehörte die eiferne Natur bes Mannes bazu, um inmitten diefer von allen Seiten fich zusammenziehenden Gewitterwolfen bie kalte Rube und haltung nicht zu verlieren, die er in ben Tagen bes Gluckes bewahrt.

Kaum war er einen Tag in Dresden, als die Nachricht kam, daß Lobau die Stellung bei Nollendorf hatte aufgeben müssen. Mit überlegenen Kräften war Wittgenstein am 13. Sept. wieder vorgerückt, um den französischen General zu umgehen und abzuschneiden. Am andern Morgen sah sich Lobau

in der Front und im Rucken überfallen und wich nach einem verluftvollen Gefecht in verworrener Gile gegen Berggieshübel zurück. Die bedrohte Basis feiner Operationen zu beden, mußte Napoleon abermals nach Bohmen aufbrechen. Außer St. Cyr, ben Garben und Latour-Maubourge Reiterei gog er Bictors und Marmonts Corps heran, um mit Macht den Feind guruck-Um 15. Sept. schob er auf der großen Strafe und zur Seite feine Truppen wieder vor; am Mittag tam es bei Bellendorf jum bigigen Gefecht gegen bie Ruffen und Preugen. nur mit Unftrengung gelang es den Franzosen vorzudringen; am andern Morgen follte der Kampf mit aller Ueberlegenheit erneuert werben. Es war Rleift die Aufgabe zugewiesen, die Ruffen abzulösen und mit seinen preußischen Truppen ten Andrang des Feindes aufzuhalten. Mit Macht angegriffen, wich er gegen Peterswalde und Rollendorf zuruck, feste anfangs nur mit ber einen Brigate bes Pringen August, bann burch bie Bietens verftartt, bem feindlichen Stoß ben gaheften Wiberftand entgegen und bectte, nicht ohne beigen Kampf und Berluft, aber boch mit allen Ehren, ben Ruckzug gegen Rulm. hier war man gegen bas weitere Vordringen des Feindes gerüftet. Während Kleifts Truppen bei Rulm und Tellnit, auf bem bekannten Schlachtfelbe ber Augufttage, Stellung nahmen, ftanden auf ben Sohen rechts Wittgenftein und Colloredo, links Giulay und die öfterreichischen Referven. Bon Teplit ber waren die preußischen und ruffischen Garben im Unmarich. Go ftand ber größte Theil ber bohmischen Urmee schlagfertig, dem Feinde ben Durchgang zu verwehren.

Um Morgen bes 17. September war in bem blutgedungten Thale von Rulm ber Rampf abermals entbrannt. Bon ben Nollendorfer Soben brach Napoleon vor, brangte, wenn auch erft nach einem Kampfe von mehreren Stunden, die Borhut ber Berbundeten, Zietens Brigade, mit überlegener Macht zurud und ging auf Rulm los. Un benfelben Stätten, Die am 29. und 30. Aug. bas Schlachtfelb gewesen waren, entspann sich jest ein neuer erbitterter Kampf. Aber die Berhältniffe waren anders geworden. Es rang diesmal nicht eine kleine helbenschaar gegen ben gewaltigen Andrang eines stärkeren Feindes, sondern der französische Kaiser hatte fast die ganze Macht der großen Armee gegen sich, die er noch weniger zu durchbrechen vermochte, als Bandamme vorher Oftermanns Corps. In ber Mitte bei Kulm leifteten Wittgenstein und Kleift energischen Widerstand, auf Napoleons linker Flanke unterhielt Colloredo ein verheerendes Feuer, bas feine Reiterei vergebens jum Schweigen zu bringen suchte; auf seine Infanterie warf sich mit Macht die vreußische Reservecavallerie. Wenn es Colloredo gelang, wie es den Anschein hatte, in feiner Flanke noch weiter vorzubringen, fo mußte er, wie Bandamme, sich den Rückzug erkämpfen. Noch gelang es ihm, diese Gefahr abzuwenden, aber ein Erfolg war nicht zu erfechten. Als beim Anbruch des Abends ein strömender Regen dem Kampfe ein Ende machte, war er schon entschlossen, ihn nicht zu erneuern. Die Verbundeten ftanden ben gangen andern Tag

(18. Sept.) zur Schlacht gerüftet, aber sie warteten vergebens auf den Angriff. Es blieb bei Borpostengefechten; Napoleon nahm einen Theil seiner Armce zuruck. Der Versuch, der böhmischen Armee einen Schlag beizubringen, war ebenso mißlungen, wie der Zug gegen Blücher. Beide mieden entweder, wenn sie schwächer waren, den Kampf, oder sie standen in so starker Zahl und Stellung, daß ein Angriff erfolglos war.

Was irgend raftlofe Thatigkeit vermochte, bas hat Napoleon in biefen vierzehn Septembertagen aufgeboten. Er fpannt feine letten Rrafte an, um das Netz zu burchreißen, das ihn immer enger und bichter umzieht. hier weicht ihm die eine feindliche Urmee aus und zieht ihn fich nach, während im Ruden eine andere bie Grundlagen feiner Stellung bedroht; bort findet er einen festen Burtel überlegener Rrafte, ben zu burchbrechen er vergebens feine ganze Energie aufbietet. Dhne Zweifel konnten Die Wegner Manches rafcher, kuhner und eingreifender burchführen, als fie es gethan, allein bie Grundgebanken ihres Trachenberger Rriegsplanes waren boch richtig festgehalten und vollzogen worden. Gie ichließen ben Wegner in einem immer engeren Gitter ein, Bluder und Schwarzenberg ruden beibe ichon naber an Dreeben heran, und immer peinlicher brangen fie ihn in die Alternative, entweder durch raftlofe Sin- und Berguge feine Krafte aufzugehren ober fich in einen ungunftigen Kampf gegen überlegene Maffen einzulaffen. Das Mißlingen ber Buge nach Schlesien und Bohmen, wenn biefelben gleich burch keine Nieberlage bezeichnet waren, bebeutete boch fo viel, wie eine verlorene Dies ruhelose Sin- und herführen ber Truppen von der Glbe an die Reiße, von ber Reiße an die Elbe, von ba nach bem Erzgebirge und wieder zurud nach Dresten und bann abermals nach bem Erzgebirge hatte bei gunftigftem Wetter und befter Verpflegung nachtheilig fein muffen; fo wie die Berhältnisse jest waren, erschöpfte es bie Rraft ber beften Truppen, die ihm noch geblieben waren. "Wenn er noch eine Woche fo fortfährt, spottete Muffling, fo laufen fich seine Solbaten bie Beine zwischen Bauben Napoleons Situation war aber von ber Urt, bag er und Dresben ab." feine Rrafte forgfam zu Rathe halten mußte.

Auch dem verbündeten Heere hatten die angestrengten Märsche bei schlechtem Wetter und unregelmäßiger Verpflegung Opfer gekostet, allein seine Lage war doch unzweiselhaft besser, die Kräfte reicher. Die gewaltigen Anstrengungen und Mühen vermochten hier nicht das große Ziel zu verrücken, sie erzeugten höchstens mehr Vedürfniß der Ruhe und ein langsameres Vorgehen. So war schon am 13. September der Beschluß gesaßt worden, mit der großen Armee links abzumarschiren und die Richtung nach Chemnitz und den Ebenen von Leipzig einzuschlagen. Varclay sollte mit den Corps von Wittgenstein und Kleist die Gebirgsübergänge nach Vöhmen decken, Bennigsens erwartete Armee ihn dabei unterstützen und Schwarzenberg mit den Oesterreichern, den russischen und preußischen Garden und den Reserven links über

Brix und Kommotau in der Richtung auf Chemnit aufbrechen. Die Bewegung sollte schon am 17. beginnen. Zwei Tage nach diesem Beschlusse war auch das Verhältniß mit Blücher geordnet und ihm die gewünschte Einwilligung gegeben zum Abmarsch nach der Elbe und zur Vereinigung mit Bernadotte. So war also seit Mitte September der Plan, der die Entscheidung herbeiführte, fertig und seine ungesäumte Vollziehung beschlossen; nur die den Truppen nöthige Ruhe und Erholung und wohl auch der Eindruck der letzten heftigen Angrisse Napoleons, deren Wiederholung doch denkbar schien, veranlaßte noch eine Verschiebung. Man wollte warten, bis Bennigsen herangekommen war.

Indessen hatte sich Napoleon nach dem mißlungenen Zug in's Erzgebirge entschlossen, noch einmal auf Blücher loszugehen, und zwar lag es anfangs in feinem Plane, sich mit Dacht auf bas schlesische Beer zu werfen, beffen einen Flügel zu schlagen und fich bann rasch gegen bie Nordarmee zu wenden; allein die schlechte Witterung und übertriebene Nachrichten über die Starke und die Bewegungen ber Gegner ließen ihn bavon abstehen. Er mußte sich damit begnügen, Macdonalds hart mitgenommenes Corps gegen die schlesische Armee heranzuführen, und als er sich überzeugte, daß ein Vortheil bamit nicht zu erlangen fei, beschloß er, wieder umzukehren nach Dresden und die Anstalten zur Raumung bes rechten Elbufers zu treffen. Um Mittag bes 22. Sept. fah fich die Borhut des schlesischen heeres unerwartet bei Bischofswerda lebhaft angegriffen und zurückgebrangt; man erkannte an bem Ungriffe, daß es ber Raifer felbst war, ber gegenüberstand. Blücher entschied sich auch biesmal bafür, einem größeren Kampfe auszuweichen, zumal die Entscheidung auf anderem Wege nahe bevorstant. Napoleon aber hatte fich schon jest überzeugt, daß er mit ben Streitfraften, bie er mit fich führte, einen machtigen Angriff gegen bas ichlesische Beer nicht unternehmen konne; fein weiteres Vordringen hatte barum mehr ben Zweck, ben eigenen Ruckzug zu verbeden, als fich in ernstliche Rampfe einzulaffen. Um 23. Sept. schlug er fich bei Roth-Nauslig und Godau mit den Vortruppen der schlesischen Armee, mit Oberft Kateler und ber Avantgarbe bes Langeronichen Corps hitig herum; ein fraftig und geschickt ausgeführter Angriff ber preußischen und ruffischen Reiterei koftete ihm ansehnliche Opfer, wahrend fein Erfolg fich barauf beschränkte, daß die Vortruppen wenig bedrängt auf die hauptstellung bei Bauten zurudwichen. Blucher bachte ichon baran, die Feinde, beren Ungriffstraft fichtbar nachließ, burch einen unerwarteten Schlag zu überfallen, aber sie kamen ihm durch ihren Abmarsch zuvor. Bu wenig zahlreich, um fich mit ber schlesischen Urmee zu meffen, burch bie letten Marsche bei abscheulichem Wetter und schlechter Verpflegung auf's Neue geschwächt und von allen Seiten immer icharfer eingeengt, entschloß fich ber frangofische Raifer,

das rechte Ufer der Elbe zu räumen. Am 24. Sept. war er wieder in Dresden; fämmtliche Truppen follten ihm dahin folgen.

In dem Augenblicke, wo Napoleon fo mit seinem letten schon matteren Stoß gegen Schlesien abgeglitten war, erfüllte sich zugleich die Boraussehung, an welche der große Marsch Schwarzenbergs nach der sächsischen Ebene und Blüchers nach der Elbe geknüpft war. Bennigsen war mit einem heere von mehr als 57,000 Mann und 200 Geschützen hinter der schlesischen Armee angelangt und rückte eben jetzt über Zittau nach Böhmen ein. Am 28. September erreichte er das große Lager bei Teplitz.

Nun bestand für das schlesische Heer kein Grund mehr, länger zu warten. Die letten Bewegungen des Feindes stellten dessen Schwäche und Berlegenbeit außer Zweisel; schon meldeten die Bortruppen, daß Alles über die Elbe zurückweiche. Es ließ sich kaum besorgen, daß Napoleon, nachdem ihm dreimal der Bersuch, Blücher auzufassen, mißlungen war, ihn noch einmal wiederholen werde. Bielmehr schien es an der Zeit, ohne längeres Säumen die Entscheidung vorzubereiten. Der Nechtsabmarsch nach der Elbe krönte erst die Erfolge der letten Wochen; er setzte dem zögernden Bernadotte einen scharfen Sporn zur Thätigkeit ein, er bestimmte den schwerfälligen Körper des großen böhmischen Hoeres zum ungefäumten Ausbruch und vereinigte dann die gesammte Macht der Allierten in den Ebenen von Leipzig zu einem letzten Entscheidungskampfe über die Bonaparte'sche Herrschaft in Deutschland.

Auch in Böhmen war man nicht mehr geneigt, zu warten, seit Bennigsen angelangt war. Seinen Reserven und ben öfterreichischen Corps von Colloredo und Bubna siel jest die Aufgabe zu, die Gebirgsübergänge zu becken; die übrige Macht ber Desterreicher, die Preußen und Russen konnten indeß ihren Linksabmarsch nach der sächsischen Ebene antreten. Um 28. September und in den folgenden Tagen begannen die Operationen der Ablösung und des Abmarsches; wie sich bei einer solchen Masse erwarten ließ, langsam genug und durch die Art des Oberbesehls noch zögernder, als es die Berhältnisse mit sich brachten; es dauerte zehn Tage, bis die Geeresmassen Chemnitz und Penig erreichten. Ihr Marsch bietet außer den natürlichen Schwierigkeiten, die in der Aufgabe, der Masse und der Art der Leitung gelegen waren, nichts Außergewöhnliches; wir unterlassen es darum, ihn Schritt vor Schritt zu begleiten. Die entscheidende Bewegung erfolgte auch diesmal nicht von der böhmischen Armee; es war wieder das schlessische Geer, dem der schwierigste Theil der Aufgabe zusiel und das sie am glänzendsten gelöst hat.

Am 26. September begann dasselbe den Abmarsch aus Schlesien; ein kleines Corps blieb zurück, den Feind irre zu leiten und zu beschäftigen, die Hauptmasse, nahezu 70,000 Mann, setzte sich am Morgen des genannten Tages nördlich gegen die Elbe in Bewegung. Noch war es nicht ausgemacht, wo der Uebergang erfolgen sollte; doch hatten Ermittelungen, die man ein-

Jog, die Stelle, wo die schwarze Elster in die Elbe mündet, nicht weit vom Dorfe Wartenburg, das zwischen Torgau und Wittenberg, doch näher beim letteren liegt, als geeignet erscheinen lassen. Es galt nicht allein, einen Punkt des Uebergangs zu sinden, wo man im Angesicht einer seindlichen Armee den Strom passiren konnte, wie dies an der genannten Stelle thunlich war, sondern man brauchte auch, wenn der Strom überschritten war, jenseits ein geeignetes Terrain, um sich zu verschanzen und im Nothfall einem überlegenen Andrange widerstehen zu können.

Diese natürlichen Schwierigkeiten waren aber nicht die einzigen, die fich ber folgenreichen Bewegung entgegenftellten. Im eigenen Lager war bie Ansicht über Die Bortrefflichkeit des Rechtsabmariches an Die Elbe keineswegs jo allgemein und unzweifelhaft, wie unter ben leitenden Personen bes Sauptquartiers, und als jest ploglich bie bisher in ftrengftem Beheimnig bewahrte Operation offenbar ward, erwachten vielfache Bedenken; es wurde als ein Bagnig bezeichnet, Schlesien ohne Beiteres preiszugeben. Es bedurfte ber ganzen Entschiedenheit, die in der Person des Oberfeldherrn lag, um ber zum Theil ziemlich ungeftumen Opposition Schweigen aufzulegen. Die Bustimmung des großen Sauptquartiers war freilich nach einigen Mühen durch Ruble's Sendung erlangt worden, indeffen wer burgte bafur, bag bort nicht wieder andere Meinungen die Oberhand gewannen? Das bohmische Seer machte sich zwar eben fertig, nach der sächsischen Ebene aufzubrechen; allein es paßte gang zu der angstlichen Vorsicht der dortigen Kriegsleitung, daß, sobald Diefe Bewegung begonnen war, man fich in Flanke und Ruden unbeimlich fühlte und die unter Bennigfen gurudgebliebenen Streitfrafte nicht mehr für genügend anfah. In ber That brachte, ebe ber Aufbruch begann, Diefe Gorge alle früheren Berabredungen in Vergeffenheit und auf dem Marsche erhielt Blucher ein Schreiben des ruffischen Kaifers, bas ihn zur Unterftützung Bennigsens und zu einer Diversion an der obern Elbe veranlaffen follte. Bum Glud war Blucher feit Anfang bes Commerfeldzugs baran gewöhnt worden, die Beifungen aus dem großen Hauptquartier mehr wie Rathschläge als wie Befehle anzusehen, und noch jungft war ihm gestattet worden, seine abweidende Meinung durchzusetzen; fo war er benn auch biesmal nicht bedenklich, ben Inhalt bes Schreibens, bas nicht im Cone ftraffen Gebietens abgefaßt war, zu ignoriren und bas Begonnene weiter zu führen.

Aber nun stand noch eine Schwierigkeit bevor: Bernadotte und seine Kriegführung. Es war Blüchers erste Sorge gewesen, über den Plan des Abmarsches nach der Elbe, außer Kaiser Alexander, sich mit dem Kronprinzen zu verständigen, und er hatte bei ihm auch günstige Aufnahme gefunden. Der Kronprinz klagte zwar über die Länge der Linie (von Torgau bis Hamburg), die er zu decken habe, und wie er nichts hinter sich habe, als Spandau; Spandau sei aber eine Cloake. Es stehe dem Feinde durch den Besitz der Uebergänge über den Strom ein außerordentlicher Vortheil zu Gebot;

derselbe könne, während er nach Leipzig marschire, Berlin wegnehmen. Im Allgemeinen, fügte er hinzu, knüpfe ich zwar das Schicksal der Monarchien nicht an ihre hauptskädte, aber Berlin ist ein Ausnahmskall. Wenn die Franzosen dort eindrängen, so würden sie unermeßliche hülfsquellen sinden und könnten alle Mittel zur Ergänzung und Ausrüstung des preußischen heeres vernichten.") Trotz dieser und anderer Bedenken lauteten indessen die Andeutungen des Prinzen nicht ungünstig. Ich billige vollkommen Ihr Raisonnement, schrieb er über Blüchers Operationsplan; ich habe darin die Weischeit eines erfahrenen Generals und das Talent erkannt, die Grundsätze der Kriegskunst den Dertlichkeiten richtig anzupassen. Ich bin entschieden, fügte er bei, über die Elbe zu gehen, und rüste mich dazu von allen Seiten.

Allein wer mochte bei bem Charakter Bernadotte's und feiner bisberigen Rriegführung auf folde Busicherungen viel bauen? Satte boch Blücher aus Bulows vertraulichen Mittheilungen genaue Kenntnig von ber Lage bekommen, fdrieb ihm boch am nämlichen Tage, wo Bernadotte feine Depefche absandte, Tauenzien einen ziemlich troftlofen Brief, worin er klagte, baß fortwährend nichts geschehe, und es als seinen sehnlichsten Bunfc bezeichnete, fich gerabezu mit ber ichlefischen Urmee vereinigen zu konnen. \*\*) Hauptquartieren, Bulows und Bluchers, bestand darum auch nur ein Gefühl des Unwillens über den schwedischen Kronpringen; höchstens schieden sich die Meinungen barin, daß die Ginen in ihm geradezu den Berrather faben, die Andern zutreffender in seinen schwedisch bynaftischen Rudfichten und der wohlberechneten Absicht, die Frangofen als Nation zu schonen, die Erklärung feines Berfahrens fuchten. In jedem Falle hatte man alle Urfache, feinen Berheißungen nicht viel zu trauen. Gben jest auf bem Mariche erhielt Bluder wieder bedenkliche Nachrichten. Bei Glfter, gegenüber von Wartenburg, war eine Schiffbrucke erbaut gewesen; die ließ ber Kronpring plöglich wieder abbrechen, weil fich jenseits einige feindliche Bataillone ber Anlegung eines Brudenkopfes zu widersetzen brohten. Tauenzien melbete bas und zeigte fich völlig bereit, die Verbindung mit Bernadotte zu lofen und fich Blucher an-Auf jene Brude hatte man fich im schlesischen Sauptquartier aufchließen. sichere Rechnung gemacht; ihr Verlust war Ursache, daß man sich zunächst nach einem andern Punkt bes Ueberganges umfah und babei Muhlberg ins Auge faßte. Aber man wollte fich boch auch über bas Verhältniß zu Ber-

<sup>\*)</sup> Es ist bezeichnend für Bernabotte, daß er jetzt auf einmal eine so bringende Sorge für Berlin an den Tag legt; zu Großbeeren hatte es, wie wir wissen, ganz anders gelautet. Der angeführte Brief d. d. 15. Sept. findet sich im Militärwochen-blatt 1844 Beih. S. 262 f.

<sup>\*\*)</sup> Es ist babei nicht zu übersehen, baß Tanenziens Corps, streng genommen, nicht zur Nordarmee gerechnet, sondern bazu bestimmt war, in abgesonderten kleinen Corps thätig zu sein. S. Friccius I. 232.

nabotte Gewißheit schaffen. Wieder ward Ruble dazu auserfeben, biefe militarifch-diplomatische Sendung zu übernehmen. Neben bem Auftrage, über den Nebergang technische Ermittelungen einzuziehen, erhielt er die Beisung, fich genau über die Berhältniffe bei ber Nordarmee zu erkundigen und in Erfahrung zu bringen, ob man im Nothfall, felbft ohne Bernadotte, auf Tauengiens und Bulows felbständige Mitwirkung gablen konne. Diefer felbständigen und eigenmächtigen Thätigkeit waren ja bie Erfolge von Großbeeren und Dennewit zu banken; nichts naturlicher, als bag man auch jett bagu feine Buflucht nahm. Die Nachrichten, Die Ruble gurudbrachte, lauteten im Banzen nicht ungunftig; Tauenzien gab bie beften Busicherungen, auch Bulow erklarte fich im außerften Falle bereit, lieber mit feinem Corps fur bas allgemeine Beste mitzuwirken, als sich "burch bie Furchtsamkeit und egoistische Politik eines Fremdlings" binden zu laffen.") Auch Bernadotte felbft mar, wie immer, in Worten freigebig und zeigte fich geneigt, thatig mitzuwirken. Da indessen durch Ruble's Fürsorge auch die herstellung ber Brucke bei Elfter wieder aufgenommen war, ichien es Zeit, mit bem Uebergange nicht länger zu faumen.

Die Elbe bildet an dem genannten Punkte einen ausspringenden Bogen, der auf seiner Sehne durch einen langen Damm geschlossen ist, welcher sich von Wartenburg bis Bleddin zieht.") Hinter diesem Damme stand der größte Theil des Bertrandschen Armeecorps; seine Flanken waren durch die beiden Dörfer gedeckt, zur Linken von Wartenburg lag ein ziemlich tieser todter Arm der Elbe, auch in der Mitte war der Boden schwer gangbar, nur zur Rechten bei Bleddin breitete sich etwas mehr Raum aus zur Entfaltung der Truppen. Sonst war die ganze Strecke sumpfig und überschwemmt; dichtes Gebüsch hinderte die Aussicht auf die Stellung des Feindes. Die große Schwierigkeit lag also nicht in dem Uebergange des Stromes, der vielmehr durch die Localität entschieden begünstigt war, sondern in dem Widerstande, auf den die Armee stieß, wenn sie die Elbe überschritten hatte. Auf beiden Seiten ward dies Verhältniß nicht vollkommen richtig beurtheilt; die Franzosen vertrauten offendar der Stärke dieser Stellung und der Unnahbarkeit der sumpfigen Niederungen etwas zu viel und haben sich dadurch die Nieder-

<sup>\*)</sup> Bülow hatte in einem Schreiben an Ablercreutz d. d. 27. Sept. sich auf Blüchers bevorstehenden Elbübergang berusen und dringend verlangt, daß man damit im Zusammenhange operire: Tout en convenant de la lenteur des mouvemens de la grande armée de la Bohème, je ne crois pas me tromper, que par le moyen seul de cette manoeuvre l'ennemi pourra être forcé à quitter l'Elbe et être obligé à une prompte retraite sur la haute Saale. La saison est encore delle, l'ennemi se trouve affaibli et il est à craindre que sans une grande activité nous ne perdions les fruits de toute la campagne jusqu' aux approches de l'hiver. (Aus der Corresp.)

<sup>\*\*)</sup> S. Wagner, Blane ber Schlachten II. 58.

lage zugezogen; die Preußen ichatten die Schwierigkeiten zu gering und haben barum ihren Sieg mit ansehnlichen Opfern erkaufen muffen. Ja es ware bei aller unvergleichlichen Bravour, die fie zeigten, der Erfolg vielleicht doch nicht zu erringen gewesen, wenn die Franzosen auch nur einige sichere Runde von bem, was bevorftand, gehabt hatten. Bertrand ftand mit feinem Corps beobachtend bei Wartenburg, Ney mit bem Reyniers gegen Deffau, um bort bie Uebergange zu beden; bas britte von ben Armeecorps, bas bei Dennewis mitgefochten (Dubinot) und bas am wenigften gelitten, war aufgeloft und zur Dedung ber großen Berlufte unter bie beiben andern vertheilt worben. Neber die Bewegungen ber schlefischen Armee waren bie Frangofen ohne Renntniß; die Demonstrationen der bei Bauten gurudgebliebenen Abtheilungen erhielten fie ziemlich lange in einer für Bluchers Plan fehr glücklichen Täuschung und Marschall Ney 3. B. bachte nur an einen Uebergang ber Nordarmee, nicht bes ichlesischen Beeres. Noch am Tage nach bem Uebergang bei Wartenburg ichrieb in Napoleons Auftrag Berthier an Macdonald: der Raifer verlangt bestimmt zu wiffen, was aus den Corps von Langeron, Saden und york geworben ift.

Auch auf ber andern Seite war man freilich von ber Lage nicht genau unterrichtet. Nicht allein die Stärke ber feindlichen Stellung ward zu gering geachtet, fondern die Preußen hielten auch Wartenburg felbft nur fur Dem war nicht fo; es ftanden etwa 12,000 Mann bereit, ben herüberdringenden Feind zu empfangen. Die Division Morand hielt Wartenburg felbst und die Umgebung besetht, ihre Artillerie beherrschte völlig die Niederungen, durch die der Feind herankommen mußte; die Württemberger unter Franquemont hatten Bleddin zu beden; ben Zwischenraum zwischen beiden Ortschaften füllte die italienische Division Fontanelli und die Reiterei Die Beschaffenheit bes Terrains ließ biese Masse als ausreichend erscheinen, einen Angriff abzuwehren; wenn jeber schmale Durchgang burch bie fumpfigen Niederungen gut bewacht, Bleddin felbft, von wo man Wartenburg umgehen konnte, hinlänglich gedeckt war, fo brach fich wahrscheinlich auch ber tapferfte Undrang an ber Natur bes Bobens, ber nur an wenig Stellen guganglich war und eine wirksame Entfaltung größerer Streitkrafte nicht zuließ. Drum lag in dem preußischen Angriffe ein Wagniß, in welches man fich wohl kaum einließ, wenn man die ganze Starke ber feindlichen Stellung ge-Es läßt fich benken, wie unmuthig fich wieder York über bie kannt bätte. geniale Verwegenheit des Hauptquartiers aussprach; er war freilich diesmal besonders bazu berechtigt. Um so glanzender fiel ber Ruhm dieses Tages auf ihn, ber halb mit Widerstreben an die Ausführung bes Angriffs ging, aber bann burch Umficht und gabe Energie vollkommen gut machte, was in der ersten Anlage mangelhaft war.

Nachdem am 2. October, vom Feinde nur wenig geftort, zwei Bruden über die Elbe geschlagen waren, sollte am frühen Morgen bes andern Tages

der Uebergang erfolgen. Vorerst war nur Yorks Corps zum Angriff bestimmt; indem der Feind lediglich Preußen vor sich sah, sollte er in dem Irrthum ershalten werden, er habe es mit Bülow oder Tauenzien, nicht mit der schlesischen Armee zu thun. So verzichtete man freilich darauf, die große Ueberslegenheit, die man besaß, zu gebrauchen.

In der Frühe des 3. Oct. überschritt Pring Karl von Medlenburg, anfange nur mit brei Bataillonen, ben Strom; er überzeugte fich balb, daß bamit gar nichts auszurichten fei, und verlangte Berftarkung.") Auch als ihm Vork funf weitere Bataillone zugefandt, erwies es fich als unmöglich, auf Wartenburg lodzudringen; das Terrain, das man vor sich hatte, war nicht zu überschauen, an den wenigsten Stellen zu passiren und lag unter bem Rreuzfeuer ber feindlichen Batterien, welche bie Niederungen beherrschten. Da ein Angriff auf bie Front bes Dorfes unausführbar ichien, ließ ber Pring dort nur vier Bataillone unter Sjöholm guruck, die ben Feind beschäftigen follten; er felbft wollte indeffen in ber Richtung auf Bledbin vorgeben und durch eine Umgehung fich Wartenburgs zu bemächtigen fuchen. Much da freilich stieß er auf große Schwierigkeiten; das Terrain war entweder eng, burchschnitten und für Geschüt nicht zu passiren, ober wo es sich öffnete und ausbreitete, waren seine Kräfte zu schwach, um mit Nachdruck vorzu-Bahrend er fo muhfam bald gegen Wartenburg, bald gegen Bledbin hintaftend, unter bem boppelten Feuer bes Feindes hier und bort versuchte, burch bas Labyrinth einen Durchgang zu finden, hatte auch Sisholm in ber Front vor Wartenburg einen heißen Rampf zu bestehen; trop bes morberischen Feuers brang er eine Strecke vor, vermochte aber nur mit auferfter Anftrengung und gahlreichen Opfern die gewonnene Stellung zu be-Vort felbft burchritt jest unter bem feindlichen Rugelregen, ber bicht in fein Gefolge einschlug, bas Schlachtfelb und überzeugte fich, bag ein Frontangriff auf Wartenburg bie feste, von zahlreichem Geschütz gebedte Stellung bes Feindes nicht leicht erschüttern konne; hochstens konnte man ibn bort fraftig festhalten und feine Batterien jum Schweigen bringen, mahrenb eine Umgehung über Bleddin ben Feind auf feiner einzig zugänglichen Geite faßte. Der Brigade Steinmet, die indeffen herangekommen, fiel die Aufgabe zu, die Stellung vor Wartenburg, die bis jest nur Sjöholms Bataillone vertheidigt, zu halten und gegen die Batterien bes Feindes zu wirken; Pring Rarl mit feiner Brigade, hinter welcher die von horn nachruckte, follte rasch gegen Bleddin vorbringen, bas Dorf nehmen und den Feind in seiner rechten Flanke umgehen; Bunerbein bilbete bie Reserve. Gobald Bleddin genommen, und ber rechte Klügel ber Frangofen umgangen ware, follten

<sup>\*)</sup> Außer ben fibrigen Quellen f. die Denkwitrdigk. des Medlenburg-Strelitischen Husarenregiments S. 96 ff., welche einzelne Momente des Kampfes sehr anschaulich schildern.

Steinmet und horn ten Feind in der Front kräftig angreifen und Wartenburg nehmen.

Während Prinz Karl und horn sich in Bewegung setten, diese Befehle auszuführen, blieb Steinmet dem heftigsten Feuer des Feindes ausgesett. Es kostete die größte Unstrengung, Geschütz aufzustellen, das die feindlichen Batterien einigermaßen wirksam bestrich, und als man endlich damit zurecht kam, wurde die Bedienung bald so sehr gelichtet, daß man sie aus der Infanterie ergänzen mußte. Die Bataillone selbst, meist in Tirailleure ausgeslöst, litten furchtbar unter dem Gewehr- und Geschützseuer des Feindes; das erste Bataillon des zweiten oftpreußischen Regiments z. B. brachte, nachdem es sechs Stunden lang im Feuer gewesen und abgelöst ward, außer seiner Fahne und einem einzigen Officier, der auch verwundet war, nur noch einige sechszig Mann aus dem Gesecht zurück. Aber sie hielten heldenmüthig Stand und ließen den Feind nicht hervorbrechen aus Wartenburg.

Der Prinz von Mecklenburg, der mit seiner Brigade gegen Bleddin vorgegangen war, stieß anfangs auf sehr hartnäckigen Widerstand; seit Morgen hatte er indessen Sorge getragen, das Terrain etwas zu lichten und Durchgänge herzustellen für Geschütz und Reiterei.") Als diese in's Gesecht eingriffen und damit die Preußen entschiedenes Uebergewicht erlangt hatten, sing der Feind an langsam gegen Bleddin zu weichen, erneuerte dann noch einmal im Dorfe den Widerstand, ward aber nach heißem Kampfe hinausgebrängt und als er sich wieder stellen wollte, von Neuem zum Weichen gezwungen. Weiter rückwärts stand vor dem Dorfe Globig eine Masse Reiter, von der westfälischen Garde; sie ward durch eine glänzende Attake der Husaren zersprengt. Auch die weichende Infanterie der Württemberger suchte vergebens die Verbindung mit Wartenburg zu retten; sie ward genöthigt, ihren Rückzug auf Torgau zu nehmen.

Nach Mittag zwischen zwei und drei Uhr hatte hier das Gefecht diese günstige Wendung genommen; noch war aber die Stellung bei Wartenburg nicht erschüttert. Vielmehr hieß es jetzt, es komme eine ansehnliche Macht des Feindes von Torgau zu hülfe; Napoleon selbst, so meldete ein Spion, führe 20,000 Mann heran. Blücher übersah nun deutlicher die Schwierigkeit der Aufgabe; er gab es auf, nur mit preußischen Kräften den Sieg zu erzwingen, und ließ auch Langerons Corps den Fluß überschreiten. Aber man brauchte dies nicht mehr; die Entscheidung ward indessen doch durch die Preußen ersochten.

Von der Brigade des Prinzen Karl, den Blücher dringend anging, Wartenburg im Rücken zu nehmen, konnten freilich nur zwei Bataillone entbehrt

<sup>\*)</sup> Es mußten die Faschinen während des Granaten- und Kartätschenfeners gehauen und gebunden werden; bessenungeachtet ward durch den Sumps ein Faschinendamm angelegt. S. Dropsen III. 478, 479.

werden, die einstweilen nach dem Dorfe vorgingen; aber hinter bem Prinzen bei ben Dammen und Gumpfen, bie zwifchen Blebbin und Wartenburg bies Dorf in ber Fronte bedten, war die Brigate horn feit Mittag im Gefecht. Durch fie erfolgte jest ber entscheibenbe Angriff auf ben ichmalen Damm, ber zwischen bem tobten Elbarm und einem Gumpfe auf Wartenburg bin-Das Schießen ber Preugen war hier von wenig Wirfung, bagegen litten fie bebeutend unter bem gebeckten Feuer ber Wegner. York, ber sich hier befand, befahl zu fturmen. Der tapfere Born führte an ber Spite bes zweiten Bataillons vom Leibregiment seine Truppen perfonlich zum Sturm vor; die erfte Rugel aus ber feindlichen Batterie, die ben Damm bectte, traf sein Pferd, bas tobt unter ihm zusammenfturzte. Rasch rafft er sich auf, ergreift bas Gewehr eines tobtgeschoffenen Solbaten und ruft feiner Manuschaft gu: "Gin Sundofott, ber ichieft!" Go eilt er, burch einen Moraft hindurchwatend, feinen Leuten voran, bas gange Bataillon folgt ihm mit gefälltem Bajonnet nach. Die feindliche Batterie fpeit einen Kartatichenhagel gegen bas Bataillon und fcmettert gange Rotten nieder; neun Officiere werden verwundet, aber horn felbst bleibt unversehrt und dringt zuerft in Wartenburg ein. Die Löwenberger Landwehr, bas erfte Bataillon des Leibregiments waren mit gleichem Nachdruck gefolgt, ein paar andere Landwehrbataillone mateten gleichfalls bis an ben Gurtel burch bas Baffer und brangen auf bas Dorf Roch koftete es einen letten hartnäckigen Rampf; aber bas Unerwartete und Energische bes Angriffs brach ben Widerstand ber Gegner; bie tapfere Divifion Morand wich in Gile zuruck. Run erfolgte bas Vordringen auf allen Seiten; Steinmet brang von der Front her in's Dorf ein; was der Pring von Medlenburg über Bleddin und Globig in die Flanke von Bartenburg gefendet, kam eben recht, die Niederlage ber flüchtigen Colonnen ju Bare mehr Reiterei zur Sand gewesen, fo wurde wahrscheinlich ber Feind völlig zerfprengt. Wegen taufend Gefangene, eilf Geschütze und 70 Munitions- und andere Wagen waren die Trophaen biefes Tages, an dem bas Corps yorks allerdings gegen 2000 Mann verloren, aber auch eine ber schwierigsten Aufgaben mit unübertrefflicher Bravour gelöft hatte. Vork felbft, fonft überaus farg im Lobe, hielt biefen Rampf fur eines ber glanzenbften Probeftude, bas feine Leute abgelegt; mit einer an ihm ungewohnten Barme sprach er feine Bewunderung für die tapferen Führer aus, pries die Landwehren, bie fich wie alte Grenadierbataillone geschlagen und unter benen nun auch die Schlefier, wie er fagte, mit allen Ghren bas große Gramen beftanden hatten. Dem zweiten Bataillon bes Leibregiments, bas zuerft ben Damm von Wartenburg erftürmt, ließ er eine befondere Auszeichnung zu Theil werden, die bei ihm doppelt hoch anzuschlagen war; wie die Truppen nach bem Gefechte vor ihm befilirten, nahm er, als bas Bataillon tam, ben but ab und blieb entblößten Sauptes, bis es vorübergezogen war.

So war die schlefische Armee über der Elbe; ihre Starke belief fich ba-

mals auf 64,000 Mann. Um gegen eine feindliche Uebermacht gerüstet zu sein, befahl Blücher fogleich bei Wartenburg ein verschanztes Lager anzulegen.

Jest galt es, auch die Nordarmee zur rafchen Action zu bestimmen; eine Aufgabe, die freilich nach Allem, was vorausgegangen war, nicht zu ben leichten gehörte. Seit bem Tage von Dennewitz war ber Reft von Bertrauen zu Bernadotte zerftort worden; auch die Diplomaten und Militare ber verbündeten Mächte, die fich in feinem Sauptquarfier befanden, waren jest miftrauifch geworben und wachten forgfältig über feine Schritte. waren einig barüber, bag er seine Schuldigkeit nicht that; nur fchrieb die milbere Deutung fein Verhalten bem Wunsche zu, bie Schweden zu ichonen, während der Argwohn Anderer in seinem Benehmen ein doppeltes Spiel erblickte, das auf die Gunft und Popularität der Franzosen berechnet war.") Eigene Aeußerungen Bernabotte's, die fichtbare Coketterie, die er mit ben Franzosen trieb, ein Brief, ben er nach ber Nieberlage von Dennewit an Mey richtete, kamen foldem Berbacht zu Gulfe. Das Berhaltniß zu ben preußischen Feldherren hatte sich darum sehr verschlimmert; wir erinnern uns, wie Tauenzien zu dem Entschluffe kam, fich an Blücher anzuschließen, und Bulow im Nothfall bereit war, das Gleiche zu thun. Eben jest, als die schlesische Armee sich anschickte, über die Elbe zu gehen, waren Bernadotte und Bulow in offenem Zerwurfniß. Der Kronpring brangte fehr ungebuldig auf die fraftigere Belagerung von Wittenberg, wo Bulow gethan zu haben glaubte, was fich ohne Belagerungsgeschüt thun ließ. Bernadotte ließ babei ben Vorwurf burchklingen, daß Bulow's Schuld bas Zogern und die Unthatigkeit der großen Operationen zuzuschreiben sei; es läßt fich benken, mit welch gerechtem Unwillen den Sieger von Großbeeren und Dennewit folch eine abgeschmackte Anklage erfüllte.\*\*) Seine eigene Ansicht von ben Operationen hatte er schon einige Tage vorher (25. Sept.) in einer Denkschrift niedergelegt, die er den Commiffarien in Bernadotte's Hauptquartier mittheilte. "Man muß", hieß es darin, "große und mächtige Schläge thun, man muß feindliche Urmeen vernichten; dies kann nur durch schnelle, große und fuhne Operationen geschehen, kleinliche Magregeln bringen kleine Resultate bervor. - - Thun wir weiter nichts und beschäftigen wir uns lediglich mit bem Bombardement von Wittenberg, fo laufen wir Gefahr, in Rurgem wie-

<sup>\*)</sup> S. Thornton bei Castlereagh. Third ser. I. 53. ff.

<sup>\*\*)</sup> In einem Schreiben an Ablercreut citirt Billow die Worte des Kronprinzen: "que les opérations de l'armée alliée sur la rive gauche ont été paralysées par la faiblesse des ouvrages devant Wittenberg." Der ganze Brief enthält eine energische Abwehr und droht mit öffentlichen Schritten. An den König hatte Billow schon am 22. Sept. einen aussihrlichen Bericht über die Borgänge seit Dennewitz eingereicht. (Aus der Corresp. Billows.)

ber auf eine höchst verberbliche Defensive zurückgeführt zu werden." Bulow wies dabei auf die Möglichkeit hin, daß Blücher, von keiner Seite unterstützt, geschlagen werde und die Franzosen dann mit vereinigten Kräften ihre mißlungenen Operationen gegen Berlin und Schlesien erneuern würden. "Soll der Krieg für uns glücklich beendigt werden, so müssen wir ihn im Geiste Friedrichs des Großen führen, so wie ihn Napoleon gegenwärtig noch führt. Im entgegengesetzten Falle werden wir mit aller Ueberlegenheit der Kräfte dennoch unterliegen."

Die Entzweiung zwischen Bernabotte und Bulow nahm feit bem Streit über Wittenberg eine fehr verbitterte Geftalt an; Bulow beschwerte fich über Illonalität und Unbilligkeit und brohte mit öffentlichen Schritten, ber Dberfeldherr verfaßte eine formliche Beschwerbe gegen Bulow, beren Absendung an ben Konig kaum noch burch bie Berwendung ber im hauptquartier anwesenden preußischen Officiere gehindert ward. Borber hatte ber Kronpring in einer Unterredung mit bem preußischen Major von Martens geradezu gebroht, das Commando niederzulegen, falls Bulow und Tauengien eigenmachtig handelten. "Bas habe ich fur ein Intereffe, fagte er, mich auf bem Continent zu schlagen? Ich verzehre viel mehr, als ich durfte. Die Oftfee schütt mich vor Napoleon. Ich gebe mit meinen Schweben weg und nehme Ihr verfallet in eure alten Fehler; eure Ginbildung wird euch Jeber von euch will befehlen. Ich brauche keine Talente; ich verberben. verlange Bachfamkeit, Muth und vor Allem Gehorfam." In aufgeregtem Tone ließ er fich bann über bie preußischen Generale aus; ihre Briefe, fagte er, kofteten ihm ein Jahr feines Lebens. "Wir aus bem Guben haben reigbarere Nerven. Bis jest habe ich feine Kanone, keine Fahne und kein Regiment verloren, bafur verlange ich aber, bag man mir Vertrauen zeige." In Schweden felbft, fügte er bingu, habe man feine gandung in Deutschland ungern gefehen; er habe nicht nur wie ein Goldat immer an bas Schlagen zu benten, fonbern er muffe weiter rechnen; er burfe feine Schlappe erleiden.")

Diese Mißverhältnisse brohten Alles zu verderben. Die Officiere spotteten über eine Kriegführung, die nicht wie Blücher und Gneisenau die Truppen bei Tag und bei Nacht durch Bäche und Ströme jage, sondern die ihnen Zeit lasse, "auf die Jagd zu gehen und Landjunker zu besuchen;" Bü-low selbst erklärte es für ein großes Uebel, daß "dieser Charlatan" in Deutsch-

<sup>\*)</sup> Moi dans ma position et pour l'opinion je ne dois point subir d'echec. Dann rühmte er sich von Reuem Napoleonischer Anerbietungen. Il n'y a pas 15 jours qu'il a voulu me faire de nouvelles propositions. Que veut-il? (a-t-il dit de moi à un de ses alentours) veut-il être empereur de France? (Aus bem Berichte von Martens in Billow's Correspondenz). Daß die Stimmungen ber Schweben lau waren, bezeugt auch Steffens VII. 284 s.

land erschienen sei; unter einem anderen Führer muffe der Krieg schon lange eine bessere Wendung genommen haben. Kaum gelang, es einen eclatanten Bruch zu verhüten. Bernadotte fühlte sich als den Oberfeldherrn, Bülow glaubte nach so vielsacher Kränkung nicht den ersten Schritt zum Frieden thun zu dürfen. Erst am 6. Oct. fand eine leidliche Ausgleichung statt; der Kronprinz begab sich zu einer Conferenz mit Blücher und besuchte unterwegs Bülow. Zugleich traf eine Cabinetsordre des Königs ein, worin Bülow auf eine freundliche Art ermahnt ward, um der guten Sache willen etwas "mehr Deferenz" gegen den Kronprinzen zu zeigen.")

Indessen war geschehen, was Bernadotte so bestimmt vielleicht nicht erwarten mochte: Blücher hatte den Uebergang über die Elbe erzwungen und stand am linken User. Das ließ, wie Bülow einen Tag vor dem Wartenburger Rampse schrieb, dem Kronprinzen keinen Ausweg mehr; er mußte nun auch über die Elbe. Am 4. October ließ er denn auch Wintsingerode bei Acken, seine Schweden bei Roßlau den Fluß überschreiten; an derselben Stelle solgten am andern Tage Bülow und Tauenzien, von denen nur einzelne Abtheilungen zur Einschließung von Torgan und Wittenberg und zur Deckung der Uebergänge zurückblieben. Die schlesische Armee war am gleichen Tage schon gegen die Mulde vorgerückt; beide Heeresmassen standen also nahe genug bei einander, um sich durch einen Marsch zu vereinigen. Von den Franzosen war das schlesische Geer durch die Mulde getrennt.

So hatte Blücher wenigstens ben nächsten Zweck seines Elbüberganges erreicht; Bernadotte war genöthigt worden, gleichfalls über den Fluß zu gehen. Eine andere Frage war es freilich, ob er sich zu raschen weiteren Operationen fortreißen ließ; wenigstens waren gleich die ersten Momente nicht vielversprechend. Müffling hat uns als Augenzeuge mit anschaulicher Lebendigkeit geschildert,\*\*) wie bei der Zusammenkunft, welche die beiden Oberseldherren am 7. an der Mulde hatten, Bernadotte den zärtlichen Wassenstellscherrenzen sich seinzugehen schien, über alle Differenzen mit französischer Leichtigkeit hinwegglitt, jedem Bedenken mit der Phrase "nous sommes d'accord" begegnete — aber bei allem dem doch jeder Wendung auswich, die ihm eine bestimmte und unabweisbare Verpflichtung zum Angriff auferlegte. Die Preußen wollten angreisen, ehe Napoleon mit ganzer Macht heran war; eben dem suchte sich aber Bernadotte durchaus zu entziehen.

Indessen war es schon von großer Bedeutung, daß wenigstens der eine folgenreiche Schritt geschehen war; zog sich doch von anderer Seite die Entscheidung immer näher und gewaltiger zusammen.

<sup>\*)</sup> So berichtet Martens a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Aus meinem Leben S. 84 f.

Napoleons Lage war jest eine sehr ernste geworden. Nach den fruchtlosen hin- und herzügen, die seine Truppen erschöpften und aufbrauchten,
war er in der letten Woche des Septembers nach Dresden zurückgekehrt und
gab sich dort einer unfreiwilligen Muße hin, die von seinen Gegnern nicht
unbenutzt blieb. Seine heere, an Zahl und an physischer Kraft den ihrigen
schon bei weitem nicht mehr gewachsen, standen in einer Defensivstellung hinter
der Mulde, von Leipzig über Meißen nach Dresden und Pirna hin ausgedehnt; die sächsische hauptstadt war nicht mehr der Mittelpunkt der Aufstellung. Indessen Blücher und Bernadotte sich im Norden näherten, und
von Süden die große Armee sich in Bewegung setze, den Kreis zu schließen,
waren zugleich durch den kleinen Krieg der Streiscorps seine Communicationen
mit Frankreich bedroht; Vorräthe, Transporte wurden abgefangen und selbst
die Correspondenzen mit Paris waren nicht mehr sicher.

Schon im Fruhjahr war diefer fleine Rrieg fur bie Frangofen läftig und verluftvoll gewesen; jest in ber siegreichen Beit wurde er im großen Stile und mit wahrhaft glanzenden Erfolgen geführt. Nach ben Augustschlachten war Thielmann, ber feit bem Berlaffen bes fachfischen Dienstes im verbunbeten Lager keine rechte Verwendung gefunden, beauftragt worden, mit einem ausgewählten Cavalleriecorps Streifzüge in ben Ruden bes Feindes zu unter-Er follte die große Strafe von Erfurt nach Leipzig beobachten, Convois und Transporte aufheben, die Magazine im Ruden bes französischen heeres vernichten, Curiere auffangen und überhaupt bie Communication bes Feindes mit Erfurt und bem Rhein möglichft zu verhindern fuchen. Truppe beftand aus etwa 2200 auserlesenen Reitern, zu benen Rugland zwei Pulks Rofaken, Defterreich Chevaurlegers von den Regimentern Hohenzollern und Rlenau und eine Schwadron Rienmayer-Sufaren, Preugen Sufaren und freiwillige Jager geftellt hatten; mit wenig Bepack verfeben, jeberzeit fchlagfertig und von unermubeter Bachfamkeit, hat biefe Schaar unter ihren tuchtigen Führern Außerordentliches geleiftet.\*)

Im Anfang September war sie nach Thüringen hin aufgebrochen, hatte in Waldenburg ein Commando feindlicher Chasseurs überrascht und ersuhr von den Gefangenen, daß sich in Weißenfels 5000 Mann Infanterie und 800 Reiter befänden, welche einen nach Leipzig bestimmten Transport decken sollten. In einem trefflich geleiteten Ueberfalle ward am frühen Morgen des 11. Sept. Weißenfels beseth, die dort noch zurückgebliebene Infanterie entwassnet und was sonst vom Feinde schon gegen Freiburg abmarschirt war, von zwei Seiten angefallen und zersprengt. Gegen 1500 Mann und einige sunszig Officiere wurden gefangen genommen, der Convoi erbeutet. Den Tag darauf wurde von einer Abtheilung, die der preußische Rittmeister Graf Wartensleben führte, ein ähnlich glücklicher Schlag gegen Naumburg geführt;

<sup>\*)</sup> Bergl. A. Graf von Kepserling "Aus ber Kriegszeit". Erste Abtheil. Berl. 1847.

am 18. Septbr. erschien Thielmann vor Merfeburg und forderte ben feinblichen Commandeur zur Uebergabe auf. Mit einem Reitercorps, erklarte biefer, werbe er nicht capituliren; er habe 800 Mann Infanterie und nur wenn er feindliches Fugvolt febe, konne von einer Convention bie Rebe fein. Da brauchte ber General eine artige Kriegslift; er ließ die ansehnliche Bahl von Kriegsgefangenen, die er gemacht, burch die Rosaken zusammentreiben und in eine Maffe formirt ein paar taufend Schritte vor ber Stadt auf-Das imponirte bem feindlichen Commanbeur; Die Stadt, in ber fich außer ber Besatung noch 1500 Unbewaffnete und 2000 franke Gefangene ber Alliirten befanden, ward übergeben. Zwei Tage nachher ward bei Rofen ein feindlicher Transport überfallen und die Bedeckung beffelben theils gefangen, theils niebergehauen, und in ben nämlichen Stunden bei Lüten ein Bug von Gefangenen befreit — ber vielen kleinen Sandstreiche gar nicht zu gedenken, wodurch schwächere Convois und Bufuhren weggenommen, Guriere und Depeschen aufgefangen worden find. Dem Feinde ward biefer fleine Krieg allmälig fo läftig, daß Napoleon ein Corps von 8000 Mann unter Lefebvre-Desnouettes bagegen ausfandte. Das führte aber nur zu einer gro-Beren Niederlage. Es war jest auch ber öfterreichische Dberft Meneborff mit einem Streifcorps hinzugekommen und vom großen Sauptquartier wurde ber Rosakenhetman Platof mit 1800 bonischen Rosaken und zehn Geschützen zur Berftärkung ausgefandt. Auch ber tapfere Colomb war feit der letten Boche bes Ceptember wieder auf bem Bege.") Das frangofische Corps, beffen Beftimmung es war, diefe Streifschaaren ju vernichten, gerieth mitten unter fie; erft ward es im Altenburgischen von Platof angefallen und als es sich auf Zeit zurudzog, warb es von Thielmann, Mensborff und Platof angegriffen, mit großem Verlufte geschlagen und jum verworrenen Rudzug gegen Weißenfels genöthigt. Gegen 1400 Mann und über funfzig Officiere geriethen in die Gefangenschaft ber Gieger.

Am bedeutungsvollsten für den großen Gang der Ereignisse waren die Streifzüge gegen das Königreich Westfalen; sie enthüllten aller Welt die Schwäche der Bonaparte'schen Schöpfungen in Deutschland und trugen sichtbar dazu bei, Napoleon selber seine Stellung in Sachsen unheimlich zu machen. Das westfälische Königreich, dessen Anfänge früher geschildert worden sind, hatte seitdem an Gedeihen und an Weisheit des Negiments nicht zugenommen; der frivole Leichtsinn des Hoses war in der Zeit des Sinkens Napoleonischer Glorie ziemlich unverändert derselbe geblieben, wie in den Tagen höchsten Glanzes. Und doch war Westfalen durch die Katastrophe von 1812 schwer genug getroffen worden; die Ausrüstung nach Rußland hatte die schon hart mitgenommenen Finanzen vollends zerrüttet, der Kampf selbst fast die ganze Rüstung verschlungen. In allen Richtungen des

<sup>\*)</sup> S. bessen Tagebuch S. 87 ff.

Staatslebens ließen fich an bem Nachlaß ber Kräfte bie Wirkungen alter Gunben und neuen Unglude erkennen; wie ein Augenzeuge fagt: Die Steuerpflichtigen zahlten nicht mehr, bie Beamten wurden schlaff, bas Militar entmuthigt, die Minister schlummerten, der König fuhr fort, sich zu amusiren. Bie nun der Kampf von 1813 neue Opfer forderte, ba schien es selbst mit äußerster Anftrengung aller Kräfte nicht mehr thunlich, bem nachzukommen, was der Imperator forderte. hieronymus felbst eilte damals nach Dresden, um dem ftolgen Bruder die Noth feines Landes darzulegen und Milberungen zu erbitten; er fand aber eine fehr ungnadige Aufnahme. "Glaubt man in Beftfalen," fo ichnaubte Napoleon ihn an, "ich konnte zu euren Gunften von meinen unveranderlichen Grundfagen etwas aufgeben? Gerade die Rrifis, worin ich mich befinde, nothigt mich, barauf zu beharren. bes Blutes! Auch ber König von Holland ist mein Bruber, bas hat mich aber nicht gehindert, ihn dem allgemeinen Intereffe zu opfern."\*) Mit Muhe wurde nun eine neue westfälische Armee ausgerüftet, allein sie gab Napoleon teine große Berftarkung mehr. \*\*) Wir erinnern uns, gleich in ben erften Tagen nach der Kundigung ber Waffenruhe war an ber bohmifchen Granze eine ganze Abtheilung ber weftfälischen Reiterei ins öfterreichische Lager übergegangen. Dem erften Abfall folgten bald andere nach; Land und Bolt felbft waren offenbar weber in ber Lage, noch in ber Stimmung, fich ben Ginfallen und Streifzügen, für die das westfälische Gebiet die größte Unziehungekraft übte, thatig zu widerfeten. Wie die Bevolkerung ihre Gefinnung nicht verbarg, fo verloren die Autoritäten den Muth bes Widerftandes. Bu dem alten Drude famen neue Qualereien; in Magbeburg 3. B. waren bie Borftabte rafirt und baburch eine zahlreiche Bevölkerung obbachlos geworben. Die Berforgung ber Festung felbst mußte auf Roften bes Landes geschehen; von allen Seiten fturmten Requifitionen von Gelb, Lebensmitteln, Pferden ein, benen ber schwerbebrangte Staat hochstens bann hatte genugen konnen, wenn er, wie jest Preußen, entschloffen war, alle feine Rraft auf's Neußerfte anguspannen und auch ben letten Pfennig voll Opferfrendigkeit für die allgemeine Sache hinzugeben.

In solcher Lage war für kede Parteigänger auch mit mäßigen Kräften viel zu erreichen. In der letzten Woche des September brach Oberstlieutenant v. d. Marwiß mit vier Schwadronen Landwehrreiterei über die Elbe in's Bestfälische ein, überfiel Braunschweig und nahm dort einige hundert Mann

<sup>\*)</sup> So berichtet "le royaume de Westphalie etc." S. 234. Malchus, ber in bem uns vorliegenden Exemplar sonst jede ihm zweiselhafte Notiz sleißig glossirt hat (s. Band III. 230 Note), weiß bagegen nichts zu erinnern.

<sup>\*\*)</sup> Nach Specht "Das Königreich Westfalen und seine Armee im Jahr 1813" S. 68 betrug die Gesammtstärke der Truppen, die 1813 unter Napoleons Fahnen sochten, 18,134 Combattanten.

gefangen. Die Behörden waren mit den Kassen und den Depots dreier Regimenter gegen Wolfenbüttel aufgebrochen; Marwiß sandte ihnen einen Lieutenant mit funfzig Reitern nach, der sie aus ihren Duartieren aufscheuchte und in einem verwegenen Angriff die ganze Eolonne auslöste. Ungefähr 350 Mann und einige zwanzig Officiere wurden gefangen. Es waren gleich anfangs viele freiwillig zu den preußischen Reitern übergegangen und nahmen auch nachher Dienste bei ihnen. Mit ansehnlichen Kassenvorräthen, wichtigen Papieren und Correspondenzen bereichert, kehrte Marwiß ungefährdet wieder um und bezog gegenüber von Ferchland am linken Elbuser ungestört Duartiere.")

Indeffen hatte Ticherniticheff mit etwa 2300 Reitern und 6 Weichuten bei Acken bie Elbe überschritten, um fich auf ben Mittelpunkt bes westfälis ichen Reiches zu werfen und in einem rafchen Sandftreiche glücklicher zu vollführen, mas ichen 1809 die Leiter ber Bolksbewegung im beutschen Norben vergebens versucht hatten. Um Morgen bes 28. September erschien er vor ben Thoren von Caffel. Die militärische Situation war kaum bedenklicher als damals, wo die Bauernaufgebote Dornbergs im Angug gegen die Sauptftadt waren und etwas kaltblutige Saltung binreichte, ben brobenben Sturm Aber bas Gelbstvertrauen ber früheren Tage mar babin. abzuwenden. am Abend bes 27. Die erfte Nachricht von ber Unnaberung ber Rofaken eintraf, fant ben Meiften ber Muth; überall rathlofes Sin- und herrennen und Defertionsgedanken in den oberen, kaum verhullte Schabenfreude und Abneigung in den unteren Rreifen. Konig Jerome, ber fich 1809 nicht hatte verbluffen laffen, magte es jest nicht mehr, mit ein paar Regimentern Fugvolf, Reiterei und mit Gefcut gegen einen Rofatenfcwarm feine Sauptftadt gu vertheidigen. Mit zwei Garbebataillonen, Reiterei und Gefchut entfloh er und überließ es dem General Alix, mit bem Refte Caffel zu halten.") Gine fleine Colonne von Tschernitscheffs Corps war über die Fulda gesetzt und bem fliehenden König rafch gefolgt; fie ereilte noch einen Theil seines Befolges und des ansehnlichen Troffes von Gepack, ben er mitschleppte. felbst blieb nur bis Wabern bei ben Truppen; während biefe fich gegen Marburg zurudzogen, entwich er mit feinen fouldigften Benoffen gen Co-Indeffen ging Caffel verloren. Gin Schwarm Rofaken hatte bas Leipziger Thor gesprengt, brang bis an die Fuldabrucke vor, forcirte bas Caftell und befreite bie Gefangenen, die bort eingeschloffen waren. Stadt regten fich unzweideutige Sympathien für die fremde Streifschaar; Volt und heer fah voll Ungebuld bem Umschwung entgegen, die officiellen

<sup>\*)</sup> S. Marwit Nachlaß II. 103 f.

<sup>\*)</sup> Bergl. außer der früher angeführten französischen Schrift: Niemeyer, Casselsche Chronik 1814, und Specht a. a. D. Nach der Angabe des Letzteren war die ganze Besatzung 3060 Mann Infanterie, 906 Reiter und 34 Geschütze mit 236 Mann Bedienung stark. Die Rathlosigkeit der Flucht schilbert derselbe S. 170 f.

Organe hatten fast ohne alle Ausnahme Muth und Faffung verloren. Die Truppen, welche vor ber Stadt aufgestellt waren, flohen beim ersten Undrange ber Ruffen; eine Abtheilung unter General Baftineller wich erft bem Feinde ichen aus, bann befertirten hunderte, um größtentheils mitzufechten in ben Reihen ber Rosaken. In wenig Tagen konnte Tschernitscheff aus Deserteuren und Freiwilligen ein ganzes Bataillon bilben und aus größtentheils westfälischer Beute eine Macht von achtzehn Geschützen sammeln. Go reichte benn (30. Gept.) eine kurze Beschießung bin, ben General Alix gur Capitulation du zwingen; er raumte, von Rofaken escortirt, die Sauptstadt, das Geschütz mußte er dem Feinde überlaffen. Um 1. Oct. erließ Tichernitscheff eine Proclamation, worin die großen Erfolge der letten Wochen gepriesen, Baierns und Bürttembergs Abfall von ber Bonaparte'fchen Sache als bereits erfolgt verkundigt waren. "Das Königreich Bestfalen, sagte er barin, welches aus Provinzen zusammengesett wurde, die ihren rechtmäßigen Oberherren mit Bewalt entriffen waren, hort von heute an auf, jedoch nicht, um als erobertes Land behandelt zu werden, fondern um es von der französischen Berrschaft ju befreien. Die edlen Gefinnungen meines erhabenen Monarchen find befannt; Deutschland vom fremben Joche zu erlösen und ber Welt ben Frieden ju ichenken, rief er feine Boller zu ben Baffen und nicht eher wird er gebieten, bieselben niederzulegen, als bis dies herrliche Ziel erreicht ift."

Noch waren freilich diese ftolzen Berheißungen um einige Wochen verfrüht, die lette Entscheidungeschlacht ftand erft bevor, Baiern und Burttemberg waren noch nicht abgefallen, ein Schwarm Rofaken weber im Stante, noch bazu angewiesen, ben vorgeschobenen Poften in Caffel zu behaupten. Nach wenig Tagen trat Ticherniticheff ben vorgeschriebenen Rudgug an; am 7. Oct. waren die Truppen von Alix wieder ba. Auch Jerome hielt noch einmal einen letten klanglofen Ginzug in die Hauptstadt. Aber er täuschte sich nicht mehr barüber, daß die Sache zu Ende ging.\*) Voll angftlicher Besorgniß blickte er nach dem Schlachtfelde von Leipzig, beffen Siobspoften schon wenige Tage nach ber Entscheidung Caffel erreichten. Wenn irgend etwas an biefer westfälischen Farce lobenswerth erscheint, so war es die Maßigung, die der unftete König in diesen letten Stunden seiner Herrlichkeit an ben Tag legte; er hat darin manchen der "angestammten" herren beschämt. Benn Alix anfangs Neigung zeigte, ben Abfall burch Schreckensmaßregeln zu rachen, Kriegsgerichte und Ausnahmszustande zu verkundigen, Berhaftungen in Maffe vorzunehmen, so nahmen bei Jeromes Rucktehr die Dinge wieder bas Aussehen läffiger Milbe an, die seinem Naturell und freilich auch ber ganzen Situation entsprach. Es ift nur an Einem ein Todesurtheil ber

<sup>\*)</sup> In Marburg zwar parobirte er noch einmal ben Bruber in einer gewaltigen Rebe voll Zuversicht und voll Drohungen; aber es war kein Ernst mehr. S. Wachler in Ludens Nemesis V. 430 f.

Militärcommission vollzogen worden.\*) Kaum zehn Tage nach dem Einzug war auch dies letzte traurige Nachspiel der westfälischen Komödie zu Ende; am 26. Oct. verkündete ein Aufruf der Minister: der König sehe sich "durch den Drang der Zeitumstände" veranlaßt, sich aus seinen Staaten zu entsernen. Die Schlacht bei Leipzig war geschlagen; schon näherten sich die Baiern dem untern Main — es war hohe Zeit, daß Zerome ging, wenn er nicht zum zweiten Male von den Kosaken begleitet werden wollte. Mit zahlreichem Trosse von Gepäck und Beute, von den Auserlesensten seiner Mignons umgeben, entsloh er zum zweiten Male über den Rhein. Daß er tieser verachtet, als verhaßt war, bewies die Fluth von satirischen Schriften, Gedichten und Komödien, die man ihm nachsandte;\*\*) für die Milderung des Hassen ohnedies Andere gesorgt.

Der Eindruck ber jähen Königsflucht aus Caffel ward durch die kurze Rückfehr Jeromes nicht geschwächt; die Casseler Septembertage wurden überall als ein sprechendes Borzeichen der nahen Ratastrophe Bonaparte'scher Herrlichfeit in Deutschland gebeutet, zumal fie nicht allein ftanben. Gie trafen gufammen mit Napoleons fruchtlofen Bewegungen nach Schlefien und Böhmen und mit bem Schlage von Bartenburg; fie hatten ihre glanzenden Seitenftude an bem, was zu gleicher Zeit in Niederbeutschland geschah. voust wieder in hamburg festen Tuß gefaßt, hatte sich bort ber Krieg ohne große Entscheidungen langfam hingeschleppt. Daß Wallmoden nicht zum Ungriff vorging, erklärte sich theils burch bie Taktik bes Kronpringen, theils burch die Bahl und Beschaffenheit seiner Truppen. Gegen etwa 30,000 Franzofen und Danen konnte er bochftens einige 20,000 Mann aufbringen, bie aus Ruffen, Schweden, Englandern, Sannoveranern, Medlenburgern, Banfeaten, Deffauern und bem Lütowichen Freicorps bunt gemischt, und von benen einzelne Theile mangelhaft ausgerüftet ober erft auf bem Marsche eingeubt waren.\*\*\*) Cher mußte es befremden, daß ber Begner eine fo vorfich.

<sup>\*)</sup> So berichtet Niemeyer S. 62. Ebendas. sind die Decrete des Generals, die gleichsam die letzten Athemzüge des Bonaparte'schen Terrorismus in Deutschland ausweisen, S. 43 ff. im Original mitgetheilt. Andere Belege sinden sich in Ludens Nemesis IV. 157 ff. Auch Malchus in dem angeführten Mscr. bemerkt: Alix habe die Stadt wie eine im Zustande der Rebellion befindliche behandelt, eine Menge Arrestationen versügt und überhaupt "mit so empörender Willfür" versahren, daß der König sich genöthigt gesehen habe, ihn sosort zu entlassen. Zur Milderung hatte Doctor Harnier, der Hausarzt bei Graf Reinhard, viel beigetragen; s. bessen Brief an Jerome bei Specht S. 281 f.

<sup>\*\*)</sup> S. 3. B. "Der Abschied von Cassel," "Die Königsflucht," beibe 1814 er- schienen.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Zanber, Krieg an ber nieberelbe S. 172. 174.

tige Defensive einhielt. Wenigstens war in seinem langfamen Vordringen vor bem Tag von Großbeeren und in feinem Burudweichen nach bemfelben, in seinem thatlofen Zuwarten zur Zeit von Ney's Bug gegen Berlin ber energische Soldat von Aufterlit und Auerstädt kaum mehr zu erkennen; er wie die andern Marschälle hatte, scheint es, die alte Buverficht verloren.") Bohl aber waren die Gegner nicht mehr die alten; mit wachfamer Scharfficht wußten fie jest ein Bersehen bes Marschalls zu einer blutigen Niederlage zu benuten. Auf die Nachricht, daß die Division Pecheur auf's rechte Elbufer gegen Magdeburg entfendet fei, brach Ballmoden mit etwa zwölftausend Mann in rafchen Marfchen babin auf und ftieß am Gobrber Balbe auf bas bebeutend schwächere Corps bes Feindes. Bu fpat suchte ber frangofische General bem überlegenen Schlage auszuweichen; er fah fich (16. Sept.) in einen Kampf verwickelt, ber trot aller tapferen Gegenwehr ben größten Theil feiner Divifion zerfprengte, ihn felber kaum ber Gefangenschaft entrinnen ließ. \*\*) Roch war zwar bas linke Elbufer nicht bauernd zu behaupten, aber ber glorreiche Erfolg von ber Gohrbe ermuthigte doch zu einem ahnlidem Sandstreiche, wie ber war, ben eben Tichernitscheff auf Caffel glucklich ausgeführt. Mit einigen hundert Lutowern, einem Jagerbataillon und etwa 1200 Reitern, von benen zwei Drittheile Rofaken, brach Tettenborn am 9. Oct. unvermerkt nach der Weser auf und erschien am Morgen bes 13. vor ben Thoren von Bremen. Es war ein verwegenes Ding, mit 2000 M. meiftens leichter Reiterei und vier Geschützen die ansehnliche, von 1100 Feinben besette Stadt anzugreifen, jumal im Fall der Niederlage Die fichere Bernichtung burch die im Ruden stehende Macht Davousts zu erwarten war; aber ber Erfolg hat Tettenborns Berwegenheit gerechtfertigt. feindlichen Vortruppen in fraftigem Andrange nach ber Stadt guruck und begann diese felbst bann zu beschießen. Der Tob des feindlichen Commanbanten, bes unerschrockenen Oberft Thullier, ber auf bem Walle erschoffen ward, die wachsende Aufregung ber Bevolkerung und die hoffnungelofigkeit rafchen Entfages beschleunigten bann bie Uebergabe. Um 15. October raumten die Franzosen die Stadt; sie hatten sich freien Abzug mit allen Kriegsehren ausbedungen, durften aber ein Sahr lang nicht gegen bie Berbundeten bienen. Die Geschütze und Rriegsvorrathe fielen bier wie in Caffel bem Sieger zu; ungestört konnte Tettenborn seine Beute wegbringen. 3war hat

<sup>\*)</sup> Daß ihm von Napoleon die Offensive vorgeschrieben war, zeigen die Depeschen bei Zander S. 206 f. Seine Unthätigkeit forberte die Satire der Gegner heraus; in einer damals zu Lüneburg erschienenen Feldzeitung ward er bald als Robinson, bald als hermite de Ratzebourg verspottet. S. Barnhagen Denkwürd. II. 62.

<sup>\*\*)</sup> Aussührliches über bas Gesecht, bessen wir nur kurz gebenken können, s. bei Zanber S. 219 ff. Ab. S. Geschichte bes Lützower Freicorps S. 100 f. Barnhagen II. 46 ff.

auch Bremen noch einmal acht Tage später flüchtig den Feind in seinen Mauern gesehen; aber hier wie in Cassel zwang ihn die Leipziger Katastrophe, bald und für immer den deutschen Boden zu räumen. Alle diese einzelnen Schläge haben auf die Stimmungen fast so mächtig gewirkt wie die großen Schlachten; sie galten mit Necht als Symptome, daß die Macht des fremden Zwingherrn ihrem Ende zuneige.

In benfelben Tagen, wo Napoleon von bem Gürtel überlegener Armeen immer enger umzingelt, sein Rückzug nach bem Rheine schon gefährdet und an der Fulda, der Elbe und der Weser die innere Schwäche seiner Schöpfungen in Deutschland vor Aller Augen bloßgelegt ward, bereitete sich auch der Abfall Baierns und damit die Ausstösung des Rheinbundes vor. Für die Entscheidung des letzten Kampses auf deutschem Boden war dies Ereigniß schon um seines moralischen Eindruckes willen von Bedeutung; die Umstände und Bedingungen, unter denen es erfolgte, machen es zugleich zu einem wichtigen Wendepunkt in der Gestaltung der deutschen Dinge. Das Programm der deutschen Erhebung vom Frühling 1813, wie es in Worten und Thaten damals dargelegt und durch das vielberusene Kalischer Manisest mit herausfordernder Kühnheit verkündet worden war, wurde dadurch unzweideutig verlassen und die Frage der künftigen Organisation Deutschlands zuerst in die Bahnen geleitet, welche zu dem Ausgang von 1814 und 1815 geführt haben.

Es war im Februar und Marg 1813 ber Gebanke gewesen, bie gange Nation zum Rampfe fur ihre Gelbständigkeit aufzurufen, bie widerftrebenden Fürsten im Nothfall zu zwingen und "als Compensationsgegenstände" zu behandeln, in jedem Falle eine Ordnung für Deutschland aufzurichten, in welcher für die neue Fürstensouverainetät und für bas Bonaparte'sche Staatsrecht von 1805 und 1806 kein Raum war. Zugleich mit der Kalischer Allianz ward jener Centralverwaltungerath geschaffen, ber neben seiner unmittelbaren Aufgabe, wie sie ben Bedürfniffen bes großen Rrieges entsprang, zugleich die Bestimmung hatte, ein Vorbild und eine Uebergangsform für die kunftige beutsche Regierung zu sein. Die neue Schöpfung wurde, wie wir uns erinnern, gleich bei ihrem Entstehen von England und natürlich auch von Schweden mit ungunftigen Augen angesehen, boch schienen bie beiben Ralischer Berbundeten damals entschloffen, bamit Ernft zu machen. leitenden Perfönlichkeiten in Preußen wissen wir nicht anders, als daß fie ber Ibee bes Instituts zugethan waren; auf Raiser Alexander übte bamals Stein noch einen unleugbaren Einfluß, und seine Ernennung in den Berwaltungerath gab eine gewiffe Bürgschaft, daß die ruffische Politik vorerst entschlossen sei, mit der deutschen Partei in Preußen ben gleichen Weg zu geben. Allein die Kalischer Allianz erwies fich nicht mächtig genug, um ben

Gegner zu überwältigen; ihr Frühjahrsfeldzug war glorreich, aber erfolglos - fie mußte um jeden irgend erträglichen Preis Defterreichs Beiftand gu Nach mancher bangen Schwankung, und nachdem sie mehr ertaufen fuchen. als einmal bem Wiener Cabinet die gange Idee bes großen Krieges auf Discretion preisgegeben, gelang es, bas öfterreichifche Bunbnig zu gewinnen; aber, wie sich von selbst verstand, weder Kaiser Franz noch Metternich waren im Minbeften geneigt, für die Politit von Kalifch bas Schwert zu führen. Bielmehr ließen fie fich, auch ehe nur der bedingte Beitritt zu Reichenbach erfolgte (Ende Juni), beftimmte Zusagen geben, daß man die gefährliche Bahn von Kalisch verlassen und die in den bortigen Aufrufen verkundeten Grundfate jum Mindeften ftillfchweigend bei Geite legen werbe. nahme der Nation am Kampfe sollte fortan möglichst ignorirt werden; es ward bie Fiction erfunden, die nachher Gent mit fo ehrbarer Miene, als glaube er felber dran, der Welt als Parole ausgegeben hat: nur die hohe Eintracht ber Cabinete habe Deutschland seine Freiheit wiedergegeben!

Schon biefer erfte Erfolg gab ber öfterreichifchen Politit ein unverkennbares Uebergewicht, das Metternich mit jedem Tage zu mehren verftand. Denn gegen ihn war naturlich harbenberge unbeftandige Beichheit ftete im Nachtheil, Steins Stellung als ruffifder Commiffair hatte ihr Bebenkliches und zugleich Unficheres; und ein anderer hervorragender Ginfluß und Wille war unter den anwesenden Diplomaten nicht zu nennen. Go hatte benn auch die Politik Defterreichs ichon während bes Waffenstillstandes einen Borfprung gewonnen, ber bie gange große Cache gefährbete; hing es boch nur von Napoleons gutem Willen ab, Die Angebote Metternichs anzunehmen und fo ben edelsten nationalen Aufschwung in bem schmachvollsten aller Friedensschluffe zu begraben. Gine Gefahr, die im Grunde erft durch bie letten glorreichen Waffenthaten vollkommen befeitigt war. Denn auch nach dem Abbruch der Verhandlungen zu Prag hatten die diplomatischen Beziehungen zwischen Metternich und Caulaincourt nie ganz aufgehört; ja sie gewannen neues Leben unter bem Gindruck der Dresdener Niederlage. Damals, am Tage, wo Vandamme sich bei Kulm schlug, sandte Napoleon heimlich einen Friedensboten ins öfterreichische Lager, und auch von Metternich war bereits ein Unterhandler auf dem Wege, um die Friedensversuche zu erneuern. Erfolge von Rulm und Rollendorf brachten biefe fleinmuthige Stimmung rasch zum Schweigen und Napoleon selbst war ohne Zweifel jest so wenig wie früher geneigt, mit namhaften Opfern ben Frieden zu erkaufen. gab denn auch Metternich vorerft seine biplomatischen Versuche auf und schloß fich enger an bie Alliirten an. Allein auch bier errang die öfterreichische Politif einen unläugbaren Gieg.

Die Verabredungen von Reichenbach zu ergänzen und Defterreich noch enger mit den Verbündeten von Kalisch zu verknüpfen, schlossen am 9. September zu Teplit Rußland und Preußen mit Desterreich neue Verträge.

Darin war zunächst Freundschaft und Ginverständniß auch fur bie Zukunft festgesett, bie Garantie ber gegenseitigen Besitzungen und eine Gulfleiftung von 60,000 Mann ausgemacht, bie im Nothfall noch gefteigert werben follte, und die Berpflichtung eingegangen, nur gemeinfam Baffenftillftand und Frieden zu ichließen, überhaupt in allen Dingen nur mit wechselseitigem Ginverftandniß zu verfahren. Diefen zur Deffentlichkeit beftimmten Bebingungen war eine Anzahl bedeutsamer geheimer Artikel angehängt, worin zuvörderst festgesetzt war, bag bie öfterreichische und bie preußische Monarcie jo viel wie möglich nach bem Bestand von 1805 wieber aufgerichtet werden Ueber bas übrige Deutschland war die inhaltschwere Bestimmung getroffen: Auflösung bes Rheinbundes und völlige und unbedingte Unabhangigfeit (indépendance entière et absolue) ber zwischen bem wiederhergestellten Defterreich und Preugen und zwischen Rhein und Alpen liegenden beutschen Das Saus Braunschweig-Luneburg ward in Sannover und feinen andern beutschen Besitzungen wieder eingesett, über bas funftige Schicffal bes Berzogthums Warfchau follte zwischen Defterreich, Rugland und Preugen eine freundschaftliche Vereinbarung getroffen werben. Noch einmal war auf Die "feierlichfte Beife" gelobt, feiner Ginflufterung und feinem Borichlag, ber direct ober indirect von Frankreich komme, Behor zu geben ohne gegenseitige Mittheilung. Die unter bem Namen ber 32. Militardivision mit Frankreich vereinigten deutschen Gebiete, sowie die von frangofischen Pringen in Besitz genommenen Lande follten zurudgegeben werden. Un diese Bertrage ichloß fich bann als Erganzung bas Bundniß zwischen Defterreich und England an, bas am 3. October zu Teplit abgeschloffen warb.

Indem allen deutschen Staaten außer Desterreich und Preußen völlige und unbedingte Unabhängigkeit eingeräumt ward, waren die Gedanken einer festeren politischen Verbindung des gesammten Deutschlands unzweideutig bei Seite geschoben. Die geschichtliche Grundlage der alten Ordnungen des Reichs ward stillschweigend verlassen und die rheinbündische Souverainetät mit ihren Consequenzen adoptirt. Daß dies mit kurzsichtiger Gile oder Unbedachtsamkeit geschehen sei, ließ sich wenigstens vom österreichischen Cabinet nicht sagen; was es that, das that es mit vollem Bewußtsein der Folgen.

Es ift in jenen Tagen die Frage nicht unerwogen geblieben, ob es nicht das Beste sei, einfach zu den überlieferten Formen zurückzukehren und Kaiser und Reich wiederherzustellen; selbst die preußische Politik zeigte sich geneigt, einer solchen Wendung, wenn sie von Allen gewünscht ward, zuzustimmen. Aber gerade Desterreich, das den nächsten Anspruch an die Kaiserwürde hatte, legte dagegen entschiedenen Widerspruch ein. Die Schwierigkeiten, Mühen und Rivalitäten, die durch eine solche Restauration unzweiselhaft geweckt wurden, wogen im Wiener Cabinet schwerer, als alle die Versuchungen, die Pstlicht und Ehrgeiz üben konnten. Kaiser Franz gab seine unüberwindliche Abneigung gegen die Wiederannahme der Kaiserwürde kund; von seinem

Minifter war es bekannt, daß er gleichen Sinnes war und felbst bann seinem herrn die Annahme ber Krone widerrathen wurde, wenn der Bunich fammtlicher deutschen Fürsten sich einmüthig und aus freiem Antrieb für beren Wiederherstellung ausspräche. In ben Conferengen, Die Metternich barüber mit hardenberg pflog, zeichnete ber öfterreichische Staatsmann felbst die Grundzüge ber Politik vor, welche ihn und feinen Raifer in diefer Frage bestimmten. Die Souverainetat ber beutschen Fürsten zu beschränken, ichien ihm unter allen Umständen bedenklich; er fah dies neue Recht als die für fie koftbarfte Errungenschaft ber jungften Erschütterungen an, Die ihnen bas Jod Napoleonischer Herrschaft allein erträglich gemacht. Gine Beschränfung biefer von bem fremden Zwingheren gegebenen Machtvollkommenheit werde alle Fürsten zu beimlichen Freunden Frankreichs machen; ja ebe fie dies mubevolle mit schweren Opfern erkaufte Gebäude ihres Chrgeizes umfturgen ließen, wurden fie wahrscheinlich lieber alle Chancen bes Rampfes an ber Seite bes Schöpfers ihrer Souverainetat bestehen wollen. Gelbst wenn es gelange, bie Berftellung bes Reiches mit einem Oberhaupte burchzuseten, fo murben fich erft bie größten Schwierigkeiten in den Weg brangen. Je mehr man mit Macht und Energie die Bugel bes Regiments faffen wolle, auf befto mehr Widerstand werde man stoßen. Wenn es Napoleon gelungen sei, den Rheinbund zu einem Werkzeug feines Chrgeizes zu machen, fo fei bies nicht burch verfaffungsmäßige Bande, sondern durch bie Personlichkeit bes Protectore und burch ben Zauber feiner Macht bewirft worben. Den gleichen Beg zu betreten, habe ber Raifer von Defterreich weber bie Starke noch ben Willen. Wohl aber muffe er, wieder an bie Spige des Reiches geftellt, beforgen, daß ber gange Stoß ber Frangofen gegen ihn fich wende, und alle mißvergnügten Glemente bann bereitwillig bas Wefolge berfelben vergrößerten.

Indem ber öfterreichische Staatsmann über die beutschen Dynaftien fast unwillführlich ein fo bitteres Berdammungsurtheil fällte, verkannte er die Mißstände nicht, die in einer gang losen und vagen Organisation Deutschlands gelegen waren; aber er konnte fich nicht bavon überzeugen, bag eine Reichsverfaffung bagegen bas rechte Beilmittel fei. Das Bebenken, bag bie neue Souverainetat die Vollter völlig fcutlos mache gegen Willfur und Despotie, machte ihm noch weniger Gorge; benn fur bie Ansicht, bag eine Nation, die man zum Kampfe fur ihre Unabhängigkeit aufrufe, nicht im Buftande unwürdiger Anechtschaft erhalten werden burfe, war er ebenfo ungugänglich, wie ihm und seinem herrn die Appellation an die Bolfer, womit Preugen ben Krieg eröffnet, innerlich widerstrebte. Denen gegenüber, Die jest mit Verheißungen ebenfo freigebig, wie später mit ihrer Erfüllung farg waren, durfte er fich wohl einer gewiffen Confequenz berühmen; ichon jest, in den heißesten Tagen des Kampfes, sprach er es mit einer cynischen Offenbeit, die einen Mann wie hardenberg frappirte, unverhohlen aus, daß man es nur mit den Fürften, nicht mit ten Bolkern zu thun habe.

IV.

Es schien ihm daher zur Gründung einer besseren Ordnung in Deutschland genügend, wenn man ein "sehr ausgedehntes System von Berträgen und Allianzen" herstelle, welches die einzelnen deutschen Fürsten unter einander verknüpse. Sie würden sich darin etwa verpflichten, keine Berbindung mit dem Auslande einzugehen, die gegen Deutschland gerichtet sei, sich gegenseitig ihre Staaten und ihre Souverainetät garantiren und sich sowol gegen jede fremde Invasion, als auch gegen jeden feindlichen Angriff von Seiten deutscher Fürsten selbst zu gemeinschaftlichem handeln vereinigen. Freilich seien solche Allianzen nicht unauflöslich, allein wenn die größeren Staaten mit dem Beispiel vorangingen, würden die kleineren schon um ihrer eigenen Sicherheit willen folgen müssen. In jedem Falle schien ihm eine solche Bereinigung durch Traktate jeder alten oder neuen Reichsversassung vorzuziehen. Um den Nachtheil allzu vieler kleiner Staaten zu vermeiden, zeigte sich im Uedrigen der Wiener Hof nicht abgeneigt, einige Mediatistrungen zuzulassen.

Im Rreise ber beutschen Partei in Preußen überschaute man jest all. mälig beutlicher die mächtigen Schwierigkeiten, die fich einer einigen Drganifation Deutschlands in ben Beg ftellten - Schwierigkeiten, Die man im erften Augenblick ber Erhebung offenbar du gering geachtet hatte. Man fing schon an, an der Möglichkeit, ein Deutschland berzustellen, zu verzweifeln, und befreundete fich mit bem Gebanken bes reinen Dualismus, ber Deutichland in eine nördliche und füdliche Balfte zwischen ben preußischen und österreichischen Ginfluß getheilt hatte. Dies Project ber Salbirung burch die Mainlinie, zu beffen Berfechtern ichon Manner wie Stein gerechnet wurden, veranschaulichte in sprechenden Zugen die Rathlofigkeit ber lage. In der preußischen Politik waren bafur naturlich Sympathien vorhanden, benn bies Projekt knupfte an die Tradition des Fürstenbundes und an verwandte fpatere Tendenzen an; allein Defterreich fprach fich unumwunden bagegen aus. Seit den glanzenden Erfolgen ber preußischen Waffen ward es indessen lauter und eifriger verfochten; ja es regte sich ba und bort ber Bebanke, baß Preußen nicht nur in ber Lage fei, mit Defterreich die Gewalt über Deutschland zu theilen, sondern, wenn Raifer Frang fich beharrlich weigere, fich zur herstellung ber Oberhauptswürde herzugeben, Preußen felbst seine Stelle ansprechen durfe. hardenberg schien im hinhalten und Temporifiren die rechte Staatsklugheit ju erblicken, Stein bagegen brang barauf, bag man gerade jest, wo noch Alles in ben Banben ber vier verbundeten Machte lag und fie felber noch burch teine wichtige Frage entzweit waren, die beutschen Angelegenheiten in Angriff nehme und über eine kräftige und dauerverheißende Anordnung ber beutschen Berfaffung vorläufige Berabrebung Für das Befte hielt er noch immer bie herftellung eines Reiches mit einem einzigen Oberhaupte und einem Reichstage; indeffen er mochte ichon selbst an ber Möglichkeit verzweifeln. Nicht nur Defterreich mar folden Gebanken entschieden abgeneigt, auch preußische Staatsmänner, wie harbenberg und selbst humboldt, vermochten sich dafür nicht zu erwärmen. Nur darüber waren sie mit Stein vollkommen einig, daß man vor dem schrankenlosen Souverainetätsgelüste einer in Bonaparte'schen Gewohnheiten erwachsenen Kürstengeneration die deutschen Völker schüßen müsse. Die Einführung von Repräsentativverfassungen in sämmtlichen deutschen Staaten erschien ihnen um so dringender, je schonungsloser die Dynastenrevolution von 1805 und 1806 die letzten Schutzwehren unserer uralten deutschen Freiheit niedergerissen hatte").

So glänzend fich gerade jest die friegerische Lage gestaltet hatte, die vertraulichen Aeußerungen ber patriotischen Staatsmänner, die uns aus jenen Tagen vorliegen, prägen doch ichon eine refignirte und fast trube Stimmung aus, wie fie bas Bewußtfein icheiternter Soffnungen erwedt. jest ichon für einen Erfolg gelten, wenn dem durchaus verderblichen Spftem von Bundniffen, wie es Metternich wollte, oder ber halbirung Deutschlands durch die Mainlinie, die man in Preußen wünschte, ein Riegel vorgeschoben Es war Steins ehrliche hoffnung — und auch bies charakterifirt bie rathlose Lage — bag wenigstens England und Rugland barauf bebacht fein wurden, eine feste Ordnung in Deutschland zu grunden und zu erhalten! "Kraft jum Widerstand nach Außen", ichrieb er acht Tage nach bem Tepliter Bertrag an Munfter, "im Innern Sicherheit bes Gigenthums und bes Lebens fur ben Ginzelnen muffen die Sauptpunkte, Berftarkung ber Macht bes Raifers, von Preugen, Verminderung der Macht ber Stande, Berftorung bes Rheinbundes und aller frangofischen Ginrichtungen muffen die Mittel fein."

Selbst Münster, ber im Frühjahr so eifrig Steins Politik bekämpft und sie auch jett noch mitverantwortlich machte für das brohende Mißlingen, sing an besorgt zu werden und beklagte die Zugeständnisse, die der rheinbundischen Souverainetät gemacht wurden. "Rann es, meinte er arglos, einen vernünftigen Fürsten geben, der nicht die limitirten Hoheitsrechte der deutschen Conföderation dem nichtigen Titel einer unter Bonaparte's Tyrannei stehenden sogenannten Souverainetät vorzöge? Das Schicksal der Deutschen würde höchst zu beklagen sein, wenn sie künstig dem Willen kleiner Despoten unterworsen sein sollten. Sollte diese Art Souverainetät für das arme Deutschland beliebt werden, so wäre ich bereit, mich auf die Seite der Revolutionärs zu schlagen." "Es scheint mir, schrieb er bald nachher, der brave Stein hat allerdings Ursache, sinster auszusehen. Die Traktate, welche völlige Souverainetäten in Deutschland nicht sowohl bestätigen, als neu schaffen, sind für

<sup>\*)</sup> Ueber Metternichs Ansicht s. die Depesche Harbenbergs bei Castlereagh III. 1. 60—67. Bgl. Pert III. 416 f.

Deutschlands Vereinigung in unserem Sinn und noch mehr für die Freiheit der Nation höchst schädlich." Aber bessern Rath wußte auch er nicht. Er meinte durch das britische Ministerium die Sache betreiben zu müssen; Preußen, rieth er, solle sich mit dem Czaren über bestimmte Punkte vereinigen und dann durch Stadion auf den österreichischen Monarchen einwirken. So waren die Diplomaten und Staatsleute über unsere wichtigste Lebensfrage schon ziemlich rathlos und selbst die Bestgesinnten unter ihnen setzen bereits mehr Hoffnung auf den Impuls des Auslandes, als auf die Eintracht und den guten Willen der eigenen Fürsten.

Bahrend hier Alles in ber Schwebe war, erfocht die öfterreichische Auffaffung einen neuen Sieg burch ben Vertrag mit Baiern. rische Freundschaft für Napoleon war schon nach dem Feldzug von 1809 leise erschüttert worden; die Opfer, die Baiern bamals gebracht, und der Antheil, den es an dem Siege der Franzosen gehabt, waren durch ben Frieden nur mäßig belohnt worben, fo lodend auch die Berheißungen lauteten, bie Napoleon bamals im Feldlager zu Abensberg hatte vernehmen laffen. Die Lasten bes Krieges und ber Handelssperre, burch eine forglose Finangwirthschaft empfindlich gesteigert, erdrückten fast bas Land, so bag König Max selbst einmal verzweifelnd ausrief, er werde ben Schluffel auf die Schwelle legen und davon geben muffen, wenn das jo fortdauere. sprochenen Lohnes tamen nur immer neue Opfer, felbst ber theuer erworbene Länderbesit ward burch aufgedrungene Abtretungen geschmälert und Baiern, "der erfte Rheinbundstaat", fo gut an feine Ohnmacht und Vergänglichkeit erinnert, wie der kleinste unter ihnen. Es folgte der Feldzug von 1812, ber dreißigtaufend Mann und eine ganze heeresruftung Baierns verschlang, ber die Trauer und den Unwillen über das fremde Joch in alle Familien Co war benn ichon im Frühjahr, ale Preußen losbrach, taum in einem Rheinbundstaate, Westfalen etwa ausgenommen, Die Stimmung widerwilliger gegen ben fremden Dienft als in Baiern. Daß am hofe bie Königin und ber Kronpring die Frangofen haßten, war eine bekannte Sache; aber auch im heere und im Bolke war man bes Ruhmes fatt, Bonaparte's erste Vafallen zu sein. Balb nahte ber neue Krieg und brachte neue Forberungen bes frangösischen Raifers, die abzulehnen bei aller Bedrängnig Baierns unmöglich war. Die Rlagen über die Noth bes Landes waren fruchtlos; Napoleon schärfte noch die Last der Forderungen durch den gebieterischen Ton, ber eher an das Berhältniß zu feinen Präfecten erinnerte als an eine Berhandlung mit "fouverainen" Fürsten. Un einen Abfall glaubte er nicht; er fah diese Rheinbundskönige als seine Geschöpfe an, die mit ihm standen und fielen, er baute auf die Dotationen und Geldschenkungen, womit er Montgelas und Brebe bem frangösischen Interesse verknüpft hatte.

Der außere Anschein der Dinge schien diese Berechnung zu rechtfertigen. Baiern ruftete trot ber Erschöpfung des Landes mit außerordentlicher An-

strengung. Dreimal wurde conscribirt und bann außer den mobilen Legionen auch noch die Bevolkerung zwischen 22 und 40 Jahren zu ben Waffen gerufen, fo bag bald bie nothwendigften Arbeitefrafte bem Acterban und bem Bewerbe anfingen zu fehlen. Bur Zeit bes Waffenstillstandes ftanden ichon wieder einige breißig Bataillone mit Reiterei und Gefchut im Munchener Lager beifammen, die Festungen waren wohl besetzt und versorgt, es entftanden freiwillige Regimenter, es ward eine Landwehr gebildet, gang Baiern schien ein großes Lager geworden. Der Konig felbst gab feine Freude kund über bie Siege von Großgörschen und Bauben und betheuerte noch furz vor bem Ende bes Waffenftillftanbes seine warme Anhanglichkeit an bie Napoleonische Sache.

Allein die dynastische Selbstsucht hatte diesen Bund gestiftet; sie konnte Lag es nicht in Montgelas' Art, fich für Ibeen zu beibn auch zerreißen. geiftern, fo war es ebenso wenig feine Beife, für die Dankbarkeit, an welche die Franzosen auch jett noch fortwährend appelliren, seinen Gerrn und bas Land zu opfern. Db die stattliche Ruftung bem Napoleonischen Dienst bestimmt war, burfte man barum billig bezweifeln; fie entsprang in erster Linie bem Gedanken, Baiern fo zu ftellen, baß es nicht wehrlos von bem Strom ber Greigniffe fich mußte treiben laffen. Nur etwa 8000 Mann folgten in Sachfen ben Fahnen Napoleons; aus ber Aufstellung und Thatigkeit bes Sauptheeres, das im August an den Inn vorrückte, sprach eher der Wunsch zu beobachten als die Neigung zu kampfen\*). Vorsicht war freilich nach allen Seiten bringent geboten. Wohl fing man in Munchen an ermubet zu fein von ben Lasten ber Bonaparte'ichen Freundschaft und ber Konig hatte es nicht vergessen, wie ihm Napoleon einst in vertraulichem Gespräch bas Wort hinwarf: Wenn Gie mir 1805 nicht gefolgt waren, ftanbe jest Murat an Ihrem Plate — aber man hatte auch allen Grund, vor Defterreich auf ber But zu fein, benn feit breißig Jahren hatte bie zweibruder Dynaftie gegen Die Lufternheit Defterreichs ihre Eriftenz vertheibigen muffen. Darum ftanb es burchaus außer Zweifel: wenn bas Glud ber Waffen noch einmal für Napoleon entschied, bann trat bie neue Rriegeruftung Baierne unter feine Fahnen. Aber es folgte ber Beitritt Defterreiche, Die Schlachten vom August, bie beutlichen Zeichen ber Erschütterung Bonaparte'scher herrlichkeit. Dinge lagen jest fo, daß Napoleons Macht in Deutschland auch ohne ben Abfall feiner beutschen Bafallen bald gertrummert war; ber Rheinbund, felbst

<sup>\*)</sup> Le général Wrede a depuis longtems l'ordre précis de s'abstenir de tout mouvement offensif, schreibt nachher am 10. Sept. ber König an ben russischen Raiser. S. Lord Burgersh Memoiren über bie Operationen ber verbündeten Beere. Ueberfett von Schreiber. Berl. 1844. S. 189. Dazu stimmt auch bie Beife, in welcher man bem Anfinnen Napoleons um active Gulfe auszuweichen suchte, f. bas Schreiben von Montgelas bei Beilmann Felbzug von 1813. München 1857. S. 28 f.

schon gelähmt und gespalten, konnte ihn nicht mehr retten, höchstens die Dpnastien, die ihn bildeten, mit in seine Katastrophe verwickelt werden. Wenn man bei der siegreichen Macht noch Dank ernten und den Lohn des Sieges mitgenießen wollte, so war es höchste Zeit, sich zu entscheiden.

Im Lager ber Berbundeten hatte man Baiern nicht aus ben Augen Nach einer glaubwürdigen Quelle hatte man bort nach bem Grund. fat, baf Preufen in Rordbeutschland, Defterreich im Guben bie leitenbe Stimme gebühre, ichon fruh ber letteren Macht bie Unterhandlungen mit ben füdlichen Rheinbundstaaten anheimgestellt. Es wurde fich auch barin eine gewiffe Unbedachtfamkeit der preußischen Politik aussprechen, Die fo inhaltichwere Berhandlung mit bem erften Rheinbundstaate gerabe Defterreich gu überlaffen. Das Wiener Cabinet unterließ es wenigstens nicht, Die Stimmungen Baierns mit wachsamem Auge zu verfolgen; wir erinnern uns, ichon im Frühjahr war Schwarzenberg auf feiner Sendung nach Paris bemüht, die Situation in Munchen zu erforschen. Wie bann im August ber biplomatische Bruch mit Defterreich erfolgte, gefchah bas unter Formen, Die eber auf Unnäherung, als auf erbitterten Kampf ichließen ließen. Daß es Baiern felbft nicht mehr im Ginne lag, fich unlosbar mit Napoleons Schickfal au verketten, zeigte die gleichzeitige Instruction an Wrede: "Die ihm untergebenen Truppen unter keinem Vorwand vertheilen zu laffen, auch nicht zuzugeben, daß felbige außer bem Königreich, besonders nicht in Preugen und Sachsen, am allerwenigften aber weiter im Norden verwendet wurden."

Shon waren auch, ehe der Herbstfeldzug begann, im strengsten Geheimniß Verhandlungen zwischen Desterreich und Baiern gepflogen worden, die
zwar zunächst zu keinem Ergebniß führten, aber doch auf beiden Seiten die Neigung zu einem Einverständniß kundgaben. Als der österreichische Geschäfteträger Hruby bei seiner Abreise von München das Hauptquartier Wrede's
berührte, äußerte er die Hoffnung, in Kurzem unter besseren Auspicien wiederzukommen, und der bairische General verhehlte nicht, daß solch eine Wendung auch seinen Wünschen entsprechen würde.

Eine erste Frucht dieser Annäherungen war dann die thatsächliche Baffenruhe, die nach gemeinsamem Einverständniß an der österreichisch-bairischen Grenze stattfand. Damit hatte sich Baiern schon halb los gemacht von der bonaparteschen Politik; es ging seinen eignen Beg, und suchte sich seine Waffenmacht zur freien Verfügung vereinigt zu halten. Noch hing freilich Alles davon ab, wie sich die Dinge auf dem großen Kriegsschauplatz entschieden; Napoleons Niederlage führte aber ohne Zweisel Baiern den Alliirten zu.

Den Berbündeten war dies Berhältniß wohl bekannt; sie verjäumten nicht, die einmal angeknüpften Fäden in der Hand zu halten. Noch vor Ende August schrieb Kaiser Alexander an König Max einen Brief, worin er ihn zum Anschluß an die Coalition aufforderte; die Opfer, die Baiern zuge-

muthet wurden, beschränkten fich auf einige Grenzarrondirungen, wofur es aber reichlich entschädigt werben folle; benn ber ruffische Raifer wunsche nicht nur, Baierns Macht zu erhalten, fonbern fie zu vergrößern. Briefe gleichzeitig traf ber ichon genannte öfterreichische Diplomat Baron Gruby bei ben bairifchen Borpoften ein und brachte Die Ermächtigung mit, über Baierns Unschluß zu verhandeln. Der Moment war freilich nicht gunftig; es kamen eben die Siegesnachrichten von Dresben. Man mochte fich barum in Munchen mit bem Uebertritt nicht allzusehr beeilen, zumal Montgelas nicht eben mit Freudigkeit ber neuen Allianz entgegenfah. Bairifche Quellen verfichern, er habe sich noch immer nach Frankreich geneigt, bagegen sei Wrede jest einer ber Dranger jum Unschluß an ben großen Bund gewefen.

In der zweiten Boche September, alfo unter dem Eindruck ber Botichaften neuer Giege ber Berbundeten, ift ber Umichwung erfolgt. 10. Sept. richtete König Mar ein Schreiben an ben Czaren, bas feine entfchiedene Abneigung, langer fur Napolon zu kampfen, und feine Bereitwilligfeit zum Gintritt in die Coalition aussprach. Er sei bisher ben zu einer andern Zeit und unter andern Aufpicien übernommenen Berpflichtungen ftets auf das gewiffenhafteste nachgekommen; jest, ba er durch die Umftanbe Davon befreit fei, schate er fich gludlich, Berhaltniffe wiederherzustellen, Die er nur ungern unterbrochen habe. Gein ganges Trachten fei barauf gerichtet, einen fortdauernden Frieden herbeizuführen und fich den ungestörten Besit feiner gander ju erhalten. Diefem Schreiben mar einige Tage fruber ein anberes an Napoleon vorangegangen, worin ber Konig die Unmöglichkeit barlegte, langer gegen bas Intereffe und ben Willen feines Landes bie Berbindung mit Frankreich fortzusetzen. Dann war auch am 10. September Die Ermachtigung an Wrebe abgefandt worben, mit Defterreich zu unterhandeln.

Seit Mitte September ward bann zu Ried zwischen Wrede und bem öfterreichischen Feldzeugmeifter Fürst Reuß unterhandelt; es dauerte aber boch bis in ben nachsten Monat, bis man ins Reine fam. Montgelas trennte fich boch nur schwer von bem Rheinbunde, mit beffen Untergang freilich auch feine eigne Macht erschüttert war; König Max ftand zwischen zwei entgegengefesten Ginfluffen. Die verbundeten Monarchen wandten fich alle brei brieflich an ihn, um feine Bedenken zu überwinden; namentlich beruhigte ihn ber Ronig von Preußen wegen ber gefürchteten Rudgabe von Unsbach und Baireuth, die als eines ber wesentlichsten Sindernisse galt. Aber man hielt es boch auch im großen Sauptquartier fur nothig, gulest halb brohend gu bebeuten: bag wenn nicht rafch ber Abschluß erfolgte, man die Berhandlungen abbrechen wurde. Montgelas fuchte immer noch Beit zu gewinnen und binauhalten; außer allem andern konnte er fich nur schwer entschließen, die Abtretungen an Gebiet zu machen, die Desterreich forderte. Indeffen Wrebe's

Drängen und die Sorge, man komme zu spät, brachte zulett die Entscheidung; am 8. Oktober ward der Vertrag zu Ried unterzeichnet\*).

Darin ward zunächst Friede und Freundschaft zwischen Baiern und Defterreich wiederhergestellt; Bugleich nahm Baiern activen Antheil an bem großen Bundniß und feinem Rampfe fur die Unabhängigkeit und Rube in Europa. Indem es ben Rheinbund preisgab und gleich Defterreich fich verpflichtete, mit Frankreich keinerlei befondere Verhandlung mehr zu pflegen, stellte es eine Macht von 36,000 Mann, Die fich mit ber großen öfterreidifden Urmee vereinigte, aber unter einem unmittelbaren bairifden Commando ftand und nicht getrennt ober zersplittert werden burfte. Die Keind. seligkeiten follten gleich nach ber Ratification bes Vertrages beginnen. Baiern versprach die Abtretungen an Gebiet zu gewähren, die zur Sicherung einer paffenden militärischen Granze zwischen Defterreich und Baiern geeignet schienen; Tirol follte fogleich den öfterreichischen Truppen geöffnet werden. Dafür verhieß Defterreich in feinem und feiner Verbundeten Namen feine nachdrückliche Intervention und im Nothfall feine bewaffnete Gulfe, um Baiern die vollständigfte und den geographischen, statistischen und finangiellen Verhältniffen der abgetretenen Gebiete entsprechende Entschädigung gu Die Entschädigung follte bem bairifden Gebiete gelegen sein und in ununterbrochenem Zusammenhang bamit fteben. Außerdem — und bies war die wichtigste Bestimmung des Vertrags - ward Baiern in einem öffentlichen wie in einem geheimen Artitel im Namen Defterreichs und feiner Alliirten bie volle und ganze Souverainetat seiner Gebiete eingeräumt; die beiden contrabirenden Mächte, bieß es in bem geheimen Artifel, betrachten es als ein hauptziel ihrer Bemühungen in bem gegenwärtigen Kriege, baß der Rheinbund aufgelöft und die völlige und unbedingte Unabhängigkeit Baierns in der Beife hergestellt werde, daß es, von jedem fremden Ginfluß frei, ben vollen Genuß seiner Couverainetat erlange. Den Beitritt Ruß. lands und Preußens zu biefen Bedingungen verfprach Defterreich zu erwirken.

Dafür, daß Baiern seit fast einem Jahrzehnt die sicherste Stüte der Bonaparte'schen Macht in Deutschland gewesen war und erst jetzt vor Thorschluß die fremden Fahnen verließ, waren diese Bedingungen in jedem Falle gut genug. Wohl hatte der Beitritt Baierns auch in diesem Augenblick noch seinen Werth: er sprengte vollends den Rheinbund, bereitete die Abfälle der Uebrigen vor, bedrohte Napoleons Rückzug und öffnete den Desterreichern den Weg nach Italien. Aber unentbehrlich zum Erfolge war er nicht. Auch ohne Baiern mußten schon die nächsten Tage die große Entscheidung bringen, die der französischen Gerrschaft in Deutschland ein Ende machte und den Ereaturen Napoleons nur zwischen Unterwerfung oder Vernichtung die Wahl

<sup>\*)</sup> Ueber bie vorangegangenen Berhandlungen f. Heilmann, Feldzug von 1813 S. 89—108.

ließ. Unentbehrlich war barum der Vertrag nur für Baiern; er wehrte ihm die Folgen der drohenden Katastrophe ab und belohnte eine Politik, welche in den Augen der Welt als die mitschuldigste Dienerin des Bonaparte'schen Wesens galt. In dieser Lage die ganze Beute, die im französischen Dienste erworden war, den Länderbesitz wie die neue Souverainetät sich zu retten, war Alles, was die bairische Politik verlangen konnte.

Für eine fiegreiche Coalition war ter Preis in jedem Fall boch genug, um einen Verbündeten zu gewinnen, ben ihr bas Glud ber Waffen balb von felber zuführte, und ber im Fall eines, freilich zunächst nicht mehr zu beforgenden, großen Mißgeschicks immerhin zweifelhaft blieb. Mann wie Montgelas konnte zwar nach ber Lage und ben wechfelnben Intereffen seine Saktik, aber nicht feine Natur und Ueberlieferung andern. Bon ihm ein inneres Eingehen in die beutschen Gesichtspunkte des Krieges zu erwarten, mare mehr als naiv gewesen. Er gab fich benn auch gang fo wie er war. Es war gewiß feine aufrichtige Meinung, wenn er bem franzöfischen Gesandten beim Abschied fagte: "Wir beugen uns jetzt unter bem Sturme und treiben, weiß Gott wohin. Aber ist die Ruhe einmal bergestellt, so feien Sie von Ginem feft überzengt: bag Baiern ftets Frankreich nothig hat." Und in bem Manifest vom 14. Oct., worin Baiern sich öffentlich von Napoleon losfagte, hieß es wörtlich: "S. M. wünschen, baß ein ichneller Friede Berhaltniffe bald wieder herftelle, benen Gie nur bann erft entfagt haben, als die unberechtigte Ausbehnung einer Gewalt, Die jeden Tag läftiger wurde, und die gangliche Gulflofigkeit, worin man Baiern mitten in ber ernftlichsten Krisis ließ, Ihnen Die ergriffene Partei zur Pflicht und gum Beburfniß machten."

Gleichwol möchten wir nicht, wie es wohl geschehen ift, ber österreichischen Unterhandlung zu Ried ben Vorwurf ber Ungeschicklichkeit machen. Sie erreichte Alles, was fie wollte. Gie ließ fich bie Rudgabe ihrer verlorenen Gebiete verfprechen, nahm Tirol fogleich in die Sand und überließ es bann fpater Baiern, die mit allem Nachdruck verheißenen Entschädigungen sich auf Kosten Dritter zu suchen. Sie bewirkte es, daß das zu Teplitz verfündete Programm von der Gewährung der Fürstensouverainetat hier am eclatantesten und folgenschwerften Beispiel praktisch gemacht und damit alle schon vorhandenen und kunftigen Reformentwurfe deutscher Reichsverfassung Denn was man Baiern gewährte, konnte man billiger vereitelt wurden. Beise ben Uebrigen nicht weigern; wenn Montgelas für seine Bonaparte'sche Bergangenheit amnestirt ward, mit welchem Rechte wollte man benn Burttemberg, Baben, heffen bafur ftrafen, baß fie noch ein paar Bochen langer ihrem Protector gehorchten? Dieselbe dynastische Berwandtschaft, die bei bem ruffischen Raifer Baiern zu Gute kam, war bann ohne Zweifel auch Fürfprecherin für Burttemberg und Baben.

Ber der ftolzen Berheißungen vom Frühjahr, der Reformplane und

Einheitsentwürfe gedachte, die im Lager der Kalischer Allianz laut geworden waren, der konnte im Ernste zweiseln, ob Rußland und Preußen es über sich vernochten, dem Rieder Vertrage beizutreten. Denn hier war alles das verleugnet, wofür man vor sechs Monaten erklärt hatte die Waffen zu ergreisen; der rheinbündische Länderbestand und die rheinbündische Souverainetät waren in der bindendsten Weise garantirt und die überlieserte Freiheit der Nation, wie ihr gerechter Anspruch auf Einheit jener durch den revolutionären Umsturz des Reichs usurpirten Selbstherrlichseit preiszegeben. Wenn sich, um von Rußland nicht zu reden, die preußische Politik diesen Schackzug Metternichs ruhig gefallen ließ, dann hatte sie sich selbst verurtheilt. Was von Schimpf und Kränkung ihr dann widersuhr, war nur die verdiente Züchtigung der Schwäche und Inconsequenz; verspätete Klagen und Warnungen, wie sie nachber 1814 und 1815 zu Wien gehört wurden, sielen nur als Anklagen auf die Urheber zurück.

Wir hören nicht, daß im diplomatischen Hauptquartier diese Wendung besonders tief empfunden ward. Stein war unwillig; "die preußischen und russischen Minister, so berichtet eine gute Duelle,") glaubten Desterreich nicht durch Verweigerung der Genehmigung in Verlegenheit setzen zu dürsen!" In dieser höslichen Rücksicht ward denn der Beitritt vollzogen und damit über die Frage deutscher Organisation das entscheidende Loos geworfen. Man durste sich nun nicht wundern, wenn am Ende in den deutschen Dingen nichts zu Stande kam, als allenfalls das Metternich'sche "System von Allianzen"; selbst eine so unvollkommene Bundesverfassung, wie die vom 8. Juni 1815, war nach dem Rieder Vertrage schon ein Werk von unfäglicher Schwierigkeit.

An den Männern der Reform wäre es gewesen, diese Politik um jeden Preis zu bekämpfen, auch wenn Desterreich dadurch eine "Berlegenheit" bereitet ward. Das Toben gegen Montgelas macht einen peinlichen Eindruck, wenn man damit die Gefügigkeit gegen seine Politik zusammenhält. Es ist schmerzlich, es zu sagen, aber es stand einem Manne, wie Stein, nicht gut an, auch jest noch das unwürdige Libell verbreiten zu lassen, das er im Sommer des Jahres durch eine sehr compromittirte Persönlichkeit, den Grafen Reisach, gegen den bairischen Minister hatte verkassen lassen.") Was halfen

<sup>\*)</sup> Pert III. 429.

Berlag ber Kämpfer für beutsche Freiheit. 1813." Es mag in ber Schrift mancher wahre Zug aus ber wilben Wirthschaft Montgelasscher Bureaukratie verzeichnet stehen, obwol Reisachs Zeuguiß nicht schwer wiegt, aber sie bleibt barum boch in Form und Inhalt ein unwürdiges Schmählibell, bessen Autor auf jedem Blatte seine persönliche Erbitterung gegen den allmächtigen Minister und die Unfähigkeit, bessen gute Seiten zu beurtheilen, zur Schau trägt. Namentlich ist es eine ganz klägliche Taktik, Karl Theodors letzte Zeit zu preisen, um damit Montgelas heradzuziehen, wie dies Reisach S. 11 und an andern Stellen in wahrhaft schamloser Beise thut.

die Schmähungen auf Montgelas, wenn im nämlichen Augenblicke der Triumph feiner Politik geduldig ertragen ward!

Es thut Einem wohl, nach diesen biplomatischen Spisoden sich an bem großen Gange ter friegerifchen Greigniffe zu erfrischen. Wir haben diefelben in bem Momente verlaffen, wo fich Alles zur letten großen Entscheidung auf deutschem Boden zusammenzog. Napoleon stand am Ausgang eines Feldzugs von wenigen Wochen, der ihm die Lebensarbeit vieler Jahre zertrummert hatte. Richts war ihm gelungen in biefem Kampfe bes Auguft und Geptember; ber einzige Erfolg bei Dresben, ein lettes trugerisches Lacheln bes Glückes, war unbenutzt geblieben und schlug rasch in die furchtbarfte Nieder-Bon seinen Marschallen war der Zauber des Sieges gewichen; aus der Mark wie aus Schlesien hörte man nur von verlorenen Schlachten - Schlachten, die binnen wenig Tagen ein volles Drittheil der Napoleonischen Streitfrafte verzehrten. Bergebens entfaltete ber Imperator felbft die gange Unerschöpflichkeit seines raftlosen Geistes, um ba ober bort bem Gegner einzeln einen glücklichen Bug im großen Kriegsspiele abzugewinnen; zwei- und breimal wirft er sich nach Böhmen und nach Schlesien, ohne irgend eine anbere Frucht zu ernten, als die wachsende Erschöpfung feiner Mittel. Er kann es nicht mehr hindern, daß die große böhmische Armee sich zum Aufbruch nach den Gbenen Sachsens, die schlefische sich zum Uebergange der Elbe und jur Vereinigung mit Bernadotte in Bewegung fett. Der Boden, auf bem er steht, ift ausgesogen bis aufs Aeußerste, ber Rheinbund in Auflösung, sein westfälisches Königthum durch einen Rosakenschwarm umgeworfen, seine Rudzugslinie burch verwegene Reiterschaaren bedroht und durchbrochen, Frankreich felbst zu ermubet, um ihm neue Armeen zu schaffen. Die Tage feines Bleibens in Dresben waren jest gezählt; er mußte weichen, mit wie gaber Ausbauer fich fein Stolz auch ftrauben mochte, Diefe Stelle zu verlaffen und an ben Rudzug zu benten.

Aber die Bewegungen der Gegner ließen ihm keine Wahl; der Kreis ihrer Armeen zog sich um ihn enger und enger; schon näherte sich Schwarzenberg, wenn auch nur langsam tastend und ohne den Entschluß zu einer großen Entscheidungsschlacht, den Ebenen von Leipzig, und Blücher hatte eben jest den Uebergang über die Elbe erfochten und seine Vereinigung mit dem Nordheer vollzogen.

Die Botschaft von dem Ereignisse bei Wartenburg überwand Napoleons Abneigung, Dresden zu verlassen; am 7. Oct. brach er fast mit seiner gesiammten Streitmacht auf, um sich zunächst gegen Blücher und Bernadotte zu wenden; nur St. Cyrs und Lobans Corps blieben zurück bei Dresden. Der Operationsplan der Verbündeten bot die eine Blöße: ehe der überlegene Kreis von Armeen um den Gegner sich schloß, konnte dieser selbst aus der

Mitte hervorbrechen und fich auf bie einzelnen Rrafte vor ihrer Bereinigung werfen. Napoleons Aufbruch von Dresten hatte keinen andern Ginn; er wollte fich fofort gegen Blücher wenden, um erft biefen, bann Bernadotte Der Plan mißgludte. Rafch hatte er fich über bie Elbe gurudgubrangen. gegen bas ichlesische Beer aufgemacht und ichon am 8. Dct. berührten fich zwischen Burgen und Duben bie vorgeschobenen Truppen beider Beere, aber bas weitere Vordringen blieb ohne Frucht; Blücher war noch rechtzeitig ausgewichen und Napoleon fand ben Seind bort nicht mehr, wo er ihn fuchte. Die schlesische Urmee hatte sich über bie Mulbe gezogen; bier blieb sie mit Bernadotte in Berührung und erwartete ben Unmarich bes großen bohmifchen Beeres aus dem Erzgebirge. Wenn bann Napoleon mit feiner ganzen Dacht vorwarts brangte, fo ftand es Bluder frei, über bie Gaale gurudguweichen. Zwar hatte es einige Muhe gekostet, ben schwedischen Kronprinzen zum vollen Ginverständniß zu beftimmen; ber hatte gern gleich wieder die Elbe überschritten und die Frucht bes Wartenburger Tages ohne Schwertstreich preis. gegeben; indeffen es gelang boch, ihn an Bluchers Seite festzuhalten und bie Rudzugsgebanken vorerft zu beschwichtigen. Go war Napoleons Plan vereitelt, bier, wie furg vorher in Schlefien und Bohmen, wollten fich die Gegner nicht bagu bieten, fich getrennt von feiner gangen Dacht angreifen und ichlagen zu laffen. Boll Verdruß über bie fehlgeschlagene hoffnung begab fich der Raifer (10. October) nach Duben, um dort vier verhängnisvolle Tage thatlos zu verlieren.

Die Bereinigung ber Gegner zu hindern, ericbien jest ichon nicht leicht; ihre getrennten Kräfte wichen ihm aus, gegen ihre vereinigte Macht hatte er nur eine Schlacht unter ungunftigen Berhaltniffen zu erwarten. In biefer peinlichen Lage, jo ergablen feine Bewunderer, ergriff er einen Gebanken, ber ihn ichon früher beschäftigt und deffen fühne Ungewöhnlichkeit gerade auf eine Natur, wie die feine, verlockend wirken mochte. Er wollte auf bas rechte Ufer ber Elbe geben, Dresben behaupten, die Mark und die preußische Bauptftadt erobern, Magdeburg jum Mittelpunkt feiner Operationen machen. Roch waren die Elbfeftungen fein, im Ruden hatte er Stettin, Ruftrin, Glogau, Danzig und bas befreundete Polen, zur Linken ftanben St. Cyr und Lobau, Die Rechte konnte er Davoust und ben Danen reichen, feine gefammte Macht war bann vereinigt und ftand auf einem Boben, ber ihr wenigstens befferen Unterhalt verhieß, als das bis auf ben Grund ausgefogene Bielleicht machte bie fühne Geltsamkeit bes Planes bie Gegner Sachfen. betroffen und wectte unter ihnen die ichlummernten Friedensgebanten; Bernabotte eilte bann wohl nach Norden und ihm felber gelang, was feit Wochen überall fehlgeschlagen war: Die Wegner getrennt zu faffen und zu fchlagen.

Wäre es mit diesem Plane Ernst, so würde sich gerade barin seine verzweifelte Lage sprechend ausprägen. Er wollte ben Krieg auf dem Boden seiner erbittertsten Feinde führen, mit dem Rücken an die Oder gelehnt, mit ber Front nach dem Rheine hin gewendet. Er schnitt sich selber von Frankreich ab, gab den Insurrectionen im deutschen Westen freien Spielraum,
überließ den Rheinbund schutzlos der Action der Gegner.

Seine Situation und feine Rrafte waren zubem zu folden Wagniffen nicht mehr angelegt. Nur er felber erscheint noch als der Gleiche, wie in früheren Tagen; rings um ihn hatte fich Alles geandert. Frankreich war tief ermudet, feine Generale fehnten fich, bes Krieges fatt, nach Saufe, feine Mannschaft war phyfisch und moralisch nicht mehr bie alte. Aus bem Munde der Officiere und Soldaten konnte man vielfach bie trube Prophezeiung horen, daß ber Rudzug bas Ginzige fei, was übrig bleibe. Geine verbunbeten Gulfstruppen murben mit jedem Tage ichwieriger; eben noch, auf bem Marsche nach Duben, hatte er die bittere Erfahrung machen muffen, daß die Sachsen, statt das gewohnte "Vive l'Empereur" zu rufen, ihn mit grol. lendem Schweigen empfingen. Zugleich nahte die große Armee der Gegner den Ebenen von Leipzig und vollzog wahrscheinlich in dem Augenblicke ihre Bereinigung mit Blucher. Geine frangofischen Bewunderer, nach ihrer Reigung, vor dem wahren Zusammenhange ber Dinge die Augen zu verschließen und in unerwarteten Bufallen die Erklarung des Geschehenen zu suchen, haben auch hier nicht umbin gekonnt, sich eine plotliche bramatische Verwicklung auszufinnen, welche die Kataftrophe verschuldet haben soll. Nach ihrer Schilderung hatte ber kuhne Plan Rettung und Sieg bringen muffen; ba tam gang unverhofft bie Botichaft von Baierns Abfall, die ben Rudgug bedrohte, und zwang ben Kaifer, seinem großen Entwurfe zu entfagen! Nicht die eigene Schuld, nur fremder Verrath muß bann bier, wie fonft, die Verantwortlichkeit bes Ausganges tragen. Vor ber ruhigen hiftorischen Prüfung können freilich solche Fictionen nicht bestehen. Daß Baierns Abfall zu er-warten stand, konnte Napoleon seit Wochen, ja Monaten ahnen; daß er zu Ried vollzogen fei, wußte er noch nicht, als er am 11. Oct. Die ersten einlenkenden Befehle erließ. Unter allen Umftanden war aber die Auflösung bes Rheinbundes und ber Uebertritt Baierns ein Fall, der von vornherein mit in Rechnung gezogen werden mußte.

Ein Marsch über die Elbe konnte indessen in andrer Beise immerhin von Bedeutung sein. Napoleon kannte ja Bernadotte's schene Borsicht und durfte mit einiger Bahrscheinlichkeit erwarten, daß den eine drohende Diversion im Rücken rasch über den Strom zurücktreiben werde. Vielleicht zog er dann Blücher nach und es ward im letzten Augenblicke erreicht, was ihm bisher mißlungen war: die drohende Vereinigung der Feinde zu hindern und sich mit Macht auf ihre getrennten Streitkräfte zu werfen. Die Haltung des Kronprinzen zeigte zur Genüge, wie wenig gesehlt hat, um Napoleons psychologischer Verechnung, wenigstens soweit es diesen anging, Recht zu verschaffen. In diesem Sinne beziehen sich die Besehle, die Napoleon seit dem 10. Oct. erließ, auf eine Operation am rechten User der

Auf eine weitgreifende Bewegung jenfeits biefes Stromes beuteten Elbe. biefelben freilich nicht bin; von bem fubnen Plane, an die Dber gelehnt, ben Rrieg fortzuseten, findet fich barin teine Gpur. Bielmehr mar es fein erfter Bedanke, Wittenberg zu entjeten und bann auf bem rechten Glbufer gegen die Bruden bei Roslau und Acken vorzugeben. Bielleicht genügte bas, bie Nordarmee und mit ihr Bluder jum Rudzug zu bringen, Dresben ficherzustellen und die bohmische Urmee zu bestimmen, bag fie ihren Marich auf Leipzig aufgab. Im Falle bes Gelingens bachte er auch baran, wie er an St. Cyr fdreiben ließ, "einen Befuch in Berlin zu machen." Benn freilich biefe Boraussekungen nicht gutrafen, weber Blucher und Bernabotte, noch Schwarzenberg rafch gurudgingen, bann wollte er bie Bruden bei Roslau und Acken zerftoren und nach Magdeburg aufbrechen, um biefen feften Plat, ber reiche Vorrathe aller Art enthielt, jum Mittelpunkt feiner Operationen ju machen, und geftutt auf die Elbfestungen, die Feinde anzugreifen \*). Belden Plan Napoleon mablen murbe, war noch unentschieden; einftweilen wartete er auf Nachrichten: ob Bernadotte, ob Blücher über bie Glbe gebe, ob Schwarzenberg herranrucke - und bie Befehle, bie er erließ, waren burch bie wechselnden und unfichern Botschaften bedingt, die ihm über die Operationen ber Wegner zufloffen. Drum ift auch fein Aufenthalt zu Duben getheilt zwischen angespanntefter Thatigkeit, in ber er bie mannigfaltigften Anordnungen und Befehle aussprudelt, und zwischen jener Abspannung, wie sie bie raftlose Arbeit und bas unfreiwillige Warten auf Nachrichten erzeugte. Deeleben fah ihn bamals im Schloffe gu Duben Stunben lang unbeschäftigt vor bem Tifche siten, wie er einen Bogen Papier mit großen Fracturzeichen vollschrieb! Er wartete - auf Berichte, indeffen feine gewöhnlichen Behülfen ruhig in den Ecken bes Bimmers faßen und auf Befehle harrten. Diefe Abhängigkeit von Nachrichten, bie fich unficher und wechselnd burchtreugten, pragt fich auch in feinen Anordnungen bezeichnend aus; er erläßt oft binnen wenigen Stunden Befehle giemlich verschiedenen Inhalts, je nachdem sich die Situation neu gestaltet zu baben ichien. Bergebens fuchte er von Bernadotte's und Blüchers Rudzug über bie Elbe fichere Kunde zu erlangen; es ward ihm nur am 12. Oct. bie fast unzweifelhafte Gewißheit, daß die böhmische Armee im Anmarsche auf Leipzig In ber hoffnung, daß wenigstens Bernabotte die Elbe überschritten habe, schrieb er bann am Mittag Dieses Tages: "Wenn die Nachricht fich bestätigt, bann bin ich 40-50,000 Feinde los und werde mich mit meiner

<sup>\*)</sup> Wir haben uns schon in der ersten Auflage gegen die abentheuerliche Annahme eines großen rettenden Planes, der nur durch Baierns Absall gestört worden sei, ausgesprochen; seitdem hat Bernhardi (Denkwürd. Tolls III. 374 ff.) in einläßlicher Prüfung das Grundlose jener bonapartistischen Ersindung nachgewiesen und auch Thiers hat die herkömmliche Fiction aufgegeben und sie auf Rechnung der "tristes flatteurs" des Kaisers geschrieben.

gangen Armee nach Leipzig ziehen und bem Seinde eine Schlacht liefern." Breige Nachrichten ließen ihn fogar glauben, baß bie ganze Nord- und bie ichlefische Armee wieder auf's rechte Elbufer gurnckgegangen seien; ein Grund mehr, fich nach Leipzig zu wenden und dort mit überlegener Macht bem bobmifchen Beere eine Schlacht zu liefern. Die Bewegungen nach bem rechten Elbufer, die er jett noch anordnete (13. Dct.), hatten augenscheinlich nur bie Absicht, die Uebergange bei Roslau und Acken festzuhalten und damit dem Feinde die Ruckfehr auf das linke Ufer zu verwehren. Noch im Laufe bes Tages traf freilich die Nachricht ein, bag Blücher nicht über bie Glbe, sondern hinter die Saale gegangen sei und fich ber Vereinigung mit Schwargenberg nabere; es ichien banach nur Bernadotte über bie Elbe retirirt gu sein. Das war ja aber gerade die Bedingung, von der Napoleon die verfündete Schlacht abhängig gemacht; er fäumte nun nicht mehr mit bem Aufbruche nach Leipzig\*). Ich werde nur kampfen, fo lange ich will; mich anzugreifen werben fie niemals wagen, hatte er vorher gegen Marmont geäußert.

Als er sich Leipzig gegen Mittag (14. Octbr.) näherte, schallte ihm bereits von Süden Kanonendonner entgegen; die böhmische Armee war also angekommen. Um zwölf Uhr ritt er, von einigen Abtheilungen seiner Garben umgeben, in die Stadt ein und eilte dann vor das Grimmaer Thor, Meldungen zu empfangen und die nöthigen Besehle zu ertheilen. An einem Bachtseuer, das er wohl selber in müßigen Momenten schürte, wurde rasch sein schlichter militärischer Haushalt hergestellt: ein Tisch mit einer Karte und ein Teppich, der seine Speisetasel war. Kurz nach ihm kam ein langer Bagenzug — es war der König von Sachsen mit seiner Familie, dem keine Bahl mehr geblieben, als seine unsichere Residenz zu verlassen und im Gesolge des Imperators Schutz zu suchen.

Das Feuer, das Napoleon entgegentonte, war keine Täuschung; süblich von der Stadt war bereits, als Vorspiel des großen Schlachtendramas, der erste blutige Zusammenstoß erfolgt. Die böhmische Armee war endlich aus dem Erzgebirge herausdefilirt und näherte sich Leipzig. Der Marsch des großen Heeres war durch mühsame Verpslegung, schlechte Wege und Witterung an sich erschwert und die ungemein bedächtige Führung trug natürlich nicht dazu bei, ihn zu beschleunigen. So war erst am 13. Oct. die Hauptmasse in der Umgebung von Zeiß, Altenburg, Frohburg angelangt; an der Spiteschwen sich die Corps von Wittgenstein, Kleist und Klenau, im Ganzen wohl über 60,000 Mann, gegen Leipzig vor. Sie mußten hier zuerst auf Murat stoßen, der mit Poniatowskis, Victors und Lauristons Corps, mit den Beteranen, die Augereau meist aus Spanien herangeführt, und mit Pajols

<sup>\*)</sup> S. die Actenstücke im Beih. zum Militarw. 1845 S. 349 ff. Die Aengerung gegen Marmont erzählt biefer in seinen Memoires V. 273.

Reitercorps in einer Stärke von mehr als 50,000 Mann füdlich von Leivzig Noch lag es nicht im Plane, ihn anzugreifen; die Vortrupaufgeftellt war. pen follten nur die feindlichen Stellungen erkunden. Aus diefer Recognoscirung entspann fich aber (14. Oct.) ein gewaltiges Reitergefecht, bas ben Rampf ber brei Schlachttage würdig eingeleitet hat. Bei Liebertwolkwiß stieß bie Reiterei ber Borbut mit ber feindlichen Cavallerie gufammen; fie wird auf 6-8000 Mann berechnet, Murat felbst hatte bas Commando. ben Alliirten waren es erft nur 18 ruffifche und 10 preußische Schwabronen mit einigen Kosakenpulks und 20 reitenden Geschützen, die General Pahlen zum Gefechte vorführte; erft spater griff bie preußische Gardereiterei unter General Rober und ein Theil von Klenau's Corps wirkfam in ben Kampf Co waren die Rrafte anfange ungleich, die Frangofen gablreicher, bie Berbundeten geubter, rafder und verwegener; geraume Zeit wogte bas Gefecht unentschieden hin und ber. In eine Menge einzelner Schwärme aufgelöst, tummelten fich die Reiterhaufen berum; bas Sandgemenge und die Verwirrung war so groß, daß mehrmals mitten im Kampfe Pausen eintraten, in benen Freund und Feind bicht neben einander ruhig hielten und die Pferde verschnaufen ließen, um dann die Blutarbeit von Neuem zu beginnen\*). Ein verwegener Lieutenant von ben neumärkischen Dragonern, Buido von ber Lippe, hatte faft in einem raschen Unfall ben König Joachim selbst von seiner Front weggeholt; fo wild und hitig war bas Gebrange. Bis jum Abend jog fich ber Rampf hin; noch zulett hatte sich ein heißes Gefecht um Liebertwolfwiß felbst entsponnen und auf beiben Seiten war ber Verluft nicht gering, boch waren die Verbundeten im Vortheil geblieben. Stunden lang hatte ihre Reiterei gegen eine ftarkere Macht ben Rampf in Ehren beftanden, gulett, als ihr Zuzug tam, ben Feind geworfen. Gern hatte Wittgenftein noch am Abend burch Vorruden ber gangen Maffe ben errungenen Vortheil weiter verfolgt, aber er erhielt ben bestimmten Befehl, jedes "Generalengagement durchaus zu vermeiten."

Die große Entscheidungsschlacht in den Ebenen von Leipzig hatte seit Monaten den Führern der verbündeten Heere als Schlußact ihrer Operationen vor Augen gestanden. Der Ort selbst schien dazu einzuladen. Beinahe in der Mitte hinter Napoleons Operationsbasis, den Elbsesstungen, gelegen und doch von diesen nicht allzu rasch erreichbar, gleichssam das Centrum eines großen Straßennetzes, das nach allen Seiten hin freie Entsaltung zuließ, und von einem Terrain umgeben, welches die Entwicklung mächtiger Truppenmassen entschieden begünstigte, erschien Leipzig als der natürliche Vereinigungspunkt zur Hauptschlacht und ward schon frühzeitig als solcher bezeichnet. Gelang es, diese Stellung zu ums

<sup>\*)</sup> After, bie Gefechte und Schlachten bei Leipzig I. 257 f.

schließen, so war Napoleons Rückzug nach dem Rheine gefährdet, seine Verbindung mit den Elbfestungen unterbrochen; eine Niederlage zwang ihn, dieselben mit ihren Besatzungen und Vorräthen sich selbst zu überlassen.

Auf den ersten flüchtigen Blick mochte es scheinen, als sei der Kampf, der hier bevorstand, schon vor seinem Beginn entschieden und jede Aussicht eines Ersolges für Napoleon verloren gewesen. Man rechnete, daß am 15. October das böhmische Heer mit 136,000 Mann, das schlesische mit 56,000, die Nordarmee mit 68,000, die Reserve unter Bennigsen mit 41,000 Mann gegen Leipzig im Anzug waren. Gegen diese Masse von 300,000 Mann konnte Napoleon nur noch 190,000 Mann ausbieten; den 56,000 Reitern des Feindes hatte er nur 24,000 entgegenzustellen, gegen beinahe 1400 Geschütze standen ihm nur 700 zur Verfügung\*).

Aber diese gewaltigen Zahlen sammelten sich erst. Bon Napoleons Streitmacht sehlte zwar am ersten Schlachttage, am 16. Oct., nur Reynier mit etwa 12,000 Mann, aber von den Berbündeten waren über hunderttausend, die Corps von Colloredo und Bennigsen und die Nordarmee, erst noch zu erwarten. Es war also zunächst von einer großen numerischen Ueberlegensheit durchaus keine Rede. Die bedeutendste Lücke entstand durch das Ausbleiben der Nordarmee; es hing an denselben widerwärtigen Ursachen, wie vorher Bernadotte's Unthätigkeit bei Großbeeren und Dennewiß. Bis zulest drängte sich der Gascogner mit seinen kleinen Künsten der großen Entscheibung störend in den Weg.

Wir haben früher beobachtet, wie richtig die Führer des schlesischen Seeres den Kronprinzen von Schweden beurtheilten. Sie waren überzeugt, daß er nichts Großes unternehmen werde, wenn man ihm nicht einen mächtigen Sporn einsetze und ihn fast wider Willen mit fortreiße. Ihr Plan, Schlesien aufzugeben und rechts nach der Elbe abzumarschiren, dieser Plan, für den man nicht ohne Mühe das große Hauptquartier gewonnen hatte, beruhte in erster Linie auf dem Gedanken, die Nordarmee aus der unfreiwilligen Muße, wozu der Führer sie zwang, aufzurütteln und zur raschen Action an der Seite des schlesischen Heeres hinzudrängen. Zögernd ließ sich damals Bernadotte bestimmen, gleichfalls die Elbe zu überschreiten und sich den Bewegungen Blüchers in leidlicher Eintracht anzuschließen. Aber wie Napoleon von Dresden außbrach, um sich gegen die beiden Heere zu wenden, erwachte

<sup>\*)</sup> Napoleon hatte bas zweite bis neunte Armeecorps (Bictor, Ney, Bertrand, Lauriston, Marmont, Reynier, Poniatowski und Augereau), dann das XI. (Macdosnald) nebst den Garden unter Oudinot und Mortier und süns Reitercorps (Latour-Manbourg, Sebastiani, Arrighi, Kellermann und Pajol) um sich versammelt; das ehemalige I. Armeecorps (Bandamme), in seinen Ueberresten an Lobau übergeben, und das XIV. (St. Cyr.) waren bei Dresden. Das XII. (Dudinot) war zur Ersgänzung der andern start gelichteten verwandt worden; das X. und XIII. (Rapp und Davonst) hielten Danzig und Hamburg.

bei bem Kronprinzen bie alte Beforgtheit; faft unwiderftehlich zog es ihn nach bem rechten Elbufer gurud und felbft die Art feiner Aufstellung an Bluchers Seite verrath unverkennbar bas Beftreben, wenn fich irgend ber Borwand bagu gab, auf bem furgeften Bege über bie Elbe gurudzubiegen. Wie mußte diefer Stimmung Napoleons ploglicher Aufbruch nach bem rech. ten Ufer bes Stromes zu Gulfe kommen! In ber That, hatte es nur von Bernabotte abgehangen, so erreichte Napoleon vollkommen ben Zwed seiner Demonstration, benn jener wollte ohne Bogern gurud über bie Gibe, fo bag bem Gegner gewiß Gelegenheit ward, fich noch einmal mit gefammter Macht auf bie getrennten Heere ber Verbundeten zu werfen. In Bluchers hauptquartier freilich lebte man ber festen Ueberzeugung, baß bies zum Berberben führe; man legte bort von Anfang an Napoleons Bewegung nur bie Absicht unter, burch eine scheinbare Diversion nach Often die Gegner zu falschen Schritten Man war barum auch entschloffen, bieffeits zu bleiben und ben Bauptzwedt, Die Bereinigung aller Armeen zu einer Sauptschlacht, keinen Moment aus den Augen zu verlieren. Aber Bernadotte drangte und trieb voll Ungeduld, nicht allein er felbft wollte guruck über ben Strom, auch Schon faben er und feine Bertrauten Blücher sollte ihm folgen. ben frangösischen Raiser in Berlin, ja in Stralfund, mit Davoust vereinigt und die Oberfestungen entset, Polen revolutionirt; man war fo außer Fassung gerathen, daß Krusemark (13. Oct.) aus dem Sauptquartier ichrieb: "es ware ein febr verdienftliches Wert, ben gefunkenen Muth bes gnäbigen herrn zu beben; benn ichon glaubt er Alles verloren\*)." Dinge gewannen baburch ein ziemlich bedenkliches Unfeben; Blücher war eben fo fest entschlossen, nicht über die Gibe gurudgugeben, wie Bernadotte fich eilig dazu anschickte, es zu thun; in feinem Gifer zu retiriren erhob bann ber lettere mit einem Male bie Pratenfion, bag ihm auch über Blucher ber Dberbefehl zuftehe, und begann im Ernfte, an Officiere ber ichlefischen Armee Befehle zu erlaffen, bie ben Anordnungen bes Dberfeldherrn ichnurftracks ent-Jest verlor Blücher, ber fonft um ber Eintracht willen in ben Formen lieber nachgab, boch einen Augenblick die Geduld; es brobte ein offenes Berwürfniß - zwei Tage vor dem Anfang ber Leipziger Schlachten! Um unheilvolle Entschluffe abzuwenden, fandte Gneisenau einen Officier in Bernadotte's Sauptquartier und rief die Gulfe des britischen Commiffars an, daß er ben Kronprinzen bestimmen moge, mit dem schlesischen Beere vereint auf Leipzig zu marschiren. Gir Charles Stewart versuchte Alles (14. Dct.), was mit einbringlichen Vorftellungen zu erreichen war; er wies mit Nachbruck barauf bin, bag bie nabe Entscheidung nur bei Leipzig und fonft nirgends liege, er erinnerte an das Urtheil der Welt, an des Prinzen militarischen

<sup>\*)</sup> Die wichtigsten Aktenstücke find im Original mitgetheilt im Beih. zum Militärm. 1845 S. 365 ff. 372-395,

Ruf und - was vielleicht am meiften Einbruck machte - an bie Stimmung Englands, das ben norwegischen Gelüsten schwerlich viel Unterftützung geben und mit Subsidien wahrscheinlich sprobe fein wurde, wenn Bernadotte ber letten großen Entscheidung feinen Urm verfagte. Gebr zur auten Stunde kam eben jest die Nachricht, daß Napoleon seine Diversion über die Elbe aufgegeben und fich gegen Leipzig umgewandt habe. Diefe Botschaft und die andere, daß Schwarzenberg im Anzug auf Leipzig fei, ber Strategie bes ichlesischen Sauptquartiers eine glanzende Genugthuung; sie bestätigte, was Blücher und Gneisenau stets vorausgesetzt hatten, und entwaffnete ben Wiberspruch bes Kronprinzen. Bugleich steigerte sich bie Berantwortlichkeit beffen, ber fich ichen entzog; ja die eigene Gicherheit gebot jest Bernadotte, nicht getrennt zu handeln. Gin Kriegsrath, ben er berief, war der gleichen Meinung; fo gab er benn nach und zeigte fich bereit, mit Blücher vereinigt gegen Leipzig aufzubrechen.

Roch waren damit freilich nicht alle Schwierigkeiten geebnet; es ging mit Bernadotte wie mit allen unwahren Naturen; er gab äußerlich nach, aber immer mit dem ftillen Sintergedanken, schließlich doch seinen besonderen Weg So schlug er jett die Richtung auf Salle ein, nicht, wie Blücher wollte, über Bitterfeld auf Leipzig; und kaum war er (15. Det.) ein paar Stunden vorgeruckt, fo erfand er neue hinderniffe und Bedenken, um Balt ju machen. Es bedurfte eines formlichen Protestes ber um ihn versammelten Commiffarien, um ihn wieder in Bewegung zu bringen. Aber ber Marich ging langfam genug; nicht Bluders Drangen, nicht die Vorftellungen ber Commiffare, nicht die von Schwarzenberg überfandte Disposition gur bevorstehenden Schlacht vermochten seinen Schneckengang zu beschleunigen; vielmehr war feine Absicht unverkennbar, burch Bogern sich ber Mitwirkung an dem großen Rampfe zu entziehen. Die Anordnungen, die er z. B. am 15. traf, werden von militärischen Sachleuten als "so schülerhaft und merkwürdig" bezeichnet, daß sie nur in dem ausgesprochenen Willen, nichts zu thun, eine Erklärung finden konnen. Er wollte offenbar am 16. fo aufgestellt sein, baß er jeder Anmuthung, mitzuschlagen, fich mit Grund versagen konnte '). Inbem er am 15. zwischen Wettin und Borbig fteben blieb, für ben 16. keine Disposition traf, sondern Blücher sich allein bei Möckern schlagen ließ, ging Diefer Calcul wenigstens zum Theil in Erfüllung.

Wir können es uns nicht versagen, eine Stelle aus einem Briefe Gneisenau's mitzutheilen, der, nach dem Siege geschrieben, diese leidigen Verhältnisse in gedrängten Zügen resumirt\*\*). Indem er seine Kameraden bei der Nordarmee bedauert, durch die Schuld des Feldherrn an den glorreichen Kämpfen der letzten Tage nicht mehr Antheil gehabt zu haben, fügt er hinzu:

<sup>\*)</sup> After a. a. D. I. 342 f.

<sup>\*\*)</sup> Gneisenan an Rothenburg d. d. 25. Oct.

"Daffelbe Schictfal hatte uns betroffen, wenn wir uns hatten überreben ober imponiren laffen. Als wir bei Duben angelangt waren, machte uns ber Rronpring ben Antrag, wenn bie frangofische Macht fich gegen uns wenden follte, gemeinschaftlich mit ihm über bie Gibe gurudzugeben, ober eine Stellung am linken Ufer ber Saale ju nehmen. Das Erftere lehnten wir ab; bas Lettere nahmen wir an und naherten uns fogleich biefem Fluffe. Raum hatten wir Duben verlaffen, fo tam ber frangofische Raifer bort Er schob fein Corps gegen die Elbe vor; ein Theil feiner Armee ging hinuber. Der Kronpring verlor den Ropf. Er forberte uns wiederholt bringend auf, mit ihm uns zu vereinigen; wir lehnten ab. Endlich befahl er uns im Namen bes Raifers, mit bem Vorgeben, felbiger habe uns unter feine Befehle geftellt. Wir gehorchten nicht und näherten uns ber Saale. Unfere Grunde und unfer Benehmen wirkten endlich auf ben Kronpringen und er blieb am linken Elbufer. Wir zogen endlich nach Salle, von ba zur Schlacht von Mödern, errangen einen trefflichen Gieg, ber die Bedingung ber Giege ber folgenden Tage wurde, eroberten 54 Kanonen, fochten abermals ben 17. 18. und 19., halfen Leipzig erfturmen und danken diefes Alles unferer Beharrlichkeit, und burch bie Wetterwendigkeit bes Kronprinzen nicht hinreißen au laffen."

Indeffen nicht die Nordarmee allein nach Leipzig zu bringen, koftete unfagliche Arbeit; auch bas große bohmische Beer ward nicht ohne Muhe in Bewegung gefest. Sein Marich aus Böhmen nach Sachfen war noch langfamer, als es die natürliche Schwierigkeit, folde Maffen fortzuschaffen, mit fich brachte. Wie die Nachricht kam, daß Napoleon sich gegen Blücher gewendet, wurde zwar beschloffen, in Gilmärschen auf Leipzig vorzudringen, aber auch biese Gilmärsche waren langfam genug. Als bann bie weitere Botschaft von Concentrirung bedeutender feindlicher Rrafte eintraf, wurden bie Entschluffe noch bedächtiger. Eine Anordnung vom 13. Oktober bezeichnete als das wesentliche Biel: ben Feind immer mehr einzuengen und mit vereinten Kräften auf ihn zu wirken; jede Uebereilung, hieß es barin, wurde nachtheilig fein, es muß mit ber größten Borficht zu Werke gegangen werben. Wittgenftein am 14. nur eine Recognoscirung vornehmen und jedes ernfthafte Engagement vermeiben. Un biefem Tage waren Bernabotte und Bluder an ber Saale, Biulay bei Naumburg und Weißenfels aufgestellt; Wittgenftein follte fich bei Pegau, Klenau bei Borna fammeln, Merveldt's Corps, bie öfterreichischen Referven, die ruffischen und preußischen Garben lagerten bei Beig, Colloredo bei Chemnit und Penig. "In Diefer Stellung, lautete bie Disposition Schwarzenbergs, muffen wir Bennigsen erwarten und bann mit der größten Sicherheit und der vollkommenften Uebereinstimmung aller Urmeen nach und nach täglich mehr Terrain zu gewinnen fuchen. . . . . Dem Kaiser Napoleon bleibt nichts übrig, als sich auf die eine ober die andere Weise durchzuschlagen; wir aber haben keine andere Disposition, als vereint

auf den Punkt loszugehen, den er angreift und der sich so gut und so lange als möglich vertheidigen muß." Damit war also eine große Entscheidungsschlacht immer noch in eine unbestimmte Ferne gerückt. Kaiser Alexander, obwol er den Plan im Allgemeinen gutzuheißen schien, hatte doch keine große Freude dran; wenigstens gab er unter der Hand dem General Toll den Auftrag, das österreichische Hauptquartier umzustimmen und es zu einer Schlacht bei Leipzig zu bewegen, wozu kein Moment günstiger schien, als der gegenwärtige. Es gelang; denn die zuwartende Disposition vom 14. ward bei Seite gelegt und der Marsch nach Leipzig verfügt.

Man fieht, worin auch jest noch die Stärke Napoleons lag; er ift ber Einzige, der in feinem Lager befiehlt, mahrend die Gegner von dem Augenblicke an, wo sie vereinigt wirken follen, an den Uebeln aller Coalitionen leiden. Bon den drei Armeen, die ihm gegenüber stehen, ist die eine und größte einem vielköpfigen Commando unterstellt, bas aus lauter Respect vor der perfönlichen Neberlegenheit des Gegners nur mit außerster Bedachtigkeit vorwärts geht; der Führer des zweiten Geeres will alles Andere eher, als eine Ein Glud, daß wenigstens der Dritte Furcht und Zögern nicht kennt; er allein treibt die Säumigen rastlos vorwärts; Schwarzenbergs Entschluß, sich in die Ebenen von Leipzig herabzuwagen, und Bernadotte's halb unfreiwilliger Aufbruch babin - sie waren beibe burch Blüchers heroische Thattraft bestimmt. Dhne ihn, ohne Wartenburg, ohne das entschloffene Ausharren, als Napoleon seine Diversion über die Elbe versuchte, ware es noch nicht zur großen Entscheidung gekommen. Ja es drohte bann im letten Momente noch die Möglichkeit, daß auf den Gbenen von Leipzig statt der großen Entscheidungsschlacht nur ein ungleicher Kampf zwischen dem böhmischen heere und Napoleons vereinigter Macht ausgefochten ward.

Dies war jest glücklich abgewandt; aber doch standen die Chancen der Schlacht für Napoleon nicht so durchaus verzweiselt, wie sie wohl damals und später angesehen worden sind. Seine Feinde waren ja in der That noch nicht vereinigt und wurden es vielleicht durch Bernadotte's Berdienst auch nicht. Hundertundsiebzigtausend Mann unter einem solchen Führer wirst man aber nicht so leichthin über den Hausen, zumal bei einer so unentschlossenen Leitung, wie die der Gegner war. War doch Schwarzenberg noch bis zum letzten Augenblicke in Zweisel, ob er es wagen solles gerade moodlich sow zugehen und die Stadt anzugreisen, oder ob es nicht besser set, nach Weisenstelle und Mersedurg aufzubrechen und mit Blücker vereinigt einen Damme gegen Napoleon aufzurichten, der ihm den Rückweg nach beim Riselne Verstehen.

Dieser Mangel an kühnem Entschluß und selbst an Eintracht wog die Ueberlegenheit an Zahl bejnahe auf "Wenn aund 16. Oct., Napoleon, nach ben mäßigsten Angaben auch 150,000 Mann und wie Verbündeton, 200,000 vereinigt hatten, so war dies unter solchen Umständen Aein ungewöhnliches Migverhältniß; vielmehr war bem französischen Kaiser noch einmal die Chance eröffnet, am ersten Tage ber Schlacht einen Sieg zu ersechten. Freilich mußte dieser Sieg ein entscheidender sein, wenn seine Lage dadurch wesentlich gebessert werben sollte.

Die Möglichkeit eines Sieges lag auch jett noch vorzugsweise in feiner Geine Truppen ftanden benen ber Berbundeten verfönlichen Kührung. physisch und moralisch nach. Die gewaltigen Marsche ber letten Tage nabmen fie furchtbar mit, die Erschöpften blieben ohne Dbbach, bem Sunger und Glende preisgegeben, auf bem Wege liegen, die andern eilten abgeriffen und ohne Schuhe, ohne Nahrung, nur im Bivouac rubend, von ber Requifition lebend, nach bem Schlachtfelbe bin. Und boch haben fich biefe Truppen, unter feiner Leitung, auch in biefer traurigen Situation mit außerster Tapferkeit geschlagen. In ber punktlich zutreffenden Berechnung ber Märsche und ihrer Beiten, in ber rafch eingreifenden Beforberung ber Befehle und Anordnungen und in der moralischen Einwirkung auf eine tief erschöpfte Armee\*) — in Allem ift er auch jett noch ber Ueberlegene und wenn ber Sieg erfochten ward, jo war er immer noch fein leichter und ruhmloser Erfolg ungeheurer Maffen, wie es in Frankreich ber nationale Stolz und in Deutschland die Demuth ber Unkenntnig nicht felten barguftellen liebt.

So scharf und eindringend Napoleon die Dinge wie die Menschen ersaßte, so war es doch wieder ganz in seiner Weise, daß er im Gegensatz zu dem, was er sah und erkannte, sich gern die Täuschung einer günstigeren Lage schuf, als ihm die Wirklichkeit sie bot. Ja es ist recht eigentlich sein Berhängniß gewesen, in diesen entscheidenden Momenten zwar überall mit durchdringender Scharfsicht die ganze Situation zu erkennen, aber doch nicht selten Wege einzuschlagen, nicht wie sie die eigene Einsicht vorschrieb, sondern wie das starre Festhalten selbstgeschaffener Illusionen und der Aberglaube an "sein Gestirn" sie ihm eingab. In den Ereignissen von Leipzig tritt dieser seltsame Widerspruch seines Wesens besonders frappant hervor. Ansangs

<sup>\*)</sup> S. After I. 200. 248. 307, auf ben wir auch für das llebrige ein- für allemal verweisen. Die Uebertreibungen und Lügen der Franzosen, die bei dieser Partie besonders ergiedig fließen, hat zum guten Theil der jüngst verstordene Schulz in seiner Geschichte der Kriege XI. 1 zu widerlegen sich die dausenswerthe Mühe genommen. Man kann sich übrigens über die Franzosen kaum wundern, wenn man sieht, was deutsche Bonapartisten sich herausnehmen. So läßt der General Bismart in seinen Auszeichnungen S. 260. 261 Napoleon dei Wachau siegen und fügt hinzu: "allein sein linker Flügel unter Marmont wurde von Blücher dei Möckern geschlagen; der Uebergang der sächsischen Truppen, so wie des württembergischen Generals von Normann, stellten wichtige Punkte in der Schlachtlinie bloß."

will er es nicht glauben, baß die ganze bohmische Urmee schon im Unmarsch gegen ihn ift und zugleich Blucher von Norben ber fich nabert; es enttaufcht ihn darüber der furchbare Rampf bes 16. Oct., beffen einer Act ihm einen letten theuer erkauften Erfolg einen Augenblick verheißt, einen Erfolg, ben freilich eine in benfelben Stunden erlittene Niederlage mehr als aufwiegt. Run ift ber lette Moment verftrichen, wo er gegen die Feinde mit nicht allju ungleichen Kräften fich hatte schlagen konnen und die Aussicht auf einen Sieg noch vor Augen lag. Aber Diefer Sieg, wie er ihn brauchte, hat er nicht erfochten, nur ein Schlachtfelb mit Ehren behauptet. Damit fielen alle Grunde, ben Rampf langer fortzuseten, jumal jede Stunde Bauberns bem Feinde Legionen frifcher Truppen guführte. Wenn je, fo bieß jest im allierten Lager bas Machtgefühl von Ueberlegenheit ber Maffen jeden Gebanten an Frieden ober Waffenruhe schweigen; man wollte fich nur schlagen. Aber Napoleon schuf fich bie trugerische Ginbilbung, es sei wie in früheren Tagen burch Unterhandlung ber Sieg zu gewinnen, ben bie Waffen noch zweifelhaft ließen; er wartete verhangnigvolle 24 Stunden, um in's feindliche Lager einen Friedensboten zu fenden — ber nicht einmal mehr einer Antwort gewürdigt ward! Wie er dann ben Kampf von Neuem aufnahm, ba entschied nur noch die Ueberlegenheit der Maffen, die vollends zu entwickeln er felber ben Wegnern alle Beit vergonnt.

Um Morgen des 15. October recognoscirte Napoleon im Süden von Leipzig die Stellungen des Feindes; er sah die seindlichen Colonnen, aber er sträubte sich gegen den Glauben, daß es schon die Masse des böhmischen Heeres sei, die er sich gegenüber habe. Auch die schlesische Armee, die von Schwarzenberg schon die Anordnung zur bevorstehenden Schlacht empfangen und eben an diesem Tage von Halle gegen Schkeudit vorging, glaubte er noch nicht so nahe; daß Blücher am andern Tage einem seiner Marschälle eine Niederlage im Angesicht von Leipzig beibrachte, war für ihn ein Blitsstrahl aus wolkenloser Höhe.

Die Aufstellung, die Napoleon am 15. seine Truppen nehmen ließ, zeigte denn auch deutlich, daß er vorerst nur mit einem Theil des böhmischen Deeres einen Zusammenstoß erwartete. Die größte Masse seiner Streitkräfte stellte er auf dem sanstzehobenen Terrain südlich von Leipzig auf, wo am Tage zuvor das erste Blut gestossen war. Von Connewiß an über Marksteederg, Wachau, Liebertwolkwiß hin breiteten sich die Corps von Poniatowsti, Augereau, Victor, Lauriston und Macdonald in erster, die vier Reitercorps von Kellermann, Vajol, Latour-Maubourg und Sebastiani in zweiter Linie aus; weiter rückwärts bei Probstheyda standen die Garden. Während er hier mit etwa 100,000 Mann das böhmische Heer erwartete, war bei Lindenau nur Bertrand, im Norden von Leipzig standen Marmont und ein Theil von Ney's Corps unter Souham; ja die beiden letzteren ershielten nachher gleichfalls Besehl, auf das südliche Schlachtseld gegen das

böhmische Heer aufzubrechen. Blücher ließ ihnen freilich keine Zeit, dieser

Orbre zu genügen.

Erkennt man in Napoleons Anordnungen die alte Virtuosität, in fürgefter Zeit auf einem entscheibenben Punkte fast bie gange Gumme feiner Streitfrafte zu concentriren, fo zeigt bie Aufftellung ber Berbundeten ebenfo ben gewohnten Mangel biefer Ginheit und Schnelligkeit. Gegen bie Beftfeite von Leipzig, wo über Lindenau die große Rudzugeftraße der Frangofen führte, war Giulay mit einigen 20,000 Mann bestimmt, Die außer einer Rofakenabtheilung und Thielmanns Streifcorps aus lauter Defterreichern beftanden. In ben sumpfigen Niederungen zwischen ber Elfter und Pleife ftanden in ber Stärke von 35,000 Mann Die öfterreichischen Corps von Merveldt und heffen-homburg. Gern hatte hier Fürst Schwarzenberg auch noch bie preußischen und ruffischen Garden aufgestellt, benn es war ber leitende Gedanke seines Angriffsplanes, von hier aus mit Macht über die Pleiße nach Connewit vorzubringen, ben rechten Flügel bes Feindes zu umgeben und fo auf bem furzesten Wege ben Zugang nach Leipzig zu forciren. Das erregte aber im Sauptquartier Bedenken; nicht ohne Grund hielt man ben fumpfigen Winkel zwiften beiben Gluffen fur ein ichlechtes Terrain und die Stellung bes Feinbes für stärker, als ber Oberfeldberr fie ichatte. Raifer felbst und seine militärischen Rathgeber machten biese Bedenken mit Nachbruck geltend. Wie es bann häufig bei folden Zweifelfällen im großen Bauptquartier gefchah, man machte etwas Balbes: Die Garden wurden Schwarzenberg nicht verwilligt, aber die andern 35,000 Mann blieben doch in dem Winkel steben und trugen ben ganzen Nachtheil, ben man gefürchtet. Rechts von der Pleiße gegen Napoleons Sauptstellung um Wachau waren bann Rleift, Wittgenftein, Rlenau und die ruffifch-preußischen Garben und Referven, lettere freilich noch etwas entfernt, im Ganzen ungefähr 80,000 Mann auf-Die augenfällige Schwäche biefer Anordnung war, baß fie bas bohmische Beer in brei fast gesonderte Urmeen auf getrennten Kriegetheatern fchied, von benen jeder Theil nur wenig in die Action der andern eingriff. Obwohl im Ganzen überlegen, waren die Allierten doch, wie fo oft früher, an der entscheidenden Stelle wieder schwächer, als der Gegner; bort, wo Napoleon zwischen ber Pleiße und Liebertwolkwiß seine Macht von beinahe 100,000 Mann bicht concentrirte und außerbem Marmonts und Ney's Corps herzurief, ftand ihm nicht einmal die gleiche Bahl gegenüber.

Die Disposition, die Schwarzenberg für den 16. October traf, seste fest, daß Blücher früh um 7 Uhr von Schkeudit nach Leipzig aufbrechen, und Giulay von Markranskädt eben dahin vordringen solle, theils um die Verbindung mit der Hauptarmee zu unterhalten, theils um durch seinen Angriff den der übrigen Colonnen zu erleichtern. Der größte Nachdruck war auch hier auf den Stoß gelegt, den die Corps von Merveldt und Hessen Homburg gegen Connewit zu führen hatten; hier wollte sich auch der Ober-

felbherr selbst aufhalten, später, hieß es, "werde er bei den rufsischen Reserven zu erfragen sein." Die Massen rechts von der Pleiße waren unter Barclay's Oberbefehl gestellt; dort sollte Punkt sieden Uhr Wittgenstein mit seinem Corps und denen von Klenau und Kleist den Feind, "den er gegen sich habe, angreisen und ihn gegen Leipzig drücken")." Es blied also dabei, daß eine Masse von beinahe 40,000 Mann, die Elite des österreichischen Heeres, in "den Zwickel von Flüssen, Sümpsen und Bächen hineindisponirt" und das böhmische Heer auf drei verschiedene und durch zwei Flüsse getrennte Schlachtselder vertheilt ward, wo sede einzelne Gruppe nur mit großer Mühe der anderen Hülse bringen konnte. Nur die Unkenntniß des Terrains und seiner Schwierigkeiten konnte nach Ansicht militärischer Fachmänner eine solche Anordnung erklären.

Die Bedeutung des Augenblickes den Truppen recht nachdrücklich vorzuführen, erließ der Oberfeldherr am Tage vor der Schlacht einen Aufruf, worin die bevorstehende Entscheidung als die "wichtigste Epoche des heiligen Kampfes" bezeichnet war. "Russen, Preußen, Oesterreicher! rief er ihnen zu. Ihr kämpft für eine Sache, kämpft für die Freiheit Europas, für die Unabhängigkeit Eurer Söhne, für die Unsterblichkeit Eurer Namen. Alle für Einen! Jeder für Alle! Mit diesem erhabenen Ruse eröffnet den heiligen Kampf. Bleibt ihm treu in der entscheidenden Stunde, und der Sieg ist Euer!"

Die Ereignisse bes 16. October scheiben sich von selbst in drei Gruppen: in die Kämpfe, die das böhmische Heer südlich von Leipzig an der Elster und Pleise bestand, und deren Mittelpunkt Wachau war, in die Angrisse, die Giulay auf Lindenau unternahm, und in das heiße Tressen, das die schlesische Armee im Norden der Stadt bei Möckern siegreich aussocht. In gleicher Neihenfolge soll unsere Darstellung die wichtigsten Momente dieses Tages gedrängt zusammenfassen.

Auf dem Schlachtfelde füdlich von der Stadt war es schon in den frühen Morgenftunden lebendig geworden; die Truppen, die rechts von der Pleiße gegen die seindliche Front vordringen sollten, setzen sich, noch ehe der Tag recht andrach, zur Schlacht in Bewegung. Es waren vier große Colonnen, ohne die Garden und Reserven zwischen 50 und 60,000 Mann start, die den Rampf hier eröffneten. Der Pleiße zunächst stand Kleist mit der Brigade des Prinzen August, einigen Bataillonen von Klür und einer russischen Abtheilung, im Ganzen etwa zehntausend Mann; die Richtung seines Angriffs ging auf Marktleeberg. An ihn schloß sich der Prinz von Württemberg mit etwa gleicher Macht, die aus Russen und dem Rest der Brigade Klür gebildet war. Ihm zur Rechten stand mit 9000 Mann Russen und Preußen (der Brigade Pirch) Fürst Gortschakoff; hinter beiden Co-

<sup>\*)</sup> S. Aster a. a. D. I. 320 f. 353 ff.

lonnen, deren Angriff sich auf Wachau und Liebertwolkwiß richtete, hielt Pahlen mit 3000 Mann russischer und preußischer Reiterei. Noch weiter rechts, gegen den Kolmberg und Holzhausen hin gewendet, setzte sich Klenau mit der vierten Colonne in Bewegung, die aus seinem eigenen Corps, aus Zietens Brigade und preußischer Reiterei zusammengesetzt, einige zwanzigtausend Mann stark war. Die beiden Monarchen von Rußland und Preußen und der Anführer dieser gesammten Angriffsmasse, Barclay, hielten sich himter Prinz Eugens Colonne auf den Höhen bei Gossa auf; Kaiser Franz war in Altenburg geblieben.

Bwifchen acht und neun Uhr begann ber Aufbruch gegen bie frangofifche Stellung. Napoleon hatte eben ben Galgenberg bei Liebertwolfwit erreicht und von bort die zum Theil noch in Rebel eingehüllten Stellungen ber Ingreifer zu erkunden gefucht, als bie Signalfcuffe zum Rampf ertonten und bie erften Rugeln in die frangofischen Reihen einschlugen. Es war ber Anfang eines Beschützeuers, bas in ber Geschichte ber Schlachten vielleicht nicht seines Gleichen hat. Gine unerhörte Kanonabe, berichtet Dbeleben, wurde fünf Stunden lang fo raftlos fortgesett, daß zuweilen die Erde im eigentlichen Sinne bes Wortes erbebte. Frangofische Beteranen versicherten, ein folch concentrirtes Feuer noch nicht erlebt zu haben. Das erfte Vordringen ber Berbundeten verhieß Erfolg. Rleift wandte fich gegen Markfleeberg, nahm mit den Preugen und Ruffen, benen einzelne Saufen Defterreicher von jenseits der Pleiße zuzogen, bas Dorf im Sturm und brangte die Frangofen eine Strede hinter ben Ort gurud. Es ftand ihm Poniatowski und fpater ein Theil von Augereau gegenüber. Der erfte ungeftame Angriff hatte die Franzosen erschüttert; indessen sie sammelten sich bald und führten frische Rräfte in's Gefecht. Die preußisch-russische Colonne mußte wieder auf das Dorf zurudweichen, um das fich nun ein wuthender Rampf entspann. mal wurden die Preußen hinausgedrängt, viermal erstürmten sie es von Wie im Dorfe, so tobte auf den Seiten gleich heftig und verluftvoll der Kampf, boch hielt Kleift mit Muhe noch Markfleeberg feft. um von da hinüber gegen Wachau vorzudringen und bort in den Kampf wirtsam einzugreifen, reichten bie Rrafte nicht aus.

Gegen Wachau war Prinz Eugens Colonne vorgedrungen, noch ehe sich Kleist Markleebergs bemächtigt. Mit beinahe 50 Geschüßen hatte der Prinz ein nachdrückliches Feuer eröffnet und im ersten raschen Anlauf Wachau genommen. Aber indessen war der ganze höhenzug zwischen Wachau und Liebertwolkwiß mit französischen Feuerschlünden, vielleicht über hundert an der Zahl, besetzt worden; sie singen an, ihre Wuth gegen die andringende Colonne zu entladen. Napoleon selbst leitete hinter Wachau die Schlacht; Victors Corps und ein Theil der jungen Garde mit zahlreicher Artillerie unter Drouots kraftvoller Führung waren hier vereinigt. Die Macht der Geschüße riß gewaltige Lücken in die Reihen der Angreiser;

in wenig Minuten lagen siebzehn russische und fünf preußische Geschüße zerschmettert am Boden. Und doch hielt der größere Theil der furchbar durchschütterten Linie noch Stand. Wachau war verloren worden, allein die Preusen erstürmten es von Neuem, und als es wieder verloren war, die Russen zum dritten Mal. Aber weiter vorzudringen war nicht möglich. Tausende von Leichen, sagt ein russischer Bericht, bezeugten, daß dort das Unmögliche versucht worden sei. Berg und Dorf gewann der Feind wieder und wir mußten uns damit begnügen, Napoleons Legionen den Ausgang aus Wachau zu versperren. Noch furchtbarer war der Verlust der in der Ebene aufgestellten Bataillone; troß der größten Standhaftigkeit erlagen sie fast dem niederschmetternden Feuer der Franzosen.

Etwas später als Rleift und ber Prinz war Gortschakoffs Colonne gegen Liebertwolkwitz aufgebrochen; er näherte sich ber feindlichen Linie, als ber Kampf zu seiner Linken schon heiß entbrannt war. Es kam hier nicht zum Sturme auf das Dorf; das Gesecht beschränkte sich auf ein heftiges Feuer der Geschütze, das die Reihen beider Kämpfer bedeutend lichtete. Gegen Liebertwolkwitz rückte durch ein nahes Gehölz auch Klenau's Corps an. Der segenannte Kolmberg, der die Niederung beherrschte, war von den Franzosen noch unbesetzt geblieben; Klenau nützte die Verfäumniß und drang unter dem wirksamen Feuer von der Höhe in Liebertwolkwitz selber ein. Aber das Dorf ganz zu gewinnen, gelang nicht; die Gesahr einer Umgehung und ein mit frischen Kräften unternommener Sturmangriff auf den Kolmberg zwang den General, den blutig erkauften Boden wieder zu räumen.

So war um die Mittagszeit der Angriff der Verbündeten auf dieser ganzen Linie gescheitert. Hunderte von Geschüßen hatten ihre verheerenden Geschoffe ausgesandt, die Tirailleurlinien unterhielten ein ununterbrochenes Feuer; Peloten- und Bataillonsalven rollten zwischen durch, wie seit Menschengedenken in keiner Schlacht; gegen alles dies hatten die Verbündeten mit bewunderungswürdiger Unerschrockenheit Stand gehalten, aber zu einem siegreichen Angriffe waren ihre Streitkräfte zu schwach gewesen. Gerade an der entscheidenden Stelle, von Markkleeberg bis zum Kolmberg, standen nur einige achtzigtausend Allierte gegen mehr als hunderttausend Franzosen.

Daß es so kommen werbe, hatte Kaiser Alexander schon in den ersten Momenten des Kampses gefürchtet. Ihm sielen die dichten Massen der Franzosen auf, gegen welche die zerstreuten kleinen Angriffshausen grell genug abstachen; er äußerte seine Besorgniß gegen Wolzogen, und auch dieser war der Meinung, ohne starke und nahe Reserven sei ein günstiger Kamps nicht denkbar. "Aber die Hauptarmee der Desterreicher, versetzte der Kaiser, steht noch zwischen der Pleiße und der Elster und meine und des Königs Garden sind noch bei Kötha." "In diesem Falle, meinte Wolzogen, werden wir sicher aufgerieben werden." Aus's Neue kam die unglückliche Disposition zur Sprache, die einen großen Theil der Armee in den Winkel bei Conne-

wit bannte, und ber Czar beschloß sogleich an Schwarzenberg zu senben, bamit er Verstärkungen auf das rechte Ufer der Pleiße bringe und dort die drohende Niederlage abwende.

Der Angriff zwischen Gifter und Pleiße hatte einen Berlauf genommen, wie ihn die Gegner des Planes gefürchtet hatten. Merveldts Corps ging erft gegen Connewit vor, fand aber bort bie eine Brude abgebrochen, bie andere fraftig vertheidigt, das höher gelegene rechte Ufer der Pleige mit Maffen von frangösischen Tirailleurs befett und bas Terrain fur Geschut ungu-Die Truppen verbluteten fich in einem gang nuplofen Angriff. Gin Berfuch zwischen Connewit und lögnig durchzudringen, mar ebenfo ver-Run wollte Schwarzenberg bei Dolit ben Uebergang erzwingen, während an ben andern Stellen ber Feind burch Scheinangriffe beschäftigt ward. Das erfte Vordringen versprach Erfolg, aber bald faben fich bie Defter. reicher auch hier von bem überlegenen Feuer ber feindlichen Tirailleure und Beidute wahrhaft überschüttet. Der freie Gebrauch ber Artillerie mar auch an diefer Stelle unmöglich, alle Bravour ber Truppen fruchtlos. es eilf Uhr geworden und die Defterreicher gahlten ihren Verluft schon nach Tausenden, ohne die mindeste Aussicht auf Erfolg. Das Corps bes Erb prinzen von Seffen-Homburg und die fieben Ruraffierregimenter, die Graf Roftit führte, ftanden indeffen unthätig bei Gautich und harrten voll Ungebuld bes Augenblicks, wo ihnen vergonnt ward, wirkfam in ben Kampf einaugreifen.

Das war ungefähr die Zeit, wo Wolzogen mit dem Auftrag feines Raifers bei dem Oberfeldheren eintraf. Allgemein ward jest das Berfehlte des Unternehmens eingesehen, nur Langenau, der als Urheber des Planes bezeichnet wird, hielt die Idee noch fest, Rabetty bagegen verfocht mit Nachbrud ben Borfcblag, ben Bolgogen überbracht; Schwarzenberg felber fing an irre zu werben. Eine Umschau vom Kirchthum von Gautsch legte bie ganze Gefahr auf bem Schlachtfelb von Wachau beutlich vor Augen; es war bie höchfte Zeit, bort einzugreifen, wenn nicht die Kämpfer aufgerieben fein follten, ehe Gulfe fam. Noch gab ber Fürft die hoffnung nicht auf, mit Merveldts Corps ben Uebergang bei Dolit zu erzwingen, aber er willigte boch ein, daß heffen-homburg und die Reiterei von Noftig über die Pleife nach bem Schlachtfeld von Wachau aufbrachen. Db fie freilich noch zeitig kamen, ein Unglud abzuwehren, war schon zweifelhaft. Bugleich follten bie ruffischen und preußischen Reserven, die noch zurückstanden, eiligst nach Gosfa herangezogen werben.

Napoleon hatte indessen fast seine ganze Macht in die Schlachtlinie gebracht. Zwischen Connewitz und Marksleeberg wehrte Poniatowski die Angrisse der Feinde glücklich ab; an ihn schlossen sich Augereau und zwei Reistercorps, hinter Wachau stand Victor, ihm zur Linken gegen Liebertwolkwitz Lauriston, zu dem auch Macdonalb und die Reiter Sebastianis und Latour-

Maubourgs im Anmarsch waren. In zweiter Linie rückten zugleich die Garben an. Gelang es, auch Ney's und Marmonts Truppen noch herbeizuziehen, so war die Ueberlegenheit der Franzosen entschieden, ihr Sieg kaum zweiselhaft. Nachdem die Angriffe der Gegner alle abgeschlagen und ihre Neihen sichtbar gelichtet waren, beschloß Napoleon gegen Mittag eine entscheidende Bewegung. Ein mächtiger Neiterangriff sollte die Mitte der seindlichen Schlachtlinie durchbrechen, Alles vor sich niedertreten und auf Gossa vordringen, Victor, ein Theil der Garden und Lauriston sich in die Lücke hineinwersen, Mortier mit dem Rest der Garde, mit Macdonald und Sebastianis Reitern den rechten Flügel der verbündeten Linie umgehen. Es ward zu dem Zweck unter Murats Leitung eine Reitermasse von 8000 Mann gesammelt und die auf den Höhen aufgefahrene Artillerie ansehnlich verstärft.

Der Rampf auf bem Schlachtfelbe von Wachau war mahrend biefer Borgange ununterbrochen fortgefest worden. Roch fuchte Rleift mit feinen mäßigen Streitfraften bie Stellung bei Markfleeberg helbenmuthig zu halten, das Dorf felbst wo möglich wieder zu gewinnen. hier und nach Wachau gu ward mit ber hartnactigften Ausbauer gefochten, auch mancher fleine Erfolg erstritten; aber in ben erften Nachmittagsstunden sahen sich bie schon febr zusammengeschmolzenen Colonnen Kleifts genöthigt, Raum zu geben gegen die andringende Uebermacht. Raum vermochte nun Pring Eugen, beffen Berbindung mit Kleift anfing bedroht zu werden, fich gegenüber von Bachau noch zu halten. Die Corps von Seffen-Somburg und Roftig, die einen weiten Umweg nehmen mußten, waren noch nicht ba; erft gegen 2 Uhr konnte Doftit feine erften Ruraffiere beranbringen und damit bem Bordringen bes keindes einen Damm entgegenwerfen; die preußischen und ruffischen Garben fingen erft an hinter Goffa in die Schlachtordnung einzuruden. Die gange Größe ber Gefahr war nun nicht mehr zu verkennen; auch Fürft Schwargenberg eilte über die Pleiße nach bem Sugel, wo die Monarchen hielten; er hatte fich jett überzeugt, daß bier die Entscheidung lag. Denn auch die übrigen Angriffscolonnen auf bem Schlachtfelbe von Wachau tamen in immer größeres Gedränge. Auf bem rechten Flügel brang Macbonalds Corps gegen Klenau vor; um den Kolmberg entspann fich abermals ein hitiges Gefecht, aber bie Berbundeten mußten weichen, faum konnte bie preußische Reiterei durch verwegene Angriffe den Rudzug fo weit beschützen, daß die Masse des Corps eine sichere Stellung bei Senffertshann und Groß-Pognau Gortschakoff, ber Klenau's Angriff gegen Liebertwolfwit zu unterftuten hatte, fab fich nun gleichfalls jum Ruckzug genöthigt und wich unter dem furchtbarften Feuer bis gegen Goffa und den nahen Universitätswald gurud. Auf ber ganzen Linie waren die Berbundeten jest im Beichen; ber tapfere Angriff von Roftit Ruraffieren hatte wohl zur Linken Kleift wieder Luft gemacht und die frangofischen Reiter weit zurudgeworfen, aber die ungunftige Wendung bes Ganzen vermochte bas nicht mehr zu hindern.

allen diesen einzelnen Episoden blieb sich der Rampf an verheerender heftigkeit gleich; oft waren beide Heere vom Pulverdampf so eingehült, daß keine Partei mehr die andere erkannte und nur die Blike der Kanonen und Gewehre das dichte Gewölt erhellten. Drouots gewaltige Geschützmasse sing
schon an in den Zwischenräumen des Schlachtseldes ihre Thätigkeit zu entfalten, die der Verbundeten antwortete nach Kräften, so daß der Boden erbebte
und fortwährend nur das Zischen und Sausen vernommen ward, welches die
die Luft durchfurchenden Geschosse erzeugten. Ein sächsischer Veteran versichert, man habe keine Pausen mehr gehört, das Feuer ganzer Batterien habe
wie Bataillonöseuer zusammengeschlagen.

Napoleon hielt jest ben Sieg für gewiß. "Die Welt dreht sich noch einmal für und," sagte er zu Einem aus seiner Umgebung. Dem König von Sachsen ließ er Siegesnachrichten nach Leipzig melden und befahl, man solle in der Stadt und in der Umgegend die Glocken läuten, um der Armee die Fortschritte auzuzeigen. Gegen drei Uhr Nachmittags war die große Reitercolonne gebildet, welche das Centrum der Verbündeten durchbrechen und die bei Gossa aufgestellten Batterien nehmen sollte. Auf ein gegebenes Signal setzte sich die gewaltige Masse in Bewegung; wie durch einen Zauberschlag verstummte nun der Geschützbonner und weithin vernahm man nur das Klirren der Wassen und den Husschlag der Rosse, unter dem die Erde erdröhnte.

Der erste Stoß ber furchtbaren Reitermasse mußte die stark gelichteten Colonnen des Prinzen von Bürttemberg treffen; trot des ununterbrochenen Feuers hatten diese heldenmuthigen Truppen ihre Position bei Gossa unerschüttert festgehalten, die Franzosen kamen heran, ihre vorderen Reihen in ungeduldiger Gile; Murat selbst an der Spite spornte sie zur Naschheit an, aber die feste Gedrungenheit ihrer Gliederung ward bald gelockert. Das Terrain trug nicht wenig dazu bei, die Macht des Stoßes zu brechen. Denn das Schlachtseld an dieser Stelle ist keinesweges vollkommen slach, sondern von den Söhen, wo die französsischen Batterien standen, senkt sich das Gelände nicht unbedeutend nach dem Thalgrund, in dem Bachau liegt. Dann steigt es von Neuem zu gleicher Söhe, von wo sich wellenförmig das Schlachtseld ausbreitet die zu dem etwa eine halbe Stunde entsernten hügel bei Gossa. So vielsach gehindert, von den Kartätschen der verbündeten Batterien schon erreicht und gelichtet, kam die französsische Reitermasse nicht mit der Bucht zum Angriff, die den Ersolg verbürgte. Aber ein Moment furchtbarster

<sup>\*)</sup> Die Franzosen, die filr ihr Mißlingen immer gern einen Zufall ober einen deus ex machina verantwortlich machen, haben hier ganz unzweideutig Murat des Berraths beschuldigt. S. die Stellen bei Aster I. 498 f. Abgesehen davon, daß eine solch planmäßige Persidie zu dem Wesen Murats nicht stimmt, können wir namentstich nicht verstehen, wie es militärisch möglich war, unter Napoleons Augen einzelnen

Bedrängniß war es gleichwohl. Pring Eugen hatte, als er die Wolke heranbraufen fah, nach einer ruffischen Ruraffierdivifion gefchickt; die war erft im Anmarsch, und die Leibhusaren, die Dragoner und Uhlanen von der Garde, auf die man rechnete, waren noch eine gute Strecke entfernt. Go traf ber erfte Stoß nur ben Rest von Eugens Corps. In vollem Laufe sprengte die französische Reiterei heran, warf sich auf ein ruffisches Regiment, das die große Batterie beckte, hieb die Kanoniere zusammen und nahm eine Anzahl Durch die schwachen Maffen ber Infanterie brangten fich franzofische Reiterschwärme hindurch, sprengten die preugisch-ruffische Front entlang und breiteten fich in beren Ruden bis hinter Goffa aus. Bewundernswerth genug, daß bas fo umgangene Fugvolt bie haltung noch nicht verlor, allein noch war die außerfte Gefahr nicht überftanden. General Schaiwitich führte bie leichte Garbereiterei zur Abwehr bes Feindes herbei, ging muthig, freilich auch unbesonnen vor; ihn felbst traf eine feindliche Rugel, feine Reiter Sie eilten ben flachen Wiefengrund bicht unter Goffa wurden geworfen. binab, die Frangofen folgten. Doch eine fleine Strecke und fie fanden fich, nur durch einen Graben getrennt, am Rande ber Anhöhe, wo die Monarchen und der Oberfeldherr hielten. Schwarzenberg bat die Fürsten, sich vor ber brobenden Gefangenschaft zu retten, benn der Feind war kaum noch ein paar hundert Schritte entfernt; er felbst eilte mit gezogenem Degen in Die Schlachtlinie hinab. Raifer Alexander ließ fofort die Leibkofaken, Die feine perfonliche Bebeckung bildeten, aufsigen und fandte fie mit einer reitenden Batterie unter ber Führung feines Abjutanten, bes Grafen Orlof-Denisof, dem Feinde entgegen. Un die ruffischen und preußischen Garden und Referven erging ber Befehl, fchleunigft heranzurucken, Reiterei und Gefcut vorauszusenben. Dhne Saumen warfen fich die Leibkofaken mit ihrer Batterie bem Feinde entgegen, eine zweite Batterie von der Referve, die eben ankam, eilte in wenig Dinuten nach und begann die andringenden Reiter mit Rartatichen gu über-Indeffen naberte fich auch ber Infanterie bes Prinzen Gugen eine frische ruffische Küraffierdivision, und General Pahlen, der die Gefahr aus ber Ferne fah, fandte, obwohl felber vom Seinde festgehalten, ruffifche Dragoner und Ruraffiere. In heftigem Gedrange kamen die Reitermaffen an einander; einen Augenblick blieb ber Gieg noch ungewiß, benn in einem wilben Knäuel brangte fich, von frangofischen Kanonen beschoffen, Freund und Feind, aber die Entscheidung war nahe. Die Leibkofaken und die Batterien an ihrer Seite hatten ben Seind am Graben zurudgeworfen und jagten ihn zwischen die Intervalle des Fugvolks, das die Reiter, in lose Schwärme aufgelöft, in der Richtung auf Wachau gurudtrieb. Sest war auch die Referve-

Divisionen einen verrätherischen Befehl zu ertheisen, was boch nach den französischen Zeugnissen hätte ber Fall sein untissen. Die Betrachtung des Terrains scheint uns bagegen den Berlauf des Angriffs ganz natürlich zu erklären.

artillerie angelangt und führte auf beiben Seiten von Gossa 80 Geschütze auf. Die Garden und Reserven näherten sich dem Schlachtselbe. Die Gesahr war abgewendet, der große Reiterangriff mißlungen. Bis zulet hatten nach achtstündigem Feuer die russischen Bataillone Eugens, größtentheils zu Häusslein von hundert Mann zusammengeschmolzen, ruhig ausgehalten; auch Kleist ließ mit den Resten seiner preußischen und russischen Colonne nicht nach, Marksleeberg immer von Neuem dem Feinde streitig zu machen; eben noch, in dieser kritischen Stunde hatte er sich in einen hitzigen Kampf um die letzten Häuser des Dorfes verbissen.

Es war vier Uhr Nachmittags, als der benkwürdige Reitersturm abgeschlagen war und die Reihen der Verbündeten sich wieder ansingen zu ordnen und zu ergänzen. Beinahe acht Stunden lang war gesochten worden, ohne ein anderes Ergebniß, als gewaltige Verluste auf beiden Seiten. Doch blieb Napoleon noch immer im Vortheil und wenn er frische Kräfte heranführen konnte, war ein Erfolg auch jeht noch nicht unwahrscheinlich. Allein Marmonts und Ney's Corps waren im Norden festgehalten; einem fernen Gewitter gleich hörte man in den Pausen des Geschützseuers jeht den Kanonendonner der Schlacht, die Blücher bei Möckern den Franzosen lieferte. Es war das Zeichen, daß die Anssicht eines entscheidenden Sieges für den französischen Kaiser verloren war.

Aber er selbst gab die Hoffnung bes Erfolges noch nicht auf. Bielleicht gelang dem Fußvolk, was den Reitern mißlungen war: die seindliche Mitte zu durchbrechen. Kaum war der Reiterangriff abgewehrt, so rückte Lauristons Corps unter Maison zum Sturm gegen die Stellung von Gossa vor. Dort war freilich jett die Reserveartillerie aufgefahren und die gelichteten Reihen des Fußvolkes singen an, sich durch die anrückenden Garden und Reserven zu verstärken. Ein mörderisches Kartätschenseuer empsing gleich anfangs die französische Infanterie, doch kam sie vor dis an das Dorf und begann mit Macht und Nachdruck ihren Angriff. Hier entspann sich dann in den Abendstunden dieses blutigen Tages noch ein hartnäckiges Gesecht; zweimal suchten die Franzosen in heftigem Andrang das Dorf zu stürmen, beide Male wurden sie abgeschlagen. Zulett begnügten sie sich mit heftigem Tirailleur- und Geschüßfeuer, das die in die Nacht fortdauerte.

Auch auf den andern Theilen des Schlachtfeldes war kein durchgreifender Erfolg mehr erfochten worden. Zur Nechten hielten Gortschakoff und Klenau ihre Stellungen fest. Gortschakoff wehrte im Universitätswalde die von Liebertwolkwitz andringenden Feinde ab, Klenau, in seiner Position zwischen Seisertschain und Groß-Pößnau mit Nachdruck langegriffen, behauptete nach hitzigem Kampfe beide Orte und blieb während der Nacht dicht am Feinde unterm Gewehr stehen. Zur Linken, wo die österreichischen Reserven, um Kleist und Nostitz abzulösen, über die Pleise herangekommen waren, ward bei Markfleeberg und bei der Schäferei Auenhain in den Abendstunden der

Kampf mit frischem Eifer wieder aufgenommen. Wo im Laufe des Tages Kleift durch ausdauernden Widerstand sich mit unvergänglichen Ehren bedeckt, da wetteiserten jest die Oesterreicher, namentlich die Grenadiere von Weißen-wolfs Corps und von Bianchi's Division die Regimenter Hiller und Hiero-nymus Colloredo, gleichen Ruhm zu erlangen. Als die Nacht einbrach, waren die Stellungen wieder errungen, die am Morgen genommen, im Laufe des Tages zum Theil wieder geräumt worden waren.

In dem Winkel zwischen Elster und Pleiße, auf den der Oberfeldherr im Ansang der Schlacht so großen Werth gelegt, dauerte der Kampf hartnädig den ganzen Tag hindurch fort, ohne daß bei Connewiß oder Oblit der Nebergang erzwungen ward. Gegen Abend glaubte Merveldt den Moment des ersehnten Erfolgs gekommen und eilte mit einem Bataillon, von seiner Kurzsichtigkeit irregeführt, über einen rasch gelegten Steg durch eine Furth des Flusses, erhielt aber am andern Ufer alsbald eine Salve, die ihn verwundete, sein Pferd tödtete und ihn selber in die Gefangenschaft des Feindes brachte. Auch hier ward das Gesecht erst durch die Nacht unterbrochen; doch war es noch am Abend durch den Gang des Kampses bei Markkeeberg möglich geworden, die Schloß Dölit vorzudringen und dasselbe gegen die Angriffe der Franzosen zu behaupten.

Bahrend füdlich von Leipzig tiefe gewaltige Schlacht geschlagen ward, hatten fich bei Lindenau, westlich von der Stadt, Giulay und Bertrand in lebhaftem, aber unfruchtbarem Gefechte gemeffen. Der Besitz von Lindenau war von hoher Wichtigkeit für die Verbündeten, wenn es gelang, die Flußübergange über die Luppe, Elfter und Pleiße zu zerstören und damit den Rudzug Napoleons zu bedrohen. Giulays Corps war Bertrand an Zahl überlegen, aber ber öfterreichische General zögerte mit einem Angriff, weil er von der schlesischen Armee noch keine Nachricht hatte. Go fand Bertrand Beit, fich eine gunftige Stellung auszusuchen, die Dorfer auf ben Seiten zu befeten und burch einige Schanzen, die mit Geschüt bepflanzt waren, gebeckt, ben Feind zu erwarten. Der erfte Andrang ber Defterreicher gegen die vorgeschobene Colonne der Franzosen war glucklich, und bie Dorfer Klein-Ischocher und Leutsch wurden genommen; viel schwieriger war es schon, unter bem feindlichen Feuer bis Lindenau vorzudringen. Das Dorf wurde mit fturmenber Band genommen, aber auch rafch wieber verloren. Gin zweiter Angriff hatte das gleiche Schickfal. Ebenso fruchtlos freilich blieb das Bemühen der Franzosen, gegen Klein-Ischocher vorzudringen und den rechten Flügel der Oesterreicher zu übermannen. Am Abend nahm Giulay seine Truppen etwas zurud und nur die Vorposten fuhren fort, sich noch zu be-Die Dörfer, welche bie Defterreicher am Morgen befett, blieben in schießen. ihren Sanden.

Wie groß die Opfer der Schlacht bei Wachau und des Angriffs auf Lindenau gewesen sind, das läßt sich nur ungefähr schätzen, nicht im Einzel-

IV.

nen berechnen. Rleists preußisches Corps zählte allein zwischen sechs und siebentausend Mann Berluft, das Corps des Prinzen von Württemberg vermiste mehr als die Hälfte seiner Mannschaft, nämlich 3400 Soldaten und 140 Officiere. In dem Winkel zwischen Elster und Pleise schätzte der Oberfeldherr selbst die Opfer auf 4000 Mann. Alles in Allem gerechnet, mag der Kampf den Verbündeten wohl einige 20,000 Mann und den Franzosen kann viel weniger gekostet haben.

Die Anlage der Schlacht war mangelhaft gewesen; der eigensinnig seststene Angriff auf Connewit, der geringe Zusammenhang unter den einzelnen Attaken und die für den Hauptangriff auf Wachau zu geringe Kraft waren schwer gebüßt worden. Aber in wenig Fällen mag die Tüchtigkeit der Führung im Einzelnen und die unvergleichliche Bravour der Truppen die Mängel der Anlage so glücklich verbessert haben. Die Haltung Kleists bei Markkleeberg, Eugens bei Wachau ist des höchsten Ruhmes werth; und von den Truppen läßt sich kaum sagen, ob den Russen, Desterreichern oder Preußen der reichste Lorbeer gebührt. Dem Heroismus der Führer, der Bravour der Truppen und Blüchers glücklicher Eingebung zum Angriff von Möckern war es zu danken, daß der Tag von Wachau unentschieden und ohne Ergebniß blieb.

Denn das war er unstreitbar. Berglich man die Aufstellung am Abend mit der vom Morgen, so ergab sich ein ungemein geringer Unterschied. Beide Theile hielten ungefähr die Stellungen, aus denen sie zur Schlacht aufgebrochen waren; hatten auf der einen Seite die Franzosen vor Liebertwolkwih und am Kolmberg etwas Terrain gewonnen, so waren auf der andern die österreichischen Reserven bis gegen Dölit vorgeschoben; eines wog das andere auf.

Solch eine resultatlose Schlacht war aber jest für Napoleon bas Borzeichen der nahen Niederlage. Am 16. October war noch einmal die größte Summe von Bortheilen fur ihn, auf die er rechnen konnte. Er hatte fast feine gange Macht beifammen, die große Ueberlegenheit feiner Gegner war vorerft noch nicht vorhanden, vielmehr gab ihr Angriffsplan ihm ben Bortheil ber größeren Stärke in die Sand. Gleichwohl erlangte er nichts mehr, als bie flüchtige Aussicht eines Sieges, bie in ben Abendftunden wieber vereitelt Damit war Napoleons Schidfal entschieden. Er hatte ben letten gunftigen Moment und damit zugleich die Macht verloren, ber nun unzweifelhaften Ueberlegenheit ber Gegner mit Erfolg bie Gpipe ju bieten. Wachau ist der dreitägige Kampf von Leipzig bereits entschieden worden; was weiter geschah, find nur die unabwendbaren Ergebniffe biefer erften Schlacht gewesen. Ihr Ausgang aber — man kann bas nicht nachbrucklich genug betonen — war nicht bie Folge überlegener Bahlen, nicht bas Ergebniß eines ungeahnten Zufalles, ben bas neibische Geschick bem Imperator in ben Weg warf, auch nicht die leicht zu pflückenbe Frucht vorausgegangener Erfolge; der Ausgang war burch die heroische Ausdauer der Führer und durch die Bravour der Truppen erfochten worden.

Man kann freilich an die Entscheidung von Wachau nicht denken, ohne an Möckern erinnert zu werden. Hier ward die Schlacht geschlagen, die Napoleons Sieg bei Wachau aufgehalten und den 16. October vollends zum Unglückstage für ihn gemacht hat.

Für bas ichlesische Beer war nur bie allgemeine Anordnung getroffen, baß es zu bem gemeinschaftlichen Angriff auf Leipzig mitwirke; wie bies geschen solle und ob in Berbindung mit ber Nordarmee, barüber hatte ber Oberfeldherr ber Berbundeten felber feine Gewißheit. Blücher hatte fich inbeffen von Salle gegen Leipzig aufgemacht: Yorks Corps auf ber Strafe von Schleudit, Langeron ihm links zur Seite, Saden folgte beiden. Morgen des Tages von Wachau ftreifte die Reiterei gegen Leipzig vor, um Die Stellung bes Feindes auszukunden. Napoleon erwartete Blucher auf dieser Seite nicht; er glaubte ihn noch am linken Ufer ber Saale und hatte daher von den im Norden von Leipzig ftebenden Truppen, Ney's und Marmonts Corps, Arrighi's Reitern und ber Division Dombrowski, wenigstens einen Theil zur Unterftutzung des Kampfes bei Wachau bestimmt. Blucher wußte nicht, wo ber Feind ftand; allein man burfte von ihm überzeugt sein, daß er ihn aufsuchen werde. Auf die Nordarmee durfte er freilich nicht zählen; Bernadotte hatte beschloffen, an diesem Tage nicht weiter als bis Landsberg zu gehen, und die ernften, ja beinahe brobenden Borftellungen Gir Charles Stewarts vermochten in Diefem Plane keine wefentliche Menderung hervorzurufen. Aber Blücher war nicht der Mann, der fich burch ängstliches Bedenken lähmen ließ; als er am Morgen des 16. den fernen Kanonendonner von Wachau hörte, war sein Entschluß gefaßt: auf den Feind lodzugehen und ihn zu schlagen, wo er ihn finde. Rasch traf er feine Unordnungen, ritt die Linien der Reiterei hinab und ermunterte die Mannschaft in seiner kernig berben Weise, wacker auszuhalten in dem bevorstehenden um Mittag tamen bie Truppen an ben Feind; zuerft Langeron, ber die schwächeren feindlichen Abtheilungen aus Radefeld und Breitenfeld ohne Mühe zurückschob und erft bei Klein - und Groß-Wiederitich, wo die Division Dombroweti in ber Starte von 4000 Mann stand, ernsterem Biderftand begegnete. Yorks Corps ging auf ber Straße von Salle gegen Lindenthal, Stahmeln und Wahren vor und drängte mit feiner Avantgarbe ben Feind aus diesen Aufstellungen zurud. Im Augenblick, wo ber Kampf hier im Bange war, tam eine halbe Compagnie öfterreichischer Jager von Biulay's Corps, die angewiesen war, von Lindenau aus die Berbindung mit Blucher zu suchen, und die glucklich ben Weg hieher gefunden. ward mit herzlichem Hurrah empfangen und schloß sich der preußischen Borhut an.

Der Feind war durch das plötliche Vordringen des schlesischen Heeres

unangenehm überrascht. Marschall Marmont, beffen Corps ohne bie Divifion Dombrowski 16,500 Mann mit 80 bis 90 Geschüten ftark war, hatte eben Befehl erhalten, nach Wachau aufzubrechen, als ber Aumarich bes Feindes ben Vollzug biefer Orbre burchkreugte. Es war bem Marschall ichon vorber nicht verborgen geblieben, daß die Preußen näher kamen und er hatte in diesem Sinne Meldungen an Napoleon gemacht; allein dieselben wurden burch ben Befehl, nach bem füblichen Schlachtfelb aufzubrechen, beantwortet. Der Raifer hielt, wie Marmont fich ausbrudt, bamals nur bas fur wahr, was in feine Combinationen taugte'). Im Bertrauen auf Rens Gulfe, die zugesagt war, entschloß sich ber frangösische Feldberr zum Kampf. Ney war anfangs auch auf bem Marich nach Wachau gewesen, ließ fich bann beftimmen wieder umzukehren und verlor baburch einen großen Theil bes Tages in nutlofen Marichen. Renniers Corps, bas noch von Duben ber im Angug war, wurde burch bie Rofaken von Bulows Bortrab gludlich im Schach gehalten. Das ichlesische Beer gablte im Ganzen 60,000 Mann mit 96 Geschüten; bavon ftanden freilich Gaden und St. Prieft noch gurud, ließ fich burch Dombrowski's schwache Division einen großen Theil bes Bas also Marmont sich gegenüber hatte zum heißen Tages festhalten. Zweikampf, war lediglich Yorks Corps, das am Tage vorher 21,000 Mann ftark ausgeruckt war. Un Fugvolt waren beibe nur um etwa taufend Dann verschieden, an Geschütz mochte ber frangofische Marschall etwas überlegen sein, aber an Reiterei waren bie Preugen beträchtlich ftarter\*).

Marmont war entschlossen, York zu erwarten. Unter dem Feuer des Feindes den Marsch nach Leipzig fortzuseten schien ihm, wie er selber in seinem Bericht sagt, bedenklich; auch zählte er auf Ney's Hülfe. "Ich hielt daher an", sagt er, "machte Front gegen den Feind, nahm die Position, welche sich rechts bei Eutritssch an die Rietschke und links bei Möckern an die Elster lehnte, und bereitete mich, unterstützt von beinahe hundert Geschützen, zum Gesechte vor." Die Aufstellung, die Marmont auf etwas ansteigendem Terrain zwischen den zwei Flüßchen nahm, seinen linken Flügel auf Möckern stützend, verrieth den Blick des geübten Feldherrn. Die Lage des Dorses und seine Bauart machte eine überaus hartnäckige Vertheidigung möglich; wer es besetzt hielt, konnte aus Gebäuden, Gehöften und hinter Gartenmauern, die zum Theil nur auf schmalen Wegen zugänglich waren, ein sehr wirksames Feuer eröffnen, mit wenig Geschützen die Zugänge bestreichen und dem eindringenden Gegner hindernisse bereiten, die sich von außen her nicht

\*) Mémoire du Duc de Raguse V. 280 f. 376.

<sup>\*\*)</sup> Marmont, der sonst die gewöhnlichen Uebertreibungen seiner Landsleute nicht theilt, nimmt in seiner Schisderung überall die Miene an, als habe ihn die ganze schlesische Armee angegriffen, und in dem Berichte an den Kaiser (V. 383) spricht er gar von "forces quadruples"; das eine wie das andre bedarf keiner Widerlegung.

einmal annähernd bemeffen ließen. Dennoch entschloß sich York, während der rechte Flügel des Feindes durch starkes Geschützseuer beschäftigt ward, auf Möckern selbst den Hauptangriff zu richten. Zwar wurde dadurch der Zwischenraum zwischen ihm und Langeron noch mehr vergrößert und der Kampf kostete ohne Zweifel schwere Opfer, allein die Nachrichten, die York über die Stellung des Feindes erhielt, schienen eine Eroberung Möckerns vor Allem zu gebieten, wenn man sich nicht die eigene Flanke blosstellen wollte").

Der Rampf um Mödern entspann fich etwa in den Nachmittagsftunden, wo Napoleon bei Bachau bem Siege am nachften war. Zuerst gingen bie Bataillone ber Avantgarbe vor. Mit ihnen begann hiller, während bie Mitte und Rechte bes Feindes von der Artillerie beschoffen ward, ben Sturm auf Modern. Wiederholt gurudgeworfen, brangen bie Preugen eine Strede weit in's Dorf ein; hier war freilich jedes Saus und jede Mauer gur Bertheidigung eingerichtet und fie mußten weichen. Gin neuer Sturm führte bie Andringenden bis zu einer Querftraße, Die von der Chaussee zur Elfter führt; hier zwang fie aber bas heftigfte Artilleriefeuer in ber Front und Gewehrfeuer im Ruden, mit beträchtlichem Berlufte bas Dorf zu räumen. wachsenden hinderniffe fteigerten freilich nur die Erbitterung der Angreifenden. Jeder brannte vor Begierde, so berichtet Hiller selbst, nahe an den Feind zu kommen, und ohne Bedenken fturzten Die Bataillone auf meinen Buruf, bag heute Deutschlands Schickfal entschieden werden muffe, über bie Leichen ihrer Bruber mit hurrabgeschrei von Neuem auf ben Feind. Indef. fen alle biese heroischen Anstrengungen blieben fruchtlos; die Bataillone waren schon gewaltig gelichtet, Officiere in Menge gefallen, aber Möckern blieb in ben Sanden bes Feindes.

Diese Hartnäckigkeit des Widerstandes und Hillers Botschaft an York bestärkten die Meinung, daß hier die Entscheidung des Kampfes liege; York beschloß, noch größere Kräfte gegen Möckern zu wenden. Die Brigade des Prinzen Karl von Mecklenburg sollte das Dorf nehmen helfen. Sie rückte, während die Avantgarde mit ihren letten Kräften den Sturm auf das Dorf erneuerte, gegen die seitwärts gelegenen Höhen vor, von wo seindliche Infanterie und Geschüß ihre verheerenden Salven herabsandten. Dennoch dringen die Preußen einen Augenblick bis an die Batterien des Feindes vor und wersen die Infanterie zurück, aber frische Colonnen — denn auch der französische Kührer hatte Verstärkungen herangezogen — bringen sie wieder zum Weichen. Der Angriff hatte der Brigade fast die Hälfte ihrer Mannschaft und eine Menge Officiere gekostet; der Prinz selbst und Lobenthal, der ihn im Commando ersetze, waren verwundet worden. Zugleich wüthete der Kampf in dem brennenden Dorfe ununterbrochen sort; Hausen von 30 bis 40 Mann

<sup>\*)</sup> S. After I. 555. Bgl. Dropfen III. 148.

griffen Haus für Haus an, um auf diese Weise allmälig vorwärts zu dringen. Was sich dann in den Häusern fand, ward ohne Schonung erstochen oder erschlagen; der große Verlust hatte auf beiden Seiten die Wuth auf's Höchste gesteigert. Aber das Dorf ganz in Besitz zu nehmen, wollte den Angreisern gleichwol nicht gelingen.

Die Lage bes preußischen Corps fing an bedenklich zu werben. Bon Langeron war zunächst teine Gulfe zu erwarten. Der war bei Groß- und Klein-Wiederitich im Kampfe mit ber Divifion Dombrowski begriffen, bie gegen die fast vierfache Uebermacht ihre Stellung mit außerster Bartnadigfeit vertheidigte und, durch einen Theil von Ney's Corps verftarkt, ben Wegner ben größten Theil bes Tages hindurch fefthielt. Ct. Prieft ftand noch entfernt; Saden ward absichtlich zurudgehalten, ba Blücher und feine Umgebung gegen die Möglichkeit eines Angriffs auf ber linken Seite ber ichlefischen Urmee geruftet sein wollten. Bon Yorks eigenen Streitkraften waren bie Brigaden horn und Sunerbein gegen bie Mitte und Rechte von Marmonts Aufstellung im Anmarsch, aber ein morberisches Feuer hemmte ihr rasches Vorgeben. Die Avantgarbe und Pring Karls Abtheilung hatten gewaltig gelitten; es blieb bemnach von ber Infanterie zu einem neuen Angriff nur noch die Brigade Steinmet übrig. York beschloß, auch biefe acht Bataillone mit einem Reiterregiment und ben Resten von Pring Karls Brigate branzuseten. Stürmend gingen fie theils ins Dorf, theils gegen bie Soben vor, kamen auch bicht bis an ben Seind, aber auch fie mußten weichen. furchtbare Feuer zerschmetterte ihnen ganze Reihen, vom Führer an abwarts fturzten bie meisten Officiere getroffen nieber, in wenig Momenten gahlten die Bataillone hunderte von Verwundeten. In ber ftarren Spannung bieses Augenblicks war Alles verftummt; man vernahm nur noch bas Rollen bes Kanonendonners. Auch ben Entschloffensten ward es jest zweifelhaft, ob ber Sieg zu erfechten fei. Schon waren die feindlichen Quarres und Batterien im Borruden gegen bie geworfenen Bataillone ber Preugen. waren zwei Schwadronen von den brandenburgischen Susaren und bas 36. gerbetachement, von einem unerschrockenen Reiter, bem Major Gohr, geführt, bis gegen Mödern vorgerudt und bienten jest bem weichenben Fugvolt als Rückhalt.

Es war ein entscheidender Moment. "Major von Sohr, attaquiren!" rief York dem Führer zu und gab seiner Einsprache, noch die Reservereiterei abzuwarten, kein Gehör. Sohr führte die Reiter in bester Ordnung ver; dicht am Feinde ließ er sie einreiten, sprengte die ersten Quarres, nahm einige Geschüße. Aber setzt kam seindliche Cavallerie und griff energisch an. Vork befahl, alle Cavallerie sollte vorgehen und der Rest der Infanterie mit dem Basionnet angreisen; er selber setzte sich, von den Vorstellungen der Generale unbeirrt, mit gezogenem Säbel an die Spitze der Husaren. Die branden-burgischen Uhlanen, schlesische Landwehrcavallerie, die westpreußischen Oragoner

und die Mecklenburger Husaren folgten\*). Der Erfolg bes Reiterangriffs war vollständig; in kurzer Zeit waren weitere Bataillonsmassen des Feindes zersprengt, von den verderbensprühenden Geschützen auf der Höhe ein Theil genommen.

In dem Augenblick, wo dieser Reitersturm vorwärts ging, war auch an einer anderen Stelle ein wichtiger Erfolg ersochten worden. Zur Linken waren Horn und Hünerbein bis an den Feind vorgedrungen; trot des Kartätschenseuers machten sich ihre Bataillone mit dem Bajonnet Bahn und warfen den Feind. Jest ging auch in Möckern selbst der Kampf zu Ende; die Avantgarde und die Brigade Steinmet wurden dort nach einem heldenmüthigen Angriff vollends Meister. Zur Seite und jenseits des Dorfes sah man allerwärts weichende Haufen seindlichen Fußvolkes im letzten Widerstand begriffen, ihre Vierecke zersprengt, ihre Kanonen genommen. Erst die Nacht setzte dem wilden Kampfe ein Ziel.

Der Sieg war vollständig. Der Feind mochte sechstausend Tobte und Berwundete zählen, zweitausend waren gefangen, 1 Abler, 2 Fahnen, 53 Kanonen genommen. Auch den Siegern freilich hatte der Tag gewaltige Opfer gekostet. Bon 21,000 Mann zählte York noch 13,000; das Fußvolk allein war, die Leichtblessirten mitgerechnet, um mehr als siebentausend und darunter viele Officiere vermindert. Es war der blutigste Kampf des ganzen Feldzuges, aber auch der glorreichste. Nach einem Zeugniß namhafter französischer Generale, die alle Feldzüge Napoleons mitgemacht haben, ist nur an wenig Stellen der großen Kriegszeit mit gleicher Bravour angegriffen worden, wie von den Preußen bei Möckern. Auch Langeron bezeichnet in seinem Tagebuch das Treffen als eines der glänzendsten dieses Krieges und meint: man könne den Heldenmuth nicht höher steigern, als jeder General, jeder Officier und jeder Soldat es an diesem Tage gethan. Un erhabenen Zügen antiken Heldenmuthes und an Thaten der Ausopferung der Einzelnen ist teine Wassenthat reicher gewesen als diese\*).

Es ist wohl das Bedenken erhoben worden, ob York nicht an einem minder schwierigen Angriffspunkt den Sieg mit mäßigeren Opfern hätte ersechten können; wir sind nicht im Stande darüber zu entscheiden, doch scheinen die Nachrichten, die York über die Stellung des Feindes und das Terrain hatte, den Angriff auf Möckern motivirt zu haben. Aber das dünkt uns ge-

<sup>\*)</sup> Ueber ben Reiterangriff s. bie Denkwürbigk. bes Medlenb. Hufarenregiments S. 125 f.

<sup>\*\*)</sup> Marmont und nach ihm Thiers schreiben das Mislingen bem mangelhaften Angriff von Normanns württembergischer Reiterei und einer plötzlichen Pulverexplosion zu, beibes Unfälle, die bekanntlich in verlorenen Schlachten der Franzosen späusig wiederkehren, daß uns das Zeugniß verdächtig ist, zumal bei Berechnung der gegenseitigen Stärke beibe Zeugen ungefähr so gezählt haben, wie ihr Meister zu zählen gewohnt war.

wiß, daß an ben gewaltigen Opfern biefes Tages Bernabotte's Bogern eine wesentliche Mitschuld trug. Wie anders hatte es kommen muffen, wenn bie Nordarmee, die Napoleon weit weg am rechten Elbufer glaubte, plöglich gegen alle Berechnung im Norben von Leipzig erfchien und Blüchers Angriff unterftütte! Daß bies ohne übermäßige Gile möglich war, fteht außer allem Dann ward wahrscheinlich schon am 16. Leipzig genommen, ber ungefäumte Rudzug ber Frangosen erzwungen, zu einer Erneuerung ber Schlacht am 18. und 19. October fam es nicht mehr. Indessen wir wissen, welche Mühe es gekoftet, Bernadotte auch nur dazu zu bringen, daß er sich im Schneckengang vorwärts bewegte; und felbst jest war es noch keineswege gewiß, ob er an ben folgenden Rampfen Theil nehmen werde. ber bringende, faft brobende Ton, in welchem noch fpat am Abend bes 16. ber britische Bevollmächtigte ihn zum Aufbruch mahnte. "Es ift tein Augenblick zu verlieren," schrieb ihm Gir Charles Stewart; E. f. haben et mir versprochen. Das heißt als Freund reben. Ich rebe jest als Goldat und nur bereuen konnten es G. f. S., wenn Gie nicht jest Ihren Marich begannen."

Erst spät am Abend ruhte die blutige Arbeit dieses Tages; ber Donner ber Geschüße und bas Knattern ber Gewehre, bas bis in die Dunkelheit fortgebauert, verhallte allmälig und nur bie Taufende von Wachtfeuern ober hie und da brennende Dörfer durchbrachen ben nächtlichen Schleier, womit die Wahlstatt überzogen war. Keiner der kampfenden Urmeen ist die Nacht nach folch einem Tage leicht geworben, aber am beklagenswertheften war boch die Lage ber Franzosen. Bon ben Taufenben, die sich verwundet in die Stadt geschleppt hatten ober hingebracht wurden, fanden nur bie Wenigsten Buflucht und Verpflegung; Mangel an Vorforge und gewiffenlofer Leichtsinn ber damit Beauftragten verurfachten unfägliches Elend. Eine Menge ber Unglücklichen ist in dieser Nacht vor hunger, Schmerz und Kälte zu Grunde gegangen; in ben Straßen ber Stadt lagen fie auf bem naffen Pflafter ohne Stroh und Decken, ohne Verband, ja ohne einen Tropfen Waffer, um ben sie flehentlich baten. Gin Augenzeuge hat noch etwa zehn Tage nach ber Schlacht in einer Scheune zu Meusdorf 174 Frangofen gezählt, die berwundet borthin gebracht worden und bis auf ben letten Mann verhungert waren!\*) Der graufige Unblick biefes Abends ftimmte fchlecht zu bem Giegesgeläute, das man am Mittag anbefohlen, zu bem Tebeum, das König Friedrich August gefeiert, und zu ber rauschenden Janitscharenmusik, womit noch am Abend ber angeblich glänzende Sieg, ber bie Befangennehmung eines

<sup>\*)</sup> S. Hussel, Leipzig während ber Schredenstage im Monat October S. 38. 39 f. Bgl. After II. 65.

öfterreichischen Erzherzogs und die Erbeutung vieler Geschütze eingebracht haben sollte, in ber Stadt verherrlicht worden war.

Der Morgen des 17. October — es war ein Sonntag — ließ die Bewohner Leipzigs ahnen, wie es mit dem Siege beschaffen war. Neben den erschütternden Scenen des Elends, wie jede Straße sie in Ueberfülle auswies, gab sich allenthalben nur Verwirrung und Bedrängniß kund; statt der feierlichen Sonntagsstille hörte man Couriere, Kanonen und Munitionswagen in wilder Gile durch die Stadt jagen, die Kirchen waren geschlossen oder wurden zu kriegerischen Zwecken benutt. Aus den Mienen der französischen Soldaten sprach unverkenndar die Unruhe und Besorgtheit; die vom Rheinbunde verbargen nicht mehr, daß sie nur mit Ungeduld das fremde Joch ertrugen. Ginzelne Haufen erklärten laut, sie würden keinen Widerstand mehr leisten; andere verkauften schon ihre Gewehre. Aber auch die Muthigeren hatten die Hoffnung des Erfolgs verloren und sahen in dem Rückzug die einzige Rettung.

Daß ber französische Raiser nichts Besseres thun konnte, als sofort ben Rudzug antreten, bas ift benn auch bis beute bie einmuthige militarische Unficht gewesen. Er hatte fich am Mittag bes 16. October überzeugen konnen, baß die gange bohmifche Armee fich im Guten ber Stadt vereinigte und er nicht im Stande war fie zu burchbrechen, er wußte am Abend Bluchers Unkunft und Marmonts Niederlage im Norden; er konnte wenigstens vermuthen, bag Bennigfens Referve und die Nordarmee nicht mehr fern maren. Rataftrophe erschien barnach unvermeidlich; fie abzuwenden oder doch ihren Schlag zu milbern, war ihm jest noch eine lette Frift gegonnt. ebe bie gefürchtete Bereinigung vollzogen war, am 17. rafch aufbrach, Leipzig burch eine ftarte Rachhut bedte, ben Feind über bie Richtung feines Ructjugs taufchte, fo war es möglich, die Saale zu erreichen und mit einer zwar geschwächten, aber immer noch impofanten Streitfraft ben weiteren Rampf aufzunehmen. Gechsundbreißig Stunden fpater, nach einer neuen furchtbaren Schlacht, ward ber Rudgug icon gur Flucht. Er nahm bann wahricheinlich nur die Erummer eines Beeres mit, bas, vom Rampfe und ber Ericopfung raich bis auf die Reige aufgezehrt, nicht mehr hinreichte, um Frankreichs Grängen zu vertheibigen.

Es war nicht ber Stolz des Feldherrn und des Herrschers allein, was in Napoleons Seele dem Gedanken dieses Rückzugs widerstrebte; auch sein politischer Calcul sprach ihm dagegen. Es ist wieder einer der merkwürdigen Momente seines Lebens, wo er bei aller Alarheit des Erkennens sich von Phantomen und selbstgeschaffenen Trugschlüssen leiten läßt. Gewiß hat er die ganze Bedrängniß der Lage so gut und besser überschaut wie Einer; aber die gefährliche Illusion, daß den Gegnern noch ein leidlicher Friede abzugewinnen sei, hatte er noch nicht überwinden können. Und doch war es seit den Tagen von Prag über allen Zweisel klar, daß die alten diplomati-

schen Kunste jest ihren Zauber verloren hatten; wenn auch vielleicht nach ber Dresbener Niederlage sich scheue Friedensgedanken in einem der verbundeten Lager regen mochten, sie waren durch die Eindrücke von Eulm, Dennewis, Wartenburg rasch beschwichtigt worden. Jest, nachdem der Gegner den letten Moment eines großen Erfolges verloren und ein entscheidender Sieg gegen ihn mit Gewisheit bevorstand, waren alle Verbundete, auch Metternich und der Kaiser Franz, sicherlich entschlossen, erst diese Entscheidung auszusechten und dann vielleicht an den Frieden zu denken. Daß sie in diesem langersehnten, glücklichen Moment den schon aufgehobenen Arm friedsertig würden sinken lassen, um dem rathlosen Feinde die Katastrophe zu ersparen — die Verechnung mochte in den Tagen von Austerlitz und Sena richtig sein; jest kounte, wie gering man auch von den Verathern im allierten Lager denken mochte, nur die Verblendung solche Schwäche von ihnen erwarten.

Aber Napoleon gab bie hoffnung noch nicht auf. Es ift eine ber psychologischen Anomalien in seinem Wefen, bag er, ber Gohn ber Revolution, ber mehr als diese felbst bagu gethan, ben Nimbus ber alten Dynaftien gu zerstören, ber so unnennbare Rrankungen auf sie gehäuft und ben fie stets gehaßt, auch wenn sie vor seiner Ueberlegenheit sich frummten, eine faft abergläubische Zuversicht auf die Festigkeit bynastischer Freundschaft sette. Jest und bis in die letten Tage feines Gludes hat er fich auf Raifer Franz, als ben "Schwiegervater", Rechnung gemacht; ber beiße Ingrimm einer ganzen Belt von Bolfern, der bittere bag ber Fürften, die Erinnerung an die eigenen Demüthigungen bes Schwiegervaters, bas Alles schien ihm dagegen nicht idwer in bie Bagichale zu fallen. Am Abend ber Schlacht wurde ber gefangene Merveldt vor ihn geführt. Merveldt war der Unterhändler, dem er seinen erften großen biplomatischen Sieg zu Leoben abgewann. mochte es als ein Gluckszeichen ansehen, daß gerade dieser ihm jest bom Schicksal zugeführt ward; er schlug im Gespräch mit ihm die Seite bynastiicher Freundschaft an und beauftragte ihn, einen Waffenstillftand gu unterhandeln. 216 Preis bot er an: Rudzug hinter bie Saale, bie Rudgabe hannovers und ber Reunionen vom December 1810, die Preisgebung Polens und nach einigem Zögern auch bedingt ben Bergicht auf den Rheinbund; oder wie seine Worte lauteten: Die meine Protection nicht wollen, gebe ich preis. Gie werden es aber bereuen, nur bas erlaubt mir bie Ehre nicht, für die übrig Bleibenden ben Titel bes Beschützers aufzugeben. Ueber Italiens Unabhängigkeit, über Spanien, Solland follte gemeinfam mit England verhandelt werden.\*)

Es ist keine Frage, ähnliche Bedingungen hatten ihm zu Prag den Frieden gewährt, und insofern mochten sie ihm als Beweise großer Gelbst-

<sup>\*)</sup> S. Lord Burgersh, Memoiren S. 200-204.

verleugnung erscheinen; aber für die Verbündeten war die Lage seitbem eine ganz andere geworden. Wenn sie jetzt, nach sechs gewonnenen Schlachten, im Augenblick, wo ein letzter entscheidender Sieg so gut wie gewiß war, den Gegner entschlüpfen ließen und ihm eine goldene Brücke bauten, so verdienten sie nichts Anderes, als daß er binnen Aurzem mit frischen Kräften die Tage von Austerlitz und Jena zurücksührte. Es scheint sich denn auch nicht die leiseste Versuchung dazu geregt zu haben; man behandelte die Senzung Merveldts wie nicht geschehen und wollte vor Allem den letzten Schlag mit den Wassen führen, ehe man mit dem Gegner wieder vershandelte.

So verlor Napoleon kostbare 24 Stunden in Erwartung bes Friedens, indessen die Gegner ihre ganze Kraft zum entscheidenden Rampfe sammelten. Es ift bezeichnend fur ben Wefammteinbruck, ben bie Schlacht von Wachau hinterlaffen, daß, wie bie Frangofen herabgeftimmt, fo die Berbundeten voll guten Muthes und frifder Kampfesluft waren. Gelbft ber vorfichtige Comarzenberg hatte noch am Abend bes 16. einen Befehl ausgegeben, ber bie Erneuerung ber Schlacht fur ben anberen Morgen ankundigte. Doch war fein Grund, fo fehr zu eilen. Colloredo traf gegen Mittag, alfo später ein, als man berechnet, Bennigsen wurde noch erwartet, von Bernadotte fehlte alle genauere Runte; felbft von bem glorreichen Sieg von Modern traf erft am Nachmittag die Nachricht im Hauptquartier ein. So wurde der Angriff auf ben Mittag verschoben, und als fich auch ba von Bennigfen noch kein Lebenszeichen fundgegeben, beschloß ein Kriegerath der Monarchen und Feldheren, ber um zwei Uhr zusammentrat, erft ben andern Tag bie Schlacht zu erneuern. Raum eine Stunde nachdem Schwarzenberg Diefe Anordnung getroffen, gegen vier Uhr naherte fich Bennigfens Vorhut bem Theil bes Schlachtfelbes, wo Klenau ftand; fpat am Abend folgte bas Gros ber ruffifchen Reservearmee. So ging man ausgeruht und an Rraften bedeutend verftartt ber kommenben Schlacht entgegen.

Ganz ohne Kampf ist indessen auch dieser Tag nicht vorübergegangen. Blücher vermochte es nicht über sich, zumal nach einem Siege, einen Tag unthätig zu bleiben. Er theilte das Yorksche Corps, von welchem zwei bis drei Bataillone jetzt kaum eins bildeten, statt wie bisher in vier Brigaden, sortan in zwei Divisionen unter hünerbein und horn ein und ließ es durch Saden ablösen. Mit Langerons und St. Priests Corps vereinigt, war diese Macht mehr als genügend, um den Feind aus den Stellungen, in die er sich am Abend zurückgezogen, herauszudrängen. Zu dem Ende sandte er eine russische Colonne mit 24 Geschützen gegen Wiederitzsch vor; durch eine andere ließ er Eutritzsch und Gohlis angreisen. Eutritzsch ward trotz der tapferen Gegenwehr Dombrowski's bald genommen, der Feind auf Schönsteld und Gohlis zurückgedrängt und, als Arrighi den Rückzug decken wollte, durch eine glänzende Attake russischer Husaren und Rosaken unter Wassiltschikow

die feindliche Reiterei auf Schönfeld und Leipzig zurückgejagt. Die Russen folgten über das feindliche Fußvolk hinaus und von diesem beschossen den stücktigen Reitern bis dicht an das Hallesche Thor und nahmen 5 Geschüße und 500 Gefangene als Beute mit. Ein letzter hartnäckiger Kampf entspann sich dann mit den Polen um Gohlis, bis auch dies von Sacken, den York unterstüßte, genommen ward. Zetzt ließ Blücher den Kampf abbrechen; wahrscheinlich war ihm die Botschaft Schwarzenbergs zugekommen, daß die Schlacht auf den andern Tag verschoben sei. Er hatte dafür tücktig vorgearbeitet, denn sein Corps stand schon ganz nahe an den nördlichen Eingängen von Leipzig.

Am Abend des 17. Octbr. konnte sich Napoleon nicht mehr verhehlen, daß sein Warten ihm verhängnißvoll zu werden drohe. Außer Reynier hatte er keine Verstärkungen mehr zu hoffen; vom Feinde ward Colloredo's und Vennigsens Ankunft gemeldet, Bernadotte erwartet. Was aber das Bitterste von Allem, auf Merveldts Friedensbotschaft kam keine Antwort. Des Kaisers düstere, nachsinnige Haltung bewies, daß er die Gefahr vollkommen erkannte; in seiner Umgebung gab sich tiese Niedergeschlagenheit kund. Am Abend gab er die ersten Befehle, die auf einen Rückzug gegen Weißenfels und Freiburg hindeuteten.

Es war der Jahrestag des Aufbruchs von Moskau, an dem rings um Leipzig die Schlacht wieder aufgenommen ward. Heiter und sonnig stieg, nach den Stürmen und Regengüssen der letten Tage, der Morgen des 18. Octbr. über einem Schlachtselde auf, an welchem sich gegen eine halbe Million bewaffneter Männer fast aller Nationen zum letten Entscheidungskampf auf deutscher Erde sammelten. Die verbündeten Heere waren zum größten Theil schon früh in Bewegung und gingen voll Freudigkeit an das blutige Berk; neben der Erinnerung an Bachau und Möckern war es jetzt auch die Ueberlegenheit der Jahl, welche die Zuversicht des Sieges erweckte. Alle drei Monarchen, auch Kaiser Franz, hatten sich zum Kampse eingefunden; sie nahmen erst auf dem Galgenberg bei Bachau ihre Stellung, dann auf der Anhöhe nördlich von Liebertwolkwitz, die später der Monarchenhügel genannt worden ist.

Napoleon hatte in der Nacht und in den frühen Morgenstunden seine Streitkräfte südlich von Leipzig eine Strecke zurückgehen lassen; ihr rechter Flügel lehnte sich von Connewiß bis Dölit an die Pleiße, von da zog sich die Schlachtlinie über Probstheyda, Holzhausen, Stünz nach der Parthe hin, bis zu deren Einmündung in die Pleiße, nördlich von Leipzig. Die Front dieser fast vier Stunden lang ausgedehnten Stellung war gebrochen und bildete, wie Aster sagt, bei Probstheyda einen ausspringenden Winstel, dessen rechter Schenkel von genanntem Orte bis Dölitz ging, während

ber linke von Probstheyda bis Zweinaundorf reichte. Bur Nechten an bie Pleiße geftütt, beren Nebergang er am 16. fo tapfer vertheibigt, ftand wieder Poniatowski mit feinen Polen, mit einem Reitercorps und einer Division der jungen Garde; an ihn lehnten fich links Augereau, Victor und zwei Reitercorps. Ungefahr im Centrum ber gangen Stellung, bei Stötterit und Probsthenda, hielt Laurifton, bei Solzhausen Macdonald, in ihrer Nahe eine Division ber alten Garbe und die Reiterei von Sebaftiani und Ran-Bei Paunsborf ftand Reynier, im Norden, als linker Flügel ber ganzen gebogenen Front, Ney und Marmont. Es mochten im Ganzen noch 140-150,000 Mann fein, welche biefe ausgebehnte Linie vertheibigen und die Uebergange bei Lindenau nach der Beigenfelfer Strafe gu befegen follten, eine Macht, Die, fo gut die Stellung auch gewählt war, namentlich fur Die Birtfamteit Der Geschütze, boch taum ausreichte, um biefe Positionen gegen einen Angriff von nabezu 300,000 Mann zu halten \*). Go war es also endlich zu ber Wendung gekommen, die das Biel des ganzen Felbzugs ber Berbundeten fein mußte: ftatt die Armeen feiner Gegner einzeln anzufaffen, war Napoleon gezwungen, fich einem Angriff ihrer vereinigten Macht bargubieten. Gelbft wenn es ihm gelang, gegen biefen Andrang fich noch einen Tag zu behaupten, blieb ihm bann boch nichts übrig, als ein gefahrvoller Rückzug.

Die große böhmische Armee, jest durch Colloredo und Bennigsen verstärkt, sollte nach der Anordnung des Oberfeldherrn in drei Colonnen den Feind angreisen. Rechts und links von der Pleiße gegen Connewit und lößnig sollten die 45,000 Mann des Erbprinzen von Hessen-Homburg vordringen, die aus Colloredo's und Fürst Aloys Liechtensteins Corps, den Reservedivisionen Weißenwolf und Bianchi und aus Nostit Reiterei bestanden. Eine zweite Colonne von einigen fünfzigtausend Mann führte Barclay gegen Wachau, Liebertwolkwit und Probstheyda; zu ihr gehörten Gortschakosses und Prinz Eugens Infanterie, Rajewski's Grenadiere, Pahlens Reiterei, die preußischen Brigaden Klür, Pirch und Prinz August, dann die russischen Garden und Reserven. Die dritte Angriffscolonne, aus Klenau's und Bubna's Desterreichern, aus der preußischen Brigade Zieten, aus Bennigsens Reserve-

<sup>\*)</sup> Im Süben standen nach Hofmann, S. 285, mit dem auch Aster übereinstimmt, über 160,000 Mann, gegen Lindenau Ginlay mit 30,000 (nach Anderen mur 20,000); den Krouprinzen von Schweden schätzt derselbe zu mehr als 60,000, die Berstärtungen, die dazu Blücher abgab, auf 30,000, wonach dann Blücher selbst noch die Corps von Sacken und York, in der Stärke von etwa 20,000 Mann, blieben. Das wären im Ganzen gerade 300,000 Mann; daß die Angaben bei so großen Massen um Tausende auswärts oder abwärts differiren, ist natürlich, doch stimmen die meisten Berichte darin überein, daß die Allierten, wenn diese Corps alle beisammen waren, 280 — 300,000 Mann zählten. Die Stärke Napoleons berechnet Hosmann a. a. D. auf 145,000 Mann.

armee und aus Platofs Rosaken gebildet, war einige 60,000 Mann stark und von Bennigsen geführt; sie sollte in der Richtung auf Holzhausen den linken Flügel des Feindes angreisen und umgehen. Der Kampf zwischen Holzhausen und der Parthe siel Bernadotte, der im Norden der Stadt Blücher, der Angriff auf Lindenau wieder Ginlay zu. So war der eherne Kreis um den Gegner beinahe fest geschlossen und es schien schon sehr zweiselhaft, ob er im Stande sein werde, ihn noch an einer Stelle zu durchbrechen. Napoleon selbst hatte sich vor Tagesandruch aufgemacht, das Terrain auszukunden, und begab sich dann auf die Anhöhe bei Stötterit, wo die Tabacksmühle lag, um von dort die Schlacht zu leiten.\*)

Die Angriffscolonnen ber Berbundeten fetten fich alsbald in Bewegung, freilich nicht fo gleichzeitig und zusammenhangend, wie es nothig war, wenn ber Feind vollkommen erdrückt werden follte. Der Erbpring von Beffen. homburg mit seiner Colonne ging über Markfleeberg gegen Dolit und Dosen vor, um ben Feind von der Pleife wegzudrangen. Die hitigen Gefechte, bie fich um den Besit dieser Punkte entspannen, blieben Stunden lang ohne Entscheidung; wiederholt machten sich bie Defterreicher Bahn durch die erfturmten Dorfer und bedrohten bie Stellung, die ber Feind, auf Lögnig und Connewit geftutt, an ber Pleiße einnahm; aber auch die Frangofen brangen mit neuer Kraft vor, die verlorenen Punkte wieder zu gewinnen. In dem heißen Kampfe ward der Kührer der Desterreicher selbst verwundet und ihre Colonnen wurden fo hart mitgenommen, daß es nothig ichien, noch von Giulap's zunächst stehenden Truppen und von ben ruffischen Reserven Gulfe berbeizuholen. Bei Dölit zwar ward die Stellung gegen die immer erneuerten Berfuche bes Feindes behauptet, aber bei Dofen hatten die Defterreicher ftart gelitten und Berftarkung that hier Noth. Es wurde die Grangen diefer Darftellung weit überschreiten, wollten wir den wechselnden Gang biefer bis in die Nacht dauernden Kampfe in ihren einzelnen Momenten verfolgen. Wie der Angriff ber Desterreicher, so war die Vertheibigung, namentlich ber Polen und ber Garben, alles Ruhmes werth. In Dolit und Dofen behaupteten fich die Angreifer und waren am Mittag bis nach Lögnig einge brungen; allein weiter Terrain zu gewinnen, wollte nicht gelingen. Franzosen hatten, als der Abend kam, um ihren Ruckzug glorreich gefochten, aber ber Rudzug war boch unvermeidlich. Die Windmuhle, bei ber Napoleon ftand, war felber von den Rugeln durchlöchert; eine feindliche Granate, bie bicht neben seinem Wachtfeuer in ben Boben einschlug, verschüttete mit ber aufgewühlten Erbe bas im Aufgeben begriffene Feuer.

<sup>\*)</sup> An der Stelle, wo die Tabacksmilble lag, ist neuerlich durch den Berein zur Feier des 19. October ein Denkstein ausgerichtet worden, mit der Inschrift: hier weilte Napoleon am 18. October 1813, die Kämpse der Bölkerschlacht beobachtend. Auf der Rückseite steht der Spruch aus dem zweiten Buch Mosis XV. 3: der herr ist der rechte Kriegsmann; herr ist sein Name.

Indeffen war auch Barclay's Colonne zum Angriff vorgegangen, zur Linken Rleift über Bachau, zur Rechten Wittgenftein über Liebertwolfwit, die Garben und Referven folgten. Die Vortruppen ber Frangofen wichen guruck, Die Dorfer, um welche fich ber heiße Rampf bes 16. October entsponnen, wurden besetzt, bie Monarchen und Schwarzenberg ftellten fich auf ber Unhobe auf, von ber bamale Napoleon die Schlacht geleitet. Das gemeinsame Biel des Angriffs fur biefe Massen war nun das Dorf Probstheyda, wo die Linie der Franzosen jenen vorspringenden Winkel bildete. Fiel dies Dorf in die Sand der Verbundeten, fo war die feindliche Schlachtlinie burchbrochen, beide Flügel wurden getrennt Aber Probsthenda war nicht leicht zu nehmen; mit Lehm= und aufgerollt. mauern, Graben und Garten verfeben, eignete es fich trefflich zu einer bartnädigen Vertheidigung, jumal bort Stragen, Baufer und Dacher rafch ju festen Stellungen umgeschaffen waren. Auch hatte ber Feind hier ansehnliche Streitkräfte vereinigt; Bictor beckte bas Dorf, hinter ihm hielt Lauriston, zur Seite war Macdonald nahe genug, um im Nothfall helfend einzugreifen. hier ftand auch Drouot mit feiner furchtbaren Artillerie, namentlich war am nordweftlichen Ende eine Geschützesreihe aufgefahren, welche bie gange Front des Dorfes beftrich.

Als Kleifts und Wittgenfteins Truppen an Probstheyda herangekommen waren, ward die Schwierigkeit bes Angriffs wohl erkannt. Man machte eine Paufe und wollte erft erwarten, bis die Colonnen von heffen-homburg und Bennigfen zur Seite ben Rampf wirkfam eröffnet hatten. Es bauerte bis zwei Uhr, ehe ber Befehl gum Angriff tam. Die Brigaden Rlur und Pring Muguft gingen, unterftutt von ruffischer Reiterei, fturmend gegen bas Dorf vor, brangen über bie erfte Lehmwand, bie es bectte, und über eine zweite, von wo fie ein mörderisches Feuer empfing, glücklich vor, brachen sich auch weit ins Dorf hinein Bahn, mußten es aber unter bem Andrang frischer Rrafte bes Feindes wieder verlaffen. Gin zweiter Sturm, an beffen Spige fich Pring August stellte, verhieß anfangs befferen Erfolg; unaufhaltsam warfen die Preußen ben Feind vor sich nieder und ftießen ichon auf verlafsene Geschütze, aber ein heftiges Flankenfeuer zwang auch fie, bas brennende Dorf wieder zu raumen. Bergebens hatte Bieten von ber Seite ber verfucht, ben Angriff zu unterftüten; weber er, noch die tapfere ruffische Schaar bes Prinzen Eugen, Die, wiewol burch ben Rampf vom Sonnabend ftart gelichtet, in das Dorf eindrang, waren im Stande, fich barin zu behaupten. Die einbrechende Dunkelheit fette ohnedies bem handgemenge ein Ziel und beschränkte ben Rampf auf die Thatigkeit ber Geschütze und bes Gewehrfeuers; Die verbundete Linie ward am Abend um 800 Schritt zuruckgenommen und feste in gebeckter Stellung ihr Feuer bis in bie Nacht fort. Die Garben und Reserven waren nicht gebraucht worden. Wie dieser Punkt der wichtigste des Schlachtfeldes war, fo murbe auch an teiner Stelle erbitterter gefochten als hier. Satten die Sturmenden trot bes gewaltigen Berluftes fich mit verwegenem Muthe ins Feuer gestürzt, so setzen auch die Vertheidiger in einem Augenblick, wo sie nur noch um den Rückzug fochten, den wüthenden Angriffen, wie ein preußischer Bericht sagt, überall einen bewunderungswürdigen Widerstand entgegen. Napoleon selber war wiederholt hier erschienen, die Kämpfenden anzuseuern, und ließ ihnen im bedrängtesten Moment von der alten Garde Verstärkungen zuführen. Kaltblütig hielt er in den vordersten Reihen unter dem Hagel der seindlichen Kartätschen; sein Gesicht zeigte die gewohnte Marmorkälte; nur hie und da sprach ein Zug bittern Unmuthes das Geständniß aus, daß die Katastrophe doch unabwendbar sei und all dieser Heldenmuth nichts weiter als einen glorreichen Untergang zu erkausen vermöge.

Die britte Colonne des großen verbundeten Heeres, die Bennigsen führte, kam später als die andern an den Feind; sie hatte einen weiteren Beg zu durchschreiten und mochte wohl auch auf die Ankunft Bernadotte's warten, der die Lücke zwischen ihr und Blücher auszufüllen bestimmt war. Sie war von den drei großen Angriffssäulen die dem Feind am meisten überlegene; ihrer Macht von mehr als 60,000 Mann standen nur Macdonalds und Repniers Armeecorps und Sebastiani's Reiter gegenüber. Seit Nachmittag war denn auch hier der Kampf in heißem Gange; vornehmlich um die Orte Zuckshausen, Holzhausen, Baalsdorf ward hartnäckig gestritten und den Truppen Zietens, Klenau's und Bennigsens, die hier standen, ihr Bordringen nicht leicht gemacht; doch wurden die Orte zuletzt von den Alliirten genommen und gegen alle erneuerten Angrisse der Gegner standhaft behauptet. Einzelne Abtheilungen griffen in den Kampf um Probstheyda ein, andere drangen die gegen Stötterit und Zweinaundorf vor, drohten also Macdonalds Stellung zu überssügeln und ihn von Reynier zu trennen.

Diesem gegenüber auf dem rechten Flügel von Bennigsens Linie stand Bubna und suchte sich Paunsdorfs zu bemächtigen; noch weiter rechts streiften Platofs Kosaken. Um Paunsdorf ward heftig gesochten, wiederholt ward es genommen und verloren. Gegen drei Uhr Nachmittags näherten sich endlich die Spisen der Nordarmee; nun konnte der Angriff mit größtem Nachdruck unternommen werden. Bubna zog sein Corps fester zusammen, russische Artillerie unterstützte ihn wirksam, Bülows erste Bataillone waren im Anmarsch.")

<sup>\*)</sup> Aus Asters betaillirter Darstellung geht beutlich hervor (II. 130. 149), daß Paunsborf zweimal von den Desterreichern genommen ward, dann die Division Durutte es abermals wegnahm und hierauf ein neuer Angriff es ihm wieder entris. Mit diesem Momente trifft der Uebertritt der Sachsen zusammen. Andere Darstellungen erzählen die Sache anders, wie denn Aberhaupt kaum bei einem militärischen Ereignis die Details noch so vielsach unsicher und abweichend sind wie bei der Leipziger Schlacht. Wir sind hier wie später bei den Zahlenangaben der Sachsen After gesolgt, dem einzigen Antor, der über die Schlacht außer den gedruckten Ouellen sächsische, preußische und österreichische Archivalien benutzt hat.

In einem kurzen, energischen Angriff ward Paunsdorf genommen, die seindliche Division Durutte zurückgeworfen. Reynier wollte eben einen Theil der sächsischen Artislerie, die bei seinem Armeecorps war, zurücknehmen lassen, als diese, statt rückwärts zu gehen, sich gegen den Feind in Bewegung setzte und die sächsische Infanterie wie auf ein gegebenes Zeichen ihr in Colonne nachschritt. Einen Augenblick konnte man glauben, die Sachsen wollten auf eigene hand einen Angriff machen; aber sehr bald schwand zeber Zweisel, daß ihre Bewegung einen Abfall bedeute.

Das Ereigniß war nicht unerwartet. Wir erinnern uns, daß die fachfifche Armee schon im Fruhjahr zur beutschen Sache neigte und nur die Uneinigkeit ber Führer Schuld war, bag nicht schon bamals bie Bereinigung mit den Berbundeten erfolgte. Wie fie bann unfreiwillig ben französischen Fahnen folgten und bei Großbeeren und Dennewit fo gut und beffer als die Franzosen ihre foldatische Pflicht erfüllten, ward ihnen ungerechter Weise bie Schuld bes Miglingens aufgeburdet und fie in großen und fleinen Dingen empfindlich baran gemahnt, bag fie in fremdem Dienfte ftanden. Geit Unfang September mehrten fich baber bie Zeichen ber Umftimmung; in ber Nacht vom 22. auf den 23. ging schon ein Bataillon von den Vorposten in Bernabotte's Lager über. Napoleon täuschte sich jett nicht mehr über bie nahe Gefahr bes Abfalls; er hielt es für nöthig, in einer besonderen Ansprache bie Sachsen zur Treue zu ermahnen, fab fich aber zu feinem Berbruß falt und unfreundlich von ihnen empfangen. Darum bachte er noch während ber Schlacht baran, fie nach Torgan zurudzusenben, aber ber Weg babin war nicht mehr frei.

Durch bie vorangegangenen Kämpfe ftark gelichtet, waren die früheren Divifionen Lecoq und Sahr in eine verschmolzen worden, beren Commando General Zefchau übernahm; Brigadenführer unter ihm waren General Ruffel und Oberft Brause. Go ftanden fie jest mit Reynier auf bem linken Flügel von Napoleons Linie. Als fie am Morgen bes 18. October zerstreute französische Saufen fliehend ins Lager bei Paunsborf sturzen saben, sprach fich bereits in der Mannschaft, namentlich unter der Reiterbrigade, offen der Bunfch aus, überzugehen; es ward an ben General ein Bote gefandt und bei Paunsdorf selbst unter den Officieren darüber verhandelt. Aber Zeschau lehnte es ab, ohne Befehl seines Konigs zu folch einem Schritt die hand zu bieten. Die Reiterbrigabe war eine gute Strede nördlich von Paunsborf in ber Nähe der Parthe aufgestellt; bei ihr befanden sich eine reitende Batterie und das Bataillon Sahr. Balb fah fich das Säuflein von der ruffischen Cavallerie unter Emanuel und Platof mit Macht angegriffen. Die Reiter (es follen nur noch 500 Mann gewesen sein) wagten eine lette Charge, und wie diese mißlang, ritten sie mit eingesteckten Gabeln nach ber feindlichen Linie hinüber und schlossen sich unter Hurrahruf an die Russen an. Auch bas Infanteriebataillon folgte alebald bem Beifpiel; nur bie reitende Batterie blieb zurück und schloß sich ben übrigen bei Paunsborf stehenden Truppen an. Aber nicht weit von der Stelle, wo dies in den Vormittagsstunden gesichah, erfolgte, vielleicht dadurch veranlaßt, gleich nachher ein anderer Abfall, der des General Normann, der mit seinen württembergischen Reitern (5—600 Mann) ebenfalls zu den Russen überging. Die frühere Geschichte dieses Generals ließ nicht erwarten, daß er es aus patriotischer Anwandlung that; er soll denn auch gleich erklärt haben, er wolle nur seinem Herrn den Rest der Reiter retten, und lehnte es ab, in den Reihen der Allierten mitzusechten.

Die übergegangenen Sachsen hatte ber Wiberwille gegen ben fremben Dienst getrieben. Sie kannten Zeschau's ablehnende Antwort und verließen boch Napoleons Fahnen; ja fie wollten fofort am Rampfe gegen die Franzosen thatigen Antheil nehmen. Mit richtigem Tact verfagte man ihnen bie Erfüllung biefes Bunfches; die Infanterie ward zu einem schwedischen Depot, bie Reiterei zu Vorks Corps geschickt, ohne mitzufechten. Während biefer Borgange war noch bie Sauptmaffe ber Sachsen in ben Rampf um Paunsborf verwickelt; sie schlug sich ausbauernd und kaltblütig, bis gegen ein Uhr die Nachricht vom Uebergang ber andern Divifion ankam. Sest wurden die Mannschaft und die Officiere unruhig; Zeschau konnte ihr Verlangen nicht mehr ablehnen, einen Officier an den Ronig zu fenden, ber ihm bie Stimmung ber Truppen melbe und beffen Befehle einhole. Aber die meisten Officiere waren unter fich schon einig, auch bann überzugehen, wenn ber offenbar unfreie König keine Beisung bazu gabe. Im eigenen fachfischen Interesse schien es ihnen geboten, auf diesem Wege zu hindern, daß nicht Sachsen unrettbar in die Kataftrophe des Imperators verwickelt würde. Der Bescheid des Konigs lautete, wie zu erwarten war, unbeftimmt; doch ward von ihm Nachbruck barauf gelegt, bag bie Truppen ihre Anhänglichkeit an ben Monarchen "nur burch Erfüllung ihrer Pflichten" beweifen konnten. Die Officiere beriethen; Beschau erklarte fich auch jest gegen ben Uebergang, bie meiften anbern hielten ihn für unvermeidlich. Schien boch ichon bie militarische Lage faum eine Bahl mehr zu laffen. Gerabe an ber Stelle, wo man ftant, hatten bie Berbundeten den meiften Boben gewonnen, icon brangte Bubna auf Paunsdorf los und war eben im Begriff, ben erften Colonnen ber Nordarmee die Sand zu reichen, mahrend bie Gachfen in ebenem Felbe eine giemlich erponirte Stellung einnahmen. Gegen brei Uhr erfolgte bann jener Angriff, ber die Allierten in ben Besit bes Dorfes fette; jest gab Reynier ben Befehl, beffen wir oben erwähnten und ber bie entscheibende Wendung berbeigeführt hat.

Anstatt sich zurückzuziehen, ging die Artillerie an den Feind vor; die Infanterie folgte, General Ryssel war persönlich vorausgeeilt, um Bennigsen den Uebergang anzukündigen. Raum gelang es noch Zeschau, einen Theil des Fußvolkes zu erreichen und ihm Halt zu gebieten. Der Feind war aber eben im Vordringen und nahm eines der Bataillone, die der General am

Nebergehen gehindert, gefangen. Was durch sein Bemühen noch in den Reihen der Franzosen bei Paunsdorf zurücklieb, überstieg kaum 600 Mann; die Gesammtzahl der übergegangenen Mannschaft wird von sächsischen Berichten auf ungefähr 3000 und neunzehn Geschütze angegeben. Um Kampfe Theil genommen hat nur der Rest der reitenden Batterie, die noch aus vier Geschützen bestand. Von den allierten Truppen wurden die Uebergegangenen freudig begrüßt, ihre Führer von den Monarchen gnädig ausgenommen und, wie es heißt, ihnen die Versicherung ertheilt, daß dieser Schritt die Integrität des Landes rette. Nur der König von Preußen konnte die treffende Bemerkung nicht unterdrücken, sie hätten lange auf sich warten lassen. Und in diesem Worte lag die richtigste Würdigung des Schrittes. Sie kamen zu spät, um im Namen der deutschen Sache noch rechten Dank zu verdienen, wenn auch gerade früh genug, um von den Anderen Verräther genannt und der Mitschuld an der großen Katasstrophe bezichtigt zu werden.

Denn bie Frangofen werben es fich niemals ausreben laffen, fo thöricht es anch fein mag, daß jett erft die Nieberlage entschieben war. Wie früher ber Abfall Baierns das Miglingen von Napoleons großer Operation über der Elbe verursacht haben foll, fo muß jest ber Nebergang der Sachsen die Mitschuld der Leipziger Katastrophe tragen. Sie eines Bessern belehren zu wollen, wurde ein gang vergebliches Bemuben fein; fo gebietet es einmal bas Syftem ihrer Gefchichtschreibung. Für eine verständige Betrachtung bedarf es freilich nur der thatfächlichen Darlegung, um zu zeigen, daß diefer Abfall ber paar Taufend Sachsen nicht einmal an der einzelnen Stelle, wo er geschah, eine burchschlagende militärische Wirkung geaußert, geschweige benn auf ben Gang bes großen Kampfes von 450,000 Kriegern ben allermindeften Ginfluß geubt hat. Die Sachfen gingen über, als ber Rampf bei Paunsborf schon so gut wie verloren war; ihr Schritt ift nicht die Ursache, sondern die Folge französischen Miglingens gewesen. Wenn von irgend einer Wirfung geredet werden durfte, fo war es bie bes moralischen Ginbruckes; an biefem wie an andern Zeichen ber Zeit konnten Freund und Feind erkennen, daß die lette Stunde Bonaparte'scher Glorie in Deutschland geschlagen hatte.

Indem wir dem Gange der Schlacht weiter folgen, muffen wir zunächst der Nordarmee gedenken, deren erstes Erscheinen vorher nur in Kurze erwähnt worden ift. Bernadotte war sich bis zulet treu geblieben. Kaum war es am Tage vorher mit Mühe gelungen, ihm den Befehl abzuringen, daß Binhingerode's Reiterei vorgehen sollte, so richtete er an Blücher das Ansinnen, dem Nordheer eine Aufstellung zu geben, die es möglichst wenig mit den Franzosen in Berührung brachte. "Meine schwedischen Verpflichtungen, schrieb er, die Menge von Reiterei, welche ich in Westfalen habe, eine Armee und betachirte Corps auf dem rechten User der Elbe, die Brücke von Alen und tausend andere militärische Beweggründe und Interessen lassen mich lebhaft wünschen, daß Sie denselben nicht entgegen sein möchten." Die

Sache ftand abermals fo, daß Bluder an Bulow und Wingingerobe fchickte, um fich im Nothfall auch ohne bes Kronpringen Befehl ihrer Mitwirkung gu versichern. Um fruben Morgen (18. Oct.) begab er fich bann felber, vom Prinzen Wilhelm und von Ruble begleitet; zu Bernadotte nach Breitenfeld. Auf alle Beise suchte bort ber Gascogner Die Zustimmung Bluchers für seinen Vorschlag abzupreffen, und zeigte fich hochft ungehalten über Gir Charles Stewart, ber ihn am Abend von Modern fo latonifch an feine Pflicht gemabnt, allein ber preußische Belb blieb sprobe; er hatte oft genug in ben Formen nachgegeben, um wenigftens biefer letten Entscheidung ficher zu fein; barum verbarg er jest feinen Unwillen nicht mehr, als ber geschmeidige Mann auch biefer zu entschlüpfen suchte. Da lenkte Bernadotte ein; er wolle fich opfern, erklarte er pathetisch, aber nur, wenn ihm von der schlefischen Armee eine Verftarkung von 30,000 Mann gewährt wurde. Erft fuhr Blucher beftig auf über eine Zumuthung, die ihm fein Geer unter ben Sanden wegnahm; benn 30,000 Mann abgeben, hieß nach den Verluften, die eben noch York erlitten, die schlefische Armee auf ein kleines Gulfscorps reduciren und den Dberfeldherrn berfelben zu einer untergeordneten Rolle verurtheilen. beffen was bedeuteten für Blücher perfonliche Rücksichten, wo es ber großen Sache galt! Mit einer Gelbftverläugnung, bie nicht viele Seitenftude in ber Geschichte hat, erklarte fich ber ruhmgekronte Feldherr bereit, bem Bauberer bie größere Salfte seines Beeres abzulaffen, nur damit ihm der lette Vorwand thatlosen Zögerns benommen sei. Langerons Corps sollte unter feine Befehle treten, jedoch mit ber Bedingung, baß baffeibe auf bem furzesten Wege zum Angriff aufbreche, Bulow und Wingingerobe ohne Umschweife zum gleichen Zweck bie Parthe überschritten und bie Schweben als Referve herangezogen wurden. Blucher felbst wollte inbessen bie Stellung von Leipzig bewachen und alle seine Bemühungen darauf richten, sich während bes allgemeinen Angriffes ber Stadt zu bemächtigen.

Bernadotte ging die Bedingungen ein, freilich nach seiner Beise mit dem stillen hintergedanken, durch die Langsamkeit seiner Bewegungen sich der unbequemen Schlacht so lange als möglich zu entziehen. Es wäre ihm auch gelungen, wenn nicht Blüchers sehr bestimmte Beisungen an Langeron und St. Priest, wo sie zur Nordarmee stoßen sollten, die kleinen Winkelzüge vereitelt hätten. Die russischen Generale brachen, wie Blücher besohlen, ungesäumt auf und schon nach neun Uhr war ihre Avantgarde im seindlichen Feuer. Bei Mockau wateten die Russen, bis an den Gürtel im Wasser, durch die Parthe, erstürmten die Position des Feindes und drängten ihn auf Schonseld zurück. Um dies Dorf entspann sich dann um Mittag ein Kampf, der zu den blutigsten Episoden dieses Krieges zählt. Das Dorf ward unter Marmonts persönlicher Leitung von seinem und Ney's Corps aus's hartnäckigste vertheidigt; gleichwol drangen die Russen wiederholt stürmend ein und suchten sich mit Bajonnet und Kolben Bahn zu machen; allein die Vertheidigung

stand ber Buth des Angriffes nicht nach und die Ruffen mußten das Dorf wieder raumen.

Much zur Rechten und Linken von biefer furchtbaren Wahlstatt war ber Rampf bereits im Gange. Bie Dei Schonfelb, fo ward bei Pfaffendorf und Paunstorf mit wuthender Erbitterung gestritten; nicht einer in ben letten Bugen liegenden Schlacht glich biefer Rampf, fondern es fah aus, als wurde fie erft mit frischer Energie begonnen. Bei Pfaffendorf, eine geringe Strede von Leipzig entfernt, suchte Saden vorzubringen, fand aber an Dombrowefi's Polen den gewohnten tapfern Widerstand; damit er nicht völlig scheiterte, fandte Vork einige Bataillone ju Gulfe. Auch hier wie in Schönfelb hatte bas Feuer bas Dorf ergriffen, Berwundete und Sterbende wurden tavon verzehrt, weithin bis in die Vorstadt von Leipzig vernahm man ihr Jammergeschrei, bas felbft ben Donner ber Befchute übertonte. Während Sacten hier den Feind wenigstens festhielt und ihn hinderte, an die andern bedrängten Stellen Gulfe zu fenden, dauerte bei Schönfeld ber Rampf in höchfter Buth den Mittag hindurch fort. Unübertrefflich schlugen sich hier beibe Theile, ganze Saufen von Leichen waren aufgethurmt, eine Menge von Fuhrern verwundet, und doch feine Entscheidung erfochten. Bahrend bes ingrimmigen Burgens fturzte ber brennende Rirchthum frachend gusammen; mit bem Toben ber Soldaten, bem Donner des Geschützes mischte fich jett ber Sammer ber Berschütteten, während Rauch und Staub bas Licht bergeftalt verdunkelten, daß Niemand wußte, in welcher Tageszeit er lebte. Erft um feche Uhr ward Schönfeld von ben Ruffen jum letten Mal genommen und behauptet; ber Kampf hatte ihnen 4000 Mann gekoftet.

In benfelben Stunden, wo bier und gu beiben Seiten ber Rampf am ärgsten wuthete, führte Bulow sein Corps von Taucha gegen Paunsborf heran; mit ihm näherten sich bie rufsischen Truppen von ber Nordarmee bem Schlachtfelbe, auch bie Schweben überschritten nach Mittag bie Parthe und stellten fich links hinter Langeron auf. Gie griffen zunächst in ben Kampf nicht ein, doch war ein Theil ihrer Linie noch im Bereich ber feindlichen Geschüte. Der Kronpring war seinen Truppen vorangeeilt und schien die mißtrauischen Vorwürfe ber jüngsten Tage, Die selbst feinen personlichen Muth anzweifelten, baburch entfraften zu wollen, bag er mit ber Unerschrockenheit bes alten Golbaten an ben gefahrvollften Stellen erfchien und im Sagel ber feindlichen Rugeln kaltblutig aushielt. Bom entscheidenden Kampfe aber fiel wieder, wie jedesmal bisher, bem Corps Bulows bas bedeutenbste Loos zu. Wir haben früher erwähnt, wie Bulow fich gerade in bem Moment Paunsborf naberte, wo bie Division Durutte bas Dorf wieber genommen hatte und Miene machte, weiter vorzubringen. Noch hatte er nur die Brigade Heffenhomburg, Oppens Reiterei und Geschüt von der Reserve bei fich; gleichwol machte er sich, ohne auf Borstells und Kraffts Ankunft zu warten, sofort jum Angriff fertig. Auch ber Kronpring erschien jest und befahl zu fturmen.

Einige preußische Bataillone und österreichische Jäger drangen in das Dorf vor und warfen den Feind in Verwirrung hinaus. In heißer Kampflust waren dann zwei von den Bataillonen den Fliehenden bis zu dem rückwärts liegenden Dorfe Sellerhausen gefolgt, aber hier ordnete sich der Feind wieder und trat ihnen mit Ueberlegenheit entgegen. Fast aufgelöst mußten sie bis hinter Paunsdorf zurückslüchten und erst das Feuer der Geschütze setzte dem Nachdringen des Feindes eine Gränze.

Indessen waren ber Rest von Bulows Corps und die Ruffen unter Wingingerobe und Woronzof herangekommen. Der Raum zwischen Bubna's Aufstellung bei Paunsborf und zwischen ber Parthe ward ausgefüllt; Bulows Preuken, die Ruffen von der Nordarmee, die Schweden und Langeron ichloifen den großen Rreis, ber fich ichon eng genug um Napoleons Geer berum-War an ber Stelle, wo feine große Rudzugsftraße nach Beißenfels und Erfurt ging, die Deffnung mit gleich zureichender Macht verlegt, fo brohte ihm völlige Umzingelung. Seit die Nordarmee in die Linie eingerudt war, befanden fich auf biefer Geite bes Schlachtfelbes die Berbundeten in entschiedenem Uebergewicht. Die Frangosen suchten ihrem Vorrücken erst burch machtiges Geschützfeuer zu begegnen, bann ging Nanfouty zu einem neuen Angriff vor; beides war erfolglos. Ihre Linie ward gurudgebogen; noch am Abend, furz ehe die Dammerung einbrach, wurden von Bulow in Berbindung mit ben Ruffen und Defterreichern Die Dorfer Stung, Gellerhaufen und Mölkau weggenommen; die Frangofen waren hart an die Stadt hingebrangt. Auch Schönfelb wurde indeffen erfturmt; nur noch auf bem nahen Sobenzuge suchten bie Frangosen fich zu halten. Die Artillerie ber Ruffen hatte fich faft verschoffen; ba eilte ber Schwebe Carbell, ber auch bei Großbeeren allein am Treffen Theil genommen, mit zwanzig Geschüten heran und half ben Feind auch aus biefer Stellung verbrangen.

So war, als die Nacht dem Kampfe ein Ende machte, die Position der Franzosen enger zusammengedrückt und ihr Rückzug unvermeidlich. Zwar hatte sich Napoleon gegen die großen Angrisse auf seinen rechten Flügel kräftig behauptet und die Linie der böhmischen Armee mit Bennigsen war nur an einzelnen Stellen, wie rechts bei Mölkau, links bei Dölitz und lößnig, etwas vorgeschoben worden, allein der linke Flügel der Franzosen war schon um ein Beträchtliches zurückgebogen. Die Nordarmee hielt, an Bubna anlehnend, die Stellungen bei Paunsdorf, Sellerhausen, Stünz am Abend besetz; bei Schönfeld lagerte Langeron, bei Gohlis Sacken. So hatte Napoleon doch überall seine Reihen dichter zusammennehmen müssen; Connewitz, Probstheyda, Stötteritz, Crottendorf, Anger, Reudnitz und Volkmarsdorf waren ungefähr die Punkte, über die am Abend des 18., fast hakenförmig gebogen, seine Stellung hinlief. Sein Centrum und sein linker Flügel waren bis auf eine Viertelmeile nach Leipzig zurückgedrängt.

Und doch hatte ber Kampf im Ganzen nicht ben ihm ungunftigften .

Berlauf genommen. Die Colonnen seiner Gegner waren zu sehr ungleichen Zeiten — zwischen nenn Uhr Morgens und vier Uhr Abends — in die Schlachtlinie eingerückt; das harmonische Ineinandergreisen war nicht ihre starke Seite gewesen. Bernadotte's Chikanen hatten zwar das Erscheinen der Nordarmee auf dem Schlachtselbe nicht hindern können, aber doch um ein paar Stunden verzögert. Der Plan des Angrisses selbst konnte vielleicht glücklicher ausgedacht sein; wenigstens ist von militärischen Stimmen bedauert worden, daß man nicht Alles daran setzte, die französische Position bei Probstheyda zu durchbrechen, in die Lücke rasch Reiterei hineinzuwerfen und dann die seindlichen Schlachtlinien rechts und links aufzurollen\*).

Gine folde Kataftrophe ift Napoleon erspart worden, allein dies Ergebniß war auch Mes, was bie außerfte Spannung feiner Rrafte und bie größte Tapferkeit seiner Truppen ihm hatte erringen konnen. Dafur hatte er geftritten, bis feine lette Beeresmacht erfcopft, feine Munition fast aufgezehrt war - um fich bann boch zum Unvermeidlichen, bem Rudzug, entschließen Rurg vor Mittag hatte er baju bie Anordnungen getroffen. Erft zogen ber Troß und bie Wagen mit Bermundeten nach Lindenau gu, bann folgten einige Reitercorps und gegen Abend ber Artilleriepark, um bie Strafe nach Lugen zu gewinnen. Ihn felbst hatten bie Anftrengungen ber letten Tage erschöpft; als bie Schlacht zu Enbe ging, fah man ihn in feinem Bivouac an der Tabaksmuhle auf einem hölzernen Stuhle in Schlaf verfun-Seine Bande ruhten, wie Obeleben erzählt, nachläffig gefaltet im fen. Schooß; er glich in diesen Augenblicken jedem andern unter der Burbe bes Miggeschicks erliegenden Menschenkinde. Die Generale standen, verdüftert und verstummt, um bas Feuer und bie zurudziehenden Truppen rauschten in einiger Entfernung vorüber. Es war schon bunkel geworden, als er in bie Stadt gurudritt; Tausende von Flüchtigen waren ihm vorangeeilt, einzelne Straffen bereits mit Menschen und Wagen völlig verftopft. mit bem Rudzug werben murte, mußte fehr zweifelhaft erscheinen. Straße nach Lindenau und Luten überschreitet mehrmals bie Elfter und boch war wenig ober nichts geschehen, burch Bruckenbauten ben Uebergang gu erleichtern. Schwerlich hat Unkenntniß bes Terrains bie Schuld bavon getragen, eber mochte fein Stolz fich ftrauben, fruhzeitig ben unabwendbaren Ruckzug Bis zulest hatte er noch Siegesverkundigungen ausgehen laffen, felbst fein getreuester Bafall, ber Sachsenkönig, ward noch am Abend mit der Botschaft eines naben Erfolges betrogen; es follte offenbar Niemand an die Möglichkeit einer Niederlage und eines Ruckzuges benten; vielleicht, baß er felbst seinem Gestirn noch immer so viel vertraute, um gegen alle äußere Wahrscheinlichkeit an die Ruckkehr bes Sieges zu glauben.

Wenn bie Verbundeten diese stolze Nachläffigkeit richtig benutten und

<sup>\*)</sup> S. After 11. 207 f. 212.

ihm ben Pag nach Beigenfels verlegten, fo konnten bie Schlachten von Leipzig mit einer Katastrophe enden, die so gewaltig war, wie die Kämpfe, die Bas freilich Giulay am 16. bei Lindenau geleiftet, ließ nicht vorangingen. allzuviel erwarten; weder seine Truppenzahl, noch seine Führung standen im Berhältniß zu ber großen Aufgabe, bem geschlagenen Imperator seine Ruckaugostraße zu versperren. Es lag benn auch offenbar nicht im Plane, biefe Aufgabe zu löfen. Wir erinnern uns, als am Morgen bes 18. die Angriffs. colonne bes Erbprinzen von heffen-homburg bei Dölitz und Döfen ins Bebrange kam, zog Schwarzenberg einen Theil von Giulay's Corps heran, fo daß biesem nur noch sechszehn Bataillone und einige zwanzig Schwadronen übrig blieben. Damit follte er ben Feind nur beobachten, im Nothfall fich auf Pegau gurudziehen\*). Wie ihn bann Bertrand angriff, wich er gur Seite aus, zerftorte bie Elfterbrucke bei Schleußig und zwar fo ungeschickt, baß noch ein ganges Sägerbataillon von den Franzosen abgeschnitten ward. Damit war bie Strafe nach Beigenfels frei; Bertrand trat ungehindert ben Rückzug bahin an.

Die Schwächung von Giulay's Corps und fener Ruckzugsbefehl laffen keinen Zweifel barüber, daß es nicht die Absicht war, Napoleon mit aller Kraft fich in ben Weg zu werfen. Es wird eine Meußerung bes Fürsten Schwarzenberg berichtet, die dahin lautete: man habe nicht Truppen genug gehabt, um alle Ausgange ftark genug zu besetzen, auch sei es nicht immer rathfam, einen Feind, ber noch Rräfte habe, zur Berzweiflung zu bringen. Db fich hier ein Rest bynastischer Rucksicht gegen ben "Schwiegersohn", verstärft burch Ruffenfurcht, im öfterreichischen Cabinet geregt bat? Es ware nicht undenkbar; nur hatten gewiß die beiben andern Monarchen nicht die geringfte Neigung, folche Schonung zu üben. Eher hat wohl, wie bei Rutusow im Jahr 1812, die Besorgniß ben Ausschlag gegeben, ber überwundene Riefe konne, wenn man ihn auf's Neußerste bringe, noch im letten Moment durch einen gewaltigen Schlag ber Verzweiflung bie Sieger treffen — und es fei barum klüger, ihm eine "goldene Brucke zu bauen." Im ruffischen Sauptquartier war schon in den Nachmittagestunden ber Gedanke aufgetaucht, burch Voraussendung größerer Streitkräfte Napoleon ben Rudjug zu verlegen, und Blücher hatte auf die erfte Nachricht von Bertrands Marich burch Lindenau Aehnliches im Sinne gehabt. Es wird versichert, er habe bie Monarchen und Schwarzenberg ersucht, ihm 20,000 Reiter anzuvertrauen, um den Gegner vollends aufzureiben — aber weder er, noch ber Czar vermochten gegen bie vorsichtige Strategie ber Andern burchzudringen.

<sup>\*)</sup> Am Abend erhielt bann Ginlay die Weisung von Schwarzenberg, dem Feinde bei Naumburg zuvorzukommen und die Stellung bei Kösen zu besetzen. "Auf jeden Fall, schloß der Besehl, mussen Sie sich in Acht nehmen, daß Sie nicht selbst einen Echec erleiden, und wenn der Weg zum Rückzug einmal offen ist, so haben Sie den Feind nur start mit Cavallerie zu verfolgen."

Im großen Hauptquartier wie in der Umgebung Bernadotte's galt es vielmehr für wahrscheinlich, daß am folgenden Tage noch ein ernster Kampf auszusechten sei. Hat doch Schwarzenderg noch am Morgen des 19. gegen Wolzogen geäußert: "Wir werden heute noch einen harten Strauß bei Probstheich zu bestehen haben." Dazu stimmten denn auch die Anordnungen, die er am Abend des Schlachttages traf. Aus ihnen sprach nicht jene Zuversicht des Sieges, welche die Massen hob und begeisterte, sondern die Erwartung einer neuen Schlacht. Es wurde eine Disposition zum Angriff auf den solgenden Tag und zur Erstürmung der Stadt ausgegeben; der Vorschlag Alexanders, die russischen und preußischen Garden ungesäumt bei Vegau über die Elster zu senden, ward gleich Blüchers Anerdieten abgelehnt; die Truppen, hieß es, seien hungrig und ermüdet. Indem man Giulap und Platof mit den Kosaten nach Vegau, Vork nach Halle und Merseburg ausbrechen ließ, glaubte man für die Verfolgung genug gethan zu haben.

So ward es Napoleon möglich, eine Armee von mehr als hunderttaufend Mann burch ein fchmales Defilee noch leidlich hindurchzubringen. Schon in der Nacht wurde damit begonnen, die Stellungen außerhalb ber Stadt Ein Theil der Garden und der Cavallerie, die Corps von Bertrand, Bictor, Augereau hatten entweder Die Strafe nach Luten ichon eingeschlagen, ober waren im Begriff, es zu thun. Die Corps von Marmont, Rey und Laurifton follten erft noch bie Bertheibigung ber Borftabte unterftuten, bann ben Abgezogenen folgen. Bu ihrer Deckung follte Macdonald mit einer Nachhut bie Stadt fo lange halten, bis ber Ruckzug glucklich vollzogen fei; Napoleon rechnete, daß bies wenigstens bis Mitternacht möglich fein werbe. Macbonald behielt zu bem Zweck außer feinem eigenen Corps noch bie fehr zusammengeschmolzenen Refte von Reynier und Poniatowski in ber Stadt zurud. Der Abmarich ber Truppen war mit unfäglichen Schwierigkeiten verknupft. Seit Ginbruch ber Nacht brangte fich in bichten, regellofen Saufen bie Mannichaft aller Baffen, Gefcut und Erain in bie Stadt hinein; bald waren bie Ausgange mit Menfchen, Pferden und Wagen fo verstopft, daß felbst ein Ginzelner die größte Muhe hatte, sich durch dies Chaos durchzuarbeiten. Obwol vor Tagesanbruch begonnen, ging darum ber Abzug ber Truppencolonnen nur fehr langfam von Statten; kaum war bie Aufstellung, burch welche die Stadt vertheidigt werden follte, vor Morgen Poniatowefi ftand, mit bem rechten Flügel an bie Pleiße gelehnt, vor bem Peterethor; zu feiner Linken bis an die Grimma'fche Strafe bielt sich Macdonald; Neys ober jest Souhams Corps behnte sich von da bis jum Halle'schen Thor aus, Marmont bedte bie Halle'sche Borstadt fammt ben nahen Uebergangen und Vorwerken, die Division Durutte hielt das Rosenthal bis über Pfaffendorf bin besett. Die Punkte außer ber Stadt, die man am vorigen Abend noch gehalten, waren jest geräumt oder die letsten Abtheilungen schickten fich eben an, fie zu verlaffen.

Erst wie die Morgennebel gefallen waren und die Sonne über bem Schlachtfelbe erglänzte, überzeugten sich die Führer der Verbündeten, daß der Feind abgezogen und eine neue Schlacht nicht mehr zu erwarten sei. Eine energischere Verfolgung ward indessen nicht angeordnet. Einen Augenblick wurden, wie es der Czar am Tage vorher vorgeschlagen, die Garden nach Beisensels commandirt, bald wurde aber der Vefehl wieder zurückgenommen; es blieb dabei, daß die Verfolgung sich auf die mäßigen Streitkräfte beschränkte, mit denen Bubna, Giulay, Pork und Platof den Spuren des Feindes nachgingen.

Gegen die Stadt ward ber Angriff angeordnet. In drei Colonnen, Die Defterreicher unter Colloredo gur Linken, Rleift mit ben Preugen in ber Mitte, die Ruffen unter Wittgenftein zur Rechten, fo follte bas bohmifche heer Leipzig erfturmen. Die Stadt befaß damals noch Wall und Graben und war durch eine weite Efplanade von ben Borftabten getrennt, in beren Umfaffungen, meiftens Gartenmauern, bie Frangofen Schießscharten gebrochen hatten. Die Gingange waren verrammelt. Der hauptwall ließ sich nach Unficht kundiger Militars einen ober mehrere Tage vertheidigen; nur mußten bann auch die Vorstädte und die nahen Vorwerke gehalten werden. waren aber keine ernften Vorbereitungen getroffen; die ganze Vertheidigung trug ben Charafter ber Ueberraschung und Planlofigkeit, die so wichtige Sorge für Unlage von Brücken war verfäumt worden. Es scheint benn auch nur Napoleons Absicht gewesen zu sein, indem er die Nachhut opferte, dem Gros ber Armee ruhigen Ruckzug zu schaffen. Von den Truppen Macdonalbs und Poniatowefi's, die jene Nachhut bilbeten, bestand ein guter Theil aus Polen, Babenern und Beffen. Darmftabtern.

Auf bem Marsche nach ber Stadt erreichte die Verbundeten eine Deputation aus Leipzig, die im Namen des Königs und ber Bewohner die beiden Monarchen von Rufland und Preußen um Schonung angingen. danke war von Napoleon inspirirt, um der weichenden Armee ruhigen Rudjug zu fichern. Der Czar gab zwar freundliche Busicherungen; nur konnte er ben Angriff nicht aufheben, fo lange Feinde in ber Stadt bereit ftanden, fie mit den Waffen zu vertheibigen. Die Abfendung zweier Officiere, Tolle und Natimers, an ben König von Sachfen follte barüber eine Berftandigung Friedrich August war freilich jett so wenig wie vorher in ber Lage, fich und feinem bedrängten Canbe zu helfen. Napoleon hatte ihn zwischen neun und gehn Uhr, als die Sturmcolonnen fich ichon naberten, aufgesucht, um Abschied zu nehmen. Nach den Berichten über Diese lette Unterredung scheint es, als sei der ungluckliche Fürst auch jest noch über bie Lage getäuscht und mit ber Vorsviegelung einer nahen Rücklehr vertröstet worden. Wie dann die Officiere der Berbundeten, ichon mitten im heftigen Gefecht, ankamen, um ihn aufzufordern, daß er die Vertheibigung von Leipzig aufgebe und die fächsischen Truppen zurückziehe, da erklärte der König: er könne weder über das Eine noch über das Andere verfügen, denn Napoleon habe ihn eben mit der Zufage verlassen, in zwei bis drei Tagen zurnckzukehren!\*) Damit waren die Dinge der Entscheidung mit den Waffen an-heimgegeben.

Als ber französische Kaiser, von Murat, Berthier, Caulaincourt umgeben, hinausritt, war ber Kampf schon in vollem Gange. Nur mit Mühe vermochte er den Weg nach dem Ausgange zu sinden und schon schlugen die seindlichen Kugeln in seiner Nähe ein. Wie es mit der Stimmung der rheindündischen Truppen beschaffen war, konnte er am Markte von einem badischen Bataillon erfahren aus dessen lihm der derbe Zuruf in die Ohren klang: "Gottlob, nun muß er auch auskratzen." Es dauerte allein vom Petersthor über eine Stunde, dis der Kaiser durch das dichte Gewühl der klüchtigen den Ranstädter Steinweg erreicht hatte, wohin ihn ein kundiger kührer über das sogenannte Hahnreidrückthen gebracht hatte. Bisweilen mußte ihm seine Eskorte mit flachen Säbelhieden Bahn machen und noch beim Ausgange ward er dicht an die Barriere gedrängt, dis ihn endlich der Menschenknäuel durch das Thor mit-fortriß.

Indessen war der Kampf um Leipzig heftig entbrannt. Ghe noch die bohmische Armee bie Stadt erreichte, war Bulow von Paunsborf aufgebrochen und hatte bereits vor neun Uhr den Angriff auf bas Grimma'sche Thor begonnen. Un ihn folog fich bald Bennigfen, indeffen nördlich Sacten, gleichfalls in ben erften Morgenftunden, ben Rampf eröffnete. Um Grimma'fchen Thore warb zuerft von Bulow ber Gintritt erzwungen; bas Konigsberger Landwehrbataillon unter Major Friccius war die erste alliirte Truppe, die in die Stadt eindrang. Der Kronprinz hatte gewollt, daß an diefer letten ficheren Entscheidung auch feine Schweben Antheil nahmen; es fügte sich aber nicht glucklich. Die zwei fcwedischen Compagnien, die zur Unterftugung ber preußischen Landwehr in die Vorftabt geschickt wurden, waren junge Truppen und wichen beim erften Feuer zurud. Um fo tapferer schlugen sich bie Oftpreußen und Pommern von ben Brigaden heffen-homburg und Borftell, benen mehrere ruffische Bataillone von Woronzofs Corps zu Gulfe tamen. Der Feind, außer Frangofen meiftens babifche Infanterie, focht in gebedter Stellung und machte ben Angreifern noch fchwere Arbeit \*\*). turz nach Mittag war bie Grimma'sche Vorstadt bis zum Glacis erobert.

Dahin drangen auch balb nachher die Ruffen von der schlesischen Armee vor. Sie hatten um die Hallesche Borstadt, welche durch Dombrowski's Polen und die Division Durutte hartnäckig vertheidigt ward, einen heißen Kampf

<sup>\*)</sup> Den vollständigsten Bericht bariber gibt Bernhardi III. 465 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben Antheil ber babischen Truppen s. preußisches Militärwochenblatt 1830. S. 4233 ff.

bens Terrain zu gewinnen; erst wie auch Langeron gegen eilf Uhr eintraf, wurde nach blutigem Gesecht in den Gärten und in den Straßen die Borstadt erstürmt. Blücher selbst, dessen Ernennung zum Feldmarschall am Morgen den jubelnden Truppen bekannt gemacht worden war, besand sich an der Spiße der Stürmenden; hier soll es gewesen sein, wo sein rastlos wiederholter Ruf: "Borwärts, Borwärts!" ihm unter den Russen zuerst den Namen "Marschall Borwärts" erworben hat.

Indessen war auch Bennigsen mit den Divisionen Paskewitsch und Chowansty von Guben her in das Petersthor eingebrungen. Es ftand bort bie tapfere Schaar Poniatoweti's, die freilich burch bie Kampfe ber letten Tage auf ein kleines Sauflein zusammengeschmolzen war. Das Thor warb rafch genommen; erft auf bem Glacis entspann fich ein morberisches Rartatschenfeuer, in welchem die ruffische Ueberlegenheit fiegte. Go maren furz nach Mittag die Verbundeten von brei Seiten in die Stadt eingebrungen und ber Rampf entschieden. Die zahllofen Ginzelngefechte in ben Garten am Glacis und in ben Gaffen genau zu erzählen, ift ebenso schwer, als überhaupt ein annähernd treues Bild zu geben von dem Anblick, den die Stadt jest bot. In ben Jubelruf und ben Gornerklang ber eindringenben Sieger mischte sich das verworrene Geschrei ber Flüchtigen, ber verhallende Donner bes Geschützes und Gewehrfeuers. Die Strafen waren überall erfüllt mit Truppen, Troß und Wagen; ichon wurden ganze Saufen mit angesehenen Führern abgeschnitten und gefangen; hier horte man bie lauteste Siegesfreute, bort die Bedrängniß und Todesangst ber Ueberwundenen. Bald fucte ein Baufe noch burch hartnäckigen Wiberftand fich ben Ausweg zu erkampfen, bald war ein Ruf ober eine Drohung hinreichend, bas Wegwerfen ber Baf. fen zu erzwingen. Der Gindruck bes Bangen beutete auf die mit jeder Minute zunehmende Auflösung ber Ueberwundenen. Gin unglücklicher Borfall hat die Berwirrung namenlos gesteigert und ben zusammengepreften Saufen vollends unmöglich gemacht zu entkommen. In bem Augenblick, wo das Chaos ichen undurchbringlich ichien und, wie Marichall Marmont fich außerte, nicht ein Bataillon und nicht eine Compagnie mehr beifammen war, vernahm man in ber Stadt einen bumpfen Schall, ber von einer erdbebenähnlichen Erschütterung begleitet war; die Elfterbrude vor bem Ranftadter Thore, über welche ber Weg nach Lindenau ging, war in die Luft gesprengt morden.

Napoleon hatte Befehl gegeben, sobald ber Abmarsch vollendet sei, diese Brücke zu sprengen; während der beauftragte Officier sich noch nähere Instructionen holte, war ein Corporal mit einigen Sappeuren dort aufgestellt. Indessen hatten russische Säger von Sackens Corps sich aus dem Rosenthal weiter vorgewagt und kamen über einen Brückensteg, der aus Unkenntnit nicht abgebrochen worden war, bis an den Mühlgraben am Ranstädter Stein-

weg, wo fich eben die bichte Maffe ber Flüchtigen hindurchzu preffen fuchte. Mus größter Rabe eröffneten fie ihr Gewehrfeuer auf diefen verworrenen Rnauel; es lagt fich benten, mit welcher Wirkung. Der Corporal an ber Brude mochte benten, bie Colonnen bes Feindes feien ichon bis hieher borgedrungen und ber Augenblick gekommen, wo die Sprengung nothwendig fei. Er gab bas Zeichen, bie Mine zu zunden, und bie Brude flog auf. Die Explosion war fürchterlich; bie Bunachststehenden wurden von der grauenvollen Verwüftung mit getroffen, den Nachdrangenden ber Weg ber Flucht abgeschnitten. Bon biesem Augenblicke an war keine Möglichkeit mehr, in den schon vorher regellosen Knäuel der Flüchtigen einige Haltung zu bringen; war es vorher zweifelhaft, ob bie zusammengebrängten Maffen noch enttommen konnten, fo war es jest geradezu unmöglich. Zwar suchten einzelne haufen über die kleinen holzernen Brucken in die Garten jenfeits ber Pleiße zu entfliehen, aber die Bucht war zu groß und mehrere diefer Stege brachen unter der Laft zusammen. Schon brangten auch aus ber Stadt die Tirailleure ber Sieger nach und fclugen mit Bajonnet und Kolben brein. Gange Maffen warfen bie Gewehre weg und gaben sich gefangen, andere suchten durch Schwimmen zu entkommen, fanden aber zum großen Theil im Schlamme ober in ber ftart angeschwollenen Elster ihren Tob. hier war es auch, wo Poniatowski, ber fcmer verwundet fich burch einen ber Graben hindurchgearbeitet hatte und mit feinem Pferde ben Tluß durchschwimmen wollte, von ben Wellen ber Elfter verschlungen ward. In ber Stadt ward an Flucht faum mehr gedacht; ganze Abtheilungen wurden ohne Widerftand umzingelt und gefangen. Raum war Macdonald noch entronnen; Laurifton, Reynier, ber Markgraf Wilhelm von Baben, ber zulett aus Arrighi's Sand bas Stadtcommando übernommen, ber Pring Emil von Beffen und eine Menge anderer hober Officiere wurden gefangen.

Gegen ein Uhr Mittags ritten die Monarchen von Rußland und Preußen in die Stadt ein; Kaiser Franz erschien erst einige Stunden später. Der Jubel ihres Empfanges war unbeschreiblich; mit dem Siegesruse der tapsern Truppen mischte sich die begeisterte Freude der Bevölkerung, endlich frei zu sein vom fremden Joche. In der frohen hoffnung einer besseren Zukunft vergaß man die Leiden der Gegenwart; man sah die Tausende von Todten und Verwundeten nicht, welche Straßen und Pläte füllten, selbst die Erinnerung eigener Noth und bittern Mangels war jest zurückgetreten vor dem beseligenden Gesühl, wieder deutsch zu sein, und vor der frohen Zuversicht, nach schwerer Prüfung endlich einer glücklicheren Zeit entgegenzugehen.

Die Opfer, welche die dreitägige Schlacht gekostet, entsprachen der Größe dieses Preises. Die Preußen zählten an Todten und Verwundeten über 16,000 Mann, unter denen 620 Officiere; die Russen über 21,000 Gemeine und 864 Officiere; die Oesterreicher berechnen mehr als 14,000 Mann und

420 Officiere\*). Rur bie Schweben waren mit bem bescheibenen Opfer von etwa 100 Mann weggekommen. Und welche Fulle von Glend that fich allenthalben auf! Aus bem weiten Leichenfelbe ragten bie Branbftatten von mehr als zwanzig Dorfern hervor, beren Bewohner zum Theil hutflos und hungernd ein Dbbach fuchten; überall fah man auf verwüfteten, blutgebungten Canbichaften nur Scenen bes Glendes und bes Tobes. wundeten und Kranken, auch ber fiegreichen Beere, litten, bavon hat uns Reil, der hochverdiente Argt, ber felbst in Kurzem ein Opfer feines eblen Gifers warb, aus eigener Anschauung ein herzerschütternbes Gemälbe entworfen. Die zügelloseste Phantafie, fagt er, ift nicht im Stanbe, fich ein Bilb bes Jammers in fo grellen Farben auszumalen, als ich es in ber Wirklichkeit vor mir fand. Die Rranken lagen entweber in bumpfen Spelunken, in welchen felbft bas Amphibienleben nicht Sauerftoff genug finden wurde, ober in icheibenleeren Schulen und gewolbten Rirchen, in welchen bie Ralte ber Atmofphäre in bem Dage wuche, als ihre Verberbnig abnahm. Un manchen Orten lagen fie geschichtet wie die Beringe in ihren Tonnen, alle noch in ben blutigen Bewändern, in welchen fie aus ber Schlacht hereingetragen wor-Unter 20,000 Berwundeten hatte auch nicht ein einziger ein Bembe, Betttuch, Decke, Strohfact ober Bettftelle erhalten. Die mit gerbrochenen Gliebern waren zum großen Theil rettungslos verloren; viele wurden Die Binben waren gum Theil aus gar nicht ober nur felten verbunben. Salzfaden geschnitten, die bie haut mitnahmen, wo fie noch gang war. Mit roben Dachschindeln wurden bie zerbrochenen Glieder geschient; die Operationen oft verfäumt, noch öfter von Unberufenen vollzogen. Bu biefem Elend paßte die Nahrung und Reinlichkeit; gar Mancher, ber nicht an feinen Wunden ftarb, ging an Schwäche, Hunger und Unrath zu Grunde. bem offenen Sofe ber Burgerschule fah Reil einen Berg, ber aus Rebricht und Leichen feiner Landsleute beftanb; fie lagen nadt und wurden von Sunben und Raben angefreffen, als wenn fie Miffethater gewesen waren.

Es thut Noth daran zu erinnern, um welchen Preis unser heimathlicher Boden wieder frei geworden war. Denn frei war er jetzt, wenigstens bis zum Rhein. Napoleons letzte Heeresmacht war bei Leipzig zertrümmert worden. Neben 15,000 Todten und ebenso vielen Verwundeten hatte er 15,000 Gefangene verloren und 23,000 in den Lazarethen zurückgelassen. Eine ganze Reihe seiner Generale und höheren Officiere waren entweder todt oder verwundet, oder gefangen. Dreihundert Geschütze und 900 Wagen blieden in den Händen der Sieger. Das war eine ganze Heeresrüstung, die er

<sup>\*)</sup> Möglich, baß biese Angabe, die Aster aus dem k. k. Kriegsarchiv mitgetheilt hat (f. II. 221), etwas zu hoch gegriffen ist; in jedem Falle erscheint die gewöhnliche Angabe von 7000 für die Gesechtsverhältnisse viel zu niedrig. Anch die preußischen und russischen Berluste werden nicht selten zu gering angegeben.

vielleicht zu einem guten Theil nicht mehr dem Schwerte, nur der Erschöpfung. Es fehlte ihm dann nicht allein die Armee, um Frankreich zu vertheidigen, er hatte auch keine Mittel mehr, eine neue zu schaffen.

Das waren große, unschätzbare Erfolge; indessen wie der Sieg selber, so müßte auch jederzeit unvergessen bleiben, wie theuer jene Trophäen erkauft wurden. Die Zeiten der Schmach und Demüthigung wie die, in denen der Nebermuth der fremden Dränger uns gezüchtigt und gestählt hat, die Tage schweren Rampses wie die des Sieges, sie sollten mit unauslöschlicher Schrift in allen deutschen Herzen eingegraben sein, damit die Nachgeborenen wissen, was unsere Bäter gelitten und geopfert haben um ihres Vaterlandes willen. Die Warnungsstimme, die aus diesen Erinnerungen spricht, sollte niemals durch sorglose Sicherheit übertäubt, das Gefühl frommen Dankes durch keine Verstimmung späterer Tage verbittert werden.

Gine bekannte Ueberlieferung erzählt, die brei alliirten Monarchen feien, als fie am 18. October bie Nachricht bes Sieges empfingen, auf bem Sugel, wo fie die Schlacht beobachtet, im Angesicht bes herrn niedergekniet, um Dankgebete gum himmel gu fenben. Ge finbet fich leiber in ben Urkunden wie unter ben Beugen jenes großen Tages keine glaubwürdige Bestätigung, bag bem fo gewesen. Aber bie Empfindung, die aus ber Sage herausspricht, ift in ungahligen Bergen lebendig gewesen; als die Racht bas Schlachtfelb bedeckte, ließen ruffifche heerhaufen unwillfürlich ein religiofes Danklied erschallen und Taufende von Kriegern aller Stämme, die hier vereinigt waren, stimmten andachtsvoll mit ein. Es war die rechte ungesuchte Siegesfeier biefes "heiligen" Krieges. Wer hatte aber mehr Urfache zum Dank als die Burften, welche biefer Sieg aus ber Schmach von Aufterlig und Jena wieber emporhob? Den Gewaltigen, ber bis in diese letten Stunden größer und überlegener war als fie, hatte bie Gottheit mit blindem Uebermuth geschlagen, bis feine Riefenmacht vor ben Schwächeren im Staube lag. Den Bolfern hatte sie ben rechten Zorn und ben guten Glauben an die eigene Kraft zutudgegeben, auf daß fie in heroischer Hingebung suhnten, was vor Allen die Konige und ihre Berather verschuldet hatten.

## Siebenter Abschnitt.

## Die heerfahrt nach Paris. 1814.

Groß und allgemein war die Freude über den gewonnenen Sieg; seit Sahrhunderten war unfer Volk von einem so erhebenden und einträchtigen Gefühle, wie jett, nicht mehr ergriffen gewesen. "Da liegt also," schrieb Stein unter bem frifchen Gindruck ber Entscheidung, "ba liegt bas mit Blut und Thranen fo vieler Millionen gekittete, burch die tollfte und verruchtefte Tyrannei aufgerichtete ungeheure Gebaube am Boben; von einem Ende Deutschlands bis zum andern wagt man es auszurufen, daß Napoleon ein Bofewicht und ber Feind bes menschlichen Geschlechtes ift, daß die schändlichen Feffeln, in benen er unfer Baterland hielt, zerbrochen und bie Schande, womit er uns bedeckte, in Strömen frangösischen Blutes abgewaschen ift. verdanken, fügte er bingu, biefe großen Resultate nicht bem Ginfluffe feiger Staatsmänner, elender Fürften; fie find hervorgebracht durch zwei blutige, thatenvolle, lorbeer- und thranenreiche Feldzuge; bei Lugen, Baugen, Groß. beeren, Dresden, Ratbach, Rulm, Dennewit, Wartenburg, Leipzig ward ber Samen geftreut zu ber ichonen Ernte, die und erwartet, und beren Ertrag wir mit Frommigkeit, mit Dankbarkeit gegen die Vorfehung und mit Magigung jest genießen burfen."

"Wir find zwar arm geworden," schrieb in denselben Stunden Gneisenau, "aber jest reich an kriegerischem Ruhme und stolz auf die wiedererrungene Nationalunabhängigkeit; diese Güter sind mehr werth, als die unermeßlichsten Reichthümer bei fremder Herrschaft." "Bir sind frei," jubelte Arndt, "wir athmen wieder. Wenn wir unser Glück ganz fühlen könnten, wenn der Sterbliche überhaupt das Fröhliche so tief in sich hineinsenken könnte, als das Traurige, so müßte die Wonne des neuen Daseins den Faben unseres Lebens zerreißen, wir müßten in dem Augenblicke unserer Retung sterben und den Seligen droben verkündigen, was unten auf Erden

geschehen ist. Wir sind freie Männer, freie Menschen; wir können die deutsche Eiche wieder ansehen als den Baum, wovon unsere Kinder und Enkel sich Kränze brechen durfen; wir können die Sonne wieder ansehen als das Licht, welches Ehre und Tugend wieder bescheinen wird."

Solche Stimmungen gingen jetzt durch alle deutschen Lande; dort, wo man tapfer mitgefochten gegen die fremden Dränger wie in den Gebieten, denen jetzt erst der Sieg von Leipzig die Freiheit wiederbrachte, überall gab sich eine stolze Freude darüber kund, daß die fremde Tyrannei gebrochen war. Um lautesten war die Begeisterung in den Gegenden, wo eine treu und deutsch gesinnte Bevölkerung bis zuletzt widerwillig das fremde Joch hatte tragen müssen; mit unbeschreiblichem Jubel wurden dort die ersten siegreichen Truppen, Deutsche wie Russen, begrüßt.

Die erfte felige Freude bes Gelingens war burch feine Difftimmung Mur die wiedergewonnene Freiheit ftand jest ben Deiften vor verbittert. der Seele; sie bachten nicht an die ungeheuern Opfer, die der Kampf gefostet, nicht an die ungleiche Theilung bes Sieges mit einem ehrgeizigen Berbundeten, nicht an die bynaftischen und diplomatischen Runfte, burch bie ichon ein guter Theil der Hoffnungen vom Frühling vor ber Ernte verschüttet Rur wer, wie Gothe, bem Kampfe und ber jugendlich aufschäumenden Begeisterung biefer Tage kalt und ablehnend gegenüber geftanden, vermochte es auch in Diesen erften Stunden ber Siegesfreude, Die Hoffnungen und Die Sorgen ber Butunft nuchtern gegeneinander abzumagen. "Der Schlaf," fagte er bamale, "ift zu tief gewesen, als bag auch bie ftartfte Ruttelung fo ichnell zur Befinnung zurückzuführen vermöchte. benn jede Bewegung eine Erhebung? Erhebt fich, wer gewaltsam aufgestöbert wird? Wir fprechen nicht von ben Taufenben gebildeter Junglinge und Manner, wir fprechen von ber Menge, von ben Millionen. benn errungen ober gewonnen worden? Befreiung, nicht vom Joche ber Fremden, sonbern von einem fremden Joche. Es ift mahr: Frangofen febe ich nicht mehr und nicht mehr Italiener, dafür aber sehe ich Rosaken, Baschfiren, Arvaten, Magyaren, Kaffuben, Samlander. Wir haben uns feit einer langen Zeit gewöhnt, unfern Blick nur nach Weften zu richten und alle Gefahr von dorther zu erwarten; aber die Erde dehnt sich auch noch weithin nach Morgen aus!"

Wenn man über der Freude des Gelingens nur das Eine nicht vergaß: daß der Feind wohl überwunden, aber noch keineswegs vernichtet war! In der Macht der Sieger lag es jetzt, auch dies zu erreichen und allem künftigen Kriege vorerst ein Ziel zu setzen; nur mußten sie dann die Verfolgung so energisch führen, wie den vorangegangenen Kampf. Durch rastloses Drängen mußte dem geschlagenen Feinde jede Ruhe und Erholung unmöglich gemacht,

und durch anhaltende Berfolgung die Reste des seindlichen heeres völlig aufgelöst dem Corps Wrede's, das den Weg zum Ahein verlegte, in die Arme getrieben werden. Dann hörte Napoleons Armee noch auf deutschem Boden auf zu existiren; es blieb ihm keine Zeit mehr, frisches Kriegsmaterial zu schaffen und die jungen Conscribirten neu ins Feld zu führen, der Krieg fand sein Ende, wie zwei Jahre später mit dem Siege und der Verfolgung von Waterloo.

Die Anftalten freilich, bie noch in ben letten Stunden vor bem Ausgang ter Leipziger Schlachten getroffen wurden, ließen nicht viel Energie und Schnelligkeit erwarten; es waren nur unzulängliche Krafte, bie man auf bie Rudgugoftrage bes Gegners fandte; ber richtige Gebante, bie Barben vorauszuschicken, warb, taum gefaßt, wieber aufgegeben, und Bluchers Anerbieten, mit einer großen Reitermaffe ten fluchtigen Gegner zu verfolgen, ward abgelebnt. Sest, nachdem ber Gieg erfochten war, zeigten bie Monarden und Felbherren bes hauptquartiers feine größere Gile. bag man mit Feierlichkeiten und Guldigungen fich zu viel befagte ober bag, wie Müffling spottet, Bernatotte ben Souverainen noch feine wohlerhaltenen Schweben in Parabe vorführen und tie Freude über ben Gieg erft "verdaut" werten mußte; inbeffen bie eigentlichen Urfachen ber bedachtigen Mattigleit, womit man ben Gieg verfolgte, lagen boch tiefer. Ge fehlte vor Allem an bem ernften Willen, einen letten vernichtenben Streich gegen Napoleon gu führen; Manner wie Stein, Blucher und Gneisenau hatten freilich am lieb. ften ben furgeften Weg gewählt, um bes Gegnere Macht vollende zu gerftoren, allein im großen Sauptquartier ber Fürften und Diplomaten war man feinedwegs berfelben Meinung; es brauchte Zeit, bis bort fo fuhne Gebanten bie Oberhand gewonnen hatten.

So ift es bem frangösischen Raiser gelungen, noch mit leiblichen Opfern bem tobtlichen Schlage auszuweichen. Erschöpft zwar und zum großen Theil tief herabgeftimmt, hatten feine Truppen ben verworrenen Ruckzug aus Leipzig angetreten und waren vorerst kaum in ber Lage, sich ben Durchmarsch zu erkampfen. Als fie bei Rofen bie Brude ichon von ben Defterreichern befett faben (es ftanden bort anfange nur fünf Compagnien von Ginlay's Corps), verließen fie die große Strafe, um über Freiburg auf ichwierigen Seitenme. gen und in angestrengten Marichen, die in ber Regel vor Tagesanbruch begannen, Erfurt zu erreichen; ben Verfolgern war bamit ber furzefte Beg nach Erfurt geöffnet, die Berfolgten zogen in einem Bogen bortbin. Tage nach ber Flucht aus Leipzig befand fich bie hauptmaffe bes frangofischen Beeres noch auf bem Wege von Weißenfels nach Freiburg, als die Spite von Yorks Corps sich ihr näherte. York war kurz vor bem Ausgange ber großen Schlacht nach Salle und Merfeburg entfendet worden, mit bem Befehl, dem Feinde allen nur möglichen Abbruch zu thun, wobei es ihm überlaffen blieb, "nach eigener Ginficht ben Umftanben gemäß zu operiren." ber Richtung bes feindlichen Rudzuges nur unvollkommen unterrichtet, batte

fich York nicht allzueilig aufgemacht und war, als er von dem feindlichen Marich gegen Weißenfels vernahm, junachft nur mit ber Reiterei ben Fluchtigen gefolgt. Die Avantgarbe, bie Graf Bendel an ber Stelle bes verwunbeten Rateler führte, hatte sich am Morgen bes 21. eben in Marsch gesetzt, als bei Baumerobe, nicht weit vom Rogbacher Schlachtfelb, die Kunde einging, ein großer Transport von Gefangenen, von zwei polnischen Bataillonen escortirt, befinde fich in der Nabe. Bendel nahm bas zweite preußische Sufarenregiment und bie fachfischen Chevaurlegers mit, warf mit ben Sufaren in einem raichen Choc die feindliche Bebeckung auseinander und befreite bie gange Schaar von Gefangenen, zweihundert Officiere von den verschiedenen Armeen und viertaufend Mann, meistens Desterreicher. Der tapfere Oberft hat uns felbst erzählt, wie Vork erst ungebuldig war über fein Voraneilen, bann aber, als er von bem gludlichen Streiche hörte, bie Dute abnahm und fagte: "Meine herren, laffen Gie uns bem Grafen Bendel ein Bivat bringen!" Diefe Meußerung, fügt Bendel bezeichnend hinzu, von diefem Manne geschehen, war, ich kann es nicht leugnen, mir mehr werth, als wenn ich einen Orben bekommen hatte\*).

Inbessen war bas Gros bes flüchtigen Beeres mit bem Raifer selbst in ber Dabe von Freiburg angelangt, nur Bertrands Corps ftand noch an ber Saale bei Naumburg. In ber engen Bucht, die ber Unftrutgrund bei Freiburg bilbet, auf steilen aufgeweichten Wegen brangte sich in einem wilden Anäuel die Maffe nach ben Uebergängen bin. Die Kriegszucht, versichert Dbeleben, hatte aufgehort; Jeber wollte fein Leben zuerft in Sicherheit bringen; es war ein verjungtes Bilb bes Unfterns an ber Berefina. Nur bes Raifers perfonliche Gegenwart vermochte in bas Chaos einige Ordnung zu bringen. Gleichwol war kein Zweifel, wenn Yorks Corps bier am Morgen eintraf, jo ließ bas Berderben fich nicht abwenden. Allein es war nur bie Vorhut, im Bangen taum acht Bataillone und fechezehn Schwadronen, die am Mit-Bohl machten fie bem flüchtigen und bedrängten Feinde noch tag erschienen. ju schaffen, aber fie vermochten ben fast vollendeten Uebergang nicht mehr zu hindern. Etwa taufend Gefangene und ebenfo viele Ueberläufer von ben beutschen Truppen fielen in die Sante ber Verfolger; achtzehn Geschüße blieben aus Mangel an Befpannung durud. Wie Napoleon bier gludlich entkommen war, fo hatte auch Bertrands Corps schon vor ihm, fast unter Giulap's Augen, bei Naumburg bie Saale paffirt und ben Weg nach Erfurt gewonnen; damit war vorerst die allerdringenoste Gefahr abgewendet.

Diese ersten Tage der Flucht boten den traurigsten Anblick. Die Truppen waren erschöpft und ausgehungert, die Stimmung sinster und zum Theil schon gegen den Urheber alles dieses Elends gewendet; unter den rheinbundischen griff mit jedem Tage die Desertion mehr um sich. Napoleon selbst,

<sup>\*)</sup> Bendel von Donnersmart, Erinnerungen S. 238 f. 547 ff.

bessen stolze und unbewegte Haltung bis dahin unverändert geblieben, war jetzt erschüttert; aus seinen Mienen sprach tiefe Niedergeschlagenheit. Stumm und nachdenkend durchschritt er zu Fuße die Ebene von Lützen, auf welcher der denkwürdige Krieg dieses Jahres begonnen und wo ihm das Siegesglück noch einmal gelächelt hatte; welch eine Geschichte lag zwischen jenem Kampse vom 2. Mai und diesem Rückzuge! "Gerade wie im Jahr 1812," hörte man in seiner nächsten Umgebung flüstern; "so ist er aus Rußland hinaus gegangen!"

Wenn felbst Vork zu fpat an der Unftrut eintraf, fo lagt fich benten, wie wenig die große Maffe ber verbundeten Streitfrafte fich mit der Berfolgung beeilte. Das bohmifche Beer ftand noch am Tage vor bem Freiburger Gefecht rechts von ber Elfter und Pleife; Bennigfen erhielt einige Tage fpater Befehl zum Rudmarich nach ber Elbe, und Bernadotte, in feinen Bedanken jest mehr als je mit norwegischen Entwürfen beschäftigt, beeilte fich natürlich am wenigsten, zur Bernichtung ber Franzosen mitzuwirken. Bluder, ben man vorher ohne Grund zurudgehalten, eilte zwar noch am 19. nach Schlendit; bis er aber Weißenfels erreichte, begann ber Feind ichon die Unftrut zu paffiren. Wohl war jett bas Hauptquartier geneigt, auf den früher verworfenen Vorschlag einzugehen, bag man burch eine große Reitermaffe den Feind raftlos bedrängen folle; aber die toftbarften Augenblide waren ichon verloren. Bis Blücher über bie Unftrut fam, beren Uebergange ber Feind fämmtlich zerftort hatte, war Napoleon bereits in Erfurt und konnte feiner Mannichaft ein paar Stunden nothwendiger Erholung gonnen. weil die Verfolgung nicht energischer war, hatte bas raftlose Bemuben ber frangösischen Führer, die Truppen wieder zu sammeln und zu ordnen, einigen Erfolg; nicht die Garben allein zeigten noch militärische Haltung. Aber wie viele blieben doch erschöpft zurück und welch jammervollen Anblick bot die flüchtige Armee im Gangen! Es konnte nichts Unangenehmeres und Wibrigeres geben, fagt Muffling, als der frangofischen Urmee auf dem Tuße folgen. Langs ber ganzen Strafe lagen Leichen ober im Sterben begriffene Menichen; bie Wefangenen, bie man einbrachte, trugen ben Tob auf ben Gesichtern, furg man fonnte nicht ohne Efel baran benten, bag man auf berfelben Stelle, vielleicht auf bemfelben Stroh schlafen follte, wie diese Nervenfieber-Armee, welche noch überdies auf der Straße, die sie jog, die Einwohner angestedt und Alles, was an Lebensmitteln vorhanden war, aufgezehrt hatte.

Der unermüdliche "Marschall Vorwärts" war trotz der Verspätung, die nicht er verschuldet, auch diesmal am nächsten am Feinde. Die Truppen waren freilich durch Ermüdung, Hunger und schlechte Wege hart mitgenommen worden.") Aber bei Gisenach erreichte man noch die Nachhut, brachte ihr

<sup>\*)</sup> Die Stärke bes Yorkschen Corps betrug in ber ersten Hälfte bes November nach einer Angabe kaum 10,000, nach einer andern noch 11,500 Mann; es war 37,800 Mann stark nach bem Waffenstillstand ausgezogen.

beträchtlichen Verlust bei und ließ nun nicht ab, fräftig nachzubrängen. In ber Regel befand sich Blücher Nachmittags in demselben Zimmer, das Napoleon am Morgen verlassen hatte. Da kam ihm plötlich der Befehl zu, über Gießen und Wetzlar zu marschiren, um dort dem Feinde den Weg zu sperren. Auf die unsichere Voraussetzung hin, daß Napoleon statt gegen Hanau und Frankfurt sich nach der Wetterau hin wenden werde, mußte Blücher den Feind, an dessen Fersen er bereits hing, lossassen; bis er nach Gießen kam, waren die Franzosen über dem Rhein.

Tett fiel die Verfolgung der großen böhmischen Armee zu; sie stand freilich noch zuruck und von ihrem Obercommando ließ sich nach allen bisherigen Erfahrungen nicht erwarten, daß es das äußerste Maß von Kraft
und Schnelligkeit aufbieten werde. Vielmehr ließ jett das unmittelbare
Drängen in den Fußtapfen des fliehenden Heeres vollends nach; als Napoleon bei Hanau auf Wrede stieß, stand das große Heer noch bei Schmalkalben.

Betrachtet man bies Alles, Bennigfens Rudmarich nach ber Glbe, Bernadotte's Abzug nach Hannover, Blüchers Entsendung nach der Wetterau, die Langfamkeit Schwarzenbergs und die behagliche Raft, die das große hauptquartier in Weimar hielt, vergleicht man damit die diplomatischen Borgange ber nächsten Tage, so kann man fich ber Vermuthung kaum entschlagen, daß es im Plane gelegen hat, dem Gegner eine goldene Brücke zu bauen und ihm die Mittel zu einem erträglichen Frieden übrig zu laffen. Von Kaifer Franz und Metternich barf dies wohl als ausgemacht gelten, ber König von Preußen, seiner Natur nach zu kühnen Dingen nicht angelegt, hatte sich nach seiner Hauptstadt begeben, und der rufsische Kaifer war wenigstens noch nicht für die Idee gewonnen, den Krieg nur mit Napoleons Entthronung zu beenden. Mehr als die Vernichtung des Gegners beschäftigte ihn jest die kleine Eitelkeit, den Defterreichern und ihrem Kaiser nicht die Ehre bes früheren Ginzuges in Frankfurt zu überlassen; barüber wurde eifrig berathen, bavon zum Theil die Anordnungen bes Marsches abhängig gemacht. "Ift der Raiser Franz da," äußerte er gegen Wolzogen, "so habe ich nichts dagegen, wenn wir zusammen einziehen; voraus foll er aber nicht!" Aehnliche Sorgen beschäftigten Schwarzenberg; er hielt die ruffischen und preusischen Truppen des großen Beeres sorgfältig zuruck ober schob sie seitwarts auf Gebirgswege, bamit die große Straße nach Frankfurt für die Desterreicher Zulett entstand ein formliches Wettrennen; nachbem man lange unverantwortlich gezögert, ließ ber Czar die Garden in drei Tagen über funfzehn Meilen machen, um zuerft in Frankfurt zu fein.

Wir werden später sehen, mit wie mäßigen Mitteln Gneisenau im Juni 1815 die bei Waterloo geschlagene Armee vollends aufgelöst und damit dem Kriege ein Ende gemacht hat; es ist nicht zu zweifeln, daß Aehnliches auch diesmal möglich war, wenn man die kühnen und rastlosen Führer des schle-

fischen Heeres hätte gewähren lassen. Allein es bedurfte noch mancher einbringlichen Lehre und manches schweren Rampfes, bis die leitende Politik sich zu dem Gedanken emporschwang, daß nur die Vernichtung der Napoleonischen Macht der Welt den Frieden wiedergeben könne. Vorerst hatte sie den großen Zweck des Krieges über erbärmlichen Rücksichten dynastischer Eitelkeit aus dem Auge verloren. Der Czar kam wirklich zu er st nach Frankfurt, aber noch früher war Napoleon glücklich über den Rhein gelangt.

Der bairische General Brebe hatte die Bestimmung, sich ben Franzosen, ehe sie an den Rhein gelangten, mit frischen Truppen in den Weg zu wersen. Er führte über 31,000 Baiern und gegen 25,000 Desterreicher mit 116 Geschützen mit sich, lauter ausgeruhte und gesunde Mannschaft, die wohl im Stande war, dem Gegner einen Damm entgegen zu wersen. Freilich hatte Napoleon noch etwa achtzigtausend, darunter nach französischen Angaben immerhin 60,000 Mann kampffähiger Leute, und er selber war auch jetzt noch kein zu verachtender Gegner. Indessen ließ sich doch denken, daß diese Masse, von eifriger Verfolgung fast zu Tode gehetzt, die allierten Truppen an den Fersen, fast ausgelöst dem Wrede'schen Corps werde entgegengetrieben werden.")

Es war bie erste Ursache von Brede's Mislingen, baß die Berfolgung von Leipzig ohne ben rechten Nachdruck geschah. Dann hatte ber bairische General viel unnüße Zeit verloren. Anfangs in Eilmärschen vom Inn aufgebrochen, verbrachte er (24.—26. October) brei kostbare Tage bei Würzburg in dem Bemühen, diesen jett bedeutungslos gewordenen Platz zu nehmen. Die Schuld dieses Aufenthalts scheint zwar nicht an ihm zu liegen. Nach bairischen Quellen wäre Brede am meisten für den Plan gewesen: aus Franken rasch nach dem Rhein zu eilen, Kehl zu überraschen und dann nach dem linken Rheinuser vorzugehen; man hatte sich aber im großen Hauptquartier für die Operation an dem Main entschieden. Auch der Gedanke der Belagerung von Bürzburg scheint aus der nämlichen Quelle zu stammen.\*\*) Wenigstens hatte Schwarzenderg nicht nur am 13. October den Besehl dazu gegeben, sondern noch über fünf Tage später, in der Siegesnacht des 18. war durch ihn von Leipzig die Weisung an Wrede ergangen, seinen Marschauf Würzburg auf das lebhafteste zu beschleunigen.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Ueber bie Schlacht f. Dörr, bie Schlacht von Hanau. Caffel 1851. Beilmann, Feldzug von 1813 S. 161. ff.

<sup>\*\*)</sup> In Schwarzenbergs Disposition für ben 14. Oct., die er ben Tag zuvor an Blücher erließ, hieß es: das Corps des Grafen Wrede dirigirt sich in Eilmärschen auf Bamberg, wendet Alles an, um sich Meister von Würzburg zu machen, besestigt die Mainlinie u. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies Schreiben (f. Heilmann S. 171) bezeichnet als größten Zwed, ben Feind von seiner Berbindung mit Mainz zu trennen, und fügt hinzu: E. E. so

Die brei Tage vor Würzburg waren in jedem Falle von Bedeutung, benn sie hinderten Wrede den zurückziehenden Gegner an der Stelle zu erreichen, die ihm am verderblichsten werden mußte. Nach Ansicht der Sachverständigen war das Desilee zwischen Gelnhausen und Schlüchtern, namentlich die Gegend bei Wirtheim, das für die Aufstellung geeignete Terrain; dort angegriffen und im Rücken von der großen Armee hart gedrängt, waren Napoleons Heeresreste in der That in schlimmer Lage. Aber weder das Eine noch das Andere geschah; Napoleon war, nach einer nicht eben hitzigen Verfolgung, bereits in Schlüchtern angelangt, als Wrede's Vorhut erst Hanau erreichte.

Es tam bann noch Manches bingu, bie Dinge ungunftig zu geftalten. Nachbem man anfangs burch Streifcorps gang richtige Nachrichten über Napoleons Marich erhalten hatte und noch am 26. October vollkommen überzeugt war, daß er ben Weg von Fulba nach Frankfurt einschlage, trafen anbere Berichte ein, welche ben Glauben baran erschüttert und eine burchaus irrige Meinung über die Richtung des feindlichen Rudzugs erwedt haben. Man glaubte, Napoleon habe fich über Caffel nach bem Rhein hin gewendet und Wrede bachte im Ernft baran, burch eine Bewegung gegen Wetslar ben feindlichen Rudzug zu burchkreugen. Diefe Unficht hatte fich fo festgesett, daß erft burch die handgreifliche Berührung mit den Franzosen der Irrthum widerlegt ward. Noch am Schlachttage, um elf Uhr Vormittags, hatte Wrebe an General Rechberg eine Beifung erlaffen, die von der Voraussetzung ausging, baß ber frangofische Raifer ben Weg über Gießen nach bem Rhein eingeschlagen habe; ja, als man um Mittag fich am Lambonwald schon schlug, war ber bairische Feldberr noch überzeugt, daß er nur mit einem kleinen Theil der frangösischen Armee zu thun habe.\*)

Wie über die Richtung und Stärke der Gegner, so war man im Hauptsquartier der Verbündeten auch über die Beschaffenheit des seindlichen Heeres schlecht unterrichtet. Man dachte an den Rückzug von 1812 und glaubte die Franzosen in ähnlicher Auflösung wie damals. Daß Napoleon selbst, mit ihm seine Garden und der Rest seiner besten Reiterei im Anzug war, davon überzeugten sich die Alliirten erst, als sie mit ihnen in unmittelbarem Handsgemenge waren. Alle diese Momente — das späte Kommen, die ungünstige Ausstellung, die Unkenntniß über den Marsch und die Stärke des Gegners,

rühmlich bekanntes Felbherrntalent, und Ihr Gifer für die gute Sache kann mich keinen Augenblick zweifeln lassen, daß Sie Alles anwenden, um den Marsch Ihrer Truppen nach Würzdurg auf das lebhasteste zu beschleunigen, und dabei alle Mittel, die Ihnen zur bessern Berpslegung berselben zu Gebote stehen, ausbieten werden, um nicht die Schnelligkeit Ihres Marsches auf Kosten ihrer physischen Kräfte erzwecken zu können.

<sup>\*)</sup> S. bie Befehle bei Beilmann S. 210.

die eigene numerische Schwäche und der Mangel einer nachdrücklichen Berfolgung durch die große Armee — haben zusammengewirkt, den Gang bes folgenden Kampfes zu bestimmen.

Am 28. October hatte Wrede's Vorhut hanau erreicht und war mit ben erften anmaricbirenden Colonnen ber Frangofen ins Gefecht gekommen. Um anderen Tage traf ber General felbst mit ber hauptmacht ein; fie mochte jest nach ben Entsendungen, die er gemacht, noch ungefähr 40,000 Mann stark fein. Auch an biesem Tage kam es zwischen hanau und Gelnhausen au lebhaften Befechten; gegen Abend naberte fich bie Daffe bes frangofischen Ihre Borbut, 12-15,000 Mann stark, war ichon vorausgezogen und hatte zum Theil am vorigen Tage, als hanau noch schwach besetzt war, an ber Stadt vorüber ihren Marich nach Frankfurt eingeschlagen; ihr folgten auf dem Fuße die Streifschaaren von Tschernitschef, Orlof-Denisof und Mensborf, die sich jest mit Wrede vereinigten; bann kam das Gros ber frangofischen Armee, immer noch über 60,000 Mann ftart und von Napoleon geführt. Am Abend bes 29. October war biefe Maffe bis über Langenfelbold vorgeschoben, wo der Raifer selbst sein Hauptquartier aufschlug. Schlucht, welche bas Thal ber Ringig zwischen Schlüchtern und Gelnhausen bildet, ein Defilee, das den Frangosen hatte verderblich werden muffen, war also gludlich von ihnen burchschritten; die bairische Division, Die bort stand, war zurückgebrängt und die Frangosen fenkten fich ungestört in die Gbene von Hanau herab, wo es Wrede unternehmen wollte, mit geringerer Truppengabl feinem früheren herrn und Meifter eine offene Feldschlacht zu liefern.

Freilich erfuhr ber bairische Feldherr die Anwesenheit des Gegners erst, als man im Kampfe war. Zwei seiner Officiere, die dem Plänkeln im Lambonwald beiwohnten, erkannten erst an dem wehlbekannten "vive l'Emporeur" die Nähe des Kaisers und an den Bärenmüten die Anwesenheit der Garden. "Tetzt ist nichts mehr zu ändern," äußerte Wrede, als ihm ihre Meldung ward, "wir müssen als brave Soldaten unser Möglichstes thun." Und mächtiger noch als dieses militärische Motiv sprach ein politisches für die Annahme des Kampses. Die neue bairische Allianz durfte einer Bluttaufe nicht ausweichen; oder wie Wrede selber damals sagte: "wir sind zu neue Freunde, um nicht unsern guten Willen mit blutigstem Ernst zu bethätigen."

Napoleon war auf Baiern seit bessen Abfall ganz besonders erbittert. "Der König von Baiern," äußerte er ein paar Tage später zu Mainz, "wird mich nächstes Sahr wiedersehen und er soll daran denken; er war ein kleiner Fürst, den ich groß gemacht habe, ich werde aus dem großen Fürsten wieder einen kleinen machen." Begierig nahm er daher die Herausforderung an, die ihm Wrede bot; "er ist wohl," sagte er nachher bitter, "ein Graf meiner Mache, aber kein General meiner Mache." Die Aufstellung Wrede's erleichterte ihm den Erfolg und er ging daher zum Angriff über, noch ehe seine ganze Truppenmacht herangekommen war.

Bor ber bairisch-öfterreichischen Front lag ber Lambon Balt, aus bem bie Franzosen, ihre Bewegungen verbergend, herausbefiliren konnten; hinter sich hatte Brede ben Main, seine Schlachtlinie felbst war burch die Rinzig in zwei Theile gespalten. Die Vorhut war über ben Balb gegen Rudlingen vorgeschoben und sah fich bort am frühen Morgen mit Neberlegenheit angegriffen; alles hartnäckigen Widerstandes ungeachtet mußte fie nach einem mehrftundigen Rampfe auf die Hauptmacht zuruchweichen. Um bie Frangofen, wenn sie aus bem Walbe hervorbrachen, mit Nachdruck zu empfangen, hatte Brete eine tüchtige Geschützesreihe aufgepflanzt, beren Feuer benn auch bie Reihen der Franzosen, als sie um Mittag zum Angriff erschienen, gewaltig Mehrere Stunden rangen sie vergeblich, die bairisch-österreichische Linie in ber Mitte zu burchbrechen. Gine Aufftellung von 50 Weichuten, die Drouot leitete, brachte bie gunftige Wendung. Um Saume bes Walbes und an beiben Seiten ber Straße aufgeführt, brachte fie allmälig bas Feuer ber Berbundeten, benen es zudem an Munition gebrach, zum Schweigen. Auf die erschütterte Stellung warf dann Napoleon feine Cavallerie; es entspann sich ein hartnäckiges Reitergefecht, das zu Gunsten der Franzosen aus-schlug. So war der Flügel der Verbundeten, durch den die Strafe des Beindes führte, burchbrochen, und damit die übrigen Stellungen ernftlich be-Die Niederlage abzuwenden, entschloß fich ber bairische General zum Rudzug auf bas linke Ufer ber Kinzig, um fich hinter Sanau quer über bie Aschaffenburger Straße aufzustellen. Sitig verfolgt leifteten seine Truppen ben tapferften Wiberftand, aber ber Uebergang über bie am Rande bes rechten Flügels gelegene Lamboy-Brude, wohin fich Centrum und Rechte zogen, konnte unter dem Andrange des Feindes nicht ohne großen Verlust vollzogen werben. Doch hielten bie Berbundeten biefen wichtigen Uebergang und bie Stadt mit ber Ringigbrude gegen bie wiederholten Angriffe bes Feinbes noch feft.

Ein Theil ber Franzosen zog in der Nacht nach Franksturt weiter, ward aber mehr als ersett durch die nun herankommenden noch übrigen Corps unter Ney, Bertrand und Marmont. Um den Rückzug ganz ungestört zu vollziehen, entschloß sich der französische Kaiser, den Angriff auf den gewickenen Gegner mit Nachdruck zu erneuern. Noch vor Andruch des Tages (31. October) ließ er Hanau beschießen und stürmen. Um Morgen war die Stadt in den Händen der Franzosen, Marmont dis zur Lamboydrücke vorgedrungen. Der Abmarsch der französischen Masse war nun in ungestörtem Gange. Noch hoffte Brede die letzten Colonnen zu fassen und versuchte am Nachmittag einen Angriff von zwei Seiten, um die Zurückzeliebenen von ihrem Groß abzuschneiden. Während eine Colonne über die Lamboydrücke nach der großen Straße dringen sollte, ging er selbst in einem tapferen Angriffe stürmend gegen die Stadt vor, entfaltete an der Spiße der Colonnen seine ganze soldatische Bravour und drang glücklich bis an die Kinzigdrücke

vor; hier warf ihn aber eine feindliche Rugel schwer verwundet zu Boben. Bis in die Nacht dauerte dann der heftige Kampf um diese und um die Lamboybrücke noch fort, ohne daß eine neue Wendung herbeigeführt ward. Als es dunkel geworden, marschirten die Franzosen nach Franksurt ab.

Der Rampf ber beiben Tage hatte ben Berbunbeten gegen 9000 Mann gekoftet; ber Berluft ber Frangosen ift wohl nicht geringer gewesen,") allein fie hatten boch ihren Rudzug nach bem Rhein mit einem Erfolge burch gekampft, wie er fich in ben erften Stunden nach ber Leipziger Rataftrophe kaum erwarten ließ. Wrede warb von ben Monarchen für seine Niederlage fo geehrt, wie wenn er ben glanzenoften Sieg erfochten hatte; man mochte babei bas politische Verdienft mehr in Rechnung bringen, als bas militarische. Denn ber hartnadige Rampf bei Sanau gab eine Burgichaft bafur, bag Baiern jett feft zur Coalition fteben und alle bonapartesirenben Sintergedanken vorerst aufgeben werbe. Diese Burgichaft ben Berbundeten ju geben, war auch für Wrebe ein Motiv gewesen, fich fo ungeftum in ben Kampf ju fturgen. Und biefen 3weck hatte er erreicht; bas Berhaltniß Baierns gu ben Allierten ließ kaum bemerken, bag baffelbe fo lange und eifrig an Bonaparte's Seite gefochten; bem General Brebe felbft warb ein Bertrauen erwiesen, wozu wenigftens seine Vergangenheit im Napoleonischen Dienste ihm fein Anrecht gab. Denn nicht nur 1809 hatte fich biefer neugeworbene Conbottiere bes beutschen Freiheitstrieges gegen Alles, mas beutsch und patriotisch war, als eine der bienftfertigften Creaturen bes Bonapartismus hervorgethan; noch jungft, feche Bochen bevor er in Sanau feinen Ginftand gab, erließ er eine Proclamation, worin er mit ber ihm eigenen Glegang bie braven Fuhrer bes Tiroler Aufftandes, Speckbacher und feine Rameraben, als "verruchte Bofewichter" und "Auswürflinge" bezeichnete.\*\*) Aber die Zeit war nicht fern, wo folche Perfonlichkeiten ber leitenden Diplomatie minder unbequem waren, als die siegreichen Belben bes Krieges von 1813 mit ihren großen Leiftungen und ihren ftolgen beutschen Pratenfionen.

Am 1. und 2. November überschritten die Reste bes französischen heeres bei Mainz den Rhein; drei Tage später war das hauptquartier der Alliirten in Frankfurt. Es waren im Ganzen noch ungefähr 70,000 Mann, die Napoleon von der großen Armee hinüberbrachte. Der Triumph war den Gegenern nicht geworden, die ganze heeresmacht nach den Leipziger Schlachten zu zertrümmern, aufzulösen und gefangen zu nehmen, allein das Ergebniß war

<sup>\*)</sup> Französische Quellen wollen nur von 3000 Mann Berlust wissen, währenb bie bairischen Berichte (s. Heilmann S. 262. 277) bie Einbuße allein an Gefangenen zu 10,000 Mann, Alles in Allem zu 15,000 Mann berechnen.

<sup>\*\*)</sup> Aufruf d. d. Brannau, 18. Sept.

boch nicht sehr verschieden. Die Truppen hatten an Strapaßen und Entbehrungen, wie an Ausbauer im Kampfe das Größte geleistet; eben jest noch, obwol schon tief erschöpft, krank und hungernd, rafften sie sich mit seltener Energie zum letzten verzweiselten Widerstand zusammen, um sich den Weg zum Rheine zu erkämpsen. Aber nun forderte die Natur ihre Nechte; der Keim tödtlicher Nervenkrankheiten bildete sich mit surchtbarer Raschheit aus und nahm den größten Theil von denen hinweg, welche die Niederlagen und die Flucht von 1813 überledt hatten. Nur weniges von diesem Heere ist wieder in die Schlacht ausgezogen; von siedenhundert Geschützen blieben dem Imperator noch 200; die Besahungen der Festungen, an Zahl einer großen Armee gleich, waren abgeschnitten. So näherte sich die Niederlage der Ratastrophe in Rußland; eine ganze Heeresrüstung war vernichtet und zwar die letzte, die Frankreich geben konnte.

In den Festungen zwischen Rhein und Weichsel lagen noch gegen 190,000 Mann mit zahlreichem Geschütz und unermeßlichem Material\*); in Polen waren Modlin und Zamost, an der Weichsel Danzig, an der Ober Stettin, Küstrin und Glogau, an der Elbe Hamburg, Magdeburg, Wittenberg, Torgau und Dresten noch von den Franzosen besetzt, aber jetzt von jeder Hoffnung des Entsatzs abgeschnitten.

Zuerst fiel Dresben. Dort stand noch als verlorener Posten St. Cyr mit einigen breißigtausenb Mann auf einem aufgezehrten Boben, ber balb bie Mittel zur Erhaltung folch eines Beeres verfagen mußte. Anfangs nur von einem kleinen Corps beobachtet, ward nach bem Siege bei Leipzig bie Stadt burch Rlenau ernftlich blotirt. Gin Verfuch, fich burchzuschlagen, miglang (6. November); es blieb St. Cyr nichts übrig, als zu capituliren. Der österreichische General war gutmuthig genug, ber Befatung in ber Beise freien Abzug zu gewähren, baß fie unbewaffnet in bie Beimath gurucktehren follte, um bort friegsgefangen zu fein und feche Monate nicht gegen bie Berbunbeten zu bienen. \*\*) Dhne bie Genehmigung ber Monarchen abzuwarten, wurde bies fehr gunftige Abkommen in Bollzug gefett. Erfchien es wie eine tadelnswerthe Schwäche, einen Vertrag zu schließen, von dem man keinerlei Sicherheit hatte, bag er erfüllt warb, fo war es auf ber anberen Seite ber Sieger nicht würdig, nachträglich, als bie Befatung bereits auf bem Marfche war, ten Vertrag zu caffiren und bie Truppen aufzufordern, nach Dresten zurudzukehren und bort ihre Waffen wieber zu empfangen. Gie zogen bie Gefangenschaft vor. St. Cyr und Lobau mit breißig anberen Generalen, 1759 Officieren und 33,744 Mann wurden fo Kriegsgefangene ber Berbunbeten.

<sup>\*)</sup> So boch berechnet Thiers XVI. 534 bie Summe ber Befatungen.

<sup>\*\*)</sup> Daß Klenau bazu nicht ermächtigt war, zeigen bie Mittheilungen bei Lorb Burgersh, S. 30. 198.

In Danzig ftand Rapp mit einer buntgemischten Befatung von Frangofen, Polen, Deutschen, Stalienern, ben Trummern ber aus Rugland babin verschlagenen Beerestheile. Bon ben 35,000 Mann, bie fie gabite, mar anfangs faum ein Drittel gefund und waffentuchtig; erft allmälig bob fich bie Bahl ber ftreitbaren Mannschaft wieber auf zwanzigtaufenb. Unter Müben und Entbehrungen aller Art leiftete Rapp Monate lang helbenmuthigen Biberftand, bis auch ihn gegen Ende bes Jahres ber Mangel zwang, an Uebergabe zu benten. Es ward eine Capitulation unterzeichnet, wonach die Festung am 1. Januar 1814 übergeben werben, bie Befatung mit fechshundert Bewaffneten und einigen bespannten Kanonen, Die Uebrigen unbewaffnet freien Abzug erhalten, bie geborenen Frangofen binnen Sahresfrift nicht gegen bie Berbundeten bienen follten. Auch biefer Bertrag ward vom ruffifchen Raifer annullirt, weil die Befatung von Thorn, die man unter ähnlichen Bedingungen freigelaffen, vor ber abgelaufenen Frift wieder in Kriegebienft getreten fei. Go wurde auch Rapp mit 15,000 Mann und 10,000 Kranken friegsgefangen; nicht weniger als 1300 Gefcute wurden eine Beute ber Sieger.

Die übrigen Plate find entweder im Frühjahr 1814 gefallen oder erft nach Napoleons Sturg geräumt worben. In hamburg trieb nach wie vor Davouft fein wilbes Befen. Unermegliche Gelberpreffungen, Beraubung ber Bant und barbarifche Bedruckungen ber Burger hatten ben Unfang gemacht, bann wurden feit ber Beihnachtswoche alle Borftatte, alle Bordorfer und alle bie herrlichen gandhäufer an ber Alfter nach einer nur achtftundigen Unfundigung niedergebrannt und an zwanzigtaufend Menfchen aus ber Stadt geftogen, zuerft die Jungen und Starten als gefährlich, bann bie Alten und Schwachen als überfluffig; die Baifenkinder, Die Gebrechlichen, Die Buchtlinge wurden vor bie Thore gebracht, ja am Nachmittag bes 30. December befahl Davoust bas mit achthundert Rranten und Wahnfinnigen gefüllte Rrantenhaus zu leeren, am anderen Tage werbe es in Brand geftectt werben. Unter wilden Scenen ber Plunberung und Scheuflichkeiten aller Art ward bas Bebaube geraumt, aber die Tobesangft in bem wilben Gebrange und die ftrenge Januarkalte kofteten in ben nachften Tagen faft fechehundert ber geflüchteten Rranken bas Leben.\*)

Wenn irgendwo, so war hier die unerbittlichste Züchtigung zu wünschen; doch war wenig Aussicht, daß es dazu kommen werde. Bernadotte war zwar bald nach der Entscheidung von Leipzig nach Nordbeutschland aufgebrochen; allein wie er im Frühjahr nichts gethan, um Hamburg vor Davoust zu schützen, so war er auch jetzt nicht geneigt, es ihm zu entreißen. Ihn drängte es, seine norwegischen Entwürfe zu verfolgen; er mochte denken, sie schon zu lange vertagt zu haben. Für Bülow war dies ein crwünschter Aulaß sich loszumachen von der selbstsüchtigen Leitung des Kronprinzen; er erbat und

<sup>\*)</sup> S. Berthes Leben, I. 338. 334.

erlangte von ben Monarchen die Erlaubniß zu einer besonderen Unternehmung, die von Gneisenau zuerst vorgeschlagen, zu einem der folgenreichsten Ergebnisse geführt hat, zur Befreiung von Holland. Bernadotte selbst brach gegen die Niederelbe auf, versuchte eine fruchtlose Unterhandlung mit Davoust und überließ es dann Bennigsen, der zu Ende des Jahres heranzog, hamburg zu nehmen. An der schwerbedrängten Stadt vorüber zog er nach Holstein, überraschte die Dänen, drang bis an die Eider vor und preste ihnen (14. Jan. 1814) zu Riel den Frieden ab, der vorerst seinen dringenosten Bünschen Gewährung verhieß. In hamburg hielt sich dann Davoust, die Napoleon gestürzt war und der mit den Bourbons abgeschlossene Friede es ihm möglich machte, ungezüchtigt und ohne lästige Bedingungen den Ort seiner Greuelthaten zu verlassen.

Noch ehe Danemark, ber lette nordische Allierte Napoleons, fich von ihm losgesagt, waren unter bem frischen Eindruck bes Sieges von Leipzig auch die Retten gesprengt worden, welche einen Theil bes beutschen Gubens und Westens an ben Imperator fesselten. Wie lebhaft und ungebulbig sich auch in diesen Gebieten die Sympathien ber Bevolkerung fur die beutsche Sache regen mochten, die Regierungen waren bis jest in unverwandtem Gehorsam bem fremben Gebieter zugethan geblieben. Micht die Siege vom August und September, nicht Baierns Uebertritt zu ben Verbundeten, nicht ber jabe Umfturg Beftfalens, nicht bie Symptome bes Abfalls in ben eigenen rheinbundifchen Beeren vermochten bie Bande biefer Unterthanigkeit zu lofen. Und ware es nur ber bittere Zwang gewesen, ber bie Bofe und Dynaftien fefthielt in ber Treue gegen ben Protector, weil feine Beere nahe und bie Berbundeten noch fern waren; allein auch ihre Sympathien neigten mehr zur Napoleonischen Sache als zum Rampfe für Die beutsche Unabhangigkeit. Der Württemberger Despot trat ben Kundgebungen vaterländischer Gefinnung mit fchroffer Feindseligkeit entgegen; aus feinen officiellen Meugerungen fprach berfelbe Beift unbandigen Gultanismus, wie in ben Tagen ungeschwächter Roch in bem Augenblick, wo er felbst bie Nothwendigkeit eines politischen Wechsels erkannte, wies er die Sympathien für die beutsche Sache in tropigem Tone als "überspannte Ibeen" zuruck und erklarte: "er fordere von feinen Dienern nur Intereffe fur ihren Konig und fein Reich und jedes allgemeine Intereffe enthalte eine ftrafbare Ginmifchung in die Absichten des Gouvernements." Darum ruhmen auch Bonapartiftische Schriftsteller von ihm ausbrudlich,\*) er fei felbst nach feinem er-

<sup>\*)</sup> Bignon, XIII. 2. 3. Wie das Anerbieten Wredes dem Bunde beizutreten, zuerst an den König gelangte, ward es schroff abgelehnt und wie eine Beleidigung gesteutet; seit dem 22. Oct. überzeugte man sich aber doch, daß es Zeit sei einzulenken.

zwungenen Abfall noch "unabhängig und fest geblieben, habe nur langfam gerüftet, bie bei Leipzig abgefallenen Truppen gezüchtigt und überhaupt feine Treue fur die frangofische Sache so lange als möglich bewahrt." ber Allierten felbst galt es als eine bekannte Sache, bag ber Konig auf bie Nachricht, Wrebe fei bei Sanau geschlagen und getobtet worben, mit feinen unfauberen Gefellen fich ber wildeften Freude hingegeben und auf das Bohl Napoleons getrunken hatte. Dag er nach bem Uebertritte feine Gefinnung nicht anderte, ließ fich benten; barum ward felbft in den gabuften biplomatischen Rreisen ichon im December bie Frage aufgeworfen, ob man ihn nicht unschädlich machen muffe; man wunschte nur, jeden "Eclat" zu vermeiben.") Zwar thaten es die anderen Fürsten bes Rheinbundes bem König Friedrich in cynischer Hingebung an eine Anechtschaft, die burch schrankenlose Despotie im eigenen gande verfüßt war, nicht gleich, aber bie Erinnerung beutschen Stolzes und beutscher Ehre war auch ihnen verloren gegangen. ftabt und in Karleruhe mäßigte man fich wohl mehr als zu Stuttgart in ben Kundgebungen Bonaparte'schen Diensteifers, allein man fah boch auch bier in Napoleons Sache bie eigene. Auch Großherzog Rarl von Baden hat es fur nöthig gehalten, nachdem man ihn halb gezwungen, ben Bund mit bem Imperator ju lofen, biefem fein "lebhafteftes und aufrichtigstes Bebauern" barüber aussprechen zu laffen.

Bis in die letten brangenden Stunden suchte man die Bevölkerungen mit ben trugerischen Siegesbotschaften zu betauben, die ber Parifer Moniteur nach wie vor in reicher Fulle brachte. Es gab nichts Rläglicheres, als bie officielle Preffe biefer Regierungen und ihr Bemuben, ber Belt zu verbergen, daß fich eine Katastrophe vorbereite. Bis in ben October hat fie von ben glorreichen Tagen von ber Ratbach, Rulm, Dennewit nicht einmal nothburftigen Bericht gegeben, sonbern futterte noch immer ihre Lefer mit ausführlichen Schilberungen des Sieges bei Dresben. Roch brei Tage nach bem Siege von Leipzig ließ eine biefer Zeitungen in einem Ertrablatte glorreiche Siege ber Frangofen vom 11. und 12. October verkundigen und versicherte zuversichtlich: "bie Angelegenheiten nehmen die erwunschtefte Wendung." noch am 24. October war bort von einer Estafette berichtet, wonach "ber Raifer neuerbings ben Feind völlig geschlagen habe" und fich am 19. Dct. neue Kriegsvorfalle zum Vortheil ber frangofischen Armee zugetragen hatten.") Dann erft, in ben letten Octobertagen, tauchte allmälig als ichuchternes Gerucht die Kunde von "großen Vortheilen" auf, "welche die Allirten am 16., 17. und 18. Oct. in ber Wegend von Leipzig erfochten haben follten"; und wie hierauf die Flucht des frangosischen Raifers, der Ginzug der Allierten in Frankfurt und die Raumung des rechten Rheinufers von den Franzosen fich

<sup>\*)</sup> Aberdeen an Castlereagh d. d. 24. Dec. in ber Corresp., I. 110 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Babifche Staatszeitung, No. 292, 295, 296, 298,

in rascher Folge brängten, ba brach endlich die Wahrheit burch, beren lebenbige Zeugen freilich schon in unbequemer Nähe an die Pforten klopften.

Jest eilte felbft Friedrich von Burttemberg, feinen Frieden mit ber Coalition zu machen. Rugland und Defterreich waren ihm entgegengekommen.") Am 2. Nov. ward zu Fulda zwischen Metternich und Graf Zeppelin ein Bertrag unterzeichnet, burch ben Burttemberg in Frieden und Bundnig mit ben Alliirten trat, ben Rheinbund loste, seine Truppen an die ber Coalition anzuschließen und nur nach gemeinsamem Ginverftandnig bie Baffen niedergulegen versprach. Dafur ward ben Konig feine Souverainetat und ber freie und friedliche Benuß feiner Staaten gewährt; feine Truppen, wenigstens in ber Starte von 12,000 Mann, follten zwar mit ber öfterreichischen Urmee vereinigt werben, aber zugleich als besonderes Corps unter einem württembergischen Führer fteben. In ben geheimen Artifeln, Die bem Bertrage angehangt waren, wurde bem Konig feine volle Souverainetat noch einmal gugefagt, jedoch "unter ber Garantie ber politischen Beziehungen, die fich aus ben fpater zur Berftellung beutscher Unabhangigkeit und Freiheit zu treffenben Anordnungen ergeben mußten. "\*\*) In gleichem Ginne erklarte fich auch ber Konig zu funftigen Abtretungen bereit, boch burften biefelben bas altwurttembergische Bebiet nicht berühren und es mußte dafür eine vollständige und wohlgelegene Entichabigung geleiftet werben.

Nach diesem Bertrag und nach dem von Nied wäre es allerdings unbillig gewesen, irgend welche andere Glieder des Rheinbundes, die nicht Napoleoniden oder von Napoleon erst zu Kürsten creirt waren, wie Jerome, Dalberg und Leven, ihre hingebung gegen den Protector härter büßen zu lassen. Nur ihr eigenes Verhalten konnte die Schuld tragen, wenn es ihnen schlimmer ging als Württemberg und Baiern. Diese kleinen herren waren freilich von dem Blendwerk Napoleonischer Unüberwindlichkeit dermaßen umstrickt, daß es auch jeht noch — nach dem Gottesgerichte von Leipzig — einige Arbeit kostete, ihnen die Zeichen der Zeit klar zu machen. Der Darmsstädter hof hatte, als Wrede's Armee heranmarschirte, den hofmarschall Freihern du Thil in's Lager abgesandt, um zu erforschen, "ob und wie eine Ausgleichung mit den verbündeten Mächten herbeigeführt werden könne." Wrede bedeutete dem Abgesandten zu Aschaffenburg, daß die Vorbedingung sedes Abkommens das Ausscheiden aus dem Rheinbunde sei. Du Thil glaubte dies Versprechen geben zu können und erwirkte einen Armeebesehl des bai-

<sup>\*)</sup> S. Wolzogen, S. 206.

<sup>\*\*)</sup> Sous la garantie des rapports politiques qui devront être la suite des arrangemens à prendre à l'époque de la paix future dans le sens de retablir et assurer l'indépendance et la liberté de l'Allemagne. Die vage und gewundene Fassung dieses Sates macht es begreislich, daß man nachher selbst Mühe hatte, ben König zur Anersennung der Bundesacte zu bringen.

rijden Kührers, worin Darmftadt als befreundetes Land bezeichnet war. Wie er aber nach Darmstadt zurudtam, vernahm er zu feinem Schrecken, dag ber Großbergog, von einem frangofischen Diplomaten eingeschüchtert, nach Mannbeim, also fast unter bie frangosischen Ranonen, entflohen war, und als er ihm borthin nacheilte, fant er "unerwartete Schwierigkeiten" und es koftete viele Dlühe und Kampf, bis ber Unterhandler ermächtigt ward, mit ben Allierten abzuschließen. Er reifte bann ber bairisch-öfterreichischen Urmee auf's Schlachtfeld von Sanau nach und ichlog bort (2. November) zu Dornigheim "unter Umgebungen und Umftanden, unter welchen wohl felten Ctaateverträge gefchloffen worden find," eine Militarconvention mit dem öfterreichiichen General Fresnel ab,\*) worin fich Darmftabt verpflichtete, bem Rheinbunde zu entfagen, in möglichft furzer Zeit alle disponibeln Truppen zu ben Berbundeten ftogen zu laffen und diefe Truppen nach Kraften zu vermehren. Wie in Darmftadt, fo machte es auch in Karleruhe einige Muhe, bas Unvermeidliche einleuchtend zu machen; man trug fich bort eine Zeitlang mit bem wunderlichen Gedanken, in diefem großen Weltkampfe bie Reutralität erlangen zu können.

Bährend Defterreich und Baiern mit unverkennbarer Bereitwilligkeit die Sand boten, um fur Die ju Teplit und Ried eingeschlagene Politik einen immer größeren Raum zu ichaffen, gab es im ruffischen und preußischen Lager Stimmen genug, die mit Unmuth Diefem Bange ber Dinge folgten und ber Auficht waren: man durfe die Ginschränkungen ber Territorialgewalt, welche ber Aufbau einer beutschen Verfaffung anriethe, nicht als Aufopferung von den deutschen Fürsten unterhandeln, sondern man folle ihnen die Rechte, die man ihnen ferner einräumen wolle, als Bergunftigungen überlaffen\*\*). Aber nachdem man beim Rieder Vertrage nur im Stillen gemurrt, warum wollte man bei Württemberg, Baben u. f. w. bebenklicher fein, zumal hier Raifer Allexanders perfonliche Protection nicht minder warme Fürsprecherin war, als bei Baiern? Mit tiefem Schmerz mußte freilich ein Mann wie Stein wahrnehmen, wie fich die Ueberrefte des Rheinbundes unter Metternichs und Montgelas Fahnen fammelten, wie die Souverainetat von 1805-6 überall fanctionirt ward und wie von den Ländern, die er gemeint hatte, mit Ausschluß ber Fürsten bis zum Frieden provisorisch verwalten zu laffen, ein Stud nach bem andern abgelöft ward, fo daß das Gebiet ber Centralverwaltung immer enger zusammenschrumpfte. Aber ber Standpunkt, ben er vertrat, war ichon feit Defterreichs Beitritt erschüttert, feit ben Verträgen von Teplit und Rieb fo gut wie überwunden. Alles, was er jest in Frankfurt erlangte, war, daß (15. Nov.) für die Abschlüsse mit den übrigen Rheinbundstaaten eine gemein-

<sup>\*)</sup> S. die Auszuge aus einer Denkschrift bu Thils in ber Allg. Zeit. 1856. Beil. 149.

<sup>\*\*)</sup> S. Gidhorns Schrift: Die Centralverwaltung ber Berblindeten. S. 20. 21.

fame Form angenommen ward, wonach denfelben gegen Aufgabe des Rheinbundes und Aufbietung aller Arafte fur bie Unabhangigkeit Deutschlands ihre "Dberherrlichkeit und ihre Befitungen" gewährt wurden und bagegen jeder Fürft in unbeftimmten Ausbrucken verpflichtet warb, fich ben Ginrichtungen zu fügen, welche bie zur Erhaltung ber Unabhängigkeit Deutschlanbs einzuführende Ordnung ber Dinge erforbern werbe. In geheimen Artikeln erklärten fich bann die Fürften bereit, gegen Entschädigung\*) bie Abtretungen ju machen, welche bie funftigen Ginrichtungen Deutschlands gebieten wurden. Die Leiftungen für ben gegenwärtigen Krieg wurden in einem befonderen Bertrage ausbedungen. In biefem Ginne schloffen bann am 20. November Baben, am 23. Seffen und Raffau, am 24. Sachfen-Coburg ihre Bertrage mit den Verbundeten. Nur wenige von den Gliedern des Rheinbundes blieben ausgenommen. Der Großherzog von Frankfurt hatte fich schon vor der letten Entscheidung nach Conftang zurückgezogen und fein Land ward ber Centralverwaltung übergeben; ber Fürft von Ifenburg, ber im Jahre 1806 aus preußischen Ueberläufern eine französische Räuberbande gebildet hatte, und ber Fürst von Lepen, ber seine Erhebung hoher Bonaparte'scher Protection verdankte, hatten das gleiche Schickfal. Die Napoleoniden in Weftfalen und Berg fielen von felbst weg. Das waren bie Guhnopfer, welche fur alle erlittene Schmach bes Bonapartismus geforbert worben find.

Als im Frühjahr die Nation zu den Waffen gerufen ward, schien es sich freilich um ein größeres Ziel zu handeln, als um die Verjagung von Dalberg, Isenburg und Leven und um die Sanctionirung der von Napoleon geschaffenen Souverainetät. Selbst die verfallene alte Verfassung des Neiches kannte wenigstens im Grundsatz keine fürstliche Selbstherrlichkeit, sei es der Neichsgewalt oder den Unterthanen gegenüber, und so trostlos damals die Praxis des obersten Neichsgerichts auch sein mochte, die Institution selbst war eine wohlthätige Schranke gegen die absolutistischen Souverainetätsgelüste, die man im achtzehnten wie im neunzehnten Jahrhundert von französischen Vorbildern erlernt hatte. Daß wenigstens dies eine gute Necht der Nation wiedergegeben würde, war gewiß ein sehr bescheidener Anspruch. Aber so wie die Dinge setzt lagen, war vorerst nichts sichergestellt — als die Souverainetät Napoleonischen Ursprungs.

Nachdem die Politik der Sieger sich den Verbündeten des französischen Kaisers so nachgiebig erwiesen, wie wollte sie denen etwas verweigern, die vom Bonapartismus geopfert und verfolgt waren! Wenn Montgelas und König Friedrich im Vollgenuß ihrer Beute erhalten wurden und der rhein-

<sup>\*) &</sup>quot;Une indemnité," hieß es z. B. in dem badischen Bertrage, "compatible avec la masse des objets qui seront disponibles à l'époque de la pacification et avec le but énoncé ci-dessus et le plus rapprochée des dimensions actuelles des états de S. A. R." Der mit Nassan abgeschlossene lautete ebenso.

bundischen Praxis die Flügel unbeschnitten blieben, wie hatte man es wagen burfen, Sannover, Braunschweig, Rurheffen einftweilen bis zum Frieden unter die Obhut ber Centralverwaltung zu nehmen! Und boch war es ein gleich folgenschwerer Mißgriff, ber Emigrantenpolitik alle Zügel schießen zu laffen. Bei den Rheinbundischen war die Gewohnheit eines gewaltthätigen Regiments und bie Reigung zur militarischen Despotie bas, was Bebenken weckte; bie Begriffe eines Rechtsftaates waren ihnen so fremd geworden, wie die Erinnerung an das Reich und die demfelben schuldigen Pflichten. manches Gute vergessen, aber boch auch Anderes gelernt, was der Umschwung ber Zeiten gebot. Bon ben Vertriebenen bagegen galt auch in Deutschland bas Bonaparte'fche Wort: daß fie nichts vergeffen und nichts gelernt hatten. Sie brachten die gange Verftocttheit und Barte, den Unverftand und die Unkenntniß ber Emigrantenpolitik mit gurud. Welche furchtbare Lehre für Fürften wie für Bolfer aus ben jest überstandenen Zeiten ber Gewalt berausklang, begriffen fie jo wenig, als ihnen ein Berftandnig bavon aufging, daß in ber Napoleonischen Zeit die Gestalt ber Welt und ber Gesellschaft eine andere geworden, die überlebten Formen zum großen Theil unwiederbringlich zerftort, aber damit auch manch schwerer Bann, der auf ber alten Beit lag, burchbrochen und neue Reime und Geftaltungen, Die früher in Starrheit gebunden lagen, entfeffelt und jum Leben geweckt waren. Revenants ber alten Zeit hatten teine Ahnung bavon, wie viel einft ihr eigenes Thun zum Gieg bes fremden Drangers beigetragen batte; in ungebulbiger haft knupften sie bort wieder an, wo sie vordem aufgehort, und fuchten eben ben franken Buftand, ber bie Schmach und bas Berberben erzeugt, neu ins leben zu rufen. Darum ware es fittliche und politische Pflicht ber Verbundeten gewesen, nachdem sie die deutschen Lande vom fremden Joche befreit, sie vorerst auch vor ber Unfähigkeit und ben tollen Launen ber angeftammten Berren zu fcuten.

In hannover kam die alte Regierung ganz so zuruck, wie sie 1803 mit Schmach und Lächerlichkeit bedeckt gewichen war. Die Adels- und Beamtencoterie, deren Unfähigkeit und Selbstsucht damals das Land gebunden dem
Feinde überliefert, ergriff von Neuem das Ruder, um, wie Sack nachher
schrieb, wieder Alles "einzuschläfern und einzulullen in die alten erbärmlichen
Manieren und Formen." Mit der Ausrüftung der trefflichen Kräfte des
Landes zum Kampfe beeilte man sich nicht,") dagegen war das erste Geschäft,
womit der Herzog von Cumberland begann: ein Reiterregiment mit ausschließlich adeligen Officieren zu errichten. Es war, wie Perk sagt, die
Truppe, welche, mit Ausnahme einiger Officiere, anderthalb Sahre darauf
allein aus dem ganzen hannoverschen Geere, von ihrem muthlosen Obersten

<sup>\*)</sup> S. bie berben Anklagen in ber Schrift: Die Centralverwaltung ber Berbunbeten, S. 53 f.

geführt, das Schlachtfelb von Waterloo verließ und den fleckenlosen Glanz ber hannoverschen Waffen trubte. Wackere Manner, welche in ber Zeit noch unentschiedenen Rampfes ben Widerstand gegen den fremden herrn organisirt, mußten jett zurücktreten neben ben Größen ber Emigration, Die, wie ber General Decken, den Umschwung der Dinge ruhig in England abgewartet hatten. Wie im heere, fo drangte fich bei den Nemtern das adelige Privilegium rasch wieder vor; die alte schleppende Rechtspflege, der privilegirte Gerichtsftand, die vielen Inftanzen und die langen Fristen, alles bas war in Rurzem wieder ba. Die Juden mußten wieder Leibzoll bezahlen, Stockprügel und Gaffenlaufen begannen neu zu floriren, die Justiz ward wieder mit der Berwaltung ber Polizei und ber Domainen vereinigt, und mahrend bas Land unter schwerem Steuerdruck feufzte, wurden die Domainenguter wieder um eine Bagatelle an Begünftigte verpachtet. Bei dem Allem und trot ber beredten Erfahrungen von 1803 regte sich auch wieder die alte hannoversche Marotte, von ber bort die Klügsten nicht frei find: etwas gang Besonderes sein und sich als ein stiller Musterstaat zwischen Ems und Elbe von bem übrigen Deutschland absperren zu können. "Die hannoversche Politik," klagte Arndt schon bald nach ber Restauration, "scheint aller ber Lehren, welche bie letten dreizehn Sahre mit fo blutigen Buchftaben vorgezeichnet, rein zu vergeffen und nährt dagegen ben jammervollen Glauben: fie werde langs ben Ruften um die Geftade ber Elbe, Wefer und Ems einen hannoverschen Staat bilden konnen, ber fur fich etwas bedeute, und ber auch wohl ohne Deutschland unter Englands Schut groß und machtig bafteben konne."

In Braunschweig war Herzog Friedrich Wilhelm unter unbeschreiblichem Jubel wieder eingezogen, allein auch er wäre besser an die Spite einer tapseren Freischaar als an das Steuer seines Staates getreten. Sein Wille war ohne Zweisel gut; aber seine Unersahrenheit in solcher Arbeit, seine ungestüme Hite und sein Starrsinn leiteten ihn auf falsche Wege. Mit den eingebornen Staatsmännern, welche die Lage und die Bedürsnisse des Landes kannten, vertrug er sich nicht lange; dann holte er sich einen Fremden als Nathgeber. Das Experiment war nicht glücklich; hier wie in Hannover bewies man ein merkwürdiges Geschick, das Widerwärtige der alten Zeit rasch zurückzubringen und das Gute der neuen über Bord zu werfen. Die natürlichen Folgen, Verstimmung der Beamten, Mißmuth der Regierten und Stockung der Geschäfte, blieben nicht aus; der Herzog selbst, von Natur launig und durch seine Schicksale verbittert, fühlte sich gekränkt und verbarg seine Unzufriedens beit nicht, die er doch zum guten Theile selbst verschuldet.

Wahre Saturnalien der Reftaurationspolitik erlebte das schwergeprüfte Kurheffen. Auch dort war der vertriebene Landesherr mit begeistertem Jubel empfangen worden. Das gute Bolk vergaß die Hartherzigkeit und den Geiz des Kurfürsten, der es selbst in den Stunden, wo mancher treue hesse seine Leben für ihn ließ, nicht über sich gewinnen konnte, sich von seinem Mam-

mon etwas abzubrechen; als er jest am 21. November in Cassel ankam, ward er durch Menschenhände in die Stadt gezogen! Am andern Tage debutirte er mit dem benkwürdigen Befehle: die am 1. November 1806 beur-laubten Regimenter sollten sich sogleich in ihren zulest innegehabten Garnisonspläßen einstellen; alle damals mitgenommenen Montirungsstücke, Armaturund Lederwerk werden mitgebracht — so lautete erläuternd die Ordre eines Generals.

Am 2. December schloß der Kurfürst dann mit Desterreich den Vertrag, wodurch er dem großen Bündniß beitrat. Er erhielt sofort die Gebiete wieder, welche mit dem Königreich Westfalen und dem Großherzogthum Franksurt vereinigt gewesen waren, nebst Katenelubogen und den Salinen von Nauheim. Seine Souverainetät und seine Besitzungen wurden ihm in ähnslicher Weise garantirt, wie den übrigen Fürsten. Dagegen verslichtete er sich, 12,000 Mann Linie und ebensoviel Landwehr zu den Wassen zu stellen, den Landsturm zu organisiren und die Stände seines Landes in die Constitutionen und Privilegien wieder einzusetzen, deren sie 1805 genossen, jedoch ohne daß sich Temand den allgemeinen Lasten entziehen könne.

Jest erft ichien fich ber Rurfürft wieber im Bollgenuß feiner Regierungs macht zu fühlen und zogerte nicht, in bem Beifte, ben jener erfte Befehl vom 22. November verrathen, weiter zu arbeiten.\*) Die ersten Organisationen betrafen bas Kriegswefen. Es wurden bie fruber geltenden Befreiungen vom Militardienst wieder eingeführt und ben auf diese Beise Grimirten überlaffen, in freiwillige Jägercompagnien einzutreten. Es bauerte freilich nicht lange, fo wurde allen "Freiwilligen" auferlegt, fich bis zu einem beftimmten Tage zu melben, fonft wurde man fie in bie Linie ober Landwehr einftellen. Alle Officiere hatten fich zu melben, um nach ihren früheren Graben von 1806 wieder angeftellt zu werben. Reinerlei Avancement, auch wenn es burch bie unzweifelhafteste militärische Tüchtigkeit verdient war, behielt feine Gul-Dann wurden fammtliche Titel, Burben, Orben und Standeserhob ungen ber letten sieben Jahre aufgehoben. Dagegen lebten brudende Steuern und Laften ber Beit vor 1807 wieber auf. Die westfälischen Scheibemungen verschwanden, bas Decimalfustem ward aufgehoben, die Zinscoupons ber westfälischen Staatsschuld wurden von den Staatscaffen verweigert. Der Cobe Napoleon ward abgeschafft und bie alten Vorschriften romischen, beutschen und canonischen Rechts, mit allen particularrechtlichen Verschiedenheiten, wurben wieder eingeführt. Der privilegirte Gerichtoftand tehrte zuruck; Justig und Verwaltung wurden wieder in einer Behörde verschmolzen. Mehr als breimonatliche Freiheitsstrafe erkannte ber Regent felbst; die Gerichte hatten babei nur ein Gutachten. Entscheidungsgrunde burften weder in Civil- noch in Criminalsachen gegeben werden. Die Volljährigkeit ward vom 21. Jahr

<sup>\*)</sup> Bgl. C. W. Wippermann, Aurheffen feit bem Freiheitstriege. 1850.

wieber auf das zurudgelegte 25. Lebensjahr geftellt; Biele, Die volljährig gewefen waren, fielen wieder unter eine Vormundschaft gurud. Nach bem Allem burfte es nicht mehr auffallen, bag alle von ber westfälischen Regierung vorgenommenen Beräußerungen ber Kammerguter für nichtig erklärt, Die Berleihungen folder Guter und bie Ablöfungen ber Kammergefalle an Binfen, Behnten und Dienften einfach caffirt wurden. Auch bie Allobificirung ber Leben ward annullirt, überhaupt bas Feudalwesen wieder gang fo bergeftellt, wie es am 1. November 1806 beftanden hatte. Die abeligen Stifter traten von Neuem ins leben, die Beraugerungen ihrer Guter waren unguftig, bie Raufer mußten fie ohne Erfat bes Raufgeldes gurudigeben. Die alte Bemeindeverfaffung ward wiederhergestellt; von ben Rathsmitgliebern ward keine weitere Bedingung geforbert, als baß fie im Schreiben und Rechnen erfahren feien; die bisher in Function gewefenen Maires follten von den Gemeindeamtern ausgeschloffen bleiben. Alle Beamten wurden wieder mit bem Titel bezeichnet, ben fie 1806 gehabt hatten; penfionirte wurden auf diefe Beife wieder bienfttuchtig, active traten wieder als Afpiranten in ben Borbereitungsbienft guruck, Tribunalrathe murben wieber unbefolbete Affefforen; und boch hatte ber Kurfurft im August 1807 aus Solstein bem Ministerium in Caffel erflaren laffen, er überlaffe es feinen Beamten zu thun was fie wollten, ba es ihm jest unmöglich fei, für ihr Unterkommen zu forgen. Go warb, ben Bopf und Puber ber alten Zeit nicht ausgenommen, im Großen und Kleinen Alles auf ben Sug ber vornapoleonischen Zeiten zurudgeführt, Die fieben Jahre Weltgeschichte feit Jena und Auerstädt follten einfach ausgestrichen fein. Die Besetzung von 1806, fo lautete spater die officielle Deutung, war nichts als ein rauberischer Ueberfall, ber westfälische Staatshaushalt ein raffinirtes Plünderungefuftem, ber Aurfurft war Couverain geblieben und hatte fich nur momentan ins Privatleben guruckgezogen. Dann in fein gand beimgekehrt, hatte er ben Feind nach Kriegsrecht vertrieben und ihm bas wiber Recht in Befit genommene Gigenthum wieder entzogen.

Wenn es mit dieser Auffassung ehrlich und consequent gehalten ward, so ließ sich das ganze Thun auf Rechnung einer contrerevolutionären Monomanie schreiben, deren Gemeinschädlichkeit und Gefahr wohl Jedem einleuchtete, der es aber wenigstens nicht an Methode fehlte. Allein die bewußten Inconsequenzen, die sich das wiederhergestellte Regiment erlaubte, drücken seinem Versahren den Stempel tiefster Immoralität auf. Bo nämlich die westfälischen Einrichtungen zu schlechten und eigennühigen Dingen zu gebrauchen waren, da wurden sie sorgsam conservirt. So dauerten die weststälische Grund- und Patentsteuer sammt den Zulagscentimen und andere Lasten neuer Ersindung unverändert fort; die althessische Schuld wurde nur nach dem Drittelbetrag anerkannt, auf welchen sie von Jerome's Regierung reducirt worden war, und die von der westsälischen Behörde ausgeschriebenen Steuern, die noch rückständig waren, wurden wie rechtmäßige eingetrieben!

Db wohl Stein der Rechtfertigung bedurfte, wenn er gleich im Unfang seine Bedenken äußerte, einen Fürsten von dem Schlage, wie Wilhelm von Hessen, ohne Weiteres ins Land zurückzuführen?! Gagern rühmt sich, dieser Ansicht damals mit Erfolg entgegengetreten zu sein, indem er auf die nachtheiligen Eindrücke und Auslegungen hinwies.). Als wenn es nicht eben den schlimmsten Eindruck gemacht hätte, zu sehen, wie ein biederes und treues Volk, das die härtesten Proben tapfer bestanden, schuslos der Willkur eines rachsüchtigen Geizhalses preisgegeben ward — und das schon in den ersten Flitterwochen der jungen Unabhängigkeit Deutschlands, noch ehe der Kampf selbst zu Ende war!

Aber von allen diesen Staatsmännern hatte nur Stein eine richtige Kenntniß der fürstlichen Personen und Anschauungen und ließ sich durch keine hösische und dynastische Rücksicht abhalten, seine auf Ersahrungen berubende Meinung geltend zu machen. Er allein war nicht nur von der klaren Einsicht von dem, was Noth that, völlig durchdrungen, sondern handelte auch ihr gemäß. Darum vermochte er die rührige Besorgtheit Gagerns um das Haus Dranien so wenig zu fassen, als dessen schonende Rücksicht für den Kurfürsten von Hessen; er konnte nicht, wie Münster, "eine Gefahr" darin sehen, wenn man mit der Wiedereinsetzung der vertriebenen Fürsten ein wenig warte") — eben darum stand er aber auch ziemlich allein und sein Einsluß war unverkennbar im Abnehmen.

Es fehlte freilich auf allen Seiten an klarer Ginficht beffen, was Noth Mochte man im Rreise ber Staatsmanner, bet patriotischen Enthusiaften ober unter ber Masse herumfragen, überall ftellte fich bie nieberschlagende Thatsache heraus, daß man überrascht, unfertig und unvorbereitet in die große Entscheidung eingetreten war. Bahrend Desterreich die Raiserwurde wie einen Neffusred von fich schob, in Preußen ichon Gebanken an die Mainlinie umgingen, die Rheinbundischen vor Allem ihre Souverainetat zu fichern bemuht waren, bachte man in dem nichtpreußischen Norden "an Die Berftellung des Reiches unter einem Kaifer aus dem habsburgischen Saufe" und meinte, die zum Sanfabunde vereinigten Stadte follten einen ebenfo felbstandigen Bestandtheil bes Reiches wie Baiern ober Preußen ober Sannover bilben und, um lebensfräftig und geachtet auftreten zu konnen, fich in fich felbst erneuern\*\*\*). Wie dann Perthes (im Berbst) ba und bort herumfragte, lief "von allen Seiten Die gleichlautende Antwort ein, daß noch Niemand, daß kein König und kein Staatsmann irgend eine Ansicht über die politische Bukunft Deutschlands habe und daß baber Deutschland ohne Zweifel bas sein werbe, was ber von Zufällen abhängige Bang ber Dinge aus ihm machen

<sup>\*)</sup> Antheil an ber Politif, I. 221.

<sup>\*\*)</sup> S. Castlercagh, I. 71.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Perthes Leben I. 303 f. Bgl. 325 f.

werde." Als bann fpater bie Samburger und Bremer Patrioten in gerech. ter Sorge vor Bernadotte's Lufternheit nach ben Sanseftadten eine Deputation ins Hauptquartier nach Frankfurt schickten, fanden fie ichen auf bem Bege ein buntes Gewirre von Bunfchen, Soffnungen und Befürchtungen, bie Deutschland erfüllten, und in Frankfurt felbst zwar beruhigente und verftandige Buficherungen, namentlich von Stein, aber fie nahmen boch auch bie Ueberzeugung mit, baß "bas feste Land, bas fie suchten, noch gar nicht vorhanden war." Bergebens hatte Stein noch furz vor bem Ginzuge in Frankfurt, am Tage ber Schlacht bei Hanau, in einer Denkschrift an ben Garen die Forderung erneuert, Die Gebiete bes Rheinbundes, Die nicht, wie Baiern, burch Bertrag bem großen Bunbe fcon beigetreten feien, burch Gouverneurs leiten zu laffen und bie Gewalt ihrer Regierungen bis zum Frieden zu suspendiren; schon in ben nächsten Tagen ward, wie wir wiffen, burch Defterreichs und Baierns Vermittelung ein Riegel vorgeschoben. felbst war, um die fachsische Berwaltung zu organisiren, in Leipzig zurudgeblieben und entbehrte in diefen wichtigen Momenten ber perfonlichen Ginwirkung auf die Entschluffe bes Raifers. Geine ruffischen Freunde meinten barum auch, es sei ein geschickter Coup Metternichs gewesen, ben unbequemen Mahner und Dränger einftweilen in ehrenvoller Miffion zu Leipzig festzuhalten.

Es war richtig, was Stein in ber eben angeführten Denkschrift an ben Caren schrieb: Die Rheinbundischen werden fich vor ben siegreichen Berbundeten beugen, sie werden sich zu Truppenftellungen verbindlich machen, aber uns möglichft die Benutung ber Rrafte ihres Landes erschweren, unfere Magregeln lahmen, uns im Ungluck verlaffen und verrathen." Die Geschichte bes Centralverwaltungerathes gab bie fprechenden Belege bazu. Gine Convention vom 21. October hatte ber Behörde ihre Organisation gegeben. Sie follte fich auf gander ausbehnen, die momentan ohne Souverain feien, ober beren Souverain ber Alliang nicht beigetreten fei. Wie weit sie in bie Berwaltung ber zum Bunde hinzutretenden Fürften einzugreifen habe, werbe von den Verträgen abhangen, die man mit biefen schließe. In ben erften Bebieten war fie burch bie von ihnen ernannten Gouverneure, in ben letteren burch Agenten an ben Sofen thatig. Die öfterreichischen, preußischen, hannoverschen und schwedischen Besitzungen (nach bem Stande von 1805) blieben ihrer Ginwirkung entzogen. Als Beftimmung bes Gentralverwaltungsrathes war angegeben: ben Unterhalt ber verbundeten Truppen anzuschaffen, burch Lieferungen und Geldzahlungen aus ben verwalteten Gebieten zu ben Rriegotoften beigutragen, alle militarifchen Gulfsquellen jener ganber gu entwideln und über die innere Berwaltung burch bie Landesautoritäten Aufficht zu halten\*).

<sup>\*)</sup> Die Centralverwaltung ber Berbündeten unter bem Freiherrn von Stein. Deutschland 1814. S. 89 ff.

So war das Gebiet, auf welches diese Behörbe unmittelbar einwirkte, schon ziemlich eingeengt; es beschränkte sich auf Sachsen und die wenigen Länder im deutschen Westen, deren Regierungen nicht durch Verträge in die Calition aufgenommen waren. Auf die übrigen übte sie nur einen mittelbaren Einfluß und mußte außerdem mit einem Ministerrathe im großen Hauptquartier verkehren, dessen Vorsitzender Hardenberg war. Das wichtigste Weschäft war die Ausrüftung der Heeresträfte in den neu beigetretenen oder besetzen Ländern. In Frankfurt ward durch die Mächte eine militärische Commission, an der auch Stein Theil nahm, gebildet; sie setzte sest, daß der bischerige Rheinbund acht Armeeccrps in der Stärke von 145,000 Mann Linie und ebensoviel Landwehr zu stellen habe. Die Aussührung ward der Centralverwaltung übertragen und ihr als sachverständiger Militär Rühle von Lilienstern beigegeben. In ähnlicher Weise wurden die Lieferungen, die Geldbeiträge und das Verpstegungswesen geordnet.

Die bitteren Erfahrungen, auf die Stein in richtiger Ahnung hingebentet, traten febr raich ein. Schon bie Idee ber Bolfebewaffnung ftieß auf mächtige Schwierigkeiten; sie setzte eine innige Liebe ber Unterthanen gur Regierung und ein redliches Bertrauen ber Regierung zu ben Unterthanen Beides fehlte entweder in vielen Gebieten, ober es ward burch bie Thorheit ber wiedereingesetzten Gewalten rafch untergraben. Trat bei ben Ginen - bie autofratische Gewöhnung und die Angst vor ber Ruckfehr bes Zwingheren mißtrauisch und hemmend ber Bolksbewaffnung entgegen, so trug bei ben Underen fleinliche Gelbstfucht und Engherzigkeit bie Schuld bes Diftingens. Nicht nur über Burttemberg, Baben, Darmftabt u. f. w. hatte man Rlage ju führen, Sannover, Oldenburg machten es nicht beffer. Der Aurfürst von heffen ruftete zwar Truppen genug, wollte sich aber "als preußischer Feldmarschall" von bem Oberftlieutenant Ruble nichts vorschreiben laffen. "Bas kann bas Alles helfen?" - rief Stein unmuthig zu Ginem, ber über ben Kurfürften flagte - "Geben Gie mir Ranonen, mit Bernunftgrunden ift bei bem nichts auszurichten." Der Konig von Warttemberg war ben Anordnungen, die zu Frankfurt beschloffen waren, geradezu ungehorsam; er trug fich jogar mit bem Unichlag, ben Oberft Ruble verhaften zu laffen! Daß Montgelas, wo er fonnte, ber von Stein geleiteten Behorbe hinderniffe entgegenwarf und seinem perfonlichen Ingrimm gegen den patriotischen Mann lauten Ausbruck gab, konnte nicht überrafchen. Diese herren hatten freilich eben die Erfahrung gemacht, daß sie es nicht mehr mit Napoleon zu thun hatten. Darum erwiederten fie bie Großmuth ber Sieger mit Wiberfpenftigfeit und Trot.

Wir können hier alle die Widerwärtigkeiten nicht aufzählen, welche dem Centralverwaltungsrathe und seinen Beauftragten bei ihrem Bewaffnungsgeschäft in den Weg traten: von der offenen Weigerung an, das Geforderte zu gewähren, oder einer nur scheinbaren Erfüllung bis zu der Kümmerlichkeit

in Rüftung und Kleidung, welche die Truppen entweder unbrauchbar machte, oder als sichere Beute den Spitälern zuführte. Unter diesen Umständen war es wahrhaft zu bewundern, daß es den patriotischen Männern, die diese undankbare Aufgabe auf sich nahmen, doch gelungen ist, noch eine so respectable Macht aufzustellen, wie die, welche nachher ins Feld geführt ward. Aber das war doch der allgemeine Eindruck, den sie empfingen: "daß der alte Geist, welcher seit Jahrhunderten das zerstückte Deutschland von allem Grosen zurücklielt, nicht gebessert durch das Vergangene, sondern verschlimmert erschien. Möge auch Deutschland in allen Ursachen seiner Ohnmacht beharren, die aus Frankreich stammende Souverainetät dieser kleinen Regierungen will bestehen und was sie ihrem Meister Napoleon nie zu versagen gewagt haben würden, verweigern sie der Erhaltung von Deutschland\*)."

Um emporenoften gab fich bie Antipathie bes rheinbundischen Konigthums gegen jede einheitliche Organisation auf einem Gebiete ber Centralverwaltung fund, bem Lazarethwefen. Deutschland, außer Defterreich und Preußen, war in fechs Kreife abgetheilt, beren jeder unter einer Lagarethbirection ftand, bie bem Centralverwaltungsrath untergeordnet mar. Aufwand ward gemeinsam getragen, die Verpflegung und Einrichtung ber Lazarethe follte gleichmäßig fein. Gine folche Centralifirung war um fo nöthiger, als namentlich seit dem Beginne bes Feldzugs von 1814 bie Berwundeten und Kranken, welche in die rudwarts liegenden benachbarten Bebiete geschafft wurden, ben verschiedensten gandern angehörten. führung ber babin einschlagenden Geschäfte übertrug Stein bem Grafen von Solms-Laubach, ben Tuchtigkeit und Gifer zu Diesem schwierigen Amt empfahl. Es gelang ihm auch, ben wohlthatigen 3weck diefer Ginrichtung größtentheils ju erreichen, allein welche Schwierigkeiten und bitteren Erfahrungen gingen voraus! In Burttemberg weigerten fich bie Behörden, andere als wurttembergische Soldaten aufzunehmen, man ließ Kranke und Sterbenbe auf ben Strafen liegen, bis bie begleitenben Officiere fich ben Gintritt mit Gewalt Den Aerzten wie den Geistlichen war es bei schwerer Strafe unterfagt, ben Leibenben hülfreiche Sand zu leiften. Den Commiffarien ber Centralverwaltung suchte man die Besichtigung ber Anstalten zu verwehren, weigerte sich auch die schuldigen Beiträge zu entrichten. Aehnlich trieb es Montgelas; die Kranken aus Baiern wurden gut verforgt, die andern schmählich vernachlässigt. Ja ber Minister erklärte nachher in einem amtlichen Actenstück: Baiern werde die angeblichen Commissarien der sogenannten Centralverwaltung nicht anerkennen, sondern lediglich als Privatreisende betrachten, deren Gesuche und Anfragen unerwiedert bleiben wurden. Erst allmälig gelang es, ber beffern Einsicht Zugang zu erzwingen, nachdem freilich mander wackere Solbat bas Opfer biefer Unwürdigkeit geworben war.

<sup>\*)</sup> S. ben Brief bei Perty, III. 520. f.

In harakteristischem Gegensatz zu allen diesen schmählichen Borgängen steht die ungeduldige Gier, noch vor Ausgang des Kampfes möglichst reiche Beute zu erhaschen. Kostete es der Centralverwaltung die äußerste Anstrengung, um die Bewassnung und Verpstegung der Armeen in Gang zu bringen, die Beiträge zu sammeln, die Hospitäler zu versorgen, so hatte gleichzeitig ihr Chef nicht geringe Mühe, die Lüsternheit abzuwehren, die, kaum in ihrem alten Besitz gesichert, schon auf neue Erwerbungen ausging und die eben erst der Napoleonischen Usurpation entwundenen Gebiete selbst zu usurpiren trachtete. Auch darin wetteiserten mit den Rheinbündischen die wiedereingesetzen Emigrirten\*).

Im großen Hauptquartier zu Frankfurt drehte fich jetzt um die inhaltsichwere Frage, ob Arieg, ob Frieden, die Verhandlung der Fürsten, ihrer Diplomaten und Feldherrn.

Es lag in der jüngsten Wendung der Ereignisse ein so gewaltiger Umschlag, daß es in der That einiger Zeit bedurfte, um sich in diese neue Situation einzuleben. Die Befreiung Deutschlands bis an den Rhein war in den Tagen der Noth lange Zeit das höchste Ziel gewesen, das man sich vorgesetz; nicht nur die Diplomatie hätte noch zu Prag sich damit begnügt, auch im Volke brauchte es Zeit, um die Erinnerung wieder aufzufrischen, daß das linke Ufer des Rheines deutsch und der Verlust desselben der Anfang unserer Schmach und Ohnmacht war.

Zwischen ber Prager Verhandlung und ben Kämpfen bei Leipzig lag eine gewaltige Geschichte, die das, was dort vielleicht noch als erträgliche Bedingungen galt, jest als werthlos erscheinen ließ. Noch war bisher das Losungswort von Napoleons Sturz nicht ausgesprochen worden; im Angesicht des Leipziger Sieges begegneten sich zuerst Männer wie Stein und Gneisenan in dem Entschluß, daß der Krieg fortzuseten sei die zu des Imperators Entschronung. Es war unter dem Eindruck des gleichen Moments, wo Arndt seine Schrift über den Rhein, als "Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Gränze" schrieb, wo die einsichtsvollsten und thatkräftigsten Officiere des preußischen Heeres es als die einzig richtige Kriegführung bezeichneten, sich dem Geschlagenen rastlos an die Fersen zu hängen, ihn über den Rhein zu treiben, mit ihm überzugehen und ihm bis nach Paris zu folgen\*). So

<sup>\*)</sup> Aus der Correspondenz Bülows ergibt sich, daß sich namentlich in Westfalen auch die Mediatisirten sehr bemühten, wieder als regierende Herren aufzutreten. "Benn die genannten Herren," schrieb Stein am 27. November an Bülow, "sich nicht wollen abhalten lassen, in die Regierung sich einzumischen, so ersuche ich E. E., dieselben arretiren und beportiren zu lassen."

<sup>\*\*)</sup> Ein Schreiben Blüchers an ben König d. d. Gießen 3. November rath bringenb zur ungesäumten Fortsetzung ber Operationen. Am nämlichen Tage schreibt Müffling an

jehr auch die verbündeten Truppen zum großen Theil der Ruhe und Ergänzung bedurften, und einzelne Gruppen, wie gerade die Schlesische Armee, gelitten hatten, es bestand doch unter Blücher, Gneisenau, Müffling darüber kein Zweisel, daß man ohne Zögern über den Rhein gehen, in gerader Linie auf Paris marschiren und so den Feind vollends überwältigen müsse, bevor er Zeit gewinne, neue Kräfte zu sammeln'). Vor Ausgang des Jahres konnte dann der Krieg noch zu Ende sein.

Es galt, wie Gneisenau sich ausdrückte\*\*), zwischen zwei Uebeln das kleinere zu wählen. "Barten wir," schrieb er dem König, "so vergönnen wir dem Feinde die Zeit, Rekruten zu sammeln und Mittel zu entwickeln, um selbige felbfähig zu machen. Wenige Monate werden versließen und wir werden wieder zahlreiche Armeen auftreten sehen, die unsere tapfern Soldaten aus's Neue bekämpfen muffen. Die Erfahrung diese Feldzuges hat und mehrere Male belehrt, daß wir hinterher mit Blut büßen muffen, was wir durch Unterlassung einer Anstrengung versäumt hatten. Diese Betrachtung erhebt den vorliegenden Gegenstand zu einer Gewissensfrage. Fahren wir hingegen fort, unsere Siegesbahn zu verfolgen, so liegt hierin eine härte gegen unsern achtungswürdigen Soldaten, der so viel getragen, gekämpft und entbehrt hat. Die Hoffnung jedoch, durch einen vielleicht noch zwei Monate verlängerten Feldzug uns zwei Kriegsjahre und Ströme von Blut und zweisselhafte Schlachten zu ersparen, läßt mich über jenen Borwurf der Härte hinwegsehen."

Aber diese Ansicht war boch keineswegs die allgemeine; nicht nur die Diplomaten, fondern auch Kriegsleute von Beruf traten ihr entgegen. Das

Anesebeck: "Gehen wir schnell auf Holland los und mit Araft über den Rhein, so muß die Eroberung von Holland in zwei Monaten vollendet und ein dauerhafter Friede erlangt sein. Bleiben wir diesseits stehen und lassen uns von Unterhandlungen hin-halten (ich meine, sie können ihren Gang fortgehen, wenn wir auch über den Rhein sind), so prophezeie ich eine blutige Campagne pro 1814." Eine aussührliche Denkschrift Gneisenaus (d. d. 20. Nov.), die auch Dropsen III. 205 im Auszug mittheilt, dringt gleichfalls auf rasche Fortsetzung des Krieges (Aus der Knesebeckschen Correspondenz). Daß Gneisenau schon auf dem Marsch von Leipzig in dem Sinne thätig war, zeigt das Schreiben vom 31. October in den Lebensbildern II. 499.

<sup>\*)</sup> S. C. v. W., Zur Kriegsgeschichte ber Jahre 1813 u. 1814, S. 111 s. Müssling, Aus meinem Leben, S. 87 sf. Selbst Langeron war jetzt mit Blücher einig. In ber handschr. Correspondenz der schlesischen Armee sindet sich ein Brief von ihm (d. d. 13. Nov.), worin es heißt: "Je serai dien assligé si nous ne passons pas le Rhin; non seulement je crois ce passage dien utile pour le dien général, mais accoûtumé à avoir toujours des succès sous vos ordres, je suis sâché de nous voir arrêtés dans nos victoires, d'autant plus que le maréchal Macdonald est à Cologne et a l'habitude d'être battu par votre Excellence."

<sup>\*\*)</sup> In ber angeführten Dentschrift vom 20. November.

Gefühl ber Furchtbarkeit Napoleons war in ben Letteren noch fehr lebendig trot ber jungften Siege, bie Erinnerung an 1792 noch keineswegs weggewischt, ber Gindrud ber Erschöpfung ber eigenen Rrafte groß genug, um eine Paufe als unentbehrlich erscheinen zu laffen. Es galt ihnen als eine Berwegenheit, Frankreich im Innern anzugreifen, vollends burch einen Winterfeldzug. überhaupt ber Krieg borthinuber getragen werben follte, fo fei es, meinten fie, wenigftens bringend nothig, bis jum Frubjahr zu warten, ausgedehntere Ruftungen vorzunehmen, Solland und bie Schweiz erft zu erobern. in jeber gewöhnlichen und normalen Lage burfte man folche Erwägungen Die Lage bes frangofischen Reiches, seine Große und feine nicht überseben. Bulfequellen, ber nationale und militarische Geift bes Bolkes, bas Genie bes Mannes, ber an ber Spige ftant, bas waren Momente, bie allerdings jur Borficht und Besonnenheit riethen. Allein die Lage war gang außergewöhn-Zwei ungeheure Kataftrophen hatten bie gewaltige Macht bes Kaiferreiches, wie es vordem beftant, gebrochen; von beinahe einer Million Goldaten, die Rapoleon 1812 und 1813 nach Dften geführt, brachte er jest noch fiebzigtaufend zurud, und auch biefe tief erschöpft und matt, zum Theil ben Reim bes Totes in fich tragent. Das land felbft war an Menfchen und Mitteln verobet, die Nation ohne Lust jum Kriege, die Jugend auf Jahre hinaus vorweggenommen, die antinapoleonischen Parteien zu neuen hoffnungen ermuthigt. Die eigenen Geldherren zeigten fich fcon lau, felbft zweidentig; auch in ben Schichten, bie fonft am treuesten am Raifer bingen, weil er ihnen einft aus bem Chacs ber Revolution beren große materielle Guter gerettet und gefichert, gahrte jest kaum verhaltener Groll über Steuer- und Conscriptionslaft. Nur was von ber alten Urmee noch übrig war, focht mit gewohnter hingebung für ben Kaiser; aber es war nicht mehr viel bavon übrig. Gine Macht von 200,000 Mann, wie bie Berbundeten fie am Rhein stehen hatten, bann die 60,000, die unter Bulow und Wingingerode Solland bedrohten, und bas noch ftarkere Beer, bas Wellington über bie Pyrenaen nach Gubfrantreich hereinführte, erschienen biefer Bebrangniß gegenüber mehr als zureichent, um die Entscheidung berbeizuführen.

Indessen neben den militärischen Bedenken sielen die politischen noch schwerer in's Gewicht. Napoleon zu entthronen, das war wohl die Meinung Steins und des Blücherschen Hauptquartiers, aber keineswegs der Wille der allierten Mächte. Bon Desterreich braucht man das nicht zu versichern; wir wissen, wie viele Mühe es sich gegeben, vor dem Spätzahrfeldzug Napoleon noch eine goldene Brücke zu bauen. Test vollends schien erreicht, was man im österreichischen Interesse, so eng wie es Metternich faßte, erreichen wollte. Db das linke Rheinuser wieder zu Deutschland kam, schien diesser Staatskunft nicht allzuwichtig, wenn nur Desterreich in Illyrien, Tirol und Italien seine verlorenen Besitzungen wieder erlangte. Dynastische Freundschaft für Napoleon oder persönliche Zuneigung des kaiserlichen Schwieger-

vaters hat zu bieser Auffassung wohl nicht viel mitgewirkt; wohl aber sah man lieber eine Regierung in Frankreich, mit der Desterreich durch die Familienbande verknüpft war, als ganz ungewisse Justande oder eine schwächliche Restauration, die vielleicht dem russischen Einstusse völlig hingegeben war. Ja, Napoleon im Besitz der Rheingränze schien weniger furchtbar, als die Russen in Polen oder als die ungestümen Patrioten des preußischen Lagers, die nicht nur das linke Rheinuser, sondern bald schon Elsaß und Lothringen zurücksorderten und sich noch immer mit bedenklichen Entwürsen einer politischen Reorganisation Deutschlands trugen. Das Mißtrauen gegen Russland war ohne Zweisel ein richtiger Instinct des Wiener Cabinets; nur war es eine kleine und kurzsichtige Staatskunst und hieß über der künstigen Gefahr die gegenwärtige verkennen, wenn man aus Angst vor Alexander den französischen Kaiser im Besitz der Beute von Campo Kormio und Luneville ließ und damit eben die Zustände fest begründete, welche die Tage von Ausserlitz und Sena möglich gemacht hatten.

In Preußen waren zwar die Stimmungen im Volke und heere kriegslustig und nicht geneigt, sich mit einem faulen Frieden zu begnügen, allein
der König fühlte sich in seiner vorsichtigen Weise nicht versucht, das eben
Errungene in einem äußersten Rampse wieder auf's Spiel zu setzen. Er
wollte den Frieden und war, als er (13. Nov.) nach Frankfurt kam und
dort die Officiere des Blücherschen Hauptquartiers für den Krieg thätig sah,
namentlich über sie sichtbar ungehalten. Ihre Vorstellungen machten auf
ihn wenig Eindruck; er prophezeite dem Unternehmen auf Paris ein schlecktes Ende. Zudem gab es wohl auch in Preußen diplomatische Ueberlieserungen, die einen Kamps links vom Rhein so wenig wie in den neunziger Jahren als ein preußisches Interesse ansahen und denen der Gedanke einer Vergrößerung auf dieser Seite noch fremd war. Ihnen schien jeder weitere Krieg
nur die Opfer zu mehren, ohne den Lohn zu steigern.

Von Rußland fürchteten die Friedliebenden am meisten das Drängen zu kriegerischen Entschlüssen; schon der Ehrgeiz, den größten Mann der Zeit zu fällen, mußte Alexanders reizbare Phantasie mächtig ergreisen, allein noch schwankte der Czar zwischen Krieg und Frieden und kam jetzt erst allmälig zur Entscheidung.

Die britischen Staatsmänner fühlten sich ihrer Natur nach mehr zu Metternich als zu Stein und den ihm Gleichgesinnten hingezogen. Die englische Nation, schrieb damals Castlereagh an Aberdeen,\*) sei zwar nach den letzten großen Erfolgen nicht friedfertig gestimmt, allein das Cabinet werde sich daburch nicht leiten lassen. Es sei bereit, den Frieden anzunehmen und sich

<sup>\*)</sup> d. d. 13. Nov. S. Castlereagh, I. 74; über seine Bewunderung Metternichs s. ebenbas. S. 98.

in die inneren französischen Dinge nicht weiter zu mischen, auch wenn es im Allgemeinen nicht in seinem Interesse liege, die Verbündeten zu einem unvollkommenen Abkommen zu brängen. Aus eigenem Antriebe werde man das nicht thun; wenn aber die Alliirten es so wollten, sich fügen.

Die neuen Verbündeten, die eben erft den Rheinbund aufgegeben hatten, waren natürlich noch weniger als alle andern geneigt, mit Napoleon einen

Rrieg bis zum Meffer zu führen.

So hatte die entschiedene Neigung, den Krieg fortzusetzen, vornehmlich ihre Stütze im Blücherschen Hauptquartier. Dort wollte man ohne Zögern dem erschöpften Feind zu Leibe gehen, die Armee nach wenig Rasttagen aus der Wetterau nach dem Niederrhein ausbrechen lassen und sich vor Allem Belgiens versichern, indessen Bülow Holland von den Franzosen freimachte. Das Ziel der Operationen war natürlich Paris. Weder die Bedenken in den diplomatischen Kreisen, noch die gewichtigeren Einwände, die ein Mann wie York aus dem materiellen Zustand des schlesischen Heeres entnahm, vermochten darin zu erschüttern. Schon am 7. Nov. setzte Blücher seine Armee in Bewegung, um ja keine Zeit zu verlieren und den störenden Bedenken des großen Hauptquartiers keinen Spielraum zu lassen.

Aber dort war die Friedenspartei in ihrer Weise thätig. Auf benselben 7. Nov., an dem Blücher sein Heer aufbrechen ließ, war ein großer Kriegsrath in Frankfurt angesagt; hier fanden sich Blücher und Gneisenau ziemlich vereinzelt, denn auch von preußischer Seite war der einflußreiche Knesebeck gegen die Operation auf Paris. Mit vieler Lebhaftigkeit versocht er die Ansicht: man müsse "Napoleon bei Mainz sesthalten," Bülow Holland erobern lassen und sich scheinbar auf Winterquartiere einrichten, um dann unerwartet vorzubrechen.

Ein bestimmtes Ergebniß hatte diefer Rriegsrath nicht; nur war von sofortigem Eindringen nach Frankreich keine Rebe mehr. Aber es schwand boch auch die Scheu vor einer Invasion in Frankreich und man fing an sich an den Gedanken, ber Friede muffe in Frankreich felbst erkampft werden, mehr zu gewöhnen. Es tauchte jest auch aus bem öfterreichischen Lager ein Invasionsentwurf auf, ber ben Beifall bes Raifers Alexander fand. Statt ben Feind in ber Front anzugreifen, follte burch bie Schweiz nach Burgund eingebrochen und das beherrschende Plateau von Langres gewonnen werden. Das schien vorsichtiger und systematischer und hatte zugleich ben wesentlichen Bortheil, Defterreich die Hauptaction in die Sand zu geben, seine Armee ber Schweiz und Italien zu nabern und bas unbequeme Drangen Bluchers los zu werben. Diefer "erfahrene Felbherr" hieß es, follte Mainz beobachten und Deutschland becken, b. h. wie Drousen es treffend nennt, vor Maing an die Rette gelegt werden. Noch hatte indessen die eigentliche Friedenspartei ihre hoffnung, die Sache in ihrem Sinne zu lofen, keineswegs aufgegeben. Bielmehr gab fie eben jest, unter bem frischen Eindruck von Leipzig und im

Angesicht der kampflustigen Armeen, der Welt eine benkwürdige Probe, was sie glaubte wagen zu dürfen.

Bir erinnern uns, bie Friedensbotschaft, die Napoleon auf dem Schlachtfelbe von Wachau durch Merveldt überfandt, war damals unbeantwortet geblieben; indeffen die öfterreichische Politif hatte diefen Faden ber Anknupfung doch im Auge behalten. Gin frangösischer Diplomat, St. Aignan, war bei der Berfolgung angehalten und in's Hauptquartier gebracht worden, um als Unterhandler zu bienen. Metternich fprach zu ihm mit einer Aufrichtigkeit, wie sie nur alte, noch nicht gang ausgeloschte Freundschaft eingiebt. "Der Raifer," fagte er bem Franzofen in Weimar, "macht fich Illufionen feit zwei Sahren; er hat erft geglaubt, ben Frieden zu Mostau fchließen zu konnen; bann war er ber festen Zuversicht, ihn zu Dresben zu schließen. Er hat nicht geglaubt, daß wir Krieg gegen ihn führen wurden; und felbft, wenn wir ihn führten, hat er gemeint, die Elblinie halten zu konnen. Und jest, wer kann die Resultate bieses Feldzuges berechnen? Caulaincourt weiß, daß zwischen uns unter bem Siegel ber Verschwiegenheit ein Actenftud eriftirt, bas binnen sechszig Stunden ben Frieden herstellen konnte. Aber der Raiser glaubte immer, wir wurden keinen Krieg führen; in einer neunstündigen Unterhandlung habe ich ihn fünfmal barauf vorbereitet, aber nichts konnte es ihn glau-Wir wollten aufrichtig ben Frieden; wir wollen ihn noch und ben machen. werden ihn schließen. Es tommt nur barauf an, die Sache offen und ohne Die Coalition wird einig bleiben; indirecte Mittel Umwege anzugreifen. tonnen nichts mehr helfen. "\*)

In derfelben freundschaftlich mahnenden und vertraulichen Beife sprach fich (8. Nov.) Metternich zu Frankfurt aus, wohin ihm St. Nignan auf feinen Ruf gefolgt war. Er versicherte, die Bundniffe mit ben einzelnen beutichen Fürften feien fo gefchloffen, bag bie Gintracht bamit auf hundert Jahre verburgt fei; er betonte fein eigenes Ginverftandniß mit dem ruffifchen Raifer und deutete auf die Gefahren bin, die eine Fortsetzung des Krieges Napoleon und feinem Reiche bringen muffe. "Sest," fagte er, "will noch Niemand an seine Dynastie; auch England ift viel gemäßigter, als man bachte, nie ift ein Augenblick vortheilhafter gewesen, mit ihm zu verhandeln. Wenn Raifer Napoleon wirklich einen bauerhaften Frieden will, fo kann er der Welt und Frankreich viel Unglud ersparen, aber er muß bann bie Berhandlungen auch nicht um einen Tag hinausschieben." Am anderen Tage nahmen auch Neffelrode und Lord Aberbeen, die Bertreter Ruglands und Englands, an ber Conferenz Theil; Nesselrobe, bamals ein warmer Bewunderer Metternichs und von feinem Ginfluffe bestimmt, Aberbeen, ein Mann von beinahe arglofer Rurzsichtigkeit und gleichfalls eifriger Verehrer bes afterreichischen Mini-

<sup>\*)</sup> S. Bignon, XIII. 23 ff.

fters, überhaupt nach Einsicht und Weise mehr ben continentalen Staatsmännern als ben britischen ähnlich.\*) Preußen war wegen hardenbergs Abwesenheit unvertreten; Nesselrode führte statt seiner das Wort. Aber alle brei Diplomaten, denen sich später noch Schwarzenberg anschloß, zeigten sich sehr für den Frieden gestimmt; Aberdeens Neußerungen namentlich zeigten nichts von der Unversöhnlichkeit und dem Uebermuth, dessen der französische Kaiser gern die britische Politik anklagte.\*\*)

So entstand ein Entwurf, ben St. Aignan als Friedensbasis an Napoleon bringen sollte. Die Eintracht ber Alliirten, hieß es darin, ist unauflöslich; sie wollen daher nur einen allgemeinen Frieden. Sie sind einig, Frankreich seine natürlichen Gränzen, den Rhein, die Alpen und die Pyrenäen, zu lassen; die unbedingte Unabhängigkeit Deutschlands und die Wiederherstellung der alten Dynastie in Spanien sind zwei unerläsliche Bedingungen. Ebenso werden Italien und holland unabhängig sein; ihre Regierungsform und die Gränzen Desterreichs in Italien werden in den Berhandlungen erörtert werden. England ist bereit, für einen Frieden auf diesen Grundlagen die größten Opfer zu bringen und die Freiheit des handels und der Schifffahrt anzuerkennen. Werden diese allgemeinen Grundsätze von Napoleon angenommen, so würde sosort auf dem rechten Rheinufer ein Friedenscongreß sich versammeln; jedoch sollte der Fortgang der militärischen Operationen durch die Verhandlungen nicht unterbrochen werden.

Es bedarf kaum eines Wortes, um den Charakter dieser Anerbietungen zu würdigen. Nachdem man zum zweiten Male eine ganze Heerestüstung Napoleons vernichtet und jeht im Stande war, in seiner eigenen Hauptstadt den Krieg zu beendigen, wollte man ihm die Gränzen von Campo Formis und Luneville lassen, in denen Frankreich im Grunde mächtiger war, als in dem unnatürlich angeschwollenen Gebiete der letzten Zeiten des Kaiserreiches. In jedem Falle konnte von diesen Gränzen aus, nach kurzer Ruhe und Sammlung, das alte Uebergewicht in Europa leicht wiedererrungen werden; Deutschland mit seinen bunten souverainen Gruppen blieb auf ewig machtlos gegenüber einem französischen Reiche, das zum Lohn für zwanzigjährige Gewaltthat und Erpressung nun noch ein großes Stück beutschen Gebietes erhielt,

<sup>\*)</sup> Wie befriedigt er war, wenn man am Rhein Halt machte, zeigt auch seint Brief vom 2. Nov. an Gentz (s. bessen Schriften von Schlesier, V. 46 f.). England, sagt er bort, is satisfied; for the power of France is now reduced within legitimate bounds; and this is all that England ever desired.

<sup>\*\*)</sup> Darum hat auch Napoleon, als er nachher die Actenstücke der Beröffentlichung übergab, die Erklärung Aberdeens zum größten Theile ausgelassen. Natürlich! Die Welt hätte daraus ersahren, wie schwächlich und nachgiebig das britische Cabinet im November 1813 war, und das von Napoleon immer noch als Popanz gebrauchte Gerede von Englands Haß und Nachsucht wäre Lügen gestraft worden.

ohne welches die Unabhängigkeit Deutschlands unmöglich war. Solche Bedingungen unter dem Eindrucke des Leipziger Gottesgerichtes anzubieten, kann
durch nichts entschuldigt werden, nicht einmal durch die lange Gewohnheit
des Dienens und sich Beugens unter den Mächtigen, oder durch die immer
noch wirksame Furcht vor seiner Macht. Wie verlassen und verrathen Deutschland war, wenn sein Schicksal den Diplomaten in die Hand gelegt ward,
dafür gab dieser eine Vorgang einen wahrhaft niederschlagenden Beleg.

Denn es ftand nun gang in Napoleons Macht, Diefe Bafis augenblicklich anzunehmen und dadurch die Verbundeten in dem Netze ihrer Zufagen zu fangen. Wenn burch irgend etwas bie Schmach eines folden Friedens abgewehrt ward, so war es gewiß nicht bie Meisterschaft ber biplomatischen Unterhandler, sondern Napoleons eigene Maglosigkeit, ber man es zu ver-Anerbietungen, wie die eben gemachten, mußten freilich feinen banken batte. Stolz fteigern und ihn in feiner Berblendung über bie Lage beftarten. senfeste Mannesstärke im Unglud wird zu jeder Zeit imponiren und Gympathie erwecken; was Napoleon jett zeigte, war aber nur die tropige Unbanbigkeit bes Hochmuthes. Auf bem Rückzuge von Leipzig schien er wohl tiefgebeugt; man fah ihn damals ernft und nachfinnend, in feinem Ausbruck ungewöhnlich mild, in Gesprächen mit feinen Bertrauten nach Troft fuchend. Nach Paris zurückgekommen, war er rasch wieder ber Alte; in dem unruhigen Drange feines Sandelns ichwieg jebe milbere und refignirte Stimmung. Es wurden neue Opfer gefordert, abermals eine halbe Million Menschen zu den Waffen gerufen, in den officiellen Rundgebungen ber ftolze Ton glucklicherer Tage angeschlagen. All' die Gelbsttäuschung, ber Mangel an Wahrhaftigkeit und der höhnende Uebermuth, die mit die Urfachen feines Unglückes gewesen fie finden sich unvermindert in der Rebe wieder, die eines seiner Organe, Regnault de St. Jean d'Angely, damals halten mußte. Er ift noch immer unbesiegt; ber "Berrath" und die "Barbarei" haben Alles verschuldet, bas "englische Geld" ist noch immer die Triebfeder aller Auflehnung gegen ihn. In biefer Stimmung traf ihn (15. Nov.) bas bemuthige Anerbieten ber Alliirten. Die Antwort, die er am anderen Tage geben ließ, lehnte den Gebanken eines Friedens zwar nicht ab, erklärte vielmehr die Bereitwilligkeit, fogleich an einem Congresse Theil zu nehmen, und schlug bafur Mannheim vor — allein über die eigentliche Hauptfrage, ob die vorgeschlagenen Friedensgrundlagen angenommen wurden ober nicht, außerte fich die Antwort in vornehm ausweichendem Tone. Gin Friede, hieß es, gegründet auf die Unabhängigkeit aller Nationen, sowol in Beziehung auf das Festland als auf die Meere, fei ftets bas Ziel ber kaiferlichen Politik gewesen. Gleichzeitig entfaltete bann, wie zum Trot, der Moniteur den ganzen prahlenden Apparat neuer Kriegsrüftungen. Das war nicht ber Weg, die Verbündeten rafch bei ihren eigenen Zusagen festzuhalten; nur die ungefäumte Annahme der Bedingungen konnte bas erreichen. Auch bazu freilich hat sich kurz barauf

nach reiferer Ueberlegung Napoleon bereit erklärt; allein indeffen hatten auch die Verbündeten sich besonnen und ihre schwache Stunde vorerst glücklich überwunden. Die Zusage Napoleons kam zu spät, die Politik des Krieges hatte in Frankfurt die Oberhand gewonnen.

Am 13. Nov. war Stein bort angelangt; sein Erscheinen war vielleicht in diefem Augenblick ebenfo bedeutfam, wie vierzehn Monate fruber feine Anwesenheit in Petersburg. Er verftarfte einmal bie zurnende Opposition Gneisenau's und Bluders, ber ungescheut von biplomatischen "Schuften" sprach; er war aber auch ber einzige Mann, ber bamals noch auf Alexanders Natur fo einzuwirken vermochte, daß die fühnen und heroischen Entschluffe über alle kleinen Bebenfen ben Sieg bavon trugen. Es war zwar traurig genug für Deutschland, daß von ben beiben beutschen Fürften, Die an bem großen Rampfe Theil genommen, keiner bazu geschaffen war, eine leitenbe politische Rolle zu fpielen, und ber eine willig, ber andere mit Strauben die immer klarer ausgeprägte hegemonie bes Czaren ertrug — aber in biesem Moment mußte man es boch als eine hochft bankenswerthe Fugung preisen, daß der ruffische Ehrgeiz nicht am Rhein stehen bleiben wollte. Kaifer Franz und Friedrich Wilhelm III. hatten uns bamals bie Frangofen ruhig in Mainz, Göln und Nachen gelaffen, um fie nach ein paar Sahren auch wieder an ber Donau und Elbe zu haben.

Dem ruffischen Widerspruche schloß sich allmälig England an. Man war dort nachdenklich geworden über die Zusagen vom 9. Nov., zumal die Deutung, welche die Franzosen gleich darauf den Aeußerungen des britischen Bevollmächtigten gaben, auch dem Scharfsinn eines Aberdeen zeigen konnte, in welch falsche Bahnen man gerathen war. Lord Castlereagh wurde doch beforgt, daß die öffentliche Meinung in England bei der Veröffentlichung eines Actenstückes, wie man es St. Aignan bewilligt, in eine sehr unangenehme Aufregung gerathen könne\*), und der Friedenseiser, den Aberdeen in den ersten Novembertagen gezeigt, ließ sichtlich nach. Die britischen Unterhändler erwarteten nun erst bestimmtere Vollmachten.

Aber nicht nur in England, auch bei und ließ sich die öffentliche Meinung laut und unzweideutig vernehmen. Eben jest drang Arndts jüngsterschienene Schrift in die Nation ein; sie war eine vernichtende Abfertigung der Theorie von den "natürlichen Gränzen," der sich in diesem Augenblick die Frankfurter Diplomatie ebenso kurzssichtig wie gewissenlos unterworfen hatte. Sie zeigte mit durchschlagenden Gründen und in der beredtesten Form, daß das Recht so gut wie die Politik, die Ehre so sehr wie die Treue des deutsichen Namens die Wiedererwerbung des linken Rheinusers gebiete. Von allen Seiten kamen deutliche und laute Proteste gegen den mattherzigen Calcul der Friedenspolitiker. Wenn Rückert damals in einem seiner Lieder zur

<sup>\*)</sup> S. bie Depefche vom 7. Dec. a. a. D. 90.

Strafe für Dresben, hamburg, Danzig die Vernichtung von Paris forberte, ober wenn ein anderer Poet der Zeit fang:

Mir stand vorm Blid als lettes Ziel Der doppelte Triumph: Das Räubernest ber Flamme Spiel, Des Räubers Haupt vom Rumpf!

— so war das nur der starke, aber treue Ausdruck des Hasses, der in Millionen aufgestammt war und der die Blüthe deutscher Nation siegreich bis hierher geführt. Ob man es Angesichts solcher Zeugen wagen durfte, die Franzosen am Rhein zu lassen, war in der That zweiselhaft.

Indessen hatte — Dank dem stolzen Säumen des französischen Raisers — auch die Diplomatie Zeit gehabt, zur Besinnung zu kommen und Eindrücke aufzunehmen, die auch auf sie die Wirkung nicht versehlten. Sie sah, wie rasch die Franzosen aus Holland wichen und Bülow vordrang, sie bemerkte die Rührigkeit der antifranzösischen Partei in der Schweiz, sie konnte den bevorstehenden Absall Murats als gewiß voraussehen. Auch in Frankreich regten sich die alten Parteien, jeht verstärkt durch die Ehrgeizigen und Wetsterwendischen, die, wie Talleyrand, vormals dem Manne willig gedient, um nun, wo das Glück von ihm wich, der siegreichen Macht sich zuzuwenden. In der zweiten Hälfte des November kam ein Emissair aus diesem Kreise nach Frankfurt, schilderte die Erschöpfung der Nation, die misvergnügten Stimmungen, die geringen Mittel, die Napoleon noch ausbieten konnte.

Dies Alles zusammen bewirkte ben entscheibenden Umschwung. In einer gemeinsamen Berathung vom 1. Dec. wurde die Friedensbafis vom 9. Nov., die Napoleon bis babin nicht angenommen, aufgegeben und ber Krieg be-Gin Manifest funbigte ber Welt biefe Wenbung an. Nicht gegen Frankreich, hieß es darin, führe man Krieg, sondern gegen jene laut verkunbete Uebermacht, welche ber Raifer Napoleon jum Unglud von Europa und von Frankreich nur allzulange außerhalb ber Granzen seines Reiches ausgeübt. Man wunsche vielmehr, daß Frankreich groß, ftark und gludlich sei, weil die Große und Starte ber frangofischen Dacht eine ber Grundlagen bes europaischen Staatengebäudes fei. Darum wurden die Verbundeten dem frangofischen Reiche eine Ausbehnung bes Gebietes gewähren, wie fie Frankreich nie unter seinen Königen gehabt habe. Uebrigens wurden sie auch die Waffen nicht niederlegen, bevor ber politische Zustand Europa's nicht von Neuem befestigt sei, bevor nicht unwandelbare Grundfate über eitle Anmaßungen den Sieg bavon getragen, bevor nicht endlich heilige Verträge Europa den mahren Frieden versichert haben wurden.

Den Kunstgriff, einen Gegner, den man bekriegte, von seiner Nation zu trennen, hatten die Verbündeten von dem französischen Kaiser gelernt, und insofern durfte der Bonapartismus sich nicht beklagen, wenn man ihn jest mit seinen eigenen Waffen schlug. Aber würdiger ward dadurch das Mani-

fest nicht. Es verkündete einmal eine handgreifliche Unwahrheit, denn nicht mit Napoleon allein, sondern mit den Franzosen, die seinen Fahnen begeistert folgten, hatte die Welt seit zwanzig Sahren um ihre Unabhängigkeit sechten müssen, und alle Anklagen, die gegen ihn gerichtet waren, trasen auch sie; das Manisest enthielt aber auch eine schreiende Ungerechtigkeit, denn auf wessen Kosten konnte wohl jene Gebietsvergrößerung, womit man die Franzosen lockte, geschehen, als zum Nachtheil Deutschlands, das den ersten und größten Ersatz zu fordern hatte?

Doch vorerst war das Wichtigste, daß der faule Friede abgewendet war. Vergebens hatte Metternich noch in den letten Novembertagen eine dringende Mahnung nach Paris gehen lassen, doch ja ohne Säumen die angebotenen Bedingungen anzunehmen; zwar wurde jett Maret im auswärtigen Umte durch den friedfertigeren Caulaincourt ersett und dem neuen Minister die Ermächtigung gegeben, die Vorschläge anzunehmen; allein es war zu spät. Als der zustimmende Bescheid in Frankfurt eintraf (9. Dec.), war bereits das Manisest, das den Bruch mit Napoleon verkündete, in Aller Händen. Der Friedenscongreß in Mannheim war also todtgeboren, der Friede mit den "natürlichen Gränzen" vorerst glücklich überwunden.

Der Krieg war entschieden, allein über bas lette Biel bes bevorstehenden Feldzuges gingen auch jest noch die Ansichten weit auseinander. Bahrend Bluder und Gneisenau birect auf Paris geben und ben Imperatorenthron umfturgen wollten, war man im öfterreichischen Lager weber mit biefem Ziele noch mit dem kuhnen Weg bagu einverstanden. Politisch wollte man bort ben Sturg Napoleons nicht, militarifch feine Schritte, Die vielleicht wider Willen gu diefem Ausgang führen konnten. Die Entwurfe, Die jest in Schwarzenbergs Sauptquartier auftauchten, verstanden fich zwar zum Ginmarich nach Frankreich, aber keineswegs zu ber Richtung auf Paris. wollte durch die Schweiz nach Burgund eindringen. Die große bohmifche Armee, hieß es in einem Schreiben Schwarzenbergs, marfchirt links ab; fie geht über den Rhein und fucht in bas Innere Frankreichs einzudringen, um ber Armee Wellingtons und der Armee in Italien bie Sand zu bieten. Armee Blüchers geht gleichfalls über ben Rhein, in ber Absicht, ben Feind aufzuhalten, ihn zu beschäftigen, ihm gegenüber zu manövriren, bis zu bem Augenblicke wo die bohmische Armee die Berbindungslinien bes Feindes erreicht haben wird. Durch bie Schweiz und burch Burgund also wollte man vordringen und so das Plateau von Langres erreichen. Das entsprach ber im großen Hauptquartier angenommenen Theorie, daß die Hochebene von Langres die Zugange nach Burgund und ber Champagne bin beherriche, ber Feind also burch ihren Besit zum Frieden gezwungen werden muffe. Davon war man fo fest überzeugt, daß in ben Entwurfen zur Invafion nach Frantreich immer nur die Erreichung dieses Plateaus als lettes Ziel der Operationen erscheint; der Friede schien sich dann von selbst zu ergeben. Nebenbei waren mancherlei politische Tendenzen wirksam; insbesondere die Absicht, bei der Gelegenheit die Schweiz dem französischen Einfluß zu entreißen und mit hülse der extremen Neactionspartei dort die alten Zustände und den österreichischen Einfluß wiederherzustellen. Darüber ist es nachher, als der Czar die Absicht merkte, fast zur offenen Entzweiung zwischen ihm- und Metternich gekommen.

Bu Unfang bes neuen Jahres follte ber Ginmarich in Frankreich beginnen, und zwar brang nach bem eben erwähnten Plane bie Sauptmacht im Guboften Frankreichs ein, wahrend Blucher zur Unterftutung am mittleren und unteren Rhein nach Frankreich vorbrechen follte. Die Streitkräfte ber Berbundeten waren imposanter als je. Das große böhmische Heer, burch die Baiern, Württemberger, Badener und andere ehemals rheinbundische Truppen verstärkt, follte mehr als britthalbhunderttaufend Mann mit etwa 700 Geschützen ftark fein; Bluchers ichlefische Armee, mit ber fich Kleifts Corps vereinigen sollte, konnte ohne die Zuzüge aus heffen und Thüringen wieder auf einige 90,000 Mann und mehr als 400 Kanonen gebracht werden; beide ftanden schon bicht an ber französischen Granze. Außerbem war Bernabotte in Schleswig, Bennigfen bei hamburg; Bulow, ber mit Wingingerodes verbeißener Verftarkung 60,000 Mann vereinigte, war in Solland eingeruckt, Bellington ftand mit mehr als 100,000 Mann bieffeits ber Pyrenaen, Bellegarbe mit 80,000 in Stalien; andere Contingente aus bem mittleren und nördlichen Deutschland waren noch in ber Ausruftung begriffen. gange Maffe biefer heere gleichmäßig Frankreich angriff, fo waren 6-700,000 Mann in Bewegung, um ben wankenben Raiferthron umzufturzen; man wußte es freilich fo einzurichten, daß kaum ein Drittheil biefer Bahl nachher zu gleicher Zeit ben Rampf in Frankreich begann, und auch die 200,000 Mann, bie ben Feldzug eröffneten, wurden fo aufgestellt, daß Clausewit meint: wenn bie frangofischen Streitfrafte überhaupt im Stande gewesen waren, ber verbundeten Macht gefährlich zu werben, fo war es nur auf biefe Beife möglich.

Die Gewißheit des Erfolges lag denn auch nicht in diesen imposanten Zahlen, sondern vornehmlich in der Situation des Gegners; alle Zersplitterung der Kräfte und alle Unvollkommenheit der Kriegsleitung bei den Allierten vermochten nicht so viel zu verderben, als die Erschöpfung seiner Mittel gut machte. Allerdings bot Napoleon das Aeußerste auf; die Grund- und Vatentsteuer für das Jahr 1814 ward erhöht, die lästigen Auflagen, die von Versonen, Mobilien, Thüren und Fenstern erhoben wurden, sogar verdoppelt, und außer der im October ausgeschriebenen Conscription von 280,000 Retruten ward einen Monat später eine neue von 300,000 Mann verfügt. Allein Frankreich vermochte nicht mehr zu leisten, was er forderte. Seit 1812 waren nahezu eine und eine Viertel-Million Menschen aus dem Reiche

ausgehoben worden; die kaum reife Jugend, die er 1813 zur Schlachtbank geführt, hatte zum größten Theil in Deutschland ihr Grab gefunden oder erlag jest — man schäfte die Zahl der Opfer zwischen siedzig- und hundertausend Mann — dem surchtbaren Typhus, der die Folge der Strapasen und Leiden dieses beispiellosen Feldzuges war. So standen die Opfer, die er forderte, zum guten Theil nur auf dem Papier; die Soldaten kamen nicht mehr zu den Fahnen, die Steuern nicht mehr in die Cassen. Frankreich konnte nicht mehr leisten, was er forderte und brauchte; selbst wenn seine Gegner nur ein Drittheil ihrer Kräfte gegen ihn zu Felde führten, hatte er nicht mehr Mittel genug, sein Land gegen sie zu vertheidigen.

Indessen ward Holland von Bulow erobert, die Schweiz den Verbunbeten geöffnet, durch Murats Abfall Italien wahrscheinlich verloren. Die Concessionen, die Napoleon jest dem Papste und den spanischen Bourbons machte, kamen zu spät, um ihm zu helfen; sie dienten nur eben dazu, aller Belt

feine Schwäche zu verrathen.

Die französische Nation selber war ermubet und abgestumpft; an materiellen Mitteln wie an Begeisterung verarmt, war fie gleichgültig geworden gegen die kaiserliche Glorie und verwünschte die kriegerische Unerfattlichkeit bes Mannes, ber sie nach funfundzwanzigiahrigen Rampfen und Erschütterungen zwang, mit aufgezehrten Mitteln um ihre Erifteng zu fechten. Feldherren fehnten fich nach Frieden, der Mittelftand nach Ruhe und Stabilitat; jelbft ber Bauer, bem ber erfte Conful einft ber Erretter gewesen aus ben Schrecken ber Revolution, ber in ihm die populären Ideen bes freien Grundeigenthums, der Gleichheit vor bem Gefete, ber Buganglichkeit aller Stellen geehrt und fich an feiner militarischen Glorie in ben Tagen bes Glückes beraufcht, felbst ber Bauer war jest ermubet burch die unfäglichen Opfer und erbittert burch die Verödung seiner Familie. "Weg mit der Conscription, weg mit den vereinigten Gebühren!" war der Ruf, der ihm auch aus biefen Kreifen als Unklage entgegenklang. Noch war in der Maffe bes Bolfes keine Spur bourbonischer Begeisterung zu fpuren, aber es fehlte auch die thatkräftige hingebung für die Sache des Raisers. Indeffen fingen bie Royalisten an, sich zu regen; sie nahrten geschickt ben Unmuth über bie fortbauernde Laft des Krieges, fachten die fast erstorbene Erinnerung an das alte Königshaus wieder an, stellten fich ber Barte kaiferlicher Beamten und Solbaten in wohlberechneter Wohlthätigkeit für die armere Claffe gegenüber, übten durch die Frauen eine wirksame Propaganda des Saffes gegen bas wilbe cafarische Regiment, das dem Ehrgeiz eines Einzigen den Wohlstand, die Freiheit und die Gelbständigkeit der Nation zu opfern drohte\*).

Unter solchen Umftanden ward am 19. Dec. ber legislative Körper er-

<sup>\*)</sup> S. über ben letzten Punkt die Bemerkungen von Ott, Geschichte ber letzten Kämpfe Napoleons I. 43. f.

öffnet, beffen Berufung Napoleon noch auf bem Ruckzuge von Leipzig ver-Bergebens fuchte ber Raifer in feiner Ansprache ben Ginbruck ber erlittenen Niederlagen zu mindern, vergebens die Schuld bes Miglingens ber Friedensunterhandlungen von sich auf die Berbundeten abzuwälzen. Bielleicht hatte eine wahre und ungeschminkte Darlegung ber Lage auch jest noch den nationalen Stolz zu Thaten begeistert, aber wahr und offen zu fein, hatte der Raifer nie gelernt. Seine Rede brachte die alten abgenutten Tiraben von britischem Ehrgeiz, Frankreich unter seine Gesetze zu beugen; feine Taktik, gegenüber ben Gefetgebern, zeigte bie alte Reigung, jeden freien Ausbruck ber öffentlichen Stimme burch bie Schminke ber Servilität gu bebeden, bie verheißene Mittheilung ber biplomatischen Actenftucke war halb und unvollständig, er wollte nicht, daß der legislative Körper die wirkliche Lage erkenne. Bergebens beschworen ihn bie Getreuesten, Die noch um ihn waren, die falfche Buruckhaltung aufzugeben, er war nicht im Stande, die italienische Arglist und Menschenverachtung abzuthun, die ihm zur andern Natur geworben. Aber ber legislative Körper, lange gur unwurdigen Scheinrepräsentation verurtheilt und in den Tagen des Gludes gefügig wie alle andern, fand jest bie Berwegenheit bes Tropes in ben Stunden ber Noth. Stumm hatte er die kaiferliche Anrede aufgenommen, Die Mitglieder ber Commiffion, welche die Abreffe entwarfen, waren gang im Ginne ber Opposition bestellt, ihr Berichterstatter Laine forderte (28. Dec.) laut und nachbrudlich ben Frieden und beutete unverblumt auf die Herftellung ber gesetzlichen Freiheit als die Vorbedingung aller nationalen Anstrengungen bin, die Redner der Commission ergingen sich in bitteren Anklagen gegen bas System. "Wenn es sich darum handelte," sagte einer ber Redner in Bezug auf den Frankfurter Entwurf, "erniedrigende Bedingungen zu verhandeln, so hatte ber Raifer bie Borfchläge bes Auslandes feinen Boltern nur befannt zu maden brauchen; allein man will uns nicht erniedrigen, nur uns auf unfere Grangen beschränken und ben Aufschwung einer ehrgeizigen Thatigkeit bemmen, die feit zwanzig Sahren allen Bolkern Europas fo verhängnigvoll geworden ist. Solche Vorschläge scheinen uns ehrenhaft für die Nation, weil sie beweifen, baß das Ausland uns fürchtet und achtet. Es find nicht bie Fremden, die unferer Macht Granzen setzen; es ift die erschreckte Welt, die das gemeinsame Recht ber Nationen anruft . . . . . Berhehlen wir uns nichts; unfer Unglud ift auf feinem Gipfel; bas Baterland ift bedroht an allen seinen Granzen; ber Sanbel ift vernichtet, ber Aderbau liegt barnieber, die Industrie ift im Erlöschen und es gibt keinen Franzosen, ber nicht in seiner Familie oder seinem Vermögen eine graufame Wunde zu heilen hat. Der Landmann genießt feit funf Jahren nicht mehr, er lebt kaum noch und bie Früchte seiner Arbeit bienen nur bagu, ben Schatz zu vergrößern, beffen Mittel alljährlich vergeudet werden für zerrüttete und ausgehungerte Armeen. Die Conscription ist burch ihr Uebermaß fur gang Frankreich eine gehäffige

Geißel geworden. Seit zwei Jahren mäht man dreimal im Jahr; ein barbarischer Krieg verschlingt periodenweise eine Jugend, die der Erziehung, dem Ackerbau, dem Handel und den Gewerben entriffen wird. Sind denn die Thränen der Mütter und der Schweiß der Völker das Erbtheil der Könige? Es ist Zeit, daß die Nationen aufathmen; es ist Zeit, daß die Throne sich befestigen und daß man aufhöre Frankreich vorzuwerfen, es wolle in die ganze Welt seine revolutionären Brandsackeln tragen."

So wahr und einschneidend diese Anklagen waren, wir mögen darum die nimmermehr loben, die in den Zeiten des Glückes schwiegen, um erst in den Stunden der Noth das beredte Wort politischen Freimuthes wiederzussinden. Aber es waren die Früchte des eigenen Systems, die man jest erntete. Nachdem man jeden gesetzlichen Widerspruch in der Zeit des Friedens stumm gemacht, mußte man darauf gesaßt sein, im Moment der Bedrängnis einer factiösen Opposition zu begegnen. Nachdem Alles auf den Ehrgeiz, die Herrschssucht, den materiellen Genuß gestellt und jede edle sittliche Triebsteder als "Ideologie" verschmäht worden war, durfte man nun nicht überrascht sein, wenn auf allen Seiten die seile Selbstsucht den vom Glück verlassen. Fahnen des Gebieters treulos ward.

Der Stolz des Raisers vermochte es nicht, das Geschehene zu verschmerzen und durch Geschmeidigkeit den unerwarteten Sturm der Tribüne zu beschwören. Die aufregenden Reden und Adressen der Gesetzgeber wurden polizeilich unterdrückt, die Versammlung selbst aufgelöst, die scheidenden Mitglieder am Neujahrstage mit einem fulminanten Ausfall und den bittersten Schmähungen gegen die Führer der Opposition überhäuft. Das hatte noch gesehlt, um aller Welt die Kluft kund zu thun, die zwischen dem Kaiser und der von ihm selbst geschaffenen Repräsentation bestand. Das Ausland kannte nun die Stimmungen in Frankreich; das Frankfurter Manisest vom December hatte in Paris ein beredtes und unzweideutiges Echo gefunden.

So war der Versuch mißlungen, mit den Organen der kaiserlichen Versassung einen nationalen Aufschwung hervorzurusen; der Kampf blieb voreist nur ein militärischer. Die Reste der alten Armee schlugen sich gegen das Ausland, sonst Niemand. Und wie kummerlich waren diese Reste! Was jeht in den letzten Tagen des Jahres 1813 und im Januar 1814 ihm zu Gebote stand, betrug im Ganzen nicht über 150,000 Mann; was davon als Feldarmee an der Gränze aufgestellt war, erreichte kaum die Jahl von siedzigtausend! In Mainz standen die Reste von Bertrands Corps unter Morand; am Oberrhein Victor mit etwa 16,000 Mann, an der Mosel Marmont mit einer etwas zahlreicheren Macht, am Niederrhein Macdonald mit seinen und Lauristons Ueberresten, etwa 20,000; die Reserven, die Ney bei Nancy, Mortier an der Marne sammelte, waren erst im Werden begriffen. Die Rhonearmee unter Augereau zählte noch nicht 2000 Mann; die Besahung Hollands mußte eben vor Bülow den Rückzug antreten.

So schwach war die Heerestraft, die er der freunden Invasion entgegenzusehen hatte; der Sieg war nicht zweifelhaft, wenn die Gegner rasch angriffen.

Napoleons feste hoffnung war benn auch, daß die Feinde einen Winterfeldzug nicht unternehmen wurden; ließ man ihm auch nur fechs Monate Beit, fo hoffte er wenigstens eine Mannschaft aufzubringen, Die zur Bertheibigung bes frangofischen Bobens genügte. Den Gedanken, baß feine Gegner wirklich bie Ruhnheit haben wurden, Direct auf feine Sauptftadt loszugehen, zog er gar nicht in Berechnung; bas ware ein unfinniges Project, rief er faft zurnend aus, als ihm Marmont einmal im Anfang November bie Wahrscheinlichkeit einer folden Operation vorftellte. Wie burchaus richtig barum bie Borichlage Gneisenaus und Blüchers gewesen find, läßt fich erft aus ben frangösischen und napoleonischen Quellen völlig erkennen. Die schleunige Eröffnung bes Feldzugs und ber Marich auf Paris waren die entscheidenden und für Napoleon verderblichsten Operationen; gingen die Gegner vorsichtiger und langfamer zu Werke, fo war bie ganze Lage eine andere geworden. "Ronnte," fagt Marmont, "ber ganze Winter ber Bilbung einer Armee gewidmet werden, fo wurden wir im Fruhjahr wenigftens an Bahl impofante Rrafte aufgestellt haben. Aber bie Greigniffe brangten fich und es war nichts bereit, nichts organisirt, als wir genothigt wurben, ins Felb zu ruden."

In der That waren nicht nur die Streitkräfte sehr schwach, sondern Alles machte noch den Eindruck größter Unfertigkeit. Bon den Truppen war zudem, was nicht Nationalfranzose war, des fremden Joches überdrüssig; sobald die Verbündeten einmal den Rhein überschritten hatten, liefen Behörden und Gensbarmen auf dem ehemals deutschen Boden eilig weg und die Mannschaft besertirte in Masse.).

Napoleon verhehlte sich diese Schwäche nicht; wir sind noch für nichts im Stande, schrieb er selber in der zweiten Hälfte November an Marmont. Und als der nämliche General später sich durch die Nachricht des Moniteur von einem Lager in Chalons irre leiten ließ und den Kaiser fragte, ob er von dort Verstärkungen heranführe, erwiederte derselbe trocken: "Gar nichts; es ist nicht ein Mann in Chalons." Ober auf die weitere Frage, womit er denn fechten wolle, antwortete er: "wir wollen das Glück versuchen mit dem, was wir haben; vielleicht ist es uns günstig." So scharf er diese Lage erkannte, darüber kam er indessen doch nicht hinweg, daß er sich über die Bewegungen der Gegner Ilusionen machte, wie sie seinen Wünschen entsprachen. Sein Urtheil über den Marsch auf Paris haben wir schon erwähnt; so hielt er auch gegen allen Widerspruch den Gedanken aufrecht, daß die Feinde nie am Oberrhein ihren Hauptangriff machen würden, sondern sicherlich über

<sup>\*)</sup> S. bie Notizen bei Marmont VI. 7, 9, 14, 19, 116, 122.

Cöln und Wesel. Ia als das Gefürchtete erfolgt war, wurden selbst die Marschälle mit Nachrichten und Zahlen getäuscht, die der Wirklichkeit widersprachen\*).

So schnell freilich, wie Blücher und Gneisenau gewollt hatten — gleich im November über ben Rhein und wo möglich noch vor Neujahr in Paris — so schnell war der Ausbruch nach Frankreich schon aus den bekannten politischen Ursachen nicht erfolgt, aber die Verbündeten hatten doch den Werth der Zeit richtig erkannt und sich so sehr beeilt, als die schwerfällige Organisation einer solchen Allianz es zuließ. Das Jahr 1813 hatte einen Maßstad dafür geliefert, was die Schöpferkraft des Gegners werth war. Drum konnte ihm nichts unerwünschter kommen, als die Nachricht, daß die Gegner nicht, wie er hoffte, am 1. März, sondern schon am Neujahr den Feldzug begannen; ja die Vorbereitungen dazu waren durch die scheinbare Unthätigkeit der Alliirten ihm so glücklich verborgen geblieben, daß er die Eröffnung des Krieges erst erfuhr, als sie schon geschehen war. Diese Ueberraschung konnte, wenn sie richtig benutt ward, auf das schnelle Ende des Krieges den allerentscheidendsten Einsluß üben.

Der Ginmarich in Frankreich erfolgte in einer langgestreckten Linie, die fich vom Genfer See bis nach ber Nordsee hin ausdehnte; während Bulow als rechter Flügel in Holland vordrang, schlug die schlesische Armee vom Rhein aus ben geraden Weg nach bem Berzen bes französischen Reiches ein; bie große böhmische Armee sollte burch die Schweiz und Burgund nach bem Plateau von Langres vorruden, wo die Marne, Aube und Seine entspringen. Wegen Ende December überschritt dieselbe an verschiedenen Punkten die Granze und breitete sich vom Elfaß bis nach Burgund bin aus. 17. Januar hatte Giulay Langres erreicht; ihm naberte fich ber württembergische Kronpring von Lothringen ber. In Lothringen stand auch noch Wrebe, Wittgenftein im Elfaß. Die ruffischen und preußischen Garben und bie übrigen öfterreichischen Streitkräfte (die Divisionen von Bubna und Moris Liechtenstein, die Corps von Colloredo, Aloys Liechtenstein und die Reserven unter dem Erbprinzen von heffen-homburg) waren langfam den vorgeschebe nen Corps in der Richtung auf Langres gefolgt. hier schlug Fürst Schwarzenberg am 18. Januar fein hauptquartier auf. In der Art biefes Borrudens erkennt man die alte Weise ber großen Armee; benn wie fehr auch wechselnde Witterung und grundlose Wege hemmen mochten, es fiel boch bie Langfamkeit und noch mehr bie Berzettelung bes Marsches in die Augen; um Langres waren anfangs nicht mehr als 40,000 Mann vereinigt. Sätte Rapoleon auch nur die gleiche Zahl ober etwas mehr vereinigen können, so war

<sup>\*)</sup> Marmont VI, 23, 80, 81, 131.

es kaum zweifelhaft, daß er sich mit Ueberlegenheit auf die einzelnen Theile des großen Heeres werfen und sie schlagen konnte. Aber zum Glück waren die Franzosen allenthalben zu schwach und vollkommen überrascht; ohne großen Widerstand wichen sie vor dem Andrang der feindlichen Massen zurück.

Indeffen war auch bas ichlefische Beer in Frankreich eingebrochen. ber Neujahrenacht ward ber Rhein überschritten; Saden erzwang bei Mannheim den Uebergang, St. Prieft bei Lahnftein und Coblenz, bas Centrum, Jorks Corps und Langeron, überraschte, von bem Gifer ber Bewohner am Ufer unterftugt, bei Caub die Poften bes Feindes; unvergeglich mar ber Moment begeisterten Jubels im heer und Bolt, als am Neujahrsmorgen bie helben von ber Ratbad, Wartenburg und Modern ben wieder freigewordenen beutschen Boben betraten\*). Die Frangosen waren allenthalben in Gile und Berwirrung zurudgewichen und ließen Gefangene und Rriegsvorrathe in ben handen der Berfolger jurud. Ein Theil von Langerons Corps blieb jur Belagerung von Maing zurudt; nur ein Infanteriecorps unter Olfufiew und eine Reiterabtheilung unter Barasdin blieben bei Blucher. Das Corps Marmouts wich gegen die Mofel und auf Met zuruck, bas ichlesische Beer folgte. Die hoffnung Bluchers, burch einen raichen Sandstreich bie Mofelfestungen zu gewinnen, erfüllte fich nicht; er mußte Vort gegen fie gu-Auch St. Prieft blieb vorerft an der Mofel. Mit Gackens Corps und ben Abtheilungen von Langeron, im Gangen etwa 28,000 Mann, wandte sich bann ber Feldmarschall fübwärts gegen Nanzig, um sich ber großen Armee zu nähern. Einen Tag ehe Schwarzenberg fein Sauptquartier zu Langres aufschlug, war bas feine in ber alten Residenz ber lothringischen Bergoge.

Es war, wie wir sehen, ein guter Theil der beiden Heeresmassen, die zunächst in Frankreich einrückten, bei den Festungen an der Gränze zurückgeblieben; Langeron mit etwa 20,000 Mann vor Mainz, York und St. Priest an der Mosel, Wittgenstein im Elsaß. Außerdem stand Wrede mit etwa 40,000 Mann noch zurück. Fürst Morit Liechtenstein und die österreichi-

<sup>\*)</sup> Der Empfang auf bem linken Rheinuser war warm und herzlich bis an die Gränze des eigentlich französischen Sprachgebietes. Müffling schrieb am 5. Jan. aus Krenznach an Knesebeck: "Wir werden so aufgenommen, daß der General Sacken (der in die reichsten Gegenden gekommen ist) hat besehlen müssen, die Unterthanen sollten seinen Leuten an Wein und Branntwein nur das Nöthige reichen. — In unserer Armee ist ein ganz herrlicher Geist, selbst in den russischen Körpern (corps) fängt an so ein Ding zu kribbeln, was am Ende Enthussasmus, wenigstens militärischer werden könnte." Sonst sinden sich in den Correspondenzen der schlesischen und namentlich der Nordarmee bittere Klagen über das Benehmen der Aussen; besonders in Westfalen schenen sie gräulich gehaust zu haben. Wenigstens spricht Oberpräsident Vincke in einem Briese an Borstell von "unerhörten Abscheulichkeiten aller Art" und nennt die Kussen "eingesseischte Teusel."

schen Reserven waren zur Seite betachirt. Bahlte man bies Alles ab, fo waren es nicht über 130,000 Mann, bie fich jest zur Bereinigung an ber Anbe auf bem Mariche befanden. Freilich immer noch eine ftattliche Macht, wenn man fie mit ber frangösischen verglich, eine Macht, Die selbst fur bie Entscheidung wohl hinreichte, wenn fie gemeinfam, nicht getrennt agirte. Denn die frangöfischen Marschälle hatten allenthalben weichen muffen. Bictor, Marmont und Ney waren in bas obere Mofelthal, Mortier an die Aube zurudgegangen, Macdonald zog fich die Maas hinauf nach Chalons. Bluders Vordringen und die Unnaberung Wrede's bestimmten fie, fich noch weiter bis nach Bitry an ber Marne guruckzugiehen. Um 24. Januar batten fie an biefem Fluffe 30-40,000 Mann vereinigt; noch war Napoleon felbst nicht ba, erft zwei Tage fpater traf er in Bitry feine Marschalle. Inbeffen war Blücher an ihnen vorüber, die ihm in ber Flanke standen, unbemerkt füdwarts marschirt, zur Bereinigung mit Schwarzenberg; am 27. Januar erreichte er bei Brienne die Aube. Er hatte fich auf diese Beise ber großen Urmee vorangeschoben und ichien bereit, ben erften Stoß bes frangofischen Raifers auf fich zu nehmen.

Bis hierher waren die Dinge im Ganzen erwünscht gegangen; der Feind war offenbar überrascht, seine Rüstungen unsertig, kostbare Stunden für ihn verloren worden. Trot manchen Zögerns und der Zerstreuung der Streitkräfte war es eben dadurch Blücher nicht schwer geworden, ungefährdet die Vereinigung mit Schwarzenberg vorzubereiten. Von einem Volkskriege der Massen zeigte sich zunächst keine Spur; die Bevölkerung benahm sich still, niedergeschlagen, hie und da sprach sich der Unwille gegen Napoleon und seine unersättliche Kriegsluft aus. So schienen alle Zeichen günstig zu stehen für eine rasche und glückliche Entscheidung.

Gleichwol zögerte man im hauptquartier zu Langres, wo fich feit bem 22. Januar die Monarchen und Diplomaten eingefunden hatten. Die Truppen wurden in Cantonirungen gelegt und es schien nicht die Absicht, energifch vorzugehen. Es waren in erfter Linie wieder die bekannten politischen Beweggrunde, welche bas Baubern herbeiführten. Defterreich fuchte ben abgeriffenen Faben ber Frankfurter Verhandlung wieber aufzunehmen und mit Napoleon den Frieden anzubahnen, ware es auch um ben Preis der Rheingranze. Durch die Person des Oberfeldherrn, des Fürften Schwarzenberg, war biefe Politit im Stande, auf ben Fortgang ber Kriegsoperationen einen unmittelbaren Druck zu üben. Sarbenberg, weich und nachgiebig wie immer, war von Metternich gewonnen, ber König schwankte. Die britischen Diplomaten, namentlich Aberdeen, von dem Metternich felber bamals fpottelte, "er sei die Einfalt als Diplomat," waren laute Vertheidiger ber Friedenspolitik; Caftlereagh, ber jest mit Münfter eintraf, um ber Unzulänglichkeit ber britischen Vertretung im hauptquartier zu hulfe zu kommen, schlug sich gleichfalls auf Metternichs Seite; auch Neffelrobe war wie vorher in Frankfurt für die Ansicht des Wiener Cabinets. Die entgegengesetzte Meinung ward unter den Monarchen nur durch Alexander, unter den Diplomaten von Stein, Münfter, Pozzo di Borgo entschieden behauptet. Auf ihrer Seite stand na-türlich auch Blücher mit seinem ganzen Hauptquartier.

Aber nicht nur mit politischen, auch mit militärischen Gründen ward bie Friedensansicht verfochten und zwar von einflufreichen Männern, welche Blüder und Gneisenau früher gewohnt waren, als Gleichgefinnte zu betrachten. Much Knefebed nämlich machte fich jum Wortführer einer ftrategischen Theorie, ber zufolge man nicht über bas Plateau von Langres hinausgeben burfe. Ihn hatte Gneisenau ichon vor ber Ankunft in Langres auf andere Gedanten zu bringen versucht.\*) Triumphirend berief er fich in einem Schreiben vom 15. Januar barauf, daß Holland — was ihm auch vorher Niemand hatte glauben wollen — binnen wenig Wochen erobert worden fei. Sätten wir, fagt er, fofort ben Rhein überschritten, als wir an biefem Strome anlangten, wir hatten mehrere ber bedeutenbften Feftungen erobert und waren jest in Paris. Berwirrung und Niedergeschlagenheit herrscht jest, nachdem bem Feinde acht Wochen Zeit gelaffen ift, fich zu erholen und herzuftellen. Drum, meint er, folle man die Feftungen einfach liegen laffen und auf die Sauptftadt losgeben. Das Schlimmfte, was geschehen konnte, seien einzelne Ercurfionen ber Garnisonen von Maing und Strafburg, aber weit konnten auch diefe nicht reichen. Indeffen wurden Marich und Schlacht vollendet, ber Sieg und ber Friede erfochten. Prufen Sie, fo fcblog er, biefen friegeketerischen Gedanken und theilen Sie mir Ihr Urtheil darüber mit. weiß, wie fehr ich von ben Ueberzeugungen ber Kriegskunftler hier abweiche, aber ich weiß auch, daß das Abweichen von ber Kriegsregel oft mehr frommt, als das Befolgen berfelben.

Knesebeck war nicht so sanguinisch. Er gab zu, daß Manches hätte beseser und schneller gemacht werden können; die Desterreicher, meinte auch er, seien durch den Jura "gekrabbelt." Auch er war noch für kräftiges Borrücken"), um den Frieden zu erkämpsen, aber er blied dabei, daß es besser gewesen, die Dinge so zu machen, wie man sie gemacht, als Blücher und Gneisenau's drängender Raschheit zu folgen. "Die Gewalt des Manövers, sagte er, ist eine magische Kraft, die den Sieg vorbereitet." Wiederholt drang Gneisenau darauf (26. Jan.), den Krieg mit kurzen und entscheidenden Schlägen zu beendigen. "Der Geist der französischen Nation, schrieb er, ist gebrochen, ihr Vertheidigungssystem erschöpft. Die Nation sehnt sich nach einer besseren Regierung; die alten Soldaten sind verschwunden; eine ganze Generation ist vertilgt; die neuen Soldaten haben nicht Muth, noch Zutrauen; die unstigen haben das Gesühl des Sieges. Die Vorsehung hat uns die

<sup>\*)</sup> Das Folgenbe ift ber Sanbidr. Correspondenz Anesebeds entnommen.

<sup>\*\*)</sup> Der Brief ist noch aus Besoul vom 22. Januar batirt.

Mittel gegeben, die gepeinigten Völker an einem Ungeheuer zu rächen. Thun wir es nicht, so sind wir solcher Wohlthaten nicht werth." Und Müffling schrieb am nämlichen Tage: "Ich bin so gewiß als von meiner Existenz überzeugt, daß unser Heil in der Schnelligkeit unserer Operationen liegt. Paris hat den Ropf verloren; lassen wir es nicht zu sich selbst kommen, frisch drauf los!" —

Aber die Luft des Hauptquartiers wirkte auf Anesebeck sichtlich mehr, als die feurigen Mahnungen seiner Waffengefährten. Um 27. Januar schrieb er ein Gutachten, das zu beweisen suchte, man dürfe nicht über das Plateau von Langres hinausgehen. "Die Sache, für die wir sechten, ist viel zu groß, als daß sie je übereilt oder einer bloßen Gloriole geopfert werden sollte — nach Paris zu gehen." Durch die gegenwärtige Stellung habe man dem Machthaber diesenigen Länder entrissen, durch welche er seine Uebermacht begründete. Von hier müsse man die Frage an ihn stellen, ob er die Gestaltung eines unabhängigen Europa's anerkennen wolle oder nicht. Von dem Ja oder Nein werde die Frage des Krieges oder Friedens abhängen. Die gegenwärtige Ausstellung bei Langres schien Knesebeck so vortresslich zu sein, daß er größe Bedenken trug, sie zu verlassen; bei sedem Vorrücken werde man schwächer, die Schwierigkeit, die Truppen zu unterhalten, größer.

Dagegen meinte Gneisenau, es sei viel bedenklicher, vierzehn Tage zu verlieren. "Bierzehn Tage, schrieb er, sind ein langer Zeitraum, den man Napoleon zu schenken keinen Anlaß hat. Wollte ich in Gemeinplätzen argumentiren, so würde ich sagen: Strategie ist die Berechnung des Naumes und der Zeit, und zwar nicht allein der Zeit, worin man jenen, den Naum, zurücklegen kann, sondern auch derzenigen, welcher der Feind bedarf, um Rüstungen zu Stande zu bringen, gewisse politische Zwecke zu erreichen, Wirkungen auf Bolk, Armee, Cabinete hervorzubringen. Man weiß sa, wie die Diplomaten sind, mit welchem Heißhunger diese Classe von Menschen nach Negotiationen greift und, wenn einmal darin begriffen, wie schwer sie sich wieder davon trennt."

So verlor man in thatlosem Zaubern wichtige Stunden und hatte wahrscheinlich noch langer gefaumt, wenn nicht Raiser Mexander gedroht hatte, er werde im Rothfall allein ben Krieg fortsetzen. Das brach benn Die Unentschloffenheit des preußischen Monarchen; er erklärte, ihn nicht verlaffen zu wollen. Dadurch war es Defterreich schwer gemacht, in feinem Bi-Nicht als wenn nur die fraftigeren Entschluffe rudderstande zu beharren. haltlos angenommen worden waren; vielmehr machte man etwas Salbes, indem man zwar die Operationen fortzuseten beschloß, aber gleichzeitig auch unterhandelte. Das hatte für Napoleon immer ben Bortheil, fein erschüttertes Ansehen etwas zu heben und die Action ber Gegner zu lahmen. Auch wurde es burchaus nicht aufgegeben, die Art der Kriegführung, bie man von Anfang an verfochten, auf jebe Beife gur Geltung zu bringen. Man

schickte unter anderen den Oberst Steigentesch ins Blücher'sche Hauptquartier, um dasselbe zur Friedenspolitik zu bekehren. Das hatte natürlich keinen Erfolg, vielmehr nahm eher Steigentesch die Meinung der Andern an. "Bei Euch, Freunde," sagte er beim Abschied, "wird es einem alten Soldaten wohl; Ihr habt das Gefühl von Kraft und Sicherheit, die sich daraus entwickelt")."

Es begann ein langsames Vorrücken. Aber wie waren die verbündeten heeresmassen aufgestellt! Von Bar sur Aube bis gegen Genf, von Dijon bis Auxerre und bis an die Maas und Mosel war sie auseinandergezogen und außer Stande, sich rasch zu vereinigen.

Das war der Augenblick, wo Napoleon in Chalons eintraf, den Feldzug zu beginnen. Er hatte eine raftlose Thätigkeit entfaltet, um die Mittel zum Kampfe zu schaffen; die letzten bitteren Tage hatten ihm nichts von der Straffheit seines Wesens und der Unerschöpflichkeit seiner geistigen Mittel genommen, oher schien das Zusammenstürmen aller Unglücksfälle aufrichtend und stählend auf ihn zu wirken, er war jung und lebensfrisch, wie in seinen besten Tagen. Aber die Gegner hatten ihn doch überrascht, ihm kostbare Zeit abgewonnen, er hatte ihr Vorrücken, er hatte Blüchers Marsch an die Aube, zur Vereinigung mit Schwarzenberg nicht hindern können. Mitten in seinen Vorbereitungen übersielen ihn die dringenden Votschaften seiner Marschälle; er nahm in Gegenwart der Führer der Nationalgarde von Gemahlin und Kind seierlichen Abschied, ohne zu ahnen, daß es der letzte sei, und verließ die Tuilerien, um sie erst im März 1815 noch einmal wieder zu betreten. Um Abend des 25. Sanuar war er in Chalons.

Er kam freilich schon zu spät, um sich zwischen Blücher und Schwarzenberg in die Mitte zu werfen und ihre Vereinigung zu hindern. Bei Vitry und St. Dizier, wohin er aufbrach, erhielt er erst genauere Kunde

<sup>\*)</sup> Bon allen biesen Borgängen und Berathungen weiß bas neulich (Wien 1856) erschienene Buch bes österr. Major Thielen über ben Feldzug von 1814 nichts. Dafür erzählt uns ber Verfasser bas Mährchen, baß im "Hostager ber hohen Berbündeten" zu Langres ber Marsch auf Paris eine ganz ausgemachte Sache gewesen sei. (a. a. D. 36.) Da er indessen selbst den klassischen Brief mittheilt, worin Gneisenau in Erwiederung von Steigentesch's Sendung alle Gründe sür den Marsch auf Paris beredt zusammensaßt und schließlich den Feldmarschall "beschwört die Armee nicht halten zu lassen," sondern vorzurücken nach der Hauptstadt, so ergibt sich ein handgreislicher Widerspruch, der auch dem Major Thielen sühlbar wird. Er tröstet sich mit dem Geständniß, "daß es ihm durchaus nicht bekannt sei, wie der Feldmarschall Blücher dazu kam zu glauben," daß Schwarzenberg eine andre Meinung hatte als er! Wir würden von bergleichen Schriftstellerei keine Notiz genommen haben, wenn man nicht von einer Seite her sich alse Mühe gegeben hätte, einem Buch der Art eine Bedeutung zurechtzureden, die es weder nach Inhalt noch nach Darstellung verdient.

über die Stellung der Gegner und beschloß, fich mit den Corps der drei Marschalle und den Verftarfungen, die er herangeführt, junachft gegen Bluder Rachdem er eine betachirte Abtheilung bes fchlefischen Beeres bei St. Dizier zurückgebrängt (27. Januar), schlug er den mühevollen Weg burch ben Balb von Der ein, um auf bem geraden Bege Blucher an ber Aube zu erreichen. Der preußische Feldberr war entschloffen, den Feind m erwarten; er gablte auf die Unterftutung bes großen Beeres. Diefe warb auch in Bewegung gefett, konnte aber mahrscheinlich erft ankommen, nachdem ber Angriff icon geschehen war. Blucher ftand mit seinen Truppen, gegen 30,000 Mann, von benen einzelne Abtheilungen auf bie Flanken entsenbet waren, bei Brienne und Lesmont; daß Napoleon burch den Walb von Der auf seiner rechten Seite erscheinen werbe, erwartete er nicht, bis die Melbungen der leichten Reiterei und Aussagen eines gefangenen Officiers in der Nacht vom 28. Januar jeben Zweifel befeitigten, bag bie Daffe ber Feinde schon gang nabe stand und ber Raifer felber fie führte. Ueber die Aube hinüber zu weichen, bazu ichien es ichon zu fpat; fich auf die große Urmee zurudzugiehen, hatte um des Eindruckes willen, ben es auf ihre schüchterne Strategie wahrscheinlich machte, sein Bedenken. Blücher mochte hoffen, daß Napoleon am ersten Tage mit seiner ganzen Macht noch nicht ankommen werbe, und daß, wenn er dann ben angebotenen Kampf annahm, Schwarzenberg fich genöthigt fühlen werde, ihm beizusteben. Er ließ daber Olfufiew mit seinen 6000 Mann und 24 Ranonen Brienne befeten; Sadens Corps war hinter ber Stadt auf ber Strage nach Bar fur Aube als Rudhalt aufgestellt. Witterung und Wege verzögerten auf beiden Seiten die Entfaltung ber Streitkräfte.

Erst am Mittag bes 29. Januar vermochte Napoleon seine Reiterei aus dem Walde von Der herauszuführen; er stieß zunächst auf Pahlen, der mit 3—4000 Reitern nach dem Walde vorgeschoben war und, als die Uebermacht herankam, sich kämpsend auf Brienne zurückzog. hier entspann sich dann am Mittag ein hitziges Gesecht; Sacken näherte sich von Lesmont her, Napoleon entwickelte die Corps von Ney und Victor. Der Versuch, Sackens anmarschirende Masse zu trennen und abzuschneiden, gelang nicht; wohl drangen die Franzosen einen Augenblick in das Städtchen ein, aber sie wurden nach heftigem Straßenkampf wieder hinausgeworfen. Auch ein letzter energischer Versuch, Brienne von drei Seiten zugleich anzugreisen, ward glücklich abgeschlagen, die Stadt brannte an mehreren Stellen, und die Franzosen wichen zurück.

Indessen war aber eine Abtheilung feindlichen Fußvolkes in die Souterrains des Schlosses von Brienne eingedrungen, jenes Schlosses, wo Napoleon als Schüler seine erste militärische Bildung empfangen, und wo jest Blücher sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Als der Feldmarschall, nach dem Ende des letzten Angriffes auf die Stadt, in der Dämmerung hinaufritt, sah er sich plötlich vom Feinde umgeben und beinahe abgeschnitten. Auch in die Stadt war während der Dunkelheit ein Trupp französischer Reiter wieder eingedrungen und hätte fast Sacken, ja Blücher selbst gefangen genommen. Denn in ihm regte sich etwas unbändig der alte Husar; kaum war er abzuhalten, sich mit dem Säbel in der Faust ihnen entgegenzuwersen. Auch Napoleon war an diesem Tage wiederholt in Gefahr gewesen; noch jett am Abend hatte sich eine Handvoll Kosaken verwegen in sein Gefolge eingedrängt und suchte ihn abzufangen.

So wurde in der Nacht der wilde Kampf erneuert. Blücher wollte nicht, daß "der Kerl in Brienne schlafe." Er nahm den Kampf mit frischem Eifer wieder auf, hielt auch glücklich die Stadt; aber aus dem Schlosse vermochte er den Feind nicht zu verdrängen. Nachdem man in dem nächtlichen Gewirre Mann an Mann mit größter Erbitterung gefochten, ließen beide Theile erschöpft ab; den Russen war die Stadt, den Franzosen das Schloß geblieben. Napoleon selbst gab den Verlust des Tages auf 3000 Mann, den der Gegner (wohl übertrieben) auf vier- bis fünftausend an\*).

Nach Mitternacht entschloß sich Blücher zum Rückzug gegen Bar sur Aube. Die Verfolgung des Feindes, der den Abmarsch erst am Morgen bes merkte, war auf das Feuer der Geschütze beschränkt. Blüchers Rückzug führte ihn den Verstärkungen entgegen, die vom großen Heere kamen, den Corps des Kronprinzen von Württemberg und Giulay's. Der Kronprinz selbst traf mit der Vorhut bereits ein und bestimmte den Feldmarschall, den Rückzug nicht weiter fortzuseten. So hielt er, etwa 3 Stunden vom Schlachtseld entsfernt, auf den Höhen von Trannes; das Corps des Kronprinzen entwickelte sich zur Rechten, Giulay zur Linken auf der Straße nach Bar. Es waren so zwischen fünfzig- und sechzigtausend Mann vereinigt, den Feind zu erwarten.

Im großen Hauptquartier hatte dieser erste heftigere Kampf einen tiesen Eindruck gemacht; man überschätzte die Bedeutung der Affaire und glaubte sich selbst schon der Wucht eines Napoleonischen Angrisses ausgesetzt. Doch war nicht zu verkennen, daß es vor Allem gelte, Blücher zu unterstützen. So wurden denn Wrede und Wittgenstein angewiesen, gegen Napoleons linke Flanke aufzubrechen, und dem Feldmarschall Verstärkung zugesandt. Außer dem Kronprinzen, Giulay und einem Theil von Wittgensteins Reiterei zogen sich das Grenadiercorps von Rajewski und zwei Divisionen Kürassiere an ihn heran. Noch eine Strecke zurück standen die Garden. Ohne diese mitzuzählen, konnte danach bis zum Morgen des 1. Februar eine Macht von 85,000 Mann bei Trannes vereinigt sein\*\*).

<sup>\*)</sup> Mémoires du Roi Joseph. X. 39.

<sup>\*\*)</sup> Davon waren freilich nur 46,600 Mann unmittelbar unter Blücher gestellt; über die 12,000 Mann russische Grenadiere und Kürassiere konnte er nur bedingt verfügen und die 27,000 Mann Wredes führte dieser nach eigenem Ermessen. Es ist

Napoleons Verfahren stimmte nicht zu seiner sonstigen Weise. Er unternahm am Tage nach dem Treffen von Brienne nichts; wie es schien, weil er noch Gerards und Marmonts Ankunft erwarten wollte. Wie dann der günstige Moment zum Angriff verloren war, zögerte er zurückzugehen und ließ am 31. Januar ruhig die Streitkräfte herankommen, die ihn mit liebermacht erdrücken sollten. Es dünkt uns, als hätten dieselben Illusionen, die ihn in jüngster Zeit so oft irre geführt, ihn auch jeht befangen gemacht. Das Treffen von Brienne, schrieb er am Abend des 31. Januar an seinen Bruder Joseph, die Stellung unserer Truppen und die Meinung, die man davon hat, könnten wohl den Abschluß des Friedens beschleunigen. Er zählte also auf die Entmuthigung des großen Hauptquartiers und schien von dort Anträge zum Frieden zu erwarten.

Aber statt des Friedens rüstete man sich bort zur Schlacht. Ungefähr in der Mitte zwischen Brienne und den Höhen von Trannes, wohin sich Blücher zurückgezogen, bei dem Dorfe La Rothière und auf dessen Seiten, hatte der französische Kaiser am 31. Januar seine Aufstellung genommen. Zur Rechten stand Gerard mit zwei Divisionen, im Centrum Victor, zur Linken Marmont; die zweite Linie hielt Ney mit drei Divisionen der Garde. Es waren im Ganzen gegen 40,000 Mann, eine Macht, die nicht hinreichte, das weitläusige Terrain zu vertheidigen. Dem Kaiser selbst mochte die Austellung "etwas luftig" vorkommen, wie sie ein militärischer Schriftsteller nennt,\*) denn als der Morgen des 1. Febr. andrach und nach reichlichem Regen ein Nachtsrost die Schwierigkeit der Bewegungen noch steigerte und dichtes Schneegestöber allen Ueberblick hemmte, traf er die Anstalten zum Rückzug. Da kam aber die Meldung, daß der Feind schon zum Angriss her anrücke.

Die Disposition Schwarzenbergs zur Schlacht wird von militärischer Seite nicht gelobt, eher die seltene Ansprucholosigkeit, womit der Oberfeldherr an diesem Tage auf Raiser Alexanders Wunsch das Commando an Blücher überließ und sich selbst begnügte, mit den beiden Monarchen von Rußland und Preußen bescheidener Zuschauer zu sein. Es war freilich auch nur für dies eine Mal; daß nach dem glücklichen Ausgang des Rampses die beiden Armeen getrennt operiren sollten, war schon jest beschlossene Sache. Um

benn auch während bes Kampfes vorgekommen, daß Alexander, ohne Blücher pa fragen, über einen Theil der Grenadiere verfügt hat. S. Denkwilrdigk. des General Toll IV. 290. 293. Daß im Uebrigen Blücher ansangs weiter zurückweichen wollte und nur durch die Borstellungen des großen Hauptquartiers zurückgehalten worden sei, diese aus inneren und äußeren Gründen zweiselhafte Mittheilung der östert. Militärzeitschrift ist neuerlich wieder von Thielen a. a. D. 59 f. vorgebracht worden. Wir verweisen dagegen auf die Bemerkungen Bernhardis IV. 270—272.

<sup>\*)</sup> Geich. ber Kriege XII. S. 67.

Mittag setzte sich Blücher zur Schlacht in Bewegung. Die Mitte seiner Linie bildete Sacken, dem Olsuwiess Division und die Reitercorps von Wasssiltschikoff und Pahlen folgten; ihre Richtung ging auf La Rothière. Zur Linken wandte sich Giulay gegen Dienville, aus dem Walde zur Rechten rückte der Kronprinz von Württemberg vor, noch weiter rechts näherte sich Wrede; Rajewski's Grenadiere und die Kürassiere standen bei Trannes als Reserve.

Sackens Artillerie begann ben Kampf im Centrum; unter dichtem Schneegestöber ging sie auf bem fast ungangbaren Boden vor und eröffnete ihr Feuer gegen La Rothière. Der Versuch Nansouty's, mit seiner Reiterei von der Garde sich auf die noch schwach gedeckten Geschütze zu wersen und das erst im Anmarsch begriffene Fußvolk zu verwirren, war nicht glücklich. Zwar gelang es ihm im ersten Anlauf, Lanskoy's Cavallerie aus dem Felde zu schlagen, dann warf sich aber Wassiltschiess mit allem Nachdruck auf die Franzosen, durchbrach ihre Linie und trieb sie mit Verlust eines großen Theiles ihrer reitenden Artillerie eine weite Strecke zurück. In der Zwischenzeit hatte sich Sackens Fußvolk gegen La Rothière entwickelt und drängte in einem krastvollen Angriff den Feind aus dem Dorfe hinaus.

Auf den Flügeln behaupteten sich noch die Franzosen. Zur Linken suchte vergebens Giulay das von Gerard tapfer vertheidigte Dienville zu nehmen, zur Rechten vermochte der Kronprinz, vom Terrain gehindert, nur langsam vorzudringen und stieß beim Dorfe La Giberie auf kräftigen Widerstand. Schon näherte sich freilich, noch weiter rechts, Wrede dem Schlachtselbe und bedrohte von dort den schwachen linken Flügel der Franzosen. Seine ersten Divisionen gingen auf Chaumesnil los, das im Rücken der noch hartnäckig sestgehaltenen Position von La Giberie lag. So war, als der Nachmittag sich neigte, auf den Flügeln der Kampf noch im Gleichgewicht und nur bei Chaumesnil drohte den Franzosen ein überlegener Angriff der Gegner; aber im Centrum lag durch die Wegnahme von La Rothière der Erfolg auf Seiten der Verbündeten. Nur mit Mühe ward ihr Hervorbrechen aus dem Dorfe abgewehrt.

Es begann schon zu dämmern, als Napoleon mit seinen Garden einen frischen Angriff unternahm, um La Rothière wieder zu nehmen. Er hoffte wohl nicht mehr auf einen Sieg; nur den Rückzug sollte ihm der Besitz des Dorfes decken helsen. Seine Garden drangen auch ein; in den Gassen des Dorfes entspann sich, bei schon einbrechender Dunkelheit, ein wilder und verworrener Kampf; Blücher selbst war mitten im dichtesten Gewühle, die es den Berbündeten gelang, mit frischen russischen Bataillonen La Rothière abermals zu erstürmen und den Feind die gegen Brienne zurückzuwersen. Um diese Zeit hatte auch Werede sich Chaumesnils bemächtigt, der Kronprinz La Giberie genommen; ein neuer Angriff der Franzosen auf Chaumesnil schlug sehl und kostete ihnen einen Theil ihrer Geschütze.

So war ber Sieg fast an allen Stellen entschieden; nur Dienville hielt

Gerard noch bis Mitternacht fest. Aber die Flucht der übrigen Colonnen glich fast der Auflösung; in wildester Verwirrung, die einzelnen Wassengattungen regellos gemischt, eilten sie gegen Brienne, wo es Mühe kostete, sie wieder nothdürftig zu sammeln und zum weiteren Rückzug nach Lesmont zu ordnen. Hätte Blücher im Augenblick der Flucht eine frische Infanteriedivission zur Hand gehabt, so konnten die Feinde wahrscheinlich dem Andrange nicht widerstehen und ein kräftiger Stoß reichte hin, ihre verworrene Masse auseinanderzusprengen.") Der ganze Krieg konnte hier sein Ende sinden.

Der Kampf hatte jedem Theile gegen 5000 Mann gekoftet; Die Sieger gählten aber als Trophäen über 3000 Gefangene und 73 Kanonen.\*\*) Es war die erfte großere Schlacht auf frangofischem Boden; fie enbete mit einer Nieberlage, die, wenn die Sieger ihr Uebergewicht mit rechtem Nachbrud brauchten, die Auflösung bes frangösischen Beeres nach fich ziehen konnte. Napoleon hatte offenbar noch zu wenig Truppen, um den Gegnern zu widersteben; seine Ruftungen waren kaum recht im Buge, als man ihn schon zwang, mit unfertigen Mitteln auf das Schlachtfeld berabzusteigen. Er felbft machte sich darüber keine Musionen. Mochte er auch vor der Welt die geringschätige Miene annehmen, als fei feine eigentliche Schlacht vorgefallen, in ber Wirk lichkeit stellten sich ihm die Dinge schon hoffnungelos genug bar. Aus bem Briefwechsel bes Raifers mit seinem Bruber Joseph ergibt fich, bag es noch mehr an Geld und Waffen, als an Menschen fehlte; auf ben Beftand ber politischen Verhältnisse war kein Verlaß mehr. "Bas sollen wir," fragte Joseph vier Tage nach ber Schlacht beim Kaifer an, "was sollen wir im Falle großen Mißgeschickes für eine Regierung bestellen, um zu hindern, daß sich nicht bie ersten besten Intriguanten an die Spite irgend einer Bewegung stellen?" Ja man legte sich bie Frage vor, was geschehen solle, wenn sich ber Feind mit einem raschen Streich ber hauptstadt bemächtige. Der Raiser zwar suchte auch ben Vertrautesten die Dinge beffer zu schilbern, als sie waren, allein er geftand doch felber ein: "Die Lage ift fcwierig; ber schlechte Beift ber Talleyrands und die Leute, welche die Nation einschläfern wollten, haben mich gehindert, sie zu den Waffen zu führen; die Folgen liegen nun vor." Auch konnte er nicht hindern, daß die Nachricht der Niederlage in die Massen eindrang und namentlich die hauptstadt mit peinlicher Unruhe erfüllte. Alles rief nach Frieden, als dem letten Rettungsmittel in ber Noth. "Sedermann," schrieb damals Joseph Bonaparte, "ift überzeugt, daß ber Friede allein helfen kann; die Lage der Staatscaffen und ber Zeughäufer ift fur Niemanden mehr ein Geheimniß, und welche Wunder man auch von Ihrer Erfahrung und

<sup>\*)</sup> S. Damit, Geschichte bes Felbzugs von 1814. I. 510.

<sup>\*\*)</sup> Rach Bismarks Aufzeichnungen S. 319 wären es nur 54 Geschütze gewesen, weil die von der baierischen und württembergischen Reiterei genommenen Kanonen doppelt berechnet worden seien.

Geschicklichkeit erwarten mag, man glaubt nicht, daß Sie allein gegen die Schwierigkeit der Menschen und der Berhältnisse ringen können." Auch der Raiser hielt jetzt für nöthig, in das amtliche Blatt Artikel einsenden zu lassen, welche die Hoffnung nähren sollten, daß die Friedensverhandlungen vorwärts schritten.")

Faßt man diese Verhältnisse genau ins Auge, so scheint es kaum zweiselbaft zu sein, daß schon dieser erste Act des Krieges der letzte werden konnte. Die Alliirten genossen jett den ganzen Vortheil der Ueberraschung und Ueberlegenheit, der erste große Kampf war ihnen zum Siege ausgeschlagen; wenn sie diesen Vortheil rastlos nützen, den geschlagenen Feind unermüdlich drängten, ihm keine Zeit ließen, die Truppen zu sammeln, die Rüstungen zu vollenden, den gesunkenen Muth Aller wieder zu heben, so war ein rascher Ausgang fast gewiß. Napoleons mäßige Streitkräfte waren so erschöpft, durch Desertion der Rekruten so gelichtet, daß ein einziger krastvoller Stoß seine Macht vollends zertrümmern konnte. Dieser Stoß ist nicht geführt und damit ein unwiederbringlicher Moment verloren worden. Zwei Monate eines blutigen und wechselvollen Feldzuges hat es bedurft, dis die Verdündeten auch nur annähernd wieder in der Situation waren, wie nach dem Schlage bei La Rothière.

Es herrscht fast in allen Berichten ber Zeit nur eine Meinung barüber, baß es nicht militärische Gründe waren, welche diese rasche Entscheidung gebindert haben. Abermals war es die Politik, welche den kriegerischen Bewegungen ihren Gang vorzeichnete. Nicht Desterreich allein, das unverkennbar auf den Frieden hinarbeitete, trat einer raschen Verfolgung entgegen, auch der russische Kaiser benahm sich nach der Schlacht zaudernd und bedächtig. Ram es doch Müffling so vor, als wollte er die Zeit mit Anstand hindringen, damit Napoleon das Mittel, durch den Congres von Chatillon seinen Frieden zu machen, nicht abgeschnitten werde. Die Verfolgung, die am Morgen nach der Schlacht Giulay, den Baiern und Württembergern übertragen ward, lieferte darum auch kein erhebliches Resultat; es kam wohl noch zu ditzigen Gesechten, allein der überwundene Feind hatte sich doch vom ersten Schrecken erholt und seine Haltung wiedergefunden.

So erfüllte sich vorerst Blüchers Ahnung, "daß man den Tyrannen aus Rücksichten zu wohlseil loslassen werde." Er hatte schon am Abend vor dem Brienner Kampse an Bincke die klassischen Worte geschrieben: "Wihr guht gesinnten wollen Schlagen, aber die Deplomatiquer haben hundert andere Projecte; soll die Sache guht Kühr die Menschheit werden, so müssen wihr nach Paris. Dohrt können unsere Monarchen einen guhten Frieden schließen, ich darf sagen Dictiren. Der Tiran hat alle Hauptstädte besucht, geplündert

<sup>\*)</sup> S. Mémoires du Roi Joseph. X. 41. 43-47. 56. 58. 61. 63. 68. 69. 90. 91.

und bestohlen; wihr wollen uns so was nicht schuldig machen, aber unsere Ehre fordert das Vergeltungsrecht, ihm in seinem neste zu besuchen."\*)

Aehnlich hat er fich bamals auch mundlich im Sauptquartier ausgesproden, allein es ftanden seiner Meinung machtige Ginfluffe entgegen. großer Kriegsrath, ber fich am 2. Februar zu Brienne verfammelte, zeigte bie Lage in ihrem wahren Lichte. Desterreich focht bort offen fur ben Frieben; die meisten andern neigten wenigstens bahin. Rur Alexander und aus seiner Umgebung Stein und Pozzo bi Borgo, im Ginverftanbnig mit ben meisten preußischen Feldherren, vertraten entschieden die entgegengesette Meinung.\*\*) Es schien einen Augenblick in ber That zweifelhaft, ob man nach bem erften Siege nicht bas Schwert in bie Scheibe ftecken werbe; bag bie Benutung bes Sieges unvollkommen blieb, war ichon gewiß. In biefem Wiberstreit ber Meinungen tam man auf eine feltsame Auskunft. ward zwar die Fortsetzung bes Krieges vorerft beliebt, allein zugleich die Trennung der Armeen beschloffen. Während Schwarzenberg das große beer führte, follte es Blucher erlaubt fein, mit Sackens Corps und Olfuwiefs Infanterie fich ber Marne zu nabern und bort die Preußen unter York und Rleift nebst dem von Langeron verfügbar gewordenen ruffischen Infanteriecorps von Kapczewitsch an sich zu ziehen. Das brachte bie Macht bes Felbmarschalls auf 50-60,000 Mann. Er und Schwarzenberg follten bann getrennt gegen Paris operiren und fich im Fall ber Noth gegenseitig Unterftütung leiften. Go ließ man ben Feind entschlüpfen und gönnte ihm Zeit, fich zu erholen und zu verftarken. Indem man fich theilte, gab man ihm ben erwunschten Unlag, mit feiner geringeren Macht auf die getrennten Bere zu fallen und fie einzeln zu schlagen. Der Dualismus, ber bas hauptquartier ber Coalition politisch schied, kam auch militarisch zur Geltung. einen Oberbefehl, ber raftlos zum Angriff brangte und ben Krieg mit außerfter Unstrengung zu führen entschlossen war, stand ein anderes, friedliebendes und zauberndes Commando gegenüber, bas feine Gingebungen aus bem öfterreichischen Cabinet empfing. Es ließ sich wohl voraussehen, daß bies lettere Commando, das zudem über bie größere Maffe gebot, keine Gelegenheit verfaumen werde, sich der fühnen und raschen Action des erften bampfend entgegen zu ftellen.

Blücher setzte sich, nach ber Verabredung von Brienne, mit Sackens und Olsuwiefs Truppen ungefäumt gegen Chalons in Marsch, um sich mit ben

<sup>\*)</sup> S. ben Brief nebst Facsimile in Bindes Leben von Bobelschwingh I. 532. s. \*\*) S. N. Tourgueness, La Russie et les Russes, I. 32. 33, womit Sir Ch. Stewarts Memorandum vom 29. Jan. (in Castlereagh Correspondence III. Ser. I. 535 f.) übereinstimmt.

Corps, die ihm zugewiesen waren, mit York, Kleift und Kapczewitsch zu vereinigen.

Vork war am Tage, wo bei La Rothière gefochten ward, auf dem Marsch von St. Dizier nach Bitry; von ben feindlichen Truppen befand fich ihm am nächsten Macbonald, ber von Chalons ber im Unmarich war, um bie Berbindung mit Bitry ju gewinnen. Der Berfuch bes preußischen Feldherrn, diesen letten Ort burch Ueberraschung vorweg zu nehmen, gelang nicht; bagegen ward bem anruckenden Feinde auf halbem Wege zwischen Bitry und Chalons eine tüchtige Schlappe beigebracht. Auf die Nachricht von dem Siege bei La Rothiere und von Blüchers Anmarsch entschloß sich York zum Angriff; ein Theil der Reservereiterei unter Jürgaß und Katelers Vorhut, im Ganzen einige zwanzig Schwadronen, follten am Morgen bes 3. Februar ben Feind auf dem Mariche überfallen. Daraus entspann fich das Treffen bei la Chauf. fee, eines ber glanzenbsten Reitergefechte bes ganzen Krieges. Die Frangofen hatten fich eben in zwei Linien formirt, als die preußische Reiterei herankam; fie erwarteten ben Kampf mit vieler Kaltblütigkeit und gaben auf wenige Schritte eine Karabinerfalve, aber in bemfelben Augenblick war auch ichon die Cavallerie ber Preußen in ihren Reihen. Die bevanzerten Kuraffiere und Karabiniers konnten dem Choc der Sufaren nicht widerstehen; ihre erfte Linie floh in Unordnung und rif einen Theil ber zweiten mit fich fort. Es wurden mehrere Geschütze genommen und mit Gulfe ber erften Bataillone Fugvolt, die indeffen ankamen, ber Feind auch aus dem Dorfe verdrängt. 3war begann er fich jenseits von Neuem zu formiren; aber bie Preugen bebrohten seine Flanke und zwangen ihn zum Rudzug. Wie er sich bann noch einmal zu ftellen suchte, machten Jürgaß und Graf Bendel, letterer mit ben litthauischen Dragonern und funf Schwabronen Landwehr, eine glanzende Attate, welche die Frangosen zur Flucht zwang und die Standarte ber polnischen Lanciere als Trophae einbrachte. Gie wichen auf Chalone gurud.")

Dorthin folgte am andern Tage das Corps von York. Die Vorhut Kapelers war schon Morgens herangekommen, drang auch in eine der Borsstädte ein, aber des Plates selbst, den Macdonald mit seinem Corps besett hielt, vermochte man, auch als das Gros anrückte, so rasch nicht Meister zu werden. Gefährlicher als der Feind war den tapfern Leuten der süße Schaumswein des Landes geworden; sie hatten in den Vorstädten große Vorräthe gestunden und lagerten, vom Rausche überwältigt, ziemlich sorglos an der feinds

<sup>\*)</sup> S. die eingehende Darstellung im Militärwochenblatt 1835. Nr. 1005. ff. und Hendel's Erinnerungen S. 267 f. 459. Der Lettere bemerkt: es habe eigentlich Niemand commandirt, obwol er nie ein Gefecht mitgemacht habe, das so "in Ordnung, gut und fröhlich vom ersten Augenblick an von Statten ging." Bergl. die Denkwürbigk. des Meckl. Husarenregiments S. 177 f., eine ber frischesten und anmuthigsten Monographien zur Schilberung des bamaligen Kriegslebens.

lichen Linie. Ein Sturm auf die Stadt schien York doch ein zu hoher Preis, er versuchte es am Abend mit einem Bombardement, das auf die Einwohner wenigstens den Eindruck nicht versehlte. Sie legten sich ins Mittel und da es keinen Zweck hatte, Chalons um jeden Preis zu halten, auch Macdonald ohnedies entschlossen schien, am andern Morgen abzuziehen, kam in der Nacht ein Abkommen zu Stande, wonach die Feindseligkeiten eingestellt wurden. Am Morgen (5. Febr.) räumte der französische Marschall die Stadt und zog sich auf Epernay zurück. Auch Vitry ward von der französischen Besatung verlassen.

Die Vereinigung der Streitfräfte, die Blücher zugewiesen waren, konnte nun ungehindert erfolgen. Er selbst führte Sackens und Olfuwiess Corps, zusammen etwa 24,000 Mann, heran und nahm sein Hauptquartier in Soudron, wenige Stunden südwärts von Chalons, wo York mit seinen 18,000 Mann schon stand, Kleist und Kapczewitsch, der eine mit acht-, der andere mit siebentausend Mann, in den nächsten zwei Tagen eintreffen sollten.\*)

Mit diefer Macht wollte ber Feldmarschall ohne Saumen auf Paris losgeben; sie war ja allein fo ftark, wie Napoleons Urmee, und auf einige Mitwirkung Schwarzenbergs glaubte er boch rechnen zu durfen. 21m 6. Februar traf er feine Anordnungen. Während York auf ber großen Straße nach Epernay und Chateau-Thierry Macdonalds Spuren nachging, follte Sacen auf ber fogenannten fleinen Strafe, Die fich weiter fublich parallel mit ber großen über Etoges und Montmirail hinzieht, feinen Marsch gegen bie Sauptstadt antreten. 216 Referve folgte ihm Olfuwief, bei welchem Blücher felbst fein Hauptquartier halten wollte. Am 8. Februar, fo lautete die Anordnung, follte Saden in Montmirail eintreffen; am Tage barauf wollte ber Feldmarschall selbst bort sein, am 10. sollten Rleift und Rapczewitsch in forcirten Märschen ben Ort erreicht haben. Es war bie hoffnung Blüchers, während York bem frangösischen Marschall auf bem Fuß nachfolgte, burch rasche Bewegungen noch vor Macdonald die untere Marne zu erreichen und benselben bann zwischen zwei Feuer zu bringen. Darum trieb er unermudlich, vermochte aber in biefen unfteten Wintertagen boch nicht, Raum und Zeit mit ber Sicherheit zu beherrschen, die zum Erfolge nothwendig war. waren feine Streitkräfte ziemlich auseinander gezogen; am 8. Februar war Yorks Borhut ichon bei Chateau Thierry, das Gros ftand noch gegen Dormans und Epernay zurud; Saden hatte am gleichen Tage wirklich Montmirail erreicht und feine Reiterei ftreifte am Tage nachher ichon bis La Ferté; Dlfuwief war mit bem Hauptquartier bei Champaubert und Etoges, Rleift und Rapczewitsch bagegen, benen ein Rafttag bringend Roth gethan, ftanben noch gegen Bertus zurud und auch bie andern Corps mußten langfamer geben, wenn fie fich nicht zu weit von biefen beiben trennen wollten. Go

<sup>\*)</sup> S. Damity 44. 46. Ueber bas Folgenbe vergl. bie Orbre S. 538. 539.

war die gesammte Macht von 50—60,000 Mann auf eine weite Strecke an fünf bis sechs verschiedene Punkte vertheilt und zwischen jeder Gruppe blieb einem raschen Feinde Raum genug, sich hineinzuwerfen und sie einzeln zu schlagen. Wenn freilich die große böhmische Armee nicht unthätig blieb und, der Verabredung gemäß, Wittgenstein die Verbindung zwischen beiden Heeressäulen unterhielt, so war der Gegner beschäftigt und die Gefahr einer solchen Neberraschung schien abgewendet. Aber die eine Erwartung war so trügerisch wie die andere. Die Führung der großen Armee lieserte eine Probe von Schlassheit, die auch hinter den bescheidensten Hoffnungen zurückblieb, und Napoleon entfaltete die ganze Fülle und Elasticität seines Geistes, wie in seinen besten Tagen. Das hat der die jeht allenthalben siegreichen schlessichen Armee das schwerste Mißgeschick bereitet, das ihr in dem ganzen großen Kriege der drei Jahre widersahren ist.

Es ift uns noch in frischem Andenken, wie Napoleons Lage sich nach der Schlacht bei La Rothière gestaltet hatte; seine Truppen waren stark erschüttert und vermindert, die Bevölkerung entmuthigt, Paris voll Angst und Sorge, seine Stellvertreter rathlos und hofften allein vom Frieden ihre Rettung. Dazu kamen noch die Hiodsposten von der Eroberung Hollands und dem Abfall Murats. Auf ihn selbst machte aber die Nachricht von Blüchers Erscheinen bei La Fere Champenoise und die Furcht vor einer Umgehung über Nogent unverkennbar tiesen Eindruck.). Darum schien es selbst ihm setzt unvermeidlich, etwas einzulenken; er gab in seinem Moniteur friedsertige Artikel und sandte nach Chatillon eine unbedingte Vollmacht für Caulaincourt, den Frieden abzuschließen.

Es war bas freilich nur ein Opfer, bas er ben Umftanben und Stimmungen brachte; an ben Mifgriffen ber Gegner fand er rafch die ganze Buversicht wieber. Durch Verftarkungen war fein heer wieber auf 53,000 Mann angewachsen; davon hielt er einige 40,000 bei Tropes vereinigt, mit 10,000 ftand Marmont bei Arcis. Die Sieger von La Rothiere hatten ihn erft ungenügend verfolgt, um bann gang unthatig zu bleiben. So wagte er es ichon brei Tage nach ber Nieberlage wieber, bie Vortruppen ber überlegenen Wegner anzugreifen, festzuhalten und ber Friedensstrategie im Sauptquartier zu imponiren. Alles, was von Schwarzenberg geschah, war eine weitläufige Umgehung, burch bie man ben Kaifer von Tropes wegzubringen Indeffen beschäftigte biefer fast unausgesett bie Borbut ber Berbundeten in lebhaften Gefechten, zog bann seine Truppen zusammen und wich ungeftort gegen Nogent jurud, Tropes bem Gegner überlaffend. Um 7. Febr. zog Schwarzenberg in die verlaffene Stadt ein. Bolle feche Tage hatte alfo bie große Urmee gebraucht, um vom siegreichen Schlachtfelbe von ga Rothiere bis Tropes zu kommen, das heißt einen Weg von kaum feche Meilen guruckzule-

<sup>\*)</sup> S. Bernharbi in Tolls Denkwürbigkeiten IV. 331. 332.

gen; nach dieser Anstrengung gönnte man dem Heere drei Tage (7—9. Febr.) Ruhe in Tropes! Das übersteigt freilich so sehr auch die äußersten Gränzen militärischer Vorsicht, daß man sich der Vermuthung nicht entschlagen kann: die Diplomatie habe hier wieder den Soldaten ihre Operationen vorgezeichnet\*). Die Züchtigung einer solchen Kriegsweise ist denn auch auf dem Fuße nachgefolgt, nur haben die Unschuldigen statt der Urheber büßen müssen.

Napoleon zeigte jett den Gegnern, was die Zeit werth war. Sie ließen ihm eine Woche Frift, fich zu erholen und zu verstärken; fie hatten, ftatt vereint ihm ben töbtlichen Schlag beizubringen, fich getrennt, um fich vereinzelt schlagen zu lassen. Alls er jest in Rogent eintraf (7. Februar), erreich ten ihn Macdonalds Berichte: daß Chalons und Vitry geräumt, Blücher auf dem Marsche gegen Paris sei. Was die Meisten betroffen machte, gab ihm felbst die hoffnung bes Gelingens wieder. Die Gegner unterließen es alfo, ihn mit vereinten Kraften zu erdrucken, fie operirten getrennt, Blucher felbst war wahrscheinlich in vereinzelten Colonnen auf dem Marsche —welche treffliche Gelegenheit, sich zwischen ihn zu werfen und ihn durch kraftvolle Schläge auf lange, bin unschädlich ju machen! Noch in ber Nacht trafen Nachrichten ein, welche fein Bermuthen zur Gewißheit machten. zeitig kamen ihm jett die Vorschläge von Chatillon, welche als Friedensbebingung die Gränzen von 1792 boten! Im erften Moment hatten sie ihn wohl selbst betroffen gemacht und er wollte sie boch an den Geheimen Rath nach Paris zur Berathung fenben, aber noch in ber Racht brangten fich bie Botschaften, Die Blüchers Bereinzelung unzweifelhaft machten. Im Tone

<sup>\*)</sup> Ein neuerer Lobrebner bes Fürsten Schwarzenberg, ber schon erwähnte Major Thielen (Der Feldzug ber verbündeten Heere Europas 1814. Wien 1856. S. 92.) erhebt fich mit vielem Aufwand von Worten gegen bie Annahme, bag bier biplomatische Motive mitgewirkt. Er selbst, bamals in ber Operationskanzlei bes Kürsten angestellt, habe bavon nie etwas erfahren. Das mag sein, allein ber Major Thielen weiß auch Aberhaupt nichts von bem Gegensatz im großen Hauptquartier, von ben zwei bivergirenden Richtungen ber Kriegführung, die fich bort bekämpften, von ben merkwürdigen Berathungen in Langres, obwohl biese Dinge früher und neuerlich viel besprochen und actenmäßig belegt finb. Statt beffen fällt er mit fittlicher Ent. ruftung gegen alle die aus, die "bem bochft gewissenhaften Kaifer Franz Zweidentigkeit gegen seine Allierten zumuthen" und ben "eblen Felbherrn bieses erhabenen Monarchen jum Sytophanten berabwilrbigen" wollen. Mit bergleichen ferviler Phraseologie ift natürlich nichts bewiesen und nichts widerlegt; fie paßt höchstens zu einer Geschichtschreibung, die alles Unbequeme und alles, mas die panegyrische Tendenz floren konnte, einfach ignorirt. Im Uebrigen verweisen wir, außer ben früher im Text mitgetheilten Briefen und Urkunden, junächst nur auf Perty Leben Steins (III. 513 f. 518. 529. 533. 535. 536. 722. VI. Beilagen S. 191. 192 f.), ein Werk, bas freilich wie febr viele andere im Reiche erschienene bem Major Thielen völlig unbekannt zu fein scheint.

ber alten Zuversicht äußerte er nun gegen Maret, der die Antwort nach Chatillon entworfen: "Tetzt handelt es sich von andern Dingen. Ich bin eben daran, Blücher mit dem Auge zu schlagen; er geht auf der Straße nach Montmirail vor, ich breche auf; ich werde ihn morgen, übermorgen schlagen. hat diese Bewegung den Erfolg, den sie haben muß, so wird sich die ganze Lage der Dinge ändern und wir wollen dann weiter sehen")."

Benn er von Nogent aus in nördlicher Richtung, allerdings über mubevolle Wege, gegen bie Marne und auf die Strafe von Chalons nach Paris vorbrach, konnte er fich zwischen Bluchers getrennte Corps bineinbrangen, fie überraschen und einzeln schlagen. Es gehörte bazu freilich bie vollständige Sicherheit gegen einen Angriff Schwarzenbergs. Aber er mochte wie bei Aspern benten: "ich habe meine Gegner ja tennen gelernt" - und verließ sich fest barauf, daß man im Hauptquartier zu Tropes nicht kühner und schneller sein werde als bisher. Bictors und Gerards Corps nebst Milhaubs Reitern blieben bei Nogent; ein neugebildetes Corps von Dubinot stand bei Provins und Nangis; bazu kamen bann noch Nationalgarden und junge Truppen, bie erft in Bilbung begriffen waren. Das mochten im Gangen 30,000, vielleicht wenn bie erwarteten Buguge eintrafen, in einigen Tagen gegen 40,000 Mann fein; fie ichienen ihm genugend, um bie mehr als vierfache Macht ber Gegner im Schach zu halten! Gine herbere Satire auf die Kriegführung bes großen hauptquartiers ließ sich nicht erbenten.

Mit den übrigen Truppen, ungefähr 30,000 Mann, brach Napoleon gegen Blücher auf\*\*). Mit äußerster Anstrengung ward die Schwierigkeit der Wege und der Witterung überwunden; am 9. und 10. Februar war er schon im Anmarsch gegen Champaubert, wo Blüchers schwächste Colonne, die Division Olsuwiefs, stand. Ganz in der Nähe, in Etoges, hatte der Feldmarschall selbst am Abend des 9. sein Hauptquartier aufgeschlagen. Den Vorwurf sorgloser Kühnheit konnte man gegen die Führer des schlesischen

<sup>\*)</sup> So berichtet Fain, Manuscript de 1814. S. 95—97. In ähnlicher Beise schreibt er am nämlichen Tage an seinen Bruber (Mémoires du Roi Joseph, X. 54): Je ne crains point l'ennemi; je suis plein d'espérance dans l'événement.

Auf 30,000 Mann gibt Napoleon selbst in den Briefen an seinen Bruder (a. a. D. 76.) seine Stärke an. Die dort enthaltene Berechnung ist auch in anderer Hinsicht von Interesse. In dem Moment, wo er gegen Blücher ausbricht, ist er schon dabei, auch Schwarzenderg "mit dem Auge zu schlagen." Si je reussis, oes deux ou trois jours, à écraser l'armée de Silesie, je déboucherai sur Nogent ou sur Montereau. Er hosste dazu seine ganze Macht, 70—80,000 Mann, zu vereinigen. Si je ne me trouve pas assez fort pour l'attaque, au moins le serai-je assez pour le contenir et le harasser pendant quinze à vingt jours: ce qui donnera lieu à de nouvelles combinaisons. Nur in dem Letten sag ein Rechnungssehler; Blücher sieß ihm nicht 15—20 Tage Zeit, sich mit Schwarzenderg zu beschäftigen.

Heeres wohl erheben. Sie wußten schon, daß Schwarzenberg, statt sich zu nabern, fich entfernt, bag er Wittgenftein an fich gezogen und jest auch noch Rleift zur Berftarkung verlangte, aber fie faumten es boch, gur rechten Beit Vorforge zu treffen. Gneisenau und Muffling waren verschiedener Meinung; Gneisenau erwartete von ber Seite ber, von welcher ber Feind anrudte, höchstens Recognoscirungen und glaubte auch bann noch an feine Gefahr, als am Abend bes 9. Februar ein ruffischer Officier mit bem Ruf: "ber Feind ift ba!" ins Bimmer fturgte\*). Die erften frangofischen Reiter waren angekommen und hatten bas Quartier Olfuwiefs überfallen. nungen, die noch am Abend und in ber Nacht getroffen wurden, trugen nicht bas Gepräge ber raschen Entschlossenheit, die fonft bie Führung bieses Beeres auszeichnete; es geschah nichts zur schnellen Bereinigung ber Streitfrafte, Olfuwief blieb mit seinen 4-5000 Mann bei Champaubert allein, Saden erhielt Befehl, in Montmirail zu bleiben, das Hauptquartier felbst ging nach Vertus zurud. Die Vereinigung von Sacken, Rleift und Rapczewitsch mit Olsuwief, die bei Champaubert auch jest noch möglich war, unterblieb bemnach; ebenfo ber Rudzug Olfuwiefs auf die Corps von Rleift Bielmehr ftand jede ber Beerestruppen mehrere Meilen und Rapczewitsch. weit auseinander, und die am folgenden Tage angeordnete Vereinigung bei Vertus tam theils zu fpat, theils war fie zu fchwierig und umftanblich \*\*).

Der erste Stoß bes Feindes war gerade gegen die schwächste Stelle gerichtet. Es waren ungefähr 4000 Mann mit 24 Geschützen, die Olsuwies bei Champaubert beisammen hatte; ihm näherten sich am Morgen des 10. Kebr. Marmont und Ney. Sich schnell zurückziehen wollte der russische General nicht; obwol so gut wie isolirt, war er zum Kampse gegen die überlegene Masse entschlossen. Der Ausgang des heftigen, aber ungleichen Geschtes ließ sich voraussehen. Nach Mittag war Olsuwief von der Uebermacht umsaßt, ihm der Weg nach Montmirail wie nach Etoges versperrt. In Champaubert selbst erlag eine Abtheilung nach tapferstem Widerstand; bei dem verzweiselten Versuch, sich nach Etoges durchzuschlagen, ward der General überwältigt und gefangen. Nur etwa 1600 Mann mit 15 Geschützen gelang es unter den Generalen Karnilof und Udom, auf schwierigen Waldwegen zum Feldmarschall zu entkommen. Die Division war also zersprengt; Napoleon stand zwischen Sacken und Blücher, inmitten des schlesischen Heeres.

Jest wandte sich der Kaiser gegen Sacken. Nur ein Theil von Marmonts Corps und Grouchy's Reiterdivision blieben bei Etoges zuruck; mit der Masse von einigen 20,000 Mann brach er noch am Abend gegen Mont-

<sup>\*)</sup> So versichert Müffling, G. 119.

<sup>\*\*)</sup> Preußische Militärschriftsteller selbst heben bas Tabelnswerthe bieser Anordnung bervor. S. Schulz, Gesch. b. Kriege, XII. 1. 109. Damit, II. 92. f. 102.

mirail auf. Saden, ber in ber Verfolgung Macbonalds fich bis gegen La Ferté an der Marne vorgeschoben, hatte auf dem Wege die Ordre Blüchers erhalten, welche ihm die verspätete und fruchtlose Vereinigung bei Vertus vorschrieb; sie zu vollziehen, machte er sich am Abend vorher auf, um burch einen Nachtmarsch Montmirail zu erreichen. Vork naberte fich von Chateau Thierry her gegen Montmirail. Ihn hatten die Befehle bes Obercommanbos, die in ber That unficher und burch die Greigniffe überholt waren, beforgt und migmuthig gemacht. Die Concentrirung bei Vertus, worauf Bluchers lette Ordre hinwies, schien ihm mit Recht schon nicht mehr ausführbar; er überschaute bie Gefahr ber Lage richtiger, als bas hauptquar-Am liebsten ware er burch eine Bewegung, welche bie gange Urmee rudwärts an ber Marne zwischen Chateau Thierry und Epernay vereinigte, bem Stoße Napoleons ausgewichen, aber die Weifung bes Feldmarschalls lautete zu bestimmt, um fich ihr zu entziehen. Er nahm daher wohl Magregeln, welche jene Vereinigung ruckwärts an ber Marne unterstützen konnten, allein er feste doch auch ben größeren Theil feines Corps gegen Montmirail in Bewegung, um, wie befohlen war, fich mit Gaden zu verbinden. Die Truppen waren auf's höchste angegriffen, die Pferbe erschöpft, die Infanterie vielfältig ohne Schuhe und die Strafe, die fie gu paffiren hatte, fteinig und unwegfam. Go kamen fie am Bormittag bes 11. Febr. unter großer Anftrengung nach Viffort; von ba waren es noch brei Stunden bis Montmirail, der Weg grundlos und für Artillerie kaum zu paffiren\*).

Vork wäre unter diesen Umständen gern dem Kampfe ausgewichen; er ließ Sacken Vorstellungen in dem Sinne machen, allein der russische General, der nur einen unbedeutenden Feind sich gegenüber glaubte, blieb dabei sich zu schlagen und bat um die preußische Unterstützung. Es scheint auch kaum zweiselhaft, daß eine Vereinigung beider Corps dem Feinde verderblich werden mußte. Indessen Pork seine Werigung Vertrauen auf diesen Kampf und sandte sosort eine Brigade und das schwere Geschütz zur Deckung des Rückzuges nach Chateau Thierry; mit den andern Brigaden (Pirch und Horn) und mit der Reservecavallerie brach er zur Hülfe Sackens gegen Montmirail auf.

Als er am Nachmittag eintraf, war das Gefecht in vollem Gang. Die Russen leisteten zähen Widerstand gegen den heftigen Andrang der Gegner. Um das Dorf Marchais hatte sich der heftigste Kampf entsponnen; wiederholt war es genommen und verloren worden, doch hatten sich zuletzt, ehe York ankam, die Russen darin behauptet. Noch schien eine ernste Gefahr nicht vorhanden; doch sah York mit Sorge der Fortsetzung des Kampses zu. Bon Gesangenen ersuhr er, daß Napoleon selbst gegenüber stehe und am Tage vorher Olsuwief bei Champaubert aufgerieben habe. Eben jetzt setzte der

<sup>\*)</sup> S. Dropfen III. 288. Hendel S. 279.

Feind seine letten Bataillone baran, um einen Erfolg zu erringen; es gelang ihm, erst Marchais, bann bas nahe Bailly ben Russen zu entreißen, sie mit Verlust zurückzudrängen. Die Dämmerung war angebrochen, ber Feind entschieden im Vortheil, die Lage der Russen auf dem aufgeweichten Boden höchst bedenklich und die Möglichkeit des Rückzuges nach Château Thierry schon zweiselhaft. Nur York vermochte jetzt, das russische Corps vor dem Untergang zu retten. Wahrscheinlich hätte er durch etwas weniger Vorsicht vorher die schlimme Wendung verhüten können; in jedem Falle bot er jetzt Alles auf, um eine Katastrophe abzuwenden. Ein heißer nächtlicher Kamps, der den Preußen alle Ehre machte, ihnen freilich über 800 Mann und 31 Officiere kostete, hielt den Feind auf und sicherte den Rückzug nach Château Thierry.

Dem französischen Raiser war sein Schlag gegen Sacken gelungen, wenn auch das Schlimmste noch abgewendet ward. Die Russen hatten 27—2800 Mann verloren, 13 Geschütze und einen Theil ihrer Bagage eingebüht; der Verlusten war auch groß genug. Und was für ein Rückzug nach solch einem Kampfe, mitten in der Nacht, auf bodenlosen und ungebahnten Wegen! Die beiden Generale selbst waren über einander erbittert; Sacken klagte über York, daß sein Zögern und hinhalten den gewissen Sieg vereitelt habe, während York dem "hochmüthigen Leichtstun" des russischen Feldherrn die Schuld der erlittenen Schlappe zuschrieb.

Noch war aber bie Gefahr keineswegs vorüber; als Nächstes ftand ber Marne-Uebergang bei Chateau Thierry bevor (12. Febr.). Es lief fich erwarten, bag Napoleon Alles aufbieten werbe, die Gegner bort noch ju erreichen und zu ichlagen. Der Ructzug ber Ruffen war langfam gegangen, viel Bagage war noch jurud; auf Sadens bringenbes Begehren follte Vort ben Feind fo lange aufhalten, bis bie Ruffen ben Fluß paffirt hatten. ftellte fich mit borns und Pirchs Brigaben nebst einigen ruffischen Sagerund Reiterabtheilungen eine Strede füblich von ber Marne bem Andrange bes Feindes entgegen. Gin machtiger Reiterangriff brachte trot tapferer Gegenwehr bie Cavallerie ber Ruffen und Preugen jum Beichen und gefahrbete auf's außerste bie Stellung bes Fugvolkes. In ber Front und auf ben Flanken bebroht, konnte baffelbe kaum unter fortwährendem hartnäckigen Gefecht ben Marnenbergang erreichen; borns heroische Raltblutigkeit und bie unverdroffene Bravour feiner Truppen theilten fich mit bem tapfern Gohr und feinen brandenburgifchen Sufaren, die wir von Modern ber tennen, in bie Ehre biefes heißen Tages. Nachbem bie Infanterie jeben Suß breit Lanbes ftreitig gemacht und fich noch um ben Uebergang in heftigem Gebrange wehren mußte, hatte ihr Sohr zur rechten Stunde burch frische Attaken Luft gemacht. Aber verluftvoll genug war ber Kampf; ber Tag hatte ben beiden verbundeten Corps 3000 Mann, ben Preußen drei, ben Ruffen acht Ranonen und einen Theil ihrer Bagage gekoftet.

Den Tag nach biesen blutigen Gefechten bei Chateau Thierry, als Napoleon eben ben letten Spuren bes weichenben Teindes nachbrangte, tam bie Radricht von Marmont, die noch unberührten Theile des schlesischen Beeres, Aleift und Rapczewitsch, bei benen fich bas hauptquartier befand, seien zum Angriff übergegangen und hatten heute (13. Febr.) den Marschall von Etoges auf Champaubert gurudgebrangt. Gin erwunschter Unlag fur ben französischen Kaiser, fich mit Ueberlegenheit auf Blücher felbft zu werfen. in der Nacht ließ er die Truppen gegen Montmirail und Etoges umkehren, um fich mit Marmont zu vereinigen. Damit Blücher herankomme und er ihn mit Uebermacht anfallen tonne, ward Marmont nach Bauchamps gurud. gerufen, wo die von der Marne herbeigeeilten Maffen in verdeckter Aufftellung ihn erwarten follten. Blücher war von ben Vorgangen ber letten Tage nur unvollkommen unterrichtet und ohne rechte Kenntniß von ber Stellung bes Feindes; zudem hatte ihm offenbar Napoleon felbst faliche Nachrichten in die Sande gespielt. Abzuwarten, bis fich die Lage mehr geklart, vermochte Blücher nicht; es brangte ihn, aus der unfreiwilligen Unthätigkeit der letten Tage herauszukommen. Go brach er am Morgen bes 13. mit feinen maßigen Streitkräften (bie Angaben über ihre Zahl fcwanken zwischen funfzehnund zwanzigtausend Mann) gegen Etoges auf, ohne zu ahnen, bag er ber vereinigten Macht bes Gegners in die Arme eile. Wie Marmont gegen Champanbert zurud wich, beftartte ihn bas in feiner Unficht, nur einen Theil ber frangofifchen Armee vor fich zu haben\*).

Am Morgen bes 14. Februar rudte Bieten mit bem Vortrab auf bas Dorf Bauchamps heran, hinter welchem ber Feind, burch anfteigenbes Terrain und Behölz verbeckt, die Verbundeten erwartete. Wie bei Chateau Thierry, so hatte er auch hier eine überlegene Reitermaffe beisammen. Es war für die Allierten, die allein mehr Reiterei befagen, als Napoleon im Ganzen Solbaten gahlte, etwas Beschämendes und zeugte von ber wunderbaren organisatorischen Fähigkeit bes Mannes, baß er mit fo durftigem Material an Menschen und Pferden eine Cavallerie zusammengebracht hatte, die noch an mehr als einer Stelle burch Ueberlegenheit und fühnen Angriff ben Ausschlag gab. Auch hier hat fie entscheibend gewirkt. Bis gegen Mittag ließ Napoleon bas Gefecht nur hinhalten, um feine Truppen in rechter Starke vereinigen zu konnen. Die Colonnen ber Alliirten waren erft in ber Entwicklung Dann wandte er bie Kraft feines Angriffes gegen Bauchamps und warf trop bes hartnäckigften Widerstandes Zietens Corps hinaus. bie weichenden und losen Bataillone ließ er einen Theil feiner Garbecavallerie einreiten und trieb fie mit großem Verlufte gurudt. Rur ein fleiner Reft ver-

<sup>\*)</sup> Die Franzosen geben ihre Stärke auf höchstens 21,000 Mann an; barunter waren aber 7000 Reiter, bas Fünffache von bem, was Blücher an Cavallerie hatte. S. Damit II. 160 f.

mochte sich noch unversehrt auf die nächsten russischen Colonnen zurückzuziehen.

Im allierten Lager konnte man nun nicht mehr daran zweifeln, baß man es mit Napoleon felbft und feiner hauptmacht zu thun hatte. einen gefangenen Officier wurde Cadens und yorks Diggeschick bekannt; Zietens Niederlage hatte man vor Augen. Es blieb keine andere Bahl, als Aber wie ihn ausführen, in einer offenen, ungedeckten Gegend, unter ber Bucht ber überlegenen feindlichen Reiterei? Bis man ben mehrere Stunden weit entfernten Bald bei Etoges erreichte, tonnte bas Corps gerfprengt, vielleicht die Führer felbst gefangen fein. In fortwährendem Befecht und in Quarres geschlossen, wichen die Truppen noch ohne bedeutende Opfer gegen Champaubert jurud, aber gerabe bie lette Strede bot die größte Befahr. Grouchy's und Nansoutv's Reiter brangten eifrig nach; schon brobte ber erftere von der Seite ber Champaubert vor ben Beichenden zu erreichen und ihnen den Rudweg zu verlegen. Selbst Blücher verlor jest einen Moment die hoffnung eines rettenden Ausweges; um ber gefürchteten Gefangenschaft zu entgeben, schien er entschloffen, lieber im bichten Gewühle ben Tob zu suchen; nur die bringenbften Borftellungen ber Seinen bielten ihn von einem verzweifelten Schritt gurud, beffen Folgen fur ben gangen Rrieg verhängnifivoll werben mußten.

Mit äußerster Anstrengung brachen sich zuerft von Kleift die noch übrigen acht Bataillone Bahn burch Grouchy's Reiter. Im Sturmmarich brangen fie, von feche ruffischen Weschützen unterftütt, zwischen ben Feinden burch, bildeten gegen die von brei Seiten andringenden Reiter, benen zum Glud bas Gefchut nicht hatte folgen konnen, rafch ihre Bierede und fchafften in wiederholten Attaken fich Raum, bis fie ben schützenden Rand des Baldes erreicht hatten. Dort in gebeckter Stellung vermochten fie bann bie nach. rudenden Schaaren von Kapczewitsch und Zieten aufzunehmen. Dhne namhafte Einbuße ward freilich die Bewegung nicht durchgeführt; zwei preußische Bataillone, die in Champaubert zurückgeblieben, wurden zum größten Theil gefangen und niedergemacht, aber die Masse war boch gerettet. Die Dunkelheit brach an, als fie fich Etoges naberte. Immer noch brangte ber Feind nach und brachte ben Ruffen in dem Dorfe felbst durch nachtlichen Ueberfall beträchtliche Verluste bei. Das Aergfte war indessen abgewendet, wenn auch um hohen Preis. Die Preußen berechneten felber ihren Berluft auf beinahe 4000 Mann und mehr als achtzig Officiere; fieben Kanonen hatten fie gurudlaffen muffen. Die Ruffen mogen ungefahr 2000 Mann verloren haben; auch fie vermißten neun Gefchüte\*).

So hatte also die schlesische Armee binnen vier Tagen ungefähr 15,000

<sup>\*)</sup> Die gefahrvollen Momente sind lebendig geschildert von Karl von Raumer, Erinnerungen. S. 78.

Mann und über fünfzig Geschütze verloren; das fam bem Ergebniß einer großen verlorenen Schlacht gleich. Es war zu begreifen, bag Napoleon triumphirte. Mit einigen breißigtaufend Mann hatte er fiebenundfunfzigtaufend geschlagen, und es waren feine grimmigften und gefährlichsten Wegner, bie der Schlag getroffen; es war die Armee, in der recht eigentlich die bewegende Kraft bes ganzen Krieges faß. Schon am 10. Febr., als Olfuwief zersprengt ward, redete Napoleon zu feinem Friedensgefandten in Chatillon aus einem andern Tone, als funf Tage fruher; nach ben Erfolgen gegen Saden und Vort erklarte er ihm, unter bie ju Frankfurt angebotenen Bedingungen werbe er in keinem Fall herabgeben; jest nach bem Kampfe von Bauchamps fprach aus ihm biefelbe prablende Buverficht, wie in ben ftolgeften Tagen feines Gludes.\*) Es war ein neuer Muth bes Gelingens über ihn gekommen; er rief die Maffen jest zu ben Waffen und fah schon im Geifte ben Reften ber geschlagenen Teinde eine Rataftrophe bereitet, wie er fie felber in Rugland und Deutschland erfahren. Aber wie waren auch in feiner Armee und im Bolke die Stimmungen mit einem Male gewendet! Jene tiefe Niedergeschlagenheit bes Solbaten, bie noch vor acht Tagen auf bem Marsche von Tropes nach Nogent aus allen Mienen sprach, sie war verschwunden; in der Bevolkerung, bie eben erft widerwillig und ablehnend gegen die angesonnenen Opfer fich gesträubt, regten sich wieder die alten Sympathien, selbst die Gegner zwang er zur Furcht und Bewunderung. Gelang es, dem Kriege ben nationalen Aufschwung zu geben, ber im Januar völlig erloschen schien, fo wurde bie ganze Lage verandert; die Invafion ins Innere, ber man anfangs den sichern Erfolg verheißen durfte, erschien in der That als das Wagniß, wofür es bie Mengftlichen ausgegeben hatten. Den Friedensmannern im großen Sauptquartier buntte bann mahrscheinlich jedes Abkommen gut genug, bas ihnen die goldene Brude jum Rudjug baute. Wie auf die ehemaligen Freunde und Bafallen die jungften Nachrichten wirkten, barüber gab gleich nachher ein aufgefangener Brief Friedrichs von Burttemberg, der Napoleon gu feinen Siegen Bluck munfchte, belehrenben Aufschluß.

Ereignisse, wie die vom 10. bis 14. Febr., und der Anblick einer plötslich veränderten Physiognomie des Landes versehlten aber auch auf die Unerschrockensten ihren Eindruck nicht. Die tapferen Truppen des schlesischen Geeres hatten nicht nur an Zahl eine schmerzliche Einduße erlitten; durch die letten Märsche und Kämpfe in dieser Jahreszeit und auf solchen Wegen waren sie auch auf's äußerste erschöpft; sie mußten sich durch den Koth mühsam durchwinden, unter Regen, Schnee und Eis campiren, mit nothdürstiger und schlechter Nahrung sich begnügen. Die jüngsten Erfolge hatten zudem das Volk aus seiner Betäubung aufgerichtet; im ganzen Marnethal wurde es

<sup>\*)</sup> S. namentlich ben Brief, ben er am Abend bes Kampfes von Bauchamps an Joseph schrieb. Mémoires de Joseph X. 110 f.

lebendig, schon sammelten sich bewaffnete Haufen, die Dörfer wurden verlassen, das Vieh weggetrieben, die Borrathe zerstört. Bon geordneter Verpstegung des Soldaten war also keine Rede mehr; er mußte selber sehen, wie er sich vor Hunger und Kälte schützte. Es kam schon vor, daß ganze Dörfer verschwanden, um als Vrennstoff für die Bivouacs zu dienen. Wie das auf die Bewohner des Landes wirkte, läßt sich denken; aber auch der Soldat mußte verwildern, wenn der Krieg dieser Art lange währte. Von den gerühmten Reizen des "schönen Frankreichs" wollte ohnedies Niemand im deutsichen Lager etwas wissen; Officiere und Soldaten fanden, daß hier Schmut, Mangel und Armuth ärger seien, als in Polen.")

Gine höchst bedenkliche Krisis war daher kaum abzuwenden, wenn Napoleon jest den geschlagenen Feind nicht mehr zur Ruhe kommen ließ, sondern ihn drängte und verfolgte, bis die schlesische Armee wirklich zertrümmert war. Statt dessen ließ er ab, ohne Zweisel in dem festen Glauben, dieß seischon erreicht. "Der Kaiser," ließ er Berthier an Marmont schreiben, "hat die beste Armee des Feindes, fast 80,000 Mann stark, zertrümmert und kampfunsähig gemacht." Die Erfahrungen vom Jahr 1813 hätten ihn davor bewahren sollen, die Elasticität dieser Gegner zu unterschäßen. Er mochte setzt hoffen, Blüchers und seiner Leute auf lange hin entledigt zu sein; die standen aber schon acht Tage nach der surchtbaren Hetze bei Bauchamps wieder an der Seine, zur Schlacht bereit.")

Napoleon wandte fich zunächst gegen die große Armee ber Allierten.

Wir verließen das große heer in dem Augenblick, wo es sich langsam bis Tropes vorgeschoben hatte und dort seine Rasttage hielt. Es war damals nicht lange zu verbergen, daß Napoleon sich nach der schlesischen Armee hingewendet und nur einen kleineren Theil seiner Truppen an der Seine zurückgelassen hatte; allein zu energischen und kühnen Thaten fühlte man sich im Hauptquartier zu Tropes doch nicht versucht. Was in diesen Tagen dort unternommen worden ist, zeugte darum wohl für die Bravour der einzelnen Führer und ihrer Truppen, allein für die Entscheidung im Großen ist es ohne Bedeutung gewesen. Der Kronprinz von Württemberg erstürmte (11. Febr.) Sens, Fürst Moritz Liechtenstein nahm Auxerre, Platofs Kosaten streisten in den nächsten Tagen bis über Fontainebleau hinaus, andere rufsische Abtheilungen bedrohten Orleans. Dagegen der Seine-Nebergang bei Nogent ward von Bourmont gegen Pahlen und Wrede tapfer behauptet (11. Febr.), und wie der Prinz Eugen von Württemberg und die baierische

<sup>\*)</sup> S. bie Schilberungen im Preuß. Corresp. Dr. 24. 49. 50.

<sup>\*\*)</sup> Eine eingehende und scharfsinnige Warbigung bieses folgenreichen Schrittes von Napoleon hat neuerlich Bernhardi gegeben, Denkwürdigk. IV. 432—445.

Division Rechberg am andern Tage den Sturm erneuerten, hielten sich die Franzosen bis zum Abend und sicherten dann durch Sprengung der Brücke ihren ungestörten Abzug.

Fürst Schwarzenberg hat zwar in einem Schreiben an ben Czaren nachbrücklich betheuert: er sei niemals gebunden gewesen und habe "immer in Folge rein strategischer Combinationen" gehandelt; hier stehen aber Zeugnisse und Thatsachen dem entgegen. Die österreichische Diplomatie und mit ihr im Bunde Castlereagh predigten gerade in diesen Tagen wieder laut und eifrig für den Frieden, und zwischen Alexander und dem britischen Minister ist es damals beinahe zur offenen Entzweiung gekommen, weil der russische Raiser in Paris, Lord Castlereagh und seine Freunde zu Chatillon den Krieg beenden wollten. Kaiser Franz hatte seinem Feldherrn geradezu untersagt, die Seine zu überschreiten.\*) Es wird darum wohl erlaubt sein, zu vermuthen, daß diese Momente es waren, durch welche damals zu Tropes die strategischen Combinationen Schwarzenbergs bestimmt worden sind.

Schon am 11. Febr. kam die Nachricht von Olfuwiefs Niederlage; Alexander war fehr aufgebracht und warf den Friedensmännern geradezu vor,

Allerander war fehr aufgebracht und warf ben Friedensmannern geradezu vor, bas fei die Frucht ihrer Runfte, wahrend freilich biefe nur einen Grund mehr barin erblickten, zum Frieden einzulenken. Metternich, Caftlereagh und harbenberg forberten bamals ben Czaren in aller Form auf, feinen Gefandten zur Unterzeichnung bes Friedens zu bevollmächtigen; benn ber 3wed bes Reichenbacher Bunbniffes fei erfüllt.") Alexander, von Stein berathen und durch Mittheilungen, die vom Pringregenten aus London kamen, \*\*\*) in feiner antibonaparteschen Stimmung bestärft, lehnte bas ab und beharrte babei, baß nur die fraftvolle Fortsetzung des Rrieges einen bauerhaften Frieden zu ichaffen vermöge. Da trafen Schlag auf Schlag bie Botschaften von ben Unglucksfällen ein, die als bittere Frucht der Friedenstaktik das schlefische Beer bei Champaubert, Montmirail, Chateau-Thierry und Bauchamps getroffen hatten; es läßt fich benken, welche Stimmung fie im Hanptquartier weckten. Hatte man vorher nach einem entschiedenen Siege, wie ber bei La Rothiere war, fich gescheut, vorwärts zu geben, so erschien unter bem Gindruck ber Nieberlagen ber Ruf nach Frieden doppelt begründet; auch Allerander gab jest ben

<sup>\*)</sup> So versichert Stein an Lieven (bei Perty III. 725) und beruft sich babei als "prouve incontestable" auf ein Rescript, bas bem Czaren erst später mitgetheilt worden sei. Bgl. auch seine Selbstbiographie bei Perty VI. Beilagen. S. 193. Ueber bas Rescript bes Raisers Franz s. Bernharbi IV. S. 406. Gleichwohl versuchen es neuere österreichische Schriftsteller, wie Thielen a. a. D. die Thatsache mit Berufung auf die Gewissenhaftigkeit von Franz einsach in Abrede zu stellen. S. oben S. 490 Unmerkung.

<sup>\*\*)</sup> S. Pert, III. 537. 538.

<sup>\*\*\*)</sup> S. bie Lieven'sche Depesche bei Castlereagh Correspond. I. 267. f.

bringenden Vorstellungen der vereinten Diplomatie Desterreichs, Englands und Preußens nach und erklärte sich bereit, seinen Gesandten zur Friedensunterzeichnung zu bevollmächtigen. Nur davon ging er nicht ab, daß zugleich die Kriegsunternehmungen thätig fortgesetzt werden sollten.

Schon auf die erfte Nachricht von bem Ueberfall bei Champaubert hatte ber Czar unter unverblumten Vorwurfen bei Schwarzenberg barauf gedrungen, daß etwas geschehe, um Blücher Luft zu machen. Aber eine energische Dperation zu bewirken, gelang ibm nicht. Dur wurden Wittgenftein, Wrede und ber Kronpring von Bürttemberg angewiesen, fich ber Seineübergange bei Dogent, Bray und Montereau zu bemächtigen; Colloredo's Corps, das jest Bianchi führte, Giulay und die öfterreichischen Referven follten ben Marich gegen Gens und Fontainebleau fortfeten. Am 13. Febr. waren die Uebergange befett, Bictor und Dudinot hatten fich gurudgezogen. Freilich tam bies zu fpat, um die Schlage gegen Blucher abzuwenden, und die Dacht bes großen heeres ward badurch auf eine lange Strede, von Fontainebleau bis Mery, auseinandergezogen; indeffen auch felbst eine fo bescheidene Diversion hatte in diesem fritischen Augenblick ihre Bedeutung. Das Vorgeben ber Rofaken bis Fontainebleau machte Gindruck; war es doch eine gar geringe Entfernung von ber Sauptstadt, und ein ploglicher Stoß gegen diese felbit lag wenigftens nicht im Bereich bes Unmöglichen.") Fur Napoleon warfen Diese Nachrichten jedenfalls ein Gewicht in Die Wagschale ber Entscheidung; er ließ in dem Augenblick, wo ein energisches Verfolgen feiner Vortheile gegen die schlefische Armee große Folgen haben konnte, von Blucher ab und wandte fich gegen die Seine, um auch die große Armee rasch durch einen unerwarteten Streich zu treffen. Wittgenstein war dort eben bis Nangis vorgerudt, Wrede stand zwischen Nangis und Bray, ber Kronpring von Burttemberg bei Montereau.

Mit erstaunlicher Schnelligkeit war der gefürchtete Gegner da. Er war, den Tag nach dem Kampfe bei Bauchamps, mit der Masse seiner Truppen (nur Marmont und Grouchy blieben bei Montmirail zurück) gegen Meaux geeilt, um sich mit Victor und Dudinot, die hinter den Vères zurückgewichen waren, zu vereinigen. Außer ihnen hatte er Ney, Gerard, Macdonald, einige neugebildete Divisionen und die Reitercorps von Nansouty, Milhaud und Kellermann bei sich, im Ganzen wohl über 50,000 Mann Infanterie und 15,000 Reiter. Noch am 14. hatte er bei Bauchamps gesochten, am 17. stand er schon im Angesicht der überraschten Verbündeten an der Seine. hier stieß er zuerst auf Pahlens Vorhut von 3—4000 Mann, die nach einem tapseren, aber ungünstigen Gesecht überwältigt und zersprengt ward. Nangis

<sup>\*)</sup> Tenez ferme aux barrières de Paris, hatte Napoleon schon am 7. Febr. an Joseph geschrieben (X. 54). Er hielt also eine vorübergehende Bedrohung der Hauptstadt für wahrscheinlich.

wurde von den Franzosen besetzt. Dann ließ Napoleon sein Heer in drei Colonnen nach der Seine vorgehen. Victor, ein Reitercorps und einige andere Abtheilungen wurden auf Montereau dirigirt, Macdonald und zwei Reiterdivisionen gegen Bray, Dudinot und die übrigen Reiter nach Provins.

Die Allierten begannen, als er so plötlich herankam, sich etwas bichter an der Seine zusammenzuziehen. Bis die Concentrirung erfolgt war, sollten die Flußübergänge, gegen die der Feind im Anmarsch war, so lange wie möglich gehalten werden; bei Nogent stand zu dem Zwecke Wittgenstein, bei Bray Wrede, bei Montereau, wo die Yonne in die Seine mündet, war der Kronprinz von Württemberg. Gegen diesen war der erste Stoß Napolcons gerichtet.

Der Kronpring hielt mit ungefähr zehntausend Mann die fteilen Göben befett, bie fich am nordlichen Ufer ber Geine erheben; beim Schloffe Gurville und bei Billaron ftand feine Sauptmacht; fudlich vom Bluffe, bei Montereau felbst, hatte er nur einige taufend Mann aufgestellt. Um Morgen des 18. Febr. begannen bie Franzofen ihren Angriff auf ber Nordseite; es waren erft Bictors Corps und Pajols Reiterei, Die ben Rampf bort eröffneten, bann führte Gerard Berftarkungen beran. Obwol heftig bedrängt, bielt ber Aronpring feine Stellung bis nach Mittag feft. Dann tam ber Raifer felbft mit frischen Rraften; gelang es ihm jest mit feiner nun überlegenen Dacht,\*) Die Stellung ber Burttemberger zu überwältigen, fo brohte ihnen, ben Abhang hinunter über Bruden und Defilcen, ein febr bebenklicher Rudzug. Dies abzuwenden, ließ ber Kronpring vorerst bie Reiterei und bas Geschütz über die Seine zuruckgeben; bis die andere Truppenmaffe ben gluß paffirt hatte, follten bas Schloß und ber Part von Gurville mit außerfter Anftrengung gehalten werben. Schon brangten aber die Frangofen hitig nach, beim Nebergang waren Freund und Feind bunt burch einander gemischt und nur ein neuer Angriff ichien im Stante, ben Beichenten Luft zu machen. Der Kronpring fuchte wieder vorzudringen, aber fein Angriff prallte an bem beftigen Feuer ber Gegner ab; hier war es, wo Napoleon fich perfonlich zu ben Beschützen begab, fie gegen ben anbringenben Feind zu richten. Der Rudzug war nun nicht mehr aufzuhalten; in lebhaftem Sandgemenge brangten bie Frangofen bis in die Stadt nach; boch gelang es ber Reiterei ber Burttemberger, sie so lange festzuhalten, daß ber Rückzug nach Bray vollzogen werben konnte. Ueber viertaufend Mann hatte ber Rampf ben Allierten gekoftet.

In benfelben Stunden, wo bei Montereau so heiß gefochten ward, war Macdonalds Colonne gegen Bray vorgegangen, aber von Wrede abgewiesen worden; Dudinot rückte von Provins gegen die Seine vor, ohne daß es zum Gefecht kam.

<sup>\*)</sup> Damit berechnet (II. 288) seine Stärke auf ungefähr 30,000 Mann mit 60 Geschützen.

Napoleon durfte fich alfo abermals eines Erfolges rühmen, wenn berfelbe gleich nicht fo burchschlagend war, wie er ihn brauchte. Das Corps bes Kronprinzen zu zersprengen, war nicht gelungen; vielmehr hatte ber tapfere Widerstand bem großen Beere einen Tag Zeit gegeben, fich fester zusammenzugiehen. Napoleon überschätzte aber bie Frucht biefes Sieges in ungemeffener Beise. Wir werben fpater feben, wie er sich abhalten ließ, bei ben Ber handlungen in Chatillon die damals entschieden friedfertige Stimmung ber Begner zu nugen, und wie er eben jest feinem Gefandten bie Bollmacht, ben Frieden zu unterzeichnen, entzog. In ben Briefen an feinen Bruder schlägt er einen wahrhaft übermuthigen Ton an. Als Schwarzenberg jest unmittelbar vor bem Kampf bei Montereau einen Baffenftillftand, ben er früher abgelehnt, felbst anbieten ließ, schrieb Napoleon: "Es ist schwer, feig ju fein bis zu biefem Mage. Die Glenden, beim erften Diglingen fallen fie auf bie Rnie. Aber ich werbe keinen Waffenstillstand gewähren, fo lange fie nicht mein Gebiet geräumt haben." Und boch konnte er täglich aus ben Berichten feines Bruders erfahren, wie es im Reiche ftand; Die Stimmungen hatten fich wohl gewendet, aber bie bittere Roth, ber furchtbare Druck bes Krieges, ber Mangel an Gelb und Waffen bauerten unverändert fort. "Die Bevölkerung von Paris," schrieb ihm Joseph vier Tage nach bem Treffen bei Montereau, "bewundert Ihr Genie; aber fie wird doch nur tiefer bewegt burch bie hoffnung eines naben Friedens und ift burchaus nicht bagu geftimmt, gegen ein Urmeecorps eine wirkliche Vertheibigung zu übernehmen ober Abtheilungen ber Nationalgarde über bas Weichbild ber Stadt hinauszusenden." Darum blieb er bei einer ichon vorher ausgesprochenen Meinung: Die Dinge nicht zu überspannen, sondern den dargebotenen Frieden zu ergreifen, auch wenn bie Begner bas frangofische Gebiet nicht raumten. Aber folde Reden miffielen bem Raifer; er wies fie als unzeitige "Friedenspredigten" in rauhem Tone zurück.\*)

Wir werden uns nachher aus der Geschichte der Friedensunterhandlungen überzeugen, daß diese Ueberhebung ihn einen unwiederbringlichen Moment verlieren ließ; auch seine blindesten Bewunderer haben darum hier einen leisen Tadel nicht unterdrücken können,\*\*) denn im verbündeten Lager neigte jest in der That Alles zum Frieden. Nach dem Tage von Montereau, der doch in keinem Falle die Bedeutung einer Niederlage der großen Armee hatte, ward beschlossen, den Rückzug nach Tropes anzutreten und hier vor Allem die Vereinigung mit Blücher abzuwarten, ehe man sich in eine größere Schlacht einlasse.

Blücher hatte indessen, zwei Tage nach dem heißen Kampfe bei Bauchamps und Etoges, in Chalons sein Heer wieder vereinigt, neu geordnet und durch zwei russische Corps (Rudczewitsch und Korff), die 6000 Mann

<sup>\*)</sup> S. Mémoires du Roi Joseph X. 133, 137, 144, 152, 153,

<sup>\*\*)</sup> Bignon, XIII, 373,

Infanterie und 4000 Reiter zählten, die Verluste der letten Kämpfe einigermaßen gedeckt. Er war so wenig herabgestimmt, daß er am liebsten wieder gleich gegen Paris aufgebrochen wäre, aber von Schwarzenberg kam die Nachricht (18—19. Febr.), daß die große Armee sich auf Tropes zurückziehe und dort die Vereinigung mit ihm erwarten werde, um am 22. einen großen Angriff zu unternehmen. Blücher säumte nicht zu erwiedern, daß er am 21. Febr. sich mit 53,000 Mann und 300 Kanonen bei Mery an der Seine zur Schlacht bereit einfinden werde.

Allein mit ber angekundigten Schlacht war es nicht fo ernft gemeint. Bei Tropes angelangt, fand man eine Menge von Bebenken, Die bagegen Wie öfterreichische Quellen verfichern, waren es schlimme Rachrichten aus bem Guben, die Schwächung ber Armee burch Entsendungen, Kämpfe und Märsche, der Mangel an Verpflegung und die Schwierigkeit, dieselbe inmitten einer ausgefogenen und feindlich gestimmten Bevölkerung zu fichern, endlich die schlechte Jahreszeit — was im großen Hauptquartier ernste Sorgen weckte.\*) "Die Hauptursache," schrieb Fürst Schwarzenberg felbft wenige Tage später, "warum ich ber Schlacht auswich, war bie wichtige Bemerkung, die mir nicht entgeben burfte, baß, wenn die Schlacht unglücklich für uns ausfallen follte, ein Ruckzug von Tropes bis über den Rhein unjere Urmee ganglich wurde aufgelöft haben. Die ganze Winterbewegung," fügt er hinzu, "war darauf berechnet, ben Kaifer Napoleon zu überraschen, in allen seinen Vorbereitungen zu hindern und auf diese Beise einen vortheilhaften Frieden ihm gleichsam abzuringen. Wie konnte es meine Absicht sein, in dieser auf keiner Basis ruhenden Operation fortfahren zu wollen, wenn, wie ce hier ber Fall war, ber Friede ber bestimmte Zweck war und aus was immer für Urfachen nicht erreicht wurde?!" \*\*)

Wir können nicht entscheiben, wie weit militärische Bedenken dieser Art durch die Friedenöstimmung der Diplomaten im hauptquartier unterstützt wurden; in jedem Falle durfte man von ihnen nicht größere Kühnheit fordern, wenn die Feldherren so urtheilten. Schon vor den letzten Unfällen regte sich eine unüberwindliche Scheu gegen die äußerste Entscheidung. Männer wie Knesebeck z. B. suhren fort, gegen den Marsch auf Paris zu agitiren, und fochten jetzt den Satz eifrig durch: Napoleon habe aufgehört gefährlich zu sein. "Wollen wir," schrieb er, "auch unsererseits so weit gehen, als

<sup>\*)</sup> J. B. Schels, die Operationen ber verbündeten Heere gegen Paris I. 17. 18.
\*\*) Diese merkwürdige Betrachtung wird von Thielen a. a. D. S. 99. einsach adoptirt

und es darnach ganz in der Ordnung gefunden, daß Schwarzenberg von dem Entschluß abstand, mit 150,000 Mann gegen 70,000 eine Schlacht zu liefern! Was man im "Hossager der Monarchen" darüber tadelnd bemerkte, fällt ihm natürlich nicht ins Gewicht, zumal der französische Geschichtschreiber Koch den Fürsten in Schutz nimmt.

unser Schickfal uns treibt? Wollen wir das Spiel unseres Gegners ganz spielen? Der Mensch versuche die Götter nicht!" Er sah, wenn man weiter ginge, einen "Abgrund" vor Augen; in Paris fürchtete er einen Aufstand und einen Kampf auf Leben und Tod. "Wollen wir der Welt Glück und Frieden, Frankreich Ruhe geben und mit Ruhm gekrönt nach hause ziehen, so füge man Mäßigkeit zu helbensinn und schließe zu Chatillon ab, wie wir heute abschließen können."

Das hatte Anefebeck geschrieben, ebe bie letten Ungludsbotschaften erfolgt waren; es läßt fich benken, daß er nun nur noch ungeduldiger zum Frieden brangte. Dies Friedensfieber hatte aber die Meisten ergriffen. structionen nach Chatillon," schrieb Sardenberg am 16. Februar, "find noch gestern in der Nacht abgegangen und Lord Castlereagh ist auch gleich dabin abgereift. Es wird nichts verfäumt werden, um fo fcnell abzuichließen, als es möglich fein wirb." Rur bas meinte ber Staatskangler noch anempfehlen zu muffen: daß man den Ton nicht zu fehr berabftimme, weil dies vom Zweck eher entferne als ihn näher bringe. Ein genau eingeweihter Officier aus Blüchers Umgebung, Müffling, schrieb damals (18. Febr.) refignirt: "Ich febe, daß man fich nicht entschließen wird, Napoleon zu bethronifiren; ift bice ber Fall, fo muß man Frieden machen." Gelbst Die Preußen im großen Hauptquartier neigten jest mehr zu Desterreich, als zu Rußland; es scheint, daß auch sie die Sorge vor der öftlichen Uebermacht anfing zu beunruhigen, zumal eben jett in Danzig und an ber Weichsel die ruffischen Berbundeten fich fo benahmen, als wollten fie fich auf immer bier Nur ber Ronig ftand mehr auf des ruffischen Raifers Geite. niederlassen. Hardenberg klagte damals, er laffe ibn gegen Alexander im Stick, und fprach wegwerfend "von romanhaften, firen Ibeen," burch die man sich habe irre leiten laffen.

Solche Stimmungen machen es wohl begreiflich, daß man auch mit der mehr als doppelten Macht — so viel hatten Schwarzenberg und Blücher jest an der Seine beisammen \*\*) — nicht wagen wollte, einen entscheidenden Schlag zu führen. Um Rückzug oder Waffenstillstand drehten sich die Gedanken der Meisten. Was dem Einen oder Andern folgen werde, war kaum zu berechnen: im besten Falle ein unsicherer Friede, im schlimmeren ein Umschwung, der Napoleon Zeit ließ, seine Kraft vollends zu entwickeln und den Eingedrungenen eine Katastrophe zu bereiten. Schon dachten die Einen an den Rück-

<sup>\*)</sup> d. d. Tropes 12. Febr. (In Anesebeds Correspondenz).

<sup>\*\*)</sup> Damit (II. 330) zählt auf Napoleons Seite, ohne bas erst nachrückende Corps Grouchy's, 63,700 Mann; die beiden allierten Heere berechnet er auf 153,000 Mann. Geringer gibt Stein in seiner Depesche an Lieven (Perty III. 724) die Zahl an; er sagt: 130 mille combattants d'après le calcul le plus strict se trouvèrent réunis.

zug bis Langres und wenn Andere meinten, das führe bis zur Retirade an den Rhein, so wurde ihnen aus der Umgebung des Oberfeldherrn erwiedert: "desto besser! dann gehen wir flußabwärts und belagern Mainz in aller Form."\*) Es war wieder einer von den peinlichen Momenten, wo man fast die einzige Hoffnung auf des Gegners unbeugsamen Stolz und Uebermuth setzen mußte.

Den Ginbruck, ben biefe Nachrichten im ichlesischen Sauptquartier machten, brauchen wir nicht zu schildern. Blücher hatte fein Berfprechen gelöft und ftand am 21. Febr. zu Mery an ber Seine. Run tam Gneifenau, ben er nach Tropes gefandt, um bie verheißene Schlacht zu verabreben, und brachte biefe Nachrichten vom Rudzug und Waffenftillftand. Gie erregten Die größte Entruftung. Aber was zu thun fei, ließ fich fo leicht nicht fagen, obwol Alle barin einmuthig waren, daß man fich nicht in biefe Rudgugetattit verwickeln laffen burfe. Gin Borfchlag Grolmans ward gulet allgemein gut Wenn es nicht zur verfprochenen Schlacht fomme, fo wollte man lieber bei ben Monarchen bie Zustimmung bazu erwirken, bag Blücher sich von ber großen Armee trennen und wieder auf eigene Sand die Offensive gegen Paris ergreifen burfe. Erlaubte man ihm, die Corps von Bulow und Wingingerobe an sich zu ziehen, so gebot er über eine Macht von hunberttausend Mann und durfte es wohl magen, gerabezu auf Paris loszudringen. Um 22. Febr. ging Grolman mit biefen Vorschlägen nach Tropes. Gein Bemuben, die versprochene Schlacht zu erwirken und ben Rudzug in die Defenfive zu hindern, war fruchtlos; gludlicher mar er mit feinen übrigen Un-Die beiben Monarchen von Rugland und Preugen wurden bafur gewonnen; ber Dberfelbherr gab seine Zuftimmung. Bluder follte fich mit Bulow und Winkingerode vereinigen und gleich am andern Tage aufbrechen bürfen. \*\*)

Woch war damit freilich nicht Alles abgemacht; denn im Hauptquartier ber großen Armee ward zu gleicher Zeit der benkwürdige Beschluß gefaßt, wegen eines Waffenstillstandes zu verhandeln, gegen Bar sur Aube zurückzuweichen und den Erfolg von Blüchers Operationen vorerst abzuwarten; es siel also auch diesmal wie bei der ersten Trennung die ganze Last wieder nur auf Blücher. Aber er hatte jest doch Kräfte genug, um den entscheidenden Stoß zu führen.

<sup>\*)</sup> So versichert Schulz (Gesch. ber Kriege XII. 2. 170) und gibt bie Mittheis lung als verbürgt.

<sup>\*\*)</sup> Bon diesem Berhältniß beider Hauptquartiere, der Unterhandlung Grolmans und den Einflüssen, die seinen Borschlag zur Annahme brachten, weiß die neueste österreichische Darstellung dieses Feldzugs abermals nichts zu erwähnen; vielmehr muß es nach Thielens Erzählung S. 100 f. 104—105 so scheinen, als sei das Alles allein unter Schwarzenbergs Inspiration erfolgt.

Damals richtete Blücher voll Freude jenes berühmte Dankschreiben an Kaiser Alexander, worin er alle Nachtheile des Rückzuges — Bewassnung des französischen Bolkes, Entmuthigung der eigenen Heere, Schwierigkeit dieselben zu verpstegen und Wiederherstellung des Napoleonischen Einflusses — in gedrängten Zügen zusammengefaßt und im Hinblick auf den Anschluß Bülows und Wintsingerodes mit den Worten schließt: "In dieser verbintung werde ich auf Paris vordringen, ich Scheue so wenig Keißer Napoleon wie seine marschalle."

Aber er eilte zugleich mit dem Aufbruch; es konnte ja die Leute im Hauptquartier wieder reuen, daß sie die Zusage gegeben. Die Blücher'sche Armee hatte eben (22. Febr.) durch den nachdrücklichen Stoß, wodurch sie Franzosen aus Mery und vom rechten Seineuser verdrängte, ein deutliches Lebenszeichen ihrer Anwesenheit gegeben und dargethan, daß sie keineswege vernichtet oder unschählich gemacht sei, wie Napoleon acht Tage vorher geprahlt; am andern Tage setzte sie sich aber rasch und ohne Geräusch in Bewegung.

Das große heer räumte zur nämlichen Zeit Tropes und das linke User Seine und setzte ben Rückzug fort gegen Bar sur Aube. Unter den Führern hatten die Friedensgedanken völlig die Oberhand gewonnen; die Soldaten waren tief herabgestimmt über diese Kriegführung, die sich zwischen kraftlosem Vorrücken und Zurückzehen theilte. Sie empfanden natürlich alle Mühen und Entbehrungen des Krieges in nicht geringerem Maße, als wenn sie sich in heftigem Kampfe herumgetummelt hätten.

Als die Armee in Bar war, kamen die Friedensmänner darauf zurück, den Rückzug beider Armeen zu fordern'); hier war jedoch die Gränze von Alexanders Nachgiebigkeit; er drohte geradezu, seine Truppen vom großen Heere zu trennen und mit Blücher zu vereinigen. In einem Kriegsrath, der am 25. Febr. stattfand, wurde zwar beschlossen, daß Schwarzenberg den Rückzug bis Langres fortsetzen könne, allein es ward doch auch die Vereinigung Bülows und Wintzingerodes mit Blücher festgehalten; außerdem sollte das Corps, das der Herzog von Weimar in den Niederlanden führte, dem preußischen Feldherrn unterstellt sein und Vernadotte die rückwärtsliegenden Festungen im Schach halten. Es blied also bei dem, was die beiden Monarchen drei Tage vorher zugesagt hatten: Blücher ward die eigentliche Action überlassen und damit die günstige Entscheidung des Krieges möglich gemacht. Die große Armee erhielt eine Nebenrolle, oder wie der König von Preußen sich ausdrückte, ihr siel die Aufgabe zu, welche in dem Augustseldzug von 1813 ursprünglich dem schlessische Geere zugetheilt war\*\*).

<sup>\*)</sup> Schon vorher war burch mehrere Beisingen an Blücher, bie ber Grolmansichen Berabrebung wibersprachen (f. Beitzte III. 263), in bieser Richtung sonbirt worben.

<sup>\*\*)</sup> Der Brief, ben ber König nach bem Kriegsrathe an Blücher schrieb (f. Damit II. 584 f.), hebt bies Berhältniß scharf hervor. "Es ist jetzt beschloffen worben,

Aber ehe die Entscheidung erfochten wird, muffen wir einen Augenblick den Kriegsschauplatz verlaffen und den Diplomaten bei ihren Friedensverhandlungen nachgehen.

Die Geschichte bes Friedenscongresses führt auf jene Frankfurter Berhandlungen gurud, die burch bas Manifest vom December und ben Beschluß, den Rhein zu überschreiten, unterbrochen worden waren. Napoleon felber hatte damals burch unzeitiges Bogern ben gunftigften Moment ber Unterhandlung verfaumt und ber kriegerischen Partei im Lager ber Gegner Zeit gegeben, eine Entscheidung in ihrem Ginne burchzuseten. Wie er endlich Caulaincourt nach ben Vorposten ber Verbundeten schickte, war ber Ums schwung schon eingetreten; ber beabsichtigte Friedenscongreß zu Mannheim war begraben, Metternich, ber Freund ber Ausföhnung mit bem Napoleoniichen Frankreich, gab ausweichenbe und zogernbe Erklärungen; ber Diplomatie war jett jene ausschließliche Leitung ber Dinge entschlüpft, die fie in Frankfurt einen Augenblick in ber Sand zu haben ichien. Canlaincourt ward bei den Vorposten nicht durchgelaffen; Metternich erklärte, erst auf Bord Caftlereaghs Ankunft warten zu muffen. Indeffen bereiteten bie Beere und die Feldherrn die Entscheidung vor, ber Rhein ward überschritten, Bulow fing an Holland zu erobern, die Invafion begann unter allen Aufpicien eines rafchen Erfolges.

Napoleon selbst gab vorerst die Friedenshoffnungen auf und rüstete sich eben, die Actenstücke der Frankfurter Verhandlung in seinem officiellen Orsgane drucken zu lassen, um darauf den Vorwurf falscher und unfriedsertiger Gesinnung gegen die Alliirten zu begründen, als ihm eine Note Metternichs vom 14. Januar zukam, worin der Gedanke eines Friedens wieder aufgenommen, Chatillon in Vurgund als Congresort vorgeschlagen und Caulaincourt einsgeladen war, sich dort einzusinden. Noch waren die Frankfurter Anerdietungen nicht ausdrücklich zurückgenommen; es lohnte sich also wohl der Mühe, die dargebotene Verhandlung zu ergreisen. Große Hoffnung auf das Gelins

schreibt er, baß die Armee des Fürsten Schwarzenberg die Rolle übernehmen wird, welche der schlesischen Armee beim Anfang der Operationen nach Ablans des Waffenstilstandes in diesem Sommer vorgeschrieben war; demgemäß wird sie für jetzt ihre rückgängige Bewegung noch sortsetzen. Die Armee unter Ihrem Besehle hingegen ist bestimmt, die Offensive zu ergreisen ..... der Ausgang dieses Feldzuges liegt von nun an zunächst in Ihrer Hand. Ich und mit mir die verbündeten Monarchen rechnen mit Zuversicht darans, daß Sie durch eine ebenso kräftige als vorsichtige Leitung Ihrer Operationen das in Sie gesetzte Bertrauen rechtsertigen und bei der Entschlußkraft, die Ihnen eigen ist, es nie aus den Augen verlieren werden, daß von der Sicherheit Ihrer Ersolge das Wohl aller Staaten abhängig ist."

gen des Friedens hatte freilich Napoleon nicht; die Politik Englands, schrieb er kurz vorher an Caulaincourt, der Haß des russischen Raisers wird Desterreich mit fortreißen. Aber die Verhandlung hatte doch ihre günstigen Chancen; sie kounte ihm vielleicht Zeit gewinnen, also das Unentbehrlichste, was er zur Sammlung und Rüstung seiner Kräfte brauchte. So ging er denn auch willig auf den Vorschlag ein; die schon gedruckten Blätter des Moniteur wurden wieder zurückgenommen, Caulaincourt sollte sich nach Chatillon begeben.

Die große Schwierigkeit bes Friedens lag nicht im Bereich ber Diplomatie; wir haben zu Krankfurt gesehen, wie leicht sie damals ben Gegner hatte entschlüpfen laffen. Das mächtigste Sindernif war Navoleons eigene Bergangenheit. Bon ben Staatsleuten und Diplomaten konnte biefelbe vielleicht rafch vergeffen werden; in ben Bolfern, in ben Becren - und diefe enthielten jest ben edelften Kern bes Bolfes - ward fie es nicht. Ermaß man die Fülle gerechten Saffes, die feit einem Sahrzehnt und länger erweckt und immer frisch genährt worden war, gedachte man des unerbittlichen Druckes, ben ber übermuthige Sieger auf Deutschland gelegt, erinnerte man fich auch nur an Sofer, an Schills Baffenbruber, an Bandamme's und Davoust's schenfe liches Gebahren, fo erschien es als eine fittliche Unmöglichkeit, mit bem Manne, der Urheber und Trager all biefes Glendes war, fich in Frieden auseinander-Dafür bedurfte es einer anbern Guhne, als bag man am Ente aller Kämpfe und Opfer ihn und sein Saus auf bem immer noch machtigsten Thronc Europa's bestehen ließ. Was man von Blucher erzählte, bag er einem Diplomaten, der ihn darauf vertröftet, Napoleon werde burch die Parteien im Innern zu Grunde geben, zornig erwiedert habe: "Die Schlechtigkeit ber Frangofen ift fur uns feine Revanche, wir muffen ibn berunterwerfen, wir" - bas fprach in einem Worte bie Meinung ber vielen Tausende aus, die fich zum Kampfe gegen ihn erhoben hatten. Rhein überschritten war, wog bieser Factor ber populären und kriegerischen Meinung boch nicht so leicht, wie ihn die Metternich, Neffelrobe und Aberbeen zu Frankfurt angeschlagen hatten. Es sprach sich aber auch in biesem volksthümlichen Inftinkt eine gang richtige Burdigung ber politischen Lage Gin Friede mit Napoleon, wie auch immer bie Bedingungen waren, vermochte in der That eine klare und genügende Löfung der großen Rrifis nicht zu schaffen. Denn entweder ward ber Friede mit ber Rheingranze gewährt; bann blieb Napoleon mächtig genug, um über das schutlose und gespaltene Deutschland seine Suprematie allmälig wiederherzustellen, ober es ward ein Friede geschloffen, ber Frankreich auf die Granzen von 1792 zurückführte, dann hatten wir in Kurzem den Krieg wieder auf beutschem "Batte ich," fo schrieb Napoleon felbst im Februar an feinen Boden. Bruder, "ben Frieden mit ben alten Grangen unterzeichnet, fo ware ich dwei Sahre fpater wieber zu ben Waffen geeilt und hatte ber Ration erklärt: das sei kein Friede gewesen, was ich unterzeichnet, sondern eine Capitulation \*)."

So brangte, von allem Saffe und von ber verbienten Bergeltung gang abgesehen, die politische Situation felber auf ben Umfturg bes Napoleonischen Raiserreiches bin: mit demfelben war fein Friede bentbar, ber uns auch nur nothdurftig unfer gutes Recht verschaffte und einige Dauer verhieß. Napoleons eigenes Raifonnement gab diefer Unficht eine unlengbare Unterftützung. Er war entschloffen, von ber Forderung ber fogenannten naturlichen Grangen nicht abzugehen; mit ber Abtretung Hollands, Italiens und bes deutschen Nordwestens, bem Bergicht auf ben Rheinbund, Die Schweig, Illyrien und bie Königreiche ber Napoleoniben, allerdinge, wenn man es im Gangen überschlug, einem gewaltigen Gebiet, schien ihm der Friede theuer genug ertauft. Die Granzen von 1792 fah er in feiner Stellung als eine unmögliche Bedingung an. Gin folder Wechsel, so urtheilte er, ware von ber Biederherstellung ber alten Konigslinie ber Bourbons nicht zu trennen; nur fie waren im Stande, ein solches Syftem aufrecht zu halten. "Ich selbst aber," fagte er, "tann es nicht; ich barf Frankreich nicht kleiner aus ben handen ber Verbundeten zurucknehmen, als ich es einft 1799 empfangen habe. Wenn barum die Berbundeten nichts Underes gewähren, als die alten Granzen, fo bleiben nur brei Wege: entweder im Kampfe siegen, oder im Rampfe untergeben, ober, wenn die Nation mich nicht unterftugt, die Abbication \*\*)."

Dieses Raisonnement veranschaulichte freilich das Berzweiselte seiner Lage. Bermochte er es nicht, ohne seinen Ursprung und seine Vergangenheit zu verleugnen, die Gränzen von 1792 anzunehmen, so konnten ihm die Verbündeten, ohne sich selber und dem Zwecke ihres Bundes untreu zu werden, nicht mehr als dies gewähren. Wenn sie zu Frankfurt einen Augenblick mehr geboten hatten, so war dies eine kaum verzeihliche Schwäche gewesen; jeht bestanden aber die Frankfurter Verhältnisse nicht mehr. Seitdem hatte die Politik des Krieges die Oberhand gewonnen, Holland ward erobert, die Schweiz besetz, Frankreich von mächtigen Heeren überfluthet. In dieser veränderten Lage war es in der That eine seltsame Prätension, die Frankfurter Anerdietungen, die Napoleon selbst gezögert anzunehmen, als fortbestehend zu betrachten oder gar wie eine unverbrüchliche Zusage zu deuten.

Den Frieden auf dem Wege der Unterhandlungen zu erlangen, hegte der französische Kaiser selber wenig Hoffnung; er dachte noch immer, sich ihn am ersten mit den Waffen zu erkämpfen. Aber die Verhandlung konnte ihm boch eine mächtige Hülfe gewähren, indem sie die Frist seiner Rüstungen verlängerte. In diesem Sinne war sein erster Schritt, womit er Metternichs

<sup>\*)</sup> S. Mémoires du Roi Joseph, X. 134.

<sup>\*\*)</sup> S. Bignon, XIII. 305.

Unknupfung im Sanuar erwiederte. Er ichlug einen Waffenftillstand vor; vielleicht waren die Gegner gutmuthig genug, gegen bie Raumung einiger ohnedies verlorenen Seftungen ihm bie Beit zu gonnen, beren er gur Borbereitung bes Rampfes noch bedurfte. Um auf Raifer Frang zu wirken, warb jugleich bie ichwiegerväterliche Saite geschickt angeschlagen. Allein Metternich gab an bem Tage, wo Napoleon mit Blucher ben erften Strauf bei Brienne beftand, einen ablehnenden Befcheib; als Bevollmächtigter fur ben Congres fündigte er ben Grafen Philipp Stadion an und betonte mit auffälligem Nachdruck, bag er felber mit biefem Staatsmanne in Bedanken, Unfichten und Bunfchen volltommen einig fei. Die Berufung auf bie bynaftischen Banbe beantwortete ber öfterreichische Diplomat burch eine Warnung von bebenklichem Rlang. "Wenn ber Raifer Rapoleon," ichrieb er an Caulaincourt, "jest nur bie Stimme feiner Bernunft bort, wenn er feinen Ruhm in bem Glud eines großen Boltes fucht, fo wird ber Raifer Frang fich gern gu bem Mugenblick guruckbenken, wo er ihm fein liebstes Rind anvertraut bat. Wenn aber eine beklagenswerthe Verblendung Ihren herrn taub machen follte gegen den einmuthigen Bunfch feines Bolles und Europas, fo wird ber Raifer von Defterreich zwar bas Schickfal feiner Tochter beklagen, aber barum ben Bug feiner Armeen nicht aufhalten."

Der Bevollmächtigte Napoleons, Caulaincourt, wurdigte bie Dinge unbefangener als fein Berr. Er fah die Erichlaffung bes Bolles, bas allgemeine Drangen jum Frieden, er borte die ichon laute Untlage, ber Raifer allein fei bie Urfache bes Rrieges. Die Ramen ber Abgefandten, welche bie Coalition nach Chatillon ichiette, beutete nicht auf Frieden. Fur Defterreich Stadion, für Preugen Wilhelm von humboldt, fur Rugland Rafumoweth, für England Aberdeen und Gir Charles Stewart, benen Lord Caftlereagh felbft beobachtend und leitend zur Seite ftand, bas waren, bie britifchen Bertreter vielleicht noch am erften ausgenommen, lauter Perfonlichkeiten, von benen eher Saß gegen bas Bonaparte'iche Wefen, als ichwächliches Nachgeben zu erwarten war. Die Aeußerungen, die Caulaincourt fonft vernahm, ftimm-Er fand höchstens bei ben Defterreichern noch Reiten bazu pollkommen. gung und Glauben an ben Frieden; Die übrigen waren schon zweifelhaft; vom Caren hieß es, er brenne vor Ungedulb, gur Bergeltung fur Mostau feine Garben nach Paris zu führen. Daß bie Frankfurter Anerbietungen jest von ben Greigniffen überholt waren, barüber taufchte fich Caulaincourt Er mochte an Prag und an bas verhängnisvolle "Bu fpat" nicht mehr. bort benten und bat barum feinen Raifer, bag er nicht lange faumen, fonbern ihn ermächtigen möge, auch auf anderen Grundlagen, als benen von Frankfurt zu unterhandeln. Aber zu Chatillon wie zu Prag war es sein Schickfal, die Raffandra feines herrn gu fein.

Solche Eindrücke empfing der Bevollmächtigte, noch ehe der Congrest begann und ehe Napoleon seinen ersten Waffengang mit den Verbundeten gemacht hatte. Nun folgten die Botschaften von den Schlachtfeldern: sie meldeten den unfruchtbaren Kampf bei Brienne und die Niederlage bei La Rothière. Es lag damals, wie wir wissen, wahrscheinlich in der Hand der Sieger, mit einem raschen Schlage den Krieg zu beendigen. Unter dem unmittelbaren Eindruck dieser Kunden, die Caulaincourt zwar aus feindlichen Duellen, aber im Ganzen doch nicht übertrieben empfing, bat er seinen Kaiser stehentlich, auch nicht eine Stunde mehr zu zögern. Es handele sich seht darum, Frankreich als Frankreich zu erhalten; 300,000 Mann seien gegen ihn im Anmarsch, das Land selbst habe keine Energie mehr, ein völliger Umsturz sei schon nicht mehr fern.

Napoleon blieb noch ungebeugt. Er behandelte den Schlag von La Rothière wie eine unbedeutende, nichts entscheidende Sache und wich dem Berlangen bestimmter Instructionen zum Frieden aus. "Es ist sa noch zweiselhaft," sagte er, "ob der Feind unterhandeln will; wozu also Vollmachten und Weisungen? Theilt man Ihnen die Bedingungen der Gegner mit, so steht es Ihnen frei, sie anzunehmen oder binnen 24 Stunden an mich zu berichten." Nicht nach einer Niederlage, nur nach einem Siege wollte er über den Frieden verhandeln.

Am 5. Febr. ward die erste Friedensconferenz zu Chatillon abgehalten. Schon vorher hatten sich die Alliirten darüber verständigt, daß die Berhandlung den Gang der kriegerischen Ereignisse nicht aufhalten dürse; jeht traten sie vor Allem mit der Erklärung hervor, daß sie nur vereinigt im Namen von ganz Europa den Frieden verhandeln würden und zwar nur in der Form gemeinsamer Sihungen, von denen Protokolle aufzunehmen seien. Bon dem Inhalt der Bedingungen verlautete noch nichts; der russische Bevollmächtigte, hieß es, sei noch nicht mit allen Formalien versehen. Sie waren also einig und suchten von vornherein seder stillen Hossnung, als ob den einzelnen Gliedern des Bundes der Friede abzuringen sei, nachdrücklich zu begegnen. Das war auch der Eindruck, den der Vertreter Napoleons empfing; es schienen die alten Gegner nicht mehr zu sein und es waren die gewohnten Künste nicht mehr zu gebrauchen.

Den Tag nach dieser ersten Sitzung erhielt Caulaincourt bedeutsame Nachrichten. Der Kaiser, so schrieb ihm Maret, ertheile ihm "carte blanche", damit er die Unterhandlungen zu einem glücklichen Ende führe, die Hauptstadt rette und einer neuen Schlacht vorbeuge. Es war also doch ein Wechsel in der Stimmung Napoleons eingetreten. Die Nachricht von Blücker's Erscheinen bei La Fère Champenoise, die Gefahr, von ihm die Seineübergänge im Rücken besetzt zu sehen und vielleicht mit einem schwer erschütterten Heere eine letzte Entscheidungsschlacht an der Seine wagen zu müssen, die in diesem Augenblick kaum eine Aussicht auf Ersolg bot, dies Alles hatte einen mächtigen Eindruck auch auf ihn gemacht. Nicht als wenn er mit einem Male zu dem Gedanken aufrichtiger und dauernder Nachgiebigkeit umseinem Male zu dem Gedanken aufrichtiger und dauernder Nachgiebigkeit umseinem Male zu dem Gedanken aufrichtiger und dauernder Nachgiebigkeit umseinem Male zu dem Gedanken aufrichtiger und dauernder Nachgiebigkeit umseinem Male zu dem Gedanken aufrichtiger und dauernder Nachgiebigkeit umseinem Male zu dem Gedanken aufrichtiger und dauernder Nachgiebigkeit umseinem Male zu dem Gedanken aufrichtiger und dauernder Nachgiebigkeit ums

gesprungen wäre; er hielt es nur, unter bem zwingenden Druck der Umstände, für nöthig, etwas von seiner Sprödigkeit nachzulassen. Noch am Morgen hatte er an Caulaincourt den Entschluß kund gegeben, lieber noch eine Schlacht und selbst den Verlust von Paris zu wagen, als die Gränzen von 1792 anzunehmen; wenige Stunden später ließ er ihm ankündigen, er gebe ihm freie Hand abzuschließen. Der Unterschied dieser Zeiten war freilich so gering und die Wendung so plötlich, daß Caulaincourt selber kein rechtes Vertrauen zu ihrer Dauer hegte. Vielleicht, daß beim ersten Anlah, wo er die "carte blanche" gebrauchen wollte, es den Kaiser schon wieder reute, sie ihm ertheilt zu haben. Er sollte diese Erfahrung sehr bald machen.

In der zweiten Sitzung bes Friedenscongreffes ftellten die Gefandten einmuthig die Granzen von 1792 als Bedingung auf. Caulaincourt lebnte dies nicht ab, aber er wagte es auch nicht, in richtiger Kenntniß seines herrn, Er zeigte fich bereit, fich über ben Borfchlag gu fie einfach anzunehmen. erflären, wenn die Bevollmächtigten sich barüber aussprächen, welchen Gebrauch man von den abzutretenden Gebieten machen wolle und ob die ungefäumte Unnahme fofort den Uebeln des Krieges eine Granze feten wurde. fandten erklarten, barüber erft Bericht einholen zu wollen. Die Aufnahme, welche biese Bedingungen bei Napoleon fanden, rechtfertigten Caulaincourts Burudhaltung im Gebrauche seiner Bollmacht. Der Secretair bes Raisers hat uns den heftigen Ausbruch beleidigten Stolzes geschilbert, womit er bie Vorschläge von Chatillon empfing\*). "Was ware ich für bie Franzosen," fagte er unter Anderem, "wenn ich ihre Erniedrigung unterzeichnet hatte? Was könnte ich ben Republikanern im Senat antworten, wenn sie von mir ihre Rheingranze forderten? Gott bewahre mich vor foldem Schimpf! Sagt Caulaincourt, baß ich solche Bedingungen verwerfe. Lieber will ich die ärgsten Gefahren des Krieges bestehen." Alles, was seine tief herabgestimmte Umgebung von ihm erlangte, war, daß ber Gefandte in Chatillon ermächtigt ward, nicht geradezu abzubrechen, und die Vorschläge bem gebeimen Rathe in Paris überfandt werben follten. Caulaincourts Lage war barnach rathlos genug; er war völlig sich felber überlaffen. Lehnte er ab, fo warf ihm sein herr wahrscheinlich vor, ben Bruch verschuldet zu haben; kam er mit Nachgiebigkeit entgegen, so mußte er fürchten, von Napoleon beb avouirt zu werden. In dieser peinlichen Verlegenheit wagte er bann boch einen Schritt auf eigene hand; er wandte fich an Metternich und erklärte sich bereit, die Bedingung ber Gränzen von 1792 einzugehen und die Raumung ber Festungen zu gewähren, wenn baburch eine fofortige Ginstellung ber Feindseligkeiten erkauft werben konne. "Ich bitte Sie," fügte er bingu, "legen Sie meinen Brief bem Bater ber Raiferin vor Augen; er foll feben, welche Opfer wir zu bringen bereit find, und bann entscheiben."

<sup>\*)</sup> Fain, manuscrit de 1814. S. 93-95.

Indessen hatte Napoleon jene vorübergehende Anwandlung von Nachgiebigkeit vollends überwunden; seinem gekränkten Stolze kam die Hoffnung zu hülfe, den Gegnern mit den Waffen in der Hand bessere Bedingungen abzuzwingen. Erst hatten sie ihn nach dem Schlag von La Nothiere kaum verfolgt, dann ihre Armeen getrennt. Wir erinnern und, eben an dem Tage, wo Caulaincourts aufregende Botschaft aus Chatillon kam (7. Febr.), erbielt er auch Nachricht über Blüchers isolirten Marsch an der Marne. Das gab ihm die alte Zuversicht wieder; er dachte nicht mehr daran, die Gränzen von 1792 zu gewähren, er war, wie er sagte, bereits daran, "Blücher mit dem Auge zu schlagen," und setzte sich zu dem Zuge in Bewegung, der ihm die siegreichen Tage von Champaubert, Montmirail und Bauchamps gesbracht hat.

Mit dieser Umstimmung kreuzten sich ganz ähnliche Gedanken seiner kriegslustigsten Gegner. Der Kaiser von Rußland, der von Anfang an dem Congresse nicht geneigt war und besonders seit La Rothiere lieber durch kraftvolle Waffenthaten den Frieden erlangt hätte, drängte auf den Abbruch der Verhandlungen, die ihm die Besorgniß erweckten, es könne zu eilig auf Caulaincourts Anerdieten eingegangen werden. Er rief Rasumowsky vorläusig ab und erklärte, sich erst mit seinen Verbündeten verständigen zu müssen. Eine Note der Bevollmächtigten vom 9. Februar theilte dies Caulaincourt mit dem Bedeuten mit, daß die Conferenzen vorläusig suspendirt seien.

Allein es war boch nur einer ber Berbundeten, ber biefe friegerische Daß die Andern mehr vom Congresse als von ben Baffen Anficht vertrat. bie lette Enticheidung erwarteten, bewies ichon bie Kriegführung feit bem 2. Februar, ber langfame Marich nach Tropes und die breitägige Raft, die man bort hielt. Die fruher geschilberten Borgange prägen biefen Zwiespalt im alliirten Lager beutlich aus. Alexander will Blüchers Operation energisch unterftütt wiffen, die Andern überlaffen ihm allein die Laft des Rampfes; ber russische Raiser benkt bereits an die Entthronung Napoleons und wird burch Mittheilungen, bie vom Pring-Regenten aus Conbon stammen, zuerst auf die Bourbons hingeleitet; Metternich und Caftlereagh find folden Gebanken noch fremd und wollen bie Antrage, Die Caulaincourts lettes Schreiben gebracht, keineswegs von ber hand weisen. Da kommt (11. Febr.) bie Nadricht von bem erften Diggefchick, bas ber schlesischen Urmee bei Champaubert wiberfahren. Alexander fieht barin eine bittere Beftätigung feiner Warnungen, die Friedenspartei nur eine Mahnung mehr zur Unterhandlung. Es tommt zu lebhaften Erörterungen zwischen bem Czaren und Lord Caftlereagh, wobei ber britische Staatsmann ben Vorwurf horen muß: er habe burch völliges hingeben an die Meinung bes öfterreichischen Cabinets bazu beigetragen, ben Bang ber Kriegsunternehmungen zu lähmen. Für bie Friebenspartei freilich find die jungsten Nachrichten nur der Anlaß, eine größere Rührigkeit zu entfalten; nachdem Metternich und Caftlereagh auch Sarden-

berg zu fich hinübergezogen haben, thun fie jenen gemeinfamen Schritt bei Alexander, der ihn bewegen foll, feinen Gefandten zur Unterzeichnung bes Friedens zu bevollmächtigen. Der Czar lebnt bas ab (15. Februar) und begrundet zugleich unumwunden feine Ueberzeugung, bag nur Rapoleons Sturg bie Befreiung Europa's vollenden, bas Glud Frankreichs und bie Rube ber Nachbarftaaten wiederherftellen werde. \*) Aber in bem Augenblick, wo er biefe Erklarung abgegeben bat, brangen fich auch bie Nachrichten von ben Niederlagen bes ichlesischen Beeres; fie find naturlich eine wirkfame Unterftubung ber Friedenspartei. Satte fie vorher beim Abbruch ber Berhandlungen mit Widerstreben dem ruffischen Raifer nachgegeben, fo mußte er unter bem frifchen Ginbruck ber Niederlage fich ihrem Drangen fugen. Es ward ein neuer Sturm auf ihn gewagt und ihm nach heftigem Rampfe die Bufage abgenöthigt, Rasumowelly zur Unterzeichnung bes Friedens zu ermäch-Indessen hatte auch Metternich fich bereits an Caulaincourt gewendet, feine vertraulichen Mittheilungen zu erwiedern. Ich habe, fchrieb er am 15. Febr., bis jest nicht geantwortet, weil ich Ihnen nichts zu fagen hatte. Jest haben wir die Verhandlungen wieder in Gang gebracht.

So deutete Alles auf Frieden. Wenn jemals, so war jest der Moment, wo sammtliche Allierten bereit waren, auf Grundlage der Gränzen von 1792 ihn zu unterzeichnen; das haben selbst diejenigen bonapartistischen Geschichtschreiber zugegeben, deren Taktik es sonst ist, lieber zu bestreiten, daß es der Coalition mit dem Frieden jemals Ernst gewesen sei.\*\*) Die Aeußerungen von der andern Seite lassen vollends keinen Zweisel darüber, daß Desterreich und England mit allem Eiser den Moment benußen wollten, wo man den russischen Widerspruch überwunden hatte. Die preußische Diplomatie hätte sich dann wie gewöhnlich von der stärkeren Macht bestimmen lassen. Die Stein und Pozzo di Borgo, die unerschütterlich zum Sturz des Kaiserreiches riethen, würden gegen diese vereinigten Einstüsse nichts vermocht haben.

Allein die jüngsten Erfolge hatten auch auf Napoleon ihren Eindrud nicht versehlt; für ihn waren jene bangen Momente der ersten Februartage vergessen, die damals gemachten Einräumungen von den Ereignissen überhelt. Gleich nach dem ersten Erfolge von Champaubert ward Caulaincourt zur Zurückhaltung ermahnt; in Gegenwart seiner Generale sagte er am Abend: "der Feind wird schneller über den Rhein zurückgehn, als er gekommen ist und ich werde noch einmal an der Weichsel stehen."\*\*\*) Nach dem Siege bei Montmirail erschien die drohende Operation auf Paris vollends als beseitigt und Alexanders Forderungen wurden als "thörichte Illusionen" behandelt. Es gibt, hieß es setzt auf einmal, keinen andern vernünftigen Frieden, als

<sup>\*)</sup> Bert, Leben Steine III. 538.

<sup>\*\*)</sup> So namentlich Bignon, XIII. 373 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Marmont. VI. 52.

auf den Frankfurter Grundlagen; jeder andere wurde nur ein Waffenstillstand sein. Alle die dringenden Mahnungen Caulaincourts, sich nicht durch eine momentane Wendung des Glückes blenden zu laffen, vermochten dagegen nichts auszurichten.

So wurden am 17. Februar die Verhandlungen in Chatillon wieder aufgenommen. Die Allirten ftellten als Friedensbedingungen auf: die Grangen von 1792, Unabhangigkeit Deutschlands, Sollands, ber Schweig, Staliens und Spaniens; bie Feftstellung ber neuen territorialen Berhaltniffe follte, ohne Einmischung Frankreichs, durch die verbundeten Machte allein stattfinden. Caulaincourts Stellung gegenüber diefen Borfchlägen war in der That eine verzweifelte; er kannte bie gegenwärtige Stimmung Napoleons zu gut, um trot ber "carte blanche", die ihm gegeben war, auf biefe Bedingungen bin abzuschließen, aber er fürchtete sich auch fie abzulehnen, er ahnte bie Rataftrophe, bie bann folgen wurde. Als erftes Lebenszeichen vom Raifer fam hierauf in einem Briefe, ber bes blindeften Uebermuthes voll war, die Nachricht, daß seine unbedingte Vollmacht zurudgezogen sei; \*) Caulaincourt war nun ohne Ermächtigung und ohne Inftruction. Dann erfolgte die Antwort auf bie Borfcblage; fie war unter bem Gindruck bes Sieges bei Montereau entworfen und es lagt fich benten, aus welchem Tone fie fprach. Gie behandelte die Borfchlage einfach als entehrende Zumuthungen, Die mit Stolz und Erbitterung abgewiesen wurden. "Ich wollte lieber die Bourbons mit vernünftigen Bedingungen wieder in Frankreich feben, als die infamen Borichlage unterschreiben, die Gie mir fenden." Das Wort konnte in Erfüllung geben, schneller als er felber ahnte.

Wenn irgend etwas, so konnte dies dazu führen, den Eifer der Friedensmänner im allierten Hauptquartier zu dämpfen und der kriegerischen Ansicht neue Macht zu geben. Denn das, was die letztere seit lange behauptet, daß mit Napoleon ein dauernder Friede nicht möglich sei, und daß ihm seine Natur so wenig wie seine Vergangenheit gestatte, Bedingungen einzugehen, wie sie Europa setzt von Frankreich fordern mußte, daß darum die Rücksehr zur alten Dynastie nicht wie eine freie Wahl besserer Staatsweisheit, sondern als

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben vom 17 Febr., das für seine Stimmung und Art zu bezeichnend ist, um nicht Einzelnes hervorzuheben (s. Fain S. 325). "J'ai fait 30 à 40,000 prisonniers (!!); j'ai pris 200 pièces de canon, un grand nombre de généraux, et détruit plusieurs armées, sans presque coup férir ..... Ma position est certainement plus avantageuse qu'a l'époque où les alliés étaient à Francfort .... J'ai eu d'immenses avantages sur eux et des avantages tels, qu'une carrière militaire de vingt années et de quelque illustration n'en présente pas de pareils." Achnliche Proben sinden sich in dem Schreiben an Marmont dom 12. Febr. s. bessen Mémoires VI. 189. Man weiß in der That nicht, was größer ist, der lebermuth oder der Mangel an Wahrhaftigseit auch gegen seine Gestreuesten.

unausweichliche Nothwendigkeit erscheine, bies Alles gestand er felber offen zu, in seiner ganzen Saltung zu ben Gegnern, wie in feinen aufrichtigsten Borten an die Vertrauten. Ueber die gutmuthigen Thoren, die glaubten, er fei unter ber harten Bucht bes Unglucks ein anderer geworben! war er bes festen Willens, es nur mit ben alten Kunften feiner glucklichen Tage zu verfuchen. Er trug fich mit der ernftlichen Soffnung, die Berbanbeten zu spalten. "Es ift nicht unwahrscheinlich," ließ er am 18. Febr. an Caulaincourt fcbreiben, daß fich in gehn Tagen die Dinge geandert haben und die Coalition aufgeloft ift. Er wollte ben ehrlichen Caulaincourt burch ben Meister aller Ranke, burch Talleyrand, erseten laffen, aber ben hielt feine feine politische Witterung ab, bem Rufe zu folgen. Schwarzenberge ungeschicktes Berlangen eines Waffenftillstandes machte ihn vollends schwindeln; er fprach jest von "Glenden, die auf den Rnien flehten und benen er keine Waffenruhe gewähren wurde, bevor fie bas frangofische Gebiet gereinigt hatten."\*) Go blieb er benn auch trot aller Erfahrungen ber jungften Zeit bei dem Glauben, daß es nicht allzuschwer sein wurde, die Verbundeten zu Die miglungenen Verfuche von Prag, Wachau, Frankfurt wurden noch einmal gemacht. \*\*)

Ein Schreiben an Raifer Frang (21. Febr.) fuchte Diefen zu bewegen, auf den Frankfurter Grundlagen fofort den Frieden zu unterzeichnen. Indem barin Napoleon die Miene annahm, als wolle er großmuthig die Brucke zu bem schon gefahrvollen Ruckzug bauen, erklärte er auf das Bestimmteste, Belgien und Antwerpen niemals abzutreten. Mit Ausfällen gegen Rußland und England reichlich burchflochten, suchte ber Brief bem öfterreichischen Monarchen beutlich zu machen, daß er nur fur frembe Intereffen fechte. Bas haben Sie für Bewinn bavon," fragte Napoleon, "wenn bie frangofische Marine vernichtet wird? Welches Interesse fann Gie bestimmen, Belgien unter einen protestantischen Fürsten zu bringen? . . . . England will die Berftörung meiner Seemacht, Raifer Alexander ift nur von Rache und Leidenschaft be-Ich kann mich daher nur an E. M. wenden, einft meinen Alliirten und jest die erste Macht der Coalition; an E. M., die Sie, wie auch Ihre Empfindungen für den Augenblick sein mogen, französisches Blut in Ihren Der Brief war ein in biesem Augenblick boppelt werthvolle Adern haben." Document: aus ihm sprach ebenso, beutlich ber alte Calcul, die Gegner zu trennen, wie der feste Entschluß, die stolze Unnachgiebigkeit gegen die Bei bingungen von Chatillon festzuhalten. Beibes konnte Niemandem erwünschter sein, als denjenigen seiner Gegner, die zum Kampfe ftatt zum Frieden riethen.

<sup>\*)</sup> Brief an Joseph. X. 133.

<sup>\*\*)</sup> Daß Napoleon es sogar nicht verschmähte, bamals mit Bernabotte anzuknüpfen, bamit berselbe Opposition gegen bie vier Mächte mache, zeigt sein Schreiben in ben Memoires du Roi Joseph. X. 201.

Noch gab freilich die Friedenspartei ihre Sache damit nicht verloren. Die letten Erfolge Napoleons, die Meinungsverschiedenheiten unter den Allierten und der niederschlagende Rückzug erft nach Tropes, dann an die Aube, das Alles erschien ihr eine dringende Mahnung zum Frieden. Man müsse ihn schließen, erklärte jett Lord Castlereagh in Tropes dem Kaiser Alexander, da ja die Coalition in Auslösung begriffen sei. Mit Recht wies Alexander darauf hin, daß der Friede jett in jedem Falle nur eine Wassenruhe und bei dem ohne Zweisel bald wiederbeginnenden Kriege seine Hülse dann zu weit entfernt sein werde. "Ich werde nicht Frieden schließen, wiederholte er, so lange Napoleon auf dem Throne sitt." Doch konnte er nicht hindern, daß die von Schwarzenberg angekündigte Hauptschlacht ausgegeben, der Rückzug sortgesetz und das Verlangen eines Wassenstillstandes mit neuem Nachdruck geltend gemacht ward. Alles, was er dagegen durchzusehen vermochte, war die Erlaubniß für Blücher, auf eigene Hand zu operiren; dies Eine freilich reichte hin, die Entscheidung herbeizusühren.

Um 24. Febr. ward der Antrag, über einen Waffenstillstand zu verhandeln, ins französische Lager gebracht und dort angenommen. In Lusigny, nicht weit von Tropes, fanden darüber in den nächsten Tagen Conferenzen statt. Sie haben zu keinem Ergebniß geführt. Denn darauf hatte der russische Raiser doch bestanden, als er in die Unterhandlung einwilligte, daß man eine Demarcationslinie für die Armeen forderte, die entschieden günstig für die Berbündeten war und von den Franzosen verworfen ward. Auf der andern Seite wollte Napoleon als Preis der Waffenruhe die bestimmte Zussage haben, daß ihm beim künstigen Frieden Belgien verbleiben werde; das war doch auch den Friedsertigen zu theuer.

So empfing man aus allen Schritten, die Napoleon zulett gethan, den gleichen Eindruck; seine Antworten auf die Anträge von Chatillon, sein Brief an Kaiser Franz, die Bedingungen, die er zu Lusigny stellte, Alles wies unzweideutig darauf hin, daß er mit den Bedingungen, wie die Berbündeten sie wollten, niemals einen aufrichtigen Frieden eingehen werde.") Auch das ergab sich mit voller Klarheit, daß alles Nachgeben nur seine Sprödigkeit steigerte und die Gewalt der Waffen allein ihn zu beugen vermochte. Selbst Desterreich sing jetzt an, sich zu überzeugen, daß man durch die Friedenstaktik vom Frieden immer weiter abgekommen sei und daß ein Fortschreiten auf dieser Bahn die Eristenz des großen Bündnisses gefährde. Daß Napoleon darauf hinarbeite, zeigte sein jüngster Brief; aber auch die Friedensdiplomatie konnte es dahin sühren, wenn z. B. Rußland und Preußen im Unmuth lieber auf eigene Hand den Krieg fortsetzen, als unrühmliche Bedingungen zu-ließen. Daß dies auf jede Weise gehindert werden müsse, ward auch im

<sup>\*)</sup> Daß auch bie Friedliebenben ansingen, bie Gebuld zu verlieren, zeigt bie Depesche Castlereaghs vom 25. Febr. (Correspond. I. 290).

österreichischen Lager empfunden. Man beschloß daher inne zu halten mit dem Rückzug und zugleich den Trennungsgelüsten des Gegners einen Riegel vorzuschieben. Die Frucht dieser Wendung war einmal der Entschluß zu einer neuen Schlacht, den man nicht zu bereuen hatte, dann der Bertrag von Chaumont (1. März), der das gelockerte Bündniß fester knüpfte, alle Sonderverträge von Neuem untersagte, jede der vier Mächte auf zwanzig Jahre hinaus zur Stellung von 150,000 Mann verpflichtete und auch den verbündeten Mächten zweiten Ranges den Beitritt gestattete. Einige Tage vorher hatte Kaiser Franz dem Briefe seines Schwiegerschnes eine Antwort zu Theil werden lassen, die jeden Gedanken einer Trennung des Bundes schweigen ließ. Indem der österreichische Monarch seine Liebe zum Frieden betheuerte, wies er zugleich die Ausfälle auf England und Rußland zurück und betonte es mit Nachdruck: daß der Friede nur ein allgemeiner sein werde und nirgends sonst verhandelt werden könne, als zu Chatillon.\*)

So waren diese letten Tage des Februar durch zwei wichtige Entscheidungen bezeichnet: ben Marsch Blüchers auf Paris und die wiedergewonnene Berständigung unter den Verbündeten. Damit waren die gefährlichsten Folgen der Niederlagen vom 9—18. Februar abgewendet, die Krisis eines unbesonnenen Friedens überwunden, der Weg eines raschen und siegreichen Ausganges wieder geöffnet.

Wir verließen das Hauptquartier Schwarzenbergs, als er die Offensive in Blüchers Hand gelegt und mit dem eigenen Heere den entmuthigenden Rückzug nach Bar sur Aube fortsetzte. Auch Bar gab er preis und wich gegen Chaumont zurück, indessen Dudinot mit seinen und Gerards Truppen und zwei Reitercorps folgte, die Aube überschritt und Bar in Besitz nahm (26. Febr.). Macdonald hatte sich gegen Bar an der Seine gewendet. Benn in diesen Tagen auf dem südlichen Kriegsschauplatze Augereau, der in dem erst beinahe ungeschützten kon ein stattliches Armeecorps zum Theil aus Beteranen gesammelt hatte, etwas Nachdrückliches gegen Bubna unternahm und Genf den Allierten entriß, so war kaum zu berechnen, wie weit der Rückzug noch gehen würde. Er that es zum Glück nicht; die Erschlaffung oder üble Wille, der sich allenthalben kundgab, hatte auch ihn ergriffen und lähmte seine Thatkraft.

Im alliirten Lager war es aber hohe Zeit, daß irgend etwas geschah, dem Weichen Einhalt zu thun; benn es übte physisch und moralisch einen schlimmeren Einfluß auf den Soldaten, als der mühevollste Kampf. Es bedurfte der Aufrichtung, wenn die Armee nicht in der That kampfunfähig werden sollte, was sie nach der ängstlichen Versicherung der Friedensmänner

<sup>\*)</sup> S. Lebensbilber aus bem Befreiungetriege. III. 94 f.

jett schon war. Diesmal war es nicht nur Alexander, der zur Schlacht mahnte, auch der bedächtigere König von Preußen widersetzte sich dem weiteren Rückzuge gegenüber einem viel schwächeren Feinde. Es ward beschlossen, sich zu schlagen, und zwar sollten die Corps von Wrede, Wittgenstein und dem Kronprinzen von Württemberg am andern Tage (27. Febr.) den Feind angreisen.") Der Jubel der vorher tief herabgestimmten Truppen war eine beredte Anklage gegen die Taktik des Kückzuges. Gleichwol erwachten noch im letzten Moment bei dem Oberfeldherrn Bedenken gegen die Schlacht.

Die Franzosen zählten im höchsten Falle dreißigtausend Mann; mit der übrigen Macht hatte sich der Kaiser gegen Blücher gewendet. Sie hatten die Aube überschritten und lagerten im Thale, nach den vorausgegangenen Ersahrungen fast verwegen geworden und eine Schlacht nicht erwartend. Nach Schwarzenbergs Plan sollte nun Wrede mit einigen zwanzigtausend Mann bei Bar den Feind erst nur beschäftigen, während Wittgenstein mit ungefähr gleicher Stärke gegen Doulancourt, einen Uebergangspunkt an der Aube, der beinahe zwei Stunden abwärts lag, vorging, um den linken Flügel des Feindes zu umgehen. War dies gelungen, so sollte Wrede Bar mit Nachdruck angreisen und dem Feinde entreißen.

Als man bem Feind gegenüber ftand, ichien burch einen rafchen Ungriff auf die ichwach befetten Soben bas Biel noch ichneller und enticheidender ju erreichen; Herzog Eugen von Württemberg erbot sich, die Franzosen von den boben berabzuwerfen, mahrend Wrede ben Angriff im Thal unterftutte. Erft wurde die Ausführung biefes Planes bereitwillig ergriffen, bann tam man boch auf die erfte Idee ber Umgehung gurudt. Die Franzosen waren bagegen nicht mehr unvorbereitet; als Wittgenftein mit der Abtheilung unter Gortschatoff ben Feind erreichte, fand er fich einer überlegenen Macht gegenüber, Die es rathlich scheinen ließ, auch die andern Corps, selbst die zur Umgehung bestimmten, heranzuziehen. Nach einem hartnäckigen Gefecht, in bem bie ruffifchen Gefchute ben Ausschlag gaben, wurden bie Frangofen zum Rudzug genöthigt; auch aus Bar hatte fie am Abend Wrede verbrangt. Der Kampf hatte ihnen über breitaufend Mann, ben Berbundeten nicht bie Galfte getoftet. Einen Sieg energisch zu verfolgen, lag nicht in bes Dberfeldherrn Art; auch diesmal ift nichts Nennenswerthes geschehen. Allein der Tag hatte darum boch seine Bedeutung; er gab ben Truppen die erschütterte Zuversicht und haltung wieder. Wie heftiges Geschützfeuer, fo fagt darüber ein Militarichriftsteller,\*\*) ben bewölften himmel aufzuklaren vermag, fo hat hier ber Schlachtendonner ahnlich auf Geist und Gemuth gewirkt.

<sup>\*)</sup> S. über bie Schlacht bas Militärwochenblatt. 1841. No. 36-37.

<sup>\*\*)</sup> Schulz, Gesch. ber Kriege. XII. 2. 52. Ueber bie Bewegungen nach ber Schlacht, und die Motive bes Oberfelbherrn, worüber sich die neuesten österreichischen Darsteller ihre eignen Fictionen gemacht haben, s. die Bemerkungen von Bernhardi IV. 562 ff.

Navoleon war bis jum Morgen bes Kampfes bei Bar fur Aube in ber Er hatte in ber letten Zeit ansehnliche Buguge erhalten, Nähe gewesen. seine Truppen erganzt und zum Theil beffer organisirt. Das ftolze Gelbstvertrauen feiner glucklichften Tage war wieber bei ihm eingekehrt; bavon zeugten seine Worte wie seine Thaten. Schon fah er ben Augenblick tommen, wo Er den Gegnern bie Bedingungen vorschrieb; ihre Diplomatie wie ihre Rriegführung ichien gleichmäßig barauf hinzuführen. Es war für ihn ein ichmeraliches Erwachen aus biefen Siegesträumen, als er fich am 25. Febr. überzeugte, daß Blücher, ben er von Schwarzenberge Ruckzug mit fortgezogen meinte, auf bem Mariche nach ber Marne fei und fich ber Sauptstadt na. bere.\*) Im Moment überschaute er mit aller Klarheit die Folgen biefes ungeahnten Umichwunges; bas ganze Schickfal bes Krieges, fagte er, bat fich Um Tage vor ber Schlacht bei Bar traf er bie Magregeln gum Aufbruch, um in Gilmärschen den raftlosen Gegner einzuholen. Am frühen Morgen des 27. war er mit der alten und mit der jungen Garde, mit Bictors Corps und mit brei Reitercorps auf bem Mariche nach Seganne.

Blüchers Marsch nach der Marne, in größter Stille vollzogen, hatte alle Berechnungen der Franzosen durchkreuzt. Marmont wäre beinahe im Rücken gefaßt und aufgerollt worden; kaum gelang es ihm noch, Mortier bei La Ferté sous Jouarre zu erreichen und mit ihm vereinigt sich auf Meaux zurückzuziehen. Ihr Erscheinen, so nahe bei der Hauptstadt und mit so kleiner Macht (sie zählten zusammen nicht über 16,000 Mann), ließ schon die ganze Gesahr überschauen, in der sich Paris befand; eben war man noch mit Siegesberichten überschüttet worden und nun hörte man auf einmal, Blüchers Corps, das die Bulletins wiederholt vernichtet hatten, sei im Anmarsch gegen die Hauptstadt.

Noch zögerte freilich ber Feldmarschall, gerades Weges auf die hauptstadt loszugehen; seine wichtigste Sorge war vielmehr die Vereinigung mit Bulow und Wingingerode; ohne diese sofort auf Paris zu marschiren, schien boch zu verwegen. Erst dachte er sie an der Marne erwarten zu können; allein die Gefahr, hier von den beiden Marschällen und von Napoleon zugleich gefaßt zu werden, ließ es räthlicher erscheinen, nach der Aisne den beiden verbündeten Corps entgegen zu ziehen.\*\*) Während Blücher unter unsäglichen Schwierigkeiten, wie nur diese Jahreszeit, das Wetter und die angestrengtesten Nachtmärsche sie bieten konnten, dahin aufbrach, war auch Napoleon

<sup>\*)</sup> Den ersten Nachrichten wollte er burchaus keinen Glauben schenken; wie Marmont bei bem Anlaß richtig bemerkt (VI. 198): depuis longtems il s'était montré incrédule à tout ce qui contrariait sa manière de voir.

<sup>\*\*)</sup> Bon ben Corps von Bulow und Wingingerobe, sagt bie handschr. Auszeichnung eines höheren Officiers, wußte man nichts Bestimmtes; es existirte nur eine confuse Sage, daß sie sich in ber Gegend von Laon aufhielten.

bereits im Anzug und beflügelte seine Schritte, um bem Feldmarschall, ben er auf voller Flucht nach Belgien glaubte, wo möglich bei Laon ben Weg zu verlegen und ihm eine entscheibenbe Nieberlage zu bereiten. Er gablte barauf, baß Soiffons, ber Sauptubergang über bie Nisne, bas mit einer Befatung verfeben mar, fich gegen bie von Norben anbringenben Streitfrafte Bulows und Wingingerobe's fo lange behaupten werbe. Inbessen hatten sich aber biefe bem Fluffe bereits genähert, rudten mit ftarter Macht auf Goiffons und brohten es zu erfturmen, als ber Commanbant burch Capitulation Die Vereinigung war nicht mehr zu hindern. die Thore öffnete.\*) 4. Marg hatte bie ichlesische Armee bie Nione überschritten und verband fich mit ben beiben befreundeten Beeren. Es war eine Macht von 110,000 Mann und mit nahezu 500 Weschüten verfeben, bie fett an ber Niene vereinigt ftand. Es waren aber nicht nur die Maffen, die hier ins Gewicht fielen, auch der Stoff felber war vortrefflich. Es ftanden hier die Truppen und die Feldherren beifammen, die feit bem Sommer 1813 bas Meifte zum Siege gethan: die preußischen Corps von York, Bulow und Kleift, die ruffischen von Saden, Langeron und Wingingerobe. Rafche und entscheibenbe Erfolge ließen fich bier mit Zuverficht erwarten.

Bülow hatte, seit wir ihn verließen, den Siegen vom Herbst 1813 neue Lorbeeren hinzugefügt. Als der Feldzug des vergangenen Jahres bei Leipzig ausgesochten war und Bernadotte sich nach Norddeutschland wendete, um seine dänisch-norwegischen Interessen zu verfolgen, da war es sein eifrigstes Bemühen gewesen, von dem Schweden loszukommen, damit er eine eigene, freie Thätigkeit entfalten könne. Die Erfahrungen, die er von Großbeeren an bis zum letzen Leipziger Schlachttage gemacht, haben diesen Wunsch zur Genüge motivirt.

Der Kronprinz von Schweden hatte weder sich noch seine Politik geanbert; vielmehr gab er nach dem Siege seinen Sonderinteressen einen noch ungeduldigeren Ausdruck, als während des Kampfes. Jest schien ihm vollends die Eroberung Norwegens die wichtigste Angelegenheit der Welt zu sein und

<sup>\*)</sup> Ueber bie Capitulation von Soissons bringt Löwenstern, ber baran ben Hauptantheil hatte, aussührliche Mittheilungen. S. Denkwürdigk. eines Livländers II.
194 f. 287 f. Im Uebrigen spielt bei den Bonapartisten diese Capitulation eine
ähnliche Rolle wie im Jahre 1813 der Absall Baierns; wie dieser die Katastrophe
von Leipzig mit verschuldet und großartige, solgenreiche Combinationen im Keime
erstickt hat, so sind auch hier wieder sichere Siege und die unsehlbare Bernichtung
Blüchers durch den Fall jenes Plates verhindert worden. Diese Uebertreibungen
sanden eine gewisse Unterstützung durch den Nachbruck, den man in Bülows und
Bintzingerodes Hamptquartier gern auf diese That gelegt hat. Uns scheint, die Darlegung von Bernhardi IV. 599 f. hat die Meinung über die nahen Ersolge Napoleons
und über die angeblich verzweiselte Lage Blüchers, die nur durch den Fall von Soissons
abgewendet worden sein soll, erschöpsend gewürdigt.

ber Plan, den Feldzug über den Rhein zu tragen, erweckte ihm peinliche Sorgen. Er ließ durch Krusemark den König von Preußen "slehentlich bitten und beschwören, nicht durch ein solches Unternehmen das Schickfal der Belt auf's Spiel zu setzen.") Die Gränzen von Campo Formio betrachtete er natürlich als einen "annehmbaren und dauerhaften" Frieden. Hielt er doch gleich nachher die Organisation der Landwehr in den ehemals preußischen Gebieten links vom Rhein für anstößig; die Einwohner müßten erst des Eides gegen ihren bisherigen Landesherrn entbunden sein!

Der Marsch über ben Rhein war indessen trotz Bernadotte's Widerspruch beschlossen worden. Da suchte er denn das Unabwendbare auf andere Beise in seinem Interesse auszubeuten. Er ließ dem König von Preußen versichern: er wünsche nichts sehnlicher als persönlich über den Rhein zu gehen und dort eine Rolle zu spielen, deren Glanz selbst die Gränzen seiner Eindisdungskraft übersteige. Um noch deutlicher zu reden: da weder Friedrich Wilhelm noch Alexander auf den französischen Thron Ansprüche machen würden, nichte vielleicht seine persönliche Hoffnung nicht allzukühn erscheinen. Für Preußens Interesse dürfte es wohl nicht zweiselhaft sein, daß Bernadotte auf dem französischen Throne ein sehr vortheilhafter Tausch mit Napoleon wäre. Indessen seinen vorerst seine nächsten Pflichten dem Lande zugewendet, das ihn zur Thronfolge berusen; auch gediete ihm die Klugheit, nicht "ein schönes, massives, wohnliches Haus gegen ein zwar reizendes und prächtiges Luftschloß zu vertauschen."

Unter diesen Umständen hing wieder wie früher Alles davon ab, daß Bülow möglichst freie Hand hatte. Ist man erst, schrieb Reiche treffend, vom Kronprinzen los, so wird sich das Uebrige schon sinden. Es hatte Bülow einige Mühe gekostet, die Erlaubniß zum Vorrücken gegen die Assel zu erwirken, aber sie ward doch gegeben und damit einer der raschesten und fruchtbarsten Erfolge des ganzen Feldzuges errungen. Die Bevölkerung in Holland sah mit Sehnsucht dem Moment entgegen, wo das französische Ioch abgeschüttelt werden konnte; die Kräfte der Franzosen waren zu schwach, das Land zu halten. Noch im November streiste Bülows Avantgarde weit ins Land hinein; am 30. Nov. erstürmten die Sieger von Großbeeren und

<sup>\*)</sup> Nach einem hanbschr. Berichte Krusemarks d. d. Celle 22. Nov. 1813 und einem gleichzeitigen Schreiben Kalkrenths.

<sup>\*\*)</sup> Nach bem angeführten Berichte Kalkreuths. Es liegt bemselben auch ber handschr. Entwurf eines Manisestes an die Franzosen aus Bernadotte's Feber bei, worans die Absicht auf den Thron insosern deutlich herausspricht, als darin den Franzosen geschmeichelt und gegen Napoleon eine Reihe bitterer Anklagen erhoben ist. Außerdem war es eine bekannte Sache, daß Bernadotte in einer Anrede an gesangene französische Officiere dei Leipzig unter Anderm gesagt hatte: "Ihr habt einen Korsen genommen, um Euch zu regieren, es gab wohl andere Generale in der Republik. Ich, ich din aus dem Lande Heinrichs IV."

Dennewit die Festung Arnheim; überall erhob sich jett bas Bolf, der Dranier fehrte gurud, Die Frangofen felber gaben noch vor Enbe bes Sahres Breda, Willemstadt und Gertrupdenburg preis. Zwar traf Napoleon energifche Anftalten, bas Berlorene wieder zu gewinnen, mehr Truppen und tuchtigere Führer hinzusenden, allein bas Uebergewicht ber Berbundeten war bereits entschieden. Es war ein englisches Gulfscorps gelandet, gegen Ende Januar kam endlich auch Wingingerobe und brang gegen Luttich und Namur Balb war in Solland von feften Plagen nur Gorfum, in Belgien noch Antwerpen in ben Banben ber Frangofen. Um biefen Plat, auf ben Napoleon so großen Werth legte, mußte sich freilich noch ein hartnäckiger Rampf entspinnen, beffen Ausgang Bulow um fo weniger abwarten wollte, als ihn Bluder aufgeforbert, Die Operationen bes schlesischen Beeres gu unterftuten. Er überließ die Belagerung bem englischen Corps und ben inzwischen angelangten beutschen Contingenten, bie ber Bergog von Weimar führte, und beschloß nach Frankreich aufzubrechen. "Ich glaube," schrieb er am 14. Februar an Blücher, "bie Operationen ber schlesischen Urmee nicht beffer unterftugen zu konnen, als wenn ich ungefaumt in bas Innere von Frankreich mit möglichfter Macht und Schnelligkeit vorzubringen fuche, ungeachtet mir bie vorliegende Rette ftarter Feftungen, Die gegen einen Sandftreich gesichert sind, teine geringen Schwierigkeiten in ben Weg legt. mehr fich aber ber Feind burch biefe Festungen auf seiner nördlichen Granze fichergeftellt glaubt, besto mehr wird er sich überrascht finden, wenn man fühn genug ift, burchzubringen."\*) Benige Tage nachher fammelte er ben größten Theil feines Corps bei Mons; hier erreichte ihn ber Befehl ber Monarchen, bie Bereinigung mit Blucher, bie er eben vorbereitete, zu voll-Go traf er in ben erften Tagen bes Marg an ber Nisne mit bem Feldmarfchall zufammen.

Müffling hat uns ben Einbruck geschildert, ben die von Rauch geschwärzeten, mageren und bärtigen Gesichter der Blücher'schen Soldaten, benen man freilich die kriegerische Energie ansah, beren Kleider aber zerriffen, deren Waffen unpolirt und deren Pferde ungeputt waren, auf die saubern und glänzend unisormirten Schaaren Bülows damals gemacht haben. Aus anderen Berichten wissen wirder Bülow und seine Leute betreten waren, längst Vorks Ingrimm und Murren erregte; er klagte jetzt, wie zur Zeit der Schlacht an der Katbach, die "geniale" Strategie an, die Truppen in regellosen und ungemessenen Anstrengungen theils zu verwildern, theils aufzubrauchen. Leugnen ließ sich allerdings nicht, daß die Preußen zwar unvergänglichen Ruhm in den Kämpfen der letzten zehn Monate errungen hatten, aber daß sie auch mit der kostbaren Wehrkraft, die sie ins Feld gestellt, nicht eben sparsam umgegangen waren. Das hatte seine politischen Bedenken; es konnte so kommen,

<sup>\*)</sup> Aus Bulows Correspondeng.

daß Preußen, welches zum siegreichen Erfolg das Meiste gethan, beim Frieden zu wenig Kräfte übrig behielt, um sein gutes Necht durchzusetzen. Icht bei Soissons, wo sich der Kern der preußischen Wassenkraft und die angesehensten Officiere vereinigt fanden, wo sich alte Freunde und Männer gleicher Gesinnung, die seit den Jahren des Druckes eng verbunden gewesen, wieder begrüßten, sind diese Bedenken zur Sprache gekommen und haben unverkennbaren Eindruck gemacht. Selbst ein kühner und energischer Mann wie Gneisenau ward einen Augenblick irre an seiner eigenen Strategie und sprach die Ansicht aus, man müsse aus der activen Kriegführung in die passive übergehen und die große Armee solle endlich auch einmal etwas thun.")

Dagn tam bas tiefe und wohl auch berechtigte Diftrauen, bas man namentlich in Bulows Lager gegen Bernabotte empfant. Db es richtig ift, was Muffling erzählt, man habe bort gerabezu gefürchtet, ber schwedische Kronpring konne von Luttich aus, wohin er nach bem banischen Frieden vorgerudt war, im ungludlichen Falle ben Allierten in ben Rucken fallen, vermögen wir nicht zu entscheiben; aber bas erfehen wir aus Bulows Corresponbeng, baß man im Rreife Diefes Generals bem Bernadotteschen Bemuben, im Truben nach ber frangofischen Rrone zu fischen, mit migtrauischer Aufmerkfamkeit gefolgt war. Es waren nicht nur "Klatschgeschichten," worauf nach Mufflinge Ausbruck fich bas grunbete. Die Berichte ber preußischen Officiere in Bernadotte's Sauptquartier gaben Material genug an die Sand. Huch hatte Bulow bie Gewißheit, bag ber Kronpring burch geheime Agenten mit Paris in Berbindung ftand; eben jest verliefen fich in Bulows Lager zwei Manner, bie angaben, mit einer Miffion an Bernabotte verfeben gu Mit ben Auftragen felber thaten fie geheim und raumten nur im Allgemeinen ein, daß es ihr Zwed fei, bem Kronprinzen bas Schickfal Frantreiche ans Berg zu legen und ihn ale Bermittler anzurufen zur Ginfepung einer andern Regierung. Auf ber anbern Seite war es nicht unbefannt geblieben, baß zwischen Bernabotte und bem Napoleonischen Lager Boten bin und hergingen, auf beren Treiben man wenigftens alle Urfache hatte aufmerkfam zu fein.\*\*) Bulow hielt bies Alles im Bufammenhange mit bem, was er vorher beobachtet, fur bebeutend genug, um bem Staatetangler bavon eine ausführliche Darlegung ju geben. \*\*\*)

Es scheint kaum zweifelhaft, daß biese Verhältnisse und Bedenken eine lähmende Wirkung auf die Thätigkeit bes Blücherschen Hauptquartiers geubt

<sup>\*)</sup> So versichert Müffling. Aus meinem Leben S. 150. 171. Bergl. C. v. B. Zur Kriegsgeschichte S. 227. 228.

<sup>\*\*)</sup> S. Mémoires du Roi Joseph X. 197. 200. 201. Daß man auch im britischen Lager unzufrieden mit Bernadotte war, beweist Castlereaghs Depesche in bessen Correspondence I. 245.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ift bas Schreiben d. d. La Fere 13. Marg.

haben; wenigstens vermißt man biesmal im Großen und im Einzelnen bas Rafche und Unermudliche, bas fonft bie Kriegführung bort charafterifirt bat. Dies Zögern konnte um fo bedeutungsvoller werben, ba eben jest Napoleon alle Mittel feines raftlofen Beiftes entfaltete, gegen Blücher einen Schlag gu führen, ber ihm von biefer Seite Rube fchaffte. 3war ben Wegner noch bieffeits ber Aisne und vor ber Bereinigung mit Bulow und Wingingerobe anzugreifen, bas war mißlungen; allein er hatte bie Hoffnung noch nicht aufgegeben, ihn auf dem wie er glaubte eiligen Rudzug zu faffen und zu ichlagen. Am Morgen bes 5. März war Rheims durch Ueberfall genommen und bort eine Abtheilung Ruffen gefangen worben. Napoleon bachte nun bie Nisne zu überschreiten, auf bie Strafe, bie nach Laon führt, einzubiegen und bann burch eine Umgehung bes einen feindlichen Flügels Blucher eine Nieberlage zu bereiten. Während Marmont und Mortier in der Richtung auf Soiffons entfendet waren, überschritt der Raifer die Aisne und traf am 6. Marz in Corbeny ein, um den andern Tag feinen Plan ausauführen.

Das verbundete heer war im Begriff, fich langfam von Soiffons gegen Laon zurudzuziehen, als bie Nachricht eintraf, Napoleon ftebe ichon in ber Blanke. Die Gelegenheit, ihn anzugreifen, ichien gunftig genug, ba Marmont und Mortier, zur Vereinigung mit ihm, erft im Anmarsch waren. ward darum auf den 7. März ein umfaffender Schlag vorbereitet. Bulow fich Laons verficherte, follten bas Fugvolt Bingingerobes und Sactens Corps auf bem fteilen Plateau, das fich gegenüber von Craonne erhebt, eine Aufstellung nehmen und bort ben Angriff bes Feindes erwarten. Inden Rapoleon sich hier in einen Angriff verbig, hatte bann Wingingerobe bie Aufgabe, mit bem größten Theil ber Cavallerie und ben reitenden Batterien, mehr als 10,000 Pferben und fechszig Geschützen, ben Feind zu umgeben und ihm in ben Ruden zu fallen. York und Rleift waren bereit, feine Bewegung nöthigenfalls zu unterftüten; Langeron ward noch auf bas Plateau gezogen. Die Operation, beren Gelingen bem französischen Raifer einen vernichtenben Schlag gegeben hatte, scheiterte an Wingingerobes Ungeschick und Langfamkeit; ftatt am Morgen im Ruden bes Gegners zu fein, führte er noch am Nachmittag weit von ber entscheibenben Stelle feine Reiter in ber Irre herum. Auch in ber Leitung bes Hauptquartiers war nicht jene Energie und Pracifion mahrzunehmen, die bis jest ein Vorzug von Bluchers Dberbefehl gewesen war.\*) So fiel benn bie ganze Bucht des französischen Angriffs auf die Ruffen, Die das Plateau bei Craonne befett hielten; in ber Front fast unzugänglich, war die Position nur durch Umgehung zu er-Darum entspann sich einer ber wuthenbsten Rampfe bes gangen duttern. Angriff und Abwehr waren gleich bewunderungswürdig; vergebens Krieges.

<sup>\*)</sup> S. bie Ausführung bei Dropfen III. 339 ff.

fuchten bie Franzosen ihre Gegner von Laon abzudrängen, ihre heftigen Stürme kosteten ihnen nur gewaltige Opfer. Aber ber ursprüngliche Entwurf Blüchers war durch Wintsingerodes Schuld doch vereitelt; er gab daher Besehl zum Rückzug, der unter fortwährendem Kampfe, aber in aller Ordnung angetreten ward. Gefangene und Trophäen waren auf keiner Seite errungen worden; um so größer waren die Opfer an Todten und Berwundeten; die Russen, die sich bitter beklagten, daß man sie allein den Stoß habe aushalten lassen, zählten beinahe 4800, die Franzosen verloren achttausend Mann.\*) Das mußte freilich den Werth dieses Tages für Napoleon wesentlich vermindern; es war einer der Siege, von denen das bekannte Bort des Königs Pyrrhus galt, und Siege der Art konnte seht Napoleon nicht mehr viele ertragen.

Er felber tauschte fich nicht darüber, daß der fürchterliche Rampf auf dem Plateau von Craonne nur ein unvollständiges Ergebniß geliefert und baß, um fich Bluders zu entledigen, eine zweite Schlacht nothwendig fei. Aber er war auch entschloffen, fie zu fchlagen; bie Nachrichten von Chatillon und bem eben erneuerten Bundnig ber vier Machte zeigten taum einen anbern Weg ber Rettung, als die letten Rrafte barangufeten, um einen Sieg zu erkampfen und durch ben Sieg beffere Bedingungen gu erlangen. Die Begner freilich noch in ber Entwickelung zu überraschen ober fie auf flüchtigem Rudzug burch rafche Verfolgung zu bedrängen, wie er hoffen mochte, gelang nicht; fie hatten fich bereits auf Laon zurudgezogen und maren entschloffen, bort bie Schlacht zu erwarten. Laon felbft follte als ein fester Punkt von Bulow gehalten, die übrigen Corps rechts und links aufgeftellt werben, um im Falle eines Angriffes bervorzubrechen. Ber Laon gefeben hat, fagt einer ber Mittampfer, muß in ber That gefteben, bag es wie bagu gemacht war, auf biefe Weise einer zurudgebenben Armee gum Saltpuntte zu bienen. Die Stadt liegt auf einem hohen Berge und rund herum behnen fich weite Gbenen aus, die burch Dorfer, fleine Balber, fumpfige Biefen und Fluffe burchschnitten werben. Die von Soiffons und Rheims kommenben Feinde konnten nur in getrennten Colonnen anruden; benn zwischen beiben heerstraßen breitete fich eine sumpfige Nieberung aus. In Laon ftand, wie ichon erwähnt, Bulow; ben rechten Flugel bilbete, fich bis in bie Nieberungen ausbreitend, Winkingerobe, ben linken, bis zum Dorf Athies vorgeschoben, Rleift und york; hinter Laon ftanden als Referven Saden und gan-Wegen eine Macht von über 100,000 Mann in folder Aufstellung ein nicht halb fo ftarkes Beer zum Angriff heranzuführen, erschien felbst wenn Napoleon ber Führer war, wie eine Bermeffenheit, die fich nur burch bie

<sup>\*)</sup> S. Militärwochenblatt 1837. Nr. 45. 46. Eine gute Schilberung von Wintzingerobes Irrfahrt s. ebenbas. 1843. S. 359 f. Bgl. Löwenstern Denkwarbigk. II. 208. 211.

Annahme erklärt, daß er ein falsches Bild von der Situation der Gegner hatte.

Dennoch war ein Erfolg nicht ganz undenkbar, wenn man die Verhältnisse im andern Lager betrachtete. Die verbündete Armee entbehrte im
Grunde der obersten Leitung; Blücher war körperlich leidend und wohl auch
durch die letzten furchtbaren Wochen innerlich erschüttert, Gneisenau konnte
ihn den einzelnen Generalen gegenüber persönlich nicht ersehen\*) und es
war begreislich, daß er, so gelähmt, nicht die gewohnte Klarheit und Energie entfaltet hat. Es sehlte also der leitende Wille, der bis dahin allen Antrieb und alle Richtung gab und dem daß Selbstgefühl wie die Rivalität
der Einzelnen gewohnt war sich zu fügen. Niemand, sagt ein bekannter
Officier, der im Vorkschen Hauptquartier stand, Niemand wußte mehr,
woran er war, und nur das Ungefähr leitete in diesen Tagen die Bewegungen der Armee, welche im kläglichsten Zustande von der Welt, in Lumpen
gehüllt, sich nur mühsam ernährend vom Raub der Dörfer, daherzog.\*\*)

Es war Napoleons verwegener Plan, burch einen Ueberfall, ben eine nächtliche Umgehung unterftugen follte, Laon felbft, ben Schluffel ber feind-Das scheiterte freilich an ben naturlichen lichen Stellung, wegzunehmen. Zwar brangen die Franzosen in ber Nacht vom 8. Schwierigkeiten. jum 9. Marg an einer Stelle auf bem rechten Flügel ber Berbundeten gludlich vor, warfen die Ruffen zurud und tamen bis an eine ber Vorstädte von Laon; hier empfing fie aber bas mörderische Feuer von Bulows Corps und brachte bie Vorgedrungenen jum Weichen. Geraume Zeit beschränkte fich bann ber Kampf auf gegenseitiges Feuern; bichter Nebel bedeckte bie Gegend und Napoleon felbst hatte, nach dem Miglingen bes Ueberfalles, ein Intereffe, ben Rampf binguhalten, bis alle feine Streitfrafte beran waren. Als dann gegen Mittag der Nebel sich verzog und man von der Höhe bie Aufstellung bes Feindes überfah, gingen Bulow und Wingingerobe jum Ungriff vor. Der Mangel einheitlicher Leitung und gleichmäßigen Ineinandergreifens ließ ihn fehlschlagen; nach einem hitzigen Gefecht zogen fich beide Theile in ihre fruheren Stellungen gurud. Sest tam, in ben erften Nachmittageftunden, die Nachricht, auf ber Strafe von Rheims ber rude ber Feind heran; es war Marmonts Corps, das, vom Kaifer fehnlich erwartet, fich bem linken Flügel ber Allierten naberte. hier ichien ber entscheidende Rampf erft zu beginnen; barum wurden Sacken und Langeron zur Unter-

<sup>\*)</sup> Wie Port in steter Opposition gegen Gneisenau stand, ist bekannt; aber auch Sacken war bamals schwierig geworben. Daß burch Bülows Ankunft bie Fronde gegen Gneisenau eine State fand, zeigt bie Mittheilung bei Barnhagen, Leben bes Grasen Billow-Dennewitz S. 363.

<sup>\*\*)</sup> Aus ben hanbschriftlichen Aufzeichnungen eines hochgestellten Officiers, auf bie auch Dropsen III. 340. 345 und a. a. Stellen sich bezieht.

stützung des Flügels, der aus Yorks und Kleists Truppen bestand, herangezogen. Aber es kam zu keiner entscheidenden Affaire mehr; der Tag neigte sich schon zu Ende, als Marmont und die Preußen einander nahe kamen; der Kampf beschränkte sich dort auf das Feuer der Geschütze, das fortdauerte, bis die Nacht kam.

Der ganze Kampf bieses Tages war also ohne Resultat geblieben; doch war am Abend faft die ganze Armee Napoleons beifammen, Marmont allerbings vom Raifer burch einen fumpfigen, unwegfamen Strich getrennt. Gin nachtlicher Ueberfall konnte bier vom gludlichften Erfolge fein; in York Umgebung tauchte benn auch bald ber Borfchlag auf und fand bei Rleift wie im Sauptquartier bereite Zuftimmung; nur Saden zeigte fich abgeneigt. Vork gab bie Anordnung zum Rampfe; bas Borrucken follte in gefchloffenen Colonnen und mit lautlofer Stille gescheben; fein Schuft follte fallen, nur mit bem Bajonnet angegriffen werben. Schon um acht Uhr Abends begann in aller Stille ber Aufbruch. Der Plan gelang vollftanbig; gang unvorbereitet wurden die Bataillone bes Feindes überrascht, seine Geschütze genom. men, die Reiterei von den Preußen theils niedergeritten, theils nach furgem Rampfe in die Flucht gejagt. In namenloser Verwirrung brangten fich bie Frangosen burch einander, ihre Reiter zum Theil auf bas eigene Fugvolf einhauend ober bem unaufhaltsam nachdrängenden Verfolger in die Arme eilend. Die Ordnung ber Sieger, fagt ber ichon ermahnte Beuge, hatte bei Tage nicht größer fein konnen. Der Sturmichritt, ber in ber Mitte eines jeden Bataillons geschlagen wurde, die lauttonenden Flügelhörner, das hurrabrufen und Siegesgeschrei, bazu bie Dunkelheit, nur burch bas brennende Dorf Athies und die fernen Wachtfeuer auf dem Felsen von Laon zum Theil beleuchtet, das Alles machte, mit bem Gefühl des Sieges verbunden, eine Birfung, die fich nicht beschreiben läßt.

Das Corps Marmonts war völlig zersprengt; es vermochte sich erst hinter der Aisne wieder zu sammeln; außer 2500 Gefangenen und 1500 Todten und Verwundeten hatte es fast seine ganze Artillerie, 45 Geschütze und 131 Munitionswagen verloren.

Ward dieser Sieg so glücklich benutt, wie er ersochten war, so konnte der Krieg hier sein Ende sinden. Die Verfolgung Marmonts mußte von selbst den noch an der Aisne stehenden Mortier mit in die Auslösung verwickeln; Napoleon stand dann mit noch einigen 30,000 Mann einem Feinde gegenüber, der zahlreich genug war, ihn in der Front bei Laon sestzuhalten und ihm zugleich mit überlegener Macht den Kückzug zu verlegen. Das war auch der erste Gedanke bei Allen, und die Anordnungen, die noch in der Nacht aus dem Hauptquartier kamen, ordneten in diesem Sinne die Verfolgung an. Schon hatten am Morgen Kleist und Vork Fetieux erreicht, als der Befehl kam, Halt zu machen. Das Erstaunen war allgemein; hie und da hörte man entrüstete und bittere Worte, aber es blieb dabei. Wies

berholte Sendungen angesehener Officiere vermochten keine Abanderung zu erwirken; vielmehr folgte dem erften Befehl, der Salt gebot, fvater ein zweiter, ber fogar die Ruckfehr in die Stellung von Athies vorschrieb. hauptquartier zu Laon ichien, wenn man feiner früheren Thaten gebachte, fich felber nicht mehr zu gleichen; es fand nun mit einem Dale bie Dispofition, die Napoleon mahricheinlich vernichtet hatte, zu fuhn und wollte, bei des Feldmarfchalls Rrantheit, Die Berantwortlichkeit nicht auf fich nehmen. Es war freilich nicht bie Krankheit allein, auch nicht blos die Rucksicht auf Schonung der Truppen, die bei der sicheren Erwartung eines nahe bevorftebenden Endes besonders geboten ichien; wohl hat aber, wie es icheint, die perfonliche Gegenwart bes französischen Raisers, die sonst auf Alle, nur nicht auf die Führer des schlefischen Beeres, eine lahmende und einschüchternde Wirkung übte, diesmal auch an ben bis jest Furchtlosen ihren Zauber Ginem Medusenschilbe gleich wirkte auf fie Napoleon, der in bewährt. dreifter Sicherheit bei Laon erft aushielt, bann am Morgen fogar angriff und eine Strecke weit vordrang; man glaubte fich mit Bulow und Wingingerobe nicht ftark genug, einen Angriff feiner 30 - 35,000 Mann auszuhalten, und rief auch die andern Corps zuruck. Um Nachmittag trat bann ber Feind ben Rudzug gegen Soiffons an, ber brohenden Vernichtung wie burch ein Wunder entgangen\*).

Im verbündeten Lager drohte dies Unterlassen und die fäumige Kriegsleitung der nächsten Tage zu einem förmlichen Bruch zu führen. York war
außer sich; er schien entschlossen die Armee zu verlassen und kaum gelang es
einigen begütigenden Zeilen Blüchers, ihn, als er sich schon auf den Weg gemacht, wieder zurückzubringen\*\*).

Daß im allirten Lager sich folche Unzufriedenheit regte und Manche ben Kampf bei Laon fast wie eine verfehlte Sache ansahen, läßt sich wohl be-

<sup>\*)</sup> Gneisenau selbst hat später einem glaubwürdigen Zengen erzählt, im Kreise ber Generale habe sich damals der Berdacht geregt, es sei nicht nur körperliche Krantbeit gewesen, von der Blücher befallen war. Unter eine Ordre an York habe er 3. B. seinen Namen verkehrt geschrieben. Da sieht man es, habe es dann geheißen, der Alte ist wieder verrickt geworden, wie früher in Pommern; es ist also eigentlich Gneisenau, der uns besiehlt, das müssen wir nicht leiden. Es sei dann der Plan ausgetaucht, den Prinzen Wilhelm als Oberseldherrn zu verlangen, wobei man freilich vergaß, daß nach der militärischen Sierarchie Langeron hätte an Blüchers Stelle treten müssen. Das mußte um jeden Preis vermieden und Blüchers Oberbesehl wenigstens dem Namen nach erhalten werden. Ob es dabei Gneisenau wagen durste, auf eigene Hand wichtige Anordnungen zu tressen, mochte unter diesen Umständen allerdings zweiselhaft sein. S. K. v. Naumer, Erinnerungen S. 90.

<sup>\*\*)</sup> Das Schreiben Blüchers lautet wörtlich: allter waffengefehrte, verlassen sie bie armeh nicht, ba wihr an siehl sind, ich bin sehr trank und gehe selbst so ballde ber kampff vollendet. Laon, den 12. März 1814. Blücher.

greifen; wenn man sich aber auf bes Gegners Seite versetze, konnte seine Lage doch nicht anders als sehr bedenklich erscheinen. Sein Plan, dem Blücherschen Heere einen Schlag zu versetzen, war völlig mißlungen; die Tage von Eraonne und Laon hatten ihm etwa 17,000 Mann gekostet, die zu ersetzen schon seine Kräfte überstieg. Und doch war die Führung der Gegner kaum je schwächer gewesen, als eben sett. Wie nahe hatte ihm eine völlige Katastrophe gestanden, wenn das hauptquartier Blüchers so fühn und rastles handelte, wie man es sonst von ihm gewohnt war! Auf allen Seiten schien aber das alte Glück von ihm zu weichen. Gerade in diesen Tagen drängten sich die Unglücksnachrichten aus Norden und aus Süden; dort war holland nicht mehr zu halten, hier hatten gegen Augereau die Desterreicher, gegen Soult die Engländer das Uebergewicht. Da und dort regten sich schon die Royalisten, Paris war offenbar nicht in der Lage und Stimmung, sich selber zu halten, von Chatillon gab Caulaincourt keine tröstlichen Berichte.

Ganz ohne Eindruck konnten diese vereinten Schläge auch an ihm nicht vorübergehen; wenigstens in den Weisungen an Caulaincourt war etwas mehr Neigung zur Nachgiebigkeit wahrzunehmen, aber äußerlich blieb die stelze Haltung des eisernen Mannes ungebeugt, der Ton seiner öffentlichen Kundgebungen klang so zuversichtlich wie je. Drei Tage nach dem Abzug von Laon hatte er sich wieder aufgerafft und stand bei Rheims, um sich auf ein Corps Russen und Preußen zu werfen, das St. Priest zur Verstärkung heranführte. Durch die Siegesnachricht von Laon in falsche Sicherheit gewiegt, hielt der russische General die Nähe Napoleons nicht für möglich; er glaubte ihn, was allerdings das Wahrscheinlichste war, von den Siegern bei Laon eifrig verfolgt und hatte darüber die Maßregeln der Vorsicht gegen einen Ueberfall versäumt. Napoleon erschien (13. März) und sprengte in einem überlegenen Angriff von wenig Stunden das Corps auseinander. Von neuntausend Mann wurden kaum viertausend gerettet, der General selber hatte seine Sorglosigkeit mit dem Leben gebüßt.

Es gab sich eine Elasticität des Geistes in dem Allem kund, die an den jugendlichen Sieger von 1796 erinnerte. Aber die Umstände hatten sich gewendet. War ihm damals das Schickfal in Allem hold gewesen, so daß selbst das Berwegenste und Ungewöhnlichste im Erfolg seine Rechtsertigung fand, so hatte sich jest das Glück von dem verwöhnten Liebling abgewendet und er war in einem vergeblichen Ringen begriffen gegen die Ungunst feindlicher Berhältnisse, die er selbst verschuldet. Das glänzende Licht einzelner Thaten schien nur bestimmt, den tiesen Abgrund aufzuhellen, an dem er angelangt war. So konnte auch der glückliche Schlag von Rheims die bittere Wahrnehmung nicht verdecken, daß die Truppen sich mit jedem Tage mehr erschöpften und minderten, die Generale den Muth verloren, die Mittel der Ausrüstung auf die Neige gingen. Aus Holland meldete Maison, daß er sich nicht mehr lange halten könne, bei Lyon ward Augereau im Schach gestich nicht mehr lange halten könne, bei Lyon ward Augereau im Schach ges

halten, im Süben Soult zum Rückzug genöthigt. Das Erscheinen ber bourbonischen Prinzen brohte alle seindlichen Wünsche und Leidenschaften um die alte Dynastie zu sammeln, der Hauptstadt sehlte offenbar der Wille und die Kraft, sich der inneren und äußeren Gegner zu erwehren. Eben jetzt kamen neue Angstberichte über den peinlichen Eindruck, den das langsame Anrücken der großen Armee in Paris erweckte.

Er machte sich auf von Rheims, um sich auf die an der Aube im Marsch begriffenen Gegner zu werfen. Marmont und Mortier, durch nothdürftige Zuzüge ergänzt, blieben gegen Blücher zurück; mit dem Rest, den er noch zu verstärken hoffte, wollte er Macdonald, Dudinot, Gerard und die übrigen Reitercorps an sich heranziehen und so, vielleicht in der Stärke von mehr als 60,000 Mann, Schwarzenberg zum Rückzug zwingen. Am 17. März brach er von Rheims auf, um über Epernap die Aube zu erreichen.

Die große Urmee der Allierten hatte fich indeffen nur zogernd zu einer Bewegung entschloffen und biefelbe nur fehr bedächtig ausgeführt. Was man als Grund angab — die Schwierigkeit ber Verpflegung, ber hohe Krankenftand und die Feindseligkeit der Bevolkerung — waren nicht die entscheibenten Urfachen; vielmehr ftanden fich im hauptquartier die alten Gegenfätze unversöhnt gegenüber; der russische Kaiser forderte ein rasches und energisches Eingreifen, bas Dbercommando zeigte bazu jest fo wenig Reigung wie früher. Bornehmlich von Blüchers Bewegungen und Erfolgen follten die Operationen ber großen Urmee abhangen, nicht von der eigenen Starte und dem Unternehmungsgeift ihrer Führer. Ober, wie Schwarzenberg in einer Disposition vom 9. Marg, felbst fur ben Gall, bag Rapoleon geschlagen war, fich aussprach: "ber zur Entscheidung führende Vormarsch ber ganzen Hauptarmee wurde zu verschieben fein, bis bem Oberfeldheren über die Berhaltniffe ber schlesischen Armee und über die Art ihrer Vorrückung genaue und bestimmte Daten zugegangen sein wurden."\*) Inzwischen hatte Alexander nicht nachgelaffen, am 7., am 8., am 11. und am 12. Marz mundlich und fchriftlich ein thatigeres Gingreifen zu befürworten; es war aber vorerft ohne Folge geblieben. Erft am 12. verftandigte man fich in einer Berathung zu Tropes, an ber Schwarzenberg, Diebitsch und Toll Theil nahmen, über eine Operation, die auf die brei möglichen Falle Betracht nahm: einmal, daß Rapoleon von Blucher geschlagen sei, bann, bag umgekehrt er biefen bestegt, ober brittens, baß er ohne eine Schlacht geliefert zu haben und folglich unerschuttert fich gegen die große Armee in Bewegung fette. Fur ben erften und gunftigften diefer Falle war ein Vorruden über die Seine nach Provins, Rangis, Melun festgesett; falls dagegen Napoleon siegreich war, und den rechten Glugel ber großen Armee bedrohte, wollte man ihm an die Marne nach Bitry entgegengehen, und wenn er endlich, ohne eine Schlacht geschlagen zu haben,

<sup>\*)</sup> Defterr. Mil. Zeitschr. 1837. III. 65. 66.

herankam, war ber Rückzug nach Chaumont beschlossen. Mehr war von Schwarzenberg nicht zu erlangen, und auch dies stand noch in Frage. Benigstens hielt es ein tief eingeweihter Mann wie der russische General Toll für zweiselhaft, ob man im Falle einer Niederlage Blüchers überhaupt noch eine Schlacht wagen und nicht gleich über den Rhein zurückgehen werde!") Auch andere wohl unterrichtete Stimmen hielten, wenn Blücher eine Schlappe erlitt, den unaufhaltsamen Rückzug für das Wahrscheinlichste.

Nun kamen, am 13. März, die ersten Nachrichten von einem glücklichen Kampf bei Laon, und erhielten am 14. die officielle Bestätigung durch Blüchers Adjutanten, Major von Brünneck.\*\*\*) Da wurde denn beschlossen, eine "Bewegung vorwärts" zu machen, aber in sehr gemessenem Tempo; man kam am 14. nicht viel über eine Meise weit vor und auch, als im Laufe dieses Tages unzweiselhaste Gewisheit über Blüchers Sieg erlangt war, blieb die Langsamkeit und die Scheu vor einer entschlossenen Operation ganz dieselbe. †) Wie mußte es erst

<sup>\*)</sup> S. Desterr. Mil. Zeitschr. 1837. III. 71-73.

<sup>\*\*)</sup> S. Tolls Denkwürdigk. IV. 652. Unfre Darstellung hatte in der ersten Auflage diese Dinge nicht eingehender besprochen, sondern nur von einer langsamen Bewegung Schwarzenbergs gesprochen. Da der Berfasser darüber in österreichischen Zeitschriften heftig geschmäht worden ist, glaubte er es sich selbst wie der historischen Wahrheit schuldig zu sein, dem unklugen Eiser dieser Stimmen gegenüber das Detail aussührlicher und nachdrücksicher erörtern zu müssen. Ob die von jenen Stimmen so hochgepriesene Führung dabei gewinnt, mag dann die unbefangene Kritik entscheiden.

<sup>\*\*\*)</sup> In unserer erften Auflage hatten wir nur turg angebeutet, bag ber Gieg von Laon bas Borwärtsgeben ber großen Armee bestimmt habe; wir waren baritber von bem österreichischen Major Thielen (Militärz. 1857 Ro. 39.) hart angelassen und geradezu der Unwahrheit bezüchtigt worden, benn, so versichert berselbe, schon am 14. sei Schwarzenberg vorgeruckt und boch babe er nicht früher als am Abend bes 17. die "erste Rachricht über die Ereignisse von Laon erhalten." Allein es ift schon aus Plotho (III. 309.) längst befannt, daß bereits am 14. Nachmittags Dajor von Brünned die officielle Nachricht überbracht hat. Aus Toll (IV. 656.) ist zubem zu erfeben, bag von St. Prieft ichon am 13. vorläufige Nachricht an Schwarzenberg getommen war, und es liegt ein Schreiben vor, wonach ber Lettere am nämlichen Tage "febr bantte für bie überfanbten guten Rachrichten." Es ftebt barnach außer Zweifel, wem in biesem Falle bie "Unwahrheit", bie um ihrer Dreiftigkeit willen einen ftarteren Ramen verbiente, zur Laft fällt. Ueber bie Sache felbft bat icon Plotho, ber Augenzenge und Abjutant bes preußischen Monarchen, a. a. D. bei Erwähnung ber Siegesbotschaft von Laon bie Bemertung gemacht: "erft von jest mar es bei bem Sauptheere entschieben, bag es ben Angriff ber feinblichen Hauptmacht erwarten wolle und vom Ruchzuge wurde ferner nicht mehr gesprochen" - eine Meinung, von welcher abzugehen bis jett noch kein Grund vorgelegen hat.

<sup>†)</sup> S. Bernhardi in Tolls Denkwürdigk. IV. 658 f. Gine ber erwähnten öfterreichischen Stimmen ist sehr ungehalten über unsern Borwurf ber Langsamkeit n. s. w.
und findet, "baß es einen Schriftsteller nicht ehrt", sich gegen einen Felbberrn von

werben, als am Abend bes 15. Marz bie Nachricht von St. Prieft's Nieberlage bei Rheims eintraf! Machte fie boch nicht nur in den öfterreichischen Kreisen tiefen Gindruck, sondern auch Kaiser Alexander, der bis jest beharrlich die fühnere Kriegsweife verfochten, war fichtbar bavon erschüttert und neigte, von buftern Sorgen gequalt, fortan zu ber furchtfameren Auffaffung. 3war famen gleich am andern Morgen etwas tröftlichere Berichte, Die melbeten, bag Blucher zwischen Chalons und Rheims ftebe, indeffen ber erfte Ginbruck von St. Priefts Niederlage hat boch die nachften Operationen beftimmt. Wohl ift im Detail ein gewiffes Schwanken nicht zu verkennen, wie es bie wechfelnde Wirkung ber gludlichen ober ungludlichen Nachrichten hervorrief; auch regen fich bei einzelnen Mannern bes öfterreichischen Sauptquartiers, wie namentlich bei Radetty, die fühneren Gebanken, die auf eine Concentrirung bei Bitry und Arcis zur offenen Gelbichlacht hinwiesen ober für ben Fall einer neuen Schlappe Rapoleons burch Blücher, vorschlugen, geradezu auf Meaux b. h. auf die hauptstadt zu marschiren; allein bas waren boch nur individuelle Unfichten, die auf die große Leitung ber Operationen keinen Ginfluß geubt haben. Unter jenem erften Gindruck ber Niederlage von Rheims hatte fich einmal bie Unficht gebildet, daß es nun Bluders Aufgabe fei, Napoleon burch eine gludliche Offenfive zu beschäftigen und wenn bies nicht gelang, man fich auf die Boben von Trannes zuruckziehen muffe. Dabei blieb es auch in ber Sauptsache; die Dispositionen ber nächsten Tage (16. 17. Marz) hatten, wie fich öfterreichische Berichte ausbruden, Die boppelte Grundlage: einmal Die Armee fo in Bereitschaft zu haben, daß man, im Fall Blücher fiegte, eine "traftvolle Offensive" mit ihr ergreifen fonnte, bann aber, wenn biefer gludliche Fall nicht eintrat, man in ber Lage war, fich ungehindert in ber Stellung von Trannes ju vereinigen.\*)

Gben in diefem Augenblicke hatte fich, was man am wenigften erwartete, Napoleon birect gegen bie große Armee in Bewegung gefest. cher ließ er Marmont und Mortier zurück; er felbst brach mit 16—17,000 Mann nach der Aube auf, um durch die erwarteten Zuzüge verstärkt, ben Beind bort anzugreifen. \*\*) Er bachte fich, wie es scheint, einen großen Theil bes feindlichen heeres über bie Seine gegen Macbonalb in Bewegung und

bem "Genie" bes Fürsten Schwarzenberg "fo verbächtigenber Beiwörter" ju bebienen. Unseres Bebuntens ehrt einen Schriftsteller nichts mehr, als bie ungeschminfte Wahrbeit und ber feste Wille, ihr weber aus Wohlbienerei noch anberen außeren Rudfichten bas Geringfte gu vergeben.

<sup>\*)</sup> S. Schels Operationen ber verbunbeten Beere. II. 284. 285. 294.

<sup>\*\*)</sup> Macbonalb ftanb mit einigen 30,000 Mann zwischen Provins und Nangis, von Paris waren 10-11,000 Mann Berftarfungen auf bem Marsch; Alix fanb mit 5000 Mann an ber Ponne, allein alle biefe Streitfrafte mußten erft noch vereinigt werben.

ging barum gerabezu auf Tropes los, um fo ben vorgeschobenen Theil ber Armee von ben weiter rudwarts aufgestellten Corps zu trennen.") 3m verbündeten Sauptquartier wollte man anfange nicht daran glauben, daß ber frangösische Kaiser im Ernst eine solche Bewegung im Sinne habe; eber schien es, als habe er von Blücher noch nicht abgelassen, sondern fuche burch feine neueste Bewegung nur eine Operation gegen biefen zu maskiren. Drum erfolgten (17. 18. Marz) Schritte, Die zu bem wirklichen Plane bes Feindes nicht pakten; und als sich berfelbe Arcis näherte, ftand die verbündete Armee ziemlich weit auseinandergezogen ihm gegenüber. Zwar reichte an Zahl wohl ein einziges Corps berfelben bin, ihm die Spite zu bieten; allein es fragte fich, ob man nicht wieder, wie es eben zu Laon geschehen war, Die Starte bes Gegners überschätte und fich burch fein perfonliches Erscheinen über Gebubr imponiren ließ.\*\*) Roch war man mit Bewegungen gegen die Marne beschäftigt, als (18. Marz) ber Anmarsch Napoleons sich mit unzweifelhafter Gewißheit herausstellte. Sett ward Wrede angewiesen, über die Aube gurückzugehen und den Fluß so lange als möglich zu vertheidigen; Rajewely follte von Mery nach Tropes aufbrechen und fich bei diefer Stadt auf bem Wege nach Arcis aufftellen, um ben Rudgug ber heertheile bes Kronprinzen von Württemberg und Giulays zu beden. Der Zwed biefer rud gangigen Bewegungen, hieß es in ber betreffenden Disposition, ift alle Abtheilungen der Armee bei Bar an der Anbe zu vereinigen, Napoleon nach uns zu ziehen und daburch dem General Blucher Gelegenheit zu geben, im Rücken Napoleons Angriffsoperationen zu beginnen. Indessen schien es doch nicht nothwendig, bis Bar fur Aube oder auch nur wie es die früheren Entwürfe gewollt, bis Trannes zurückzugehen; ba Napoleon noch nicht fo nabe ftand, hoffte der Dberfelbherr, die Bereinigung des heeres noch fruber vollziehen zu konnen. Ja bei genauerer Betrachtung ergab fich ihm, bag Napoleon viel schwächer sei, als es im ersten Augenblick geschienen und daß die früher gehegten Beforgniffe vor brobender Umgehung icon burch bie Be-

<sup>\*)</sup> Tolls Dentwürbigk. IV. 674. 675.

<sup>\*\*)</sup> In einer ber angeführten österreichischen Entgegnungen (Militärz. No. 40.) wird mit Rücksicht auf unsere Darstellung die heraussorbernbe Frage aufgeworsen: "Wer kann behaupten, daß in dem Feldzuge von 1814 irgendwie der Rame Napoleons entschieden oder nur gewirft habe?" Wir sind so kühn, das auß nachdrücklichste zu behaupten und berusen uns dabei, außer allem andern, namentlich auf die Tage von Laon und Arcis; dagegen besitzen wir die Rühnheit nicht, wie jener trefsliche Autor, zu versichern, daß "Napoleons Name schon seit 1812 seinen Rimbus und seine Kraft verloren habe" und daß er sich bei Brienne benahm, wie ein "Anfänger". Bielmehr sinden wir es eben nur überaus bezeichnend für den stocklinden Eiser Gattung Lobredner Schwarzenbergs, daß sie ihrem Helden damit zu dienen meinen, wenn sie den Gegner als einen Stümper schildern!

schränktheit ber feindlichen Mittel wiederlegt waren. Da entschloß sich benn Schwarzenberg, Diesmal kubner als Raifer Alexander, welcher nicht ohne Unrube foldem Beginnen gufah, auf ben 20. Marg ichen in ber Gbene von Arcis bas Beer zu concentriren und ben Feind, ber eben Plancy erreicht batte, bort anzugreifen. Gin Entschluß, ber energisch vollzogen, tem frangöfischen Raifer Berderben bringen mußte! Denn es war boch ein mehr als verwegenes Beginnen Napoleons, mit der bescheibenen Macht, die er befaß, ben Angriff ber vereinigten großen Armee erwarten zu wollen; ein Beginnen, über beffen Folgen benn auch feine eigenen Felbherren burchaus einerlei Deinung waren. Aber er hatte fich wieder eine ber Illufionen geschaffen, Die er fich burch feinen Ginwand ober Widerspruch ausreden ließ; er glaubte Schwarzenberg in vollem Rudzug und rechnete, bag Blucher nicht zur Offenfive ichreiten werbe;\*) bag Schwarzenberg felbft jum Angriff entschloffen fei, burfte ihm nach allen gemachten Erfahrungen als gang unwahrscheinlich erscheinen; und gefteben wir, daß er wohl ein Recht dazu hatte, benn auch Manner, die dem Oberfeldheren fehr nahe standen, waren burch bas Ungewöhnliche des Entidluffes betroffen. \*\*)

Allein der Entschluß war vollkommen motivirt, denn selten standen sich so ungleiche Kräfte entgegen, wie jest bei Arcis an der Aube.\*\*\*) Ehe noch die letten Anordnungen Schwarzenbergs vollzogen sein konnten, erschien am Bormittag des 20. März Napoleons Reiterei bei Arcis; bald nach Mittag traf er selber dort ein. Die Entwicklung des verbündeten Heeres ging langsam und nicht ohne hindernisse von Statten; auch scheint es, als habe der Entschluß zum Angriff nicht die allgemeine Zustimmung gehabt. Wenigstens Kaiser Alexander verbarg vor seinen russischen Officieren den Verdruß darü-

<sup>\*) &#</sup>x27;L'ennemi avait levé en toûte hâte le 19, ses ponts sur la Seine, et battait en retraite sur Bar sur Aube — — Il n'est pas possible que Blücher fasse aucun mouvement offensif — so sautet ein Brief, ben er am 20. März an Marmont schreiben sieß. S. Mémoires du Duc de Raguse VI. 329.

Das beweisen unter anberem bie Aeußerungen Tolls in ben Denkwürdigk. IV. 697, die Bernhardi zu dem treffenden Wort veranlassen: "Schwarzenberg stieg hier aus der Rolle." Die österr. Militärz. hat darum keine Ursache, unser Prädicat "ungewöhnlich" als eine unziemliche Berdächtigung zu bezeichnen.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine bairische Reclamation in Nr. 112. Beil. ber Allg. Z. von 1857 hat uns misverstanden, vielleicht weil unser Ausdruck nicht scharf genug war. Wir haben nicht behanpten wollen, daß in dem Kampse bei Grand Torch dreisache Ueberzahl der Berbündeten stattsand, wohl aber auf dem ganzen Umsang des Schlachtselbes und dies räumt die Reclamation selber ein. Daß trot dieses Berhältnisses "auf dem wirklichen Kampsplat" Napoleon wieder der Ueberlegene war, ist sicherlich kein Lob sübrigens, wie die von den Reclamanten angerusene Onelle, Bölderndorff, behauptet, Wrede "gegen einen viermal stärkeren Feind sich zu schlagen hatte", müssen wir nach allen anderen Quellen entschieden bezweiseln.

ber nicht, daß ber ursprungliche Plan, auf Trannes zuruckzugeben, aufgegeben Einige Störung bereitete es auch, bag man ursprunglich ben worden war. Keind bei Plancy anzugreifen bachte und berfelbe nun bei Arcis ericbien. Das Corps bes Kronpringen namentlich schlug die Richtung auf Plancy ein und vermochte darum am ersten Tage in den Kampf um Arcis nicht einzugreifen. Immer hatten aber die Berbundeten eine fichere Ueberlegenheit; bas Corps von Brede, die Garden und Referven nebft anfehnlichen Reitermaffen rudten füdlich und öftlich von Arcis berbei; ber Kronpring von Burttemberg, Giulay und bas Wittgensteinsche Corps waren von Tropes her im Anzug. Drum ging benn auch bie übereinstimmenbe Unficht ber frangofischen Generale babin: bag man bem Rampf ausweichen muffe; allein Napoleon blieb hartnädig babei, bag ber Feind nur feinen Rudzug beden wolle und war entschloffen, ben angebotenen Rampf aufzunehmen. Die Verbundeten ließen ibm freilich Zeit genug, fich zu entwickeln; erft gegen 2 Uhr begann ihr Ungriff. Gleich anfangs entspann sich um bas Dorf Grand Torcy, eine fleine Strede öftlich von Arcis, ein hartnäckiger Rampf, ber bis in bie Nacht fortgedauert hat. Die österreichische Brigade Bolkmann von Bredes Corps hielt anfangs ben Kampf allein; in heißem Gefecht ward ber Ort breimal gewonnen und verloren, bis in ben fpateren Nachmittagsftunden die bairifchen Divisionen Rechberg und Lamotte wirksam eingriffen. Bis die Nacht einbrach, dauerte ber Kampf, ohne durchgreifende Entscheidung; die Franzosen hatten fich im Dorf behauptet, aber die öfterreichifch-bairifche Linie gurudgubrangen, Un anbern Stellen bes Schlachtfelbes ftanben war ihnen nicht gelungen. bie Dinge noch weniger gunftig fur bie Frangofen. Gleich im Anfang bes Treffens war auf ber Linken, fublich von Arcis, die erfte Linie ber Reiterei geworfen worden, hatte 4 Gefchütze verloren, die rudwarts stehenden Divisionen in Berwirrung gebracht und eilte nun in wilber Berworrenheit nach ber Stadt gurud. Nach frangösischen Berichten war ber panische Schretfen fo groß, daß Napoleon felbst fich mit dem Degen in ber Sand ben Gludtigen entgegenwerfen mußte, um fie von der jaben Flucht über die Aube au-Spätere Gefechte vermochten bie Wendung bes Rampfes an biefer Stelle nicht mehr zu andern; Die erneuten Angriffe ber Frangofen wurden ftets abgewehrt. Noch weiter links gegen Plancy bestand ber Kronpring gleichfalls ein gludliches Reitergefecht. Go war, als ber Tag fich neigte, nur eben bie niederlage abgewendet. Und wie ftand nun bas Werhaltniß der beiderseitigen Streitkräfte! Um 9 Uhr Abends hatte Napoleon die ersten Berftarkungen, 6-7000 Mann erhalten; aber Macbonald ftanb noch hinter Plancy, Dubinot und die übrigen Buzüge konnten mahrscheinlich vor bem nachsten Abend bas Schlachtfelb nicht erreichen. Von ben Berbundeten waren am Abend bie preußisch-ruffischen Garben und Referven berangekommen; als eben die Sonne unterging, zogen fie von den Gohen bei Mesnil la Comteffe nach bem Schlachtfelb herab und die ruffische Garbeartillerie rückte noch in die Schlachtlinie ein.\*) Es konnten jest binnen wenig Stunben mindestens 90,000 gegen 30,000 Mann vereinigt sein. Für Napoleon blieb darum aller menschlichen Wahrscheinlichkeit nach kein anderer rettender Ausweg, als der nächtliche Rückzug über die Aube. Aber er blieb dabei, sich einzubilden, daß Schwarzenberg die Nacht den Rückzug antreten werde und machte darum keine Miene zurückzugehen. Das konnte ihm, wenn der Feind seine Ueberlegenheit rasch und energisch benutzte, am andern Worgen das Verderben bereiten. Doch auch hier sollte er gegen alle Erwartung vordem vernichtenden Schlage — nicht durch eigenes Verdienst — gerettet werden.

Die rasche Entschlossenheit, die den Erfolg bringen konnte, war in den Magregeln, welche bie Berbundeten am Morgen bes 21. Marg nahmen, nicht ju erkennen. Bogernd und umftandlich wurden die Borbereitungen jum Rampf getroffen und ber Morgen ging barüber bin. Offenbar wollte man den Angriff eher erwarten als felbst beginnen.\*\*) Es scheint, ber Wiberstand vom vorigen Tage hatte Einbruck gemacht und war Urfache, bag man bie Starte bes Wegners wieber überschätte; gewiß ift, bag Schwarzenberge Entichluß zur Schlacht auf Bedenken und Wiberspruch ftieß und manche Stimmen es immer noch wie ein Unheil ansahen, daß man nicht gleich nach Trannes jurudgegangen war. Napoleon blieb indeffen bei ber Annahme, bag ber Feind im Rudzug fei und feste fich gegen 11 Uhr, "um ihn zu verfolgen," in Bewegung. Er hatte also wirklich bie Berwegenheit, seine kleine Macht in die Gbene herab bem Sohenrande entgegenzuführen, wo die breifach überlegenen Maffen bes Gegners ftanben. Bier freilich anzugreifen mußte auch ihm vermeffen erscheinen. Bahrend bie Reiterei ben Feind beschäftigte, traf er in freiem Felde die Anstalten jum Ruckzug. Man ließ ihm volle Zeit bazu; zwar war um Mittag ber Entschluß zum Kampfe gefaßt, aber erft um zwei, nach Anderen gar um brei Uhr bas Beichen zum Angriff gegeben worben. Der größte Theil von Napoleons heer hatte bereits die Aube

<sup>\*)</sup> Schels Operationen ber verbünbeten Beere I. 357.

<sup>\*\*)</sup> Auch bies hat Major Thielen anstößig und ber Wahrheit widersprechend gesunden. Hören wir jedoch den officiellen österreichischen Darsteller des Feldzuges (Schels I. 376), den Thielen in seinem Buch sonst überall fleißig ausgeschrieben hat. Derselbe sagt wörtlich: "Der Oberbesehlshaber Fürst Schwarzenderg stand auf der Höhe bei Mesquillettre und erwog im tiesen Sinnen das Geschick des begonnenen Tages. Der Fürst erwartete, daß Napoleon auf die Hochstäche vorrücken, daß er vermuthen würde, nicht die ganze allierte Armee vor sich zu haben; daß er sich von diesem Irrwahne verleiten lassen dürste, selbst zum Angriff zu schreiten. Dann hosste der Fürst von seinen überlegenen Streitkräften den sichern Sieg. Den rechten Augenblick zum allgemeinen Angriff auf den Feind wollte er erwarten, wählen, bestimmen, und durch ein gewisses Zeichen den Armeecorps die Borrückung ankündigen."

überschritten, als sich um Arcis, bas Dudinot vertheidigte, ber Kampf entspann. Um das Städtchen und den Flußübergang war dann bis zum Abend hitzig gesochten, Arcis von den Verbündeten erstürmt, der Feind zum verworrenen Rückzug gezwungen. Nicht ohne empfindlichen Verlust vermochten die letzten Colonnen zu entkommen, indessen sie entkamen doch aus einer Situation, in der ein Gegner von Napoleons Art die feindliche Macht zertrümmert hätte.

Wunder abgewendet worden und der Schrecken seines Namens hatte hier wie dort auf den Gegner seinen lähmenden Zauber geübt, aber die Katastrophe war doch nur verschoben. Der Kampf hatte ihm wieder viertausend Mann gekostet; ein Verluft, der schon schwer zu ersehen war. Vor ihm standen 100,000 Mann Feinde; hinter ihm die gleiche Zahl. Er hatte nicht nothdürftig mehr die Kräfte, dem einen oder dem andern dieser Gegner die Spipe zu bieten.

In diesem Angenblick schwand auch die letzte Hoffnung, daß der Friede ihn von dem Verderben erretten werde.

Wir haben die Friedensverhandlungen in dem Augenblick verlassen, wo der Versuch eines Waffenstillstandes zu Lusigny gescheitert und Napoleons Hoffnung, die Verbündeten zu trennen, durch den Vertrag von Chaumont vereitelt war. Noch zeigte sich Oesterreich geneigt, mit den Gränzen von 1792 den Frieden zu gewähren; ob ihn aber Napoleon um diesen Preis wollte, war nach den letzten Vorgängen zweiselhafter als je geworden.

Um 28. Februar hielt ber Congreß wieder eine Sigung; die Berbunbeten bestanden darauf, daß eine Untwort auf ihren eilf Tage früher vorgelegten Entwurf erfolge"); faum vermochte Caulaincourt zu erwirken, bag ihm noch eine Frift bis jum 10. Marg gewährt warb. Erfüllt von ben Ginbrucken, Die er empfangen, ichrieb er bringend an feinen herrn: Die Wegner seien einiger, als je, viel beffere Bedingungen als die alten Grangen Die Botschaft erreichte ben Raifer in bem Mugenfaum zu erlangen. blick, wo er Blücher nacheilte und ihn noch vor der Aisne zu erreichen und ju schlagen hoffte; fie machte barum feinen Ginbruck auf ihn; er gablte auf neue Erfolge. Und boch hatte Caulaincourt nur allzu gute Grunte, um bas Meußerste zu erwarten. Metternich außerte bamals: Desterreich habe jest Alles gethan; wenn aber die Unterhandlung nicht bald zu Ende gebe, fo könne er für nichts mehr einstehen. Um dieser Warnung noch mehr Nach. bruck zu geben, that er einen merkwürdigen Schritt, ber bewies, wie viel Defterreich baran lag, bas lette Unwiderrufliche abzuwenden. Fürft Efterhagy

<sup>\*)</sup> S. oben S. 515.

kam nach Chatillon und suchte Caulaincourt auf. Nicht um Politik zu machen, komme er — so lauteten seine eigenen Worte — es sei vielmehr die lette Anstrengung eines Freundes. "Gibt es denn," fragte er, "kein Mittel, den Kaiser aufzuklären über seine wahre Lage? Will er durchaus sein Schicksal und das seines Sohnes auf die Laffette seiner letten Kanone stellen?" Auch er wiederholte, was Metternich gesagt: ohne Desterreich wären die Verbündeten schon längst zum Aeußersten geschritten, wenn aber der Friede nicht bald erfolge, sei alle fernere Rücksicht unmöglich.

Es war richtig, wenn Caulaincourt in Diefem Schritte bas lette verwandschaftliche Bemühen Defterreichs erblickte und bringend rieth, zuzugreifen, ehe ber Bruch folge. "Die Gefahren find ernft," fchrieb er bamals feinem herrn, "die Stunden gezählt; ber Augenblick wird fommen, wo es nicht mehr möglich ift, ben Umfturg abzuhalten." Ahnungsvoll fieht er ben Doment schon nahe, wo ihm wie zu Prag nichts übrig bleibt, als ein machtloser Zeuge der Katastrophe zu sein. Lange blieb Napoleon unzugänglich; die Bitten glitten an ihm ab; seine Hoffnung war auf die Waffen, nicht auf bie Unterhandlungen geftellt. Erft wie es ihm miglungen war, Blucher vor der Aisne zu schlagen, und ihm die ganze Expedition nichts einbrachte, als ben blutigen, unfruchtbaren Erfolg bei Craonne, ba begann er, um ein "Benn bie Berbundeten," fchrieb er am 8. Marz, Beniges einzulenken. "durchaus auf der Abtretung von hollandisch Brabant, Wesel, Caffel, Kehl bestehen und auch in Betreff Staliens einige Menberungen ber Frankfurter Grundlagen munichen, fo könnte ber Friede geschloffen werben. Berlangen fie noch größere Opfer, fo haben Sie darüber zu Discutiren; find Sie gu einem beftimmten Ultimatum gekommen, fo berichten Gie an Ihre Regierung, um beren lette Beifungen zu empfangen."

Aus diesem unbestimmten Bescheid sollte Caulaincourt die klare und beutliche Antwort schöpfen, die man am 10. März von ihm erwartete.") Er gab eine weitläufige und gewundene Auseinandersetzung, von der ihm sein eigenes Gefühl sagte, daß sie ungenügend sei; er fügte, um wenigstens den augenblicklichen Bruch zu verhüten, allgemeine Zusagen bei, die im Grunde schon die Gränze seines Auftrages überschritten, aber doch vielleicht noch ein vaar Tage Frist gaben. Die Bevollmächtigten nahmen die Mittheilungen mit kaltem Schweigen entgegen und drangen in der nächsten Conferenz wiederholt auf eine bestimmte und präcise Erklärung, die ihren Vorschlag vom 17. Februar annehme oder verwerfe. Kaum erreichte es noch Caulaincourt, daß ihm abermals eine kurze Frist gewährt ward, um einen Gegenverschlag zu entwerfen. Allein die Hände waren ihm ja gebunden; wozu ihn

<sup>\*)</sup> S. fiber die Sitzung vom 10. außer Bignon, Fain etc. namentlich Castlereagh Correspondence I. 334 f. 342 f. 557, worans sich klar ergibt, daß auch Aberdeen und Cathcart nichts mehr erwarteten.

sein Kaifer ermächtigt, das befriedigte die Gegner nicht, und die Gewährungen, die den Frieden bringen konnten, hatte ihm Napoleon auf alles Drangen und Bitten nicht verwilligen wollen.

Bas er baber am 15. Marg als Gegenentwurf brachte, war ungenugent, wie feine Bollmacht; es enthielt nur eine Umschreibung ber Meußerungen, bie er vorher munblich gegeben, und baß biefe in ber gegenwärtigen Lage ben Frieden bringen wurden, war in feinem Falle zu erwarten.") Es ware volltommen in ber Ordnung gewesen, wenn die Berbundeten jest ohne Bogern abbrachen; ftand es boch außer allem Zweifel, bag ber Gefandte napoleons nicht ermächtigt war, auf ihre Bedingungen einzugeben. Wenn fie noch faumten, fo tonnte es nur ben Ginn haben, fich über bie Form bes Bruches ju verftanbigen. Es war barum auch ohne Bedeutung, bag Napoleon, als er (17. Febr.) zu Rheims bie letten Mittheilungen Caulaincourts über bie Borgange bis zum 13. erhielt, fich zu einem weiteren Schritte ber Nachgiebigkeit entschloß; er schien wohl bereit, Belgien aufzugeben, aber nur, wenn in Bezug auf Stalien die Frankfurter Vorschläge feftgehalten und in Betreff ber Colonien gunftigere Bebingungen gewährt murben. nicht einmal mehr die Frage, in wie weit bies Angebot genugend ober ungenügend war; bis bas Schreiben nach Chatillon tam, waren bort bie Dinge jum Bruch gediehen. \*\*)

Am 18. März hatte die entscheidende Conferenz stattgefunden. Die Vertreter der Coalition lehnten den Gegenentwurf als dem Geiste ihres Vorschlages völlig widersprechend ab und erklärten, es sei offenbar die Abssicht des französischen Kaisers, Verhandlungen in die Länge zu ziehen, die ebenso nuplos als compromittirend seien. Sie müßten daher die zu Chatillon er-

<sup>\*)</sup> Die wichtigsten Abweichungen von ben Forberungen ber Berblindeten waren: Italien erhält Eugen mit ber Etsch als Gränze; Holland sollte vergrößert, also nicht gang Belgien bamit vereinigt werben; ber Papft verzichtete auf Benevent; Napoleons Schwester Elise, Berthier als Fürst von Neuenburg, Sachsen, ber Großherzog von Berg blieben in ihren Rechten erhalten, Frankreich behielt alles Kriegsmaterial ber Festungen, auf bie es verzichtete, bie territorialen Feststellungen follten auf einem Congreß ftattfinden. Dem Bertrag felbft follte fofort Ginftellung ber Feindfeligfeiten und Räumung bes frangöfischen Gebietes folgen. S. Fain S. 388 ff. berungen waren wohl bagu angethan, bie Friedfertigen aufzuflären. Auch Sarbenberg war jett belehrt und nannte in einem Schreiben vom 19. Marg bas Project ein "sauberes Machwert." Jest, meint er, sei bie Fortsetzung bes Krieges mit moglichster Energie unnachläßliche, unvermeibliche Pflicht. Catheart und Gir Charles Stewart wollten auch fogleich ohne weitere Frift abbrechen. S. Castlereagh Corresp. S. 359.

<sup>\*\*)</sup> Daß Caulaincourt sich immer noch unbestimmt und temporisirend verhalten sollte, schrieb eine ber letten Depeschen bes Kaisers (d. d. 19. März) ausbrucklich vor. S. Lebensb. III. 84.

öffneten Berhandlungen als durch die französische Regierung beendigt ansehen. Noch einmal drang Caulaincourt in seinen Herrn: er möge sich keine Illusion mehr machen, viel mehr als die Gränzen von 1792 wäre nicht zu erlangen. Noch hatte er auf ein paar Aeußerungen Metternichs, in denen die alte Freundschaft nicht erloschen schien, und auf Castlereaghs Anwesenheit seine letten Hosfnungen gebaut, allein es war zweiselhaft, ob die Beiden noch im Stande waren, den Wassen Halt zu gebieten, die eben jetz zum letten entscheidenden Gange aufgenommen wurden.

Am Tage, wo Caulaincourt Chatillon verließ, hatte Napoleon vor der vereinigten Macht Schwarzenbergs bei Arcis zurückweichen muffen; hatte er freilich den Ausgang der Verhandlungen dort gekannt, er wäre wohl schwerlich nach Often auf die Verbindungen der Gegner aufgebrochen. Vier Tage später, als die Verbündeten den Bruch der Verhandlungen öffentlich verkündigten und erläuterten, hatten ihre beiden Armeen sich die Hand gereicht und begannen den entscheidenden Marsch auf Paris.

Die Eroberung der Hauptstadt hatten die einsichtsvollsten und fähigsten Kriegsleute schon seit lange als das eigentliche Ziel aller strategischen Bewegungen bezeichnet; dahin unaushaltsam vorzudringen, erschien ihnen selbst nach allen Regeln der Kriegskunst das Natürlichste, jedes andere Versahren gewagt.\*) "Paris erobern," hatte Gneisenau schon vor Monaten an Schwarzenderg geschrieben,\*\*) "heißt des Herzens von Frankreich sich bemächtigen. In keiner Hauptstadt irgend eines andern Landes ist Regierung, Staatshebel und Meinung so centralisirt als in Paris. Alles, was eminent an Geburt, Rang, Reichthum oder Talenten ist, hat seinen eigentlichen Wohnsit in Paris. Mit Paris hat man die Meinung von ganz Frankreich gefesselt; mit der Unterwerfung von Paris ist das ganze moralische und physische Vertheidigungssystem des Feindes gelähmt. Dort mögen unsere Monarchen den Frieden gebieten, wie sie ihn zu ihrer Sicherheit bedürfen."

In gewöhnlichen Verhältnissen hätte der Entschluß, auf Paris zu marschiren, während Napoleon im Rücken stand, verwegen erscheinen können; hier ließ aber die politische Situation alle militärischen Bedenken schweigen. Die Hauptstadt war nur ungenügend geschützt, an Geld, Soldaten, Wassen herrschte bitterer Mangel, und die Bevölkerung wandte sich, wie Napoleons Bruder und Stellvertreter ihm schon lange unumwunden angekündigt, in jedem Falle dem zu, der zuerst den Frieden brachte. Dem Kaiser war diese Lage nicht verborgen,\*\*\*) aber sein Stolz sträubte sich, die Noth einzugestehen.

<sup>\*)</sup> S. bie Erörterung bei Clausewit, hinterl. Werke VII. 367 f. 370.

<sup>\*\*)</sup> Aus einem Briefe d. d. Brienne 28. Januar.

<sup>\*\*\*)</sup> Das ergibt fich schlagend aus Josephs Correspondenz mit ihm; bes Brubers Briefe sagten ihm Alles, aber er wollte es nicht hören. Statt vieler andern nur ein

"Das Parifer Geschwätz," schrieb er noch am 14. März an feinen Bruber, "kümmert mich nicht, die Pariser bilden nur einen Theil des französischen Volkes, und so lange ich lebe, werde ich überall Meister in Frankreich sein. Ich bin heute noch der Herr wie bei Austerliß."

Eine folche Stimmung und die Unkenntnig von bem Bruch zu Chatillon erklärt es, daß er bie gemeinen Regeln militarischer Vorsicht verschmabte und nach ben Schlägen von Laon und Arcis nicht mit bem Reft feiner Macht auf die Sauptstadt zog. Ihn beschäftigten noch kuhnere Plane. sich nach den öftlichen Provinzen werfen, bort neue Kräfte fammeln und im Bunde mit dem Volkstriege, der anfing aufzuflammen, die Verbindungen ber Begner und ihren Rudzug bedroben. Go wie er ihre oberfte Führung bis jest kennen gelernt hatte, mußte diefe kubne Diverfion ihnen imponiren, sie erschrecken. Die Entblöfung der Hauptstadt erschien ihm darum unbebenklich; benn wer mochte benken, nach Allem was vorausgegangen, bag Schwarzenberg und bas biplomatische Sauptquartier auf Paris marschiren würden, mahrend ber Gefürchtete ihnen im Ruden ftand und ihnen ben Weg zum Rhein zu verlegen brobte? Und doch war es fo; die Dacht der Dinge riß biesmal auch die furchtsame Vorficht zu einem entscheibenden Entschluffe fort und machte aus ber fühnen Bewegung bes Gegners einen Rech. nungsfehler nicht minder verhängniftvoller Art, als jene trugerischen Friedenshoffnungen zu Moskau und Leibzig gewesen waren.

Blücher war indeffen am 18. Marg wieder über bie Misne gegangen und naherte fich ber Marne, um Schwarzenberg Luft zu machen, falls ihn ber Gegner mit gesammter Macht angriff. Auf bem Wege fing er ein Schreiben Napoleons auf, aus bem fich ergab, bag er fich bei Arcis fruchtlos geschlagen und nun gegen St. Dizier gewendet hatte. Das war also bie Richtung nach Often; ber Bereinigung beiber verbundeten Beere ftand nun nichts mehr im Wege. Denn Marmont und Mortier waren weit gegen Chateau-Thierry gurud, als fie ber Befehl erreichte, gegen Bitry aufzubrechen und sich mit bem Raiser zu vereinigen. Wie fie bann babin aufbrachen, fanden fie ichon alle Verbindungen burch bie Rabe bes ichlefischen Beeres Ungehindert überschritten Blüchers Truppen bie Marne; am unterbrochen. 23. Marz war feine Cavallerie auf halbem Wege zwischen Chalons und Arcis fur Aube angelangt und reichte hier ben vorgeschobenen Reitern Schwar genberge bie Sand. Beide Armeen waren alfo vereinigt.

Das große Hauptquartier war noch an der Aube. Die Nachrichten, die dort eintrafen, ließen zwar über Napoleons Diversion nach Often keinen

Beispiel. Nachdem ihm Joseph in allen Briefen über den Mangel an Gewehren geklagt, ordnete er wie zum Hohn eine lovée en masse und deren Bewassnung an und fügte hinzu: puisque vous avez des fusils, cela doit être facile. Mémoires de Joseph. X. 192.

Zweifel, bestätigten aber auch die Entblößung, die Sorge, die Rathlofigkeit, die Paris beherrschte. War bas Eine wohl dazu angethan, Unruhe zu erregen, fo mußte bas Unbere von felber auf ben rafchen, entscheibenben Schritt hindrangen; in beiden Fallen erschien es als zwedmäßig, Die Beere gufammenzuhalten. Um ben Raifer Frang mit bem biplomatischen Sauptquartier, bie noch zu Bar fur Aube waren, sicherzustellen, bag nicht auf bem Wege irgend eine Streifpartie bes Gegners fie überraschte, wurde ihnen gerathen, nicht nach Arcis dem Mariche bes Beeres zu folgen, fondern fich füdwarts nach Dijon zu begeben. Dhne baß es in der Absicht lag, war damit ber lahmende Ginfluß ber Friedenspolititer bei Geite geschoben. Stein jubelte vor Freude, als es fo tam. Auch er befand fich in Bar, als vor Tagesanbruch die Beifung eintraf, fofort bem öfterreichischen Monarchen nach Chatillon und Dijon zu folgen. Tourgueneff, der voll Gorge über diese neue Bendung zu ihm eilte, fand ihn völlig angekleibet und feine Miene ftrahlend vor Freude. "Das ift das Befte", rief er bem erstaunten Freunde zu, "was hat tommen konnen. Der Raifer ift jest Metternich und bie Defterreicher los; er wird auf Paris losgehen, wird handeln konnen, wie er will, er wird handeln und Alles bald zu Ende fein."\*)

Es kam fo, wie Stein es vorhergesagt. Einen Augenblick zwar schwankte man noch im Lager, ob es beffer fei, nach Paris zu ziehen ober Napoleon ju folgen; allein es brang bann boch bie Ueberzeugung burch, bag es nicht nur ber fühnste, sonbern auch ber sicherste Weg fei, birect auf Paris zu marichiren. Wir irren wohl nicht, wenn wir bem Raifer Alexander einen bestimmenden Ginfluß auf die große Entscheidung beimeffen. Go urtheilte wenigstens Stein, ber barüber wohl unterrichtet fein konnte, und eine andere glaubwürdige Quelle erzählt: in einem Kriegsrath, bem außer bem Czaren und Wolchonsky nur Barclay, Diebitsch und Toll beiwohnten, sei ber folgenreiche Beschluß gefaßt worden.\*\*) Nicht Barclay ober Diebitsch, sondern Toll hat bort die Ansicht verfochten, die nachher zur Ausführung gekommen ift. Belch großer Schritt bamit geschah, war freilich noch ben Wenigsten flar. Selbst der Oberfeldherr, Fürst Schwarzenberg, meinte nachher nur: ber Marsch auf Paris werde bazu führen, die "Corps von Mortier und Marmont zu vernichten, in dem Centralpunkte der feindlichen Kriegsmittel die Quellen berfelben bem Feinde abzuschneiden, daraus eigene Kriegsmittel zu schaffen, die Stimmung ber Nation gunftig zu benuten und bann bie rudwartigen Berbindungen wieder herzuftellen."\*\*\*) Daß der Krieg in Paris zu Ende fei, bavon hatte er also am 25., wo er bies fchrieb, noch keine Ahnung. Dag in Paris ber Rampf zu Ende fei, bas hat überhaupt nur Giner febr

<sup>\*)</sup> So erzählt N. Tourgueneff, la Russie et les Russes I. 39. 40.

<sup>\*\*)</sup> S. Tolls Dentwürbigt. IV. 737 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus einem Schreiben an Raifer Franz bei Schels II. 32. 33.

früh ausgesprochen, als noch die Meisten den Marsch nach der Hauptstadt wie einen abentheuerlichen Einfall bekämpften. Damals am Anfang des Feldzugs hatte dieser Eine — Gneisenau — bereits geschrieben: Mit Paris hat man das ganze moralische und physische Vertheidigungssystem des Feindes gelähmt; der Besit von Paris gibt allein den Frieden. Das wurde damals als "romanhafte, sire Idee" verlacht. Eben darum ist er es auch, dem vor Allem das bleibende Verdienst und die Priorität des großen Gedankens gebührt, nicht Schwarzenberg, auch nicht dem russischen Kaiser und seinen Rathgebern. Davon nachdrücklich Zeugniß abzulegen, ist um so mehr die Pflicht des Geschichtschreibers, se unverantwortlicher selbst preußische Wassengefährten bemüht gewesen sind, den Mann theils zu verkleinern, theils mit dem Glanze seiner Gedanken und Thaten sich selber zu schmücken.

So kam benn Gneisenau's geniale Idee endlich zur Bollziehung. Bahrend Napoleon durch große Reitermassen, die ihm folgten, in der Täuschung erhalten ward, die Verbündeten zögen ihm nach, konnte ihre hauptmacht rasch gegen Paris aufbrechen, die unzulänglichen Corps der beiden Marschälle erdrücken und sich der hauptstadt bemeistern. Das konnte geschehen, ehe Napoleon im Stande war, seine Vorkehrungen gegen eine Katastrophe zu tressen, ja ehe er ersuhr, was die Gegner im Schilde führten. Am 24. März trasauf einer Anhöhe nicht weit von Vitry der russische Kaiser mit dem König von Preußen und mit Schwarzenberg zusammen; im freien Felde ward die letzte Berathung gepflogen. Die beiden Monarchen waren einig; auch der Oberfeldherr zeigte sich damit einverstanden. Das Ergebniß war: ohne Säumen nach Paris zu marschiren.\*)

Am 25. März setten sich die Massen nach der französischen Sauptstadt in Bewegung, vom großen Seere die Corps des Kronprinzen von Württemberg, Rajewski's, Giulay's und Wrede's, sammt den rufsischen und preußis

<sup>\*)</sup> Reuerlich ist in der Schrift von Thielen S. 335 f. und in dem Leben Rabeistos von "einem österreichischen Beteranen" S. 263 f. mit vieler Bestimmtheit die Behauptung geltend gemacht worden, Schwarzenderg sei es gewesen, der am 23. und am 24. rasch und aus eigenem Antried die Idee des Marsches auf Paris ergrissen und die Monarchen dassür gewonnen habe. Daß das der bisherigen Beise des Oberseldherrn entsprochen habe, wird kein Undesangener behaupten können. Ja auch jett noch, in der begonnenen Aussührung, war ihm das Besen der Idee so fremd, daß er nur daran dachte, von Paris aus den Krieg sortzusehen und die "rückwärtigen Berbindungen wiederzugewinnen." Dann stimmen auch die nächsten Maßregeln, die dem angeblichen Entschlusse folgen, wie Bernhardi in Tolls Denkwürdigt. IV. 736 zeigt, keineswegs dazu. Endlich stehen die bestimmten Zeugnisse Steins, Tolls und des Lord Burgersch (Graf Westmoreland) damit in Widerspruch, Zeugnisse, die wir auf die Antorität Thielens und des Beteranen hin nicht ohne Weiteres verwersen möchten. Dazu sind beibe nicht angethan, weber durch den kritischen Werth noch durch die historische Undesangenheit ihrer Schristen.

ichen Garben; von Bluchers Armee Langeron, Saden, York und Rleift. Dem frangofischen Raiser bie Operation zu verbergen, ward ihm Winkingerobe mit achttaufend Pferben nachgesenbet, andere Reiterschwärme streiften theils zwifden ber Marne und Aube, theils erhielten fie nach Guben und Norden bin die Verbindung. Bas nach Paris zog, war ohne Bingingerobe eine Maffe von mehr als 170,000 Mann, lauter Kerntruppen, Die ber enticheidende Entichluß zum Aufbruch mit Freude und Giegeszuverficht erfüllte. Gleich am erften Tage bes Marsches stieß bie Reiterei Pahlens und bie vom Corps des Kronpringen nicht weit von Fere Champenoise auf Marmont und Die beiden Marschälle suchten die Bereinigung mit bem Raifer; von der Schlacht bei Arcis und ber Division nach Often hatten fie ebenso wenig eine klare Vorstellung, als fie ahnten, bag fie fich faft in ber Schußweite ber gangen Macht ber Alliirten befanden. Sielten biefe bas Gefecht jo lange hin, bis ihre Maffen heran waren, fo wurden wahrscheinlich beibe Corps (zufammen etwa 25,000 Mann ftart) völlig erdruckt und Paris war bann ohne Schwertstreich zu gewinnen. Die Ungeduld ber Berbundeten ließ ce bagu nicht tommen; fie griffen ohne Gaumen an und gaben baburch ben Gegnern noch Zeit, ber Uebermacht zu entrinnen. Aber ichwere Berlufte brachten barum die Rampfe body, die am 25. Marg bei Fere Champenoise gefochten wurden. Bahrend bie Marschälle nur in ununterbrochenem Gefecht und mit betrachtlichem Berluft ihren Ruckzug bewirken konnten, gerieth gur Seite eine Divifion, Die General Pacthod zur Bereinigung beranführen wollte, mitten in bie Daffen ber Feinde; fie ward von ben Reitern und Geschüten so furchtbar mitgenommen, bag ihr nach tapferfter Gegenwehr nichts übrig blieb, als fich zu ergeben. Die Franzosen selbst geben zu, daß ihnen diefer Tag 5,000 Todte und Verwundete, 4000 Gefangene und 60 Gefcute gekoftet; Die Angaben ber Verbundeten find naturlich noch bo. Und wie wenig hatte gefehlt, fo ward bie lette fcwache Schutwehr ber hauptstadt ichon zermalmt. Gelang es boch ben Marichallen nur mit außerster Anstrengung und nicht ohne bedeutende Ginbuße, zwischen den schon auf allen Geiten bicht herandrangenden feindlichen Maffen noch nach Paris durchzukommen, das ohne sie fast wehrlos war. Den Marsch ber Feinde aufzuhalten, war aber nicht mehr möglich. In der Nacht vom 27-28. März hatten die Preußen von Bluchers Armee fcon Meaux erreicht, am andern Tage drängte ihre Borhut bis Claye. Gine frangösische Abtheilung unter Compans leiftete tapfern Widerftand, mußte aber weichen. Auch die Armee Schwarzenberge war jest herangekommen. Blüchers Maffen wandten fich rechts auf die Strafe von Soiffons, um Raum ju geben; ihre Stelle nahmen die erften ruffischen Corps ber großen Urmee ein. Alexander konnte feine Ungeduld, die Sauptstadt bes Gegnere zu erreichen, nicht mehr bemeistern; er wollte noch am Abend in ihrer Nahe fein Lager aufschlagen. Go brach man auf und, wie es ber Ggar gewünscht, ftand am Abend

bes 29. März bas große Hauptquartier in Bondy, zwei Stunden von Paris.

Napoleon zog indeffen nach Often. Um 23. Marz befand er fich in St. Digier, zwei Tage in Bar fur Aube, alfo auf ben Berbindungen ber großen Urmee. Er lebte ber festen Buversicht, bag in feinem Rucken nichts zu be-Wingingerobe's geräuschvoller Anmarich und bie Rriegelift, emfig Quartier zu bestellen fur die Monarchen, befestigte den Raiser in bem Glauben, daß bie Berbundeten ibm nachziehen wurden. Wer einen anderen Berdacht laut werden ließ, fand wenig Gebor. Am 26. wandte er fich gegen Die Reiterschwärme, die ihm ben Marich ber Gegner mastirten, und warf fie bei St. Dizier gludlich über bie Marne gurud. Dies beutete freilich nicht barauf bin, bag ibm die Sauptmacht ber Gegner gegenüberftand. fagen ber Gefangenen ließen vollends feinen Zweifel barüber; fie berichteten übereinstimment, bag bie großen Armeen Schwarzenberge und Bluchers nach Wenn Napoleon jest ohne Gaumen aufbrach und in Paris gezogen feien. Gilmarichen bie Gegner zu erreichen fuchte, fo ließ fich wohl benten, bag bie bloße Rabe feines Erscheinens wenigftens einen Theil ber gegen Paris aufgebrochenen Streitfrafte gelähmt batte; allein er vermochte es noch immer nicht zu glauben, daß die Gegner mit einem Male fo fuhn geworden feien. Darum fette er am anderen Tage (27.) fein Beer gegen Bitry in Marich; eine Bewegung, die ihn koftbare Stunden verlieren ließ. Er hatte die Stadt erreicht, als ihm am Mittag bie Nachrichten gutamen, bie alles Gefürchtete beftätigten: ben Rudgug ber Marschalle, bie Nieberlage bei Fere Champenoise und den Marich auf Paris. Nun blieb auch ihm feine andere Wahl, als zu glauben, wogegen er fich bis zulett geftraubt.

Daß die Sauptstadt bem ersten Stofe bes Feindes erliegen werbe, mochte er nicht benken, obwol ihn die Briefe seines Bruders Joseph seit Monaten auf folch eine Wendung vorbereiten mußten. Darum hatte er auch jett noch lieber fich nach ben Vogesen geworfen, burch ben bort regen Bonaparteschen Gifer ber Bevölkerung fich verftarkt und bie Garnisonen aus ben lothringischen Platen an fich berangezogen, um baburch bie allierten Beere gur Trennung und zu einem eiligen Rudzug in entgegengefetten Richtungen gu zwingen; aber ber Rriegerath feiner Generale, ben er ungewohnter Beife berief, bestand barauf, daß ber Raifer die Sauptstadt beden muffe, benn bort allein liege bie Entscheibung. Roch am nämlichen Tage brach er auf; Mariche von beifpiellofer Schnelligkeit follten die verlorenen Stunden erfeten. Raftlos trieb und brangte er, mahnte bie Getreuen gur Ausbauer und verhieß feine nahe Untunft; allein er tam zu fpat, um Paris zu retten. Schon am erften Tage (28. Marg) erreichten ihn unweit Bar Nachrichten, Die es fehr zweifelhaft machten, ob bie Refte von Mortiers und Marmonts Corps im Stande feien, die Stadt bis zu feiner Ankunft zu behaupten. Truppen ward zwar bas Meugerfte zugemuthet, aber fie waren boch erft eine

Strede über Tropes hinausgekommen, an dem Tage, wo der Rampf um die hauptstadt schon entbrannt war. In sieberhafter Ungeduld war der Raiser den Seinen vorausgeeilt, um über Sens und Fontainebleau Paris zu erreichen. Es war gegen Mitternacht (30. März), als er der Stadt bis auf wenige Stunden nahe gekommen war und schon die Wachtsener der Gegner erblickte; aber hier sank auch die letzte schwankende hoffnung zu Boden. Der Kampf vor den Mauern von Paris hatte bereits unglücklich geendet; eben setzt ward die Capitulation unterzeichnet, die den Verbündeten am kommenden Morgen die Thore der Hauptstadt öffnete.

Napoleon hatte es früher wiederholt ausgesprochen, ben Fall von Paris werde er nicht erleben; er mochte sich damals folch eine Katastrophe als den letten Act eines verzweifelten Rampfes vorftellen, in bem er erft felber glorreich fechtend untergegangen ware. Run war ihm ber Mittelpunkt und Schluffel feines Reiches wie durch einen Sandftreich weggenommen worden, in einem Augenblick, wo er fich mit neuen Angriffshoffnungen trug. Und boch hatte er auf biefen Fall nicht unvorbereitet fein follen. Der Bruder, der ihn in Paris vertrat, hatte ihm schon Wochen lang vorher eine folche Wendung als bie brobenofte Wefahr vorgehalten; feine Briefe find voll von Schilderungen ber unzulänglichen Bertheidigungsmittel, bes Mangels an Menfchen, Baffen und Gelt, bes übeln Billens und ber Unluft zu jedem hartnäckigen "Die Dinge find ftarter als bie Menfchen," hatte er ihm fcon Widerstand. im Unfang Februar gefdrieben; "darum wenn Gie Frieden foliegen konnen, ichließen Gie ihn um jeden Preis; konnen Gie es nicht, fo muffen Gie entschloffen zur rechten Stunde untergeben, wie der lette Raifer von Byzang." Mit biefem Briefe freugte fich bamals ein Schreiben Napoleons (vom 8. Febr.), worin der Entschluß eines folden Ausganges in kaltblutigen Worten verkundet war. "Benn es dazu kommt," fagte er über ben Fall von Paris, "fo werbe ich nicht mehr fein; es wird fich da nicht mehr um meine Person handeln. Ich wiederhole es, Paris wird nie besetzt werden, fo lange ich lebe; ich darf wohl fordern, daß die mir glauben, die mich hören. . . . Berlaffe meinen Sohn nicht, hatte er noch vierzehn Tage vor der Nebergabe gefdrieben, und bente baran, bag ich ihn lieber in ber Geine mußte, als in ben Handen meiner Feinde; bas Loos bes Aftyanax ift mir immer als bas ungludfeligfte in ber Weschichte erschienen."\*)

Das Schickfal hatte sich grausamer gewendet, als es seine düsterste Ahnung ihm vorgespiegelt. Er lebte noch, während die Feinde in seine Hauptstadt einzogen. Dem Sohne, dem er einst die Krone der Welt in die Wiege gelegt, war ein milderes, aber kein besseres Geschick bestimmt, als dem unglücklichen Königskinde von Troja. Und die Prinzessin, die er zu sich emporgehoben, hatte kein Gefühl davon, was es hieß, hektors Gattin zu sein.

<sup>\*)</sup> S. Mémoires du Roi Joseph X. 28 f. 33, 78 f.

Der lette Kampf um die Hauptstadt war noch hartnäckig und blutig genug, obwol die Vertheidigung fast nur von dem bescheidenen Rest von Marmonts und Mortiers Truppen geführt ward. Das waren nach französischen Berichten sechszehn-, nach deutschen noch einige 20,000 Mann Truppen, die man im freien Felde verwenden konnte.") Die übrigen Anstalten zur Vertheidigung, die Rüstung der Nationalgarden, die Bewaffnung, Alles war mangelhaft, die Mittel erschöpft, freiwilliger Eiser und Hingebung im Bolke verschwunden. Das Erscheinen der seindlichen Heere verbreitete panischen Schrecken; unter den Vornehmen entstand eine sähe Flucht, die Kaiserin selbst und ihren Sohn ließ Joseph Bonaparte nach Tours bringen, nachdem der Kaiser wiederholt seinen unzweideutigen Willen kund gegeben, diese beiden Pfänder seiner Opnastie überall sonst lieber zu wissen, als in den Händen der Keinde.

Am Morgen des 30. März rückten die verbündeten Heere an die Stadt heran; das schlesische, als rechter Flügel der großen Angriffslinie, ward auf der Nordseite und gegen den Montmartre hin erwartet; im Centrum gegen die Dörfer Pantin und Nomainville standen schon Najewski's Corps und die Garden unter Barclay; als linker Flügel, gegen Vincennes und Charenton, näherte sich der Kronprinz von Württemberg, hinter ihm Giulay. Schon in den frühen Morgenstunden war der Kampf in der Mitte entbrannt, erst später kamen auch die Corps auf den Flügeln heran.\*\*) In der Mitte hatte

<sup>\*)</sup> Nach ben Tabellen bei Schels II. 163 f. und Damit III. 2. 482 gabite Marmont 12,300, Mortier über 11,000 Mann; bagu tamen bie unter Moucey ftebenden Nationalgarben in ber Stärke von 15,000 und fonstige Boften in ber Nabe Die Angaben Marmonts VI. 241. 356 f. find bes Schlachtfelbes 2270 Mann. wohl zu gering. Rach ben nämlichen Quellen II. 169 ff. und III. 2. S. 476 ff. gählten bie Berbilnbeten etwa 100,000 Mann vor Paris (ber Kronpring 15,000, Giulay 10,000, Rajewsti 12,000, Barclay 16,000, Langeron 17,000, Port 10,000, Rleift 8000, Woronzoff und Stroganoff 12,000 Mann). Wrebe mit 20,000 Mann ftand bei Meany, Raisaroff, Seslawins 6000 Rosaten und Farft D. Liechtenfteins leichte Divifion (4000 M.) waren rudwarts betachirt, Saden mit 10,000 M. ftanb bei Trilport, Billow mit 17,000 M. bei Soiffons, Wingingerobe (7000 M.) mar Napoleon gefolgt. Bablt man bie 17,000 Richtcombattanten bingu, Die Schels berechnet, fo kommen bie 181,000 Mann zusammen, mit benen man acht Tage vorber gegen Baris aufgebrochen mar. Bon ben 100,000 Mann, bie vor Baris flanden, kamen Blüchers heer und ber Kronpring erft gegen Mittag jum Gefecht, Ginlay erreichte ebenfalls erft fpat bas Schlachtfelb. Das Berbaltniß ber Arafte mar alfo bis Mittag nicht gar ungleich, ber Kampf barum fo hartnäckig und verluftvoll. Damit (a. a. D. 368 f.) nimmt an, baß anfangs gleiche Krafte gegen einander fochten, bann seit 10 Uhr etwa 40,000 Berbiinbete gegen 30,000 Franzosen, erst am Nachmittag wuchs bie Schlachtlinie ber Erfteren auf 60,000 an.

<sup>\*\*)</sup> Das Einzelne über bie Dertlichkeiten und ben Kampf felbst f. bei Beite III. 472 ff. Bgl. Damit III. 2. 250 ff. Den muthmaßlichen Grund ber eigenthumlichen

Rajewoti Pantin besetzt und ben Rand bes Plateau's erftiegen, auf bem Remainville liegt; hier leiftete ihm aber Marmont heftigen Wiberftand, bis nach einem Rampfe von mehreren Stunden bie Ruffen ben Ort behaupteten und auf tem Plateau fich ausbreiteten. Bei bem Dorfe war anfangs nur eine ruffische Division zurückgelaffen worden, bie fich zwar, burch weitere Abtheilungen Ruffen und Preußen verftartt, bis gegen Mittag mit großer Ausbauer hielt, aber boch nicht allein ausreichte gegen bas morberische Kreuzfeuer, woburch ber Feind ben eingehenden Winkel bei Pantin beherrschte. Den bisber geschonten preugischen Garben, an bie fich bas Grenatierbataillon ber babischen Garbe anschloß, follte bier Gelegenheit werben, ce ihren andern Rameraden gleich zu thun. In glanzenden, wiewel verluftvollen Angriffen erfturmten fie mit bem Bajonnet bie Stellung bes Feindes und nahmen feine Gefchute. Go hatten in ber Mitte bie Bertheibiger ichon Terrain verloren, ehe noch die Sauptmacht der Angreifer herangekommen war. Erft nach Mittag rudte auf ber Rechten Bluders Beer jum Angriff gegen ben Montmartre vor; um dieselbe Zeit naherte fich ber Kronpring von Burttemberg bem Walbe von Bincennes. Nun wurde auf ber gangen Linie ber Rampf mit allem Nach-Die beiben Marschalle leifteten ben außerften Biberdruck aufgenommen. ftand, aber bie Begner gewannen mit jeber Stunde Boben, ichon brangten einzelne Divisionen bis an bie Barrieren ber Stadt vor. Es war jett ein hoffnungelofer Rampf. Bereits um Mittag hatten bie Marschalle von Jofeph Bonaparte ein Schreiben erhalten, welches um zehn Uhr ausgefertigt fie ermächtigte, im Nothfall mit ben Berbundeten in Unterhandlung gu treten und ihre Truppen über bie Loire gurudzuziehen. Rach brei Uhr ichien ber Zeitpunkt gekommen, bavon Gebrauch zu machen.") Man fam junächst

Aufstellung erörtert Bernhardi IV. 772 f. 774. Ueber die Berspätung der schlesischen Armee s. Schulz, Geschichte der Kriege XIII. 1. 124 f. 166. Da der Bote Schwarzenbergs erst Abends zwischen zehn und eilf Uhr abgefertigt ward und sich in der Nacht in unbekannter Gegend den Weg mühsam suchen mußte, war es rein numöglich, daß Blücher, wie die Disposition des Oberseldherrn befahl, Morgens um fünf Uhr den Montmartre angriff. Um diese Zeit konnte er noch nicht einmal ausbrechen. Das veranlaßt Schulz zu der richtigen Bemerkung, daß diese überspannte Eile eben so sehr auf den Besorgnissen des Oberbesehlshabers, wie auf der Ungeduld Alexanders beruhte.

<sup>\*)</sup> So erzählt Marmont VI. 244 ff. 351 ff. In ben Memoires du Roi Joseph X. 23 ist bagegen bas fast gleichlautende Billet von ein Biertel auf ein Uhr batirt, und zugleich behauptet, Marmont habe vorher einen Zettel mit Bleistift an Joseph gesandt, worin er erklärte, den Widerstand höchstens noch einige Stunden sortsetzen zu können. Dem widerspricht Marmont entschieden. Es wird schwer sein, diese Zeugnisse zu vereinigen, zumal sich in Frankreich jeder Zeit der Parteigeist in die Frage eingemischt hat und bemüht gewesen ist, auch hier wieder silr eine unvermeibliche Katastrophe den obligaten "Berrath" aussindig zu machen. Daß von solch einer Beschuldigung keine Rede sein kann, sondern es sich höchstens darum handelt, wer in einer verzweiselten Lage die peinliche Initiative ergriffen hat, liegt in der Natur der Sache.

über eine Baffenruhe überein, um bann bas Beitere zu verabreben. die Waffenruhe ichon geschloffen war, erfturmte Langeron ben Montmartre und brangte bis in die nabe Vorftabt; vorher hatte fich Rleift bes Sugels von Ging-Moulins bemachtigt, die Corps von Born, Borongoff und Stroganoff waren in die Borftatte La Chapelle und La Billette eingebrungen. Auf ber entgegengesetten Seite hatte ber Aronpring ben Balb von Bincennes und Charenton befett, Pahlens Reiterei ftreifte ichon bis vor bie Barrière bu Trone und nahm bort frangösische Geschütze weg. In ber Mitte waren bie Bertheibiger immer enger an bie Stadt hingebrangt worben, bie beherrichenden Puntte waren in ber Gewalt ber Ungreifer. Ihre Wachtfeuer umgaben Paris in einem großen Salbfreise, beffen beibe Endpunkte fich oberhalb und unterhalb an bie Geine anschloffen. Go lag die frangöfische Sauptstadt zu ben Fugen ber Beere, Die fammtlich bas Unrecht vergangener Tage zu rachen hatten; jeder langere Widerftand konnte furchtbare Gebanken ber Bergeltung wecken und Paris ber Bermuftung preisgeben. Es blieb nichts Anderes, als die Uebergabe. Die Marschalle, fo lautete bie in ber Racht geschloffene Capitulation, follten bie Stadt vor fieben Uhr Morgens geraumt haben; was nach ber Beit an Berwundeten und Nachzuglern guruckblieb, war friegsgefangen, die Nationalgarde und bie Municipal-Genbarmerie wurden entwaffnet; die Stadt Paris ward ber Großmuth ber Sieger empfohlen.

Das find unvergefiliche Momente, wie fie fich im Laufe von Sahrhunberten nicht wiederholen - nach langer Niederlage und Demuthigung folch ein Triumph! Welch ein Gefühl fur bie fiegreichen Rampfer, als fie jest bas überwundene Babel ber Revolution und ber Cafarenherrichaft zu ihren Fugen faben! Mit gerechter Genugthung mochten bie Ruffen an ihr Mostau, bie Defterreicher an Wien benten und wie bem übermuthigen Feinte jett bie Bergeltung tam; im Lager ber Preugen, bie am tiefften gebeugt gewesen und boch jum Giege am meiften beigetragen, mischte fich mit ben Gefühlen gerechten Stolzes bie ernfte Erinnerung an bie Tage vergangenen Für viele von ihnen war es ein wahrhaft beiliger Moment, noch einmal Alles im Gedächtniß zu burchlaufen, von ben erften leifen Unfangen einer Regung für die vaterlandische Cache, von Schills und Braunschweigs Bugen an, von Vorke That und ben Breslauer Marztagen bis zu biefer Stunde bes glorreichsten Triumphes. Es war ein Augenblick, ber manches Bittere aus ber Vergangenheit fühnte. Wie Gneisenau bamals an Rothenburg schrieb: "Was Patrioten traumten und Egoiften belächelten, ift geschehen. Das allgewaltige Schickfal ftand uns zur Geite und ließ unfere Fehler bem Tyrannen gum Berberben gereichen. Er fcblug jeben Antrag gur Berfohnung aus und nothigte felbft biejenigen, bie ihn gern gerettet hatten, Schritte ju thun, bie feinen Sturg herbeiführten."

Als gegen Abend die Waffenruhe verkundet ward, drangte fich Alles bunt burch einander und wollte die Stadt seben. Unter andern setzte fich

Oberst Below mit seinen litthauischen Dragonern aus der Linie hervor in Marsch und durchritt den ganzen Montmartre, um seinen braven Litthauern Paris zu zeigen. Wie York etwas ungehalten ihn darüber zur Rede stellen ließ, gab Below die Auskunft, "das habe er seinen Leuten schon in Tilsit versprochen, denn man wisse doch nicht, ob sie die Stadt sonst zu sehen kriegten." Diese letzte Sorge war allerdings nicht unbegründet.

Es war gegen eilf Uhr Morgens (31. Marz), als ber Raifer von Rußland und ber Ronig von Preugen an ber Spipe ihrer Garden vor ber Barriere eintrafen und umgeben von einem glanzenden Gefolge von Prinzen und Generalen ihren Einzug hielten. Durch die Porte St. Martin, über bie Boulevarbs zogen fie nach ber Place be la Concorde und bann ben breiten Weg ber elpfeischen Felber entlang, wo fammtliche Garben in Parabe vorbeibefilirten. Die Belbenschaaren Borts und Rleifts mußten um biefelbe Beit um Paris herum marschiren, um eine Strecke weit entfernt Quartiere ju beziehen. "Geben fcblecht aus, fcmutige Leute," hatte Friedrich Wilhelm III. geaußert, als ihm york ben Tag vor ber Parifer Schlacht fein glorreiches Armeecorps prafentirte; und allerdings waren Kleidung und Anfeben, Pferbe und Baffen nach einem folden Feldzug nicht parademäßig be-Aber barum brauchte man bas Bartgefühl ber Parifer nicht gu schonen und benen die Freude bes Ginzuges zu verfagen, Die zum Triumphe selbst bas größte beigetragen. Indessen felbst in biesen größten Momenten hatte ber Bopf ber alten Zeit feine Geltung bewahrt, und es gerieth beinabe icon wieder in Vergeffenheit, wie und burch wen man aus ber Schmach von Jena emporgehoben worden war.

Bahrend die Sieger von Laon in kaum verhaltenem Unmuth um die Barrieren ber Stadt herumzogen, hatte der Empfang der Monarchen und ihrer Garben in größtem Glanze stattgefunden. In allen Fenstern, auf den Dächern und auf den Straßen wogte die Bolksmenge jauchzend auf und ab; kaum konnten die Soldaten sich Raum schaffen. Aus den Fenstern wehten weiße Tücher und ein Lilienregen siel aus allen Stockwerken auf die siegreichen Feinde. Allenthalben vernahm man den Ruf: "Vivent nos liberateurs! Vivent Alexandre et Frederic Guillaume! Vivent les allies!" "Es war ein solcher Jubel," sagt ein Augenzeuge, "daß ein mit den Ereignissen Unbekannter unmöglich hätte glauben können, daß dies der Einzug feindlicher Armeen in eine eroberte Stadt sei.") Dem solgten in den nächsten Tagen auf den Straßen und in Schauspielhäusern Ovationen gegen die Fremden und komödienhafte Ausbrüche des Hasses gegen den überwundenen Imperator in solchem Uebermaß, daß die Sieger selbst sich über "die gallische Unzucht" empörten.

<sup>\*)</sup> Hendel von Donnersmark S. 317. Aehnlich Steffens VIII. 97. Bgl. ebenbaselbst S. 117 und Rahben, Wanderungen I. 316.

Es mochte ein guter Theil davon feile und werthlose Hulbigung bes Augenblicks sein oder auf Rechnung der angeborenen Leichtfertigkeit dieses Bolkes kommen, allein es sprach sich doch zugleich ein berechtigtes Gefühl in diesem jähen Umschlag aus: die Sättigung an der Napoleonischen Herrlichteit und der Mangel jeder wahren Opferbereitschaft für sie. Und wer wollte behaupten, daß es der gefallene Imperator um dies Bolk besser verdient hätte? Bohl erweckt es tiesen Ekel, wenn man das Idol jett mit Koth bewersen sah, vor dem man sich eben noch im Staube gekrümmt, aber in diesen Unwürdigkeiten lag doch das Besen der Dinge nicht. Die Nation war ermüdet an dieser Glorie und sehnte sich in ihrer tiesen Erschöpfung nach einem Regiment friedlicher und gesehlicher Ordnungen. Die korsischen Künste schlugen jeht ihren eigenen Meister; der Herrschaft schnöder Selbstsucht gebührte es, daß sie von der Selbstsucht der eigenen Creaturen verrathen ward.

So folgten fich rasch die Greigniffe, beren einzelner Berlauf außerhalb bes Kreifes unferer Darftellung liegt. In Paris regten fich Royaliften und Intriguanten, um die Berftellung bes bourbonischen Konigthums vorzubereiten, und fanden bei Alexander jett williges Wehor. Die eigenen Weichopfe Bonaparte'fcher Macht erhoben fich gegen ben Ueberwundenen und warfen fich jum Organ einer Boltoftimme auf, bie nach ihrer Berficherung ftatt bes Solbatenkaiferthums bie legitime Monarchie jurudforberte. Die Wahrheit war, bag bas Bolt, abgemattet und begeifterungsarm, fur keine Dynaftie und Regierungsform eine lebhafte Sympathie empfand, aber bie Sache ber Bourbons war barum boch nicht fo machtlos, wie fie häufig geschilbert wor-Die fremben Gieger hatten fich lange geftraubt (nicht nur Raifer Franz, auch Alexander), ber verbannten Dynaftie eine Ermuthigung ju Theil werben zu laffen, allein bie Nothwenbigkeit ber Dinge brangte von felber auf fie bin. Sobald man fich einmal entschloffen hatte, ben Krieg bis gu Napoleons Entthronung fortzuseten (und ohne biefe mar entweder kein ehrenvoller ober kein dauerhafter Friede möglich), fo blieb kaum ein anderer Weg, als die Bourbons auf ben Thron gurudguführen. Welcher Art auch die Perfonen und die Motive fein mochten, welche ju Paris am 31. Marg und in ben nächften Tagen bie Entsetzung Napoleons und bie Wiederherftellung bei Königthums anbahnten, fie folgten nur bem unwiderftehlichen Buge ber Greigniffe, zu bem bie Berbundeten felber fich mehr nachgebend als antreibend verhielten.

Indessen sich in Paris die Katastrophe des Kaiserthums vorbereitete, war Napoleon nach jener verhängnisvollen Nacht, die ihm den Umsturz fast aller seiner Hoffnungen gebracht, nach Fontainebleau geeilt, wo sich die Reste seines Heeres, noch einige 50,000 Mann, um ihn sammelten. Mit ihnen einen letzten Kampf zu versuchen, waren wohl der Kaiser selbst und auch die Soldaten bereit, aber die Führer wollten nicht mehr. Mat-

mont schloß ein Abkommen mit ben Siegern, die andern mahnten verblumt und unverblumt gur Abdankung. Die Ration, die hoben Burdentrager, Die Feldherren ließen den Imperator fallen; das zusammengeschmolzene Säuftein feiner alten Soldaten war zu fchwach, ihn zu halten. Auch hier erntete er nur die Frucht ber eigenen Thaten. Bergebens klammerte er fich noch an bie lette Boffnung: burch eine bedingte Abdankung die Berrichaft feiner Dynaftie zu retten. Es blieb ihm keine Bahl, als unbedingt für fich und feine Erben auf feine Kronen zu verzichten (11. April). Um Diefen Preis gewährten bann bie Berbundeten bem entthronten Raifer, daß er feinen Titel lebenelänglich fortführe und mit einer jährlichen Rente von zwei Millionen France fich ale Souverain auf Die Infel Elba zurudziehe. Fur feine Familie und feine Getreuen follte in gleicher Beife geforgt werben; 400 Mann von feinen Solbaten burften ihm folgen. Gewiß ein feltsames Abkommen! Ginem folden Manne bies enge Afpl, bas war, wenn man ber Bergangenheit gedachte, unendlich wenig und boch fur alle Gorgen ber Bukunft gu Sest freilich, in bem Augenblick, wo er Frankreich verließ, ichienen die Tage feiner Gefährlichkeit fur immer zu Ende. Im Guben regten fich mit Macht die royalistischen Stimmungen und schienen felbst fein Leben zu bedrohen. Es wird verfichert, er habe fich in eine öfterreichische Uniform, preusische Kopfbedeckung und einen russischen Mantel eingemummt und die weiße Cocarbe aufgesteckt, um unerkannt burch bie aufgeregten Maffen nach feiner Infel zu entkommen.

Am Tage nach der Abdankung Napoleons war Graf Artois in Paris eingezogen und übernahm als Stellvertreter Ludwigs XVIII. die Regierung. Mit ihm schlossen am 23. April die Berbündeten einen Waffenstillstand, wonach die Bourbons alle Länder und Festungen außerhalb des alten Frankreichs abtraten, aber die Gränzen von 1792 behielten. In dem Verhältniß, als die Auslieferung der noch besetzten Gebiete und Plätze durch die Franzosen erfolgte, sollte die Räumung Frankreichs durch die Allierten ihren Fortgang nehmen.

Mit diesen Bestimmungen war dem künftigen Frieden seine Linie bereits gezogen. Frankreich behielt also das Gebiet, das es vor der Nevolution besessen, und alle die patriotischen Begehren nach Straßburg, dem Elsaß, Lothringen blieben fromme Bünsche. Es konnte das freilich kaum überraschen, nachdem schon in dem Franksurter Decembermanisest den Franzosen ein Gebiet verheißen war, größer als sie es je unter ihren Königen besessen hatten. Diese Berheißung war nie zurückgenommen, vielmehr auch in späteren Erklärungen immer die Taktik festgehalten worden, den Krieg mit Napoleon und die französische Nation zu trennen. Bon den vier verbündeten Mächten hatten zwei, Rußland und England, kein Interesse dabei, daß Deutschland

wieber zu feinen verlorenen Landschaften kam; bagegen erschien es als ein Bebot europäischer Gicherheit, Frankreich nicht fo zu verkleinern, daß bie ohnedies fehr ichwierige Stellung bes wiedereingesetten Konigshaufes baburch noch mehr verschlimmert warb. Um gegenüber biefen Erwägungen bas gute Recht Deutschlands zur Geltung zu bringen, hatten bie Monarchen und bie leitenben Staatsmanner, bie Deutschland vertraten, andere fein muffen, als Gelbst ihre nachsichtigften Beurtheiler mußten zugeben, bag Reiner von ihnen im Stande war, bem Uebergewicht, bas Alexander erlangt, bie Bage zu halten. In bem Czaren regte fich aber neben jenem europäischen Befichtspunkte und neben ber überlieferten ruffifchen Untipathie gegen bas Bachethum Deutschlande zugleich die Leidenschaft, Großmuth zu üben gegen die Frangofen und fich in bem Weihrauch ihrer popularen Gulbigungen gu berauschen. Go tam es, daß von ben Barten bes Sieges, die Frankreich in allen seinen Kriegen schonungelos geubt, ihm keine vergolten ward - weder bie ungeheuren Requisitionen, noch bie Ausplunderung der Sauptstädte, noch bie riefenhaften Kriegssteuern. Niemand hatte es unbillig nennen burfen, wenn, wie Stein damals fruchtlos beantragte, gur Erleichterung ber fcwer heimgesuchten Nationen, die seit zwanzig Sahren befriegt, beraubt und ausgefogen worden waren, Frankreich eine Contribution hatte entrichten muffen. Aber baran war nicht zu benten; man holte nicht einmal ben noch vorhanbenen Raub gurudt. Mur bie Trophaen aus bem Dom ber Invaliden, Die aus ber Wiener Bibliothet mitgeschleppten Bucher und Sandschriften und die aus Berlin geraubte Victoria vom Brandenburger Thore wurden gurud. genommen.

Ueber die Verhandlungen bes Friedens haben die Betheiligten bis jest ein hartnadiges Schweigen beobachtet; wir fennen nur bas Ergebnig. beffen barüber tann fein Zweifel befteben, bag biefelbe Gruppirung ber Machte, bie man bisher beobachten konnte, auch in ben Friedensconferenzen Rufland hatte, neben ber ichonenben Rudficht auf Frant-Statt gehabt hat. reich, vornehmlich fein Abfehen auf Polen gerichtet und bachte babei junachft nicht auf Wiberftand zu ftogen; England hielt vor Allem barauf, bag feine maritimen und colonialen Intereffen eine vollständige Befriedigung fanden; es war wie Rugland größeren Abtretungen Frankreichs abgeneigt und fah lieber einen vranifch-niederländischen Mittelftaat an ben Oftgranzen Frankreiche aufgerichtet, ale Deutschland burch feine ehemaligen Borlande vergrößert. Defterreich war gegen die Intereffen am Rhein und im deutschen Beften gleich. gültig; es gab die Niederlande und die vorderöfterreichischen Gebiete willig bin, wenn ihm Tirol, Salzburg, bas Innviertel und in Italien außer ber Beute von Campo Formio eine recht ausgiebige Bergrößerung zu Theil wurden. Preußen, bem in Polen Rugland, in Nordbeutschland hannover, am Nieberrhein und an ber Maas Dranien ben Plat ichon weggenommen, war am schwächsten vertreten. Wir haben schon vorher bas Migverhaltniß wiederholt

betonen muffen, in welchem bie biplomatische Leitung Preußens zu feinen militärischen Opfern und Erfolgen ftanb; hier wiederholte fich bas gleiche Schauspiel, wie zu Ralifch, Reichenbach, Teplit. Es ward von Sarbenberg verfäumt,\*) bas einzige gut gelegene Entschädigungsobject, bas nach allen vorausgegangenen Verpflichtungen fur Preugen noch übrig blieb - bas Konigreich Sachsen - burch einen ausbrucklichen Bertrag fich gusagen zu laffen; ein Begehren, bas jest unter bem frifchen Ginbruck ber preußischen Baffenthaten ohne Zweifel auf feiner Seite besonderen Wiberstand gefunden hatte. Rugland war bafur, England und Defterreich konnten nach Gewährung ihrer eigenen Bunfche eine Gegenleiftung nicht gut weigern, Frankreich war bier noch ber besiegte Theil und hatte keinen entscheibenben Ginfluß. Zwar fehlte es ben Bourbons keineswegs an bem guten Willen, in die Erbichaft ber Bonaparte'fchen Gelüfte einzutreten und unter Anderem naiver Weise bie Rheingrange und Belgien angufprechen, fo baß felbft Raifer Frang fich beranlaßt fab, ben eben erft aus bem Winkel geholten Konig Ludwig barüber mundlich gurechtzuseten; allein vorerft, fo lange bie flegreichen Armeen bas Land befett hielten, hatte es boch noch feine Gefahr, daß Frankreich fofort in bie Fußtapfen ber Napoleonischen Politit eintrat. Aber auf bem funftigen Congresse war bas Alles schon anders und Preußen hatte es mahrscheinlich bitter zu bereuen, wenn es fich mit feiner Abfindung bis dahin vertröften ließ.

Um 30. Mai ward ber Friede zu Paris unterzeichnet. Er bewilligte Frankreich die Granzen vom 1. Januar 1792, mit einer Abrundung an ber belgischen, beutschen und savonischen Granze, Die fammt ben Gebieten von Avignon, Benaiffin und ben übrigen Enclaven ungefähr anderthalbhundert Duadratmeilen mit 450,000 Einwohnern betrug und die Festung Landau mit ihrem Gebiet in unmittelbaren Busammenhang mit Frankreich brachte. Die Rheinschifffahrt follte frei sein bis zum Meer, holland, unter die Souverainetat bes Saufes Dranien gestellt, einen Gebietszuwachs bekommen, bie Schweiz unabhängig und felbständig fein, Stalien, mit Ausnahme ber öfterreichischen Gebiete, aus souverainen Staaten bestehen. England behielt von seinen maritimen Eroberungen Malta, Tabago, St. Lucie und Isle be France mit seinen Dependenzen; Antwerpen follte in Bukunft nur handelshafen fein. Ueber Deutschland endlich war bestimmt: Die beutschen Staaten werden unabhängig und durch ein föderatives Band vereinigt fein. zwei Monaten follte fich ein Congreß fammtlicher Machte zu Wien verfammeln, um bort die Anordnungen zu treffen, welche ben gegenwärtigen Vertrag vervollständigen mußten.

<sup>\*)</sup> Humboldt soll sich der leichtsinnigen Art des Staatskanzlers wiederholt, aber vergeblich widersetzt haben. S. Hahm S. 317. Auch der König und Stein gaben sich (nach Perty. IV. 18) fruchtlose Mühe,

Zunächst ward dieser Friede von den vier verbundeten Mächten und von Frankreich abgeschlossen; in besondern Urkunden für Desterreich und Preußen wurden die Verträge von Basel, Presburg, Tilst und Schönbrunn sur nichtig erklärt, England ließ sich von Frankreich seine Mitwirkung zur Abschaffung des Negerhandels versprechen.

In einem geheimen Bertrage wurde bestimmt, daß die Vertheilung der von Frankreich abzutretenden Gebiete nur von den vier Mächten, also ohne Frankreich, festgesetzt werden würde; und zwar sollte Desterreich Oberitalien bis zum Po und Tessin, Sardinien Genua erhalten, mit Holland die zwischen dem Meere, den neuen Gränzen Frankreichs und der Maas gelegenen Lande für immer verbunden werden, die deutschen Gebiete am linken Rheinuser zur Vergrößerung Hollands, zur Ausgleichung für Preußen und andere deutsche Staaten dienen. Die französischen Dotationen im Auslande sielen weg; die beraubte Hamburger Bank sollte entschädigt, Danzig an Preußen zurückgegeben werden.\*)

Des Bertrages, ben am 3. Juni Desterreich mit Baiern schloß, werden wir später noch zu gedenken haben.

Fest geordnet waren also vorerst nur die Gränzen Frankreichs, die Gebietsvertheilung in Oberitalien und zum Theil die Bergrößerung Hollands; alles Andere blieb noch in der Schwebe und harrte auf die Entscheidung des Congresses.

<sup>\*)</sup> Der Hauptvertrag bei Martens, nouv. rec. II. 1. Die geheimen Artikel, nach bem k. k. Staatsarchiv, bei Neumann, recueil des traités et conventions conclus par l'Autriche 1856. II. 473 f.

## Achter Abschnitt.

## Der Wiener Congreß.

Die letten Stunden des Parifer Aufenthaltes waren der Belohnung der siegreichen preußischen Feldherren gewidmet; Blücher ward zum Fürsten von Bahlstadt erhoben; York, Kleist, Bülow, Tauenzien erhielten den Grafentitel und Beinamen von den Schauplätzen ihrer vorzüglichen Thaten, Bartenburg, Nollendorf, Dennewitz, Wittenberg, nebst der Zusage bestimmter Dotationen; auch Gneisenau ward in den Grafenstand erhoben; von den Staatsmännern ward Hardenberg, wie früher Metternich, durch den Fürstentitel ausgezeichnet. Französische Blätter rühmten es als einen Zug jenes Zartgefühls, wovon wir bei diesem Siege so viele Proben ablegten, daß König Friedrich Wilhelm III. diese Beförderungen zwar noch in Paris (3. Juni) unterzeichnet, aber erst nach der Abreise aus der französischen Hauptstadt bekannt gemacht habe.

Bon Paris begaben sich die beiben Monarchen von Rußland und Preußen in Begleitung der Prinzen, Feldherren und Staatsmänner nach London, wohin der Prinz-Regent sie eingeladen. In einer Neihe glänzender Festlickteiten und populärer Huldigungen legte dort die englische Nation ihre Freude darüber an den Tag, daß die Siege des Festlandes ihr den günstigsten Frieden erkämpst, den Großbritannien seit lange geschlossen hatte. Blücher vor Allem — und darin sprach sich ein richtiger Tact des Bolkes aus — ward mit Auszeichnungen, Ehren und begeistertem Jubel wahrhaft belästigt; keiner von den anwesenden Fürsten seierte ähnliche Triumphe wie er. Von den Monarchen hatte Kaiser Franz, von den hervorragenden Staatsmännern Stein sich der Fahrt nach London entzogen; "ich mag nicht mit nach England," äußerte dieser, "um mich vom Prinz-Regenten begassen zu lassen." Er war nun wieder ohne bestimmte Stellung und durste von sich sagen: ich habe keine Dienstgeschäfte, ich diene Niemandem. Auf den Gzaren übte

er, wie die Friedensverhandlungen zeigten, nicht mehr den alten Einfluß; zu Preußen stand er vorerft in keinem amtlichen Berhältniß. Unter allen Männern, die zu dem großen Werke beigetragen, konnte er am ersten von sich rühmen, daß er es unbelohnt gethan. Die Gnaden, die Alexander ihm anbot, lehnte er ab; von Preußen aus wurden ihm, wie es scheint, keine angeboten.

So belebt und festlich bie Außenseite ber Dinge fich barftellte, es war boch eine bemerkenswerthe Erscheinung, daß damals bie Meiften unbefriedigt bas überwundene Frankreich verlaffen haben. Es ging bas nicht etwa ans ber natürlichen Abspannung hervor, wie fie nach fo gewaltigem Kampfe am Biele von felber eintreten mußte, fonbern aus bem Bewußtsein, bag bas Biel noch nicht erreicht fei. Alexander war migvergnügt über die Bourbons und ichied ohne Glauben an ihre Ginficht und Mäßigung; Stein fah mit ernster Sorge, wie bas russische Interesse aufing bem beutschen entgegengutreten und ben Rathgebern Friedrich Wilhelms ber fefte Wille fehlte, ihr preußisches mit Nachbruck zu mahren; Gneisenau ging mit ber Befürchtung, baß fich ber Reim zu neuen Kriegen fchnell genug entwickeln wurde. bem Kreife ber preußischen Kriegsleute ward es überhaupt unverholen ausgefprocen: ber Rrieg fei noch nicht beendigt, ber Friede konne bochftens ein Baffenftillftand fein, nur die Cache napoleons fei abgethan, die Rationalfache zwifden Deutschland und Frankreich fei noch nicht ausgefochten, man werde bagu nochmals auf bie Wahlftatt gurudfehren muffen\*).

Ein ähnliches Mißbehagen hatte bie braußen Stehenden überkommen. Manche kühne Hoffnung, an der sie sich in den Stunden des Kampfes begeistert, war nun schon vereitelt; nach einer Zeit des höchsten Enthusiasmus kam ohnedies die kahle Prosa gegebener Verhältnisse und Schwierigkeiten wieder zu ihrem Rechte. Indessen auch abgesehen von diesem natürlichen Rückschlag, gab nicht der Friede, wie er war, Stoff genug zur Unzufrieden heit? Das Meiste war ja darin provisorisch und an die Zukunst verwiesen, und das, was als definitiv dastand, war zum guten Theil nicht dazu angethan, zu befriedigen.

Als die Heere um Neujahr den Rhein überschritten, durfte man mit Recht an der Stimmung sich erfreuen, die, wie seit langer Zeit nicht mehr, alle Deutschen einigte, und der Welt kund that, welch unversiegbare Quelle des Guten in diesem Volke slos. "Durch alle Völkerschaften," schrieb damals Görres im Vorwort zu seinem "Rheinischen Mercur," "geht ein Geist freudiger Entsagung und muthigen Zusammenhaltens, eine schöne Vegeisterung glüht in Aller Herzen, statt der vorigen dumpfen Vetändung ist eine muntere Regsamkeit eingetreten, eine klare Anschauung der Weltverhältnisse nimmt die Stelle kläglichen Unverstandes ein, das Talent, das wie versiegt

<sup>\*)</sup> S. Bert, IV. 19. 20. 24. Barnhagen, Dentwürbigt. III. 172. 222.

schien in flacher Erbärmlichkeit, hat in allen Fächern sich hervorgethan, und ein ebler Gemeingeist, ber den Deutschen so fremd geworden, umschlingt den großen Bund."

So lange der Kampf noch fortdauerte, war alles Interesse in lebhafter Spannung und Eintracht darauf gerichtet; erst wie die Friedensverhandlung begann und die schonende Großmuth gegen die Franzosen in großen und kleinen Dingen hervortrat, da regte sich der Unmuth darüber, daß die theuer erlauften Bortheile also aus der Hand gegeben würden und man sich die Gunst eines nimmer so wiederkehrenden Augenblickes mit leeren Redensarten abschwaßen lasse. Mit Recht ward die Frage aufgeworsen, ob dieser Aufstand der Bölker darum ausgebrochen sei, damit die Franzosen, ihres Raubes in Ruhe genießend, ihr Gespött treiben könnten mit der gutmüthigen Thorbeit der Sieger; ob die Armee darum durch so viele Schlachten und Entbehrungen sich durchgeschlagen, damit jene, nachdem sie alle ihre Schuld auf einen einzigen Mann gewälzt, so guten Kauses los und ledig nach kurzer Unterbrechung wieder fortsahren könnten, wo sie es zuvor gelassen?

Als bie erften, noch fehr verfrühten Gerüchte von ber fünftigen Gebietevertheilung Deutschland umliefen, nach benen zwar bas Glfaß an Deutschland fallen, aber bas linke Rheinufer unter Große und Rleine fo zerftudelt werden follte, wie es nachher geschehen ift, ba ward in ber patriotischen Presse ein Schrei ber Entruftung barüber laut, daß man wieder einen Markt aufschlagen wolle, wie zur Zeit bes Schimpfes. Mißtrauisch ward baran erinnert, wie es gewesen war, ehe die Bolker am Kampfe Theil genommen und als die beutschen Dinge ben Banden ber Diplomaten überlaffen waren. Man follte, rieth Gorres im Mercur, ben Inftinct bes Bolfes befragen und auf bie Beften horen, bie fich ein Stimmrecht wohl erworben. Lillen," fagte er, "womit fie fich geschmuckt, find immer bie alten Bienen und Wespen noch verborgen, die bort nach Sonig suchen." Aber auch ruhigere Naturen als Gorres wurden argwöhnisch und beforgt, als verlautete, baß man die Gränzen von 1792 ben Franzosen gewähren wolle. immerhin," fagte bamals ein verftandiger Beurtheiler, "die Politik fordern, daß Frankreich ein bedeutender Staat bleibe; gewiß fordert fie noch mehr, baß bas eigene Baterland es fei und ficher bleibe gegen bie Frangofen. haben wir vergeffen, welche Drangfale Deutschland burch Frankreichs Konige von jeher gelitten? Warum hat dieses seit Sahrhunderten Frieden im Innern? Beil eine feste Granze es bedte. Und führte nicht der Friede den Franzosen 200,000 genbte und fieggewohnte Krieger gurud, Mittel genug, um den Rampf gegen bas ungefchutte Deutschland zu erneuern?"

Als dann der Abschluß des Friedens kam, fand sich kaum eine unabhängige Stimme, die ihn so recht von Herzen zu preisen wagte. Man hat ihn damals so beurtheilt, wie wir ungefähr jest nach vierzig Sahren darüber benken. Man fand ihn unbestimmt und ungenügend; man verwies die beutschen Staatsmänner auf Englands Beispiel, das mitten in der Großmuth gar wohl seinen Bortheil wahrgenommen und im Schenken Maß gehalten. Der "Aheinische Mercur" rügte die Gutmüthigkeit, womit man sich der Schwarzen in Afrika angenommen, aber die Deutschen an der Gränze fremder Sclaverei hingegeben habe. Denn daß statt der Abtretung des Elsasses noch Landschaften, die vor der Revolution deutsch gewesen waren, den Franzosen überlassen wurden, erregte allenthalben im Bolke lebhaften Unwillen. In den abgetretenen Gebieten selbst und in den angränzenden Strichen sprach sich diese Empfindung deutlich genug aus. Mancher hohe Officier aus dem Hauptquartier, der von Paris heimkehrte, mußte selbst aus dem Munde der Frauen am Rhein den Borwurf hören, daß man solch einen Frieden geschlossen und die Franzosen nicht schärfer gezüchtigt habe.")

In den Heeren, besonders im preußischen, walteten natürlich gleiche Stimmungen. Der kaum gebändigte Uebermuth der Franzosen hatte sich gleich wieder geregt, als sie sahen, wie weit die Sieger davon entfernt waren, Napoleons Beispiel nachzuahmen. In vielen kleinen Zügen gab sich jenseits der frühere Trop und die unfriedsertige Stimmung kund, während es diesseits die Rheinbündischen schon sichtbar gelüstete, die alten Unarten unter dem neuen Banner unverändert fortzusehen. Das Mißtrauen in die Dauer des Friedens war darum auch nirgends allgemeiner verbreitet, als in den zurücklehrenden Urmeen.

Schon wurden auch Mistone anderer Art laut. So lange die Gefahr droht, klagten bereits die eifrigen Patrioten, werden Alle aufgeboten, da sind die Starken willkommen und die Kraft wird geehrt. Ist aber, was gedroht, erst glücklich abgewehrt, dann besinnt man sich plötlich; die geheime Schen, die der Erbärmlichkeit vor jeder Kraft beiwohnt, steht wieder auf, und mit ihr der stille Haß, womit alles Treffliche angeseindet wird. Da kommen die kühlen und nüchternen Köpfe, die sich während des Sturmes bedachtsam verkrochen, aus ihren Winkeln hervor und predigen erst Mäßigung, misbilligen dann die "überspannten Ideen," um zulett vor "revolutionären Köpfen" zu warnen, gegen die man auf der hut sein müsse. Klagen und Befürchtungen, die sich allerdings nur zu früh bewahrheitet haben.

In Kreisen ganz nüchterner und geschäftlicher Art regten sich wieder andere Sorgen. Man fürchtete nach dem Aushören der Continentalsperre und der Wiederherstellung der französischen Zollgränzen eine schwere Krisst für die in jüngster Zeit emporgekommene Industrie, namentlich am Niederrhein und in Westfalen. Man besorgte, daß die alte Noth der vielen Mauthen und Zolllinien wieder ausleben, jeder Staat von dem andern sich absperren, deutsche Arbeit schukloß der Concurrenz des Auslandes unterliegen werde.

<sup>\*)</sup> S. ben Auftritt in Anbernach, ben Wolzogen S. 273 erzählt. Ueber bat Anbere f. Görres J. politische Schriften I. 192, 346, 409 f. 434, 436, 448, 465.

Man forderte daher für ganz Deutschland handelstractate mit Frankreich und England, durch die der gegenseitige Vortheil nach gerechten Grundfäßen ausgeglichen würde.\*)

Wie begründet oder unbegründet folde Befürchtungen auch fein mochten, gewiß war es hochst erfreulich, daß ber Gemeinfinn in allen Richtungen sich anfing zu regen und die zum erften Male freigewordene Preffe vor Allem ben vaterlandischen Fragen geöffnet war. Es ift bamale in Zeitungen und Flugschriften eine ganze Literatur aufgetaucht, die sich mit ben nationalen Angelegenheiten befaste, und manches verständige Wort ift gesagt worden, bas wohl Beachtung verdiente. Die angesehensten Geifter ber Nation, Manner wie Stein, Arnot, Gorres, Friedrich Jacobs und Anfelm Feuerbach, haben an ber Verhandlung Theil genommen.") Bas aus allen biefen Schriften berausflang, war einmal die Mahnung, die furchtbaren Lehren ber jungften Beit zu nüten, dann die lovale Soffnung, bag jett beffere und gludlichere Tage kommen würden. Indem die einsichtsvollen Patrioten die aufgebrungenen frangofischen Formen verwarfen, erinnerten fie boch zugleich baran, wie morsch und abgelebt viele von ben eigenen überlieferten Einrichtungen gewesen waren. Wie Feuerbach bamals vortrefflich von ber untergegangenen Reichs. verfaffung fagte: das Bolf weidete fich und feine Beerden in forglofer Behaglichkeit unter bem Gewolbe bes gothischen Gebaubes, beffen Gaulen ichon langft ben Ginfturg brobten, beffen Mauern ichon über einem tiefen Abgrunde ftanden, welchen die Zeit unmerklich ausgewühlt hatte. Doch ftanden fie, aber nur barum, weil die Sand noch nicht erhoben war, bie fie von Außen mit leichtem Stoße zusammenwerfen follte.

Es that noth, den blinden Unverstand daran zu mahnen, daß die einsfache Wiederherstellung der alten Formen nur ähnliche Krankheiten erzeugen könne, wie die, welche man eben glücklich überstanden; oder wie Feuerbachschrieb: die Gegenwart mit ihren Erscheinungen verkündigt nicht eine Rückkehr zur alten Zeit, sondern nur die Fortsetzung und Entwicklung einer schon lange begonnenen neuen Zeit.

Das war in den Grundzügen auch die Politik, die von dem damals bedeutenosten Organ der Tagespresse, vom "Rheinischen Mercur," versochten ward. Hier hatte das begeisterte Pathos der Zeit seine Rednerbühne aufgeschlagen und redete bald im ingrimmigen, bittern Tone des Hasses, bald mit jener Andacht und biblischen Salbung, die den Stimmungen der Zeit entsprach. Das Blatt war bedeutend theils durch die Persönlichkeit, die es leitete, theils durch die Männer und Parteien, auf die es sich stützte; nicht nur Görres, auch Stein, Arndt und die patriotischen Kriegsleute des preu-

<sup>\*)</sup> S. Mig. Zeit. 1814. S. 768.

<sup>\*\*)</sup> S. Jacobs, Deutschlands Gefahren und Hoffnungen. Gotha 1813. A. v. Fenersbach, über bie Unterbrückung und Wieberbefreiung Europens.

sischen Heeres fanden im "Rheinischen Mercur" ihren Ausbruck. Daß er sich nicht selten ins Bage verlor, oder ber Phantasterei und Unklarheit über Gebühr nachgab, war wohl nicht allein der Persönlichkeit von Görres zuzurechnen; es prägte sich auch darin die Weise jener Zeit aus. Aber das Blatt war zugleich voll von der patriotischen Wachsamkeit und Eisersucht, die jest die Stelle des alten Indisserentismus einnahm; es redete überall mit dem Feuer und der Energie einer Ueberzeugung, und doch daneben lange Zeit so loyal, so maßvoll und voll ehrlichen Glaubens an den guten Willen der Regierungen, wie es nur in diesen Flitterwochen der neu errungenen Freiheit möglich war.

Der "Rheinische Mercur" suchte Desterreich wie Preußen gerecht zu werden. Die österreichische Macht und Ueberlieferung flößte ihm natürlichen Respect ein; das neuerstandene Preußen erfüllte ihn mit Freude und Bewunderung. "Es ist nicht mehr das alte Preußen," rief er, "durch fressende Eifersucht und transscendentale Psiffigkeit der Schrecken aller Nachbarstaaten; es ist wie das alte Sachsenland der Sitz der Vaterlandsliebe, deutschen Muthes und rechter Kraft und Tüchtigkeit geworden, und mit freudigem Stolze blicken alle deutschen Völker zu ihm auf." Feindlich und abwehrend stellte sich der "Mercur" nur benjenigen Gewalten in Deutschland entgegen, die inmitten aller Erschütterungen und Umwandlungen dieser Zeit lediglich bemüht waren, wieder die rheinbündische Praxis zur Geltung zu bringen.

Auch wo die Opposition der Zeit einen heftigeren Anlauf nahm, als in dem Blatt von Görres, ging sie über eine Bekämpfung der rheinbundischen Staatsmaximen nicht hinaus. Sie schilderte das Treiben Baierns, "des Staates, der etwas werden will," sie griff das wilde Gebahren Friedrichs von Württemberg, die Bonaparte'sche Verranntheit des Darmstädter, die sorglose Nichtigkeit des Karlsruher Hoses an, sie ließ ihren Groll an einzelnen Versönlichkeiten, wie Dalberg, dessen Minister Benzel-Sternau, oder dem Prinzen Emil von Hessen aus, sie kämpste für Pressreiheit und freien Verkehr gegen die französische Beamten- und Polizeiwirthschaft, gegen die Bonaparte'sche Fiscalität und das Uebermaß stehender Truppen, aber weiter gingen auch die nicht, die man im Vergleich mit dem "Rheinischen Mercur" schon die Eraltirten der Zeit nennen durfte.")

Was in dem Blatt von Görres über die künftige Gestaltung Deutschlands gesagt war, daran konnte man eher die Unbestimmtheit als die Maslosigkeit tadeln. Der "Mercur," dem gerade in diesen Fragen Material und Anregung von einem Manne wie Stein zukam, kämpste im Allgemeinen gegen eine "elende Halbheit," womit man vielleicht Deutschland heimsuchen wolle. "Nein," sagte er, "nicht ein Föderativstaat, wie die Franzosen und ihre Anhänger ihn nehmen, worin Alle gebieten und darum Keiner etwas

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Schrift: Bebergigungen vor bem Wiener Congreß von X. D. 3. 1814.

vermag, ist was Deutschland im Andrange so vieler in sich zur Einheit gebrachten Staaten erhalten mag. Nein, zur möglichsten Zusammendrängung aller Kräfte soll es in ihm kommen; die Selbständigkeit des Einzelnen soll in allen möglichen Richtungen freigegeben sein, nur gegen das Innere sollen sie ein höheres anerkennen, das sie im gemeinsamen Trieb nach Außen richten mag. Allem änßeren Einfluß soll es sich ganz und gar verschließen, eben weil es sein eigenes Leben in sich aufgenommen und nicht wie das ungeborene Kind einem Fremden angehört. In sich selbst allein soll es alle Elemente seines Bestandes suchen. Was dem Süden sehlt, mag der Norden ergänzen; was Desterreich abgeht, mag Prenßen in die Masse bringen und umgekehrt; darum hat die Natur die Anlagen so verschieden vertheilt, damit sie wechselseitig sich nachhelsen und unterstützen, und nicht daß sie sich aufreiben sollen."

Gewiß fehr wohlmeinende Ansichten, die aber die kunftige Gestaltung Deutschlands boch gang im Dunkeln ließen. Auch ber Wiederabbruck bes Aufrufes von Kalisch, der fich ahnlich im Bagen ergangen, vermochte barüber nicht mehr Licht zu geben. Darum, fügte Gorres bem Aufrufe bei, haben wir biefe Berfprechungen in bie Grinnerung gurudgerufen, weil jest bie Beit ihrer Erfüllung naht. Die Boller haben geleiftet, was man ihnen angefonnen; fie harren, daß auch jett alfo gethan werde, wie zur Beit ber Gefahr gelobt und versprochen worden. Deutschland will eine Berfaffung haben, bie Fürft und Bolt in Treue und Liebe recht nabe zusammenhalt, Die nach Außen ihm Schutz verleiht, nach Innen gebeihlich wirkt. Darin find alle Bolkerschaften einverstanden, das ift ber einzige Preis; um den sie gerungen haben. Das Alles foll nicht mit Gewaltthätigkeit geschehen, fonbern in gutlicher Uebereinkunft zwifchen Furften und Boltern geschlichtet werben; Alle follen gehört werden im Rathe, wo über fie entschieden wird, auch die Rleinsten, "benn Recht und Gerechtigkeit werben nicht mit raumlichem, noch zeitlichem Dage gemeffen."

Neber folch allgemeine Reflexion kommen auch die einläßlichsten Erörterungen des Blattes nicht hinaus, es wird mehr auf die Schwierigkeiten hingewiesen, als der Weg gezeigt, sie zu bezwingen. Die monarchische Einheit ohne Mittelglieder herzustellen — heißt es einmal in einem längeren Aufgate, der kurz vor dem Zusammentritt des Congresses geschrieden war — dem widerstrebt zuvörderst die religiöse Entzweiung, dann der uralte Stammesgeist, dann die liebevolle Anhänglichkeit der Bölkerschaften an ihre Fürstenstämme, endlich die fromme Achtung für das herkömmliche und den langen Besitzstand. Darum ist Deutschland die schwerere Aufgabe zu Theil geworden: die Bielherrschaft durch die Macht der Verfassung und den Gesammtwillen der Nation also zu bemeistern, daß sie stark wie die Einheit, wenn auch nicht zum Angriff, doch für die Vertheibigung wirke. Damit aber der öffentsliche Geist nachwirken und die Kürsten halten, tragen und in allem Guten

unterftuten, im Bofen abmahnen und ihm entgegenftreben konne, muß ihm in innerer ftanbifder Verfaffung eine verfaffungemäßige Stimme und eine Ginwirkung in bas Betriebe ber Staatsverwefung geftattet werben. rend die Fürften fich felbst in höherer Burde als Reichsstände und Stimmführer ihrer Bolter, aber untergeordnet bem Gefet erfennen, werden fie abwarts Vertreter Diefer ihrer Bolfer anerkennen und Diefelbe Freiheit, Die fie politisch nach oben bin in Anspruch nehmen, auch burgerlich nach unten bin geftatten. Um jedoch auch mit fichtbaren Banbern bas Bange gu verknupfen, muß eine Anftalt ausgefunden werden, die bas Bange von oben berab leitet und bas Einzelne in feinem Beftanbe ichutt. Den größeren Machten, die zugleich im Reiche fteben und außer ihm, alfo Defterreich und Preugen, foll bann die Bewähr der Ginheit anvertraut werden; fie follen mit ftarkem Arm bas verknüpfende Band zusammenhalten, bas Reich vertreten bor bem Auslande, feine Rriegsmacht handhaben, über bie Reichsgesetze wachen und jede gerftorende Willfur im Innern niederhalten. Gin Rath, den bie Furften gu beftimmten Zeiten in eigener Perfon befuchen, übe unter ihrem Borfit die gesetzgebende Gewalt und bringe fortschreitendes, fich immer felbft erganzendes Leben in die Berfaffung. Bon biefem Rathe foll bann bes Reiches neue innere Ordnung ausgehen, daß Alle nach dem gleichen Rechte gerichtet werben, daß mit gleichem Dage gemeffen wird, daß die Abgaben unter Alle in gleicher Bertheilung umgelegt werben, daß alle Waffenfahigen gur Bertheibigung bes Baterlandes und alle Berftandigen ju feinem Dienfte berufen find. also die Reichsverfaffung und die jeder Landschaft sich einander wechselseitig nachgebildet sein und baffelbe Grundgeset, was im Ganzen gilt, auch bas Ginzelne beherrichen, damit beide fich unter einander tragen und halten und jedes in bem andern feine Gewähr finde.\*)

Eine concretere Gestalt gewinnt die kunftige Reichsverfassung in der Schrift, die damals Arndt auf Steins Veranlassung "über kunftige ständische Versassungen in Deutschland" geschrieben hat.\*\*) Darin war ein gemeinsames Oberhaupt über alle Fürsten und Lande, das Kaiser oder König heiße, verlangt, dann eine gemeinsame Kriegsordnung und Kriegsübung, die Begründung von Gesetzen, welche über das ganze Reich gelten, die Stiftung großer Reichsgerichte und Einsetzung eines deutschen Reichstages, der alljährlich in öffentlicher Berathung zusammentreten und zu welchem die Landboten von den Ständen der einzelnen Landschaften des Reiches gewählt werden sollten.

Man konnte vielleicht in diesen Debatten die Uebung vermiffen, die ja nur aus der Gewohnheit eines öffentlichen Lebens entspringt, aber schwerlich den guten Willen und manche verständige Einsicht im Einzelnen. Noch war

<sup>\*)</sup> Gorres pol. Schriften II. 27 ff. 93 ff.

<sup>\*\*)</sup> E. D. Arnbte Schriften II. 67 ff.

ein unverbrauchtes Cavital von Loyalität und patriotischem Vertrauen vorhanden, das, einmal verloren, um feinen Preis fo gurudgekauft werden konnte; es zu nuben und zu befriedigen, bat es aber von Anfang an in ben leitenben Kreifen theils an Geschick, theils an redlichem Willen gefehlt. Die Bonaparte'iche Zeit mit ihren bespotischen Gewöhnungen lag ben Fürften und ihren Rathgebern noch völlig im Blut; ihre Freifinnigkeit erstreckte fich in ber Regel nicht über bie Berablaffung, einige Freiheit zuzulaffen, aber fie waren fehr ungehalten, wenn bie neu gewährte Gnade im Ernft gebraucht Der "Rheinische Mercur" gab bafur ein lehrreiches Beifpiel. Die Rheinbunderegierungen bes Gubens in ihrer napoleonischen Praris, feine Opposition zuzulaffen ober im gangen ganbe nur eine Zeitung, bie officielle, ju bulben, febr unangenehm berührt maren über ben lebhaften Ton, ben bie neue unabhängige Preffe anschlug, war wohl zu begreifen; fie haben benn auch nach ber Reihe, Baiern, Burttemberg und Baben, fich beeilt, bas Borresiche Blatt zu verbieten. Allein auch von öfterreichischer Geite marb wenigstens in ber Presse fehr balb bie wohlfeile Denunciation bes "Jakobiniemus" und ber "bemagogifchen" Gefinnungen gegen bas rheinische Blatt vernommen;\*) und in Preußen bauerte es noch eine furze Beit, fo fühlte fich auch bort bas alte Syftem warm und ficher genug, um bem Beifpiele ber Anbern zu folgen.

Das waren vorcrft nur kleine Anfänge, die indessen immer bedeutsam genug waren. Sie verriethen früh den Mangel an politischem Verstand und an ehrlichem Willen, unserem nationalen Leben auf dem guten Grunde der Stimmungen jener Tage seine ungestörte Entfaltung zu gönnen — eine Calamität, an der unser Volk bis heute leidet.

Bei der Unwollständigkeit des Parifer Friedens sah man mit um so größerer Spannung und eine Zeit lang auch mit unleugbarem Vertrauen den Verhandlungen des Congresses entgegen. Es fügte sich barum nicht glücklich, daß bessen Zusammentritt sich so lange verzögerte.

Er sollte zwei Monate nach dem Frieden, also am 1. August sich versammeln; bald ward er um weitere zwei Monate hinausgeschoben, allein auch da, im Anfang des October, konnte der Congreß noch nicht als wirklich begonnen angesehen werden. Vielmehr fand abermals eine Vertagung auf den 1. November statt. Es mußten erst, wie eine amtliche Erklärung nachher sagte, zwischen den Bevollmächtigten sämmtlicher Höse freie und vertrauliche Erörterungen stattsinden, und darum erschien es rathsam, den Congreß bis zu dem Zeitpunkte zu verschieben, wo die zu entscheidenden Fragen den nös

<sup>\*)</sup> S. die Auszüge in ber Allg. Zeitung. S. 776.

thigen Grad von Reife gewonnen hatten. Es wird sich nachher zeigen, baß gerade in allen hauptfragen biese gewünschte Reife völlig zu vermiffen war.

Von den verbündeten Mächten wünschte England die Berzögerung; Rußland war ihr nicht entgegen, zumal der Kaiser sich erst in sein Reich begab, und Frankreich hatte das größte Interesse, noch einige Zeit über die Demüthigung vom Frühjahr hingehen zu lassen, um dann wieder in der alten zuversichtlichen Haltung auftreten zu können. Nur für Deutschland war dies Säumen nachtheilig; die Dienste, die es der großen Sache geleistet, geriethen eben so leicht in Vergessenheit, wie der Gegner die Erinnerung seiner Niederlagen abstreifte; jene Eintracht, die durch die Noth gestistet und durch glückliche Kämpfe besestigt war, drohte sich zu lockern und mit ihr auch die guten Vorsähe und das gegenseitige Vertrauen zu mindern.

Seit bem Ceptember begannen Die Diplomaten und Monarchen fich in Bien einzufinden. Es war eine europäische Versammlung, wie die Belt feit Reben ben Unterzeichnern bes Parifer Jahrhunderten feine gefehen hatte. Friedens waren fo ziemlich alle wirklichen und gewesenen Souveraine Europas vertreten ober perfonlich anwesend: bie beutschen Fürsten und bie freien Statte, ber Papft und bas Saus Dranien, Die italienischen wie Die nordischen Staaten, Die ficilifchen Bourbons und Joachim Murat, Die Schweiz als Befammtheit und ihre einzelnen Cantone, Die Mediatifirten, Die Reicheritterschaft und bie facularifirten Stifter bes weiland romifch-beutschen Reiches, fie alle fanden fich bier zufammen - ber gablreichen einzelnen Landichaften, Corporationen und Perfonlichkeiten nicht zu gebenten, Die von bem Congresse bie Abhülfe ihrer Beschwerben zu erlangen hofften. Denn wer irgend in bem Umfturg ber Zeiten Unrecht erlitten hatte ober glaubte erlitten gu haben, ber fuchte jest Recht zu finden vor biefem großen Areopag, ber fich ben Wiederaufbau ber öffentlichen Ordnung eines gangen Welttheils als Biel gefett hatte.

Es kann natürlich nicht unsere Absicht sein, den ganzen Umkreis der Thätigkeit dieser Versammlung zu durchwandern; was zur Ordnung der ausländischen Dinge, oder für ganz allgemeine Fragen, wie z. B. die Abschaffung des Negerhandels, geschehen ift, liegt außerhalb der Gränzen unserer Aufgabe.

Es waren aber vor Allem zwei große vaterländische Angelegenheiten, die zu Paris an die Entscheidung des Congresses gewiesen worden waren: die künftige territoriale Gestaltung Deutschlands und unsere Verfassung. Was zu Wien in Sachen Deutschlands von Bedeutung zu Stande gekommen ist, bewegt sich denn auch wesentlich um jene beiden Punkte, die von vornherein den wichtigsten und schwierigsten Theil der vom Congreß zu lösenden Aufgabe gebildet haben.

Neben diesem officiellen Stoffe teutscher Art sammelte sich freilich gleich im Anfang reiches Material von anderer Seite, von dem Vieles vergebens

auf Erledigung harrte, das aber doch einen intereffanten Einblick in die beutschen Berhältniffe gab. Denn aus keinem Theile der Welt waren jene körperschaftlichen, dynastischen und persönlichen Anliegen, die sich gleichsam unberusen der amtlichen Aufgabe ber Staatsmänner an die Seite drängten, in so großer Fülle eingekommen, wie aus Deutschland; allerdings hatte auch die Revolution der jüngsten Decennien, Frankreich ausgenommen, an keiner Stelle so tiefe Spuren zurückgelassen wie hier.

Bleich in ben erften Stunden ftellten fich bie Opfer ber Ummalgung von 1803-1806 bittend und beschwerend ein. Buerft fam eine Deputation ber Mitglieber ber facularifirten Stifter und verlangte, bag bie im Reichsbeputationshauptschluß ihnen verheißenen Entschädigungen und Rechte unverfummert aufrecht erhalten, mehr als bisber fichergeftellt und von mancher läftigen Buthat befreit werben mochten, welche bie Rheinbunbezeit auferlegt hatte. Gleichfalls in den erften Tagen erschienen "fur bie tatholische Rirche Deutschlands" einige Abgeordnete und ftellten in einer Dentschrift bem Congreffe vor, wie "entgutert und verwaift" diefelbe fei, wie die bischöflichen Stuble faft alle Icer, Die Capitel verwaift, Die Diocefen verruckt, Die Rlöfter vernichtet, die Diener ber Kirche weltlichen Berfügungen unterworfen feien. Sie verlangten, bag bie tatholische Rirche in ihre eigenthumlichen Rechte eingefett und bemgemäß ihr Berhaltniß jum Staate wieder auf ben Buftand jurudgeführt werden möge, ber früher beftanden; fie reclamirten ferner alle firchlichen Besitzungen, welche noch nicht veräußert waren, und von ben veraußerten wenigftens biejenigen, bie nach ben beftehenden Rechtsprincipien einlosbar waren; fie fprachen gubem bas Bertrauen aus, bag fur ben Reft ihres verlorenen Eigenthums burch Entschädigungen in unbeweglichem Eigenthum mindeftens fo viel Erfat geleiftet werbe, als zur Fundation ber Bisthumer, Capitel, Seminarien, Pfarreien, fo wie ihrer firchlichen und wohlthatigen Institute nothwendig fei.

Während diese Stimmen eine möglichst weite Restauration der alten Kirche des Reiches verlangten, regten sich aus einem andern katholischen Kreise Begehren der Wiederherstellung, aber auch der Reform. Freiherr Ignaz heinrich von Wessenderz, Generalvicar des Bisthums Constanz, übergab im November eine Denkschrift, welche zwar auch zunächst das Eigenthum der katholischen Kirche, aber "noch dringender ihre Berfassung, ihre ursprünglichen Rechte und ihre Freiheit" zurücksorderte. Es sollte, so war Wessenderzs Ansicht, für die kanonische Einrichtung und Dotation und für die gesetzliche Sicherstellung der katholischen Kirche, ihrer Erz- und Bisthümer im Umfange des deutschen Bundes durch ein mit dem päpstlichen Stuhle ehestens abzuschließendes Concordat Fürsorge getragen werden, das Concordat einen wesentlichen Theil der Bundesacte und alle Bisthümer zusammen, ein Ganzes bilden, als deutsche Kirche unter einem Primas. Die Bisthümer sollten so viel wie möglich erhalten und aus liegenden Gründen dotirt, die Güter

selbständig verwaltet, der rechtmäßige Besitsftand aller Pfarr, Schul- und Rirchengüter seierlich garantirt werden; der Staat möge die freie Wirksamkeit der katholischen Kirchenbehörde nicht beeinträchtigen, sondern kräftigst beschüßen. In den künftigen Landständen sollten die Bischöfe und Domcapitel eine ahn- liche Stelle einnehmen, wie die mediatisirten Reichsstände.\*)

Diese letteren, beren Schickfal mit ber Ratastrophe bes beutschen Kirchenstaates manche Berührung bot, sind benn auch ebenso frühzeitig mit ihren Um 22. October fand eine Deputation ber Stanbes-Anliegen bervorgetreten. herren Audienz bei Raifer Franz und überreichte ihm eine Denkschrift, in welcher fie verlangten, an ber funftigen Verfaffung Deutschlands gleichen Theil zu nehmen, bamit auch fur fie ein ben Grunbfaten ber Gerechtigkeit entsprechender Zustand hergestellt werbe. In ber Unsprache an ben Raifer, welche bie verwittwete Fürstin von Fürstenberg hielt, war mit sichtlichem Nachbruck bas alte Verhältniß von Raifer und Reichsständen betont und an bie Treue gegen das erlauchte Raiferhaus erinnert, beren Opfer bie mediatifirten Familien geworden seien. Raiser Franz gab eine Antwort, Die unter ben bamaligen Umftanden eine gewiffe Bebeutung hatte. "Ich habe," fagte er, "meine lieben Deutschen kennen gelernt, und es ift mir unendlich rubrend und schmeichelhaft, ben Ausbruck biefer Unhanglichkeit neuerbings zu ver-Ich bin ichon von mehreren Seiten angegangen worden, Die beutiche Krone wieder anzunehmen, und es ift auch mein Bunfch, wenn beffen Erfüllung fich mit bem Intereffe meiner eigenen ganber vereinigen läßt. weiß nun," schloß er, "was die Deutschen für ein gutes und braves Bolt find, und Gie konnen barauf gablen, bag ich ihr gerechtes und billiges Berlangen, so viel an mir liegt, unterstüßen werbe. "\*\*)

Diese Antwort mochte wohl zu weiteren Schritten ermuthigen. Wenigstens haben es die Standesherren nicht unterlassen, ihre Sache in verschiedenen Borstellungen bei den Vertretern der angeseheneren Mächte anzubringen und all das Unrecht aufzuzählen, das ihnen die rheinbundische Souverainetät seit 1806 angethan hatte. Namentlich suchten sie, als die Verathung über die Verfassung begann, sich eine Mitwirkung dabei zu sichern. Doch davon werden wir später noch hören.

An die Standesherren schloß sich die ehemals reichsunmittelbare Ritterschaft. Sie trat nach den vordem bestehenden Kreisen und Cantonen zusammen und wählte Bevollmächtigte, die ihre Sache in Wien vertreten sollten. Im Einzelnen wichen freilich ihre Wünsche vielfältig von einander ab. Während die Ritterschaft am Rhein und in der Wetterau, an deren Spitze Stein unterzeichnet stand, nur verlangte, bei den Rechten geschützt und in deren

<sup>\*)</sup> S. Alüber, Acten bes Wiener Congresses I. 2. 23 ff. IV. 310 f, I. 2. 28 ff. 80 ff. II. 255 f. IV. 299.

<sup>\*\*)</sup> Rlüber I. 2. 37 ff.

Genuß wieder eingesett zu werden, welche zur Erhaltung ber adeligen Familien und zur Sicherftellung bes richtigen Berhaltniffes bes Abels zum Staate überhaupt nothwendig und mit ber fünftigen Berfaffung vereinbar feien, tauchten daneben bald Begehren auf, beren Erfüllung eine ber unzweifelhaft wohlthätigen Wirkungen ber Revolution von 1803—1806 wieder aufgehoben hatte. In einer Denkschrift, die nachher übergeben ward, war vorerst bie volle Restitution ber früheren Stellung als ein wohlbegrundetes Recht gefordert; banach waren bas alte perfonliche Borrecht bes Reichsadels, feine Autonomie, fein Gerichtoftand, Die Abgabenfreiheit, bas Corporationerecht, Die Uebung ber Rechtspflege und Polizei, bas Patronatrecht, Die Feststellung der Schatzungen und die Freiheit ber eigenen Liegenschaften von jeder Schatjung, fo wie bie Erhebung ber ehemaligen Abgaben in ihrem ganzen Umfang wiederhergestellt worden. Indeffen, meinte doch auch bie Denkschrift, wenn die kunftige beutsche Berfaffung gewiffe Ginschrankungen burchaus gebieten follte, fo sei ber Abel wohl bereit, fich ber "eifernen Nothwendigkeit" in jo weit zu unterwerfen, als er gewiffe Rechte burch Vertrag an die Glieber bes fünftigen Bundes abtreten wurde. Als folche Ginraumungen waren bezeichnet: Die Anerkennung ber landesherrlichen Jurisdiction, Die Aufficht über die Rechtspflege erfter Inftang und die Ueberlaffung ber zweiten, bie hohe Polizei, bie Landesvertheidigungsanftalten, der Schatzungsbezug, Die Dberkirchenherrlichkeit und die freiwillige Unterwerfung zu fünftigen Schatungsabgaben von den Liegenschaften nach einem billigen Maßstabe. übrigen Rechten glaubte man aber bestehen zu muffen; außerdem ward bie Aufhebung bes Lebensverbandes gegen die Fürften bes Rheinbundes und bei ben fünftigen Reichsversammlungen bie Ertheilung einiger Curiatstimmen geforcert.\*)

Unter ben Borschlägen, die in diesen Kreisen damals aufgetaucht sind, hat einer eine gewisse Berühmtheit erlangt. Es sollte nämlich ein Abelsverein gegründet werden, die "Rette" genannt, dessen Zweck darin bestände: auf den sittlichen und wissenschaftlichen Zustand des deutschen Adels vortheilhaft zu wirken, im häuslichen wie im öffentlichen Leben, den wahren alterthümlichen Sinn wieder zu erwecken und durch Beispiel und Zuspruch dahin
zu streben, daß jede körperliche und geistige Bildung unter dem deutschen Abel
immer mehr fortschreite. In Kreise und Gauen getheilt, durch Borsteher
geleitet und zu regelmäßigen Bersammlungen zusammentretend, sollte der
Berein den gesammten deutschen Abel als eine organisirte Körperschaft umsassen, "fest wie die Ringe einer Kette zusammenhalten und weder
Ansang noch Ende zeigen, an dem die Glieder getrennt und von einander

1

<sup>\*)</sup> Die oben erwähnten Bollmachten s. bei Klüber VI. 447 ff. Eine Aussührung über die politische Zweckmäßigkeit des Abels (d. d. 28. Jan. 1815) ebendas. I. 2. 124 f. Die Denkschrift s. I. 3. 106 ff. Der Plan des Abelsvereins VI. 452 ff.

entfernt werden könnten." Der Plan hat, wie sich erwarten ließ, gleich bei seinem Entstehen vielfachen Widerspruch erweckt und es ist denn auch bei dem Entwurfe geblieben.

Un die Ritterschaft reihte sich der Johanniterorden mit dem Begehren der Restitution; dann das haus Taxis, das die herstellung seiner Posten im Umfange von 1805 verlangte und dafür die mächtige Protection des russischen Raisers nachsuchte. Die Familie Pappenheim begehrte das Reichserbmarschallamt zurück; die Advocaten und Procuratoren des ehemaligen Reichskammergerichts baten um Entschädigung für die Vergangenheit und um ein anständiges Auskommen für die Zukunft. Auch Unterthanen der ehemals Reichsunmittelbaren verlangten Recht gegen die Gewaltthaten, welche von dem Rheinbundsregiment über sie verhängt worden waren. Die Reformirten der überrheinischen Pfalz wollten Abhülfe gegen die Usurpationen, welche die Revolution und das Kaiserreich an ihnen geübt hatten.")

Aber nicht nur biejenigen, welche ben jungsten Umwälzungen zum Opfer gefallen waren, suchten Schutz beim Congresse, auch die Mitschuldigen bes Rheinbundes hofften bort Hulfe gegen bas zu sinden, was die Restauration, um sie zu strafen, verfügt hatte. Isenburg und Leven bemühten sich um ihre Wiedereinsetzung"); Malchus, der bekannte Finanzminister Serome's, wollte in dem Besitz seines Gutes Marienrode geschützt sein, die Käufer der westfälischen Domainen reklamirten gegen die schrankenlose Restitution, wie sie der wiederbergestellte Kurfürst von hessen zu üben ansing."") Die jüdischen Einwohner der Stadt Frankfurt suchten den drohenden Verlust ihrer neuerwordenen bürgerlichen Rechte abzuwehren.

Daneben fehlte es nicht an Anliegen ber verschiedensten Art, die zwar mit den jüngsten Umwälzungen nicht im Zusammenhang standen, aber doch von dem Congresse Abhülse hofften. Neben manchen ganz persönlichen Begehren befanden sich darunter doch auch Sachen von allgemeinerem Interesse. Unter antern waren die deutschen Buchhändler zusammengetreten und hatten gleich bei Eröffnung des Congresses die Bitte gestellt, daß über Preßfreiheit, Nachdruck und Buchhandel allgemeine und zweckmäßige Bestimmungen erlassen werden möchten.

So vielfältig und maffenhaft war das Material, dessen Bewältigung man von dem Congresse erwartete. Selbst der unermüdliche Fleiß unserer

<sup>\*)</sup> Ueber ben Johanniterorben s. Klüber I. 3. 85 f. V. 490. VI. 463. Die Borstellung bes ehemaligen Reichkammergerichts IV. 122 ff. Pappenheims IV 37. Die Beschwerbe ber Solms-Braunselser Unterthanen gegen Rassau II. 220 ff. Die Eingabe ber Resormirten II. 260 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Rlüber II. 207 ff. IV. 141 ff. VI. 326 ff. 472 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> S. die Eingaben a. a. D. IV. 148. 187 ff. Die Erwiederung der turhessischen Regierung ebendas. 167 ff.

Staatsmanner und Publiciften alter Beit, ihr ftrenger Wefchafteifer und ihre gediegene Gelehrfamkeit hatten wohl zu thun gehabt, um mit biefer Aufgabe ins Reine zu kommen. Indeffen bie Phyfiognomie bes Congreffes geftaltete fich gleich anfangs gang verschieden von den altväterischen Versammlungen früherer Generationen. Es war bie moberne Galonwelt, bie fich in Wien zusammenfand; bie Trodenheit und Pebanterie ber alten Beit war hier burch Anmuth, Geift, Wig und raffinirten Lebensgenuß verbrangt; ber raube patriotische Gifer ber Freiheitskämpfer und bas Pathos, bas bie Stimmungen während bes "beiligen Rrieges" beherrichte, ward hier ichon beinahe fur veraltet angefeben; nur bie Glegang bes Lebens, Die vornehme Leichtigkeit und ber verfeinerte Benug hatten bier ein Recht zu gelten. Dachte man freilich an bie Rampfe und Opfer, beren Spuren allenthalben noch zu feben waren, fo mußte Ginem bas Geräusch ber Feste, worin bie hohe Aristofratie von Europa fich zu Bien beraufchte, einen faft peinlichen Gindruck wecken; wie flein und ichal ericbien bas Alles, verglichen mit bem Manne, ber unterlegen war, und ben heroischen Anstrengungen berer, die ihn überwunden hatten!

Der blendende Glanz dieser festlichen Tage, zu benen Throne, Höfe und alle Theile der feinen Gesellschaft Europa's ihr Bornehmstes und Anmuthigsstes aufgeboten, der ersinderische Luxus der Genüsse und das sorglose Behagen, womit Groß und Klein sich in diesem Phäakenleben zurechtsand, das ist uns von deutschen und ausländischen Zeugen mit anschaulicher Lebendigkeit dargestellt worden; sie erzählen uns, wie ein brillantes Fest das andre drängte, wie Bälle, Concerte, Komödien und Ballets mit Carroussels, Paraden und militärischen Schaustücken wechselten, wie einzelne dieser Feierlichkeiten durch ihren unübertroffenen Glanz Wochen lang das Interesse gefangen nahmen und mancher Theilnehmer, "von dem empfundenen Taumel" erfüllt, mit "dithrambischer Feder" Schilderungen davon schrieb, welche dann in den Spalten des Desterreichischen Beobachters zu lesen waren. Und lange Zeit waren das die einzigen Lebenszeichen des Congresses, von welchen die Wiener Presse Bericht gab.

Ernste Naturen freilich waren wenig erbaut von biesen Dingen; sie fürchteten mit Recht, es möchte sich ber frivole Ton der Wiener Genüsse auch den Arbeiten mittheilen, zu deren Erledigung man hierher gekommen war. Ein Mann wie Stein zeigte sich schon gleich anfangs besorgt über den endlichen Ausgang; "es ist," schrieb er schon Mitte Novembers verdrossen, "es ist jest die Zeit der Kleinheiten, der mittelmäßigen Menschen. Alles das kommt wieder hervor und nimmt seine alte Stelle ein; und diesenigen, welche Alles aus's Spiel gesetzt haben, werden vergessen und vernachlässigt." Er vermied die Gesellschaft, um nicht in das "politische Geträtsch der Salons" gemischt zu werden; er bezeichnete deren Einstuß auf die Geschäfte geradezu als verderblich, "denn," sagte er, "sie vereinigen die Staatgmänner, die Ränkeschmiede und die Neugierigen, sie erleichtern die Verbindungen und die

Ausplaubereien." Aber auch ein Mann von einer dem Congresse verwandten Lebensphilosophie, der einst zu den eingeweihten Lieblingen des Prinz Louis Ferdinand'schen Kreises gehört hatte, meinte bald nachher: "Dringt man von der geglätteten, trügerischen Oberfläche in den Sinn ein, so trifft man auf heillose Ränke, wo man Offenheit, auf Neid, wo man Vertrauen, auf Kleinslichkeit, wo man Liberalität erwarten sollte."\*)

Als die hervorragendste diplomatische Perfonlichkeit des Congresses galt ben Meiften Furft Metternich, nicht nur in feiner Stellung neben bem Monarchen, ber bie fremben Gafte bei fich fah, und wegen bes Untheils, ben er als "Minifter ber Cvalition" an den entscheidenden Begebenheiten ber letten Jahre gehabt, fontern wefentlich auch barum, weil feine Individualität ber Physiognomie bes Congresses am vollkommensten entsprach. Die vornehme Leichtfertigkeit feines Wefens, fein elaftischer Beift und feine Anmuth ber Formen, jene Reigung jum "Finaffiren," Die Stein ichon fruber an ihm ausgesett, fein ichlaues, gewandtes Wefen ohne fittlichen Ernft und wahre staatsmannische Tiefe - bas mußte ibm von felber in biefer Gefellschaft eine Ueberlegenheit schaffen, benn er war ihr achtester Reprafentant. und Ruffen bewunderten ihn als einen feinen und burchtriebenen Diplomaten; seine naturliche Unlage gum Myftificiren, fo urtheilten Renner, bat er im Cabinet zu einer Fertigkeit gesteigert, welche burch Bartheit und ftubirte Unbefangenheit eine ichnigende Megibe fur Defterreichs fonftige Schwache fein Richt Alle freilich waren von biefer Meifterschaft erbaut; tiefer blickente Menschen beflagten seinen Mangel an Wahrhaftigkeit und feine Liebhaberei für Berwidelungen; sie faben es weber für würdig noch für paffend an, daß ber Prafibent eines Congreffes von Europa nur im Myftificiren groß fei, und fürchteten gleich anfange, ber Congreß mochte fich gerade ob feiner Beinbeiten und Aniffe zerschlagen. \*\*)

Indessen im Kreise der Congrestiplomatie gab es ihm unstreitig den Borrang. An Talleyrand fand er ein verwandtes und ebenbürtiges Element; Castlereagh und Nesselrode bewunderten an ihm die Art von Feinheit, die Anderen bedenklich erschien. Hardenberg war auf der einen Seite zu leicht sertig und weltmännisch, um diesem Besen ein rechtes Gegengewicht zu sein, auf der andern doch wieder nicht unwahr und durchtrieben genug, um dem selben den Borrang abzugewinnen. Humboldt, der zweite Bertreter Preußens, an Geist, Bildung und Charafter den Meisten überlegen, hätte eine treffliche Ergänzung des Staatskanzlers sein können und seine rastlose Arbeitsfraft ließ sich inmitten dieses vielgeschäftigen Nichtsthuns gar nicht entbehren, aber weder seine persönliche Stellung, noch die kalte, ernste und spröte Art seines Wesens machten ihn geeignet, die Rolle zu spielen, die man einem

<sup>\*)</sup> Roftit Leben und Briefwechsel S. 134.

<sup>\*\*)</sup> S. ben trefflichen Brief Merians bei Roftit S. 180 f. Stein bei Bert IV. 258.

Manne, wie er war, wünschen mußte.\*) Stein, dem es zwar an diplomatischer Geschmeibigkeit, Rube und Vorsicht gefehlt hat, ber aber boch burch bie fittliche Bediegenheit und Wahrhaftigkeit feines Befens, burch bie Energie feines Characters und ben Glang feiner Berbienfte ber rechte Mann gewesen ware, um die schlaue Pfiffigkeit berer, die "finaffirten" und mystificirten, gu burchtreugen - Stein war ohne officielle Stellung auf bem Congresse. Ruffischer Minister war er nicht, preußischer auch nicht mehr; er blieb nur ber vertraute Rathgeber Kaifer Alleranders fur Die beutschen Angelegenheiten. Das gab ihm, obwol fein Ginfluß auf ben Czaren fich verringert hatte, immerhin eine bedeutende Ginwirkung auf Personen und Entschluffe und es fteht außer Frage, daß ein anderer Mann an feiner Stelle viel Schlimmes in beutschen Dingen hatte gu Stande bringen konnen, allein ben Ginfluß vermochte er auf biefem Wege boch nicht zu üben, ben von ihm vorzugsweise bas Bertrauen ber Nation erwartete. "Die Schwachen und Boshaften," schrieb Gneisenau schon im Sommer 1814\*\*), "stehen im Bunde gegen Stein: jene fürchten, biefe haffen ihn. Ich fürchte baber, daß feine Ginwirkung in Wien nicht groß sein wird. Die öfterreichischen Diplomaten besonders halten ihn fur einen leibhaften Satanas und möchten ihn aus ihrer Gegenwart herans exorcifiren."

Unter den Gesandten zweiten und dritten Ranges sehlte es nicht an ehrenwerthen Persönlichkeiten, aber gerade an den einflußreichsten Stellen war Deutschland nicht genügend repräsentirt; ein Mangel, der um so fühlbarer ward, je mehr Deutschland auf seine eigenen Kräfte angewiesen war. Es ge-hörte nicht zu den Schoßkindern der großen Mächte, wie die Niederlande oder die Schweiz; es hatte an Rußland und Frankreich in sedem Falle eisersüchtige Nachbarn, und auf ihm lastete noch immer die Ungunst alter Zeit, aus der es sich erst mit eigener Tüchtigkeit herausarbeiten mußte.

Der Mittelpunkt der Geschäftsleitung auf dem Congresse lag in dem Rath der acht Mächte (Desterreich, Preußen, Rußland, England, Schweden, Frankreich, Spanien und Portugal), welche den Pariser Frieden unterzeichnet hatten. Doch ergab sich aus der Masse des Stosses von selbst die Nothwendigkeit, die Arbeit auf verschiedene Ausschüsse zu vertheilen. Als die wichtigken Fragen der Verhandlung wurden gleich anfangs bezeichnet: die Wiederherstellung Polens, das Schicksal Sachsens, die Bundesverfassung und die Landesverfassungen Deutschlands, die Bestimmung Belgiens, die Angelegenheiten Italiens und der Schweiz, die Maßregeln gegen den Negerhandel und die Seeräubereien der Barbaresten. Die europäischen Angelegenheiten sollten

<sup>\*)</sup> Die Gründe, weshalb Humboldts Einfluß hinter bem Gewicht seiner Persönlichkeit zurückstand, hat sein neuester Biograph R. Hahm (S. 319. f. 328) eben aus bem Wesen bes Mannes vortrefslich entwickelt.

<sup>\*\*)</sup> An Arndt. S. bessen nothgebrungenen Bericht II. 155.

burch die Minister von Großbritannien, Desterreich, Preußen, Rußland, Frankreich und Spanien vorbereitet, jedoch die Gebietöfragen, wie es der geheime Artikel des Friedens festsetzte, unmittelbar zwischen Rußland, Desterreich, Preußen und England verhandelt werden. Für die deutschen Angelegenheiten ward ein Ausschuß der fünf größeren deutschen Mächte, Desterreich, Preußen, Baiern, Hannover und Württemberg gebildet.

Was in diesem Nathe über die deutsche Verfassungsfrage verhandelt worden ist, um nach vielen Zögerungen und hindernissen erst im Sommer bes Jahres 1815 dem Abschluß nahe geführt zu werden, das werden wir später in seinem ununterbrochenen Zusammenhange darstellen; in der ersten Zeit des Congresses hat die Verfassungssache keine hervorragende Bedeutung gehabt, weil das ganze Interesse durch territoriale Fragen in Anspruch genommen war.

Es war vor Allem die fächsische und die polnische Sache, um welche sich die Thätigkeit und Leidenschaft der Versammlung bewegte.

Es ift früher erzählt worden, in welcher Situation fich bas Königreich Cachfen befand, als die Entscheidung bei Leipzig fiel. Einzelne Theile ber Truppen waren im letten Augenblid ju ben Berbundeten übergegangen, anbere hielten bei Napoleons Fahnen aus, mit ihnen ber König felbst. eignen Truppen hatten ihm ben Wunsch ausbruden laffen, er moge ihren Nebertritt veranlaffen; er hatte es abgelehnt. Noch am Morgen bes 19. Oct., als ber Rampf um die Stadt schon wuthete, waren Toll und Natmer an an ihn gefandt worben, bamit er bie Bertheibigung ber Stadt aufgebe und bie Truppen zurudziehe; auch bies hatte er verweigert.\*) Go war er in bie Gewalt ber Sieger gefallen, als bie Stadt mit fturmenber hand genommen ward. Sie behandelten ihn als Kriegsgefangenen. Eine Sendung von ihm an den Konig von Preußen blieb unerwiedert; bagegen ließ ihm am Abend ber Erfturmung Raifer Alexander eröffnen, baß feine perfonliche Sicherheit gebiete, Leipzig zu verlaffen und sich nach Berlin zu begeben. Die Königin erhielt einen Befuch von dem ruffischen Monarchen, allein die Art, wie biefer fich über Friedrich Augusts Politik aussprach, gab keine Aussicht auf eine Berföhnung. Am 23. Oct. verließ ber König Leipzig und ward mit ruffischer und preußischer Escorte nach Berlin gebracht.

Sein Land ging an den Centralverwaltungsrath über; ein Generalgonvernement, an dessen Spitze der russische General Fürst Repnin stand, übernahm die Administration. In den Augen der Meisten galt es als eine ausgemachte Sache, daß dies nur ein Uebergang sei, um dann Sachsen an Preu-

<sup>\*)</sup> S. oben S. 418. 427. Ueber bie fpateren Borgange f. After, Gefechte und Schlachten bei Leipzig II. 341 f.

gen abzutreten. Nachbem die preußische Diplomatie fast alle anderen Entfcabigungsobjecte aus ber Sand gegeben, erschien bie Ginverleibung Sachsens als bas naturlichfte Mittel, Die verheißene Wieberherftellung Preußens auf ben Fuß von 1805 zu Stande zu bringen. Die Erinnerung an bie unfelige Politit, die bas Land im Jahre 1813 verfolgt, war noch ebenso frifch, wie ber Eindruck ber preußischen Thaten; barum schwiegen bamals bie bynaftischen wie die politischen Bedenken. Bon ben verbundeten Machten hatte fich Rugland am erften verpflichtet, Preugen einen vollen Erfat für feine Abtretungen gu fchaffen; es zeigte benn auch in ber Cache ben größten Gifer. nach bem Rheinübergang warb (6. Jan. 1814) ein Vertrag zwischen ben beiben Berbundeten von Kalisch geschlossen,\*) ber bis jest noch nicht veröffentlicht ift, beffen Inhalt aber mahricheinlich biefe Entschädigung genauer feftftellte. Wie Rugland, fo zeigte fich auch Großbritannien bamals völlig einverftanden mit folch einer gofung; von Defterreich ichien fein Widerftand zu erwarten. Erzählte boch hardenberg felbft bem ruffischen Raifer (Jan. 1814), Metternich habe bie Geneigtheit Defterreichs erklart, Preugen eine Grange in Sachsen zu geben.\*\*) Auf ber anbern Seite war es freilich allgemein bekannt, daß Raifer Frang von Anfang an ber Wegführung Friedrich Augusts nach Berlin widerstrebt und daß ehemalige sächsische Officiere, wie Langenau, Die jest in öfterreichische Dienfte getreten waren, von hier aus bemubt waren, bem Generalgouvernement in Cachfen Binderniffe ju bereiten. Doch hatte bies junachft fo wenig eine Wirkung, als ber balb nachher gemachte Berfuch bes gefangenen Konigs, burch ein Schreiben an Alexander bie Ausföhnung einzuleiten, ober als die Bemühungen einer einheimischen Partei, ben Chrgeiz Sachsen-Beimars mit ins Spiel zu bringen.\*\*\*) Der ruffifche Raifer wies folche Berfuche, felbit wenn, wie hier, feine eigene Schwefter bamit verwickelt war, entschieben gurud; Defterreich lieh ihnen wenigftens feine offene Unterstützung. Es hat darum die größte Bahricheinlichkeit für fich, baß es zu Paris Preußen nur ein entschloffenes Wort gekoftet hatte, und bie Ungelegenheit ware endgültig entschieden worden.

Daß dies nicht geschehen war, gab den Gegnern der Einverleibung neuen Muth. Obwol im Lande selbst Kausseute und Gewerbstand für Preußen waren, der Landadel und die Bauern sich ruhig verhielten, hoffte man doch eine Agitation hervorzurusen, die auswärts Eindruck machte. Es wurden Adressen und Bittschriften von Ständemitgliedern, bürgerlichen und akademischen Corporationen veranlaßt, welche um die Zurücksührung des Rönigs baten. Es wurden Schritte vorbereitet, ähnliche Wünsche direct an den russischen Kaiser zu bringen. Langenau begab sich, angeblich als Courier

<sup>\*)</sup> S. Bignon XIII. 368.

<sup>\*\*)</sup> Castlereagh, Correspond. I. 171.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Pert III. 495, 549 ff. 712,

nach Belgien reisend, nach Marburg, wo sich das hauptquartier der sächsischen Truppen unter General Thielmann befand, und bearbeitete die Officiere dort mit solchem Erfolg, daß sie (2. Sept.) dem General eine Abresse überreichten, worin sie die verbündeten Mächte um Wiedereinsehung des Königs ersuchten, an den sie noch immer durch ihren Eid gebunden seien. Zwar gelang es, die Officiere zu bestimmen, daß sie die Abresse zurücknahmen und ohne Widerstand den Eid der Treue gegen die Verbündeten leisteten, aber die Sache hatte doch Aussehen erregt; in Sachsen selbst waren ähnliche Petitionen unter den Soldaten verbreitet worden, und es ließ sich nicht verkennen, daß zwischen dem Lande und den auswärts stehenden Truppen lebhast verkehrt ward, um die Ausregung der Gemüther zu nähren.\*)

Unter bem frischen Eindruck biefer Vorgange trat ber Congress zusammen. Es war bedeutsam genug und unterftütte ben Verdacht gegen Defterreichs ftillen Antheil an ben jungften Umtrieben, bag zwar noch nicht Metternich, wohl aber Kaifer Franz im perfonlichen Gespräch schon unverblumter seine Abneigung gegen bie Entthronung bes fachfischen Königs fund gab. Bugleich war Talleprand in Wien erschienen und nahm gleich in ben ersten Momenten die Miene an, als habe Frankreich in ber Sache mitzureden; eine Anmagung, bie ber Beftimmung bes Parifer Friedens geradezu widersprach. ließ es auf preußischer Seite rathlich erscheinen, einen entscheidenden Schritt ju thun, ber die hoffnungen ber Gegner völlig zu Boben ichlug. Steins Unficht, bie er bem ruffischen Raifer barlegte, gab es fein befferes Mittel, ale die Verwaltung bes Landes fofort an Preugen zu überlaffen. Alexander willigte ein; in einer Conferenz, an ber Stein, Reffelrobe, Barbenberg und humboldt Theil nahmen, ward bie Besitnahme beschloffen (28. Cept.). Sachsen follte als eigenes Konigreich mit Preugen verbunden, in seinem jetigen Umfange erhalten und in ben Genuß aller ber Rechte und Bortheile gefett werben, welche bie beutsche Berfaffung ben preußischen ganben zusichern werbe. Die Zuftimmung Lord Caftlereaghs zu ber einftweiligen Besetzung erfolgte alsbald, auch Defterreich gab auf wiederholtes Andringen feine Ginwilligung.

Es war Steins weiser Rath gewesen, ben Prinzen Wilhelm, ben Bruber bes Königs, ben sein Character wie seine Thaten im letzten Kriege gleich achtungswerth machten, als Statthalter nach Dresden zu senden; das gab der Sache eine höhere Sanction, machte die Umkehr schwieriger und trug ohne

<sup>\*)</sup> Mehrere ber angeführten Abressen s. in ber Schrift: Sächsische Aktenstüde 1815. Bgl. Holzenborff, Thielmann 160. 257. Müssling, S. 203. 204. Den Ursprung ber Abresse suchte Preußen, wie uns ein handschr. Schreiben Bopens an Thielmann d. d. 21. Dec. beweist, mehr auf Seiten Frankreichs als Desterreichs. Thielmann selbst hatte schon am 5. Sept. in einem Schreiben an Kleist ber Thätigleit Langenau's ben Hauptantheil zugeschrieben.

Zweifel wirksam dazu bei, die Berschmelzung Sachsens mit Preußens zu befördern. Indessen dem König, dem dies Borgehen gegen den sächsischen Monarchen peinlich war, hatte man den Entschluß der Besitznahme nur mit Mühe abgerungen; "ich hab's immer gesagt," äußerte er später, "daß es ein voreiliger Schritt sei, haben aber Alle klüger sein wollen."\*) Aber wie es häusig seine Beise war, indem er den Schritt migbilligte, ließ er ihn doch geschehen; nur ward dann mit der Halbeit versahren, die den Monarchen wie seinen ersten Minister charakterisirte. Man entschloß sich wohl das Land zu besetzen und damit alle schlummernde Opposition der Gegner herauszufordern, aber man scheute sich doch, durch Absendung eines königlichen Prinzen den Schritt unwiderruslich zu machen und zugleich den Ungeschicklichkeiten zu begegnen, die dann durch untergeordnetere preußische Persönlichkeiten in Sachsen begangen worden sind.

Am 8. November kundigte Fürst Repnin an, daß die oberste Verwaltung des Königreichs Sachsen in Folge einer zwischen Rußland und Preußen geschlossenen Uebereinkunft, welcher Desterreich und England beigetreten seien, in die Hände des Königs von Preußen gelegt sei; am nämlichen Tage erfolgte zu Dresden die förmliche Nebergabe an das neue Generalgouvernement, bessen Leitung der Minister von Neck und General Gaudi führten. Diese Nebernahme des Landes sollte aber keine blos provisorische sein. Der abtretende Gouverneur theilte den Behörden und Ständen des Landes mit, daß die Verbindung beider Völker nächstens auf eine feierlichere Weise bekannt gemacht werden würde, und bezeichnete zugleich die Vedingungen und Nechte, unter denen das Königreich Sachsen mit Preußen verbunden werden sollte.

Es mochte Vielen dunken, daß damit die Sache abgemacht sei; aber die Gegner gaben ihren Widerstand gegen die Einverleibung so leicht nicht auf. Vielmehr begann erst jest die Verwicklung, aus welcher die sturmvollste Episode des ganzen Congresses erwachsen ist.

Die sächsische Angelegenheit war, wie man sie auch betrachten mochte, unerquicklich. An sich stand es, nach dem Recht des Krieges, ohne Zweisel den Siegern zu, einen Monarchen zu entthronen, der seine Königskrone und einen Theil seines Gebietes der blinden hingebung für Napoleon verdankte, der in der traurigen Zeit der Unterdrückung eine seiner willigsten Creaturen gewesen, der im Augenblick der Erhebung durch sein Widerstreben das Misslingen des Frühjahröseldzuges mit verschuldet, dessen Truppen dann am heisen Kampse des herbstes energisch Theil genommen und der noch im letzten Momente entweder den Willen oder die Kraft nicht hatte, den unnatürlichen

<sup>\*)</sup> Nostitz a. a. D. 165. Schon im August war zu Berlin die Occupation Sachsens zur Sprache gekommen und vom Staatskanzler, von Blücher und Tanenzien lebhaft unterstützt worden; aber ber König war dagegen. Castlereagh a. a. D. II. 96. 97.

Bund zu lösen und den Siegern die Thore seiner Stadt Leipzig in Frieden zu öffnen, statt daß sie im Sturme genommen werden mußten.

Allein es ließ sich auch nicht leugnen, daß die Schuld Sachsens von noch Andern mehr oder weniger getheilt ward. Baiern, die übrigen Rhein-bündler, ja Defterreich selbst hatten lange genug ein ähnliches Zaudern bewiesen und die große Entscheidung gehemmt; und doch waren sie in allen Ehren in den Bund aufgenommen, ihnen die Souverainetät und der Länderzuwachs der Napoleonischen Zeit belassen worden. Der Vertrag von Nied und was ihm folgte, ließ das Versahren gegen Sachsen als Inconsequenzerscheinen und weckte den Verdacht, daß es die geographische Lage dieses Landes und das Verhältniß zu Preußen sei, was die Sieger bewog, mit ungleichem Maß zu messen.

"Es ist halt hart," meinte jest Kaiser Franz, "einen Fürsten vom Thron zu stoßen." Und diese Seite ward überall geschickt und rührig angeschlagen. Man zog das Gemüth mit ins Spiel, wies auf die persönliche Ehrbarkeit Friedrich Augusts hin, verglich sie wohl im Stillen mit einer Individualität, wie Friedrich von Württemberg war, und fand es natürlich im höchsten Grade hart, daß der eine im Vollgenuß seiner usurpirten Macht erhalten, der andere von Thron und Land verstoßen werden sollte. Für ein Volk, das ohnedies gewohnt war, politische Verhältnisse mehr mit dem Maßstad der Empfindungen als des Verstandes zu messen, war solch ein Einwand besonders gut berechnet. Und hatte es nicht zugleich etwas tief Widerstrebendes, in einem Augenblick, wo man die Wiederkehr der nationalen Selbständigkeit seierte, einen ganzen Stamm ungehört und vielleicht wider Willen mit einem andern zu vereinigen? Das erinnerte ja in der That mehr an die Bonaparte'sche Praxis, als an die Verheißungen vom Frühjahr 1813.

Wir erwähnen biefe Ginwande mehr um bes Gindruckes willen, ben fie auf Viele machten, als barum, weil fie bie aufrichtige Meinung berer ausfprachen, die ben politischen Widerstand gegen bie Ginverleibung Sachfens geführt haben. Denn Defterreich wie Baiern und die anderen Rheinbundler mußten fich wohl huten, zur Entschuldigung Sachsens auf bie Gunden binzuweisen, in benen eine berebte Anklage gegen fie felber lag. bynaftische Bebenken war so ehrlich und ernstlich nicht gemeint, wie es aus-Und auch ber Bergleich mit ber Bonaparte'ichen Praxis ftand auf jab. schwankendem Grunde. Ließ es sich boch kaum bestreiten, bag man, um gut zu machen, was die Napoleonische Zeit verdorben, in vielen Fallen gar nicht umbin konnte, Napoleonische Mittel zu gebrauchen. Der Congreß felbst hat bafur Belege genug geliefert. Man burfte, um nur bas Grellfte zu ermabnen, weder Belgien mit Holland, noch Oftfriesland mit hannover, noch Ansbach und Baireuth mit Baiern, noch Genua mit Sardinien, noch bie Rheinlande mit Preußen verbinden, wenn man nach bem ichonen Grundfat handeln wollte, die einzelnen Stämme felber über ihre Beftimmung gu boren.

Man durfte dann Sachsen noch weniger zerreißen, als es völlig mit Preußen vereinigen; denn die Theilung war unleugbar ein größeres politisches und sittliches Unrecht, als die Uebertragung des ganzen Landes an eine andere Dynastie. Man mußte, wenn man jenem Grundsatz folgen wollte, überhaupt darauf verzichten, mit irgend einer territorialen Feststellung wichtigerer Art zum Ziel zu kommen.

Es find denn auch weder die rechtlichen noch die moralischen Bedenken gewesen, welche bem Widerstande gegen ben preußischen Anspruch zu Grunde lagen; vielmehr entsprang berfelbe einzig und allein aus politischen Urfachen. Die Vereinigung Cachfens machte Preugen ftart und abgerundet und ftellte es gegen Rußland wie gegen Desterreich mächtiger bin, als es je vordem gewesen. Daß bies im beutschen Interesse lag, burfte man von preußischer Seite mit gutem Grunde behaupten. Db bagegen bie Bergangenheit bes furfachsischen Sauses bazu mahnte, aus Grunden ber nationalen Dankbarkeit ober ber Politik ben Staat mit bieser Dynastie fortbestehen zu laffen, barauf gab unsere Geschichte eine unzweideutige Antwort. Indeffen eben bies, Die Berftarkung Preußens und bie Begräumung einer bynaftischen Mittelmacht, die feit lange nur bagu beigetragen, Deutschland gu fchwachen, eben bies Moment, bas am lautesten fur bie Bereinigung fprach, war ber gewichtigfte Grund für die Gegner, fich ihr zu widerfeten. Alles Uebrige, was man eingewandt hat, mochte als Taktik gut sein, enthielt aber nicht den wahren Brund ber Dinge. Auf ber anderen Seite war es freilich ein Srrthum ber Preußen, porauszuseten: es gebe feine andere Lojung im beutschen Interesse, als die Einverleibung Sachjens. Wenn, wie es im Plane lag, Konig Friedrich August nach Trier, Coblenz und Bonn verpflanzt und bas ganze übrige linke Rheinufer unter mittlere und fleinere Fürsten, jum größten Theil vom ehemaligen Rheinbunde, zerschnitten ward, so war Deutschland unstreitig mehr gefährbet, als wenn Dresben und Leipzig nicht preußisch waren. Gerade am Rhein bedurfte man eines ftarken Grangwachters, bamit die Mifere nicht wiederkehrte, die vorher unsere Dhnmacht verschuldet. Aus biefem Grunde mochte es fluger fein, wenn fich Preugen gleich beim erften Wiberftande gegen feinen fachfischen Unspruch auf die Entschädigungen am Rhein, ber Mosel und ber Maas warf, aber auch nicht zuließ, daß es bort mit Holland, Baiern, Beffen, Olbenburg und Coburg theilen mußte.

Darum erweckte die fächsische Angelegenheit, wie man sie auch ausah, immer den peinlichen Eindruck kleiner Künste und kurzsichtiger oder niedriger Motive. Hatte Preußens Vorschreiten in der That ein herbes und gehässiges Aussehen, war seine ungeduldige Hast auf der einen und seine scheue Schwäche auf der andern Seite wenig dazu angethan, ihm Sympathien zu erwelten, so hat bei den Gegnern die undeutsche Mißgunst gegen Preußens Macht, die Furcht und der Neid alten und neuen Ursprunges das Meiste gethan.

Die überlieferte Rivalität Desterreichs und ber rheinbundische haß von neuem Datum, Thugut'sche und Bonaparte'sche Traditionen sind bei diesem Anlasse wieder wach geworden und haben sich in einer Tonart Luft gemacht, die zugleich Scham und Ekel erregen mußte.

Gleichwol läßt sich benken, daß Preußen das Ziel seiner Wünsche erreicht hätte ohne die verderbliche Verkettung, in welche seine eigenen Lenker die sächsische Angelegenheit mit den russischen Ansprüchen an Volen gebracht

haben.

Bir erinnern uns, wie viel die polnische Frage zur Entzweiung Napoleons mit Rußland beitrug. Bergebens hatte der Czar zur Zeit, wo die Allianz Beider noch in Blüthe stand, Bedingungen gefordert, die für alle Zukunft Polens nationale Wiederherstellung unmöglich machen sollten; deren Ablehnung ward neben den Dingen im Orient der erste ernstere Anlaß, das Bündniß von Tilsit und Ersurt zu lockern. Der Krieg von 1812 und 1813 hatte natürlich die Tendenzen der russischen Politik nicht umgestaltet, nur die Mittel wurden verändert. Alexander trat gleichsam in die Fußtapsen Napoleons; wie dieser die nationalen Illusionen der Polen genährt, um sich an ihnen gefügige Werkzeuge zu schaffen, so versuchte der russische Kaiser durch die angebliche Wiederherstellung seine Herrschaft über Polen zu begründen. Die Ueberlieserungen Katharinens blieben dieselben; nur das Gewand, in das sie sich kleideten, war ein anderes geworden:

Allein es ftanden einer Wiederherftellung bes polnischen Reiches und Namens unzweibeutige Verpflichtungen entgegen. Rugland felber hatte nach ber britten Theilung einen Borbehalt unterzeichnet, burch ben es gegenüber ben beiden anderen Theilungsmächten gebunden war. Im Bertrag von Kalisch hatte es dann Preußen einen Theil von Polen zugesagt, ber Altpreugen mit Schlefien geographisch verband; zu Reichenbach hatte es fich gegen Defterreich verpflichtet, bas Berzogthum Barfchau aufzulöfen und theils mit biefen Spolien, theils mit Danzig Preugen abzufinden. Die gefteigerten Erfolge ließen freilich balb ben Czaren über biefe Zusagen hinwegseben; er bachte jest im Ernfte baran, bas gange Bergogthum zu nehmen und feine Granze bis Thorn, Czenftochau, Rrafau auszudehnen. Waren indeffen auch jene Berpflichtungen nicht gewesen, so burfte man boch in jedem Falle ben beutschen wie ben auswärtigen Machten fo viel Scharfficht zutrauen, bag fie nicht ohne Weiteres auf biefem Umwege Polen mit Rugland vereinigen und die ruffifche Macht bis über die Weichfel und Warthe vordringen ließen. Rugland behielt ohnedies bie Beute ber Alliang mit bem Imperator, burch bie es vorher die Unterdrückung Europa's vollendet; es that bringend Roth, daß ihm nicht auch ber Abfall von Napoleon übermäßig belohnt ward. Wie wenig in Defterreich bies Bebenten vergeffen warb, haben wir früher bei mehr als einem Anlaffe bemerkt; auch England war aufmerkfam gewor-Ja felbst in Preugen, wo man fonft über bem Kampfe gegen ben ben.

verhaßten Feind leicht alles Andere vergaß, regte sich wenigstens bisweilen und in Einzelnen die Sorge über das wachsende russische Uebergewicht.

Alexander behielt indessen sein Ziel unverrückt im Auge. Während des ganzen Krieges gingen die Umtriede in den polnischen Dingen, bald dreiste Zugriffe Untergeordneter, die man im Nothfall desavouiren konnte, bald Liedkofungen und Ermunterungen von höchster Stelle ihren Gang fort; der Kaiser selbst wußte mit großem Geschick den persönlichen Ruf, den er damals genoß, für seine Zwecke russischer Politik zu verwerthen. Er sprach der ausländischen Diplomatie gegenüber nur von seinen freisinnigen Absichten und seinem Bestreben, Polen eine Constitution zu geben, welche das Glück eines so großen Volkes verdürgte. Sein Charakter, meinte er, sei wohl bestannt genug, um Europa Zutrauen einzuslößen.") Darum erschien es ihm ganz unverfänglich, das Herzogthum Warschau mit Russisch-Polen zu vereinigen, dem Ganzen eine eigene Verfassung zu geben und es in eine "gemäßigte Abhängigkeit" von Rußland zu seben.

In tiefer Lage trat der Congreß zusammen. Deutschland wie Europas Interesse legte ihm die Pflicht auf, den Gelüsten russischer Machtvergrößerung fest und einmüthig entgegenzutreten. Gleich in den ersten Tagen des Octobers schrieb darum Stein zwei Denkschriften, eine für den Kaiser Alexander, die andere für Hardenberg, worin die wichtigsten Bedeuten gegen den russischen Plan zusammengefaßt waren. Der Widersinn, Polen aufrichtig eine Berfassung zu geben, während Rußland keine hatte, die Unvermeidlichkeit ihrer engeren Verschmelzung, die Gefahren, die solch ein Ausgang für Europa hatte, das Alles war darin überzeugend dargethan und zugleich die Frage furz erörtert, wie weit überhaupt eine nationale Reorganisation Polens durchzussischen sei.

Daß Defterreich vor Allem biefe Auffassung theilte, ließ sich erwarten; auch England war gleicher Ansicht. Lord Castlereagh hatte gleich auf die erste Anzeige, daß Preußen Besit von Sachsen nehmen wolle, (11. October) dem Staatstanzler erklärt: wenn die Einverleibung dieses Landes nothwendig icheine, habe er dagegen weder sittliche noch politische Bedenken. Er hatte bei diesem Anlaß das Verhalten Sachsens in herben Worten charakterisirt und es als eine politische Immoralität bezeichnet. Aber er fügte zugleich den deutlichen Wink für Rußland wie für Preußen hinzu: falls jedoch diese Abtretung als Entschädigung für mögliche Gefahren von Often gelten ober als ein Mittel betrachtet werden sollte, Preußen dahin zu bringen, daß es mit schuklosen Gränzen sich in offenbare Abhängigkeit von Rußland begebe,

<sup>\*)</sup> So sprach er in ber bezeichnenben Unterrebung, die er zur Zeit des Congresses von Chatillon mit dem Bertreter Großbritanniens hatte. S. Londonderry, Gesch. des Krieges von 1813 und 1814. II. 89 f.

fo fei auch nicht bie geringfte hoffnung vorhanden, bag England vor ben Augen von Europa einer folden Anordnung beiftimme. Roch unumwundener fprach fich ber britische Staatsmann in einer Denkschrift aus, bie er ben Tag nachher bem ruffifchen Raifer übergab. Darin erinnerte er an bie Bertrage, bie Alexander eingegangen, bob bie prattifchen Bebenken gegen bie Berbindung Polens mit Rugland, wie fie ber Czar wollte, hervor und wies mit Ernft und Nachdruck auf bie Gefahren und Beforgniffe Europa's bin, Die aus folch einer Bergrößerung Ruglands entfteben mußten. Er hatte nichts bagegen, baß Rufland ben größeren Theil bes Bergogthums Warschau bekomme, nur mußten Preugen und Defterreich eine militarifche Grange erhalten. Go lange aber ber Raifer auf feinen Forderungen beftebe, fei es unmöglich, einen Plan für ben Wieberaufbau Europa's bem Congresse vorzulegen; wie konnten Defterreich und Preugen fich mit einer Magregel einverftanden erklaren, bie fie ohne militarifche Granze laffe und bem 3wed bes Parifer Friedens, eine gerechte und bauerhafte Ordnung in Europa berzuftellen, geradezu wider-(preche\*)?

Alexander erfüllten diese Einwände mit sichtlichem Verdruß; er klagte gegen Stein, es vereinige sich Alles gegen ihn, und nahm die Miene an, als suche er den Grund des Widerspruches in Talleprands und Metternichs Intriguen. Die Erwiederungen, die er ausarbeiten ließ, trugen das Gepräge persönlicher Gereiztheit; er selbst versah die Entwürfe mit sehr heftigen Randglossen.

Preußen war baburch bie Bahn seiner Politik beutlich vorgezeichnet. Sein eigenes Intereffe, wie bas von Europa, legte ihm bie Pflicht auf, ben ruffischen Entwürfen fraftig zu widerftreben; es war zugleich der befte Beg, fich seiner Entschädigung zu versichern. Mit ben meiften europäischen Machten im Ginverftandniß hatte es am erften Aussicht, feine Bunfche erfüllt au feben; trennte es sich bagegen von bem allgemeinen Interesse, um sich von Rugland ins Schlepptau nehmen zu laffen, fo gerieth es in Gefahr, Die eigene gerechte Sache mit ben ruffischen Pratensionen vermischt und beibe zugleich burch ben Wiberspruch Europas angefochten zu feben. hatte Caftlereagh in feiner Note vom 11. October mit burren Worten gefagt; bas ergab fich zugleich mit aller Klarheit aus ber ganzen Lage ber Wie Stein bamale, für alle Zeiten richtig, fcbrieb: "Preußen unß festhalten an den Grundfäten der Unterftützung des europäischen Gleichgewichts, bas ift fein wahrer Bortheil; baburch, bag es fich wieder an fie gehalten, hat es fich gerettet, daß es fie verlaffen, fich zu Grunde gerichtet, und es ift bei feiner Biderherftellung nur in ber Abficht begunftigt worben, um ihm bie hinreichende Macht zu verschaffen, bas europäische Suftem gu ftüten."

<sup>\*)</sup> S. Pert IV. 160 f. 169 f. 175 f. 180. Kliber VII. 6 f. 10.

Gine folde Politit war um fo unbebenklicher, als in bes Caren nachfter Umgebung es an mäßigenden Stimmen nicht fehlte. Wie Stein fich in ber Sade hielt, haben wir bereits gefeben; aber auch Reffelrobe neigte fich mehr gu Metterniche als zu bes Kaifere Auffaffung und Pozzo bi Borgo wies wenigstens mit burchichlagender Klarheit Die Nachtheile und Widerspruche nach, die in Alexanders gemischtem System ruffischer Bergrößerung und polnischer Restauration enthalten waren. Go ift benn auch anfangs in keinem Theile bes preußischen Lagers bie Reigung laut geworben, ftatt mit Guropa ju geben, fich an Rugland anzuhängen. Auch ber König ichien fest; auf bem Wege von Ofen nach Wien, ben er mit bem Garen in einem Bagen machte, fuchte biefer ibn in ausführlicher Darlegung gu bekehren. Bilhelm horte ibm lange zu, erwiederte aber gulett nichts, als: er hoffe, ber Raifer werbe feine Meinung anbern.

Der Kampf ward baburch einigermaßen erleichtert, bag Alexander mit mehr Leibenschaft als Weschick verfuhr. Er überwarf sich beinahe mit Caftlereagh, er gantte fich mit Metternich, nannte ihn im Gefprach mit Frauen einen "Schreiber" und fagte, mehr im Tone eines Garbelieutenants als eines großen Monarchen, ber eigenen Mutter bes öfterreichischen Minifters: "Ich verachte jeben Mann, ber nicht Uniform trägt!" Stein mußte ben Borwurf boren : "Auch Gie haben fich auf bie Geite meiner Feinde geftellt; bas batte Alles, klagte er, verschwöre sich gegen ihn; bie ich nicht erwartet." fich ein, wahrend fie boch bie Cache gar nichts Englander mischten angehe.

Diese perfonliche Leibenschaft bes Czaren gab nur ben Gegnern Baffen in bie Sand. Das ergab fich am fchlagenoften aus bem Schriftenwechfel, ben er mit Caftlereagh führte. Die erfte Note bes Lorbs war troden, bisweilen berb und ungeschmeibig abgefaßt, aber fie redete offen und ohne Sintergebanken. Die Antwort Alexanders mar nicht burch die Starke ihrer Logik, wohl aber burch ben gangen Ton und bie perfonliche Empfindlichkeit, bie er barin an ben Tag legte, bemerkenswerth. Gelten hat ein taum verhüllter Ehrgeiz fich fo in die Sprache gefrankter Tugend und moralifcher Galbung eingekleibet, wie es bier geschah. Satte er erft gegen Stein in jenen Tagen geäußert, er muffe Arakau und Thorn haben, um feine polnischen Besitzungen auf bem linken Beichselufer zu beden, jo war jest in ber Erwiederung zu horen, daß Rugland im Laufe ber letten Zeiten im Grunde keinen Zumachs an Macht erhalten habe. Geine Erwerbungen in Finnland, Beffarabien und Perfien feien nur fur bie Bertheibigung berechnet; Die Lage bes Berzogthums Warschau begunftige keinen Angriff auf Desterreich ober Preußen, sondern es sei im Kriege eher einer abgeschnittenen Position zu vergleichen. Statt ber gewohnten Prahlerei mit Ruglands Macht ward baffelbe auf einmal als fehr ichwach geschildert; den Krieg gegen Napoleon hatte es ohne ben Frieden mit ben Türken kaum führen konnen, Schweden habe bei bem Tausch, ber ihm Norwegen statt Finnland gab, ebensoviel gewonnen wie Rußland! Seine eigenen Erwerbungen schienen bem Czaren tief unter ber Linie ber ungeheueren Opfer zu stehen, die er gebracht; dagegen fand er, daß seine Verbündeten gewaltigen Zuwachs theils schon erlangt, theils in Aussicht hatten. Er stellte die Verträge nicht in Abrede, aber er meinte, die Bedingungen von Reichenbach seinen nur eventuelle gewesen und durch den glücklichen Verlauf des Krieges außer Anwendung gekommen. Die geheime Verabredung bei der letzten Theilung Polens sei durch den von Preußen und Desterreich im Jahre 1812 geführten Angrissekrieg erloschen, es handle sich jetzt um eine vierte Theilung! Rußland verlange ja nur die Linie von Thorn, Kalisch, Czenstochau und Krakau; was bedeute das gegen die Erwerbungen der beutschen Mächte? Dabei machte der Czar einen wahrhaft unerlaubten Gebrauch von dem Vertrauen, das seine Persönlichseit genoß; die Verufung darauf sollte allen Vefürchtungen der Nachbarn, allen gerechten Sorgen Europa's ihren Stachel benehmen.

Die Erwiederung, die Caftlereagh (6. Nov.) übergab, entfraftete bie Beweise bes Raisers mit fiegreichen Grunden. Gie bekampfte bas neue Staatsrecht, wonach bie Berpflichtungen eines Bertrages burch Erfolg ober Mislingen aufgeloft murben; fie beftritt bem Cgaren bas Recht, einseitig über bie polnische Granze zu verfügen; fie betonte mit allem Nachdruck, bag es ber Ginn bes Rampfes und bes Friedens gewesen, die Unabhangigfeit und Ruhe Europa's sicherzustellen, die man aber badurch gewiß nicht fraftige, daß man Defterreich und Preußen mit offenen Granzen in eine abnliche Stellung bringe, wie die tes Rheinbundes ober Staliens gewesen. Des Kaifers perfonlicher Charafter, fagte sie treffend, konne nicht ins Gewicht fallen; benn Die Freiheit und Die Gicherheit ber Staaten erforberten festere Grundlagen, als es perfonliches Bertrauen ober bas leben eines Menschen gewähren konne. Sie rugte die Uebertreibungen in bes Raifers Denkschrift, wies unumwunden auf bie Gefahren bin, die in Bukunft vom Often ber brobten, fie beftand barauf, daß es nicht in bem Belieben einer Macht liegen konne, Die Bertrage zu andern. Die Große bes Erfolges, fügte fie bingu, entbinde teine ber Parteien ihrer Pflicht gegen Europa; ber Grundfat, fich für Ariegstoften burch Gebiet zu entschädigen, falls er fich nicht mit bem allgemeinen Spftem Europa's vereinige, fondern die Sicherheit ber Nachbarn und Berbundeten gefährbe, konne nicht ftark genug verdammt werden. Mit folder Lehre konne ber Friebe ber Welt nicht befteben.

Es ist nicht zu zweifeln, die einmüthige Einsprache der Allierten, in diesem Sinne geführt, mußte den russischen Kaiser nachgiebig machen. Aber wenige Stunden, ehe Castlereagh seine Note übergab, war Preußen ind russische Lager übergegangen. Alexander hatte, als er die Eintracht der Ansbern sah, erst mit Metternich wieder anzuknüpfen gesucht, dann bemühte er sich, Preußen von den Uebrigen zu trennen. In einer Conferenz, die beide

Monarchen mit Harbenberg hatten, ließ fich ber König umftimmen. gebens widersette fich Sarbenberg; es ward ihm vom Konig verboten, in ber Cache fernerhin gemeinschaftlich mit Desterreich und England zu unterhanbeln. Sardenberg fühlte fich barüber fehr gefrankt, aber wie gewöhnlich gab er ber Meinung, Die er migbilligte, boch nach. Damit hatte Preußen feine naturliche Stellung verlaffen und bie eigene Sache wie bie allgemeinen Ungelegenheiten auf bas unheilvollfte verschoben.

Einige Schuld freilich an diefer verhängnigvollen Schwenkung Preugens trug die Politik Defterreichs, fo wie fie Metternich trieb. Die Runft bes "Mpftificirens" erlebte bier einen Triumph, ber faft ben Krieg von Neuem entzündet und bas geeinigte Guropa in einen Rampf mit fich felbft gefturgt Die erften Eröffnungen harbenbergs über die Butunft Sachsens hatte ber öfterreichische Minifter in einem ausführlichen Schreiben beantwortet, bas mit den freigebigsten Versicherungen der Theilnahme Desterreichs an ber Wiederherftellung und Vergrößerung Preugens begann und als nachftes Biel Die innigfte Bereinigung beider Machte bezeichnete. Diefe Ginigung folle verstärkt werden burch einen beutschen Bund, ber ein Ganges bilbe und unter bem gleichen Ginfluß beider Staaten ftebe. Gin folches Syftem werde freilich in erfter Linie gefährbet burch bie Unfpruche Ruglands auf Polen, bann burch bas Loos Sachsens und die Bertheilung ber proviforisch befetten Gebiete. Die polnische Cache gebe Defterreich und Preugen gleichmäßig an; ohne Zweifel werbe barum auch ber Konig mit bem öfterreichischen Monarchen den gleichen Weg geben. Die Einverleibung Sachfens febe Raifer Franz nur mit Bedauern und erblicke barin einen Reim bes Migtrauens gegen Preußen, ber Unklage gegen Defterreich. Er muniche, bag wenigstens ein Theil bes Landes an ber bohmifchen Granze fur den Konig von Sachfen erhalten werbe. Gollte jedoch bie Macht ber Umftande bie Bereinigung Cachfens mit Preußen unvermeidlich machen, fo wurde ber Raifer feine Buftimmung einmal bavon abhängig machen, baß biefe Frage mit anderen territorialen Feststellungen in Deutschland in Busammenhang stehe, bann bag zwischen Defterreich und Preugen über die Brangen, die Befestigungen, ben Sandel und die Schifffahrt beftimmte Berabredungen getroffen wurden. Der Raifer, hieß es bann weiter, wolle zwar Deutschland niemals in Guben und Norben getheilt, vielmehr bie völlige Ginheit als Grundfat ber fünftigen Bundesverfaffung erhalten feben; allein um das Gleichgewicht ber beiben Großmächte herzustellen, durfe man bas Bertheibigungssyftem Defterreichs und Preugens nicht vermischen. Die Mainlinie mit Ginschluß von Mainz, fei zur Bertheidigung Gudbeutschlands und fur bie Gicherheit Defterreichs nothwendig; um zugleich bie Mittel zu gewinnen, die fubbeutschen Fürsten für ihre Abtretungen an Desterreich zu entschädigen, durfe Preugen sich nicht bis auf bas rechte Ufer ber Mofel ausdehnen; biefer Gluß mußte vielmehr bie Granglinie bilden. Go weit bie Note Metterniche. Aus anderen Eröffnungen wußte man, und auch die Note deutete darauf hin, daß das Wiener Cabinet namentlich Mainz als Erfatz für Baiern ausersehen hatte, und daß diese letzte Macht die Herausgabe des Innviertels und Salzburgs an diese Abtretung knüpfte. Montgelas sollte also der Gränzhüter Deutschlands am linken Rheinufer werden!")

Auf ber politischen Linie, wie fie biese Rote vorzeichnete, blieb inbessen Metternich nicht fteben. Das boppelte Spiel, bas "Finaffiren," war ihm Bedürfniß geworben. Er naberte fich gleich anfangs Talleprand, fuchte bie Unknupfungen mit Baiern inniger gu machen und trieb mit Behagen jene zweideutigen Runfte ber Doppelzungigkeit, welche ber Diplomatie ber alten Schule als hohe Staatsweisheit galten. Nachbem er am 22. Det. bem preunijden Staatskangler nachdrucklich vorgestellt, daß Desterreich und Preugen ein gemeinsames Intereffe batten, Ruglands Uebermacht zu binbern, nachbem er am 2. Dec. geaußert, die Nachwelt werbe es nie verzeihen, bag man Rusland nicht auf angemeffene Granzen beschränkt habe, ging er zwölf Tage fpater zu Alexander, um ihm eine antiruffische Dentidrift Barbenbergs aus bem Anfang Novembers zu verrathen, mit dem Bemerken, er habe foldet Schreiben noch mehrere. ") Dber er bot, unter ben angeführten Bedingungen, Preugen im Rothfall gang Sachsen an, indem er dabei "auf die vollstanbigfte Uebereinftimmung beiber Bofe in ber polnischen Frage" gablte, ging aber gleich barauf zu ben Ruffen, um ihnen Defterreichs nachgiebigkeit in Betreff Polens zu versprechen, wenn ber Gzar helfe, die Preugen um Sachfen ju bringen! Co ergablte Allerander felbft, fowol im Gefprach mit Stein, als in jener verhängnigvollen Conferenz vom 6. Nov., in welcher Preugen um-Möglich, daß diese Mittheilung den Entschluß König Friedrich Bilhelms vollende entschieben bat.

Indessen begann der Widerstand gegen die Einverleibung Sachsens sich lauter zu regen. Einer Verwahrung des Königs Friedrich August (4. Nov.) folgte eine ausführliche Rechtsertigungsschrift zu Gunsten der sächsischen Politik;\*\*\*) schon vorher hatte der Herzog von Sachsen-Coburg sich an Castlereagh gewandt und gegen den Plan der Vereinigung Einsprache erhoben; von anderen deutschen Hösen war Alehnliches zu erwarten; eine französische Denkschrift in gleichem Sinne, vorerst noch ohne Unterschrift, war bereits

<sup>\*)</sup> Die Note bei Klüber VII. 19—26. Bgl. Pertz IV. 182—183. Ebendaselbst S. 654 ff. steht Knesebecks Gutachten über Mainz. Dagegen hatte Talleprand gegen Gagern geäußert (Antheil an der Politik II. 77): Nous voulons que vous ayes Luxembourg et les Bavarois Mayence. C'est ma façon do pensor. Das hätte boch genügen sollen!

<sup>\*\*)</sup> Die Note vom 22. Oct. s. bei Klüber a. a. O. Die Aeußerung vom 2. Dec. ebenbas. IX. 268. Die Mittheilung vom 14. Dec. bei Pert IV. 247.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Klüber I. 2. f. VII. 201 ff.

im Umlauf. Auch die Zeitungen fingen an, sich der Sache zu bemächtigen, die deutschen wie die ausländischen. In England regte sich's in der Presse und im Parlament. Zwar galt dort der Widerspruch mehr der russischen als der preußischen Vergrößerung; allein Preußen selbst trug das Seine dazu bei, daß man eines mit dem anderen vermengte. Die Besetzung Sachsens und der innige Anschluß an Rußland, beides siel beinahe in dieselben Tage und machte natürlich auch auf Unbefangene einen übeln Eindruck.

Um rührigften zeigten fich aber immer bie Wegner in Deutschland; fie gaben bas Signal zu einer Debatte, bie in ber ganzen Geschichte biefes widrigen Sandels fast die unerquicklichste Gpisode bilbet. Es war als ob aller ungefunde Stoff, ben man beseitigt glaubte, wieder lebendig geworben mare: jene Kirchthumspolitik, die rührig für Hannover forgte, aber jede preußische Bergrößerung wie ein Unrecht anfah, ober ber kurzsichtige bynaftische Gifer, ber in Preugens Bachsthum ftets eine Gefahr fur Deutschland erblickte, aber baneben bie gutmuthige, mit Undank belohnte Illufion begte, man konne an den englisch gewordenen Welfen und ben hollandischen Oraniern die rechten Stuten für die beutsche Foberation gewinnen. Auch ber rheinbundisch-bonapartesche Saß und ber niedrige Neid über Preugens jungfte Thaten, burch bie es frubere Schuld gefühnt, regte fich ichon vernehmlich genug, am lauteften bei benen, bie fich von ber Schmach Deutschlands gemäftet und für beffen Erhebung nichts gethan, als baß fie noch zeitig genug ihren herrn und Meifter verlaffen hatten.

Um sich vorzustellen, welch ein Abgrund von Gemeinheit sich auf dieser Seite aufthat, muß man die Schrift lesen, die damals, wie es allgemein hieß, auf Montgelas' Veranlassung, als Antwort auf einige Zeitungsartikel Freiherr von Aretin geschrieben hat. Es ist der nämliche Aretin, der 1809 im Tone eines Tollhäuslers Napoleon vergöttert, der damals in dem Corsen "ächte Deutschheit" entdeckt und alle Patrioten als heimliche Verschwörer der Bonaparte'schen Polizei denuncirt hatte.")

In dieser neuesten Schrift behandelt er Preußen und Sachsen als "Schlächter und Schlachtopfer," sucht zu zeigen, daß Preußen es zugleich auf Böhmen, auf Hannover und auf Hamburg abgesehen habe und sich überhaupt mit "weitumfassenden höchst beunruhigenden Plänen" befasse. Und tiese Bedrohung komme von einem Cabinet, "das noch fürzlich das Mitleid ter Alliirten angesteht" habe! Die Bemerkung einer Zeitung, daß die geistige Betriebsamkeit Sachsens durch Berbindung mit einem größeren Staate gewinnen werde, ward mit der Erwiederung bedient, Brandenburg verdanke ja selber seine Bildung nur Sachsen und das eigentliche Preußen (die Heimath

<sup>\*)</sup> S. oben Bb. III. 222. 223. Seine jetzige Schrift führte ben Titel: Sachsen und Preußen, mit bem Motto: suum ouique. Ueber die Zeitungsartikel f. Allg. Z. S. 911 f. 918 f.

Kants und herbers!) gehöre noch unter die barbarischen gander. Wenn Preußen bei der Besitznahme Sachsens die Gewähr "aller seiner Rechte und Freiheiten" versprochen hatte, so fand darin der bairische Publicist einen Bersuch, die privilegirten Stände zu gewinnen, und meinte: "ärger sei noch keine Nation beleidigt worden, als die Sachsen aller Stände und Elassen durch diese ächt preußische Zumuthung."

Es versteht sich von selbst, daß der Ankläger Preußens zugleich die Weisheit Baierns höchlich bewundert. Er sindet die Staatskunst von Montgelas zugleich weise und sittlich. "In der Politik der Großen," sagt er ohne Erröthen, "rächt sich jede Abweichung von der Moral immer selbst; darum haben sich jederzeit diesenigen Staaten am besten befunden, die sich den ewigen Gesehen der Gerechtigkeit gefügt." Indessen das war das Aergste noch nicht. Montgelas mochte denken, wenn er sich denn doch einmal um seiner deutschen Politik willen preisen ließ, könne darin nicht zu viel geschehen. Es ist damals aus den gleichen Regionen eine Schrift hervorgegangen, die es an Montgelas rühmte, daß es ihm vorzugsweise Deutschland zu verdanken hätte, wenn es überhaupt zu Napoleons Zeit noch deutsche Staaten gab!")

Es hat an Gegenschriften freilich nicht gefehlt, und sie sind unstreitig das Beste, was die preußische Politik in der ganzen Angelegenheit geleistet hat. Zuerst fertigte Staatsrath Hoffmann den Aretin'schen Angriff ab. In einer gut geschriebenen Darlegung, deren Ton zugleich sich vornehm abhebt gegen die Art der Gegner, wurden die Invectiven und Berläumdungen zurückgewiesen, die sächsische Politik im Einzelnen charakterisirt und ihre Mitschuld an den Opfern des Jahres 1813 dargethan. Zugleich werden die Momente hervorgehoben, welche für eine innere Verschmelzung beider Staaten sprachen, und darauf hingedeutet, um wie viel bedenklicher es sei, Sachsen zu theilen, als es in seiner Integrität mit Preußen zu vereinigen.\*\*) Nach Hoffmann ließen sich dann noch Varnhagen, Eichhorn und Nieduhr vernehmen; der letztere am nachdrücklichsten und schlagenossen.\*\*

Treffend wird von ihm gezeigt, wie die Stimmung bes fachsischen Bolkes zur beutschen Sache neigte, aber die Politik bes hofes ihm verbet,

<sup>\*)</sup> S. "Preußen und Teutschland, brei Abhandlungen." Mit dem Motto: discite justitiam moniti, et non temnere divos. Ein Seitenstück bazu ist die Schrift: "Noten zum Text: Sachsen und Preußen." Germanien 1815.

<sup>\*\*)</sup> Die Hoffmann'sche Schrift führt ben Titel: Preußen und Sachsen. Nov. 1814. Berlin. Sie erschien auch in englischer Bearbeitung: Prussia and Saxony, or an appeal to the good sense of Europe etc. Lond. 1815.

<sup>\*\*\*)</sup> Barnhagen schrieb bie "Deutsche Ansicht von ber Bereinigung Sachsens mit Preußen." Deutschland 1814; Eichhorn: "An die Widersacher der Bereinigung Sachsens mit Preußen." Franksurt und Leipzig 1815. Ihr ging Niebuhrs Schrift "Preußens Recht gegen den sächsischen Hos." Berlin 1814. voran.

ben beften Gefühlen des Bergens zu folgen, und es zwang bas zu thun, wogegen es fich emporte. Im rechten Tone wendet er fich bann gegen bie Lafterungen von Menschen, welche felber feine Sachfen feien, auch nicht and Gifer für bas fächsische Saus, sondern nur aus schändlichem Saffe gegen Preußen bas Wort ergriffen.") Dann wird die Politik Sachsens einer ausführlichen und fachkundigen Kritik unterzogen; fowol fein Berfahren nach 1806 und während ber Zeiten Bonaparte'fcher Macht, als in dem verhängnifvollen Frühjahr 1813. Ebenso werden bie einzelnen Grunde ber Bertheidiger Friedrich Augusts genauer gewürdigt und gulett bas Intereffe betont, welches bas fachfische Bolt felbft an der Bereinigung mit Preugen habe. Es war babei namentlich ber Gesichtspunkt glücklich getroffen, ber im nationalen Sinne schwerer wog, als bie localen Bortheile Preugens ober Cachfens. "Preußen, fagte Diebuhr, ift tein abgeschloffenes Land; es ift bas gemeinsame Baterland eines jeden Deutschen, ber fich in Wiffenschaften, in den Baffen, in ber Berwaltung auszeichnet. Scharnhorft war fein geborener Preuße; Lebende wollen wir hier nicht nennen. Gben badurch hat Preußen ein fo frisches Leben in seiner Nation erhalten, bag bie Bolferschaften, beren Besammtname Preugen ift, von fo großer Eigenthumlichkeit find, und bag ber Staat immer froh gewesen ift, fich mit ben Bluthen Deutschlands gu idmuden."

Nicht so geschickt, wie die publicistischen Verfechter Preußens, war seine Diplomatie. Sie zeigte fich weder an ftraffer Festigkeit ben Gegnern gewachsen, noch vermochte sie es in schlauer Lift mit Metternich aufzunehmen. Der öfterreichische Minister hatte noch am 7. November, ben Tag nachbem ihn Allerander beschuldigt, sich den Ruffen angeboten zu haben, dies in aller Form abgeläugnet und bie bestimmte Versicherung gegeben, Raifer Frang habe in die Abtretung Sachjens eingewilligt. Indeffen es wurde Defterreich eini. germaßen erleichtert, fich aus biefen Bufagen allmälig loszuwickeln. Der Uebergang Friedrich Wilhelms III. in Alexanders Lager machte allenthalben tiefen Eindruck. Nicht nur Defterreich, auch England wurde migmuthig und warf Preußen vor, es gebe um Sachsens willen die europäische Unabhängigteit auf. Je unbedingter Preugen fich Rugland hingebe, hörte man fagen, um fo enger mußten fich Defterreich, England und - Frankreich mit einander vereinigen. Und es war nicht nur bas britische ober österreichische Sonderintereffe, was migvergnügt war. Gin Mann wie Stein, ber die Dinge aus hohem Gesichtspunkte faßte und gewiß weber Rugland noch Preußen gu

<sup>\*)</sup> Sowohl Aretin als Professor Sartorius, ber auf höheren Anlaß eine Schrift in gleichem Sinne schrieb und babei die Dreistigkeit hatte, "von einem preußischen Patrioten" auf den Titel zu setzen, werden S. 12 f. in wenig Sätzen erschöpfend zurechtgewiesen. Es war übrigens eine bemerkenswerthe Sache, daß die Sachsen selbst an der hitzigen Polemit sich verhältnißmäßig am wenigsten betheiligten.

nahe trat, warf bem Czaren vor, er errege Mißtrauen in Europa, ziehe ben Rönig von Preußen vom allgemeinen Interesse ab und erscheine in bem Lichte, das Vertrauen seiner Verbündeten mißbraucht zu haben. "Durch diese polnische Angelegenheit," schrieb Stein tressend, "ist der Geschäftsgang auf dem Congresse zerrüttet und gelähmt, und der Samen der Eifersucht zwischen den Mächten ausgestreut worden, der seine verderblichen Folgen auf alle Verhältnisse verbreitet, besonders zwischen Desterreich, Preußen und Rußland eine Kälte verursacht, die ein nachdrückliches Eingreisen in die deutschen Angelegenheiten verhindert und Baiern und Württemberg gestattet, ihre selbstssüchtigen Absichten zu befördern." In der That standen die Dinge so, daß man schon ansing die Frage eines großen Krieges aufzuwersen und die Meisten darauf gesaßt waren, den Congreß aufgelöst zu sehen, nachdem er kaum seine Arbeiten begonnen.

Dies Alles gab Metternich den Muth, von seinen früheren Zusagen an Preußen einen ersten Schritt zurückzugehen. In einer Unterredung, die er am 11. Nov. mit Hardenberg hatte, verlangte er, daß dem Könige von Sachsen wenigstens eine halbe Million Seelen nebst Dresden bleiben müßten, und sprach nun unumwunden Mainz für Baiern an. Aus ähnlichem Tone redeten Münster und Wrede. Es ist keine Frage, dies Anerdieten (falls es ehrlich gemeint war) gab immer noch viel mehr, als Preußen nachher erbielt, und wenn man nicht entschlossen war, auszuharren bis zum Neußersten, so hätte die Klugheit Hardenberg wohl gerathen, darauf einzugehen; allein er lehnte es ab.

Indessen gelang es, ben ruffischen Raiser zu einer erften Nachgiebigkeit zu beftimmen. Bis in die zweite Salfte bes Novembers hatte er fich hartnadig geftraubt, irgendwie einzulenken; er zeigte fich erbittert über Defterreich und England, nahrte bas preußische Digtrauen gegen bie Defterreicher, zeigte fich verstockt und unzugänglich gegen Berwandte, gegen Freunde und gegen bewährte Rathgeber; boch konnte er fich auf die Dauer bem Gindrud nicht verschließen, daß er im Grunde Niemanden auf feiner Seite hatte; Defterreich und England naberten fich Frankreich und man fprach von einer bevorstehenden Allianz zwischen ihnen; Preußen hatte fich zwar von ihnen entfernt, suchte aber boch auch burch vermittelnde Schritte die ruffische Sprebigkeit zu überwinden. Das milberte gunachft ben Ton in der Verhandlung bes Czaren; er gab es auf, feine Forderungen wie eine unabanderliche Bebingung hinzustellen, und erklarte fich bereit (21. Nov.) in eine freie Berathung über seine Erwerbungen einzutreten. Man hörte jett, daß er fich mit zwei Millionen und einigen hunderttaufend Bewohnern in Polen zu begnu-Eine Boche fpater gab er bann die Erklarung ab (27. Nov.): gen gebenke. er wolle Opfer bringen, nur mußten alle ftreitigen Fragen, fie mochten fic auf Polen, Sachsen ober bie Besetzung von Mainz beziehen, in einer und berfelben Unterhandlung zusammengefaßt und burch einen gemeinschaftlichen

Bertrag entschieden werden. Arakau und Thorn sollten freie und neutrale Städte werden, eine eigene Verfassung erhalten und nicht befestigt werden dürfen. Sachsen solle ganz an Preußen übergehen, Mainz eine deutsche Bundesfestung werden, deren Bewachung und Unterhaltung vorzugsweise von Desterreich und Preußen abhänge.\*)

Bardenberg hatte an biefer Aufstellung einigen Antheil gehabt, obwol fie nicht gang feinen Bunfchen entsprach. Er sprach fich barüber wenige Tage fpater (2. Dec.) gegen Metternich aus. \*\*) Den Bergicht Alexanders auf Thorn und Krafau fah er als ein wefentliches Mittel zur Ausgleichung an und meinte, ein Krieg, ja nur Zwistigkeiten und Ralte müßten als bie größten und gefährlichsten aller Uebel um jeden Preis vermieden werden. Vielleicht fonne man fur Preugen und Defterreich felbft ben Besit ber beiben wichtigen Plate erlangen, wenn man fich verpflichtete, fie nicht zu befestigen. In Betreff der Verfaffung muffe man Garantie fur die Rube der Nachbarn forbern. Dann ließ fich Barbenberg ausführlich über bie Lage Preugens aus. Er suchte zu zeigen, wie bie meiften Staaten gegen ben Stand von 1805 jo bedeutend vergrößert worden feien, daß felbst die Erwerbung von gang Sachsen fur Preugen noch nicht die Bortheile gewähre, welche fo vielen anberen Dlachten zugefichert worden feien. Geine Staaten blieben immer auf einer unermeglichen Linie vom Niemen bis an die Maas ausgedehnt, fampfend mit der Schwierigkeit, fich schnelle Unterstützung zu leisten, auf der einen Seite ber Gifersucht und ben Angriffen Frankreichs, auf ber anderen ber Uebermacht Ruglands ausgesett. Das ftimme weber zu den Dienften, Die Preußen ber europäischen Sache geleiftet, noch zu ber Nothwendigkeit, ihm eben im allgemeinen Interesse bie zureichende Machtstellung zu geben. Man wolle einen Zwischenstaat zwischen Desterreich und Preußen gründen, der den Angriff gegen Preußen erleichtere, Sachsen selbst nachtheilig sei. Er berufe fich auf Die Cachfen felber; wenn es möglich ware, Die Stimmen zu gablen, fo wurden fie fich fast einhellig gegen bie Berftuckelung erklaren. Biel beffer ware es, bem Konig von Sachsen zu geben, was ihm Preußen anbiete: Münster, Paderborn und einige angränzende Gebiete mit etwa 350,000 meift Nachdem er bann noch einmal ben Rechtspunkt fatholischen Einwohnern. erortert, fahrt ber Staatskangler fort: Preugen muffe auf ber von Defterreich und England bereits gegebenen Ginwilligung und auf ihren Beiftand beharren, benn es trenne seine Sache nicht von ber biefer beiben Dachte. Um jede Sorge Defterreichs zu beseitigen, erbiete es fich, Dresben nicht zu befestigen und ihm zur herstellung einer besseren Granze einen Theil von Oberschlesien auszutauschen, durch ben es etwa 110,000 Einwohner gewinne. Gbenfo wollte ber Ronig bie Wiege feiner Borfahren, Ansbach und Baireuth,

<sup>\*)</sup> S. Bert IV. 201-227.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Berbalnote bei Klüber VII. 291 ff.

diese Provinzen von lange erprobter Treue, welche mit lauter Stimme die Regierung des Hauses Brandenburg zurückverlangten, der Befriedigung aller Theile als sehr schmerzliches Opfer bringen. Mainz sei zur Vertheidigung des Nordens und Südens gleich nothwendig; man könne es dem benachbarten Darmstadt geben, aber es müsse, wie Luxemburg, zugleich als Festung des deutschen Bundes zum Bollwerk gegen seden Angriff dienen. Bas Preußen im Ganzen verlange, belaufe sich ungefähr auf 9 Millionen und 800,000 Einwohner; das zeige klar, daß es weniger als sede andere Macht an Vergrößerungen benke. Es wünsche, wenn es sein könne, keine Gränze mit Frankreich zu haben, weil es vergleichungsweise am Rhein immer schwach sein würde; es wolle im Stande sein, den Niederlanden die Hand zu reichen, und vor Allem wenigstens auf einem Punkte eine concentrirte Ländermasse haben, welche den entfernten Theilen schnellen Beistand leisten könne. Könne man ihm daraus den geringsten Vorwurf machen?

In einer Conferenz, Die Barbenberg am Abend Diefes Tages mit Metternich hatte, warf dieser Preußen vor: man hatte Alles von Rugland erhalten konnen, wenn Preugen im Ginverftandnig mit England und Defterreich geblieben ware. Die Nachwelt werbe es nie verzeihen, baß man biefe Gelegenheit verfäumt habe, Rußland auf angemeffene Granzen zu beschränken. Barbenberg antwortete barauf am anbern Morgen in einem merkwurdigen Handbillet, das für alle Zeiten Zeugniß ablegt, wie wenig ber preußische Minifter im Stande war, die Berhaltniffe und bie Personen zu wurdigen. Nachdem er auf die Vorwurfe Metternichs erwiedert hat, daß ja Defterreich felbft nur fehr mäßige Forderungen an Rugland geftellt, daß Preußen bie gleiche Sprache wie Defterreich geführt und im Bangen verlangt habe, was es verlangen konnte, ohne mit fich felbst in Widerspruch zu gerathen, fahrt er wortlich fort: "Machen Gie Mittel ausfindig, theurer Fürft, die Lage ber Dinge, worin wir uns ungludlicher Beife befinden, ju Ende gu bringen. Retten Sie Preußen aus seinem gegenwärtigen Zustande. — — Ihr erhabener Monarch, theurer Fürst, ift bie Beradheit, Die Aufrichtigkeit, Die Berechtigkeit felbft. Un Ihn appellire ich."\*)

Acht Tage, nachdem sich so der preußische Minister Desterreich in die Arme geworfen (10. Dec.), nahm Metternich in einer Antwort an Hardenberg die Gewährung von ganz Sachsen förmlich zurück; statt der brei Viertheile bot er noch etwa ein Fünftheil davon an und schlug als weitere Absindung Preußens Abtretungen in Polen und an beiden Ufern des Rheins
vor!\*\*) Zwölf Tage später (14. Dec.) ging er zum Kaiser Alexander und

<sup>\*)</sup> Rlüber IX, 269.

<sup>\*\*)</sup> S. Klüber VII. 28—36. In Betreff Polens war die Linie ber Wartha und Niba verlangt, bann baß Thorn und Arakau an Preußen und Desterreich abgetreten würden. Die Bestimmungen ber polnischen Berfassung sollten gemeinschaftlich erfolgen.

verklagte Hardenberg wegen feiner ruffenfeindlichen Gesinnungen! Die Staats-kunft bes Mystificirens hatte ihren Höhepunkt erreicht.

Go begannen bie Dinge auf's Neue fich peinlich zu verwickeln. Richt nur von Defterreich, auch von englischer Seite borte man jest bie Meußerung, bei ber lofung ber polnischen Sache werbe man fich beruhigen, aber auf ber fachfischen um fo nachdrucklicher bestehen. Stein bagegen fcbrieb eine Dentschrift, die nachzuweisen suchte, daß bas Eroberungerecht Sachsen zur Berfugung ber Berbunbeten ftelle, bag bie allgemeine Lage und bie neuen Landabtretungen nothwendig zur Bereinigung Cachfens mit Preugen führen mußten, daß diese Bereinigung bem Beften Guropa's und Deutschlands entspreche, daß bagegen eine Theilung sowol für Sachsen als Preußen schädlich sei und Defterreich keinen Bortheil bringe. Stein faßte die Dinge in ber schlichten und wahrhaftigen Beise auf, beren bie meiften übrigen Diplomaten bes Congreffes aus Schwäche, Rurzfichtigkeit ober Falschheit nicht fabig waren; er bekampfte barum auch den Schritt, zu bem fich bamals Rugland entschloß: in England die Preffe und die Opposition gegen bas Ministerium in Beme-Er fah barin weder eine ehrliche und gerechte, noch eine gung zu feten. fluge Taktik und fürchtete mit Recht, bie Berbitterung werbe baburch nur wachsen. Aber die Dinge waren fo weit verfahren, daß ein edler und hochherziger Mann, beffen Geradheit die Kinessen ber Diplomatie tief unter sich fah, auf teiner Seite mehr verftanden warb.

Desterreich spielte sein Spiel schon mit größerer Offenheit weiter. In diesen Tagen entstand (10. Dec.) die erwähnte Antwort auf Hardenbergs Hülferuf, die fast wie Hohn klang. Raiser Franz, den die Menschenkenntniß des preußischen Staatskanzlers als die "Geradheit und Aufrichtigkeit selbst" bezeichnete, berief sich jetzt auf sein Gewissen, das ihm gebiete, dem König von Sachsen einen Theil seines Landes zu lassen, und erzählte, Hardenberg sei dafür und Repnin habe versichert, alle Sachsen wünschten ihren König zurück;

lleber die preußischen Winsche in Bezug auf Sachsen war gesagt, daß sie mit den Winschen der Mächte ersten und zweiten Ranges in Widerspruch, daß ihnen die Interessen der Einigkeit, die Grundsätze des Kaisers, die Familiendande und die Grenzund Nachbarverhältnisse entgegenständen. Das Ganze war mit reichen Freundschaftsbetheuerungen gegen Preußen gewürzt, die freilich wie bitterer Hohn klangen. Denn Redensarten wie die: "l'union entre l'Autriche et la Prusse doit être parfaite," oder "l'Empereur se conduit en ami veritable et éclairé et nullement en rival de la Prusse," oder "nulle puissance est plus que l'Autriche amie de la Prusse" konnten in diesem Augenblick kaum einen anderen Eindruck als den boshaften Spottes machen. Wie klug es war, Desterreich um die Rettung Preußens anzurusen, beweist unter Anderem der zornige Brief, den Gent (Schlester V. 43 f.) aus Anlaß eines französsischen Zeitungsartisels am 23. Nov. an Dalberg schrieb. Dort ist die Sprache der französsischen Gesanden als "noble et correct" bezeichnet und von Talleprand und seinen Freunden gesagt: Dieu les conserve à la France et à l'Europe!!

Behauptungen, die freisich von beiden Gewährsmännern geradezu abgeleugnet wurden. In vertraulichen Gesprächen offenbarte sich die florentinische Politik des österreichischen Monarchen noch deutlicher. Dem Herzog von Weimar, der die Theilung Sachsens als nachtheilig und aufregend schilderte, bemerkte Franz: "Nu, nu, was bruddelns mit dem Kopf? Wenn das Land getheilt wird, so kommt es am ersten wieder zusammen."

Aus der bedingten Gewährung von ganz Sachsen war also Defterreich zum Anerdieten von drei Viertheilen, dann zur Abtretung von einem Fünftheil herabgestiegen; jetzt hörte man bereits, daß nur von Abtretung eines ganz kleinen Theiles die Rede sein könne. Das sagten selbst schon sächsische Staatsmänner im Tone der Zuversicht; die Note Metternichs vom 10. Dec. bereitete darauf vor. Alle mittleren und kleineren Diplomaten hetzten und schürten eifzig gegen Preußen und Rußland; die Rheinbundler schienen sast ungeduldig, mit den beiden Staaten anzubinden, die der Macht ihres Protectors die tödtlichsten Schläge versetzt hatten. Mit den Rheinbundlern machten aber Leute, wie Graf Münster, aus altem Preußenhaß jetzt gemeinschaftliche Sache.

Dies Treiben führte freilich Rufland und Preufen nur enger gufam-Durch jene Note Metternichs vom 10. Dec. ward boch felbft Barbenberg enttäuscht und erinnerte ben öfterreichischen Minister baran, bag biese Eröffnung mit allen fruheren, mundlichen wie ichriftlichen Erklarungen und ben bis zulett noch ausgesprochenen Ibeen ebenso fehr in Widerspruch ftande, wie fie mit ben Freundschaftsversicherungen unvereinbar fei, welche Raiser Franz bem Könige von Preußen zu geben beliebe.\*\*) Auch Kaiser Alexander verlor wieder die Geduld und erklarte Sardenberg, er folle nur über bas Interesse Preußens bestimmen, Rußland werde mit allen Kräften und allen Truppen helfen. Zugleich verbitterten fich von Neuem die Dinge perfonlich. nich, beffen Doppelzungigkeiten nun aus Sarbenbergs Mittheilungen bem Czaren flar wurden, that bamals ben icon erwähnten Schritt: er ging gu Allerander und fuchte ben preußischen Staatstangler als Ruffenfeind gu be-Das emporte ben ruffischen Raifer; er legte alle Papiere bem Kaifer Franz vor und erklärte: mit einem so unzuverlässigen Manne werbe er nicht mehr verhandeln. In ähnlicher Stimmung war harbenberg; er meinte jest: man muffe fich ganglich in die Arme von Rugland werfen und eine Gelegenheit zum Kriege abwarten.

In dieser Stimmung entstand aus preußisch-russischen Conferenzen die Denkschrift vom 16. December, die Hardenberg dem Kaiser Alexander und dieser später dem österreichischen Monarchen übergab. Darin waren die

<sup>\*)</sup> So erzählt Wolzogen (S. 277), ber sich in Diensten bes Herzogs befand. Die Zeugnisse von Stein und Niebuhr stimmen bamit zusammen S. Perty IV. 241. 594, \*\*) Klüber IX, 270 f.

Biberfpruche ber neueren öfterreichischen Erklarungen mit ben früheren aufgebedt, die falfchen Rechnungen in Metternichs ftatiftischen Angaben nachgewiesen, die Berftuckelung Sachsens im europäischen, preußischen und fachfischen Intereffe auf's entschiedenste befampft und aus ben wiederholt ausgeführten Grunden bie Einverleibung von gang Sachsen geforbert. Dem Konig Friebrich August wurde jest ein Besitthum von 700,000 Bewohnern geboten, bas aus dem Berzogthum Luxemburg, einem Theil von Kurtrier mit ber Stadt Trier, einem Theil bes Stiftes Coln mit Bonn und einigen anderen geiftlichen Besitzungen bestehen follte. Daran reihten fich die Vorschläge, Die Rugland um biefelbe Zeit überreichen ließ. Gin Theil ber Wielicgkaer Bergwerke und Tarnopol follten an Defterreich fallen, Krakau und Thorn freie Stabte werben, Preugen bie Prosna als Granze erhalten, Warschau als conftitutioneller Staat rit Rugland, Sachsen mit Preugen vereinigt werden, Ronig Friedrich August am Rhein feine Entschädigung finden, aus Deutschland ein Bundesstaat erfteben, ber ftart und innig verbunden die Rechte und Berfaffungen ber einzelnen Staaten und Burgerclaffen fcute, Maing Bunbesfestung werben. \*)

Es follte barüber noch verhandelt werden, aber bie Dinge faben kaum nach einer friedlichen Löfung aus. Lord Caftlereagh ichloß fich, burch bie drobende Saltung Preußens beunruhigt, täglich enger an Metternich an; Die fächfische Frage ward immer unlösbarer mit ber polnischen verwickelt und Preußen nun in ber That in Ruglands Arme getrieben. Auf ber einen Seite führte Raifer Frang friegeluftige Reben; auf ber anbern gof Groffürft Conftantin burch einen herausforbernten Aufruf, ben er in Warschau an bie Polen erließ, Del ins Feuer. Dazwischen machten fich benn auch bie Rleinen wichtig und fcurten, wie namentlich Wrebe, eifrig zum Rriege. In Berlin hieß es schon: nicht hardenberg, sondern Blücher mußte bie Sache führen, und in Wien tonnte man ahnliche tropige Reben horen. Go erhipte man fich gegenseitig zu wilben, unbesonnenen Gebanten. "Bas fie geschurzt," fang bamals ein preußischer Poet, "bas Gifen foll's auf ihrem Ropf zerhaun." Metternich allein bewahrte in biefem Gewirre die vornehme leidenschaftslose Faffung, wie fie nur ber vollenbeten Frivolität eigen ift. Während man rechts und links zu ben Waffen trieb, ordnete er hoffeste an, verfaumte über einen Tanz Conferenzen mit Caftlereagh und humboldt und legte ben Damen, die bei ben lebenden Bilbern erschienen, eigenhandig bie Schminke auf.

Die Angelegenheiten waren aber gründlich verwirrt; Rußlands Trot und Preußens Schwäche, Englands spröde, ungewandte Art und Desterreichs Nebermaß an unredlichen Finessen, dazu der blinde Haß der mittleren und Kleineren — das Alles theilte sich gleichmäßig in die Schuld, daß es so weit gekommen war. Welch eine vortreffliche Gelegenheit für einen Mann wie

<sup>\*)</sup> S. Berty IV. 249 f. 253. Bgl. Rlüber VII. 63 ff.

Talleprand, jest hervorzutreten und im Truben zu fifchen! Er hatte anfangs nur eine Nebenrolle gespielt, benn ber Parifer Bertrag folog ja Frankreich von biefen territorialen Berabrebungen aus. Aber er folgte boch mit Aufmerkfamkeit bem Gange ber Dinge. Metternich machte fich bald mit ihm au schaffen und hielt ihn in Busammenhang auch ber geheimen Berhandlun-Berichiedene Berichte wollen wiffen, ber Konig von Sachfen habe an Talleprand und an noch eine einflufreiche biplomatische Person in Bien einige Millionen gefpendet; wir konnen barüber nicht entscheiben, zweifeln aber nicht, baß ber frangöfische Abgefandte bas Weld nahm, falls es ihm geboten warb. Indeffen es bedurfte beffen nicht einmal; ichon feine naturliche Tattit gebot ibm, biefe Birren zu nuten, um Frankreich eine Pofition auf bem Congreß zu ichaffen. Db es fur bie Dauer ben Frangofen vortheilhaft war, ben Preugen Sachsen zu entziehen und baburch, ftatt ber Berpflanzung bes fachfischen Konigs nach Trier und Bonn, Die Preugen gu Granghutern bes Rheins zu machen, bas war eine andere Frage; zunächft fam es barauf an, Frankreich aus ber Ifolirung zu bringen, in welche es bie Parifer Bertrage verfett hatten. Und bas hat Talleprand mit unleugbarer Geschicklichkeit er-Nachbem er erft eine Zeitlang hinter ben Couliffen gefpielt, fich an bie Defterreicher und Englander angebrangt und mit 300,000 Bajonneten um fich geworfen, bie Frankreich ber Pratenfion von Willfur und Dberberrschaft entgegenstellen konne, bielt er jest ben Moment fur gekommen, offen hervorzutreten. Am 19. Dec. übergab er eine Note, worin ber Minister der Revolution und Bonaparte's in gleifinerischen Worten als Fürsprecher ber Legitimitat auftritt. Das Altenftud verbreitete fich falbungsvoll über bie Gefahren, bie eintraten, wenn man ben Principien ber Revolution irgendwie Raum ließe, und hielt theils aus biefem Grunde, theils im Intereffe bes europäischen und beutschen Gleichgewichtes bie Bereinigung Sachfens fur unzuläffig.

Zwar gab sich Stein die Mühe, diese Note zu beantworten, und Russland wie Preußen schienen vorerst einig, die anmaßliche Einmischung des Franzosen fern zu halten, allein Talleprand erreichte doch seinen Zweck. In den Conferenzen der letzten Decembertage, die über die Sache selbst kein Ergebniß brachten, war die Zulassung Talleprands schon beinahe der Hauptgegenstand geworden. Desterreich und England verlangten sie, Talleprand selbst regte sich und nahm die Miene an, als geschehe ihm großes Unrecht; Russland und Preußen leisteten noch eine Zeitlang Widerstand, um dann zum Nachgeben zu neigen.

Indessen wuchs die kriegerische Stimmung. Kaiser Franz äußerte: "ber König von Sachsen muß sein Land wieder haben, sonst schieße ich;" in Böhmen sammelten sich heeresmassen, Frankreich rüstete, England verstärkte die Truppen, die es in den Niederlanden stehen hatte. Es wird behauptet, ein troßiges Wort Hardenbergs, "Preußen werde seine Rechte schon zu ver-

theidigen wiffen," habe Castlereagh besorgt gemacht und zu den Kriegslus hinübergetrieben. Das war aber doch wohl nur ein untergeordnetes Mon. Metternichs sträsliche Leichtfertigkeit, Baierns unvernünftiges Hetzen und Talleyrands rühriges Bemühen, die große Allianz zu sprengen, hatten das Meiste dazu gethan. Setzt eben war die Aussfaat gereift, seltsamer Weise in einem Augenblick, wo Preußen wie Rußland ihren Ton sichtbar gemildert hatten und die friedliche Verständigung näher gerückt glaubten.

Am 3. Januar 1815 schlossen Desterreich, England und Frankreich "aus Anlaß neuerlich kundgegebener Prätensionen" eine Allianz zur gegenseitigen Bertheibigung; jede Macht versprach die andere mit 150,000 Mann zu unterstüßen, falls sie wegen Durchsührung der gemeinsamen Vorschläge angegriffen werden sollte. Die Verbündeten wollten in allen Fragen gemeinsam versahren und, so weit es die Umstände gestatteten, sie nach den Grundsätzen und Bestimmungen des Pariser Friedens ordnen. Ein Angriff auf Hannover oder die Niederlande sollte als Angriff auf Großbritannien angesehen werden; Baiern, hannover und den Prinzen von Oranien wollte man zum Beitritt einladen. Zugleich trat eine Militärcommission von zwei Desterreichern, einem Franzosen und einem Baier zusammen, um den Kriegsplan auszuarbeiten").

So schien ber große Bund, ber Europa gerettet, völlig gesprengt, und Desterreich und England zogen vielleicht bald unter französisch-bairischer Führung gegen die Sieger von 1813 zu Felde! Es sollte so schlimm nicht werden; denn außer manchem Andern, was den Frieden erhielt, warf das Schickfal eine Mahnung unter die Streitenden, vor der aller Hader und alle Intriguen schwiegen. Der Feind, den man für überwunden gehalten, stand bald von Neuem auf; das große Interesse bezwang dann rasch alle kleinen und selbstsüchtigen Rücksichten. Tenes prahlende bourbonische Königthum, das mit seinen 300,000 Bajonneten gegen die Ostmächte so freigebig gewesen, ward wie Flugsand weggeweht, Talleyrand, der eben noch den Congreß in sein Schlepptan nehmen wollte, war rasch zum Minister ohne König, zum Gesandten ohne Land geworden.

Diese Wendung stand nahe bevor; doch war es auch ohne sie zweifelhaft, ob es zum Bruch kommen wurde. Man spielte mehr im Leichtsinn mit der Gefahr, als daß man kuhne und große Kriegsentschluffe gehegt hatte.

<sup>\*)</sup> S. Klüber IX. 177 ff. Auch die Kleineren wurden nicht verschmäht, wie der neuerlich von Neumann (Recueil des traités II. 499) zuerst mitgetheilte Bertrag mit Darmstadt beweist. Darmstadt versprach gleichfalls 6000 Mann zu stellen und sich "ausschließlich an das politische System Desterreichs und Baierns" zu halten. Der Bertrag ist vom 14. Januar.

Spöttelte boch Talleyrand felber: sie haben weder gesunden Sinn genug, sich zu verständigen, noch den Muth sich zu schlagen. So kam man, trot des unnatürlichen Bundes vom 3. Januar, der Verständigung näher.

Borerft ward diefelbe burch bie Baltung Englands erleichtert. auch Lord Caftlereagh in übertriebener Gorge fich hatte zu bem Bundnig fortreißen laffen, fo theilte er boch teineswegs ben Sag und Reib gegen Preußen, ber die Andern erfüllte; bas bipige Prahlen vom Kriege, wie es Wrede trieb, ging ihm vollends gegen die Natur. Darum lauteten feine Mengerungen, nach bem Bundnig, eber einlenkend. Er betonte es mit Nachbrud, daß England nach wie vor die Wiederherstellung Preußens mit Ernft betreiben werde; er beutete unverblumt an, bag man fich über bas Dehr ober Beniger ber fachfischen Abtretungen jedenfalls nicht vom Belieben bes Königs von Sachsen werbe bestimmen laffen; er war, als Barbenberg bie Bulaffung Talleprands zu ben Conferenzen an eine fchriftliche Berficherung in biefem Ginne knupfte, fogleich bereit, fie zur Beruhigung Preugens in aller Form abzugeben. Den Intriguanten war bas natürlich unerwunscht; bie wilben Preugenhaffer zweiten Ranges fühlten, baß fie fich unnöthig erhist hatten. Montgelas namentlich war flug genug, um einzusehen, bag fein tapferer Marschall für Baierns Vortheil zu oft und viel ans Schwert geschlagen, und verhehlte ihm jest fein Digvergnugen nicht.

So kamen die Dinge wieder in das Geleise ruhiger Berhandlung. Man schob die kleinen heißsporne bei Seite und machte sich ernstlich an die Erledigung der Sachen. So wie von der einen Seite Castlereagh die unreise hitze dämpste, so trug auf der andern Rasumowsky durch Gewandtheit und Mäßigung dazu bei, manche Schwierigkeit zu ebnen. Desterreich gab sich zwar keine Mühe, die Sachen zu fördern, und es ward über seine Langsamsteit und sein Schweigen damals viel geklagt, allein es überzeugte sich doch, daß auf Grund des Januarbündnisses nicht viel auszurichten sei. England war offenbar entschlossen; sub Frankreich kamen über den Zustand des Landes, die Ohnmacht der Regierung und die Stimmungen der Armee so beunruhigende Nachrichten, daß auch Metternich ansing zweiselhaft zu werden über den Werth der von Talleyrand so freigebig verheißenen hülfe. Es erschien darum nothwendig, etwas einzulenken.

Am 12. Januar hatte Hardenberg seinen Plan zur Wiederherstellung Preußens vorgelegt. Der ganze Berlust seit 1806 war auf vier Millionen und mehr als 700,000 Einwohner geschätzt; davon war ein Theil im Laufe des Krieges wieder gewonnen worden, allein es blieben immer noch, nach preußischer Berechnung, ungefähr 3 Millionen und 400,000 Seelen zu ersehen. Dafür schlug Hardenberg folgende Abtretungen vor: Sachsen mit etwas über zwei Millionen, von Polen 810,000, dann das Großherzogthum Berg, Königswinter, das Herzogthum Westfalen, Dortmund, Corvey, die Hälfte

von Fulda und die Departements der Roer, der Durte, der untern Maas und das Rhein-Moselbepartement. Dadurch bekäme Preußen im Bergleich mit dem Stande von 1805 einen Zuwachs von 6—700,000 Seelen, was in keinem Falle außer Verhältniß stände mit den Vergrößerungen der meisten andern deutschen Staaten. Der König von Sachsen erhielte auf dem linken Rheinuser ein Gebiet von ungefähr 704,000 Einwohnern mit der Stadt Bonn als Residenz.

Daß bies angenommen wurde, war freilich wenig Aussicht. Caftlereagh hatte schon einige Tage vorher sich gegen bie Verpflanzung bes fächsischen Monarchen nach dem linken Rheinufer ausgesprochen und zwar mit bem guten Grunde, man folle nicht einen Berbunteten fur Frankreich bortbin Aber er hatte boch auch ben Defterreichern zu verstehen gegeben, bag nicht etwa nur ein Funftel, wie sie zulett gewollt, fondern ein bedeutender Theil von Sachsen an Preugen fallen muffe, und fuchte in ben Unterhandlungen, die in der zweiten Salfte des Januar mit Raifer Franz gepflogen wurden, diefen zur nachgiebigkeit zu ftimmen. Mit großer Babigfeit bielt ber öfterreichische Monarch noch Leipzig und Torgau fur Sachsen fest, gab aber zulett auf Caftlereaghs Andringen Torgau preis. Leipzig hatte Friedrich Wilhelm III. fehr gern behalten. Er fah, wie ein Brief aus feiner Umgebung fich ausdruckt, feinen Besit als theuer und wohl erworbenes Recht, als eine Ehrenfache an - aber es mochte fein, daß eben aus bem Grunde Raifer Frang es hartnäckig verweigerte.

Indeffen im Gangen einzulenken, ichien boch auch Defterreich unvermeiblich. In ber Sitzung, welche die Bertreter ber fünf Machte am 28. Januar hielten, trat Metternich mit einer Untwort auf Barbenberge lette Mittheilung und einem Gegenentwurf hervor. Mit der ihm eigenen Leichtigfeit schlüpfte er über bie früheren öfterreichischen Erklärungen und ihren fo völlig abweichenden Inhalt hinweg; fie feien, meinte er, genugend erklart, durch den Gang, den damals die Unterhandlung genommen, und burch den Bechsel, welchen die Situation erfahren habe\*). Defterreich, hieß es in ber neuen Erklärung, febe nach wie vor ein ftartes und unabhängiges Preugen als nothwendig an, boch durften bie Materialien bazu nicht ausschließlich fo gewählt fein, daß sie geradezu seine Interessen verletten. Das geschehe aber, wenn die Theilung bes Berzogthums Warschau so erfolge, daß Preußen wie Defterreich ber militarischen Grangen nach Norben entbehrte. ichehe ferner, wenn man Sachsen gang mit Preugen vereinige, ben Konig Friedrich Auguft an eine Stelle verpflange, wo er unter bem Ginfluß einer auswärtigen Macht stebe, ober auch wenn man ihm von feinem Lanbe nur

<sup>\*)</sup> S. das Protofoll bei Klüber IX. 24 f. Den preußischen Plan, der am 12. Januar vorgelegt war, s. ebendas. VII. 79 ff., die österreichische Erwiederung vom 8. Januar VII. 83—95. Bgl. Perts IV. 280. 285 f.

fo wenig übrig lasse, daß ihm die Mittel der Berwaltung verkümmert würden. Metternichs Gegenentwurf schlug den preußischen Berlust, ähnlich wie Hardenberg, auf etwa 3,400,000 Einwohner an und bot dafür einen Ersaß, der nach seiner Rechnung einen Ueberschuß von 66,000 Seelen ergab, und der noch durch eine Abtretung Desterreichs von 400,000 Seelen im District von Tarnopol erhöht werden solle. Von Sachsen würden danach 782,000 Seelen an Preußen fallen; der Rest der Entschädigung war auf das linke Rheinuser und auf das nördliche Deutschland gewiesen.

Die Situation machte es Preußen rathlich, eine Verständigung zu suchen; Castlereagh drängte auf den Abschluß, weil er abreisen und dem Parlament doch wenigstens ein fertiges Ergebniß vorlegen wollte; Kaiser Alexander war wieder lauer geworden in seiner Unterstützung der preußischen Interessen. Stein hielt es damals für nöthig, ihm in einer neuen Denkschrift die beutschen Entschädigungssachen unter einem höheren Gesichtspunkt darzulegen und namentlich den unglücklichen Gedanken einer Versorgung von Eugen Beauharnais in deutschen Landen entschieden zu bekämpfen. So kam man denn in den ersten Tagen des Februar endlich zum Abschlusse, nachdem Castlereagh und Hardenberg die letzte Unterhandlung mit einander geführt hatten. Preußen ließ, wiewol mit großem Widerstreben, Leipzig fallen, Alexander erbot sich, als Ersat dafür Thorn abzutreten, der Vertreter Englands zeigte sich bereit, die Losse von Hannover und den Niederlanden noch etwas zu ermäßigen; die Desterreicher ließen sich dazu herbei, den preußischen Antheil an Sachsen noch etwas besselfer auszusstatten.

Um 8. Februar legte harbenberg ber Conferenz die Borichlage vor, Die auf Grund diefer Berhandlungen entworfen waren\*). Der Ronig, bieg es barin, fei trot ber fruber befprochenen Uebelftanbe, Die aus einer Theilung Sachsens nach allen Seiten bin entsprängen, bereit, bas Opfer zu bringen, auf welches man foviel Werth lege, und wolle zuftimmen, daß ber Ronig von Cachfen in einen Theil feiner früheren Sanbe wieder eingefest werbe; boch mußten wenigstens Modificationen eintreten, burch welche jene Nachtheile einigermaßen gemintert wurden. Es ward bann wiederholt barauf hingewiesen, bag Defterreich gegen ben Stand von 1805 an Umfang und Abrundung beträchtlich gewonnen habe, Preußen bagegen ungefahr ben Umfang von bamals erlange, nur viel weniger arrondirt und viel fcwerer gu vertheidigen. Es waren barum Aenberungen gefordert, welche ben preußischen Antheil von Sachsen auf eine Bevölkerung von 855,000 Seelen brach. ten, indem die obere Lausit, Großenhain, Mühlberg, Torgau, Delitich, Bei-Benfels, Merfeburg, Naumburg, Zeit und noch einige andere Bezirke bingukamen; bem Konig von Cachfen blieben bann etwa eine Million und 182,000 Einwohner. Diefe Abtretungen follten aber in jedem Falle burch

<sup>\*)</sup> S. Klüber VII. 96—128, IX. 26 ff.

Die Mächte garantirt werben, wie auch die Entschließungen des sächsischen Monarchen ausfallen möchten. Das Anerbieten Rußlands in Bezug auf Thorn und das Englands, noch einige Abtretungen aus dem hannöverschen und niederländischen Loose zu schaffen, nahm Preußen an. Die Entschädigungen am Rhein, hieß es weiter, enthielten zwar wegen ihrer schwierigen und kostspieligen Bertheidigung eine wirkliche Schwächung Preußens und der König belaste sich damit nur aus Interesse an dem allgemeinen Wohl; dagegen könne er sich nicht entschließen, mediatisirte Gebiete als Entschädigungen anzunehmen, da er seine Mitstände nicht unterdrücken wolle.

Um 10. Februar erklärte Defterreich seine Zustimmung zu diesen Borschlägen Preußens; damit war der lange und widerwärtige Streit geschlichtet, denn der Widerstand des Königs von Sachsen, der den Abschluß noch einige Beit hinauszog, vermochte gegen die einmuthige Bestimmung aller Großmächte nichts auszurichten. Preußen erhielt demnach an ehemals polnischen Provinzen Westpreußen, den Nethedistrict, Thorn und einen Theil von Großpolen, im Ganzen ein Gebiet mit 830,268 Seelen; dann von Sachsen die größere, aber dunner bevölkerte hälfte mit 855,305 Einwohnern und am linken Rheinuser ein Territorium mit einer Million und 100,000 Seelen. Dazu kamen die oranischen Lande am rechten Rheinuser, das herzogthum Berg, die Enclave Königswinter, das herzogthum Westfalen, Corvey, Dortmund und die hälfte von Fulda\*).

Wenn man nur die Seelenzahl berechnete, so war Preußen nothdürftig auf den Stand von 1805 zurückgeführt, allerdings mit einem Zuwachs, der nicht einmal die zehnjährige Vermehrung der damaligen Bevölkerung ersetzte; ein Ergebniß, welches hinter den Erwartungen des preußischen Volkes so weit zurücklieb, daß die Regierung selbst für nöthig hielt, darüber in der Presse eine halbamtliche Erläuterung zu geben \*\*). Sie wies darauf hin,

Die zuleht genannten Gebiete enthielten nach ben vorgelegten Berechnungen im Ganzen 629,893 Seelen, die gesammte Entschäbigung also 3,415,466. Da Preußen seine polnischen Berluste auf 2,554,047 Einwohner, die Abtretungen an Hanover auf 250,000, die an Weimar auf 50,000 und die Gebiete von Ansbach und Baireuth auf 519,789 Einwohner augab, also im Ganzen einen Berlust von 3,373,836 Einwohner berechnete, so blieb ihm nach dem Stand von 1805 ein Ueberschuß von 41,630 Seelen. Dagegen machte es geltend, daß Desterreich nach dem gleichen Maßsstade 2,365,601 Einwohner verloren, dasür aber durch Oberitalien, das Inn- und Hausruckviertel, Salzdurg und Berchtesgaden, die polnischen Gebiete und Ragusa 3,099,077 Einwohner, also einen Ueberschuß von 733,476 Einwohner erlangt habe, ohne den Zuwachs, der den jüngeren Linien des Hauses in Italien zugefallen war. Aus Seiten Desterreichs sand man es indessen nicht ganz billig, den Stand von 1805 anzunehmen, da damals die österreichische Monarchie schon namhaste Berluste an ihren früheren Gebieten erlitten hatte.

<sup>\*\*)</sup> S. Rlüber VII. 132 ff.

daß bie Zahl von 1805 erreicht, mehr zu erlaugen aber burch Rücksichten und Berhaltniffe unmöglich geworben fei. Der Theil von Sachien, ben man gewonnen, biene gur befferen Berbindung gwifden ber Mart und Golefien, zur Sicherftellung ber offenen martifchen Granze und fei gur Behauptung ber Saale unentbehrlich. Berlin fei kunftig burch Feftungen, wie Wittenberg und Torgau, gebectt, ber gange Lauf ber Dber befinde fich in preugiichen Sanden, Die bisber mit Enclaven überfaeten Grangen von Bunglau bis Salle feien nun zusammenhangend, bie Paffe an ber Saale und bie Feftung Erfurt bilbeten eine neue Dedung bes preußischen Staates. Bebiete in Weftfalen und am rechten Rheinufer verbanden fich febr zwedmäßig zu einem Bangen mit ben alten westfälischen Besitzungen Preugens, die Rheinlande enthielten bie Stadte Coln, Grefeld, Machen, Trier und Cobleng und wurden durch die Feftungen Befel, Julich und Chrenbreitstein ge-Die beutschen Bundesfestungen Luxemburg und Maing bienten als Vormauer; bie Umgeftaltung ber beutschen Verfassung wurde gubem Preußen eine beträchtliche Vermehrung feiner Militarmacht gewähren.

Dagegen konnte man vom preußischen Gesichtspunkt mit Recht baran erinnern, daß mit unverantwortlichem Leichtfinn Dftfriesland, das bieg bie Berbindung mit ber Norbsee, preisgegeben war, bag man statt alter treuer Bewohner, wie die Oftfriesen und Franken waren, neue eingetauscht, beren verschiedene Stammesart, Geschichte und Religion fie vorerft noch ju Unterthanen von zweifelhafter Unhanglichkeit machte, bag man wohlhabende und gut verwaltete Gebiete bingegeben, um jum Theil verarmte und ausgesogene bafür zu empfangen. Es konnte barauf hingewiesen werben, baß die frangofisch organisirten Rheinlander im Besten und bie nur nach Convenienz von ihrem ftammverwandten Bolle losgetrennten Polen im Often mehr bes wachfamen Schutes bedurften, als ihn gewährten. Gine Rudficht, Die befonders fchwer wog bei bem fo langgeftreckten, fcmalen Bebiete bes Staates, beffen Bertheidigungslinie jest von Memel bis Saarbrud reichte, ber im Often gegen Rugland, im Weften gegen Frankreich Wache halten follte, während er bort eine fdwer zu vertheidigende Granze, hier eine große compacte Nation fich gegenüber hatte und in ber Mitte burch eifersuchtige Mittelstaaten wie Sannover und heffen gesvalten war.

Es war darum ein erklärliches Gefühl der Berstimmung, das die preußischen Patrioten erfüllte, zumal wenn sie ihre Opfer und ihren Lohn mit dem verglichen, was Desterreich seit 1813 geleistet und geerntet hatte. Desterreich hatte die losgetrennten Stücke seiner Monarchie, Belgien, den Breisgau, die schwäbischen Besitzungen, hingegeben, um sich mit der Lombardei und Benedig, mit den Gebieten am Inn und mit Salzburg so trefslich wie niemals zuvor abzurunden.

Indeffen der deutsche Gesichtspunkt traf hier mit dem preußischen nicht überall zusammen. Schon früher haben wir darauf hingedeutet, daß eine

unbefangene Betrachtung bie blinde Begierbe auf Sachsen und die Leibenschaft barum nicht theilen konnte. Biel beffer fur Deutschland, Die Preugen hielten Wache am Rhein, als bie Dynaftie eines Konigs, ben bie Frangofen als ihren getreueften Alliirten rühmten. Es war ohne Zweifel gut, wenn bie Preugen in Dresten und Leipzig standen, aber es war fur Deutschland noch beffer, wenn ihnen Coln, Trier und Coblenz anvertraut wurden. war es richtig: Desterreich hatte sich trefflich abgerundet, aber es blieb boch immer ein buntes Befüge von Landern und Nationalitäten, die zu verschmelzen erft die schwere Aufgabe fünftiger Zeiten war. Indem es die losgetrennten Bebiete preisgab, opferte es zugleich bie vielhundertjährige engere Berfnupfung mit bem Reiche und minderte ben beutschen Stoff seines Staates, ber boch beffen erftes Binbe- und Bildungsmittel war. Es stimmte bas freilich ju ber Politit felbftgenugjamer Abichließung, ju jenem angftlichen Mißtrauen gegen jeden innigeren Busammenhang mit bem beutschen Leben, ja zu jener tiefen Ungunft gegen alle frische Entfaltung beutschen Beiftes, worin Metternich nachher 34 Jahre lang die Aufgabe Desterreichs gesucht hat, um schließlich den brobenden Bankerott, die Revolution und den Burgerkrieg ber Nationalitaten als Fruchte einzuernten.

Preußen bagegen, bas von 1793 bis 1805 du mehr als einem Drittheil ein flavischer Staat geworben war, ward ber ursprünglichen Bestimmung wieder naher geführt, die der Grund feiner fruheren Größe und feine weltgeschichtliche Aufgabe war. Es ward jest ein wesentlich beutsches Land, bas faft von allen Stämmen unferer Nation fich Theile angegliebert, beffen Beruf, und gegen Ruffen und Frangofen zu fcuten, unleugbar schwierig, aber, wenn es ihn mit Ginficht und Kraft lofte, auch bes Dankes wie bes Lohnes ficher war. Preußen ward zu einem Staate, beffen durchbrochene, unzufammenhangende Geftalt es eben zwang, in Deutschland fester hincinguwachsen und sich mit ihm inniger zu verschlingen, als jemals zuvor; schon feine geographische Geftaltung mußte es ihm in Butunft zu einem Wagniß bedenklichfter Art machen, fich in die Sonderstellung zuruckzuziehen, die in der Zeit von Bafel bis Tilsit eine ber Urfachen seines Unterganges gewesen war. Das war keine ungluckliche Fügung, zumal wenn ber Bunsch sich erfüllte, ben Niebuhr damals aussprach: "Gebe uns Gott Berftand, fur unfern Untheil eine hiftorifch begrundete Berfaffung einzurichten und ein Regierungsspstem anzunehmen, wodurch bas Gefühl in den Uebrigen erwache, zu bejammern, daß fie nicht preußisch geworden find."\*)

Nachdem die fächsische Sache endlich geschlichtet war, ward auch die polnische der Erledigung näher gebracht, wiewol sich der befinitive Abschluß zwischen den einzelnen Mächten noch bis in den Anfang Mai hinauszog. Von deutschen Territorialangelegenheiten waren einzelne, wie die Hannovers

<sup>\*)</sup> Dorow, Denkschriften und Briefe III. 15.

und Weimars, zum Theil schon im Zusammenhang mit ben preußischen Ansprüchen entschieden worden. Hannover erhielt Hildesheim, Goslar, Ostsriedland, Lingen und einen Theil von Münster, im Ganzen ein Gebiet von 137 Duadratmeilen mit nahezu 300,000 Einwohnern. Die Königswürde hatte der hannoversche Souverain gleich im Ansang des Congresses angenommen. Weimar, zum Großherzogthum erhoben, erhielt auf die versprochene Entschädigung hin von Preußen die Herrschaft Blankenhain, Kranichseld und einige andere Aemter, dann einen Theil von Fulda, wozu später noch aus den sächsischen Erwerbungen der Neustädter Kreis und andere Parcellen in Thüringen kamen. Weimar ward dadurch von 121,000 Einwohnern auf 198,000 erhöht. Die Verhältnisse mit Hannover wurden Ende Mai, die mit Weimar erst im September durch Staatsverträge besinitiv geordnet.

Schwieriger als biefe letten Anordnungen war die Abfindung Baierns. Gleich uach bem Frieden hatten Defterreich und Baiern noch ju Paris in strengem Geheimniß ben Vertrag vom 3. Juni abgeschloffen, ber bie zu Ried getroffenen Berabredungen genauer im Ginzelnen feststellen follte. Baiern gab danach an Defterreich bis auf wenige Aemter Tirol, Vorartberg und Salzburg, bann bas Inn- und hausructviertel gurud; Defterreich verfprach bafur die vollständigste Entschädigung und noch barüber, soweit Mittel bagu vorhanden fein und die Umftande es erlauben murben.\*) Defterreich fich fogleich in den Befit von Tirol und Vorarlberg feste, follte Baiern ebenfalls fofort die Fürftenthumer Burgburg und Afchaffenburg und später bie Enclave Redwiß antreten. Bei ben übrigen Abtretungen versprach Defterreich feine befte Berwendung. Es ward babei ausbrudlich auf Maing, auf die Pfalz und auf Abtretungen und Bertauschungen mit Burttemberg, Baben, Seffen und Raffau, fo wie auf andere fleine Fürftenthumer bingebeutet, die fich auf ber Communicationslinie ber bairifchen Gebiete befanden. Auf biefe fehr lockenden, aber boch auch wieder etwas vagen Verheißungen baute Baiern bie ausschweifenbsten hoffnungen; wie Gagern bamale ichrieb: Baiern will Fulda, Sanau, Frankfurt, Leiningen, die Pfalz rechts vom Rhein, 70,000 Geelen auf bem linken Ufer und weiß Gott mas noch. Obwol fich Brede ju Wien im Dienste Desterreichs gewaltig erhipte, war boch Baiern eine ähnliche bittere Erfahrung vorbehalten, wie fie Preußen mit Defterreich gemacht hatte. Denn bie zweideutige Freundschaft Metternichs war tein Erfat für die Ungunft, welche fich Baiern theils burch feine rheinbundische Bergangenheit, theils durch fein Gebahren auf bem Congreffe bei Rugland, Preugen und England zugezogen hatte; ber Diggriff eines kleineren Staates, fich in

<sup>\*) &</sup>quot;Les équivalents les plus complets pour les dits pays, et même au delà, autant qu'elle en aura les moyens et que les circonstances le permettront. Martens nouv. rec. II. 19.

ben Streit ber großen zudringlich und aufhepend einzumischen, strafte sich wie gewöhnlich baburch, bag, als die Streitenden fich verfohnten, man auf allen Seiten ben Zwifdentrager laftig fand. Baiern, fdrieb bamale Stein, hat das Kriegsfeuer angeblafen, die Entwickelung bes Standemefens in Deutschland gehemmt und die Vereinzelung festgehalten. Er rieth barum bem ruffischen Raifer, Die Angelegenheiten Defterreichs nach ben Berträgen und auf eine folche Beife zu ordnen, daß bie allgemeine Rube fest versichert wurde, bagegen bie Entschäbigungen Baierns auf verhaltnigmäßige Grangftriche von Baben, Burttemberg und heffen anzuweisen und bie "anmagenden und icallichen Unsprüche auf Maing, Sanan und Frankfurt" mit allem Nachdruck zuruckzuweifen. Diefe Meinung Steins entfprach im Bangen ber Unficht ber meiften Großmächte. Es war baber gleich fruchtlos, wenn Brebe (Febr.) burch einseitige Unterhandlungen mit Desterreich bas noch verfügbare Gebiet am linken Rheinufer und Fulba zu erlangen fuchte, ober wenn er fich bemubte, bie bairifchen Begehren nach ber babifchen Pfalz, nach Frankfurt und nach Sanau ben Congregmachten annehmbar zu machen.") Stein, beffen Rath in diefem Falle fur Rugland beftimmend war, bekampfte biefe Anspruche als übertrieben und zugleich als schältlich. Erhält Baiern, fagte er, burch ben Besit von Sanau, Frankfurt, Mannheim bas Land zwischen Rhein, Redar und Dain und ben Lauf biefer beiben Fluffe, fo ichneibet es Deutschland entzwei, trennt ben Guben vom Morben, umschließt Burttemberg und Baben, fangt bie Berbindungen bes nördlichen Deutschlands mit bem Rhein, namentlich mit Mainz auf. Weber bas Intereffe Deutschlands noch Ruflands schien ihm bas zuzulaffen. Es leuchtet ein, schloß er, baß bie Vergrößerung Baierns und feine Verforgung am Rifein ber Erhaltung ber Rraft und Unabhangigkeit Deutschlands schadet, indem fie ben Guben bieses Landes seinem ehrgeizigen Ginflusse unterwirft, und nichts verpflichtet bie Baufer Burttemberg, Baben und Darmftabt zu Abtretungen, Die ihr politisches Dasein zerftoren und bem allgemeinen Besten Deutschlands zuwider fein wurden.

Es ließ sich daher voraussehen, daß Baiern das Ziel aller seiner Wünsche nicht erreichen würde; verschiedene Vorschläge führten zu keinem Ergebniß, wohl aber zeigte sich im Allgemeinen, daß seine Gunst bei den großen Mächten mit jedem Tage mehr abnahm. Zwar ist nachher ein Vertrag (23. April) geschlossen worden,\*\*) der Baiern außer Würzburg, Aschassenburg und dem Fürstenthum Isenburg den größten Theil von Hanau, dann württembergische und hessische Abtretungen, von Baden Gebiete zwischen dem Main, der Tauber und dem Neckar und einzelne Theile von Fulda zusicherte, allein die Uebereinkunft ward von den Monarchen nicht bestätigt. Die Sache

<sup>\*)</sup> S. Bert IV. 323 f. 327. 344 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. Alüber VIII. 129 ff.

Bürzburg und Aschaffenburg und überließ es ber Zukunft, wie weit es ihm gelingen würbe, mit Defterreichs hülfe zu ben versprochenen Entschädigungen auf Rosten Dritter zu gelangen. Noch am Tage nach der Unterzeichnung der Bundesacte hatte sich Desterreich ben Beistand der Mächte für seine Ausgleichung mit Baiern und zugleich den eventuellen Rückfall der Pfalz und des Breisgaus, wenn der Mannöstamm des badischen hauses aussterbe, versprechen lassen, um damit Stoff zu Entschädigungen zu gewinnen. Der Streit, der sich über diese Ansprücke später entspann, reicht in eine Zeit hinüber, die den Umfang unserer Aufgabe überschreitet.

Gludlicher als Baiern war in ber Erfüllung feiner Bunfche bas Saus Dranien. Die Perfonlichkeit bes Pringen hatte Unfpruch auf Begunftigung; er gehörte zu ben älteften Gegnern Frankreichs und die Ungunft ber revolutionaren und Bonaparte'ichen Zeiten hatte in vollem Mage auf ihm gelaftet. Dazu tam, bag Billiam Pitt icon bei ber großen Coalition von 1805 bie Ibee ergriffen hatte, bie Abwehr gegen Frankreichs Uebermacht baburch gu ichaffen, bag man größere Staatengruppen an beffen öftlichen Granzen bilbete. Der Plan, Preugen an ben Rhein vorzuschieben, Garbinien burch Benua gu bergrößern und einen erweiterten niederlandischen Staat berzuftellen, ift ichon bamals entstanden\*) und war als Pitts Bermachtniß auf die gegenwärtigen Leiter ber britischen Politik übergegangen. Die Erhebung bes hollandischen Bolfes zu Enbe 1813 und bie rubrige Thatigkeit bes Pringen von Dranien felbst, ber an England und Preugen warme Befchuter hatte, bei Rugland und Defterreich wenigftens feinen Wiberftand fant, half biefe Gebanten balb gur Reife bringen. Der Pring hatte gu feinem Bevollmachtigten ben Freiherrn von Gagern ernannt, ber bie Ausbehnung bes oranischen Besites nicht nur als unbebenklich, fondern als vortheilhaft fur Deutschland anfah, weil er fich ben funftigen niederlanbischen Staat in einer engeren foberativen Berbindung mit Deutschland selber bachte. Der Pring hatte feit November 1813 feine biplomatische Thätigkeit regsam und geschickt begonnen; mit bem bereitwilligen Entgegenkommen ber Großmächte nahmen feine Soffnungen und Erft bie Erweiterung Sollands, bann bie Acquisition von Berg, die Ausbehnung bis zum Rhein, ja bis zur Mofel, bas waren bie rafch anwachsenden Begehren, die ber Pring icon mit aller Leibenschaft verfolgte, ebe noch der Krieg zu Ende war.\*\*) Bald genügte der loyale Gifer Bagerns nicht mehr; man fand feine Mahnungen und Bebenken gegen eine "Unerfattlichkeit", der zum Theil die Bafis und felbft ber Borwand fehlte, fehr unbequem; feine beutschen Plane mit ben Hollandern und Draniern

<sup>\*)</sup> S. oben Banb II. 457.

<sup>\*\*)</sup> S. S. v. Gagern, Leben Friedrichs von Gagern I. 106 f. 126 f. Und S. 129 f. das Gutachten vom 14. Februar 1814. Bgl. 138 f.

galten ohnedies als Ideologie. Wie der Staatssecretair Falk damals schrieb: wir müßten von der Liebe zum Vagen beseelt sein, von der Chateaubriand spricht, wenn wir eifrig wünschen wollten, uns dem neuen Reiche zu verbinden, bessen Form noch Niemand zu sehen vermag.

Indeffen hatte bei ben Großmächten ber Plan bes neuen niederländischen Staates eine beftimmtere Weftalt angenommen. Mitten im heftigften Drange bes Krieges hatten die Alliirten ein Abkommen geschloffen (15. Febr.), worin unter Anderem die Bereinigung Sollands und Belgiens bis zur Maas fammt ben Gebieten rechts von diefem Strome zwischen Maftricht und Coln, Nachen und Coln mit eingeschloffen, feftgesett war.") 3war in Belgien febnte man bie Bereinigung mit bem Saufe Defterreich guruck und bie Union mit Bolland war bort von Anfang an unbeliebt; bringende Bitten nach Wien und unzweideutige Demonstrationen gegen die Hollander und Dranier ließen dar-Die britifchen Staatsmanner wußten bas, \*\*) über burchaus feinen Zweifel. aber man feste fich, wie in vielen anderen Fallen, über bie Boltswünsche hinweg und meinte, bie Zeit werde bas ichon ausgleichen. Der Parifer Friede stellte, wie wir wiffen, die Vergrößerung Hollands unter ber Herrschaft des Sauses Dranien fest und bestimmte, daß die Frankreich wieder entriffenen Gebiete links vom Rhein unter Anderem auch zur Erweiterung Diefes Staates bienen, daß die Granze am rechten Ufer ber Maas nach ben militarischen Bedürfniffen Sollands und feiner Nachbarn festgeftellt, überhaupt Solland jo ausgestattet werden follte, daß es mit eigenen Mitteln feine Unabhängigfeit behaupten konnte.

Der Gang bes Congresses entsprach diesen Borgängen. England behandelte den neuen Staat, den es sich politisch und dynastisch eng zu verknüpsen hoffte, in der That wie sein Schooftind; selbst Hannover mußte
im Nothfall daneben zurückstehen, Preußen ohnedies. Belgien, Lüttich und
Stablo, Luxemburg und Bouillon, dann ein Stück Land rechts von der
Maas wurden mit dem holländischen Gebiet vereinigt, für die oranische Begehrlichseit zwar immer noch zu wenig, für Deutschland aber ohne Zweisel
schon zu viel. Daß der ehemals burgundische Kreis und das Bisthum Lüttich,
die, wenn auch nur locker, doch immer noch mit dem Reiche verbunden gewesen waren, auf diesem Wege für uns verloren gingen, kam wenig in Betracht; es schien genug, wenn der neue König der Niederlande mit Luxemburg, das ihm als Entschädigung für seine deutschen Gebiete zusiel, in

<sup>\*)</sup> So berichtet Bignon XIII. 372 f. Es ist ohne Zweisel dieselbe liebereinkunft, auf die sich die niederländische Note vom 24. Dec. 1814 (bei Gagern II. 297 st.) mit den Worten bezieht: on était convenu à Chaumont d'une ligne, qui destinait aux provinces unies la majeure partie du département de la Roer, en embrassant Cologne et Aix la Chapelle.

<sup>\*\*)</sup> S. Castlereagh I. 306, 340, 355, 365 ff.

ben beutschen Bund eintrat und die Feste Luxemburg zur Bundessestung ward. Wie weit dies Verhältniß den Hoffnungen, die man damals hegte, entsprach, darüber hat die nächste Zukunft schon entschieden. Die Oranier vergaßen ihren deutschen Ursprung und ihre deutschen Pflichten eben so rasch, wie bei den Hollandern sich die Erinnerung daran verwischte, daß größtentheils mit deutschem Blute ihre Unabhängigkeit vom Napoleonischen Soch erkämpft worden war.

Nicht alle diese Arbeiten waren bereits in den ersten Monaten des Jahres 1815 vollendet, aber doch zum Abschluß vorbereitet. In den Tagen, wo die sächsische Angelegenheit zum Ende kam, wurde bereits eine Anzahl Artikel der Congresacte aufgezeichnet und gutgeheißen. Die verschiedenen Commissionen, denen einzelne Fragen, wie die Schweizer Angelegenheiten, die sardinisch-genuesische Sache, die Freiheit der Flußschifffahrt und die Abschaffung des Negerhandels, überwiesen waren, befanden sich in Thätigkeit; die für uns wichtigste Frage, die deutsche Verfassung, war zwar verhandelt worden, aber unter allen Angelegenheiten mit dem geringsten Erfolge. Es war vorauszusehen, daß noch geraume Zeit darüber hingehen werde, bis man zum Ende kam.

Es war am 7. März, nach einer Conferenz, die bis gegen Morgen gebauert, als Fürst Metternich eine Depesche vom Generalconsul in Genua erhielt, die als dringend bezeichnet war. Ermüdet von der langen Sitzung, hatte er sie erst uneröffnet zurückgelegt, erbrach sie aber dann doch, um daraus mit größtem Erstaunen die lakonische Nachricht zu vernehmen, daß Napoleon von Elba verschwunden sei. Noch im Laufe des Tages kamen Curire, welche die Botschaft bestätigten; am eilsten ward schon die Landung des entthronten Kaisers in Frankreich gemeldet. Noch wenige Tage und man ersuhr die ganze unglaubliche Wendung der Dinge, die den bourbonischen Königsthron wie ein Kartenhaus umgeworfen und Napoleon in einem unblutigen Triumphzuge in die Tuilerien zurückgeführt hatte.

## Neunter Abschnitt.

## Der Feldzug von Baterloo.

Der bourbonische Thron war kaum wieder aufgerichtet, und schon bereuten die Urheber, wie Kaiser Alexander, ihr eigenes Werk oder sahen doch
mißtrauisch der Zukunft des königlichen Frankreichs entgegen. So rasch hatte
die restaurirte Dynastie ihre Unfähigkeit beurkundet, den Abgrund der Revolution durch eine dauerhafte Schöpfung zu schließen.

Bohl waren die Schwierigkeiten ungewöhnlich groß und auch fähigeren Mannern, als ben Brubern Ludwigs XVI., wurde es nicht leicht geworben fein, ben Uebergang zu einer feften koniglichen Ordnung zu vermitteln. Rluft zwischen bem alten Frankreich und bem neuen, ber Wegensatz zwischen bem Geschlecht, wie es die Revolution erzog, und dem, bas in der Auswanberung aufwuchs, war zu tief, die Erinnerung an erlittenes und begangenes Unrecht auf beiden Seiten zu bitter, um nicht felbst Personen, die klüger und verfohnlicher waren ale Ludwig XVIII. und fein Bruder, oder Rathgeber, bie fich weniger verftockt und rachfüchtig zeigten als beren Umgebungen, vielleicht unter ber Riesenarbeit biefer Restauration erliegen zu machen. boch in diesem Frankreich, seit es die Bourbons flüchtig verlassen hatten, Alles Befete und Ginrichtungen, Perfonen und Berhaltniffe, anders geworden. Sitten wie Lebensanschauungen, das Wesen ber Dinge, wie die außeren Zeichen und Symbole, die friedliche wie bie friegerische Bergangenheit Diefes Landes, alles ftand fremd, ja zum Theil feindfelig und anklagend dem wiedergekommenen Konigshause gegenüber. Es hatte einer feltenen Beisheit und Gelbftverleugnung, einer ungewöhnlichen Sochherzigkeit bedurft, um über alle diefe peinlichen Eindrücke hinwegzukommen und fich allmälig einzuleben in bas neue Frankreich.

Daß die Bourbons diese Tugenden nicht mitbrachten, den Eindruck empfingen die fremden Sieger selbst, die sie zurückgeführt, gleich in den An-

39

fängen ber Restauration. Und boch zeigten bie ersten Momente noch nichts von bem tiefem Gegenfate, ber fie und bie nation entzweite; ihre Bieberfebr war vielmehr, wie auch Republikaner und Bonapartiften bezeugen, von einem aufrichtigen Jubel ber Freude, ja ber Begeifterung verherrlicht. Satte es boch rein menschlich etwas tief Bewegenbes, bas schwer heimgesuchte Saus ber alten Konige Franfreichs nach wunderbaren Fugungen bes Schickfals auf einen Thron zuruckgeführt zu feben, mit dem es burch fcmergliche, aber auch durch große Erinnerungen verknüpft mar! Und es fam jett, um ben Frieden und bie burgerliche Freiheit guruckzubringen, um bie konigliche Ordnung mit ber Revolution gleichsam zu verfohnen. Die erfte Berheifzung ber Bourbons war gewesen, die Beißel der Conscription und ber droits reunis, durch die bas Raiferreich auch die Gebuldigften ermubet, abzuschaffen; barauf mar bie Berkundigung einer Verfaffung gefolgt, die, wenn fie ehrlich gegeben und auf beiben Seiten treu gehalten ward, für bie friedliche Wohlfahrt bes Landes eine beffere Beit begrunden konnte. Nach bem eifernen Drud eines ftraffen, militarifchen Regiments, unter bem alle freie Discuffion, aller geiftige Berfebr und felbst bie ungestörte Bewegung gesellschaftlichen Lebens hatte schweigen muffen, war man boppelt empfänglich fur ben Reiz ber wiebergewonnenen Freiheit, Die fich in der Preffe, auf der Tribune, in der Gefellschaft einen Ausdruck fuchte. Dach einer Zeit, wo alles Verfonliche und alle Sabe bem ichrankenlosen Gebot eines Ginzigen ohne Rucksicht untergeben war, fab man mit Verlangen einem Regiment entgegen, bas gefetelichen Schut, Sicherheit ber Perfonen und bes Gigenthums verhieß, unter beffen milbem Scepter Sandel und Gewerbe fich aus ihrer tiefen Berruttung wieder emporheben konnten. Man war an ber glanzenden, aber koftspieligen Große vorerst hinlänglich überfättigt, um einer Politik ber Erhaltung und bes Friebens sich aufrichtig entgegenzusehnen.

Es ließ sich freilich sehr bald erkennen, daß den Bourbons die Fähigkeit abging, diese ersten Stimmungen des Vertrauens zu nüten und den Hoffnungen, womit das Bolk ihre Wiederkehr begrüßte, Genüge zu leisten. Die Verheißungen versaffungsmäßiger Freiheit waren nicht viel aufrichtiger gemeint, als es Napoleon mit Constitutionen zu halten pflegte; stand bei diesem Gewohnheit und Neigung militärischen Befehlens entgegen, so brach bei den Bourbons sehr bald aus der dünnen constitutionellen Hülle die Neigung zu altköniglichem Absolutismus unwiderstehlich hervor. Wie gewöhnlich, war das Gesolge des restaurirten Königthums noch schlimmer als dieses selbst. Mit dem absolutistischen Gelüste ging das sendale Hand in Hand; der verblendete Emigrantenadel träumte von unbedingtester Wiederherstellung, verrieth unklug schon in den ersten Momenten die ntlegenen geheimen Gedanken, die ihn bewegten, oder nährte mit unsinnigen Vegehren der Nachsucht die gleich Ansangs gegen ihn wach gewesene Abneigung des Volkes. Mit ihm um die Wette tobte die Geistlichkeit für ihre hierarchischen Ansprüche und

ihre verlorenen Guter; ben Reften ber glorreichen Napoleonischen Armee und ihren unfterblichen Thaten ftellte fich ber hochmuthige Anfpruch eines Rriegsruhmes entgegen, der in den Vorzimmern von Mitau und Hartwell, oder im beften Falle in der Bentee und bei den Chouans feine Lorbeeren erfochten hatte. Gerade biefe Glemente haben aber ben bitterften Sag ausgefaet, benn das Gelüfte der bourbonischen Fürsten, in die gewohnten Wege des Absolutismus einzulenken, ihre Abneigung gegen eine Revolution, die ihre Verwandten auf bas Schaffot geliefert, und ben Widerwillen gegen einen Mann, ber feinen Thron über bem frifden Grabe Enghiens aufgerichtet dies Alles hatte das Bolk ihnen noch zu Gute halten können, aber ben frechen Uebermuth der emigrirten Junker und Priefter, ihre Rachsucht und Sabgier vermochte Niemand zu ertragen. Daß ber Konig und fein Sof es nicht über fich vermochten, ihre Sache von bem blinden Bebahren Diefer zu trennen, das ift ihnen felber fehr rasch zum Berderben ausgeschlagen. Denn von diefer Seite besonders fam das gefliffentliche hervorsuchen aller gehäffigen Traditionen, ber unvernünftige Sag gegen bie neuen Erinnerungen und Symbole, die Rachepredigten gegen Alles, was feit 1789 geworden war, das taktlose Zuruckholen von Dingen, welche durch Gewöhnung und Sitte verurtheilt waren. Bon diefer Seite vornehmlich geschah es, bag bie großen Schöpfungen ber Revolution und bes Raiferreichs mit Bag und Beringichatung angesehen, die Urmee wie eine Rauberbande behandelt und im Unverstande das völlige Wegstreichen aller Ordnungen und Gesetze, die seit 25 Jahren entstanden, geforbert mard; von biefer Seite tam ber abgeschmackte Rrieg gegen die brei Farben; von hier ging es aus, wenn gegen Protestanten Undulbsamkeit herausgekehrt, oder Schauspielern bas kirchliche die alte Tobtenamt verfagt ward. Restaurationen zeigen in ber Regel eine beklagenswerthe Geschicklichkeit, das mahrhaft Gute revolutionarer Erschütterungen zu migachten, aber in ihre ichlimmen und herben Gewöhnungen fich rasch einzuleben; auch die bourbonische ift in großen und kleinen Dingen diesem Schickfale nicht entgangen.

Das Jahr 1814 war noch nicht zu Ende und schon war der grellste Umschwung gegen die Stimmungen vom Frühjahre eingetreten. Nicht nur das Heer, das man mißachtet und zurückgesett, das sich in seinen Erinnerungen wie in seinen Ansprücken gekränkt fühlte, bildete das über ganz Frankreich ausgebreitete Gewebe einer unsichtbaren Berschwörung; auch in den übrigen Klassen des Bolkes regte sich immer lauter der Widerwille gegen die unfähige Regierung. Wie man im Frühjahre unter dem frischen Eindrucke des imperatorischen Druckes sich nach dem friedfertigen und milden Regimente der Könige zurückgesehnt, so lag es jeht nahe, Angesichts der gehässigen und widrigen Eindrücke, die man vor Augen hatte, eine Parallele zu ziehen zwischen dem entthronten Kaiser und seinen Nachfolgern. Sett sah man nur seine Größe und die Schwäcke der Andern; die Last und das Joch,

bas er auferlegt, trat in der Erinnerung zurück neben seinem Genie und der Glorie, die seinen Namen umgab. Dieser Umschwung war so offen-kundig, daß noch vor Ausgang des Jahres die kältesten Beobachter eine nahe Katastrophe prophezeiten; selbst in die behaglichen Festsreuden des Wiener Congresses waren Allarmberichte eingedrungen über die drohende Lage in Frankreich. Nur die Regierung war mit Blindheit geschlagen; mit der Geschur schreit zu wachsen.

Napoleon war in Elba ben Dingen mit gespannter Aufmerksamkeit gefolgt. 3hm entging fein Diggriff, teine Verkehrtheit ber Bourbons; er beburfte nicht einmal ber Winke und Berichte feines treugebliebenen Unhanges, um zu feben, bag fich bier Alles bagu vorbereite, mit einem Sandftreich bas reftaurirte Konigthum über ben Saufen zu werfen. Die ftillen Ginverftandniffe ber Seinen, die machfende Erbitterung im Beere, Die Anfange bonapartescher Complote — bas Alles erschien fast nur wie eine Nebensache neben ber offenkundigen und boch unfagbaren Berschwörung, in welcher fich ichon gang Frankreich gegen die Bourbons befand. Auch von ber Lage bes Congreffes war Napoleon genau unterrichtet. Er hatte in Wien feine Berichterstatter, die ihm in freiwilliger hingebung bienten; es waren Telegraphen hergeftellt, um ihn auf feiner Infel rasch über Alles in Kenntniß zu feten. Er fannte bas Berwurfniß ber Machte, ben Streit um Polen und Sachfen; er glaubte an die Möglichkeit, wenigstens einen Theil ber Gegner von 1813 und 1814 von bem ichon gelockerten großen Bunde ablofen gu konnen. felber konnte Rlage barüber führen, daß die Bedingungen von Fontainebleau, worin die Berforgung feiner felbft, feiner Familie und feiner Getreuen verbeigen war, unvollzogen blieben; er mußte furchten, bag man, je fritischer Die Lage in Frankreich warb, befto eber feine eigene Stellung in Elba bebroblich finden mußte und vielleicht barauf fann, fie mit einem abgelegeneren Exil zu vertauschen.\*)

So entschloß er sich zu bem Einfall in Frankreich. Noch einmal übte die Macht seines Namens und die Erinnerung seiner Größe einen Zauber aus, dem nichts Aehnliches in der Geschichte an die Seite gestellt werden kann. Mit nicht Tausend seiner Getreuen landete er im Süden, riß Nation und heer in einen Taumel des Abfalles mit sich fort, um nach zwanzig Tagen eines unblutigen Triumphzuges seinen Einzug in Paris zu halten. Im Nu sant das zerbrechliche Gebäude des bourbonischen Königthumes zusammen; der Unverstand und die Blindheit der königlichen Partei, ihr Wechsel zwischen vermessenem Uebermuthe und feiger Flucht bildeten ein benkwürdiges Seitenstück zu der siegreichen Allmacht, womit der Imperator binnen

<sup>\*)</sup> Schon im Juli 1814 lief burch bentsche Blätter bas Gersicht, englische Schiffe bätten ben entthronten Kaiser aufgehoben, um ihn, wie die Einen sagten, nach Malta, wie Andere glaubten — nach St. Helena zu bringen. S. Allg. Zeit. S. 756.

brei Wochen seinen Kaiserthron wieber aufrichtete. Um 20. März war Napoleon wieber in den Tuilerien; die Bourbons und ihr Schweif hatten sich nach allen Weltgegenden verlaufen.

Bleichwol war fein Erfolg mehr glanzend und ungewöhnlich, als eine Burgichaft fur die Dauer feiner Macht. In bem betäubenden Jubel, ber ibn empfing, fprach bie Migachtung und ber Sohn gegen bie Bourbons ebenfo viel mit, als die Erinnerung an die Raiferglorie. Man berauschte fich zunachft in ber Freude, bies schwache und gehäffige Regiment abgeschüttelt zu feben, aber ber Widerwille gegen bie Bourbons war barum noch nicht bingebende Begeifterung fur Napoleon. Nur bas Beer war bereit, mit ihm ju fteben und zu fallen. Die burgerlichen Claffen ber Nation und die Unbanger ber Ideen von 1789 empfanden zwar tiefen Ekel gegen den Uebermuth ber Junker und Priefter, aber fie waren barum boch ebenfo wenig luftern nach bem foldatischen Despotismus bes Raiferreichs. Um ben ersehnten Frieben, die innere Rube und gesetliche Ordnungen zu erlangen, hatten fie fich 1814 von Napoleon zu ben Bourbons gewandt und ließen biefe gleichgültig fallen, als fie fich in ihren hoffnungen getäuscht faben; allein fie waren barum boch nicht geneigt, fur Napoleon bas Aeußerste einzusetzen, wenn sein Name nach wie vor nur Krieg, Eroberung und militarische Art bes Regierens bebeutete. Darüber fah ber Kaifer felbft vollkommen flar. Er bemühte fich, ben Ton bes Friedens anzuftimmen, und fuchte bie burgerlichen und friedlichen Theile ber Nation über ihre Intereffen zu beruhigen; er erklärte, auf die Gedanken ber Eroberung fortan verzichten und bie Mera eines conftitutionellen Raiferthumes eröffnen zu wollen. Indeffen fo fauer ihm bas felber ankam, fo fchwer ward es ben Underen, baran zu glauben. Wohl kamen jett in rascher Folge Berfaffung, Wahlen, Kammern, freie Presse, Schwurgerichte zuruck, aber es zeigte fich auch in einer Menge von einzelnen Bugen, welche Ueberwindung es dem Manne koftete, in diefer ungewohnten Rolle fich zurechtzufinden, und wie leicht aus ber conftitutionellen Umbullung bie Buge bes militarifchen Cafarenthumes in aller Ungebuld und Unbandigfeit hervorbrachen. Man konnte im Gingelnen barüber ftreiten, wie weit feine aufrichtige Unterwerfung unter bie bittere Nothwendigkeit ber Dinge ging; nur barüber war fein Zweifel, daß ber gange Berfuch, zwischen bem militarischen Kaiserreiche und ben Ibeen von 1789 eine Fusion vorzunehmen, volltommen fehlgeschlagen ift. Den burgerlichen und liberalen Anschauungen auf ber einen Seite blieb er ju militarifch; vor ihnen flagte feine Bergangenheit ihn an und bie conftitutionellen Schauftude ber Wegenwart konnten bie Erinnerung baran nicht verwischen. Und fur bie militarische Situation tamen biefe verspäteten Experimente ber beschränkten Monarchie zur Unzeit; fie labmten feine bictatorische Macht und wirkten hemmend auf die Entfaltung feiner friegerischen Mittel, statt, wie er gehofft, benfelben ben fraftvollsten Aufschwung zu geben.

Mit diesen Bedrängnissen im Innern hing die äußere Lage eng zusammen. Im Frieden mit der Welt und anerkannt von den Mächten, ließ es sich wohl denken, daß Napoleon das neue Raiserreich herstellte und befestigte; wenn es aber erst im Rampse mit Europa erstritten werden mußte, dann war die Situation Frankreichs und seiner Hülfsmittel nicht viel verschieden vom Jahre zuvor, seine Erschöpfung fast ebenso groß, die Lauheit der Stimmungen wahrscheinlich die gleiche. Auch darüber hat Napoleon sich keine Illusion gemacht; wie er mit der Absicht kam, die französische Nation durch sein constitutionelles Programm an sich zu sessen, so war es zugleich sein Calcul, das Ausland durch die Ankündigung einer Politik des Friedens zu beruhigen. Die erste Berechnung erwies sich als versehlt; daß es auch die zweite war, darüber schwand schon jeder Zweisel in dem Augenblicke, wo er Paris wieder betreten hatte.

Die erfte Nachricht vom Aufbruch von Glba hatte bas Ausland mit Erstaunen erfüllt und auf bem Congresse eine unbeschreibliche Bewegung hervorgerufen. Doch konnte man nicht fagen, bag Furcht und Schrecken bei Diefen erften Gefühlen überwogen hatten. Rein Mensch hatte eine Ahnung von bem blipesschnellen Erfolge, ber ihn in wenig Wochen von der Infel nach Paris zuruckführte; Die Meisten waren versucht, an ein verwegenes Abenteuer zu glauben, das unerwartet begonnen rasch fein Ende finden wurde. Gelbst angftliche Naturen haben in biefem erften Momente bie haltung nicht verloren, muthige und patriotische Manner freuten sich fogar, bag bie Tragheit des Congreffes einen fo wirkfamen Gporn bekam. "Vortrefflich!" rief humboldt, "bas gibt Bewegung;" jest werbe, meinte Binde, ber Friede auf bem Congresse balb bergestellt fein\*). Wie sich freilich Botschaft auf Botschaft von seinen Erfolgen brangte, ein Unglaubliches nach bem andern, gulett fein Einzug in Paris und die Flucht bes Konigs berichtet ward, ba überschaute man erft die ungeheure Wendung, die mit ber Wiederkehr bes Begners eintrat. Auch die Muthigften, die vorher die Sache leicht genommen, waren jest tief erschüttert, und faben mit schwerem Berzen einem neuen großen Kriege entgegen; "es schien," wie Binde fchrieb, "schredlich, bas theuer erkampfte But wieder fich entriffen au feben und nun von Neuem anfangen au muffen."

Aber diejenigen täuschten sich boch, die mit Napoleon auf die Zwietracht des Congresses bauten. Der Name des gefürchteten Gegners übte auch hier seine zauberische Macht; nur eine andere, als in seinen Wünschen und Hossenungen lag. Die Fürsten und Diplomaten vergaßen ihren inneren Zwist; Kaiser Alexander, als ihm die Urkunde des Gegenbundes vom 3. Januar

<sup>\*)</sup> Barnhagen III. 336. Binde's Leben I. 546. 547.

aus Paris in die Sande gespielt ward, fohnte fich mit Metternich aus, Ungelegenheiten, die sich bis jett nur muhfam hingeschleppt, naberten sich ihrer Entscheidung. Go waren benn auch gleich in ben erften Stunden, nachdem Die Botschaft von ber Entweichung angekommen, Verabredungen über bie Lage getroffen und einzelne Magregeln angeordnet worden. Den auf bem Mariche nach ber Beimath begriffenen Truppen wurde Salt geboten, Die Reduction ber Beere in Preugen ward eingestellt, und ber ruffische Raifer erklarte fich bereit, an ber Spige feiner Urmee ben Frieden von Paris aufrecht zu erhalten. Das geschah, ebe sich noch ber Umfang von Napoleons Erfolgen überseben ließ; erft am 11. traf bie Nachricht ein, bag er an ber frangofischen Rufte gelandet fei. Um Tage nachher traten die Gefandten ber acht Machte Bufammen, um fich über eine gemeinfame Manifestation gegen Napoleon, die Stein ichon am 8. angerathen hatte, zu verftandigen. beschloß eine Erklärung, die am 13. Marg unterzeichnet ward und bie wie manches Andere ben Mitteln Bonaparte'icher Politif nachgebildet war. poleon Bonaparte, hieß es barin, habe burch ben Bruch ber Convention vom April 1814, durch die er nach Elba verpflanzt worden, den einzigen Rechtstitel zerftort, an ben feine Exiftenz noch geknüpft fei. Wiedererscheinen in Frankreich, mit dem Plane Unruhen zu erregen, habe er fich felber bes Schutes ber Gefete beraubt und vor ben Augen ber Welt bargethan, bag mit ihm weber Friede noch Waffenftillftanb zu halten fei. Zwar fei man überzeugt, baß gang Frankreich fich um feinen legitimen Fürften ichaaren und alsbald biefen letten Versuch eines verbrecherischen und ohnmächtigen Wahnsinns in sein Nichts zurückführen werbe; allein, wenn gegen alle Erwartung baraus eine wirkliche Gefahr entstehen follte, erklärten fich alle Souveraine Europa's einmuthig bereit, dem König von Frankreich und ber frangösischen Nation, ober jeber anderen bebrohten Regierung auf In Folge bavon erklärten ihr Berlangen die nothige Gulfe ju gewähren. Die Mächte, daß Napoleon Bonaparte fich außer aller burgerlichen und focialen Beziehungen geftellt und als Feind und Störer ber Ruhe ber Welt fich ber öffentlichen Strafe preisgegeben habe. Zugleich feien fie feft entfcbloffen, ben Parifer Frieden unberührt zu erhalten und alle Mittel anguwenden, um den allgemeinen Frieden gegen neue Störung gu fichern und gegen jeden Angriff zu ichugen, welcher die Bolfer in bie Unordnungen und bas Ungluck ber Revolutionen guruckzuwerfen brobe.

Das Manifest war noch in der Erwartung gegeben, daß der Einfall Napoleons glücklich abgewehrt und vielleicht eben durch solch einen Ausspruch des vereinigten Europa's im Entstehen erstickt würde. Gent, der im "Desterreichischen Beobachter" den ausgesprochenen "Bann" näher erläuterte, äußerte sich darüber noch unzweideutiger als das Manifest selber. "Nicht gegen Buonaparte's persönliche Mittel und Kräfte," sagte er, "aber gegen den ersten, wenn auch noch so ohnmächtigen Versuch, sein verhaßtes System wieder em-

porzubringen, ist die Erklärung gerichtet. Er selbst, ein wesenloser Schatten, kann Europa nicht mehr zittern machen; daß er auch nur die Ruhe von Frankreich ernstlich und dauerhaft stören sollte, halt Niemand für möglich, der mit den inneren Berhältnissen dieses Landes, der heutigen Stimmung seiner Bewohner und den Hülfsmitteln, die seiner Regierung zu Gebote stehen, mehr oder weniger vertraut ist."

Diese lette Erwartung follte freilich sehr balb burch bie Ereignisse wiberlegt werben; allein noch ehe bie Runde bavon eintraf, war auch gegen bas Aeukerste schon Vorsorge getroffen worden. Zuerst gaben bie kleineren Kürsten und freien Städte, bie man von der Berathung über die deutsche Berfaffung anfangs ausgeschloffen, die aber in biefer Frage eine rührige Thatigfeit entfalteten, einstimmig bie patriotische Erklärung ab (22. März): daß fie bereit seien, mit aller Anftrengung zur endlichen Wiederherftellung ber Rube und zur Gicherung ber Unabhangigkeit Deutschlands mitzuwirken; bann ward ber große Bund von 1813 - 1814, fo wie es bie Berhaltniffe jest forderten, erneuert. Wir erinnern uns, ichon gu Chaumont war die Alliang ber vier Machte auf zwanzig Jahre hinaus verlangert worden; während bes Aufenthaltes zu London hatten fie bann (29. Juni) eine Uebereinkunft unterzeichnet, wonach jeder der Allierten bis zur befinitiven Feststellung ber europäischen Verhaltniffe eine Macht von 75,000 Mann auf bem Kriegofuße zu erhalten und nur nach gemeinschaftlichem Plane zu verwenden versprach \*\*). Daran fich anschließend, unterzeichneten Desterreich, Preußen, England und Rugland am 25. Marg einen neuen Bundesvertrag, wonach sich jeder ber Alliirten verpflichtete, beständig 150,000 Mann im Felde zu halten und die Waffen nicht eber niederzulegen, als bis der Zweck bes Rrieges erreicht und Bonaparte burchaus außer Stand gefett fei, Die hochste Gewalt in Frankreich wieder zu erlangen. Es follten alle Mächte Europa's eingelaben werben, bicfem Bertrage beizutreten, auch ber Konig von Frank reich, ba die Uebereinkunft lediglich ben 3wed habe, Frankreich ober jebes andere Land, bas burch bie Unternehmungen Bonaparte's und feiner Unhan-

<sup>\*)</sup> Das Aktenstück s. bei Klüber I. 4. 51 ff., ben Aussatz bes Beobachters S. 54 ff. Die Erklärung selbst stimmte zu bem Hasse und der Besorgnis der Zeit und sand namentlich in Deutschland keinen Widerspruch. Die indirecte Anerkennung der Gesahr und Größe des Mannes, die darin trot der wegwersenden Aeußerungen lag, ward weniger lebhaft empfunden. Die französischen Bonapartisten haben sich das gegen sehr darüber erhitzt, namentlich über die Aussorderung zum Mord, die darin liegen sollte. Auch hier, wie in manchem Anderen hatten indessen gerade Napoleons eigene Acte, z. B. gegen Stein, gegen Chasteler, als Borbild gedient. Daß Talleyrand den Hauptantheil an der Erklärung gehabt, wird von kundigen Zeugen bestritten, obwol auch die ofsicielle Gegenschrift Napoleons (s. Klüber VI. 237 ff.) von dieser Boraussetzung ausgeht.

<sup>\*\*)</sup> S. Klüber IX. 175 f.

ger bedroht sei, dagegen zu schützen. In einem späteren Zusatze gab England die Erklärung ab, daß es den Krieg indessen nicht in der Absicht verfolge, Frankreich eine besondere Regierung aufzulegen, so sehr es auch wünsche, Ludwig XVIII. wieder auf den Thron erhoben zu sehen; eine Erklärung, welche die anderen Verbündeten als vollkommen übereinstimmend mit ihren Grundsätzen bezeichneten. Aber man hatte sich doch den Bourbons gegen- über in ganz überflüssiger Weise gebunden.

Un die Alliang vom 25. Marg ichloß fich zunächft ein Gubfidienvertrag, worin England feinen Berbundeten vorerft auf ein Sahr, bis jum 1. April 1816, eine Gelbunterftutung von funf Millionen Pfund Sterling bewilligte, bie zu gleichen Quoten unter bie brei alliirten Machte zu theilen waren. Dann folgten die Beitritte ber anderen Staaten zu dem Bundniffe, wodurch daffelbe in der That ein europäisches ward. Um 7. April trat Sannover bei und verfprach, außer ber beutschen Legion, eine Macht von 26,400 Mann jum Rriege ju ftellen. Sierauf folgten Portugal und Carbinien, und am 15. April Baiern, bas eine Felbarmee von 60,000 Mann auszuruften fich verpflichtete. Um 28. April trat ber König ber Nieberlande mit einem Contingent von 50,000 Mann bem Bunde bei. Die kleineren beutschen Fürsten, Unhalt, Braunichweig, Rurheffen, Sobenzollern, Liechtenftein, Lippe, Medlenburg, Raffau, Oldenburg, alle thuringischen Bergoge, Balbeck und die vier freien Städte erklarten in einer gemeinsamen Urfunde am 27. April ihren Beitritt zur großen Allianz und verfprachen ein Contingent von mindeftens 38,510 Mann bereit ju halten, wogegen ihnen zugefagt ward, baß ihre Intereffen fraftig gewahrt und ber Stand ihrer Besigungen, wie ihn ber Congreß bestimmt, nicht ohne ihre freie Ginwilligung geanbert werben folle. Um 12. Mai schloß sich Baden mit einem Contingent von 16,000 Mann, am 23. beffelben Monats Beffen - Darmftadt, mit der Berpflichtung, 8000 Mann zu ftellen, bem Bundniffe an. Gine gleiche Bahl verhieß Sachfen (27. Mai), beffen König fich endlich ben Bedingungen bes Congreffes un-Bulept von allen beutschen Fürsten trat ber König von Burtterworfen. temberg bei (30. Mai); fein Contingent belief fich auf 20,000 Mann \*).

Die Raschheit und Einmüthigkeit, womit dies Alles geschah, vereitelte die Hoffnungen Napoleons, durch Theilung der Gegner den drohenden Schlag abzuwenden. Er hatte die Hauptstadt noch nicht erreicht, so war schon der Bann Europa's gegen ihn ausgesprochen; er war erst wenige Tage in Paris und schon hatte sich der Kriegsbund der großen Mächte gegen ihn erneuert. Seine Rechnung auf die Zwietracht des Auslandes schlug also sehl, so wie nachher seine Versuche, die liberalen Elemente in Frankreich um sich zu schaaren.

<sup>\*)</sup> S. die Aftenstücke bei Klüber I. 4. 57. II. 273 ff. 289 ff. IV. 391 bis 438. VIII. 210 f. 212 f. IX. 67 f. 73. 75 f.

Er hatte Alles verfucht, um einer folden Wendung vorzubeugen. Schon in Lyon ichrieb er an Marie Luife und verkundete öffentlich ihre nahe Anfunft, mas bie Welt an ein Ginverstandniß mit Defterreich follte glauben Dann ließ er burch seinen altesten Bruber mit ben Bertretern Rußlands und Defterreichs in ber Schweiz anknupfen; er versuchte bas Gleiche, als er nach Paris tam, mit ben bort noch anwesenden Gefandten jener bei ben Mächte; er ließ ben Bunbesvertrag vom 3. Januar, ben Ludwig XVIII. bei feiner jaben Flucht gurudgelaffen hatte, an ben ruffifchen Raifer überfenben; er bemuhte fich burch bie Frauen feiner Familie, burch Gugen Beauharnais und burch Labarpe eine Anknupfung mit Alexander zu finden; er hoffte die Englander baburch ju gewinnen, bag er ben Negerhandel abguftellen verhieß. Und boch waren alle biefe Bemühungen vergeblich. leon hat nachher auf St. helena gern die Schuld auf Murat geworfen, der ihm burch seinen voreiligen Bundeseifer biesmal nicht weniger geschabet baben foll, als im Jahre vorher burch feinen Abfall. Murat machte fic nämlich (Ende Marg) im nämlichen Augenblicke gum Kriege auf, wo Napoleon vor gang Europa feine Friedensabsichten betheuerte; die Allierten zögerten nicht, ben Sandichuh aufzunehmen und ihm in einem furzen Feltjuge, ber ichon Mitte Mai ju Enbe war, eine Nieberlage ju bereiten, bie wie ein unheilvolles Vorspiel von Napoleons eigener heerfahrt erscheinen mochte. Rur hatte fein Auftreten, bas vielleicht im vollen Ginverftandniß mit Napoleon geschah, nicht auf die Entschluffe der Mächte eingewirkt; die Erklarung vom 13. Marg tam früher als feine Erhebung.

Ungeachtet Diefer truben Ausfichten gab ber frangofische Raifer Die Boffnung nicht auf, Mittel zu finden, wodurch ein zweiter Feldzug fast bes gangen Welttheiles von ihm und Frankreich abgewendet wurde. Er ließ durch seinen Staatsrath (2. April) eine Antwort auf bie Achtserklärung vom 13. Marz ausarbeiten, welche bas Gehäffige jenes Schrittes ben Bourbons und ihren Bertretern in Wien zur Laft fchrieb, gegen bie fremben Machte ben Ton ber Rechtfertigung anschlug. Darin wurde zuerft die Berletzung bes Bertrages von Fontainebleau gegen ihn wie gegen die Seinen hervorgehoben und die Bourbonen beschuldigt, ihm felbst nach bem Leben geftrebt zu haben. für Frankreich, und um diesem bie Uebel eines inneren Krieges zu ersparen, habe er im Jahre 1814 abgedankt und bem frangofischen Bolke bie Bahl gelaffen, fich einen neuen herrn zu mahlen und auf feste Institutionen feine Freiheit und fein Glud ju grunden. Aber Frankreich fei von den Bourbons wie ein erobertes Land behandelt, die vorausgegangene Zeit wie nicht vorhanden betrachtet, eine Charte ohne feste Burgschaft octropirt und ohne Treue vollzogen worden. Nur die Furcht ber Regierung habe bie Verletung diefer Verfaffung noch eingeschränkt und ihre Schwäche ben Migbrauchen ber Gewalt eine Granze gezogen. Die Berftreuung ber Armee und ihrer Officiere, die Erniedrigung und Verfürzung ber Golbaten, ber Vorzug, ben man

ben Auszeichnungen ber Fendalmonarchie eingeraumt, die Geringschätzung ber Burger, die man wieder als britten Stand bezeichnet, Die fcon begonnene Beraubung der Nationalgnter, die Rudtehr der Feubalität mit ihren Titeln und Vorrechten, bie Wiederherftellung ber ultramontanen Grundfate, Die Beseitigung ber gallicanischen Rirchenfreiheiten, Die Bernichtung bes Concorbats, die Wiedereinführung der Zehnten, die Unduldsamkeit eines ausschliegenden Cultus, die herrschaft einer Sandvoll Junker über ein an Gleichheit gewöhntes Bolt - bas feien die Thaten gewesen, welche bie Bourbons in Frankreich theils begangen hatten, theils begehen wollten. Darum habe Napoleon Elba verlaffen, um Frankreich zu befreien; feine Aufnahme fei auch bie eines Befreiers gewesen. Er wollte nichts weiter, als was bas frangofische Bolt wolle: bie Unabhangigkeit Frankreichs, ben inneren Frieden, ben Frieden mit allen Nationen und bie Bollziehung bes Parifer Vertrages vom 30. Mai Die Ruhe in Europa fei badurch nicht bedroht; fie wurde es nur dann fein, wenn man es versuche, fich in Die inneren Ungelegenheiten Frantreichs zu mischen und die Nation zu zwingen, mit einer Dynastie, bie sie nicht wollen konne, sich die Fesseln ber Feudalität wieder anzulegen und ben Forderungen der adeligen herren und bes Glerus fich zu unterwerfen.

Diesem Manisest ließ Napoleon Rundschreiben an alle Fürsten und Regierungen folgen (4. April), welche den gleichen Ton anschlugen. Eine allgemeine und freiwillige Bewegung der Nation habe das Kaiserthum wiederhergestellt, der Königsthron sei von selbst ohne Blutvergießen gefallen, die Bourdons hätten das Land verlassen, Napoleon sei auf den Armen seines Volkes durch Frankreich getragen worden. Der Kaiser strebe indessen nicht mehr nach den Trophäen einer nur allzu unfruchtbaren Größe, sondern nach den Vortheilen einer glücklichen Ruhe; er wolle den Frieden und habe keinen andern Gedanken, als die Rechte aller Nationen zu achten.

Auch dieser Schritt war erfolglos. Die Ueberbringer der Aktenstücke wurden an den Gränzen zurückgewiesen und was davon nach Wien gelangte, ward durch eine Erklärung des Congresses erledigt, der am 12. Mai einmüthig alle Anträge Napoleons ablehnte. Schon vierzehn Tage vorher hatte Castlereagh im britischen Parlament seden Gedanken einer Annäherung in herben Worten zurückgewiesen und die Friedenstaktik Bonaparte's als ein trügerisches Spiel bezeichnet, das sehr bald in die alten Künste umschlagen werde. Unterhandlungen, die Napoleon sogar mit Talleprand einzusädeln nicht verschmähte, und Anknüpfungen mit Metternich blieben gleichfalls unsfruchtbar und wurden wahrscheinlich von den beiden Diplomaten nur darum nicht gleich anfangs abgewiesen, weil es in ihrer Neigung lag, doppeltes Spiel zu spielen, und weil sie den Gegner und seine Plane aussorschen wollten.

So war also ber Krieg entschieben; eine neue Invasion stand Frank-

reich bevor, nachdem die Spuren ber erften taum verwischt waren. Das bampfte raich ben Jubel, womit die Frangofen bie Rudtehr bes Raifers begruft hatten. Reue Opfer zu bringen nach fo furchtbaren Beiten, wie fie vorausgegangen waren, bas kaum gewonnene Gut bes Friedens wieder preis zugeben und fich in einen Krieg zu fturgen, ben im glucklichften Falle bas Genie bes Raifers gegen bie frembe Uebermacht Jahre lang hingog, baju waren die Frangosen jest so wenig begeistert wie vierzehn Monate früher. Diefe bittere Aussicht auf neue, unabsehbare Laften nahm bem Raiferthum Bieles von bem Zauber, ber feine Biebergeburt umgeben hatte; bag Napo leon im Ernft ber Mann bes Friedens und ber Verfaffung werben wolle, war an fich schon ben Benigsten glaublich; ob er es jest nach ber Erneue rung bes Rampfes werden konne, war in hohem Grate unwahrscheinlich. ben außeren Erscheinungen sprach fich biefe Erkaltung ber Stimmung unverfennbar aus; napoleon felbft fah barüber flar. Das große "Maifelb," bas er veranstaltete, war eines jener prunkenden und leeren Schauftude, wie fie in Frankreich jede Regierung ju bedürfen glaubt und wie fie noch feiner von nachhaltigem Nugen gewesen find. Die Kammern verfprachen taum eine Unterftutung, eber ein hinberniß fur bas wiederhergeftellte Raiferthum zu werden. Mit truben Ahnungen faben barum bie Meiften ber kommenden Entscheidung entgegen; in Napoleon selbst lebte nicht mehr die frifche Buverficht bes Erfolges, wie in feinen fruheren Tagen.

Nur Eines war klar: daß weder die Friedensverheißungen noch die Berfassung, weder Maifelder noch Kammern hier Hulfe zu schaffen vermochten;

ber Krieg allein konnte aus ber Bebrangniß erretten.

Streitkräfte Napoleons nicht. Aus der Kriegsgefangenschaft, aus den geräumten Festungen, aus Spanien und aus Italien war ein stattlicher Rest der großen Heere von ehedem nach Frankreich zurückgekehrt; der Kaifer selbst nahm alle seine Kraft zusammen, um durch beschleunigte Rüstungen und das Ausgebot aller vorhandenen Mittel eine Heeresmacht aufzubringen, die den vereinten Armeen der Gegner gewachsen wäre. Er selbst versicherte, er habe am 1. Juni 560,000 Mann unter den Wassen gehabt; dis zum Detober wollte er diese Macht auf 800,000 steigern, sa mit den Nationalgarden sollte die Summe seiner Bewassneten sich auf zwei und eine Viertel Million erheben! Das waren freilich kolossale Uebertreibungen. Um die ganze wassensähige Bevölkerung Frankreichs auf die Beine zu bringen, hätte es einer anderen Stimmung in der Nation und ganz anderer materieller Mittel der Ausrüstung bedurft, als sie in der That vorhanden waren. Indessen Rapoleon glich, wie ein geistvoller Militär sagt,\*) einem Güterspeculanten,

<sup>\*)</sup> Claufewit, hinterl. Werte VIII. 7.

ber sich für reicher ausgiebt, als er ift. Gelang es ihm mit seinen schwächeren Kräften einen Erfolg zu erringen, so würde er die ganze Erbärmlichkeit der Gegner daran nachgewiesen haben; da aber sein Unternehmen sehlgeschlagen ist und das Ansehen hat, als habe es so kommen müssen, so werden seine Anstalten als riesenhaft, die Begeisterung der Nation als unbegränzt geschildert, damit er nicht als ein verwegener Abenteurer erscheine. Es ist dann nicht schwer, nach der gewohnten Beise Bonapartescher Auffassung darzuthun, daß zum vollkommenen Gelingen nur ein haar breit sehlte, daß aber dann Berrätherei, Zusall und Geschick Alles verdorben haben. Denn das darf nun einmal nicht zugegeben werden, daß große Fehler, Leichtsinn und vor Allem ein Ueberschrauben aller natürlichen Berhältnisse die Ursachen davon gewesen sind.

Jog man von jenen übertriebenen Angaben zunächst das ab, was mehr auf dem Papier stand, als in der Wirklickkeit vorhanden war, ließ man dann die Massen außer Rechnung, die sich zwar in den Depots befanden, aber erst in einiger Zeit marschsertig waren, so blieben etwa 217,000 Mann, die er im Juni zum Angrisse des Feindes in Bereitschaft hatte. Davon standen im Elsaß 25,000, fast die gleiche Zahl gegen Italien, dann 8000 Mann nach der spanischen Gränze und 25,000 in der Bendse. Die größte Masse, ungefähr 130,000 Mann, ward nach der Nordostgränze, gegen die Niederlande concentrirt. Diese Truppen waren gut ausgerüstet, ihr Kern bestand aus alten Soldaten und war so geübt und equipirt, daß die Armee in sedem Falle zu den tüchtigsten zählen durste, die Frankreich je ins Feld gestellt hat.

Die Berbündeten verfügten freilich über sehr große Mittel. Nach dem Bündniffe vom 25. März wollte von den vier Alliirten jeder eine Armee von 150,000 Mann beständig im Felde halten; dazu kamen die Contingente der einzelnen deutschen Staaten, von Baiern, Hannover und Württemberg an die zu den freien Städten und Liechtenstein herab, die im Ganzen 180,000 Mann ausmachten. Dann hatten der König der Niederlande, Sardinien und Portugal Hülfscorps zugesagt, die sich nach dem Anschlage zusammen auf nahezu 100,000 Mann beliesen. Auch davon war zwar Manches abzurechnen. Die Engländer hatten sich von Ansang an vorbehalten, das, was ihrem Contingente an Mannschaft sehlte, durch Subsidien zu ersehen; die Hülfstruppen Portugals blieben auf dem Papiere, die niederländischen unter dem Anschlage. Aber Rußland, Desterreich und Preußen stellten bedeutend mehr, als der Vertrag ihnen auserlegte, so daß doch die Juni wenigstens 600,000 Mann in Bewegung waren.

Außer dem öfterreichisch-sardinischen Corps, das 60,000 Mann stark unter Frimont im Piemontesischen stand, waren es vier große Armeen, die sich von der Schweiz bis nach der Nordsee an den französischen Gränzen sammelten. Die Desterreicher mit den süddeutschen Contingenten, in der Stärke von 230,000 Mann und unter Schwarzenbergs Oberbefehl, bildeten

den linken Flügel und waren, als der Krieg ausbrach, von der Pfalz bis nach dem Breisgau hin ausgebreitet. Die Russen unter Barclay, au Zahl mindestens 150,000 Mann, befanden sich noch auf dem Marsche nach dem Mittelrheine, nm als das Centrum der großen Angrisselinie bei Mainz, Oppenheim und Mannheim den Strom zu überschreiten. Den rechten Flügel bildeten zwei Heere, die sich von der unteren Mosel durch Belgien bis gegen die Nordsee hin ausbreiteten: ein britisches, das über 100,000 Mann start war und unter Lord Wellingtons Commando stand, und ein preußisches unter Blücher, das 130,000 Mann zählen sollte.

Nach der Ansicht des österreichischen Oberfeldheren, die in einer Denlschrift vom 28. April näher begründet war,\*) unüste man den Angriff auf Frankreich, dessen Ziel Paris sein sollte, bis zu dem Augenblick verschieben, wo die Russen in die Linie eingerückt waren. "Die Offensivoperationen," hieß es darin, "können nicht vor dem 16. Juni eröffnet werden; Alles, was der Feind bis dahin offensiv unternimmt, muß von uns nach denselben Grundsähen defensiv behandelt werden, welche beim Angriffe aufgestellt sind, d. h. der mit Uebermacht angegriffene Theil zieht sich langsam zurück, ohne sich auf etwas Entscheidendes einzulassen, während alle Uebrigen zu seiner Unterstützung Demonstrationen vorwärts machen."

Brede, dem diese Darlegung mitgetheilt ward, erklärte sich im Ganzen einverstanden; auch er hielt es für gut, wenn alle Heeresmassen zusammen die Offensive ergreisen könnten. Allein er zweiselte daran, ob der Feind so lange warten werde, ohne sich auf die preußisch-englische Armee zu werfen. Wenn man erst Mitte Juni angreise, so lasse man dem Feinde außerordentlich viel Beit, sich zu organisiren, und bürde zugleich den beutschen Landen, wo man stände, eine ungewöhnliche Last auf. Ein früheres Vorrücken schen ihm aus politischen und militärischen Rücksichten wünschenswerth. Aehnlich äußerte sich das Blüchersche Hauptquartier (20. Mai). Ohne den Operationsplan zu verwersen, hielt man doch auch dort das Warten die Mitte Juni für nachtheilig und meinte, es könne wenigstens am Ansange des Monates begonnen werden. Die Zeit, die wir verlieren, hieß es, gewinnt der Feind; er begründet seine Macht im Innern seines Landes.\*\*)

Es haben diese Bedenken insofern ihre Bestätigung gefunden, als der Feldzug eröffnet und in drei Tagen entschieden ward, bevor sich die großen Massen der Verbündeten zum Angriff in Bewegung setzten. Der rechte Flügel allein hat den Krieg ausgesochten, ohne daß die viermalhunderttausend Mann, die sich von Mainz die Freiburg zum Kampfe sammelten, zur Entscheidung selber mitgewirkt haben. Es war in der That Napoleons Plan, sich zuerst auf

<sup>\*)</sup> Es ist ohne Zweisel bieselbe, beren in Gurwood dispatches of Wellington XII. 368 Erwähnung geschieht.

<sup>\*\*)</sup> Aus ber Correspondenz bes Blücherschen Sanptquartiers.

Wellingtons und Blüchers Armeen zu werfen, die am ersten in der Linie und ihm zunächst standen. Gelang es ihm, sie getrennt zu sassen und jedem heere einzeln eine Niederlage zu bereiten, so war der Eindruck, den dies auf Frankreich wie auf die Gegner machte, groß genug, um auf weitere Erfolge zu zählen. Nicht als wenn der Sieg damit gewonnen gewesen wäre, aber es war doch das Misverhältniß der Macht einigermaßen ausgeglichen. Schlug freilich dieses Erste schon sehl, so war eine zweite Invasion in Frankreich und eine völlige Niederlage kaum abzuwenden.

Die Heeresträfte, die am Niederrhein und in den Niederlanden standen, waren, als Napoleon wiederkam, schwach genug gewesen. Es waren dort nach dem Frieden 50,000 Preußen und das sächsische Corps zurückgeblieben; Kleist hatte das Commando und in Aachen war sein Hauptquartier. In Belgien standen zuerst nur 20,000 Niederländer und Hannoveraner von der deutschen Legion. Am 5. April traf Wellington in Brüssel ein. Er drang vor Allem darauf, daß sich beide Armeen näher zusammenzogen und die Preußen zwischen Charleroi, Namur und Huy sich lagerten, damit man gegen einen plößlichen Ueberfall gerüstet sei, der das neue Königreich der Niederlande über den Haufen werse. "Es würde," meinte der Herzog, "ein entsetzlicher Stoß in der öffentlichen Meinung sein, sowol hier als in Frankreich." Zugleich ward mit äußerster Anstrengung gerüstet, von den Preußen wie von den Engländern, so daß Ende Mai schon eine respectable Macht beisammen war.

Die Armee, die Wellington führte, wird von den glaubwürdigsten Berichten auf 105—106,000 Mann angegeben. Darunter waren an Fußvolk und Reiterei über 27,000 Briten; 7400 Mann (zum größeren Theil Reiterei) gehörten der deutschen Legion an, die seit Jahren unter den britischen Fahnen gesochten. Dazu kamen dann 27—28,000 Niederländer, einschließlich der 4400 Nassauer, die mit dem niederländischen Corps vereinigt waren; serner über 24,000 Hannoveraner, meistens Landwehr; dann das Corps des Herzogs von Braunschweig, das nahezu 6300 Mann zählte, und das nassauische Contingent mit 2880 Mann. An Artillerie und sonstiger Mannschaft durfte man wohl über 10,000 Mann annehmen, Geschütze waren es 220, zum größten Theil britische und niederländische.

<sup>\*)</sup> Das ausgiebigste Material findet sich in den Tabellen bei Siborne, Geschichte bes Krieges in Frankreich und Belgien im Jahr 1815. Uebersetzt von Siber. Berlin, 1846. I. 327—334, womit man Schulz, Geschichte der Kriege XIV. I. 176—180 vergleichen kann. Beide stimmen im Wesentlichen überein, nur berechnet Schulz die niederländische Artillerie höher, er gibt statt 48 Geschütze deren 72 an, mit verhältniß-mäßig zahlreicherer Mannschaft. Aus diesen Tabellen, von denen die Siborne'schen sebes einzelne Bataillon verzeichnen, sind unsere obigen Angaben berechnet. Die dentsche Legion zählte an Fusivolt die Brigaden Ompteda (1527 M.) und du Plat

Die Beschaffenheit biefer Truppen war verschieden; bie britischen Beteranen und die beutsche Legion bilbeten wohl ben besten Rern, boch batten auch die Englander unter ihrem Fugvolle ein Drittheil neugebildeter Bataillone und gerade von ihren beften Regimentern befanden fich mehrere noch in Amerita, obwol ber Friede bort jest gefchloffen war. Die hannoveraner, Braunschweiger und Raffauer waren tapfer und tuchtig, aber zu einem grofen Theile junge Truppen und an Uebung ben Beteranen nicht gleich. nieberlandische Corps war aus ungleichem Stoff zusammengesetzt und eben erft gebildet worden, jum Theil aus Leuten, Die vor Rurgem noch bie franzöfische Uniform getragen hatten. Aber bie Führung biefes bunt gemischten Beeres war in ben beften Sanden. Gerade ein Mann von ber nuchternen Befonnenheit und Borficht Bellingtons, beffen Bedachtigkeit im Angriffe nur burch bie gabe, unerschütterliche Ausbauer in ber Schlacht überboten marb; ein Feldherr, ber nicht ben Ginbruck bes Benies, aber bes flarften Berftanbes und ber faltblutigften Rube erwedte, ber burch eine fchwere Schule ber Rriegführung mit Ehren hindurchgegangen war und ber gelernt hatte, mit beicheibenen Mitteln und mäßigen Opfern Großes zu leiften, ber fich nicht leicht zu einem Wagniffe hinreißen ließ, bem aber auch eine fehr fritische Situation nichts von feiner Fassung nahm, und ber, in Indien wie in Spanien unüberwunden, bas größte Bertrauen bes Golbaten forbern burfte und genoß — gerade ein folder Feldherr war vortrefflich bagu geschaffen, einem fo verschiedenartigen Beereskörper Saltung und Ginheit zu geben, zumal wenn heroische und friegserfahrene Manner, wie die Picton, Bill, Colin Balfett und Urbridge, ibm gur Geite ftanben.

Das preußische Geer Blüchers sollte 130,000 Mann ftark sein, zählte aber nur etwa hunderttausend Mann Fußgänger, und gegen zwölftausend

<sup>(1578</sup> M.), an Reiterei 4118 M. - Für bie Nieberlander liegt uns eine hanbichr. Berechnung von bollanbischer Seite vor, worin sammtliche Divisionen etwas bober als bei Siborne berechnet find und ber Stand ber Mannschaft am 15. Juni auf 30,082 M. angegeben ift. Für bie Raffaner, bie ju biefem Corps geborten, liegt uns gleichfalls ein hanbichr. Bericht aus guter Quelle vor, wonach fie 4402 M. fart waren, nämlich bie Bataillone, bie im nieberlanbischen Golb waren, 2709 M., und bie zwei Bat. Dranien-Rassauer 1693 M. - Die Hannoveraner gablten außer ber Brigabe Kielmannsegge (3189 Dt.) vier Brigaben Landwehr (Halfett, Lyon, Binde und Beft), bie zusammen etwa 10,500 Mann ftart waren. Dazu tam bas Reservecorps nnter Deden, 9000 Mann, ebenfalls fast nur Landwehr, bann bie Reiterbrigabe Eftorf mit 1682 Mann. — Die Braunschweiger enthielten an Fugvolf die Brigaben Buttlar und Specht, zusammen 5376 Mann und an Reitern 922 Mann. Das naffauische Contingent wird auf 2880 Mann angegeben. Dazu tam benn außer ben Genietruppen 2c. bie verhältnismäßige Bedienung ber Artillerie, zu welcher 102 britische, 12 hannöversche, 16 braunschweiger, 72 nieberländische Geschütze und 18 von ber beutschen Legion gehörten.

Reiter mit 304 Geschüten.") \* Es beftand aus vier Armeecorps, beren Führer Bieten, Pirch I., Thielmann und Bulow Dennewit waren. Die Ausruftung war noch unvollkommen, an Gelb fo großer Mangel, bag felbft ber Golb eine Zeit lang nicht bezahlt ward, und die Bevolkerung in Belgien keinesweges fo begeistert fur bie gemeinsame Sache, daß fie die Verpflegung freubig und freigebig getragen hatte. Ja selbst die Regierung, die im ersten Augenblicke ber Angst die Preußen bringend gewünscht hatte, verlangte jest - baare Zahlung ober Rudmarich! Das Gelb war aber im preugischen Lager fo rar, bag Blucher, um nur bem Nothigsten zu genügen, auf ben originellen Gedanken tam, einen Wechfel auf England auszustellen, ber auch von den Elberfelder Kaufleuten honorirt worden ift. Etwa ein Fünftheil ber Infanterie beftand aus Landwehren von 1814, Die im freien Felde noch nicht gefochten hatten; die Reiterei war durch eine neue Gintheilung fo untereinander gemischt, daß fich Führer und Mannschaft noch wenig kannten. \*\*) Much hier mußte bie Fuhrung erfeten, was an lebung und Ginheit zu vermiffen war; fie hat es faum irgendwo mit foldem Ruhm und Erfolg gethan, wie in biefem Feldzuge ber brei Tage. Es ward ihr eben noch, furg vor bem Beginn bes Rrieges, eine Prufung bereitet, Die gu ben ungewöhnlichsten und peinlichsten gehörte. Dem preufischen Corps waren auch bie Cachfen zugetheilt; fie lagen bei Luttich und in ber Rabe, wo Bluchers hauptquartier war. Das Schickfal Sachsens war zwar feit Februar durch die Mächte entschieden, indessen der König sträubte sich hartnäckig, fich ihrem Ausspruche zu unterwerfen. Es mag fein, daß es an Bemühungen nicht gefehlt hat, die Truppen zu bearbeiten und von ihnen eine Rundgebung zu Gunften Friedrich Augusts hervorzurufen. Allein auf der andern Geite war es ein großer Miggriff, die Theilung bes Corps anzuordnen, bevor die Ginigung mit bem fachfischen Monarchen stattgefunden und Diefer feine Truppen bes Gides formlich entbunden hatte. Das führte in den erften Tagen bes Mai, als man zur Theilung ichreiten wollte, zu ftrafwürdigen Erceffen, denen beinahe ber Feldmarschall felbst jum Opfer geworden ware. Die Unruhen wurden unterdruckt, die meuterischen Bataillone entwaffnet und ftreng beftraft. Wollten boch felbst Manner wie Gneisenau und Grolman gur Decimirung schreiten! Es blieb bei ber Drohung, wodurch man die Auslieferung der Radelsführer erzwang; fie wurden erschoffen, die Fahne verbrannt. Die Truppen felbft verlegte man hinter ben Rhein gurudt.

Man muß sich jene inneren Verhältnisse der Armeen in den Niederlanden vergegenwärtigen, um die ersten Momente des Feldzuges zu verstehen. Die Truppen waren sehr bunt gemischt, zum guten Theil jung und unge-

<sup>\*)</sup> Wie bas heer gebildet warb, f. bei Damit, Gefch. bes Feldzuges von 1815. I. 9 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. Hendel S. 349. Ueber bie Mühen ber Berpflegung vgl. Reiche II. 134, IV.

ubt, es fehlte noch an Artilleristen, ja felbst an Munition.\*) In folder Lage erschien es freilich rathfam, daß ber Feldzug nicht zu fruh begann; benn man bedurfte noch einiger Bochen zur vollen Rriegsbereitschaft. Unterredung, bie Muffling, als preußischer Militarbevollmachtigter im britischen Lager am 27. Mai mit Bellington hatte, verficherte zwar Muffling, bie Armee fei in ben nächsten Tagen fertig und "ba die Berpflegung fo viel Schwierigkeit made," fei es munichenswerth, ben Rrieg balb zu beginnen; allein ber englische Feldberr zeigte fich nicht geneigt, vor Anfang Juli ben Rampf zu eröffnen. Wenn Napoleon feine bei Maubeuge ftebente Armee burch Detachirungen vermindere und bie Defterreicher bei Langres angelangt feien, bann, meinte er, tonne man anfangen.") Auch im prengischen Lager war man weniger bringend als fonft. "Es fcheint mir nicht rathfam," fcbrieb Gneifenau am 8. Juni, "ben Invafionefrieg fogleich mit heftigfeit burchguführen." Er war eher bafur, fich vorerft bes Saumes ber reichsten ganber Franfreiche zu bemächtigen, auf beren Roften zu leben und ben Gegner allmalig einzuschnuren, bis eine Nieberlage beffelben Belegenheit gebe, "ein allgemeines hurrah auf Paris zu machen." "Go febr ich auch," fügt er binju, "im letten Rriege barauf brang, fogleich ben errungenen Gieg über ben Rhein hinüber zu verfolgen und auf die feindliche Sauptstadt lodzugeben, fo febr muß ich jest gur Borficht rathen." Schon die Streit. frafte bes Wegners seien gang andere als im Jahre 1814; auch fei man bamals einig gewesen, während fo manche Congregerinnerungen jest Diftrauen erregen und ein einziger bedeutender Unfall Trennungen herbeiführen konnte. Doch meint er, man folle nun nicht länger mit dem Feldzuge zogern; "benn fo viele Urfache wir haben, ben Rrieg nicht zu übereilen, wenn wir einmal ben Saum ber Grangdepartements erobert haben, fo fehr bringend wird boch bie Beschleunigung unseres Ginrudens." \*\*\*)

Da man nicht wünschte, zu rasch zum Angriff zu schreiten, hielt man es auch nicht für wahrscheinlich, früher angegriffen zu werden; wie Gneisenau

<sup>\*)</sup> S. ben Auffat vom Major v. Steinmet im Militarwoch. 1846. S. 35.

<sup>\*\*)</sup> Nach einem handschr. Berichte Müfflings d. d. 27. Mai. Wegen ber Berpssegung habe er sich, äußerte Wellington, an ben König ber Nieberlande gewendet. "Als ich schließlich", so endet Müfflings Bericht, "dem Herrn Herzog versicherte, daß, wenn er glaube, der Krieg könne mit Bortheil hier angesangen werden, der Fürst Blücher gewiß nicht dagegen sein würde, glaube ich bemerkt zu haben, daß der Herzog sich nicht leicht zur Eröffnung des Krieges ohne besondere Zustimmung und auf Antried der hohen Mächte oder ohne besondere Beschle aus England entschließen dürste." Bgl. auch die Schreiben an Schwarzenberg d. d. 9. Mai, bei Gurwood a. a. D. und vom 2. Juni ebendas. S. 437. Aus dem letzteren ergibt sich auch, daß man irrige Nachrichten hatte und die royalistische Reaction im Lande für viel flärker hielt, als sie war.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Brief ift an Knefebed gerichtet.

selbst sich nachher mundlich geaußert hat: "Man rechnete noch nicht auf ben Angriff, man hatte zwar Nachrichten, traute ihnen aber nicht und wurde überrumpelt." Gegen diesen letten Fall hoffte man freilich ficher zu sein. indem jeder der beiden Feldherrn darauf rechnete, fein Geer binnen bochstens 24 Stunden concentriren zu konnen. Allein beibe Beere lagerten febr zer-Bon bem britischen war eine Division und die hannoversche Referve nach Antwerpen, Oftende, Apern bin betachirt; bas Gros, noch einige 90,000 Mann, behnte sich von Gent bis Tournay und Mons hin aus. ben Preußen ftand Zieten bei Charleroi, Pirch mit bem Sauptquartier in Namur, Thielmann um Ciney und Sup, Bulow bei Luttich. Auch als zwischen dem 6. und 13. Juni übereinstimmente Rachricht tam, bag um Maubeuge sich größere Massen bes Feindes vereinigten und Napoleon selbst zur Nordarmee abgegangen fei, felbst da ward keine Magregel genommen, die getrennten heerestheile fester zusammenzuziehen. In ber Nacht vom 13. bis 14. Juni konnten die Vorposten ichon an den zahlreichen Wachtfeuern erkennen, baß ber Feind nahe war.

Es ift keine Frage, daß Napoleon wieder den Bortheil der Ueberraschung für sich hatte. Auch auf die letten Nachrichten hin war bei den Berbündeten nichts geschehen, um eine Ueberwältigung der vorgeschobenen Brigaden abzuwenden. Wellington traf gar keine Anordnung, Blücher bestimmte erst am Abend des 14. Juni, daß das Corps Zietens, wenn es mit Uebermacht angegriffen würde, sich sechtend nach Fleurus zurückziehen, Pirch und Thielmann sich bei Mazy und Namur sofort vereinigen sollten. Die Weisungen an Bülow waren theils so unbestimmt gehalten, theils ihre Besorgung so verzögert, daß die Concentrirung bei Hannut (zwischen Lüttich und Namur) jedenfalls erst später, als besohlen war, stattsinden konnte.\*) "Es war," wie ein Kampfgenosse von den ersten Momenten des Feldzugs gesagt hat,\*\*) "als ob beide Feldherren das Gewöhnlichste versäumen sollten, um nachher Ungewöhnliches zu thun."

Napoleon hatte sich indessen zum Angriff fertig gemacht. Er führte im Ganzen 89,000 Fußgänger, 22,000 Reiter und nahezu 350 Geschütze mit sich. Mit der Artillerie und den Genietruppen belief sich seine Heeresmacht auf 128,000 Mann.\*\*\*) Am frühen Morgen des 15. Juni brach er

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Erörterung im Mil.-Wochenbl. 1845. S. 19 ff. und Gesch. ber Rriege a. a. D. 112 f. 119 f.

<sup>\*\*)</sup> hofmann, Felbjug von 1815. S. 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Was nach Belgien einbrach, bestand aus bem

I. Armeecorps unter Erlon 16885 Mann ju Ruß und 1506 Reitern.

II. = Reille 20635 = = 1865

III. = Bandamme 16851 = = = 1017
IV. = Gérard 12800 = = 1628

VI. - Lobau 9218 - -

gegen Charleroi und Marchiennes nach ber Sambre hin auf. Der erste Stoß galt demnach ben Preußen; sie standen ihm am nächsten und noch ausgedehnter als das britische Heer; von Blüchers Raschheit ließ sich zudem erwarten, daß er eher dem bedrängten Wellington zu Hülfe eilen würde, als dieser in gleichem Falle dem preußischen Feldheren. Vor Allem mußten also die Preußen unschädlich gemacht werden.

Das Vordringen der Franzosen über die Sambre war nicht aufzuhalten, zumal die Brücken nicht abgebrochen, auch nicht mit Geschütz vertheidigt werden sollten. Bei Charleroi, Marchiennes und Thuin ward am 15. Juni lebhaft gefochten und die Preußen von der Uebermacht mit Verlust zurückgedrängt; allein um einen größeren Schlag auszuführen, war der Angriff der Franzosen doch zu vereinzelt gewesen, ihr Aufmarsch in zu verschiedenen Zeitpunkten erfolgt. Es gingen dadurch Napoleon kostdare Stunden verloren, die den Preußen Zeit genug ließen, die nachtheiligsten Folgen der Ueberraschung abzuwenden. Die Franzosen wandten sich gegen Gosselies, Zieten war gegen Fleurus und St. Amand zurückgewichen, Pirch und Thielmann standen zur Seite gegen Namur, Bülow freilich befand sich in Folge der Besehle, die ihm zugegangen waren, auf dem Marsche von Lüttich her noch weiter zurück.

Hatte so die preußische Führung Manches versäumt oder verspätet, so waren auch Wellingtons Maßregeln nicht durch Schnelligkeit bemerkenswerth. Schon am Vormittag war die Nachricht vom Angriff der Franzosen nach Brüssel gelangt; es wurden aber erst in den späten Nachmittagsstunden und am Abend Anordnungen getroffen, die Truppen zu vereinigen und in Marsch zu setzen.\*\*) Der Herzog selbst brachte, nachdem er die ersten Besehle aussgetheilt, einen Theil der Nacht auf dem Balle der Herzogin von Richmond

## Dann:

den Garden unter Mortier 13026 Mann zu Fuß und 3795 Reitern der Cavalleriereserve unter Grouchy (Vier Corps unter Bajol, Excelmans, Balmy und Milhaud)

In den Zahlenangaben folgen wir Charras (histoire de la campagne de 1815. S. 57 ff. 489 f.), der aus den Papieren des depôt de la guerre geschöpft hat. Darnach stellen sich die meisten Positionen etwas höher, als in den gewöhnlichen Berichten, benen auch wir früher gefolgt waren.

<sup>\*)</sup> Ueber biese Borgange s. außer anberem ben schon angeführten Aufsat bes Majors von Steinmetz im Militärwochenbl. 1846. 3—11. Charras S. 105—114. Reiche II. 155—169.

Bgl. außer Clausewitz VIII. 51 die gediegene Beurtheilung des Siborneschen Werkes im Militärw. 1845. S. 10. 11. Wir werden noch öfter auf sie verweisen; sie bildet eine unentbehrliche Borarbeit für die Geschichte diese Feldzuges.

zu. Ein Glück, daß Napoleon, durch die Berspätung seiner Corps ober weil er selber nicht mit dem gewohnten Nachdruck verfuhr, nicht dazu gekommen war, an diesem Tage noch Fleurus und Quatrebras zu besetzen und so die Berbindung beider Heere zu durchschneiden! Daß es möglich war, versichern wenigstens sachkundige militärische Stimmen. Was mittlerweile zum Schutz von Quatrebras geschah, war das Verdienst einzelner Corpsführer, wie Perponchers und des Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar.

Die Gegend, in welche fich Bieten am Abend bes 15. Juni guruckgezogen, gehörte zu bem wellenformigen Terrain zwischen ber Sambre und ber Dyle. Gin Bach, welcher fich in vielen Windungen burch Schluchten bingieht, bilbet bort ein Defilde, bas fich burch ein von Sombref tommenbes Thal in zwei Theile scheibet. Faft parallel mit bem Defilde zieht fich bie Strafe von Namur über Sombref nach Quatrebras und Nivelles. preußische Aufstellung bort sicherte nach Often ben Rudzug auf Namur und bie Berbindung mit Bulow, nach Beften unterhielt fie ben Zusammenhang mit dem britischen heere. Napoleon ließ den Morgen vorübergeben, ohne anzugreifen, obwol vorerst nur Zietens Corps bei ben Dörfern Ligny, St. Amand und Bry aufgeftellt war. Es ift dies Warten von mehreren Seiten heftig getabelt worden und man hat barin, wie in ben Borgangen vom Tage zuvor, einen merklichen Unterschied gegen die frühere Kriegführung bes frangofischen Raisers feben wollen; boch haben andere Stimmen, beren Urtheil nicht leicht wiegt, barauf hingewiesen, daß die Truppen vorher einen Theil der Nacht marschirt waren und nun dringend der Rube und Verpflegung bedurften.\*) Daß dies Saumen Napoleon nachtheilig war, ift freilich gewiß; es gab ben Englandern wie ben beiden preußischen Corps Zeit, fich zu nähern. Vor Mittag waren Pirch und Thielmann herangekommen; es ftanben nun 83,000 Mann bei St. Amand und Ligny vereinigt. Bulow durfte man nicht gahlen; sein Corps war aus den früher angedeuteten Grunden um die Zeit, wo die andern bei Ligny ankamen, erft auf bem halben Wege zwijchen Luttich und hannut.")

Napoleon führte Gerard, Bandamme, die Garden, den größten Theil der Reservereiterei und eine Division von Reille's Corps heran, im Ganzen einige 60,000 Mann; ein paar Stunden rückwärts stand als Reserve das Corps von Lobau. Den Rest seines Heeres, Erlon und Reille nebst Balmy's Reiterei, nach Napoleons eigener Angabe 45—50,000 Mann, führte Ney zur Linken gegen Quatrebras auf der Brüsseler Straße vor. Während der

<sup>\*)</sup> Siborne I. 65 f. und Schulz S. 128, auch Charras S. 126 u. 166. tabeln bas Warten, Clausewitz VIII. 62. 63 findet es gerechtfertigt.

<sup>\*\*)</sup> S. Milit.-Wochenbl. 1845. S. 24. Ueber bie Aufstellung ber Preußen bei Ligny f. Reiche II. 175 ff. Manches neue Detail über ben Kampf bringt Stawitty Gesch. bes t. preuß. 25. Infanterieregiments. Koblenz 1857. S. 50 ff.

Marschall die britische Armee festhielt, bachte Napoleon selber Blücher zu schlagen. "Ich werbe ben Feind angreifen, wenn ich ihn treffe," schrieb er am Morgen an Ney, "und die Strafe bis Gembloux frei machen. Dort werde ich, je nach bem was geschehen wird, meinen Entschluß faffen, vielleicht um brei Uhr Mittage, vielleicht am Abend. Meine Abficht ift, bag Gie bereit find, auf Bruffel au marichiren; ich werde Gie zu Fleurus ober Combref mit ber Garbe unterftugen und mochte morgen fruh zu Bruffel eintreffen." Er rechnete fur Den auf feinen ernften Rampf, fontern behielt fich vor, einen Theil von beffen Rraften naber an fich felbft beranzuziehen. Napoleon unterschätte bie Schnelligfeit und Energie ber Begner, und erichien zugleich felber langfamer und unschluffiger als in früheren Tagen. Grft als er nach Mittag fich zur Schlacht entschloß, gab er Ney die Ordre: "Greifen Sie an, mas Ihnen gegenüber fteht, und nachbem Gie es mit Rraft gurudgeworfen haben, wenden Gie fich ju uns gurud, um bas feindliche Corps (Blucher) umwickeln zu helfen." Und eine Stunde fpater tam er bringender auf diese Forderung gurud. "Sie muffen," lautete ein Befehl, der turg nach brei Uhr gegeben war und freilich erft am Abend in Ney's Sande fam, "fofort die rechte Flanke bes Feindes angreifen; derfelbe ift verloren, wenn Sie mit Nachdruck handeln, das Schickfal Frankreichs liegt in Ihrer Bant."

Aber diese Befehle konnten nicht mehr vollzogen werden. Ney hatte bei Quatrebras nicht blos eine Plänkelei, sondern ein Treffen mit den Eng-ländern zu bestehen, das zudem nicht günstig aussiel; Napoleon selber siegte zwar bei Ligny, doch nicht so entscheidend, wie es für seine Lage nothwendig war.

Blücher hatte sich entschlossen, die Schlacht anzunehmen; eine Unterredung mit Wellington gab die Hoffnung,\*) daß dieser selbst kommen werde, falls er nicht angegriffen ward, und wenn er auch nicht kam, hielt er doch bei Quatrebras einen Theil der Feinde sest. So nahm der preußische Feldsherr seine Aufstellung: die Corps von Zieten und Virch auf der westlichen, Thielmann auf der östlichen Seite des Defildes. Das schien zugleich den Rückzug nach der Maas und die Verbindung mit Wellington sicherzustellen, obwol militärische Stimmen gerade diese Vermischung zweier entgegengesetzter Zwecke bedenklich sinden;\*\*) sie habe, sagen sie, dem Plane die Einheit und Einfachheit genommen und dem Corps Thielmanns eine ziemlich unfruchtbare Rolle zugetheilt.

Zwischen zwei und brei Uhr griff Napoleon an; es entspann sich um

<sup>\*)</sup> Borher um halb 11 Uhr hatte ber Herzog von ben Höhen von Frasne aus an Blücher geschrieben. S. ben Brief im Milit.-Woch. 1852. S. 192 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Clausewit VIII. 90. Milit.-Woch. 1845. S. 30. 31. Ob freilich ber Brief rechtzeitig eintraf, wird burch manche Umstände zweiselhaft. Dagegen tab ell Reiche II. 195 das Verhalten Thielmanns.

die Dörfer St. Amand und Ligny ein Kampf, ber zu ben erbittertsten ber Kriegsgeschichte gehört. Zwar waren nicht alle Truppen von gleicher Ausbauer und die neuen Elemente im preußischen Heere blieben hinter ben Beteranen der Jahre 1813 und 1814 merklich zurück; aber im Ganzen waren doch Angriff und Abwehr gleich bewunderungswerth. Mehr als fünf Stunden lang ward in stets wiederholten und wechselnden Gesechten um den Besitz der beiden Dörfer gerungen. Namentlich in Ligny führte man den Kampf mit furchtbarer Heftigkeit; der ganze Ort war mit Kämpfenden erfüllt, die nicht in geordneten Reihen, sondern in einzelnen Gruppen mit Bajonnet und Kolben auf einander schlugen. Straßen und Durchgänge waren mit Berwundeten, Sterbenden und Leichen verstopft, ein Theil des Dorfes stand in Flammen, indessen ein wüthendes Geschüßseuer die Erde erdröhnen machte.

Im Ganzen war es eine alte Erfahrung, daß die Franzosen im Dorfgesecht geübter waren; doch hätte dies wohl kaum die Entscheidung gegeben. Aber das wird auch von preußischen Darstellungen getadelt, daß Blücher sich nicht lediglich auf eine zähe Defensive beschränkte, sondern daß er, freilich ganz in seiner Beise, beim ersten kleinen Erfolg hitzig zum Angriff vorging und seine Streitkräfte außerordentlich rasch verbrauchte. Im Laufe weniger Stunden hatten die Preußen bei St. Amand und Ligny gegen funfzig Bataillone und einen Theil ihrer Reiterei im Feuer gehabt; sie zählten nur noch acht frische Bataillone. Der Feind hatte es besser verstanden, seine Kräfte zu schonen.

Nachbem ber Kampf beinahe vier Stunden fortgebauert, glaubte Napoleon ben entscheidenben Schlag fuhren ju konnen. Bei ihren Ungriffen hatten die Preußen ihr Centrum bei Ligny geschwächt; es schien nicht schwer, mit einer frischen Rraft bier ihre Stellung in ber Mitte gu burchbrechen. Gechegebn Bataillone ber Garbe, ihre fcwere Reiterei und bie Ruraffiere festen fich gegen Ligny in Bewegung. Gin eigenthumliches Migverftandniß ichob ben Angriff auf, als er ichon beginnen follte. Es wart ber Unmarich eines feindlichen Corps auf bem linken Flügel gemoldet. Bei genauerer Nachforschung ergab es fich, daß es nicht ber Feind, fontern Erlons Armeecorps war, bas auf bem Bege von bem oben erwähnten Befehl an Rey, ben Preugen in die Flanke zu fallen, erreicht, fich nach bem Schlachtfelb von Ligny aufmachte. Aber gleich barauf tam eine andere Orbre von Quatrebras, worin der hart bedrängte Ney bringend Unterstützung forberte. Erlon wandte fich barauf mit bem größten Theil feines Corps nach Quatrebras. Dies Sin- und Bergiehen zwischen zwei Schlachtfelbern, beffen Schulb Napoleon nachher auf Ney und Erlon warf, hat wefentlich zu ber Unfruchtbarteit biefes Tages beigetragen.")

<sup>\*)</sup> Das Bert von Charras, bas im Gegensatz zu ben übrigen französischen Büchern Napoleon scharf beurtheilt und sich ben beutschen und britischen Auffas-

Wie dann die Garden, nach acht Uhr, ihren Angriff auf Ligny machten, half die Nacht einen Theil der Gefahr abwenden. Aber sie drangen doch glücklich vor, brachen sich Bahn durch das Dorf und erstiegen jenseits die Höhen. Bei einem der heftigen Angriffe, die hier auf und niederwogten, wäre Blücher beinahe in die Gewalt des Feindes gerathen. Er hatte selber eine Reiterattate geführt, stürzte mit seinem verwundeten Pferde zu Boden und die verfolgende feindliche Cavallerie brauste dicht an ihm vorüber, während sein Abjutant Graf Nostis ihn in dem wilden Getümmel verbarg und deckte, bis ein neuer Schwarm vordringender preußischer Cavallerie Zeit gab, den fast bewußtlos liegenden Feldherrn in Sicherheit zu bringen.

So bauerte bis in die Nacht der wirre Kampf, aber der Sieg der Franzosen war nicht mehr abzuwenden. Die Erschöpfung der Truppen hatte den
höchsten Grad erreicht; Manche sielen, von der furchtbaren Anstrengung des
Kampses ermattet, zu Boden. Nachdem das Centrum durchbrochen war,
schien es rathsam, den Rückzug nicht länger aufzuschieben. In später Nacht
ward er angetreten; der linke Flügel unter Thielmann, der auf seinem getrennten Terrain sich gegen eine kleinere seindliche Macht behauptete, aber
auf den Gang der Schlacht nicht einzuwirken vermochte, brach erst gegen
Morgen auf. Die Schlacht hatte nach dem mäßigsten Anschlag den Franzosen 7—8000, den Preußen 12,000 Mann und 21 Geschütze gekostet.
Der Feind hatte gesiegt, aber er verfolgte die Ueberwundenen nicht.\*) Das

fungen febr nähert, bat über biefen Bunct neuerlich noch eine einlägliche Untersuchung angestellt (S. 195-210). Das Ergebniß ift barnach folgenbes: Dronet b'Erlon war nach Frasnes marschirt, wohin ihn ein Befehl Rey's vor halb 11 Uhr Morgens gerufen hatte. Jenseits Frasnes tam ihm ein höherer Officier entgegen und ließ ihn eine mit Bleistift geschriebene Orbre an Ney lesen, ber zufolge er nach Ligny tommen follte; Charras fchreibt bas einem Difverftanbniß ober bem mißleiteten Gifer eines Orbonnanzofficieres zu. Drouet brach gegen Ligny auf; bort erhielt er eine neue Weisung nach Quatrebras zuruckzukehren, die Napoleon auf die Nachricht von Nep's Bebrängniß erlaffen hatte. Darnach hatten Nep und Drouet ihre volle Schuldigkeit gethan, ber Erstere namentlich mit geschwächten Rraften Wellington gebinbert, Bluder nach Ligny zu Gulfe zu kommen; während Napoleon am Morgen zögerte und am Abend es verfäumte mit Dronets Gulfe ben Preußen einen vernichtenben Schlag ju bereiten. Die Erzählungen von St. Helena find, wie Charras richtig bemerkt, erfunden worben "sur la leçon des événements, pour dissimuler les fautes de Napoleon." Solbaten und Officiere haben nach seiner Ansicht geleistet, was sie konnten; "le obef leur manqua; le chef n'était plus lui-même." In biesen Worten ift zugleich ber Grundgebante bes Charras'iden Buches ausgesprochen.

<sup>\*)</sup> Charras berechnet ben Berlust ber Franzosen auf mehr als 11000, ben ber Preußen auf ungefähr 18000. Dagegen wibmet er neben einer strengen Kritik Rappoleons bem preußischen Felbherrn, trotz ber gemachten Fehler, bie vollste Anerkennung. "Bülow lui avait manqué; Wellington lui avait manqué; et cela n'avait

gab Zeit, in ben anfangs verworrenen Kückzug Ordnung zu bringen. Nach wenig Stunden hatten die Truppen wieder eine Haltung und einen Zusammenhang gewonnen, wie es selten nach einem verlorenen Treffen so fürchterlicher Art vorgekommen ist. Vierzig Stunden später standen sie von Neuem auf dem Schlachtfelde, um den Kampf von Ligny glänzend zu vergelten.

Es gibt wenig Momente in ber Geschichte, wo ber Ginbrud eines ungludlichen Treffens fo raich burch bie großen Dinge, Die folgten, verwischt worben ift, wie hier. Die preußischen Führer hatten bie Schlacht verloren, ein Fall, ber jedem Feldherrn widerfahren konnte; aber die Art, wie fie den Rudzug ordneten und richteten, wird fur alle Zeit ber gerechteften Bewunberung werth bleiben. Der Sieg von Ligny hatte nur bann einen Werth für Napoleon, wenn bie preußische Urmee baburch unschädlich gemacht, ihre Berbindung mit den Briten gerriffen und bem Gegner Beit gegonnt warb, auch diefe zu schlagen. Dies zu vereiteln, war jest bie Aufgabe. Blücher war an bem Abend außer Stande, bas Commando felbft gu führen; es mußten Undere für ihn eintreten. Grolman, ber Generalquartiermeifter, war es, ber mitten in bem beißen nächtlichen Kampfe faltblutig bie Unftalten traf, um ben Rudzug zu fichern. Der Chef bes Generalftabes Gneifenau hatte turz vor Sonnenuntergang nach einem Blick auf die Karte mit ben Borten: "Wir muffen mit ben Englandern in Berbindung bleiben," laut ben nächsten Generalen und ben Adjutanten bie Orbre zum Rückzug auf Tilly, alfo in ber Richtung auf Wavre, ertheilt.\*) Man gab barnach bie Berbindung mit bem Rhein auf, foling ftatt ber großen Ruckzugeftraße nach Namur kleine mühevolle Bege ein, aber man erhielt fich bie Berbindung mit Bellington und Bulow und vollführte einen Entschluß, ben ber Wegner, foon um feiner tuhnen Ungewöhnlichfeit willen, nicht in Rechnung zog.

Das war es, was die große Entscheidung von Waterloo möglich gemacht hat.

Während man bei Ligny focht, war wenige Stunden seitwärts ein Kampf von fast gleicher Heftigkeit entbrannt. An der Stelle, wo sich die beiden Straßen von Charleroi nach Brüffel und von Nivelles nach Namur durchschneiden, beim Wirthshaus Quatrebras, schlug sich Ney gegen einen Theil des britischen Heeres.

diminué ni sa fermété ni même son audace." Dann hebt er namentlich (S. 168) hervor, baß Blücher, wiewol besiegt, sich boch enthalten hat, die Schuld des Misslingens auf Bülow ober Wellington zu werfen. "Il a laissé à l'histoire le soin d'apprécier sescruels mécomptes. Napoleon vainqueur ne l'a pas imité." Der warf freilich wie gewöhnlich die Schuld auf einen Andern, diesmal auf Neu, den Charras rechtsertigt, wie dies schon früher von deutscher Seite geschehen ist.

<sup>\*)</sup> S. Dofmann S. 56. 57.

Nep hatte am Morgen bes 16. Juni von feinem Raifer nur die allgemeine Beifung empfangen, nach Bruffel aufzubrechen, fobald Napoleon felbst seine feste Entschließung getroffen hatte; vorerft follte er bei Quatrebras Stellung nehmen und von bort gegen Bruffel und Nivelles recognosciren, "wohin fich ber Feind mahrscheinlich zurudgezogen habe." War ichon in biefem Befehle bie Macht, welche Bellington entgegenftellen tonnte, offenbar zu gering geschätt, fo trat bies noch beutlicher hervor in ben fpateren Anordnungen, welche bem Marschall ein thatiges Gingreifen in ben Rampf bei Ligny vorschrieben. Er follte Alles, was vor ihm ftebe, traftig gurud. treiben, und fich bann auf ben rechten Flügel ber Preugen werfen. Es war febr zweifelhaft, ob bies moglich war. Wenn Nen auch am Anfang nur wenig Truppen bei Quatrebras fand, je weiter er vordrang, desto mehr mußte er auf bie bichten Daffen bes feindlichen Beeres tommen. Gie mit einem rafchen Stoß nieberzuwerfen, war leichter gefagt, als gethan; fie festhalten und beschäftigen, bamit fie ben Preugen bei Ligny nicht zu Gulfe eilen konnten, war Alles, was man mit Sicherheit erwarten burfte.\*)

Bon ben Verbundeten waren freilich am Morgen des 16. Juni, wie es die späten Anordnungen vom vorigen Tage erwarten ließen, nur wenig Truppen bei Quatrebras vereinigt. Erft fieben, bann neun Bataillone Naffauer und Nieberlander, im Gangen etwas über 6-7000 Mann mit 16 Geschützen, ohne Reiterei, waren unter bem Pringen von Dranien bort aufgestellt.\*\*) Gie standen eine Strede füdlich von Quatrebras, in der Nabe bes Wehöftes von Gemioncourt, ber rechte Flügel an bas jest verschwundene Gehölz von Boffu angelehnt. Gine Stunde nach Mittag rudte Nen mit 11,500 Mann und breifig Geschützen beran und entschloß fich, obwol er ben Feind für ftarter bielt, als er war, jum Angriff. Der erfte Stoß war gludlich. Die Uebermacht ber Frangofen warf bie Niederlander, die fich für junge Truppen tapfer schlugen, brangte fie in bas Gehölz zurud und entriß ihnen Gemioncourt. Auch die Ankunft von ungefähr 1100 Mann niederländischer Reiterei vermochte bas Gefecht nicht herzustellen; fie wurden mit in ben Rudzug verwickelt. Um biese Zeit war Wellington von seiner Unterredung mit Bluder gurudgekehrt und übernahm bie Leitung bes Treffens. Keinde naberte fich jest eine weitere Divifion, die ihn bis auf 17,000 Mann verstärkte, aber auch fur bie Berbundeten fam ermunichte Gulfe. Es war zwischen brei und vier Uhr, als zwei britische Brigaden von der Division Picton, bann bie hannoversche Brigade Best und ber größte Theil bes braunschweigischen Corps das Schlachtfeld erreichten. Nun gahlte Wellington über

<sup>\*)</sup> S. bie Bemerkungen von Clausewit VIII. 103-107.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bas allmälige Anwachsen ber Streitfräfte beiber Theile f. ben fleißigen Excurs von Schulz, Gesch. ber Kriege XIV. 1. 193 f.

19,000 Mann mit 30 Gefchüten, boch waren bie Franzofen noch im Borschreiten begriffen. Auf den Flügeln befanden fie fich im Bortheil und in ber Mitte begann eben eine ftattliche Angriffscolonne ben Grund von Bemioncourt zu durchschreiten, um auf Quatrebras loszudringen. Gin fraftiger Angriff ber britischen Beteranen, unter bem heftigften feindlichen Geschützeuer von Picton felbft geleitet, warf aber die Feinde mit bem Bajonnet gurud. Nicht so glucklich war der Versuch ber Braunschweiger, auf bem rechten Blugel bas Bordringen bes Feindes zu hemmen. Gie wurden von bem überlegenen Gefcutfeuer furchtbar mitgenommen, die Frangofen brangen aus bem Gehölz von Boffu hervor und vergebens fuchte Bergog Friedrich Wilhelm felbft an ber Spite feiner Reiterei bas Gefecht jum Stehen gu bringen. Die Reiter mußten weichen, auch bas Fugvolt, jum großen Theil junge Truppen, vermochte dem Feuer der feindlichen Kartatichen nicht zu widerstehen und eitte verwirrt gegen Quatrebras gurudt. hier war es, wo ber heldenmuthige Fürft, bem es nicht beschieben war, den letten glorreichen Erfolg über Bonaparte zu erleben, feinen Tob gefunden hat. In der Nabe eines einzeln ftebenden Saufes an ber Strafe nach Charleroi, wo er eben bemüht war, die Weichenden zu fammeln und zu ordnen, ftrecte ihn eine feindliche Rugel zu Boben; faum gelang es, ben Sterbenden vor ben anfturmenden Verfolgern zu retten. Die fiegreiche frangofische Reiterei eilte nun vor bis nach Quatrebras und erschien zum Theil im Rucken eines britischen und eines Sochländer-Bataillons; bort freilich lief fie ber verbundeten Referve in bie Urme, hier ward fie burch bie unerschrockenen Beteranen fraftig empfangen und mit beträchtlichem Berluft guruckgejagt. Gern ruhmen bie Englander und mit Recht ben kaltblutigen Muth, womit bas schottische Regiment, beinahe überfallen, fich raich jum Biereck ordnete, bas britische in feiner bunnen Aufstellung ben Reiterschwarm rubig im Ruden beranbraufen ließ, um dann im entscheidenden Moment "Rehrt" zu machen und den Feind durch ein wohlgezieltes Feuer in nächster Rabe in die Flucht zu schlagen. Inbeffen war Ney burch eine frifche Divifion fcwerer Reiterei verftartt worden. Die Bahlen beiter heere mochten jest faft gleich fein, aber an Reiterei waren die Franzosen wohl um's Doppelte überlegen. Es entspann fich ein eigenthumlicher und feltener Kampf, ben bas verbundete Fugvolt, namentlich Pictons Bataillone, in hohen Ehren beftanden. In Bierede formirt, trotte bie tapfere Infanterie ben wiederholten fturmifchen Attaken ber Reiterei und bem Feuer ber Tirailleure, bis frifche Kräfte kamen. Etwa um fünf Uhr traf der größte Theil der Division Alten ein, vier britische Bataillone von der Brigade Gir Colin Halketts und fechs hannoversche unter Graf Kielmannsegge. 3war erhielten auch bie Franzosen jest noch ben Bu-Bug einer neuen Reiterdivision, allein es war ihre lette Berftarkung. Um biefe Zeit war es, wo Ney bringend an Erlon fandte und — freilich zu ipat - ihn vom Wege nach bem Schlachtfelb von Ligny wieder umtehren

hieß. Aber baß er Napoleons balb nachher eingetroffene Befehle, Blucher in die Flanke zu fallen, nicht befolgen konnte, war burch die Umstände erklart.

Roch entspann fich als letter Act bes Treffens ein hitiger Rampf, nicht ungleich ben früheren. Die Frangofen fuchten mit ihrer Uebermacht an Reiterei in immer neuen Ungriffen bie feindliche Aufstellung ju burchbrechen, erlangten auch einzelne Bortbeile, vermochten aber boch bie Rraft ber britiichen und beutschen Bataillone nicht zu überwältigen. Als bann in ben Abendstunden außer dem Rest ber Braunschweiger die englische Garbebivifion unter Cooke eintraf und breißigtaufend gegen zwanzigtaufend fochten, konnte ber Ausgang des Rampfes nicht mehr zweifelhaft fein. Der Feind ward aus den meiften Stellungen, die er am Mittag gewonnen, wieder berausgedrängt; bie bei Bemioncourt gab er freiwillig preis und jog fich auf Frasne zurud. Es war ein Triumph ber britischen und beutschen Infanterie, beren heroischer Wetteifer von englischen Quellen felber auf's warmfte anerkannt wird\*). Blutig war ber Rampf allerbings gemefen; er hatte ben Berbunbeten wohl 4500 Mann, ben Frangosen schwerlich viel weniger gekoftet. Wohl hatte Ney dadurch gehindert, daß Wellington seine Zusage, Blücher ju Gulfe zu tommen, erfüllen tonnte; aber es war zugleich burch ben Witerftand bei Quatrebras der Zweck, den Napoleon seinem Marschall vorgezeichnet, vereitelt, es war die Kraft bes Stoßes von Ligny wesentlich geschwächt und ben Preußen ihr ungestörter Rudzug, baburch möglich gemacht worden. Trop ber verlorenen Schlacht ftand nun nichts im Bege, bag beibe Beere fich auf einander zurudzogen und mit vereinter Dacht den Angriff des Geg. ners erwarteten.

Bom Schlachtfelb von Ligny nahmen die Corps von Zieten und Pirch ihren Rückzug erft nach Tilly, bann gegen Wavre; Thielmann, der ben Kampfplatz später verließ, hatte sich nach Gemblour gewendet, dort die Berbindung mit Bülow hergestellt, und war dann nach einigen Stunden Raft gleichfalls gegen Wavre aufgebrochen. Wahrscheinlich im Laufe des Tages

<sup>\*)</sup> Bergl. Siborne I. 121. 124. 125. Die Darstellung bes britischen Geschichtschreibers hat von holländischer Seite einen leibenschaftlichen Angriff ersahren (vergl. bie Schrift von W. J. Knoop übers. von Weiffenbach. Breda, 1847. S. 8—11. 13). Daß Siborne die niederländischen Truppen mit einer gewissen Ungunst behandelt (I. 86. 97. 101. 124 f.), ist allerdings nicht zu verkennen; auch hat er die Schwierigkeit des Kampses im ersten Moment der Schlacht nicht genug betont und ungerechter Weise die Niederländer beschuldigt, an dem letzten Act keinen Theil mehr genommen zu haben. Indessen daß der Unterschied junger und alter Truppen sichtslich hervortrat, dann daß der hartnäckigste und glänzendste Theil des Tressens der britischen und beutschen Insanterie zusiel, scheint uns durch die holländische Gegensschift nicht widerlegt.

(17. Juni) konnten sich bemnach alle vier Corps ber preußischen Armee bort vereinigen.

Bluder hatte fich von seinem Falle wieder erholt; nachdem er auf bem Pferde eines Uhlanen ben ichmerzensvollen Ritt von Ligny leidlich überftanden und fich im Dorfe Melioreux, nicht weit von Tilly, mit einer Schale Milch erquickt, fand ibn bort Gneisenau am fpaten Abend, wie er auf einem Strohlager ruhte und in gewohnter Seelenruhe fein Pfeifchen ichmauchte\*). Auch die Truppen hatten fo wenig wie ber Felbherr ihre haltung verloren. Schwächere Glemente pflegen auch bei ber beften Urmee nicht zu fehlen; fie haben fich auch bier vom Kern gefondert; befonders von den jungen Truppen und benen aus ben neuerworbenen Provinzen war ein Theil, vom Schrecken ber Nieberlage erschüttert, bis Luttich und Machen guruckgefloben. Aber die große Maffe hatte sich wunderbar rasch von dem fürchterlichen Rampf bei Ligny wieder gesammelt; nachdem fie in ber Nacht und hungrig truppweise unter ftetem Regen in unbekannte und schlechte Wege geworfen worden waren, reichten boch wenige Stunden bin, die Ordnung und Festig-Am Mittag und am Abend waren brei Corps feit wiederherzustellen. um Bavre vereinigt; Bulow ftant eine tleine Strede rudwarts \*\*).

Bellington hatte Morgens um 7 Uhr, noch auf bem Schlachtfelbe von Quatrebras, ben Ruckzug ber Preugen und beffen Richtung erfahren. schickte Mufflinge Adjutanten hinüber nach Wavre und ließ dem Feldmarichall fagen: wenn die Preußen gleich heute wieder vorruden konnten, fo werbe er bei Quatrebras bleiben und bort eine Schlacht annehmen; wo nicht, fo wolle er fich in die Position von Waterloo zurudziehen und bort am andern Tage eine Schlacht annehmen, falls auch nur ein preußisches Corps ihm zur Unterftutung gewährt wurde. Der preußische Feldherr, ber fich eben nach ben Strapagen und Leiben ber letten zwölf Stunden etwas zur Rube gelegt, gab ben Bescheid : "Laffen Gie bem Bergog fagen, beute könnte ich nicht wieber kommen, morgen aber komme ich mit bem frischen Corps und ben andern." Schon vorher hatte ber helbenmuthige Greis ben Lieutenant von Maffow binuber nach Quatrebras geschickt, um ben britischen Dberfeldherrn zu fragen: ob er bereit fei, napoleon anzugreifen, wenn Bluder fich mit Allem, was er habe, mit ihm vereinige. \*\*\*) Wellington antwortete ihm mundlich: "Der geftrige Tag hat in meiner Absicht zu einer vereinten Offensive nichts geandert. Ich gebe in mein Lager von Mont St. Jean zurud und wenn ich dort von einem preußischen Corps unterstützt werbe, fo nehme ich morgen eine Defensivschlacht bort an. Rann ich biefe

<sup>\*)</sup> S. bie Rotizen im Militarm. 1845. S. 68. 69.

<sup>\*\*)</sup> lleber seinen Marsch, ben er noch vor erhaltenem Befehl gegen Wabre birigirt, s. bas Militarw. a. a. D. 70. 80, 81.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Hofmann, S. 72 f. 139. 140.

Unterstützung nicht erhalten und führt Napoleon Alles, was er hat, gegen mich, so kann ich die Schlacht nicht annehmen, sondern müßte auf Bruffel zurückgeben."

Von Mittag begann bann der Herzog seinen Rückzug auf die Höhen von Mont St. Jean. Noch war er nicht außer Sorge, es könne sein rechter Flügel umgangen und Brüffel weggenommen werden, obwohl sich schwer sagen ließ, woher der Feind die Kräfte dazu nehmen sollte. Indessen es ward ein nicht unbedeutender Theil des britischen Heeres, siebzehntausend Mann, zu diesem Zweck westlich entsendet und blieb darum am andern Tage der großen Entscheidung entzogen. Die übrige Masse nahm ihre Aufstellung bei Waterloo.

Blüchers Gulfe ließ fich mit Sicherheit erwarten. 3war hatte er am Morgen noch keine Nachricht von Thielmanns und Bulows Corps und von bem Schickfal ber eigenen Munitionscolonnen; auch war Gneifenau burch bas Versprechen, das von Wellington am Tage vorher gegeben, aber nicht erfüllt worden war, etwas mißtrauisch geworden und wollte erft bann eine bestimmte Bufage geben, wenn man ber eigenen Gulfemittel wie ber Action bes herzogs gewiß ware. Aber noch ebe ber Tag zu Ende ging, kamen von allen Seiten erwunschte Rachrichten; Die Partcolonnen waren im Angug, Thielmann in ber Nahe, Bulow ließ furz vor Mitternacht melben, er ftebe an bem angewiesenen Orte und fei zu allen Bewegungen bereit. Als baber um diefe Zeit Wellington feine Anfrage erneuern ließ, wurden die Befehle zum Aufbruch nach Waterloo ausgegeben und ber britische Feldherr bavon Am Bormittag bes andern Tages (18. Juni) fchrieb bann noch Blucher einen Brief an Muffling, worin es bieß: "Ich erfuche Sie, bem Bergog von Wellington zu fagen, baß, fo frank ich auch bin, ich mich bennoch an die Spite meiner Truppen ftellen werbe, um ben rechten Flugel bes Feindes fogleich anzugreifen, wenn Napoleon etwas gegen ben Bergeg unternimmt; follte ber heutige Tag aber ohne einen feindlichen Angriff bingeben, fo ift es meine Meinung, daß wir morgen vereint die frangofische Urmee angreifen. " \*)

Ein Entschluß, der den Feldherrn, aber auch seine Armee für alle Zeiten ehrt! Denn diese Truppen waren seit dem 15. Juni durch forcirte Märsche, heftige Rückzugsgesechte, eine blutige Schlacht und einen Nachtmarsch auße höchste ermüdet. Verpstegung war ihnen während dieser Zeit kaum nothdürftig geworden; hungernd hatten sie zum Theil durch Gewitterschauer und Regengüsse ihre Märsche machen und Nachts auf dem nachten, aufgeweichten

<sup>\*)</sup> S. Militärwochenblatt. 1845 S. 81. 82. 84. Gneisenan bat jedoch Müffling, sich noch barüber völlige Gewißheit zu schaffen, ob der Herzog wirklich den sesten Borsatz habe, zu schlagen und nicht blos zu demonstriren. Eine Borsicht, die wohl gerechtsertigt war.

Boben campiren muffen. Und boch war in ber Mannschaft ber frohe Muth ungebrochen; bas Mißgeschick und die Strapaten hatten fie eher gestählt als erschüttert; dringend verlangten sie, sich zu schlagen und die Scharte von Ligny auszuwetzen.

Es brängt sich Einem freilich bei bem Allem die Frage auf: wo war benn der Feind? Ließ er es so ruhig geschehen, daß nach einer verlorenen Schlacht die beiden Heere der Gegner ihre Vereinigung vorbereiteten? War in dem Augenblick, wo die preußische Heeresleistung nach einem unglücklichen Momente sich kräftiger als je aufrichtete, die der Franzosen nicht mehr die gleiche, wie in den früheren Tagen? Die Antworten, die uns auf diese Fragen von französischer Seite geworden sind, lassen nur mit Mühe das wirkliche Verhältniß erkennen; sie sind mehr von dem Bestreben eingegeben, einzelne Personen zu rechtsertigen und andere anzuklagen, als von der unbefangenen Liebe zur historischen Wahrheit. Was darüber durch beutsche Forschung ermittelt worden, ist in gedrängtester Kürze Folgendes.")

Napoleon hielt ohne Zweifel die Wirkungen des Schlages von Ligny für bedeutender, als sie waren, und unterschätzte, wie im Sahre zuvor nach den Rämpfen von Montmirail und Etoges, die Clasticität seines preußischen Gegners. Doch kann dies allein die an ihm so ganz ungewöhnliche Erscheinung kaum erklären, daß er nach der Schlacht ruhig nach Fleurus zurückritt, am andern Morgen (17. Juni) nicht allzufrüh die Wahlstatt und die Truppen besichtigte und erst am Mittag Anordnungen zum Ausbruch tras. Militärische Beurtheiler wollen sinden, daß er nicht mehr der alte, und daß die Kraft des Genius, die noch einmal 1814 so mächtig ausgeleuchtet, im Nachlassen begriffen war.\*\*) Wir mögen darüber nicht entscheiden; aber gewiß war ihm die politische Unbefangenheit früherer Tage verloren gegangen; die neuen Formen und Zustände hatten ihn schon vor dem Feldzuge gelähmt, sie

<sup>\*)</sup> Die einläßlichste Kritik sowol ber Mittheilungen bei Damitz und Siborne, als der französischen Quellen und Streitschriften von Gourgaud, Groucht, Gerard u. s. w. gibt das Militärwochenblatt von 1845. Nr. 20—22. 25—35 in der schon stüher erwähnten gehaltvollen Beurtheilung des britischen Geschichtswerkes. Darauf beruht auch vorzugsweise die Darstellung von Schulz (Gesch. der Kriege XIV. 2. 6 si.), die neden Hosmann unter den neueren das richtigste und gedrängteste Bild der Berhältnisse gibt. In der Hauptsache stimmt damit auch Charras überein. Er widmet zugleich Blücher die verdiente Anerkennung. Quelle constance, sagt er S. 230, après une désaite! quelle énergie dans un vivillard presque septuagénaire, encore sousstrant, tout meurtri d'un accident, qui avait failli lui coûter la vie! C'est par ces efforts extrêmes d'activité, ces audaces de résolution, qu'on ramène la victoire sous les drapeaux qu'elle a désertés. Das ist die beste Kristik der schmachvollen Aeuserungen in dem Brieswechsel von Gentz und Ab. Müller 1857 S. 180—182.

<sup>\*\*)</sup> So Siborne I. 226. 227. Bgl. Marmont VII. 110.

erfüllten ihn auch jetzt mit Sorge. Nicht die Schärfe seines Denkens, aber die rastlose Kraft seines Wollens war erschüttert. So ist es bezeichnend, daß er am Morgen nach dem Besuch des Schlachtfeldes mit seinen Umgebungen nicht von der Verfolgung des Feindes, sondern von den inneren Verhältnissen und Parteien Frankreichs sich unterhalten hat. Dennoch bleibt es auffallend, daß er sich so leicht bei der Zuversicht beruhigte, die Preußen seien völlig gesichlagen und auf dem Rückzuge nach Namur.

In diefer Richtung wurden am Morgen bes 17. von ihm zwei Reitercorps abgesendet. Um Mittag befam bann Grouchy ben Auftrag, mit ungefähr 32,000 Mann die Preußen zu verfolgen, nicht aus ben Augen gu laffen und wo fie fich zeigten, fie anzugreifen. Mit Recht wandte Grouchy ein, daß sie einen Vorsprung von zwölf Stunden hatten, und ware lieber bem Gros bes Beeres auf bem Mariche gegen bie Englander gefolgt. es blieb dabei. Grouchy follte die Preugen nach Namur verfolgen, wohin, wie Napoleon irrthumlich glaubte, sie ihren Rückzug genommen hatten. Dinge kamen bann freilich so, wie es fich erwarten ließ. Sowol jene Reitercorps, als Grouchy zogen theils in ber Richtung auf Namur, theils gegen Gemblour in der Erre umber und fammelten nur unvollständige und faliche Nachrichten über die Richtung bes feindlichen Ruckzuges. Als Grouchy am Abend des 17. in Gembloux angelangt mar, ungewiß, ob Bluder mit bem Gros feiner Urmee fich nach Luttich ober nach Bavre gewendet, waren die Preußen ichon bei Wavre angelangt und verfammelten bort ihr ganges Beer. In bem Augenblick, wo bies geschah und fie bie Berbinbung mit ben Englanbern vorbereiteten, theilte alfo Napoleon feine Armee in zwei Theile; ftatt baß es seine Lage und sein Feldzugsplan gebot, die Gegner vereinzelt zu betampfen, gab er fich felber vereinzelt ihrem vereinten Angriffe preis.")

Auch Ney erhielt gleich späte und unbestimmte Weisungen. Am Morgen erst wurde ihm der Sieg bei Ligny gemeldet, und dabei angekündigt, der Kaiser selbst werde nach Quatrebras aufbrechen; dort solle er seine Stellung nehmen. Am Mittag ward ihm befohlen, den vor ihm stehenden Feind an-

<sup>\*)</sup> S. Hosmann S. 77. Daß nicht nur Grouchy, sondern auch Napoleon den directen Rückzug nach Wavre nicht einmal als wahrscheinlich in Rechnung zog und in jedem Falle erst dann darauf ausmerksam ward, als es zu spät war, das hat, scheint uns, die Darlegung im Militärwochenbl. S. 107 ff. 112 f. mit erschöpfenden Gründen bewiesen. Nachdem schon vordem durch deutsche Forschungen das Berhältniß zu Ney und Grouchy zur Genüge beleuchtet und die bonaparteschen Anklagen auf das richtige Maß zurückzeschift waren, ist nun auch von französischer Seite durch Charras das gleiche Ergebniß ermittelt worden. Am Schlusse des Abschnittes, der alle Ersindungen von St. Helena in ihrer Nichtigkeit dargelegt, macht der französische Autor S. 237 die Bemerkung: Telle est la véracité des Mémoires dictés par Napoléon; et pourtant ils ont été la dase de presque toutes les relations de la campagne de 1815, écrites en France.

zugreifen; der hatte sich aber kurz vorher auf die Höhen von Mont St. Jean zurückgezogen. Dorthin wandte sich jest auch Napoleon selbst, als er endlich um Mittag von Ligny ausbrach; als die Nacht anbrach, hatte seine Borhut die Gegend erreicht, die das Schlachtfeld des kommenden Tages war. Warum kann ich nicht, — äußerte er gegen seine Umgebung — wie Josua, die Sonne noch zwei Stunden aufhalten? Statt der Sonne empfing ihn dort ein starker Platregen, der die Nacht hindurch fortdauerte und die Entwicklung von Reiterei und Geschütz bedeutend erschwerte.

So war ber 17. Juni, ben die Gegner raftlos benutt hatten, fur Dapoleon beinahe ein verlorener Tag. Er hatte nichts erreicht, als die Ausficht auf eine Schlacht, die, wie er hoffte, gegen Bellington allein geschlagen ward. An Grouchy erging am Morgen bes 18. Juni die Beifung, auf Warre zu marschiren, um sich bem Sauptheere zu nähern und "die preu-Bischen Corps" zu brangen, die fich borthin gezogen hatten. jest ichon zu fpat, das am vorigen Tage Berfaumte einzuholen. Wie Grouchy in den Morgenstunden des 18. Juni, allerdings nicht allzufruh, von Gemblour aufbrach, hatte fein Marich mit benfelben Schwierigkeiten gu fampfen, wie por ihm die Preugen; nur außerft langfam und mubevoll vermochten bie Truppen bes Marichalls auf bem bobenlofen Wege fortzukommen. Um Mittag fonnte man ben Ranonenbonner boren, ber von Mont St. Jean herübertonte; es tauchte jest wohl die Meinung auf und ward namentlich von Gerard verfochten, man muffe gerades Weges borthin ziehen, aber Grouchy widerfeste fich, und infofern mit Grund, als er ohne Zweifel viel ju fpat gekommen mare, um auf die Entscheidung bes Rampfes noch einzuwirken.\*) Es war schon vier Uhr nach Mittag, als endlich die französische Infanterie fich Wavre naherte. Der größte Theil bes preußischen Heeres, Bulow voran, Pirch und Zieten ihm folgend, hatte jest bereits bie Dyle überschritten und erreichte eben das große Schlachtfelb; nur von Thielmanns Corps war noch ein Theil bei Wavre und an dem Fluffe zuruckgeblieben. entspann fich bann in ben Abendftunden ein hitiger Rampf um die Uebergange ber Dyle, ber bei Bavre wie bei Bierge von ben Preugen, befonders ber kurmarkischen gandwehr, tapfer abgeschlagen ward; als es bann fpater eine Strede oberhalb ben Frangofen gelang, einen preugischen Poften zu überrafchen und über ben gluß zu kommen, mar bas Schickfal bes Rapoleonischen Raiferreichs bereits entschieden.

Das Terrain, auf welches sich Wellington am Tage nach dem Kampfe bei Duatrebras zurückgezogen, war zu einer Defensivschlacht wohl geeignet.

<sup>\*)</sup> Ueber die Ansicht Grouchy's, daß Blücher sich bei Löwen concentrire, und ben Einfluß, den dies auf seine Entschließung übte, s. das Militärwochenblatt a. a. D. 120. Ueber Gerards Behauptung ebendas. S. 130 ff.

Die beiben Straßen, die von Nivelles und von Genappe herkommen, vereinigen sich beim Dorfe Mont St. Jean und führen von hier als hauptstraße nach Brüssel; vor dem Dorfe zieht sich ein langgestreckter höhenrand mit fausten Abfällen hin, der sich von selbst dem ersten Treffen der verbündeten Armee zur Aufstellung bot. Weiter rückwärts senkt sich das Terrain wellenförmig und gestattet, Reserven und Reiterei so aufzustellen, daß sie dem Auge des Feindes entzogen bleiben. In dieser Position durfte Wellington wohl hoffen, auch gegen einen stärkeren Feind sich so lange zu halten bis die preußische hülfe kam.

Auf bem außersten rechten Flügel, ber zugleich die Berbindung mit ten westwarts betachirten Corps unterhielt, beim Orte Braine La Leub, ftanden zwölf Bataillone Niederlander unter General Chaffé; ihm zunächst einige britische von der Brigade Mitchell und die Division Clinton, zu welcher eine leichte Brigade Briten, Die Brigade Du Plat von ber beutschen Legion und bie von Oberft Salkett commandirten vier gandwehrbataillone Bremervorbe, Denabrud, Quatenbrud und Galggitter gehörten. In zweiter Linie binter biefen Truppen war bas braunschweigische Corps aufgestellt. Im Gentrum zwischen ben beiden Stragen von Nivelles und Genappe hielten die britischen Garderegimenter, an die sich die Division Alten reihte, erft Colin Saltetts britische Brigabe, hierauf Rielmannsegge mit ben hannoverschen Gelbbataillonen Bremen, Verben, York, Luneburg, Grubenhagen und bem Feldjägercorps, fann bie Brigade Ompteba von der beutschen Legion. 2118 zweites Treffen und als Reserve schloß sich baran bas naffauische Contingent. feit der Genapper Strafe folgten Picton mit den britischen Brigaden Kempt und Pad und funf Bataillone Niederlander. Daran reihten fich als linker Flügel die hannöverschen Brigaden Beft und Vincke mit den Landwehrbataillonen Berben, Luneburg, Ofterobe, Munden, Sameln, Gifhorn, Silbed. heim und Peine. Den außerften linken Flugel bildeten brei Regimenter Reiterei unter Bivian, theils Briten, theils von der beutschen Legion. zweiten Treffen war die Masse der Reiterei aufgestellt; rechts die Brigaden Grant, Dornberg, Arentschildt, aus Briten und aus Cavallerie ber beutschen Legion gebildet, bann Lord Edward Comerfet mit ber englischen Leibgarbe und Ponfonby mit den Konigedragonern, ben "schottischen Grauen" und ben irischen Dragonern. Gben dort hielt auch die niederlandische Reiter-Division Collaert, die mit dem braunschweigischen Corps und einer eben erft angelangten Brigade unter Lambert Die Referve bildete.

Vor der Front des Centrums, zwischen den beiden Heerstraßen, lag das Schloß Hougomont, das mit seinen massiven Gebäuden, Gärten und Gehölz sich trefslich zum Stützpunkt des Widerstandes eignete. Während der Nacht zur Vertheidigung eingerichtet und von einigen Compagnien britischer Garde, einem Bataillon Nassauer und einer Abtheilung Hannoveraner besetzt, hat dieser Punkt einen bedeutsamen Antheil an den Ereignissen der Schlacht ge-

wonnen, theils durch die wüthenden Angriffe der Franzosen, theils durch ben heroischen Widerstand, womit dieselben abgeschlagen worden sind. Weiter links und näher vor der Front der Alliirten lag das Vorwerk la Haye Sainte, durch ein Bataillon von der dentschen Legion besett; vor dem äußersten linken Flügel die Gehöfte Papelotte und la Haye, deren Vertheidigung der nassauischen Brigade unter Herzog Vernhard, die in niederländischem Solde stand, anvertraut war.

Es waren im Ganzen 49,600 Mann Infanterie, 12,400 Reiter und 150 Geschütze, die der Herzog auf dem Schlachtfelde beisammen hatte; mit der Artillerie eine Masse von 67,600 Mann, darunter nahezu 24,000 Briten 30,000 Deutsche und 13—14,00 Niederländer.\*)

Napoleons Infanterie war an Stärke den Gegnern beinahe gleich (48,950 Mann); aber er war an Reiterei und Artillerie überlegen. Bon ersterer hatte er 15,700 bei sich, die Masse seiner Geschütze belief sich auf 246. Er führte im Ganzen 71,900 Mann und dazu beinahe hundert Geschütze mehr als der Feind gegen die Höhen von Mont St. Jean heran. Sein äußerster rechter Flügel, aus Reiterei bestehend, berührte das Schloß Frischermont; daran reihte sich dis zum Pachthof "La Belle Alliance," wo ungefähr die Mitte seiner Linie war, die Infanterie des Erlen'schen Armeecorps in zwei Tressen. Westlich davon stand der größte Theil des Corps von Reille. Hinter dem rechten Flügel waren Milhauds Kürassiere und die leichte Gardereiterei, hinter dem linken Flügel Kellermanns schwere Cavallerie. Hinter dem Gentrum hielt gleichfalls Reiterei und was von Lobau's Corps anwesend war; eine Strecke weiter rückwärts standen die Garden zu Fuß und ihre schwere Cavallerie.

Nach einer regnerischen und gewitterreichen Nacht schien der Morgen des 18. Juni sich klären zu wollen; aber der Boden war noch aufgeweicht und für Geschüt wie Reiterei schwer gangbar. Das mag wohl auch die Hauptursache gewesen sein, weshalb Napoleon erst spät seine Truppen in Linie

<sup>\*)</sup> Diese Berechnung beruht auf ben betaillirten Tabellen, die Siborne I. 327—334. 371—374 gibt. Die 30,000 Deutschen vertheilen sich so: beutsche Legion 5824 M., Hannoveraner 11,220, Braunschweiger 5962, Nassauer 7100 Mann. Die letteren haben wir natürlich zu ben Deutschen gezählt, obwohl 4300 davon im niedersländischen Solbe standen und auch in den Listen als "2. Brigade der Division Perponcher" ausgesührt werden. Bergleicht man mit diesen Angaben den ursprünglichen Bestand des Heeres, wie ihn die britischen Quellen angeben, so wird Alles zusammenstimmen. Es ist dabei nur der Berlust vom 16. und 17. abzuzühlen und das, was von der Armee detachirt war. Die siebente britische Division und das hannöversche Reservecorps standen entsernt; die britische Brigade Johnstone, die hannöversche Brigade Lyon und die niederländische Division Stedmann sammt zwei Drittheilen der hannöverschen Reiterbrigade Estorss waren am Tage vorher westlich gegen Hal betachirt worden.

treten ließ und, was Viele tabeln,\*) ben ganzen Morgen damit hinbrachte, eine Schlachtordnung zu bilden, die durch ihre Einfachheit den Gegnern imponirte und deren prachtvoller Aufmarsch nach britischem Zeugniß die Allisirten auf den Höhen selber mit Bewunderung erfüllte. Sein Plan war, den Hauptangriff nach dem linken Flügel Wellingtons zu richten, eine Attake auf das Centrum und namentlich auf Hougomont sollte diese Bewegung maskiren und einen Theil der feindlichen Kräfte dorthin ziehen.

Es war fünfundzwanzig Minuten vor Mittag, als eine Division von Reille's Armeecorps (unter Jerome Bonaparte) die Schlacht begann. Bon ihr warf sich eine Colonne auf das Schloß Hougomont, suchte es zu erstürmen, ward aber zurückgeworfen. Ein erneuerter Angriff führte die französischen Tirailleurs bis in das Gehölz und in die Nähe des Gartens; dort mußten sie aber abermals weichen. Es war der Anfang eines Kampses, der in gleicher Beise den größten Theil des Tages hindurch fortgedauert hat. An die Truppen Jerome's schloß sich bald die Division Fon, später noch andere Abtheilungen, während auch die Besahung von Hougomont durch den größten Theil der britischen Garden und ein braunschweiger Bataillon verstärft ward. Die Angriffe waren ebenso heftig, wie die Bertheidigung hartnäckig. Das Schloß selber zu nehmen, obwol ein Theil der Gebäude in Flammen stand, wollte allen Anstrengungen nicht gelingen; es brach sich dort jedes Mal der Angriff, auch wenn er bis an die Mauer des Gartens und der Gehöste vorgedrungen war.

Indessen war die große Bewegung gegen die Mitte und den linken Flügel der Alliirten begonnen worden. Ueber siedzig Geschütze eröffneten ihr gewaltiges Feuer, unter dessen Schutze Ney mit dem Erlon'schen Armeecorps und einem Theil von Kellermanns Reiterei sich in Marsch setze, um die Vorwerke La Have Sainte und Mont St. Jean wegzunehmen, das seindliche Centrum zu durchbrechen und den linken Flügel zu umgehen. Der Angriff hatte früher beginnen sollen; aber in dem Augenblick, wo Ney vorgehen wollte, glaubte Napoleon dur Rechten, zwar noch in weiter Ferne, den Anmarsch neuer Colonnen zu bemerken; eine aufgefangene Depesche gab gleich darauf die Gewißheit, daß es Bülows Corps war, dessen erste Spitzen sich von Wavre her ansingen zu nähern. Der unerwartete Zwischenfall verschob den Angriff, aber eine ganz genügende Vorsorge gegen die Vedrohung der Flanke von dieser Seite ward nicht getroffen.

Gegen zwei Uhr griff Nen an; die vier Divisionen des Erlon'schen Corps setzten sich in vier Colonnen gegen die Stellungen von La Have Sainte die Smouhen in Bewegung.\*\*) Das erste Vordringen verhieß Er-

<sup>\*)</sup> Namentlich Clausewit VIII. 118, 127, 145.

<sup>\*\*)</sup> Nach Charras S. 263. 264 waren die Colonnen zum Angriff nicht gut verstheilt und ihre taktische Aufstellung sehlerhaft.

folg. Die Division Durutte nahm Smouben und Papelotte, ohne freilich Dies lette halten zu konnen; die Divifion Donzelot nahm die Garten bei La Sape Sainte und ale ein hannoversches Bataillon gu Gulfe eilte, murbe es mitten in ber Entwicklung von ber Reiterei gerfprengt; weiter rechts hatten die niederländischen Bataillone durch das gewaltige Geschützfeuer die Saltung verloren und gaben bei ben erften Salven bes Fufvolkes in eiliger Flucht ihre Stellungen preis. Sest hielt aber Picton bas weitere Borbringen bes Feindes auf; ber helbenmuthige Mann, ber ichon bei Quatrebras bas Befte gethan und bort eine Bunde bavongetragen, die er im Rampfeseifer verbarg, führte bie beiden Brigaden Rempt und Pad, die zwei Tage vorher fo wader gefochten, aber auch fo ftark gelichtet worben waren, jum Ungriff gegen die schon die Sobe berankommenden Franzosen entgegen und warf fie in furgem glanzenden Gefecht ben Unhang hinunter. Der Erfolg ward freilich theuer erkauft; Picton felber war durch eine feindliche Rugel niedergestreckt worden. Indessen hatte ber Führer der Cavallerie, Lord Urbridge, gleich beim ersten Vorgeben bes Keinbes die beiben Reiterbrigaden unter Somerfet und Ponfonby, die rudwarts ftanden, vorruden laffen; es waren bie Garden, die Königsbragoner, die "schottischen Grauen," die irischen "Innisfilling," alfo das Auserlesenfte, was das britische Beer an Reitern Der Angriff war fo, wie er fich von folden Truppen erwarten ließ. zählte. Somersets Garben warfen in einem furchtbaren Sandgemenge die feindlichen Rüraffiere, welche die Soben beraufgedrungen waren, vor fich nieder; die schottischen Grauen und die Grlander brachten das Fugvolt in Berwirrung, während die Königedragoner bie Spite ber Division Alix über den Saufen Rur waren bie tapferen Reiter felbft völlig aus einander gekommen und fprengten in aller haft und Tollfuhnheit bes Gieges bis unter bie feinbliche Linie binein. Somerfets Garben fturmten auf Die frangofischen Pofitionen bei Belle Alliance, Ponfonbys Schwabronen richteten erft unter ber weichenden Infanterie große Berheerungen an, brangten fich bis in bie Batterien bes Feindes und hieben die Mannschaft nieder, bis fie von frischer Reiterei, Ruraffieren und Lanciers, in ber Front und Flanke attaquirt und fcon aufgeloft, wie fie waren, mit großem Verluft zurudigeben mußten. Ponfonby felbft und eine Menge höherer Officiere find babei gefallen. weit vorzudringen gelang boch auch ben Franzosen nicht; es warf sich ihnen Banbeleurs Brigabe entgegen und bemmte die fernere Berfolgung.

Dieses ganze wilde Drängen hatte nicht viel über eine Stunde gedauert. Der große Angriff der Franzosen auf die feindliche Mitte und Linke war fruchtlos gewesen; nur das Schlachtfeld zeigte allenthalben die fürchterlichen Spuren des Kampfes. Beide Theile zogen sich in ihre Stellungen zurück und suchten die Lücken auszufüllen, die der Kampf gelassen. Die tapfere Schaar Pictons und die Reiterei waren stark gelichtet; Somersets und Ponsonbys Schwadronen hatten beinahe die Hälfte verloren, von 2407 nicht we-

niger als 1058 Mann. Aber es war dem Feinde auch eine gewaltige Attake mißglückt; von Erlons Corps blieben gegen 3000 Mann in Gefangenschaft, eine Anzahl Geschüße waren zum Schweigen gebracht, weil die Bedienung niedergehauen war.\*) Und bei Hougomont waren alle Versuche glücklich abgeschlagen worden.

Es begann nun wieder eine furchtbare Ranonade, mahrend bie Frangofen Die Rrafte zu einem neuen Angriffe fammelten. Die Reiterei follte biesmal ben Sauptichlag führen; Milhauds Corps und ein Theil ter Garte, im Ganzen 40 Schwadronen, follten fich gegen bie feindliche Mitte und Rechte wenben, um zwischen hougomont und la hape Sainte burchzubrechen, inbeffen zur Seite die Infanterie ihre Angriffe auf die Vorwerke und Gehöfte erneuerte. Es war ein Unblick imposantester Pracht, als die Masse bepanzerter Kuraffiere, benen bie Langenreiter und bie Chaffeurs von ber Garbe folgten, fich dem Rande ber Unhöhe näherten und von dem Kartatschenhagel unerschüttert ihn erftiegen. Früherer Beifung gemäß hatte bie Bedienung ber britischen Geschütze, als die Cavallerie fie erreicht, fich in die nächsten Quarres gurudigezogen; fo fanden bie feindlichen Reiter bie Weichute ungebedt und fturmten unter Triumphgeschrei vorwärts. Aber auf bem inneren Abhange stand schachbretformig in Quarres gebildet bie verbundete Infanterie; schweigend erwartete fie ben Feind und erft als ber Reiterschwarm beranbraufte, gab fie auf treißig Schritte Feuer. Die Reiter geriethen in Berwirrung, einzelne Schwärme jagten burch bie Zwischenraume burch bis zur verbundeten Cavallerie, die dann in Ordnung vorging und ben Feind ben Abhang binunterwarf. Jest eilten auch die Artilleriften zu ihren Ranonen gurud und fandten bem weichenden Feinde ihre verheerenden Geschoffe nach.

Nach kurzer Pause ward ber Angriff wiederholt; wieder gelangten die Reiter bis auf die Höhen, unter die Geschütze und die Quarres, abermals entspann sich ein hitziges Gesecht zwischen der Cavallerie beider Heere, wobei wie vorher die bescheidene Macht einiger britischer und braunschweigischer Reiterregimenter und der Dragoner von der Legion glanzvoll Stand hielt gegen den viel zahlreicheren Feind; der Erfolg war nicht günstiger, als das erste Mal. Jest verstärkten sich die Franzosen durch Kellermanns schwere Reiterei und den Rest der Garde; es soll eine Masse von 77 Schwadronen gewesen sein, die glänzend und bewegt der wogenden See gleich von Neuem auf den Rand der Höhen anstürmte. Mit trotiger Verwegenheit warfen sich die Franzosen abermals auf die Vierecke, aber diese boten unerschrocken Trotz, die jungen Braunschweiger mit gleicher Tapferkeit wie die britischen Veteranen. So ward auch dieser Reitersturm abgeschlagen.

Indeffen hatte die Infanterie ben Kampf mit neuer Energie wieder aufge-

<sup>\*)</sup> In britischen Quellen ist ihre Zahl auf 30—40 angegeben, die Franzosen behaupten, es seien nur 15 gewesen. S. die Bemerkung von Charras S. 270.

nommen. Hougomont ward von den Divisionen, die am Mittag die Schlacht dort eröffnet, fortwährend in immer neuen Stößen angegriffen, aber von den Alliirten, die durch Clintons Division (Briten, deutsche Legion und hannoveraner) verstärkt waren, glücklich behauptet. Auch La have Sainte ward setzt von einer Division des Erlon'schen Corps wieder heftig bedrängt und nach einer verzweiselten Gegenwehr, die widerholte Stürme abschlug, von der heldenmüthigen Besatung (es waren Bataillone der deutschen Legion, die gewaltig gelichtet und deren Officiere meist todt oder verwundet waren) endlich geräumt, weil die Munition ausgegangen war\*). Die Menge von einzelnen Gesechten und Schlachtscenen, theils an den genannten Stellen, theils zur Seite, die Züge von hervismus, worin Angreifer und Bertheidiger, alte und junge Truppen wetteiserten und in denen kaum eine unrühmliche Ausnahme zu verzeichnen ist\*), dies Alles aufzuzählen, würde auch der ausführlichsten Erzählung schwer fallen; wir müssen uns ohnedies darauf beschränken, den allgemeinen Gang in den Hauptzügen zu versolgen.

Es war jett ein Moment der Arisis eingetreten. Mit der Einnahme von La have Sainte, zwischen fünf und sechs Uhr, hatten die Franzosen einen nicht unbedeutenden Vortheil gewonnen. Wohl waren ihre Streitkräfte fast alle, die auf sechszehn Gardebataillone, verwendet und einzelne Theile, wie Erlons Corps und die Reiterei, sehr stark gelichtet, auch hielten die Allierten hougomont mit frischen Kräften gegen alle erneuerten Attaken sest; allein die Angrisse der Franzosen hatten nun doch mehr halt gewonnen, sie standen der Mitte der britischen Linie näher und konnten mit größerem Nachdruck in immer wiederholten Stößen die Kraft des Gegners ermüden, bis sie gebrochen war. Wellingtons Kampfesmittel waren ohnedies furchtbar geschmolzen. Die auserlesensten Reiterregimenter zählten nur noch die hälfte; einzelne Infanteriedivisionen, und natürlich nicht die schlechtesten, wie Kempt und Pack, Ompteda bei der deutschen Legion, Kielmannsegges Hannoveraner, waren auf kleine Häustein reducirt. Die schwächeren Elemente des Heeres waren durch Flüchtige stark gelichtet; die Straße nach Brüssel und das rückswaren durch Flüchtige stark gelichtet; die Straße nach Brüssel und das rücks

<sup>\*)</sup> Eine betaillirte Schilberung bieses Gesechtes aus ber Feber bes tapfern Commandanten Major Georg Baring s. im Militärwochenblatt. 1832. Nr. 828—830. S. auch Beamish II. 378 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bon ber nieberländischen Reiterbrigade Trip behauptet Siborne, wie es scheint ohne Grund, daß sie versagt habe; von dem hannöverschen Regiment Cumber-land-Husaren ist es gewiß. Dessen Oberst v. Hake hatte sich hinter die Brüsseler Straße gezogen und als ihm Lord Uxbridge besahl, die Lücken der britischen Cavallerie auszusüllen, verließ er unter nichtigen Borwänden das Schlachtseld (s. Siborne II. 72 f.). Es war das hocharistokratische Regiment, mit dessen Schöpfung der Herzog von Cumberland seine Restaurationsthätigkeit in Hannover begonnen hatte (s. oben S. 450). Sonst rühmen die britischen Berichte auss wärmste die Bravour, womit sich die beutschen Contingente alle, junge Truppen wie Beteranen, geschlagen haben.

19

wartsliegende Wehol; waren damit bedeckt. Es mochte nicht viel mehr als die Galfte ber Armee und der Geschütze noch in fampfesfähigem Stande fein; vielleicht reichten einige fraftvolle Stofe bes Gegners bin, Die Enticheidung berbeizuführen. Wenn ber Bergog, fagt ein britischer Bericht, bei einem Blid auf die ichredlich geschmolzene Starte feiner Linie eine gewiffe Ungeduld für die Ankunft ber preußischen Armee außerte, so darf dies nicht befremben. Geine Regimenter zeigten nur noch die Erummer jener ftolzen Pracht, welche fie noch am Morgen entfaltet hatten. Da fie mabrent fo vieler Stunden einer fürchterlichen Kanonade ausgesetzt gewesen waren und dieselbe nun aufhörte, um den Attaken der Cavallerie und der Infanterie Plat zu machen, fo ichien ihre exemplarische, passive Ausdauer manchmal ihrem Ende nabe zu fein. Go tauchte benn auch wohl in ber Umgebung bes Oberfeldheren die Meinung auf, man muffe bei ber Ungewißbeit preuhischer Gulfe lieber an den Rudzug benten, ebe es zu fpat fei. Aber Bellington blieb unerschütterlich in seiner kaltblutigen Ausbauer, wie in feinem Bertrauen auf den Berbundeten. Unfer Plan, foll er ju Bord Sill gefagt baben, ift jest gang einfach: Blücher ober bie Nacht.

Die Buversicht follte ihn nicht täufchen.

Die Preußen kamen; schon vor den jungsten Gefechten hatten Lobau's Corps, einige Reiterabtheilungen und eine Gardedivision gegen sie abgesendet werden mussen; bald mußte auch Napoleon seine letzte Reserve, die sechzehn Gardebataillone, daransetzen, diesen neuen Feind zu bekämpfen.

Noch ehe der Tag anbrach, war Bulows Corps hinter Wavre aufgebrochen, um das Schlachtfeld zu erreichen; ihm, als dem noch zahlreichsten und von ben letten Rampfen nicht geminderten Theile, mard Die Auszeichnung, die Spipe von Bluchers Beer zu bilben. Auch Bulows Corps freilich war noch nicht burch große Kampfe, aber durch die angestrengtesten Mariche, burch Raffe, Ralte und hunger auf ichwere Proben geftellt worben und dieser entscheibende Marich nach bem Schlachtfelbe von Waterloo reibte sich würdig an die vorangegangenen an. Die Wege waren fo beschaffen, baß 3. B. nur die Strecke von kaum anderthalb Stunden bis Babre beinahe bie boppelte Zeit kostete. Doch hatte um Mittag ber größte Theil bes Fußvolkes St. Lambert erreicht, dann tam die Reiterei, nur bas Geschüt war noch zurud. Die Vorhut schob fich nach Lasne vor und befette bas Weholz, das fich zwischen Lasne und Frischermont ausbreitet, spater auch Frischermont selbst. Die Verbindung mit dem öftlichen Rande des Schlacht. feldes war alfo bergeftellt; furz nach vier Uhr kam Bulow felbst und recognoscirte zwischen Frischermont und Planchenois; man mußte nur noch auf bie eben herankommende Artillerie warten, um anzugreifen. Bor vier Uhr,

so hatte Bulow selbst schon am Mittag bem Adjutanten Mufflings erklart, könne er bei bem Zustand ber Wege nicht eintreffen.

Auch Blucher mar jett angekommen und belebte bie Truppen burch Mannschaft und Geschütze waren in ben fothigen Defileen taum vom Bled zu bringen; "wir konnen nicht weiter," borte man wohl ba und dort rufen. "Bir muffen," rief ber Feldmarfchall; "Rinder, ich habe Bellington mein Wort gegeben und ihr werbet boch nicht wollen, bag ich wortbruchig werbe." Auch Blucher hatte mit bem Angriff wohl noch gewartet, bis die Maffe fich vollständiger entwickelt, aber Wellingtons Mahnungen und bas gewaltige Feuer, bas von ber naben Schlachtlinie berübertonte, erlaubten nicht langer ju zogern. Es war ungefahr halb funf Uhr, ale bie erften preußischen Geschütze auf ben Boben von Frischermont ihr Feuer eröffneten und zwei Reiterregimenter zum Angriff vorgingen. Bon ben franzöfischen Streitkraften hatten fie zunächst Domonts Reiterbivifion gegenüber. Lobau's Corps war im Anrucken. Nach einander trafen nun die einzelnen Brigaden von Bulowe Corpe zwischen Frischermont und Planchenois ein, erft Lofthin und hiller, bann haade, Ruffel und die Refervecavallerie. leiftete Widerstand, aber seine Rrafte reichten nicht aus gegen bie immer mächtiger anschwellende Zahl ber Gegner. Gegen sechs Uhr hatten biese bereits 48 Gefcute im Feuer, ihre Rugeln erreichten jum Theil ichon bie Strafe von Genappe, Lobau mußte fich gegen Planchenois jurudziehen, ein Dorf, bas nur eine Heine Strede hinter bem Meierhof Belle Alliance bem frangöfifchen Centrum im Ruden lag.

Das war der Augenblick, wo Napoleon schon einen guten Theil seiner letten Reserven daran setzen mußte, um diese Gefahr abzuwenden; es war aber auch der Moment, wo Wellingtons Linie ansing erschüttert zu werden und eine Schwächung der französischen Angriffskraft für die Kämpfer bei Mont St. Jean von unschätzbarer Bedeutung war. Acht Bataillone von der Garde und 24 Geschütze sandte Napoleon dem Marschall Lobau zu hülfe, damit in jedem Falle Planchenois gehalten werden könne.

Um Planchenois entspann sich nun ein blutiger Kampf, an dessen Ausgang freilich auch das Loos der Schlacht hing. Bald nach sechs Uhr begann die Brigade Hiller das Dorf zu erstürmen. Sie drang ein, nahm den Kirchhof weg, aber ein wüthendes Feuer aus den häusern zwang die Angreisenden, den Ort wieder zu räumen. Beide Theile zogen nun neue Kräfte ins Gesecht; Napoleon sandte noch vier Gardebataillone; an Hillers Colonnen schloß sich ein Theil von Ryssels Brigade an, um einen neuen Sturm zu versuchen. Abermals ward das Dorf genommen, aber auch wieder verloren; die Franzosen drängten heraus, die gegen die preußische Linie. Allein diese erhielt eben jett frischen Zuzug durch die erste Brigade (Tippelskirch) von Pirchs Corps, von der sich ein Theil dem erneuerten Sturm auf Planchenois anschloß. Bon den übrigen preußischen Truppen traf gegen 7 Uhr Zieten

mit der Brigade Steinmet in der Nähe des linken Flügels der alliirten Linie ein und schloß sich diesem beim Kampf gegen La Have und Papelotte an. Was später kam, konnte an der eigentlichen Entscheidung keinen Theil mehr nehmen\*).

Der Ausgang des Kampfes stand jett nahe bevor. Wenn es den Preußen gelang, den Garden Planchenois zu entreißen, ehe Wellingtons Schlacht- linie durchbrochen war, so ließ sich die furchtbarste Niederlage von den Franzosen kaum abwenden. Darum versuchte es Napoleon mit einem letten großen Schlage, an dessen Erfolg jett für ihn der schwache Rest von Hossenung hing. Bei den Truppen ward die Nachricht verbreitet, Grouchy sei da, wiewol Napoleon seit Mittag wissen konnte, daß auf ihn nicht mehr zu zählen war.

Bon la have aus begann ein neues beftiges Feuer ber Gefchute, bas bie Bierede ber Wegner mit Kartatichen überschüttete. Dann brang eine Divifion von Erlons Corps gegen die Mitte ber alliirten Aufftellung vor; es gelang ihnen anfangs bie erfcutterten Reihen ber Gegner, Raffauer, Braunschweiger, Sannoveraner und Refte von ber beutschen Legion eine kleine Strede jum Beichen zu bringen; Die meiften Fuhrer, ber Pring von Dranien, Alten, Salkett, waren verwundet, das Schlachtfelb bot ein Gemalde Jest eilte Wellington felbft berbei und führte, grauenvoller Bermuftung. von Rielmannsegge unterftutt, bie beutschen Bataillone jum neuen Angriff vor. Das Gefecht wart wieber zum Stehen gebracht und die weiteren Attaken ber Frangofen blieben erfolglos. Inbessen waren zur Seite links vier Bataillone ber Garbe unter Rens Führung, vom Feuer ber Geschütze unbeirrt, gleichfalls nach ben bohen vorgegangen. Aber bort harrte ihrer unbemerkt ein furchtbarer Feind; das erfte britische Garberegiment, unter Maitland, bas fich auf ben Boden geworfen hatte, ben Feind zu erwarten; in feiner Rabe ftand eine Batterie und ein Theil von Colin Salketts Brigabe. Feind herankam, rief ihnen Wellington felbft bas Commandowort gu: "Auf, Garben, fertig!" Boblgezielte Galven aus einer Entfernung von funfzig Schritt brachten bie Angreifenben in Berwirrung, ein Bajonnetangriff warf fie faft aufgelöft die Boben hinunter. Beinahe gleichzeitig hatten feche anbere Bataillone ber Raifergarbe, bie jur Linken vorbrangen, bas gleiche Schickfal. Gine rafche und geschickte Bewegung bes Dberft Colborne mit

<sup>\*)</sup> Das Bülow'sche Torps zählte an ursprünglicher Stärke über 30,000 M.; die Brigade Tippelskirch 6800, die Brigade Steinmetz 8600 M., wovon freilich ein starker Abzug zu machen war. Die Lage des Kampses beim Eintreffen des Zietenschen Corps und die Bedenken, wo die Hilse am nöthigsten sei, schildert Reiche II. 211. 212. Die später eingetroffenen Corps können als kämpsend nicht mit gezählt werden. Ueber das Misverständniß, welches momentan eine Zurückbewegung Zietens veransaft hat, s. Hosmann, S. 119. 120. Schulz XIV. 2. 226. 27.

brei britischen Regimentern faßte sie in die Flanke und trieb sie mit einem Bajonnetangriff die Anhöhe hinunter nach Belle Alliance. Die Angriffe auf dem rechten und linken Flügel hatten keinen besseren Erfolg; bei Smouhen und Papelotte griff bereits Zietens eine Brigade (Steinmet) wirksam in den Kampf ein. Ihre Spite, von Hofmann geführt, war bei La Haye angelangt, als die Nassauer dort im Weichen waren. Sie drängte den Feind zurück und verfolgte ihn, Frischermont links lassend, die Maisen du Roi, während der Rest der Brigade bei La Haye und Papelotte zur Entscheidung mitwirkte. Ihr kräftiges Nachdrängen ließ den weichenden Feind nicht mehr zur Sammlung kommen\*).

Damit ware die Schlacht schon entschieden gewesen; denn überall waren die Franzosen im Weichen begriffen; zur Seite von Belle Alliance sammelten sich stark zusammengeschmolzen und zum Theil verworren genug ihre Reste. Nur die Garden hatten ihre Haltung noch einigermaßen bewahrt, von den übrigen Truppen begann schon die jähe Flucht nach der Sambre hin.

Die völlige Niederlage kam durch ein Ereigniß von der andern Seite. Fast um die Zeit, wo der letzte große Sturm von den Höhen abgeschlagen war und schon einzelne britische Colonnen gegen Belle Alliance herabstiegen, die Fliehenden zu verfolgen, waren die Preußen nach wiederholtem Anstürmen in Planchenois Meister geworden. Die zwölf Gardebataillone wurden — es war etwa 8 Uhr — zum Weichen gebracht, mit ihnen Lebau's Corps. Zett drängten die Preußen kraftvoll nach, die Reiterei hing sich den Besiegten an die Fersen. So war die französische Linie umklammert, ihr rechter Flügel eingedrückt, die von zwei Seiten her Flüchtenden mehrten gegenseitig ihre Auslösung. Bei Belle Alliance, wo die Mitte der französischen Stellung gewesen, begrüßten sich Wellington und Blücher als die Sieger. Gern hätte der preußische Feldherr nach dem beziehungsvollen Namen dieses Meierhoses die Schlacht getauft, aber Wellington zog es vor, sie nach seinem Hauptquartier Waterloc zu nennen. Doch darüber waren beide Feldherren gleich jett einig, daß man ohne Säumen nach Paris ziehen müsse.

Daß dies mit einer Schnelligkeit, die in der Geschichte der Kriege kein Seitenstück hat, möglich gewesen ist, dazu trug Gneisenan durch seine nächtliche Verfolgung das Meiste bei. Sie setzte dem glorreichen Sieg die Krone auf und war eine reiche Vergeltung für die verhängnisvolle Nacht, die den Schlachten von Jena und Auerstädt gefolgt war. "Wie man siegt," sagte Gneisenau, "haben wir jetzt gezeigt; nun wollen wir auch zeigen, wie man

<sup>\*)</sup> Ueber ben Bormarsch bes einen Theils ber Zietenschen Brigade verdanken wir einige handschr. Notizen herrn General v. Hofmann, ber bie Colonne führte; von bem Kampf bes andern Theils bei Papelotte und La Hape, namentlich bem glücklichen Eingreifen ber Artillerie berichtet Reiche (II. 215) als nächstbetheiligter Augenzeuge.

verfolgen tann." Bleich auf bem Schlachtfelbe fprengte er ju ben Fusitieren vom funfzehnten Regiment, die hinter Planchenvis ftanden, beran und fragte, ob bas Bataillon in Ordnung fei? Dann nahm er es mit fich und führte es unter lautem hurrah dem Feinde nach \*). Fufiliere vom zweiten und fünfundzwanzigsten Regiment und eine Schwadron Uhlanen schloffen fich an. Anfangs gaben die fluchtigen Saufen noch Feuer, bald verftummte auch dies und ohne Widerstand brangten die raftlofen Verfolger vorwarts. Wie fie nach Genappe tamen, suchte ein Trupp Infanterie ben Gingang zu vertheibigen. "Wir trieben fie," fagt ein Augenzeuge, ber mit 15-18 Fufilieren bie Spige des Bataillons fuhrte, "mit dem Bajonnet vor uns ber und gelangten fo bis in die Mitte des Dorfes, wo fich unferen Augen ein Schaufpiel feltener Art bot. Bor und war die Strafe völlig gefperrt; Mann an Mann ftanden fie fo bicht zusammengebrangt, daß fie nicht vermochten sich irgend zu bewegen. Ein am entgegengesetten Ende des Dorfes aufgehendes mattes Feuer erleuchtete die Strafe und ließ uns die ganze, wohl aus Taufenden beftehende Maffe überblicken." Unfange ichien fich ber Knäuel nicht entwirren zu konnen; ale bas Bataillon felber herankam, lofte fich Alles gu wilder Flucht auf; eine Maffe ließ sich gefangen nehmen, vor bem Dorfe ftanden etwa achtzig verlaffene Gefchüte. Gneifenau fammelte nun bie Füsiliere, gab ihnen kurze Ruhe und ließ sie bas Lied "herr Gott, bich loben wir" anftimmen; dann ging unter fturmifchem "Borwarts" die Berfolgung weiter. Wer ermudet war, vor Allen Trommelichlager und Trompeter wurden auf erbeutete Pferde gefett. Bald ftieß man auf weite Bivouacfeuer, um die fich Reste bes flüchtigen Beeres gelagert hatten. Das Nahen ber Berfolger trieb fie in bie Flucht; ein Theil ward gefangen. Genappe hatten die Füsiliere einen Wagen ausgespannt gefeben, der ohne Zweifel der Napoleons war; jest fanden fie an ber Strafe feine Geldwagen, feine Bagage und die feiner Marschalle. Reiche Beute an Gold, Ebelfteinen und Rostbarkeiten aller Urt ward hier gemacht; Vieles ward verschleubert, ober um eine Rleinigkeit weggegeben. Man fah, wie Soldaten die Brillanten verschenkten, weil sie sie fur Glas ansahen; Jeder nahm, was er glaubte gebrauchen zu konnen, und marf es wieder meg, wenn er etwas Befferes fant. Ein Theil der Verfolger blieb nun gurudt; mit dem Refte machte fich Gneifenau auf und eilte bis Quatrebras und Frasne, überall, wo der Feind fich zeigte, ihn aufscheuchend und weiter treibend. Als er um Tagesanbruch bei Frasne anlangte, hatte er noch etwa funfzig Mann bei fich und auch benen that Rube Noth. Aber die Verfolgung hatte ihren Zweck erfüllt.

Blücher schrieb um Diese Zeit ein paar Zeilen an Anesebeck, Die wir

<sup>\*)</sup> S. die interessanten Notizen bei Dörk, bas k. preuß. 15. Infanterieregiment. 1844. S. 135 ff. Bgl. Reiche II. 225 f. Stawitzky Gesch. des 25. Regiments. S. 99 f.

nach dem Driginal\*) wortgetren mittheilen wollen. "Mein Freund. Die Schönste Schlagt ist geschlagen. Der herligste Sieg ist erfochten. Das Detallie wird er vollgen, ich benke die Bonaparte'sche Geschichte ist nun wohl für lang wider zu ende. La Bellaliance den 19. früh. Ich kann nicht mehr schreiben, den ich zittere an alle glieder. Die anstrengung wahr zu groß."

So waren die Berlufte ber Schlacht ben Dyfern eines gangen Feldzuges gleich. Auch die Sieger hatten große Ginbuge gehabt; Die britischen Truppen allein gaben 460 Officiere und 6470 Mann als Verluft an, einzelne Abtheilungen hatten die volle Galfte verloren. Die beutsche Legion hatte 105 Officiere und nabezu 1500 Mann, die übrigen beutschen Contingente 160 Officiere und über 3000 Mann eingebüßt. Die Preugen gablten 187 Officiere und über 6500 Mann, wozu bas Bulowiche Corps allein - beim Entscheibungstampfe um Planchenois - neun Zehntheile geliefert hatte. Die Nieberlander berechneten für alle Rampfe feit bem 15. einen Berluft von über 3000 Mann, einschließlich ber naffauischen Brigabe, Die gu ihnen gablte. Doch waren alle Diefe Berlufte klein im Bergleich mit den Opfern bes Feindes. Ueber ein Drittheil ber Mannschaft mar bort getobtet und verwundet, oder zersprengt und gefangen; ber Reft, nach glaubwurdigen frangofischen Berichten noch faum die Galfte ber 72,000 Mann, Die am Morgen gur Schlacht ausgezogen, war fo tief entmuthigt, bag es zweifelhaft blieb, wo er fich wieder fammeln werbe. An Geschützen, Train und Material war ber Berluft ungeheuer; ichon auf bem Schlachtfelbe follen 122 Wefchute von ben Englandern und über 60 von ben Preugen genommen worben fein.

Es war ein ewig denkwürdiger Sieg, nicht nur seiner Folgen wegen, auch um der seltenen Eintracht willen, in der zwei Feldherren und zwei Heere zusammengewirkt haben. Die hervische Ausdauer der Einen, die den Stoß parirten, und der beispiellose Eifer der Andern, die im entscheidenden Moment die Kraft des Gegners theilten, Beides war gleich ungewöhnlich und groß. Darum statt zu streiten, wer das Mehr und Weniger dazu beigetragen, hätte man sich in beiden Lagern nur daran erfreuen sollen, daß zwei solche Feldherren mit zwei solchen Armeen zusammengestanden haben. Indessen der erste Versuch, vom Siege sich den größeren Antheil zuzumessen, ist nicht von deutscher, sondern von britischer Seite ausgegangen \*\*); nur um

<sup>\*)</sup> In Anefebede Correspondeng.

<sup>\*\*)</sup> Es läßt sich nicht verkennen, daß Wellington selbst den Anstoß gab; wenigstens zeigte er vom ersten Augenblick an die Neigung, die Schlacht vornehmlich als seine That zu schildern. Gleich sein officieller Bericht hat die bekannte Wendung: "die Bewegung des Generals v. Billow auf des Feindes Flanke war höchst entscheidend, und wenn ich mich nicht selbst in dem Falle befunden hätte, einen Anspriff zu machen, welcher das letzte Resultat herbeisührte, so würde diesselbe den Feind zum Rückzuge genöthigt haben" — schreibt also die Niederlage doch vor Allem dem Borgehen der Briten zu, nicht dem Erfolg bei Planchenois. Auch

unser gutes Recht benen gegenüber zu wahren, beren Unverstand von einem britischen Siege spricht, mußten wir daran erinnern, daß fast die Sälfte der Wellingtonschen Armee aus Deutschen bestand, und daß der Zug der Preußen von Ligny nach Waterloo und ihr Kampf um Planchenois nicht minder groß und heroisch war, als der heldenmüthige Widerstand auf den Söhen von Mont St. Jean. Wie ein ausgezeichneter deutscher Officier sagt'): "Das, worauf es im Kriege am meisten ankommt, Selbstvertrauen und Vertrauen auf den Feldherrn, besaßen alle heere in gleichem Maße. Drei heftige Angriffe der Franzosen hielt die Armee unter Bellington standhaft aus; das Erscheinen der Preußen entschied. Der siedzigsährige Greis, der am 16. von seindlichen Reitern umringt unter dem Pferde gelegen hatte, verfolgte am 18. den Feind bis tief in die Nacht. Bei Waterloo hat Wellington das Meiste gethan, Blücher das Meiste gewagt; das größte Lob gebührt diesem, weil er zum Wohle des Ganzen das eigene auf's Spiel sehte."

Napoleon selbst hatte zum ersten Mal in seiner langen Kriegeslaufbahn die feste und kaltblütige Haltung verloren, die ihm selbst nach den Nieder-lagen von 1813 und 1814 geblieben war. Als die Katastrophe der Schlacht eintrat, nahm ihn ein Bataillon der Gardechasseurs, die Cambronne führte, in die Mitte und entriß ihn dem Getümmel\*\*). Er ließ sich beinahe willen-los wegbringen vom Schlachtselde, folgte dem wilden Zuge der allgemeinen Flucht und gab den Auftrag, jenseit der Sambre die Trümmer zu sammeln, seinem Bruder Jerome!

Ruhmloser noch und schneller als bas erste Mal brach jetzt bas Napo-

bie stillschweigende Ablehnung von Blüchers Borschlag, den Namen Belle-Alliance zu wählen, und die Benennung nach dem eigenen Hauptquartier verräth dieselbe Tendenz. Siborne, der im Ganzen die Wellingtonsche Auffassung adoptirt, meint indessen doch anch, der eine Erfolg sei ohne den andern nicht möglich gewesen und "beide Armeen hätten wunderbar und ehrenvoll die ihnen zugewiesenen Rollen durchgeführt" (II. 208 f.). Was für Unsinn britische Schriftsteller vor Siborne über den Antheil der Preußen veröffentlicht haben, davon gibt das Militärwochenblatt 1841 S. 26 sf. 39 sf. 114 s. merkwürdige Proben. Daß Bellington selbst 21 Jahre nach der Schlacht sich veranlaßt gesehen hat, in einer Parlamentssitzung gegen die preußische Armee beleidigende Aussälle zu machen, war eine Schmach — aber nicht sür das preußische Here. Die Erwiederung Grolmans (s. Militärwoch. 1836. S. 90 sf.) wird man indessen auch jetzt noch mit Interesse lesen.

<sup>\*)</sup> Friedrich von Gagern I. 227.

<sup>\*\*)</sup> Cambronne selbst wurde bald darauf von einem Stück Granate am Kopfe verwundet, stürzte vom Pferde und wurde von dem hannoverschen Oberst Halkett gefangen; es gelang ihm dann zu entwischen, er ward aber nochmals ergriffen (f. Beamish II. 412). Für die Bühnenphrase "La garde meurt et ne se rend pas" ist daher wenigstens bei ihm kein Raum.

leonische Raiserreich zusammen. Gilf Tage nach der Schlacht bei Waterloo standen die Sieger abermals vor den Thoren der hauptstadt und unaufhaltsam ergossen sich nun die heeresmassen der europäischen Coalition zum zweiten Mal über den französischen Boden. Die letzten Agonien des zweiten Raiserreichs, das vergebliche Bemühen, der Bonaparteschen Dynastie den Thron zu erhalten, die zweite Wiederherstellung der Bourbons, an deren Fähigkeit Niemand glaubte, und die letzten historischen Momente des Imperators selbst, die zu seiner Verbannung ins stille Meer, das liegt jenseit der Gränzen unserer Aufgabe. Nur des Friedens, der in Paris geschlossen ward, müssen wir noch in Kürze gedenken.

Von ihm schrieb in gerechter Besorgniß Blücher schon sechs Tage nach der Schlacht an den König: "Ich bitte nur allerunterthänigst, die Diplomatifer dahin anzuweisen, daß sie nicht wieder das verlieren, was der Soldat mit seinem Blute errungen hat. Dieser Augenblick ist der einzige und letzte, um Deutschland gegen Frankreich zu sichern. E. M. werden als Gründer von Deutschlands Sicherheit verehrt werden und auch wir werden die Früchte unserer Anstrengungen genießen, wenn wir nicht mehr nöthig haben, mit immer gezücktem Schwerte dazustehen."

Die Beforgniß follte fich beftatigen. Nicht als wenn es biesmal auf beutscher Geite an Berftandniß unserer Interessen und an Ginmuthigkeit, fie zu wahren, gemangelt hatte; vielmehr waren große und fleine Staaten, Feldherren und Diplomaten jett einig darüber, daß man Deutschland beffer ichuten muffe, als es 1814 geschehen war. Metternich, wie Stein, Barbenberg und humbolbt, die Kronprinzen von Baiern und Burttemberg, erfahrene Kriegsmänner, wie Knefebed und Boyen - alle haben es an grundlichen und schlagenden Darlegungen nicht fehlen laffen, um zu zeigen, daß bie Abtretung bes Glfaffes und Lothringens und bie Berftellung einer befferen Granze fur bie öftlichen Nachbaren Frankreichs bringend geboten fei. Allein der rechte Moment war verfäumt. Nachdem man es ein Sahr vorber unterlaffen, die beutschen Interessen genügend zu mahren, fo war es jest unftreitig schwieriger geworden als bamals. Gerade die Zeit des Wiener Congresses hatte das Interesse Ruglands wie Englands an den deutschen Dingen geschwächt und in beiden den Bunfch erzeugt, burch eine Unnaherung an Frankreich eine Stuge fur Die eigene Politik gu ichaffen. land gab fich bies gleich in ben erften Schritten Wellingtons nach bem Siege beutlich genug fund; Rugland trat anfangs mit Scheingrunden und bem alten Spiel der Großmuth unferen Begehren entgegen, um schließlich offen einzugefteben, mas man freilich langft wiffen konnte, daß es mehr im ruffiichen Interesse liege, Frankreich als Deutschland ftart zu machen. ben bie beutschen Mächte zwar einig, aber allein mit ihren gerechten Forderungen; die Englander waren furzsichtig und gleichgultig gegen bas, was Deutschland Roth that, die Ruffen - wie auch Stein jest zugab - "wollten, baß wir verwundbar blieben." Der französischen Diplomatie ward es badurch leicht gemacht, ihre Zwecke zu erreichen. So blieb es benn beim Friedensschlusse bei der kummerlichen Auskunft, daß die Gränzen von 1790 statt wie vorher von 1792 als Grundlage galten, Philippeville, Marienburg und Bouillon nebst einem Stück vom ehemaligen Bisthum küttich an die Niederlande, Ger an Genf, das französisch gebliebene Savoyen an Sardinien, Saarlouis an Preußen, Landau mit der Umgegend vorerst an Desterreich kam. Außerdem blieb eine Occupationsarmee von 150,000 Mann in Frankreich; ihre Verpstegung und eine Kriegssteuer von 700 Millionen, von der ein Theil zur besseren Deckung der deutschen Gränze verwandt werden sollte, siel Frankreich zur Last.

So entging Deutschland ber Lohn, den es sich mit den größten Anstrengungen und glänzenden Siegen verdient hatte. Straßburg und Met blieben französisch. Die folgende Zeit hat es freilich zweifelhaft gemacht, ob wir im Stande gewesen wären, diese Eroberungen, wenn wir sie erlangten, auch zu behaupten. Denn für die Macht einer Nation reicht es nicht aus, daß sie große Gebiete besitzt, sie muß auch politisch so organisirt sein, daß sie ihre Macht gebrauchen kann.

## Behnter Abschnitt.

## Der beutiche Bund.

Wenige Tage vor der großen Entscheidung des Kampses war auch die deutsche Verfassungsfrage in Wien zum Austrag gebracht worden; spät genug — und doch wäre es vielleicht selbst zu dem dürftigen Abschluß, den sie jest fand, kaum gekommen ohne die zwingende Mahnung, die in der Wiederkehr Bonaparte's und in der Erneuerung des großen Krieges lag.

Es ift früher berichtet worden, wie weit man von ben Anfichten einer burchgreifenden Umgeftaltung ber beutschen Dinge ichon vor ber Schlacht bei Leipzig abgekommen war;\*) ber Tepliger und ber Rieber Bertrag, bie Gewährungen, die man ber rheinbundischen Souverainetat in Bertragen und thatfächlich zu Theil werben ließ, sowie bie traurige Geschichte ber Stein'schen Centralverwaltung gaben bie Beweife bafur. Meinte boch Metternich bereits, man folle überhaupt auf eine Verfaffung fur Deutschland verzichten; ein "fehr ausgebehntes Syftem von Berträgen und Allianzen" werbe genugen. Indeffen bezeichnete damals felbft ein britifcher Staatsmann die politischen Berhaltniffe Deutschlands mit Recht\*\*) als eine der haupturfachen bes Uebergewichtes, bas bie Revolution und Napoleon erlangt hatten; welch ein Bilb, ruft er aus, wurde Frankreich gemahren, wenn es die Ginheit feiner Regierung mit einer Berglieberung in eine Menge unabhängiger Staaten vertauschte, wenn es feine Granzfestungen schleifte, seine militarische Organisation vernachlässigte und sich, wo es ber eigenen Erhaltung gilt, auf fremde Bulfe verließe! Darum, meint ber Brite, fei fcon im allgemeinen Intereffe eine föderative Berbindung Deutschlands burchaus nothwendig. Sinne wandte bas Ausland unferer Verfaffungsfrage mehr Theilnahme gu,

<sup>\*)</sup> S. oben S. 366.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Dentschrift bei Castlereagh III. 1. 80 ff.

als manche einheimische Staatsmanner aus ber alten biplomatischen und aus ber rheinbundifden Schule je bafur empfunden haben; das Suftem von Allianzen, bas ber öfterreichische Minifter wollte und bas einem Montgelas und Friedrich von Württemberg ichon als bas hochfte Zugestandniß erschien, bunkte fogar ben Englandern und ben Ruffen vom Standpunkt europäischer Sicherbeit ungenügend. Babrend bes Feldzuges in Frankreich warb. barum im biplomatifchen Sauptquartier ju gangres und Chaumont feftgefest, bag Deutschland eine Bundesverfaffung haben folle. Damals ichrieb Stein (Anfang Marg) eine Dentidrift fur ben ruffifden Raifer, fur Barbenberg und Munfter, worin er feine Unfichten über die Grundzuge bes fünftigen beutschen Bundes zusammenfaßte.") Auch Stein verzichtet barin ichon auf Die Berftellung von Raifer und Reich und auf die Beftellung einer einheitlichen Executive; neben ber Erwägung ber Lage mochte bie jungfte Politik Defterreiche, welches erfter Bewerber um die oberfte Leitung gewesen ware, ju biefem Aufgeben einer fruber mit Gifer feftgehaltenen Ibee bas Meifte beigetragen haben. Das Gutachten begnügt fich mit einem Directorium, aus Defterreich, Preugen, Baiern und hannover gebilbet, bas ben Bunbestag leiten, Die von demfelben gegebenen Gefete ausführen, Berfaffung, Rechtepflege, auswärtige Politif und bie Berhaltniffe ber einzelnen beutschen Staaten und ihrer Fürften und Unterthanen zu einander beauffichtigen follte. Diefem Directorium ftand ferner gu, ben Rrieg zu führen, Frieden gu fchließen und die militarifchen Dagregeln allgemeiner Sicherheit zu treffen. Die materiellen Mittel zur Beftreitung ber Beburfniffe bes Bunbes maren nicht burch Matrifelbeitrage, fonbern burch ben Ertrag bes Rheinoctrois und ber Bolle an ben Grangen fo wie burch außerorbentliche Auflagen beigebracht worden bagegen follten bie Bollgrangen zwischen ben einzelnen beutschen Staaten wegfallen. Die Bundesversammlung ware nach Steins Borfchlag aus Bertretern ber Fürften und ber freien Stabte und aus Abgeordneten ber Landstände gebildet worden; diese Bertreter burften teinen biplomatifchen Charafter tragen, sonbern periodisch erneuert werben. Der Bunbestag follte jahrlich feche Wochen lang verfammelt fein; vor ihn gehörten bie Bunbesgefetgebung, bie Auflagen für Bunbeszwecke, bie Entscheibung ber Streitigfeiten zwischen einzelnen Bundesgliebern und zwischen Fürsten und Unterthanen. Jeber Bunbesftaat erhielt eine landständische Berfaffung; bie perfonliche Freiheit, die Freiheit ber Preffe und bas Recht, nur von bem guftanbigen Richter verurtheilt zu werben, ward allen Deutschen garantirt.

Es ist keine Frage, troß mancher Unvollkommenheit wäre ein beutscher Bund auf solchen Grundlagen, zumal gegenüber der vorangegangenen Zeit, ein großer Fortschritt gewesen. Aber auch das künftige Geschlecht hätte sich bei einer solchen Ordnung eher befriedigt sinden mussen, als bei dem, was nach-

<sup>\*)</sup> S, Pert III. 558 f. 718 f.

her geschaffen worden ift. Die Zusammensetzung der Bundesversammlung und die freiere Stellung ihrer Mitglieder, die Beseitigung der Zollschranken, der allgemeine Rechtsschutz, auch gegen die Fürsten, das Maß gesetzlicher Freisheit und Verfassung — waren dies nicht Bürgschaften einer öffentlichen Ordnung, die noch vierzig Jahre später nur fromme Bünsche der Patrioten geblieden sind? War nicht selbst der schwächste Theil des Steinschen Vorschlages, die vierköpfige Executive, immer noch ein Besseres als das, was gesolgt ist? Allein es ist das Schicksal unserer Verfassungsangelegenheit vom Anfang an gewesen, daß man von Vorschlägen, die nicht eben vollendet, aber doch immer noch begehrenswerth waren, stusenweise herabgestiegen ist zu immer unvollkommeneren Formen.

Wenige Monate, nachdem Stein diesen Vorschlag ausgearbeitet, ward der Pariser Friede abgeschlossen; darin war ausdrücklich festgestellt: "die Staaten Deutschlands werden unabhängig und durch ein föderatives Band vereinigt sein." Das System bloßer Allianzen war also definitiv beseitigt; freilich hatte daran das allgemeine Interesse Europas fast so viel Antheil, wie die Weisheit und Eintracht unserer eigenen Staatsmänner.

Mus einer Conferenz, Die einige Bochen nach bem Frieden Stein, Barbenberg und Graf Golms-Laubach in Frankfurt mit einander hatten, und aus Entwurfen und Bemerkungen, die von ben beiden erften ausgegangen waren, erwuchs im Juli 1814 ein Vorschlag in 41 Artikeln, für den man Metternich zu gewinnen dachte, um damit, als etwas Fertigem, vor den erwarteten Congreß zu treten.") Danach follten alle beutschen Staaten auf ewige Zeiten in einen beutschen Bund gusammentreten, aus bem fein Theilhaber ausscheiben burfe. Neben ben übrigen beutschen Staaten, die bem Bunbe gang angehörten, follte Defterreich nur mit Tirol, Borarlberg, Galgburg, Berchtesgaben und ben landen, die ihm etwa am oberen Rhein zufallen wurden, Preugen nur mit feinen Gebieten weftlich von der Elbe dem Bunde beitreten; beibe Staaten wurden jedoch als Großmächte mit dem Bunde ein unauflösliches Bundnift ichließen, insbesondere deffen Verfassung Allen Bundesunterthanen wurden burch bie und Integrität garantiren. Bundesacte gewiffe Burgerrechte gewährt, namentlich die Abzugefreiheit, ber richterliche Schut, die Sicherheit des Eigenthums, das Recht der Beschwerde, bie Freiheit ber Presse und ber Lehre. Auch ward in jedem zum Bunde gehörenden Staate eine ständische Verfassung eingeführt oder aufrecht erhalten. Man follte ferner fuchen, ein allgemeines Gefetbuch, gleiches Mungwesen, zwedmäßige Regulirung ber Bolle, ber Poften und ber Berkehrsanftalten berzustellen; ober, wie Stein meinte, diese Sachen muffe man geradezu als Bundesangelegenheiten ansehen. Auch follte ein Bundesgericht und eine ftarke und kräftige Militärverfassung aufgerichtet werden. Das Bundesgebiet ware

<sup>\*)</sup> S. Perty IV. 43 ff. 49 ff. Auch bei Rluber I. 45 ff.

in fieben Rreife eingetheilt und benfelben je ein ober zwei Rreisoberfte vorgefett worden, genommen aus ben Fürsten, bie in ber letten Beit bes Reiches jum Kurfürstencollegium gebort hatten. Die Bundesversammlung, ju beren Sit Frankfurt bestimmt war, bestand nach biefem Plane aus einem Directorium, bas Desterreich und Preugen gemeinschaftlich führten, aus einem Rath, ber Kreisoberften, bem bie Erecutivgewalt bes Bundes, die auswartige Bertretung und bie Militarmacht guftanden, und aus bem Rath ber Fürften und Stände, wozu Sarbenberg außer ben Couverainen noch bie vormals Reichounmittelbaren rechnete. Stein wunschte, bag auch bie gandftande barin vertreten wurden, damit bie Glemente, welchen die Berfaffungen gu ichuten oblag, im Bunbestage eine Verftarfung erhielten. Befteht ber Bunbestag allein aus Fürften, fagte er in richtiger Abnung, fo ift bie Burgichaft fur Die Dauer ber ganbesverfassungen gerabe benjenigen anvertraut, Die ein Intereffe haben, fie zu untergraben und ihre eigene Gewalt auszudehnen. Beibe Rathe versammelten fich alljährlich, beriethen abgesondert und faßten ihre Beichluffe nach Majoritat. Die Bunbesgewalt hatte fich mit Allem zu beschäftigen, was bie innere Wohlfahrt bes Bunbes und ein allgemeines Intereffe betrifft. Die vereinigten Nieberlande und bie Schweiz follten zu einem beftandigen Bundnig mit bem beutschen Bunde eingelaben werben; Die ursprungliche Ibee war fogar gewesen, ben gangen nieberlandischen Staat in den Bund aufzunehmen.

Schon biefer Entwurf blieb mertlich binter bem gurud, was Stein gu Chaumont vorgeschlagen hatte. Dem Bunde fehlte die feste und flare Begranzung; Defterreich und Preugen gehörten ihm nur zum Theil, erfteres fogar nur mit einem fehr kleinen Stud feines Gebietes an; bagegen bachte man baran, bie Nieberlande gang in ben Bund aufzunehmen, mit ber Schweis eine ewige Union zu ichließen. In Sachen ber Freiheit wie ber Ginheit war ber Plan karger als ber Entwurf von Chaumont; aus ber Zusammensetzung bes Bunbestages waren bie Vertreter ber Landstanbe geftrichen, bie bunbes. staatliche Vereinigung von Zoll., Sandels- und Verkehrssachen ward nicht mehr so scharf wie vorher betont; bagegen war burch bas llebergewicht, bas man ben Rreisoberften gegenüber ben fleineren Staaten einraumte, bem eigentlich foberativen Charafter bes Bundes boch Gintrag gethan. Bas aber schon bei bem Borichlag von Chaumont nicht bie ftartite Geite gewesen war, die vierköpfige Leitung, bas war hier vollends ins ungeheuerliche umgestaltet. Gin Bund, dem Defterreich und Preugen nur zum Theil als Glieder angehörten und ben fie boch regieren follten; ein Bund, in ben Defterreich nur mit einem gang fleinen Stud feines Gebietes eintrat, fo bag es fast völlig auswärtige Macht blieb, und in dem es boch die Galfte ber Leitung mit bevorzugtem Stimmrecht hatte; ein Bund, bem zu Liebe Preugen seinen Staat in zwei Salften zerschnitt und die eine einverleibte, ohne dafür eine andere Prarogative zu erlangen, als die ewige Rivalität mit Defterreich um ben Borrang - eine folche Organisation ift unter ben vielen absonderlichen Bor-

COPROM

schlägen, die je über beutsche Verfaffung kund geworden sind, unstreitig einer ber seltsamsten gewesen.

Nun trat ber Congreß zusammen. Auf ihn waren anfangs die ausschweisenbsten Hoffnungen geseht; es gab kaum ein nennenswerthes Bedürsniß,
bas man bort nicht hoffte befriedigt zu sehen. Auf keinem Gebiete waren
aber die Ansichten unklarer, und eben darum die Bünsche überschwenglicher,
als auf dem Gebiete der deutschen Berkassung. Teder brachte seine Forderungen, seine Ideale, seine Antipathien mit, aber unter Tausenden kaum
Einer hatte ein deutliches und begränztes Bild von dem, was werden sollte.
Ein großes, mächtiges und glückliches Dasein der Nation forderten Alle;
aber Keiner wußte anzugeben, wie dies Ziel erreicht werden sollte, und nur
Wenige vermochten selbst über die traditionellen Antipathien von Land und
Stamm hinwegzukommen. Dies Desterreich, sagten die Einen, an eigenem
Geift verarmt und seden Geift, der sich ihm hingibt, unglaublich schnell verzehrend, kann nie und nimmer an der Spihe Deutschlands stehen. Gott
bewahre uns, meinten die Andern, vor dem Preußenthum, das, um sich zu
vergrößern, kalt und herzlos Alles zerreißen will.\*)

Die lange Entwöhnung alles öffentlichen Lebens und die völlige Unbekanntschaft mit ben Fragen politischer Organisation, burch die man nun auf einmal überrascht war, erklarte es freilich, bag bie große Maffe bes Bolkes fich fo im Bagen und Unklaren bewegte. Aber auch die Staatsmanner waren ber Große ber Aufgabe taum gewachfen. Entweder ftanben fie biefen Fragen gleichgültig und ablehnend gegenüber, wie Metternich, ober es fehlte ihnen der gabe Wille und die Leidenschaft, ihre wohlmeinenden Unfichten burchzuführen, wie Sardenberg und humboldt, ober fie brachten zwar reiche Ginficht und energischen Willen mit, wie Stein, aber ihre Stellung binberte fie, unmittelbar in die Dinge einzugreifen. Gin gang fclimmes Glement, weil hier ber boje Wille noch größer war, als ber Mangel an Berftandniß, ward burch die größeren Mitglieder bes ehemaligen Rheinbundes hereingebracht; unter ben Kleineren war wenigstens im Ginzelnen Ginficht und guter Wille genug, auch, wie es bie Beschränktheit ihrer Macht mit fich brachte, eber Opferbereitschaft vorhanden; doch konnten fie natürlich nichts entscheiben. blieb Ruhm genug fur fie, baß fie am wenigsten bazu beigetragen haben, bie Dinge zu verderben.

Noch ehe ber Congreß förmlich eröffnet ward, überreichte Hardenberg (13. Sept.) dem öfterreichischen Staatsmanne jenen Entwurf vom Juli, den er mit Stein abgeredet hatte. Es fanden Conferenzen zu Baden bei Wien statt, über deren Inhalt nichts Einzelnes bekannt geworden ist, in denen aber offenbar Metternich den nachgiebigen Hardenberg bestimmt hat, von seinem Vorschlage Wesentliches preiszugeben. Die 41 Artikel wurden in zwölf zu-

<sup>\*)</sup> S. Perthes Leben. 11. 28. 29.

fammengezogen und abgeschwächt. Es war barin bie Grundung eines beutichen Buntes feftgefest, um bie außere Rube und Unabhangigkeit zu erhalten und im Innern die verfassungsmäßigen Rechte jeder Classe der Nation zu fichern. Defterreich und Preugen traten mit allen beutschen ganbern bei. Die Regierungsrechte ber Bunbesglieder follten nur burch ben 3wed bes Bunbes eingeschränkt werben burfen. Der Bund follte in Rreife getheilt werden, an feiner Spite eine Bundesverfammlung fteben, bie in einen Rath ber Kreisoberften (Defterreich, Preugen, Baiern, Sannover, Burttemberg) und einen Rath ber übrigen Stande ohne landftandifche Bertreter zerfiel; das Geschäftsbirectorium führte Defterreich allein, worunter jedoch "blos eine formelle Leitung ber Geschäfte" zu verfteben fei. Die Bundesglieber begaben fich bes Rechts, fich einander ju befriegen, und unterwarfen ihre Streitigfeiten ber richterlichen Entscheidung. Diejenigen, welche nicht zugleich auswartige Besitzungen hatten, follten keine Kriege für fich mit auswärtigen Machten führen, noch ohne Buftimmung bes Bunbes Allianzen und Gubsidienverträge schließen durfen. In jedem Bundesstaate follte eine ftandische Berfaffung bestehen und jedem Deutschen gewiffe burgerliche Rechte gugesichert werden; boch blieb bei beiben Beftimmungen Defterreich und Preußen Die Berudfichtigung ihrer befonderen Berhaltniffe unbenommen. \*)

Man erkennt in dieser Arbeit den Einfluß Metternichs. Die bundessstaatliche Einheit, die in dem Entwurf der 41 Artikel noch in Umriffen übrig geblieben war, ist hier schon beinahe verwischt, die Bolksrechte sehr flüchtig abgethan, Steins Verlangen ständischer Vertretung beim Vundestage stillschweigend beseitigt, der Kreisoberstenrath so bestellt, daß Desterreich mit seiner Clientel wahrscheinlich darin die Mehrheit hatte. Eine besondere Executivgewalt ist weggefallen, die Spitze des Bundes läuft in eine blos formelle Geschäftsleitung aus, die in die Hand Desterreichs gelegt ift.

Auf dem Congresse waren indessen die deutschen Berfassungssachen von den übrigen Angelegenheiten getrennt und, ohne Einmischung des Auslandes, einem Ausschusse übergeben worden, der nur aus deutschen Mächten bestand. Desterreich, Preußen, Baiern, Hannover und Württemberg bildeten diesen Ausschuß; am 14. October begann er seine Arbeiten. In der zweiten Sitzung (16. Oct.) legten die Vertreter Desterreichs, Preußens und Hannovers den Entwurf der zwölf Artikel zur Berathung vor.

Aber für die rheinbündische Anschauung war auch dies Bescheidene noch viel zu viel. Montgelas, mit dem in diesem Punkte Wrede vollkommen harmonirte, hatte gleich anfangs gegen den preußischen Gesandten in München geäußert, es sei genug, in Deutschland die Fürsten einzeln und unverbunden, wie in Italien, neben einander bestehen zu lassen; wenn man ja eine Berfassung wolle, so genüge dafür ein Bund gegen die Fremden. Daß König

<sup>\*)</sup> S. Klüber I. 1. 57 ff.

Openin

Friedrich von Burttemberg nicht geneigt war, ber Einheit ober Freiheit Deutschlands ein Opfer zu bringen, bas ließ fich erwarten. Go erhob sich benn auch ihr Wiberspruch gleich bei ber erften Berlefung ber zwölf Artifel. Baiern hatte eine gange Menge von Bebenken; por Allem erklarte es, bag es nicht gesonnen sei, fich ber Ausubung irgend eines Regierungsrechtes gu begeben; bann gab es zu verfteben, bag ihm eine Bunbesverfammlung aus ben funf Mitgliedern, die ben Ausschuß bilbeten, genugent icheine; über ben zweiten Rath ber übrigen Stanbe erbat es fich noch nabere Auftlarung. Weiteren focht es bie zwei Stimmen an, Die Defterreich und Preußen im Rreisoberftenrath forberten, hielt ftatt eines ftanbigen ein jahrlich wechselnbes Directorium fur wunfchenswerth und war feineswegs ber Meinung, fein territoriales Recht ber Bundniffe mit auswärtigen Machten aufzugeben. bas ichien ihm nicht zweitmäßig, baß fich ber kunftige Bunbesrath über ein Minimum der Volksrechte ausspreche, ba ber Konig von Baiern schon fruber beichloffen habe, feinen Staaten eine angemeffene Berfaffung zu geben. lich äußerte fich Bürttemberg. Ihm waren besonders die verfassungemäßigen Rechte ein Stein bes Anstofies und es pochte febr vernehmlich barauf, bak ja an feine Schmalerung ober Beschrantung ber bis jest zugeftanbenen Couverainetatsrechte gedacht wurde. Es behielt fich baber gleichfalls fein Rriegs. und Friedensrecht vor, wies den Borschlag eines Reichsgerichtes entschieden jurud, fab in ber Aufstellung eines Minimums landständischer Rechte eine Kränkung der landesherrlichen Souverainetät und wollte von Rechten der Unterthanen in bem Bundesvertrage gar nichts gesagt wiffen.")

Es mußte weit gekommen fein, wenn felbst Metternich jett baran erinnerte (20. Oct.), daß auch "in der vorigen Berfaffung den deutschen Unterthanen gewiffe Rechte zugefichert gewesen," und mit verftandlichem Sinweis auf die Unbilben, die von bem Burttemberger Tyrannen feinen Stanbesgenoffen widerfahren waren, die Unficht aussprach: Die Unterthanen mußten gegen Bedruckungen, wie fie jungft in einzelnen Staaten eingetreten, nothwendig gesichert werden. Den Tag barauf gaben bie hannoverschen Bevollmachtigten eine Erklarung ab, die bas neue rheinbundische Staatsrecht bes "Gultanismus" nachdrucklich zurechtwies. Darin war überhaupt beftritten, daß felbst nach ben vorausgegangenen Umwälzungen ben Fürften ganz unbebingte ober rein bespotische Rechte zuständen; ber Berfall ber Reichsverfaffung habe feineswege ben Umfturg ber Lantesverfaffung nach fich gezogen und niemals hatten Bertrage ber Fürsten mit Bonaparte ben Rechten ihrer Unterthanen etwas vergeben konnen. Gben fo wenig hatten die spateren Tractate, worin die Souverainetaterechte ber Fürsten anerkannt worden, ihnen Rechte über ihre Unterthanen beigelegt, die fie vorher nicht befeffen hatten. Souverainetät fei niemals gleichbedeutend mit Despotie. Der Konig von Eng-

<sup>\*)</sup> S. Klüber II. 74 ff. 83 f. 90 ff. 114, bie hannöversche Erklärung I. 1. 68.

land sei unleugbar so souverain als jeder andere Fürst in Europa, und die Freiheiten seines Volkes befestigten seinen Thron, statt ihn zu untergraben. Darum bestanden die Vertreter Hannovers darauf, daß die alten Rechte deutscher Unterthanen bestimmt und Landstände hergestellt werden sollten, denen das Steuerbewilligungsrecht, die Mitwirkung bei der Gesetzgebung, die Sontrole beim Staatshaushalt und die Bestrasung schuldiger Staatsdiener zusstehe; auch sollte gegen den Mißbrauch der Souverainetätsrechte der Recurs an den Bund offen stehen. "Nur durch solche liberale Grundsätze, so schloß die Erklärung, können wir beim jetzigen Zeitgeist und bei den billigen Forderungen der beutschen Nation Ruhe und Zufriedenheit herzustellen hoffen."

Diese bezeichnenden Anfänge der Berhandlung über die zwölf Artikel ließen voraussehen, daß hier schwerlich ein Ergebniß erlangt werden wurde. Es sind denn auch die Debatten darüber, welche die nächsten Bochen aus-füllen, im Ganzen unfruchtbar geblieben; doch bieten sie zur Charakteristik

der Berhältniffe ein gewiffes Intereffe.

Die größte Schwierigkeit bereitete bas Kriege- und Friedensrecht. Die zwölf Artikel hatten barüber bestimmt, daß kein Bundesstaat, ber nicht gander außerhalb Deutschlands befäße, Rriege für fich mit auswärtigen Mächten führen ober ohne Buftimmung bes Bundes Bundniffe und Gubfidienvertrage, bie sich barauf bezogen, abschließen durfe; wenn bie Staaten, welche auch außerhalb Deutschlands Gebiete befäßen, in Kriege mit andern Mächten verwickelt wurden, fo bliebe es ter Berathung bes Bundes überlaffen, baran Theil zu nehmen ober nicht. Das hatte Baiern einfach abgelehnt. Auch eine veranderte Faffung, Die ben zweiten Theil bes Sapes umgestaltete, fand bie Buftimmung bes Fürften Brebe nicht. Sein Souverain, erklarte er, werbe in keinem Falle auf fein Recht verzichten, fonbern ebenfo wie Defterreich und Preußen fich feine freie Entschließung vorbehalten, möchten nun die beiben Großmächte unter fich, ober mit Frankreich ober mit andern auswartigen Mächten einen Rrieg führen. Der Entwurf, ben bann Brebe felber vorschlug, stellte es jedem Bundesstaate frei, Bundniffe und Gubfidienvertrage zu ichließen; nur follten fie nicht offenfiv gegen ben Bund gerich. Wenn bie Großmächte in Kriege verwickelt wurden, die ihre nicht beutschen Verhältniffe beträfen, so follten fie fich felber des Rechts begeben, ben Bund zur Beschützung auch ihrer beutschen Provinzen anzuhalten; nur wenn diefelben ohne alle Schuld von einer fremben Dacht angegriffen wurben, follte ber Bund verpflichtet fein, ihre beutschen Lande gu fcugen; die Frage freilich, ob der Angriff verschuldet oder unverschuldet sei, sollte lediglich ber Entscheidung bes Bundes anheimgestellt sein'). Man konnte unmöglich mit mehr Naivetät die herstellung der ganzen Noth und Miser verlangen, burch bie Deutschland ber Dhnmacht und Erniedrigung verfallen war.

<sup>\*)</sup> S. Rlüber II. 116 f. 122 f. 130. 131.

Metternich meinte, in Sachen bes Krieges und Friedens fei es wohl am wenigsten rathfam, die Ordnungen bes alten Reiches nachzuahmen; Deutschland wolle vielmehr eine reine Foberativverfaffung; die bringe es aber von felber mit fich, daß bie Foberirten burch ein engeres Band mit einander verbunden feien. Satten boch, fugte er nicht ohne Bitterfeit bingu, gur Beit bes Rheinbundes beffen Mitglieber es nicht unter ihrer Burbe gehalten, bem fremben Protector gegenüber auf jede besondere Berbindung zu verzichten. gab Brede eine Erklarung ab, die ben geheimen Gedanken ber bairifchen Politik noch unverblumter aussprach. Baiern, versicherte er vornehm, trete bem beabsichtigten Bunde nur bei, weil es allgemein gewünscht werbe, nicht aus perfonlichem Intereffe ; benn die Bortheile, Die ihm baraus erwüchsen, konne ce eben fo gut burch Alliang mit einzelnen Machten als burch bie Bunbesacte erlangen; worauf ber öfterreichische Minifter, ber einft felber bies Gyftem bloger Allianzen verfochten, paffend erwiederte: Die Befestigung der Rube in Deutschland sei doch wohl auch ein Bortheil fur Baiern; Diese Rube sei aber auf feinem andern Wege herzuftellen, "als wenn Deutschland als ein einziger energischer Staat gegen alle Auswärtigen auftreten konne."

In diesem Tone war die Verhandlung größtentheils gehalten. Selbst die Frage, ob Kreise, Kreisobersten und eine Bundesversammlung gebildet werden sollten, ward von Bürttemberg und Baiern nur bedingt bejaht. Dagegen erregte es ihre lebhafte Opposition, daß Desterreich und Preußen se zwei Stimmen im Rath der Kreisobersten führen sollten. Vergebens wies Metternich darauf hin, daß diese beiden Staaten nicht nur mit größerer Volksmenge in den Bund einträten, sondern auch durch ihre Großmachtstellung höhere Pslichten und Lasten im Bunde übernähmen; Wrede blieb dabei, daß, wenn die Beiden zwei Stimmen erhielten, Baiern deren auch zwei haben müßte"). Es wurden verschiedene Auskunftsmittel vorgeschlagen, aber Baiern beharrte auf seinem Widerspruch.

Nicht geringen Anstoß nahm ferner die rheinbündische Auffassung an dem vorgeschlagenen Bundesgericht. Der Bund, meinte Wintsingerode, der eine württembergische Vertreter, habe ja hauptsächlich den Charakter einer Allianz, vorzugsweise gegen Auswärtige, im Innern dürfe aber die Souverainetät nicht weiter beschränkt werden \*\*).

Wenn dann humboldt nachdrücklich darauf hinwies, wie nothwendig es sei, dem Einzelnen wie den Ständen einen Rechtsschutz gegen Verfassungsverletzungen zu geben, so mochte dies freilich die Andern eher abschrecken von dem Bundesgericht, als damit versöhnen. Wenigstens erklärte Württemberg in einer folgenden Sitzung das Bundesgericht geradezu als unzuläffig und ließ seinen Widerspruch zu Protokoll nehmen.

<sup>\*)</sup> S. Riüber II. 119, 123 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Rliiber II. 167 f. 176 f.

Ein bezeichnender Zwischenfall berührte das Berhältniß der freien Städte. Ihre Erwähnung als Glieder des Bundes veranlaßte den Repräsentanten Baierns — also einer Macht, deren lebhafte Begierde nach dem Erwerd von Frankfurt allbekannt war — Zweifel auszusprechen, ob diese Städte wirklich als freie betrachtet werden dürften. Es wurde von Desterreich und Preußen darauf hingewiesen, daß sie schon durch die Allianzen mit fremden Mächten, namentlich auch von England und Frankreich als solche anerkannt worden seien; Humboldt besonders machte geltend, daß der Zustand, in welchem Napoleon zuletzt diese Städte versetzt, nur ein Gewaltstreich gewesen sei; da sie vorher frei gewesen, so träten sie jetzt, wie Braunschweig, Hannover, Gessen, lediglich in ihr früheres Berhältniß zuruck. Hamburg und die hanseatische Legion seien denn auch mit den Alliirten verbunden gewesen, ehe noch Baiern ihnen beigetreten wäre. Indessen es kostete einige Mühe, die sich Wrede darüber beruhigte.

In dieser Beise verhandelte der Ausschuß der Fünf bis Mitte November. Die einzelnen Feststellungen, worüber man sich einigte, hatten entweder wenig Bedeutung oder sie waren unsicher und durch Clauseln und Vorbehalte eingeschränkt. Das Ganze hatte nicht einmal das zweiselhafte Verdienst, "schätzbares Material" für die Verfassung zu sein; es gewährte nur geschichtliches Interesse für die Anschauung und das Verhältnis der deutschen Staaten. Als positives Ergebniß stand wohl nur das Gine fest, daß man auf diesem Wege wahrscheinlich nie zu einem Ziel kommen werde.

Was außerhalb bes Ausschusses geschah, mußte biese Besorgniß bestätigen. Noch ehe die Verfassungsberathungen begannen, hatte der König von Bürttemberg schon daran gedacht, sich mit Baiern enger zu verbinden, und es bedurfte der Einwirkung des russischen Kaisers und der Abmahnung des Kronprinzen, um diese Sonderbundsgelüste einigermaßen im Zaum zu halten. Baiern hätte natürlich gern die Hand geboten; Brede deutete sogar schon früh auf die Anlehnung an Frankreich hin, mit dem man ja selbst im Momente des Absalles (Oct. 1813) gehofft hatte, die alten Freundschaftsverhältnisse bald wiederherstellen zu können. Wie die Verfassungsberathungen begonnen hatten, äußerte der Feldmarschall unverholen gegen den einen württembergischen Vertreter, daß Frankreich immer der natürliche Verbündete bleibe'). Auf der andern Seite spielte auch Oesterreich ein zweideutiges Spiel, suchte die ehemaligen Rheinbundsglieder an sich zu knüpsen und jene französischsüdteutsche Verbindung vorzubereiten, die sich wenige Wochen später gegen Rußland und Preußen in Rüstung setze.

Dies Alles zusammengenommen, die Zweideutigkeit Metternichs, die biegfame Weise Hardenbergs und das undeutsche Gebahren der ehemaligen Rhein-

<sup>\*)</sup> S. Pert IV. 131 f. 144.

bunbler, veranlaßte Stein zu einem Schritte, ber bas berebtefte Zeugnif ablegte fur bie troftlose Lage, in welche bas beutsche Dynaftenthum ichen jest unsere wichtigste Angelegenheit gebracht hatte. Stein rief ben Raifer von Rugland an, bamit feine machtige Fürsprache bie beutschen Fürsten baran erinnerte, mas fie ber Ginheit und ber Freiheit ber Nation fculbig feien! "Die Berhandlungen über ben Bundesvertrag, schrieb er am 4. November an ben Caren, hatten bisher keinen andern Erfolg, als ben, von Seiten Baierns und Bürttembergs ein Syftem bes Chrgeizes gegenüber ben Fürften und freien Stadten, ber Bereinzelung gegen ben Bund und bes Despotismus gegen ihr eigenes Land ans Licht zu bringen, ein Spftem, welches ben Rechten, die sie ansprechen konnen, den Grundfaten ber geselligen und Bundeseinrichtung, bem Glud ber Regierten, ber inneren Rube, bem Bohle Europas widerspricht." Er bat baber ben ruffischen Autokraten, fich fur bie gefunden Grundfate ber Freiheit und Ginheit gu verwenden, damit Deutschland aufhore, ein weiter Sammelplat von Unterbrudern und Unterbrudten Alexander entsprach biefem Bunfche in einer vertraulichen Note (11. November) an Defterreich und Preugen, worin er bie Grundung eines beutschen Bundesstaates als nothwendig bezeichnete und bem von Defterreich, Preußen und hannover eingegebenen Vorschlag ber zwölf Artitel fowol feinen gangen Beifall zollte, ale feine Unterftutung verhieß.

Bu gleicher Beit regte fich aber von anderer, naber berechtigter Geite eine lebhafte Opposition gegen bas Gebahren von Baiern und Burttemberg. Die kleineren Fürsten Deutschlands traten ber Sprödigkeit und bem antokratischen hochmuth ihrer beiden Mitgenoffen vom Rheinbunde mit dem Anerbieten reicher Concessionen entgegen. Die Beschränkung ber beutschen Berfassungeberathungen auf ben Ausschuß ber Funf hatte schon fruh bei ihnen Wiberfpruch erregt, wie benn auch unleugbar barin eine Ufurpation lag. Baben erhob fich gleich anfangs, wenn auch ohne Erfolg, gegen bies felbftgeschaffene Borrecht und verlangte, zugelaffen zu werben. Freiherr v. Gagern fammelte schon im October eine Anzahl kleinerer Repräsentanten, um sich über eine gemeinsame Thatigkeit ju verftandigen. Gbenfo that Geffen Ginsprache gegen bas blos königliche Collegium und bie Bildung eines fünftopfigen Directoriums\*). Die Sache hatte um fo größere Bebenten, als nach dem Entwurf ber zwölf Artikel durch die Bildung des Rathes ber Rreisoberften ein foldes Vorrecht der Funf auch in die fünftige Verfaffung überzugehen brobte. Man konnte fich bies vielleicht gefallen laffen, wenn eine straffe bundesstaatliche Ordnung Alle, Große wie Rleine, zu gleichen Pflichten zwang; aber in einem Augenblick, wo bie bundesstaatlichen Banbe immer loderer und ichwächer wurden, ben funf Ronigen biefe Stellung auf

<sup>\*)</sup> S. Gagern II. 202 f. Stichling's Freiherr v. Gersborff, Weimar, 1853. S. 14 ff.

Roften der Aleineren einräumen, das hieß die allererften Grundfate einer föderativen Ordnung verleugnen.

Die kleineren Staaten waren fcon ihrer Natur nach nicht bazu angelegt, einen fo fcroffen Particularismus auszubilben, wie ibn jest bie mittleren auf bem Congreffe geltenb machten. Ihre Schmache ließ fie bas Beburfniß einer Unlehnung an eine größere Gefammtheit lebhafter empfinden und ihre Kleinheit machte es ihnen leichter, Opfer an Macht zu bringen. Darum find fie trot ihrer Bielfaltigkeit ju jeber Beit ein geringeres Sinberniß für bie einheitliche Geftaltung Deutschlands gewesen, ale bie Mittelftaaten, welche die Pratensionen ber Großen ohne beren Macht mitbringen. diesem Augenblick war ce zugleich ber Trieb ber Gelbsterhaltung, ber bie Rleinen beftimmte; auf ber einen Geite brobte bas Directorium ber fünf Könige einseitig eine Verfassung zu machen, in welcher fie halb mediatifirt wurden, auf ber andern drangten fich bie Mediatifirten von 1806 an Raifer Frang heran und verlangten eine Reftauration, beren Roften wenigstens gum Theil die Rleinftaaten hatten tragen muffen. Bon diefer boppelten Gefahr bebroht, mußten fie ein Lebenszeichen von fich geben, es konnte naturgemäß fein anderes fein, als baß fie einmal der Pratenfion ber Funf gegenübertraten, bann aber zugleich ber fproden Gelbftfucht Baierns und Burttemberge ihre Bereitwilligkeit zu patriotifden Opfern entgegenftellten. Gie hatten bas fcon fruh thun wollen, waren aber von Metternich wie von Stein gur Rube und zum Bertrauen auf bie beiben Großmächte und auf hannover ermahnt Inbeffen hatte bie Arbeit bes Funfer-Ausschuffes einen immer unerquidlicheren Berlauf genommen; Stein überzeugte fich, bag bie Biberftrebenden bort eines wirksamen Spornes bedurften und bag auf Metternich nicht allzuficher zu gablen fei. Er griff baber im namlichen Augenblick, wo er die ruffische Intervention anrief, die Berbindung mit ben Rleinstaaten eifrig auf und rieth ihnen jest felber ju einem Schritte, von bem er fruber Es ift überaus bezeichnend fur bie gange Lage, fur bas geringe abgemahnt. Bertrauen, bas Defterreichs und Preugens Festigkeit erwedte, wie fur bie hemmungen, welche bie Mittelftaaten bereiteten, bag gerabe Stein, ber unter Allen am eiferfüchtigften auf beutsche Gelbständigkeit hielt, bas Ausland glaubte zu Gulfe rufen zu muffen, und bag berfelbe Mann, ber fich oft und bitter genug über bie Rleinftaaten und ihre Schablichkeit ausgelaffen, fic nun mit eben biefen Kleinftaaten verband, um ber Lauheit ber Großen und bem bofen Billen ber Mittleren einen wirkfamen Stachel einzuseten.

Am 16. November übergaben beide Heffen, Anhalt, Braunschweig, die freien Städte, Lippe-Detmold, beide Mecklenburg, die nassauischen Linien, die thüringischen Staaten, Lippe-Schaumburg und Waldeck, im Ganzen 29 souveraine Fürsten und Städte durch ihre Vertreter eine Note an Desterreich und Preußen, worin der anmaßende Anspruch Baierns und Württembergs, neben den Großmächten, die den Pariser Frieden unterzeichnet, als Reprä-

sentanten ber übrigen beutschen Staaten auftreten zu wollen, mit Nachbruck angefochten und die Erklärung abgegeben ward, daß fie auf ihr eigenes Recht, an ber Conftituirung bes Bundes Theil zu nehmen, niemals verzichten wurden. Dagegen feien fie auch bereit, jum Beften bes Bangen biejenigen Ginfchranfungen ihrer Souverainetat fich gefallen zu laffen, welche als allgemein verbindlich für Alle wurden beschloffen werben. Namentlich erklarten fie fich bamit einverstanden, bag aller und jeder Willfur, wie im Gangen durch bie Bundesacte, jo im Einzelnen durch landständische Berfassungen vorgebeugt und ben Ständen das Recht ber Steuerverwilligung, ber Mitwirkung bei ber Gesetgebung, ber allgemeinen Staatscontrole und ber Beschwerbeführung insbesondere gegen ftrafbare Beamte eingeräumt werbe. Endlich sprachen fie bie Ueberzeugung aus, daß die deutsche Verfassung erft bann ihren festen Beftand wurde behaupten konnen, wenn ein gemeinsames Dberhaupt an ber Spige ber beutschen Berbindung bem Bunde Die unverbrüchliche Bollziehung fichere, die Gaumigen und Weigernden ohne Unterschied mit erforderlichem Nachdruck zur Erfüllung bes Bundesvertrages anhalte, ber Bundesjuftig ichnelle und vollkommene Folge leifte und die Kriegsmacht bes Bundes leite.\*)

Also ein Bundesstaat mit dem Kaiserthum an der Spiße, Einheit im Ganzen und Freiheit im Einzelnen war das Programm, das die Kleinstaaten plößlich in den trägen Gang der Verhandlungen hineinwarfen. Bon den schwächsten und unzulänglichsten Entwürfen, zu denen der Ausschuß der Fünf allmälig herabgestiegen, führten sie auf einmal die Debatte auf die vollkommenste und am weitesten gehende Form zurück, die überhaupt denkbar war. In dem Augenblick, wo sie es thaten, stand der Ausschuß ohnedies auf dem Punkte, sich aufzulösen.

Württemberg gab am nämlichen Tage, wo die Eingabe der Neunundswanzig unterzeichnet ward, die Erklärung ab, daß man im Ausschusse planlos berathe, immer neuen Ansichten Raum gebe und daß bei allen Detailberathungen das Wichtigste, die Uebersicht des Ganzen, zu vermissen sei. Man kenne weder die Glieder des Bundes, noch den Umfang, noch die physischen und politischen Gränzen, und doch solle man Verbindlickeiten übernehmen, und auf unbestrittene Rechte Verzicht leisten. Der König könne das mit seinen Pflichten gegen Staat und Haus nicht vereindaren und sehe sich außer Stande, sich fernerhin über einzelne Gegenstände zu erklären oder angesonnene Verdindlickeiten zu übernehmen, ehe der Plan des Ganzen mitgetheilt sei. Das rief eine ziemlich scharfe Erwiederung Desterreichs und Preußens hervor,\*\*) worin die Schuld der Verzögerung den Widersprüchen und Verehalten Württembergs zugeschrieden und die Meinung entschieden bestritten ward, als stehe es sedem einzelnen deutschen Fürsten frei, dem Bunde beizutreten oder

<sup>\*)</sup> Rlüber I. 1, 72 f.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Klüber I. 1. 101 f. 104 ff. IX. 252 f.

nicht. Als Zweck ber großen Allianz sei die Aushebung des Rheinbundes und die Wiederherstellung der deutschen Freiheit und Verfassung feierlich und öffentlich bezeichnet worden; es würde diesem Zweck, wie den europäischen Verträgen, die Deutschlands Vereinigung zu einem Föderativstaat verkündigten, geradezu widersprechen, wollte man einem Einzelnen gestatten, sich durch Ausschließung dem Wohl des Ganzen entgegenzustellen.

Aber Burttemberg beharrte bei feiner Auffassung; ber beutsche Ausschuß war alfo nach einer unfruchtbaren Thätigkeit von funf Wochen gefprengt, um nicht wieder zusammenzutreten. Durch ben Schritt ber Rleineren hatte man zwar ein wirksames Mittel gehabt, die Rheinbundler zur Raison ju bringen; man burfte es ja im Nothfall getroft magen, ben Bund ohne Baiern und Burttemberg abzuschließen, fie hatten fich zulett boch nicht entziehen konnen. Allein es fiel bas mit bem Augenblick zusammen, wo fic die übrigen Berhältniffe bes Congreffes, namentlich burch die Frage über Cachfen und Polen, jo peinlich zu verwickeln anfingen, bag fur bas bornenvolle Wert einer beutschen Bundesverfassung vorerft nichts zu hoffen war. Es famen bie Tage, wo bie gange Frucht ber vorausgegangenen Rampfe fic zu verderben brohte, wo Defterreich feine Anlehnung bei Frankreich, Preugen bei Rugland fuchte, wo die Wredes und Conforten tapfer ans Schwert fclugen, um nach allen ben Erfahrungen, bie vorausgingen, von Reuem in frevelhaftem Leichtfinn einen brudermörderifchen Rrieg zu entzunden. Das war benn freilich die Beit nicht, um bas Werben bes beutschen Bunbes gu förbern.

Nur die Verbindung der Neunundzwanzig ließ die Angelegenheit nicht fallen, sondern benutte die Periode des officiellen Stillstandes, um für ihr Programm zu agitiren und das allgemeine Interesse wach zu erhalten. Es waren ihnen erst die beiden Hohenzollern, später auch Baden beigetreten, das zweimal vergeblich gegen die Ausschließung aus der Fünfer-Commission remonstrirt, dann (1. Dec.) an Desterreich und Preußen die Erklärung abgegeben, daß es zur Einführung einer landständischen Verfassung bereit sei, endlich acht Tage später, das Vedenkliche seiner Isolirung fühlend, sich den Kleineren genähert hatte.") So wuchsen sie auf die Zahl von 32 und stellten in einer Zeit, wo über Zerfahrenheit und Zwietracht alle guten deutschen Vorsähe vergessen schienen, wenigstens das löbliche Beispiel der Eintracht dar.

Durch ihre Anregung war zunächst eine Angelegenheit wieder zur Debatte gekommen, die vorher abgethan schien — die Frage eines einheitlichen Oberhauptes durch Herstellung der Kaiserwürde. Ehe die Neunundzwanzig

<sup>\*)</sup> S. Rlüber I, 1, 94-100. I. 2. 58 f.

ihre Vorftellung vom 16. Nov. einreichten, hatte in ihrem Namen ber Vertreter Braunschweigs, v. Schmidt-Phifelbect, ber fich an Graf Munfter gewendet, um beffen Mitwirkung fur bie Berftellung eines einheitlichen Ober-Der hannoveriche Staatsmann erwiederte: bag er hauptes zu gewinnen. als Privatmann zwar benfelben Bunfch bege; allein es ftunden ber Erfullung die Parifer Berhandlungen und ber Wortlaut bes Friedensschluffes entgegen; barum muffe er, bevor er über bie Ausführbarteit ber Sache fich außern konne, vor Allem horen, was fur Attribute ber Raiferwurde beigelegt werden follten. Der braunschweigische Gefandte faßte in feiner Untwort alles bas in Rurge gufammen, was fur bie Ginheit ber Leitung und Grecutive sprach, ließ aber vorerst die Frage noch unentschieden, ob das wiederhergeftellte Raiferthum ein erbliches fein folle. Als beffen Attribute bezeichnete er: die Aufficht über die Beobachtung ber Beschluffe bes Bundes und beren Bollftredung, die Aufficht über Die Juftigverfaffung und bas oberfte Reichsgericht, ben Borfit in ber Bunbesversammlung, Die Leitung ber Reichsbewaffnung und bie Unführung im Reichstriege. Den Parifer Frieden fah er mit Recht ale tein hinderniß an; berfelbe bestimme nur die Bildung eines Foberativstaates, wobei es burchaus freigelaffen fei, diefen Bund an ein Saupt au knupfen ober nicht.

Darauf ließ fich Graf Münfter im Auftrag Defterreichs und Preußens eingehender vernehmen (25. Nov.).\*) Er wiederholte, daß auch nach feiner Unficht ber zweckmäßigfte Weg ber gewefen ware, die alte Reicheverfaffung als Grundlage beigubehalten und bie Erfahrung ber letten verhängnifvollen Epoche zu benugen, um die Gebrechen zu beseitigen, welche ben Untergang ber alten Berfaffung berbeigeführt hatten. In biefem Ginne fei er auch urfprünglich inftruirt gewesen. Hannover hatte bies um fo confequenter thun konnen, als es die Nieberlegung ber Raiferwurde im Sahre 1806, nach feiner ausbrudlichen Erklarung, nur als eine erzwungene angesehen und bas Reich und beffen Oberhaupt als bem Rechte nach fortbestehend betrachtet hatte. Ebenso habe er felber feit Defterreichs Beitritt gur Alliang alle Mittel ber Ueberredung angewendet, um biefe Dacht gu bewegen, baß fie bie beutsche Krone von Neuem annehme. Indeffen es fei fruchtlos geblieben. benn endlich im Parifer Frieden die Beftimmung erfolgt, bag bie unabhangigen Staaten Deutschlands burch ein foberatives Band vereinigt werben follten; noch hege zwar ber Pring-Regent ben gleichen Wunsch wie früher, aber es fonne berfelbe jest nur burch eine freie Uebereintunft mit ben pacis-

Metternich und Harbenberg hatten geglaubt, nicht mit ben 32 kleineren Staaten als einer anerkannten geschlossenen Macht unterhandeln zu bitrfen; sie hatten baber Münster unter ber Hand bevollmächtigt, ihre Erwiederungen zur Kenntniß ber Kleineren zu bringen. So berichtet Schaumann in dem Aufsatz über die Bildung bes bentschen Bundes, im historischen Taschenbuch 1850. S. 278—279.

cirenden Theilen erfüllt werden. Denn zu Paris seien Berhandlungen über die Kaiferwurde dem Frieden vorausgegangen und andere Mächte hatten dort auf deren Aufhören Rucksicht genommen\*); ohne diesen Umstand wurde es allerdings richtig sein, daß die Bildung eines Föderativstaates die Ernennung eines Bundeshauptes nicht ausschlösse. Gern wurde übrigens er selber den Bunsch der vereinigten Fürsten und Städte noch weiter zu unterstützen gesucht haben, wenn er dazu erfolgversprechende Mittel vor sich sähe. Die jüngste Eingabe des braunschweigischen Gesandten habe nur von den Rechten der Kaiserwurde gesprochen, nicht aber von Mitteln, durch die der fünstige Raiser in den Stand gesetzt würde, mit Nachdruck zu handeln. Ohne Bestimmungen, die diesem Bedürfniß genügten, wurde Desterreich sich kaum entschließen, eine Würde ohne Realität und Einsluß zu übernehmen. Aber eben die Uebertragung solcher Mittel würde auf der andern Seite in den Ansichten der größeren deutschen und einiger europäischen höse große Schwierigkeiten sinden.

Auf diese merkwürdige Erklärung erließen die Bertreter ber Fürsten und freien Städte am 20. December eine neue Erwiederung, die von allen außer Baben unterzeichnet war. Ueber bie Berhandlungen, bie bem Parifer Frieben vorangegangen waren, geftatteten fie fich tein Urtheil, ba biefelben unbekannt geblieben feien. Man habe indeffen bort wohl nur bie Idee einer Wiederherstellung des romisch beutschen Reiches als unvereinbar mit ber gegenwärtigen Lage von Europa aufgegeben und ber öfterreichische Sof felbst sich bem angeschloffen, weil bie naberen Beftimmungen über bie Erforberniffe ber faiferlichen Autorität noch nicht entwickelt gewesen; aber ber innern Ginrichtung bes beutschen Staatenbundes und ber Wahl eines Bundeshauptes hatten jene auswärtigen Verhandlungen wohl tein hinderniß entgegenfeten wollen. Sie beriefen fich dabei unter andern auf die Verheißungen von Kalifch, wonach bie beutsche Verfassung allein ben Fürsten und Boltern Deutschlands überlassen bleiben follte. Darum werbe auch Defterreich die angetragene Burde nicht ablehnen, zumal wenn es unter Beftimmungen geschehe, Die ibm geftatteten, die Burbe mit Rraft und Ehre zu behaupten. Bas bie Ausführung ber Ibee betreffe, fo febe man bie Schwierigkeiten nicht für fo groß an. Der Gefammtwille ber Nation werbe auf bem Bunbestage ausgefprochen; die kaiferliche Sanction mache benfelben zum Befet, beffen Ausführung bann bem Raifer obliege. Bu biefem Behuf wurde ihm bie gefetmäßige Berfügung über die aus den Contingenten der Bundesglieder beftehende und stets bereit zu erhaltende Bundesarmee anvertraut, theils um diefelbe nach

<sup>\*)</sup> Humboldts Denkschrift über die Raiserwürde enthält über den Pariser Frieden bie bemerkenswerthe Aeußerung: quoique cette phrase n'exclue pas littéralement le rétablissement de la dignité impériale, nous savons tous, que cette exclusion était dans l'intention des parties contractantes.

Außen, wo Gefahr drohe, zu wenden, theils um damit Ordnung im Innern zu erhalten und den Beschlüssen des Bundes so wie den Erkenntnissen des obersten Gerichtshofes Kraft und Nachdruck zu geben. Besorgniß könne das um so weniger erwecken, als durch die Bundesacte selbst die Ausübung dieser Besugnisse an constitutionelle Formen gebunden und daneben den mächtigeren Bundesstaaten das nöthige Gegengewicht eingeräumt werden könnte.\*)

Diefe Debatten gaben der beutschen Frage eine frische Anregung. Mann wie Stein, ber fruber felbit bem Raiferthum zugethan gewesen, bann freilich, unter bem ungunftigen Gindruck ber öfterreichifchen Politif, in Chaumont die einheitliche Spite aus feinem Entwurfe weggelaffen, mandte fich mit neuem Gifer zu dem Gedanken gurudt. Er feste fich mit den Bertretern ber fleinen Staaten in engere Berbindung und ermuthigte fie, von ihrer Forderung nicht abzugehen. Er wandte fich um Mitte Januar 1815 an Capodiftria, den jest einflugreichsten Rathgeber bes Czaren, und an bas ruffifche Cabinet, um abermals beffen Mitwirkung hereinzuziehen. follte über bie Bertrage, Die es mit unterzeichnet, eine fo beutliche Erklarung abgeben, daß den widerstrebenden Konigen die hoffnung auf eine Gulfe von biefer Seite benommen, dagegen die Zuziehung ber Kleineren zu ben Berathungen in Aussicht gestellt wurde. Die nachfte Frucht biefes Bemubens war eine Note Ruflands an Württemberg (31. Jan.), worin der Standpunkt bes Lettern nachbrudlich befampft und zugleich die Nothwendigkeit angebeutet ward, bei Abfaffung des Buntesvertrages fammtliche beutsche Staaten mitwirken zu laffen. \*\*) Auch gelang es Stein, Capodiftria fo weit fur feine Unsichten du gewinnen, daß diefer in einer Denkschrift an den ruffischen Monarchen (9. Febr.) die Wiederherstellung der Raiferwurde befürwortete.

Stein mag sich wohl nicht über die Schwierigkeiten getäuscht haben, die sich, je näher man dieser Frage trat, desto deutlicher vordrängten, aber er hat sie doch zu leicht geachtet. Von der Herstellung des h. röm. Reichs deutscher Nation konnte selbstwerständlich keine Rede mehr sein, da dessen Lerbensbedingungen schon seit Jahrhunderten stusenweise erloschen waren; es handelte sich jetzt nur von einer einheitlichen Executive an der Spitze der zu bildenden deutschen Föderation. Aber auch für diese waren neue Grundlagen und Mittel erst zu gründen. Aus der Erbschaft des alten Reiches war dazu nichts übrig geblieben; man mußte die Stützen der Autorität einer solchen Würde, ihre sinanziellen und militärischen Hülssmittel neu schaffen. Auf wessen Kosten konnte dies anders geschehen, als auf Rosten der einzelnen deutschen Landesfürsten? Ihrer Hülse hatte man aber zu dem Kampse gegen Napoleon so dringend zu bedürfen geglaubt, daß man zu Teplitz, Ried, Fulda u. s. ihnen in deutlichen Worten ihre Unabhängigkeit und Souverainetät

43

<sup>\*)</sup> S. Klüber I. 77-81, 83-93.

<sup>\*\*)</sup> S. Bert IV. 309-312. 701-712. Klüber IX. 272-274.

zusagte und in-ben Verträgen zu Chaumont und Paris bas einheitliche Oberhaupt ftillschweigend fallen ließ. Daß diejenige Anficht, Die Baiern und Burttemberg fo eben noch laut verfochten, nicht ohne bie größten Rampfe zu einem Raiserthum zu bekehren war, bas ließ fich wohl erwarten. Freilich wenn fich gang Europa fo einig zeigte, wie es in diesem Augenblick burch Zwietracht entzweit war, fo ließ fich bamit auch wohl ber Widerfpruch Baierns und Burttemberge überwinden. Allein felbft bann hatte bie Form bes Raiferthums felber flarer, pracifer und zweifellofer bafteben muffen, als es in ber That ber Fall war. Db baffelbe nur eine lebenslängliche ober eine erbliche Burbe fein follte, war fur die Entscheidung ichon hochft bedeutfam, noch mehr aber war es bie andere Frage: wer benn ber Trager bes Raiferthums fein wurde? Stein meinte zwar, man muffe versuchen, "Defterreich zur Uebernahme zu beftimmen und, falls fich biefes jest weigere, bei guter Gelegenheit auf biefes ober Preugen gurudtommen." Darüber war allerdings tein Zweifel, daß Preußen minbeftens bas gleiche Anrecht hatte, wie Defterreich. Die geschichtliche Ueberlieferung bes habsburgischen Raiferthums mußte in ben Augen berer, Die ohne Mufionen urtheilten, eber von Defterreich abmahnen, als bazu bingieben. Auch in den beften Zeiten Des mittelalterlichen Raiferthums war ja zwischen Franken und Sachsen, Sobenftaufen und Welfen gewechselt worden; es widersprach also nicht einmal bem alten beutschen Gerkommen, wenn man jest bas Gleiche that. Zweifel hatten die hohenzollern bann fo viel Anspruch, gewählt zu werben, als bas feit fiebzig Sahren aus feinen frangösischen und italienischen Erblanden nach bem Reich verpflanzte Saus Lothringen. Gelbft die Thatfache, bag ber lette Raifer bes alten Reiches biefem Baufe angehörte, hatte für eine neue Schöpfung, wie die jest vorbereitete werben mußte, nicht entscheibend fein burfen. Sie war reichlich aufgewogen burch bie neue territoriale Beftaltung beiber Großmächte, burch bie fich Defterreich freiwillig nach Guben und Often zuruckschob, und burch bie man Preugen gezwungen hatte, feine burchbrochene Macht burch eine innigere Berbindung mit Deutschland zu ergangen.

Indessen eben in dieser Gleichheit bes Unspruches lag die unüberwindliche Schwierigkeit. Schon der alte überlieserte Dualismus Beider, wie er sich seit der Mitte des achtzehnten Sahrhunderts in aller Schärfe entfaltet, wie wollte man seiner Meister werden? Ja, wenn etwa Preußen in der Erniedrigung von Tilsit geblieben und Desterreich der Netter von 1813—1814 geworden, oder umgekehrt, wenn es Preußen gelungen wäre, nach einem entscheidenden Siege bei Großgörschen in einem raschen Burf die Napoleonische Macht ohne Desterreichs hülfe zu überwältigen, dann ließ sich wohl die Gründung eines rechten und einheitlichen Kaiserthums benken. Nun hatte aber Desterreich die alte Macht behauptet und neu gesammelt, Preußen die Schmach gesühnt und in dem großen Kampfe die Sturmfahne mit

glorreichsten Ehren vorangetragen; selbst wenn die Bergangenheit nur für die eine Macht gesprochen hatte, so zeugte die Gegenwart um so lauter für die andere. Wie konnte sich Preußen in seiner neugewonnenen Macht und seinem frischen Waffenglanze der Leitung Desterreichs, oder wie Desterreich mit den Elementen und Interessen seiner politischen Stellung der Leitung Preußens unterwerfen? Diese Schwierigkeit blieb unüberwindlich, auch wenn ganz Europa die Herstellung des Kaiserthums einmüthig begehrte und kein einziger von den deutschen Fürsten sich ihr widersetze. Die kaiserliche Einkeit und zwei Großmächte von gleichem Range, das waren unvereindare Gegensätze; es mußte, wenn man die erste wollte, eine der letzteren aus dem Bundesstaate ausscheiden. Daß Preußen setzt und in Zukunft dieser aussicheidende Theil nicht mehr sein konnte, dafür sorgte die neue territoriale Gestaltung, die eben unter eifrigster Mitwirkung des österreichischen Staatsmannes zu Stande gekommen war.

Die Denkichrift, Die Capobiftria unter Steins Gingebung bamals verfaßte, umging biefe Schwierigkeiten ber Raiferfrage, aber fie enthielt tiefe Bahrheiten und unwiderlegliche Grunde für eine festere politische Organifation Deutschlands\*). Dies Land, fagt Capodiftria, biete ben Unblid einer Ration, die fich in der Schule bes Unglude und ber Demuthigungen fo ju fagen refignirt habe. Unter ben modernen Nationen fei bie beutsche ohne Wiberspruch biejenige, beren verschiedene Claffen fich burch fittliche und geiftige Banbe am meiften geeinigt fanben; fie fei bie aufgeklartefte, bie bentenbfte, die leidenschaftlichste, sie sei unter allen der Gegenwart am meisten einer großen, regelmäßigen und hartnäckigen Bewegung fabig. Wie auch bie Borurtheile ober auch die Conderintereffen ihrer Furften beschaffen fein mochten, es wurden fortan boch alle burch bie Dacht ber Umftanbe genothigt fein, ihren ganbern Berfaffungen zu geben. Schon bies fundigte neue Fortschritte Diefes Bolles nach einem politischen Biele an. Gine Maffe von Leibenschaften, gerechte, edle und friedliche, fo gut wie ehrgeizige, ercentrische und friegeluftige, feien in Bewegung gefett und es fei fcwer, Die Confequenzen bavon vorauszusehen. Die Frage sei baber bie: Ift es ben beutschen und europäiichen Intereffen entsprechend, Deutschland eine fest verbundene und dauernbe foberative Macht zu geben, ober foll man es lieber fo constituiren, baß es bei neuen Greigniffen und Combinationen bem Wechsel unterworfen bleibt? Sehr richtig schildert bann Capobiftria die Folgen, wenn die fünf Königreiche in einer nur lofen Bunbesverfaffung vereinigt bie Leitung ber Dinge an fich nahmen. Defterreichs und Preugens Beftreben, ihren Ginfluß ju erweitern, Frankreichs Tendenz, fich einzubrangen, ber Chrgeiz ber Mittelftaaten, schließlich die Erhebung des Bolkes felbst fur eine beffere Ordnung, das Alles werde zu Conflicten führen, in die fich bann Rugland einmischen muffe,

<sup>\*)</sup> S. biefelbe bei Perty IV. 735-739.

während Frankreich und Defterreich suchen wurden, dieser Intervention entgegenzutreten. Gine solche Ordnung sei weber dem deutschen noch dem europäischen Interesse zuträglich. Nur wenn man Deutschland eine politische Verfassung gebe, die den Kreis der moralischen Thätigkeit der Nation seitstelle, den Staat mit einer unübersteigdaren Schranke gegen Frankreich und jede fremde Macht schüten helse, die den Geist der Nation auf ihre alten Institutionen zurücksühre und die Dauer und Stärke der neuen sichere, nur so könne man den deutschen Staaten eine dauerhafte Bürgschaft ihrer Freiheit und Europa eine seste Grundlage seines künstigen politischen Systems gewähren. Dies zu erreichen, erscheint dem Verfasser der Denkschrift die Herstellung einer einheitlichen Oberhauptswürde und deren Uebertragung an Desterreich durchaus nothwendig.

Steins thatiger Gifer blieb babei nicht fteben. Er ließ ben Grafen Solms ein Butachten über bie Ausstattung ber Raiserwurde entwerfen; er ftellte selber in einer langeren Unterredung dem Raifer Alexander die Nothwendigkeit ihrer Wiederherstellung vor Augen (17. Febr.). Er wies barauf bin, daß die Urfache ber unvollkommenen Entwurfe bes Funfer-Ausschuffes lediglich die Gifersucht sei; jeder febe mit Unruhe dem andern einen vorwiegenben Ginfluß eingeraumt und giebe barum einen Buftanb ber Schwache und bes Schwankens einer feften und ftarten Ordnung, Die feinen Ginfluß verringere, vor. Er zeigte bann weiter, welch bringendes Intereffe namentlich Preußen burch seine geographische Lage babei habe, bag Deutschland ftart organifirt, die Kriegseinrichtungen gut geordnet, die innere Rube und ber Berkehr ungeftort feien. Allein er folgert daraus nicht, was man erwarten follte: daß Preußen den erften Anspruch an die Leitung habe; vielmehr kommt er zu dem entgegengesetten Ergebniß. Defterreich, meinte er, fei mehr bei Seite geschoben, benehme fich auch lauer und gleichgultiger, ja es enthalte Elemente, die nach einer Trennung ftrebten. Gben barum muffe feine unerlägliche Bereinigung mit Deutschland kunftlich gestärkt und ein politisches Band gebildet werben, welches Defterreich wieber mit Deutschland vereinige und ihr gegenseitiges Berhaltniß auf Bortheil und Pflicht begrunde. Uebertragung ber Kaiserwürde und zwar ber erblichen schien ihm biesen Zweck zu erreichen; ihre Befugniffe wurden in einem Antheil an ber Gefetgebung, an ber richterlichen Gewalt und an ber Leitung ber Kriegsmacht befteben. hierbei bachte er auch Preugen eine Stellung gu. Die Leitung ber Rriegsmacht, die Beeresbildung, die Aufficht ber Festungen und was damit zusammenhing, follte ber Raifer mit einem Rathe breier Fürsten theilen, von benen einer ftets Preußen fei, die beiben andern vom Bundestag gewählt würden.

Auf Kaiser Alexander machten diese Vorstellungen Eindruck; er erklärte sich bereit, die Aufführung zu unterstützen, wenn der König von Preußen damit einverstanden wäre. Mit dieser Bedingung war allerdings das We-

sentliche ber Frage berührt. Die Desterreicher entwickelten zwar keine große Thätigkeit, Metternich erklärte, weder zu- noch abrathen zu wollen, Wesen- berg war dafür, Kaiser Franz selbst zeigte Abneigung dagegen; allein wenn Preußen eifrig zustimmte, Rußland sich bafür verwendete, die andern Groß- mächte gleichgültig blieben und von allen deutschen Fürsten nur Baiern und Württemberg widerstrebten, dann hätte auch wohl Desterreich sich schwerlich gesträubt, das Angebotene anzunehmen.

Für bie Rathgeber bes Konigs von Preugen fam ber Untrag allerdings in feiner gunftigen Stunde. Sie ftanben unter bem frifchen Gindruck bes unehrlichen Spiels, das die öfterreichische Politit mit Preugen getrieben. Bielleicht, baß harbenberg in ben Tagen, wo er an Metternich ichreiben tonnte: "Theuerster Fürst, retten Gie Preugen" - vielleicht, daß er damals auganglicher gewesen ware; jest, wo zwischen ihm und ben Defterreichern die bitteren Berwürfniffe und Enttäuschungen ber letten Wochen vorgefallen maren, konnte er, von allem Uebrigen abgesehen, für ein öfterreichisches Kaiserthum keine Sympathie empfinden. Als ihm Stein und Capodiftria die erften Eröffnungen machten (11. Febr.), verhehlte er feine Abneigung nicht und berief fich ablehnend auf die geiftlose Art ber Dynastie und Regierung, mas Stein als vorübergehende Unvolltommenheit anfah. Spater außerte er offen, er konne als preußischer Minister unmöglich in eine Vermehrung der österreichischen Macht willigen; ohnedies habe man in Wien Neigung, fich mit Frankreich und Baiern gegen Preugen, Rugland und England zu verbinden. werte fich Alles gegen ihn emporen, wenn er Defterreich einen folden Gin-Der gange Plan gebe nur Stoff zur Gifersucht zwischen fluß einräume. Defterreich und Preugen.

Die eingehende Witerlegung der Steinschen Ansicht überließ der Staatskanzler seinem Collegen. Die Arbeit war wie geschaffen für Wishelm von Humboldt'); seine Klarheit und Schärfe traf das Verhältniß im innersten Kerne und stellte dem Vorschlage nicht, wie hardenberg, nur das Sonderinteresse der preußischen Politik, sondern das Interesse Deutschlands selber als Grund entgegen. Es sei unmöglich, sagte er, einem deutschen Kaiser die erforderliche Macht zu geben; Preußen könne sich ihm nicht unterwerfen, die
mittleren Staaten würden es nicht wollen. Dhne diese Macht würde die
Kaiserwürde dem, der sie trage, nicht den beabsichtigten Vortheil gewähren;
er würde daher den Vortheil seiner Staaten stets dem des Reiches vorziehen;
er müßte dem Reich gefährlich werden, ohne ihm zu nüten. Diese Gründe
seien aber auf Desterreich mehr anwendbar, als auf seden andern deutschen
Staat. Desterreich habe seine Provinzen in Belgien, am Rhein und in
Schwaben aufgegeben, sein Einfluß auf die geistlichen Staaten bestehe nicht

<sup>\*)</sup> S. die Dentschrift vom 3. März bei Pert IV. 752 ff. Nach S. 335 ware sie schon am 24. Febr. fertig gewesen.

mehr; die Maffe feiner Befitungen liege in Stalien, Ungarn, Polen. jeder Zeit habe bas Saus Defterreich es gut verftanden, fich ben Berpflichtungen bes Reiches zu entziehen; wie viel mehr jest, wo fein Intereffe mehr als je von bem Deutschlands getrennt fei. Mit allen feinen politischen Tendengen nach Often und nach Italien gewendet, werde es burch bie Natur ber Dinge versucht sein, die Raiserkrone als ein accessorisches Vorrecht zu betrachten, bas es im Rothfall feinen bringenberen Bortheilen opfern ober als ein Mittel benuten werbe, feine befondere Macht gu mehren. gleich gefährlich fur Deutschland und fur Guropa. Die kleineren Staaten wurden bei jedem Conflict zwischen Defterreich und Preugen in eine Abhangigfeit gerathen, abnlich ber im Rheinbunde. Darum welche Mangel auch eine Foberation ohne Oberhaupt haben moge, fie biete immer noch bie groß. ten Bortheile, welche bie Umftanbe gu erlangen guliegen, fie entferne bie Un-Die kaiferliche Autorität mußte burch auträglichkeiten, fie fei allein möglich. andere Einrichtungen, wie fie die bisherigen Entwurfe in ber Stellung Preußens und zweier anderer Fürften suchten, ein Gegengewicht erhalten. Das wurde Gifersucht ichaffen und Störung erweden, Die ju überwältigen ber Raifer eine größere Macht erlangen muffe, als Deutschland zuträglich fei. Sange von ihm allein die Entscheidung über Rrieg ober Frieden ab, fo könne er ben gerechteften und hochherzigften Aufschwung ber Nation bemmen; theile er biefelbe mit anderen Stimmen, fo entstehe berfelbe Mangel an Einheit und Rraft, welche man ber Foberation ohne Oberhaupt vorwerfe. Much fei bas Berhaltniß bes Raiferhauses zu ben beutschen Staaten feit ber Sacularifation und ben Mediatifirungen fo verandert, bag, wo ehemals ber Raifer nur feinen Willen fundzugeben brauchte, jest Urmeen nothwendig feien. Die Verbindung Deutschlands mit bem Geschick einer ber großen Machte werde jenes in alle Gefahren berfelben hineinziehen, und alle Borfichtsmaßregeln, um Defterreich als Dberhaupt Deutschlands und als europäische Macht au scheiben, wurden nutlos sein. In ben inneren Angelegenheiten werbe bas Raiferthum fich wohl huten, die Berantwortlichkeit und ben Saf auf fich gu nehmen, wenn es fich g. B. um Verfaffungsverletungen handelte; es werbe nur seinen Intereffen folgen und fich barüber mit einem ber mach. tigeren beutschen Staaten nicht entzweien. Gleichwie bafur eine Bunbesverfaffung mehr Gewähr gebe, fo werde in ihr überhaupt bie öffentliche Deinung mehr Ginfluß üben, bas Schabliche abzuwehren und bas Gute gu fördern. Das allein entspreche bem Geift ber beutschen Ration, ber weber unruhig noch aufrührerisch fei, ber aber vorwarts ftrebe und fich jener Unbeweglichkeit widersetze, fur die alle Erfahrung ber Zeiten verloren fei. Die Ruhe und die Sicherheit Deutschlands beruhe ftets auf ber Ginigkeit Preugens und Defterreichs, die mahre Gefahr nur in ihrer Zwietracht. wesentlichsten Gefichtspunkte bei einer beutschen Berfaffung muffe baber fein, in ben verfaffungemäßigen Verhältniffen beiber jeben Grund ber Uneinigkeit

zu entfernen und im unglücklichen Falle eines Krieges zwischen beiden den Stoß weniger fühlbar zu machen. Auch in dieser Rücksicht sei ein Bund dem Kaiserthum vorzuziehen. Während das letztere schon durch sein Dasein ein System des Gegensates zwischen beiden schaffe und Deutschland nöthige, im Falle eines Conflictes entweder mit Desterreich zu gehen, oder die Versfassung zu verletzen, so mache der Bund alle Verührungspunkte sanfter und gefahrloser und erlaube ihm selbst beim ausbrechenden Kampfe beider neutral zu bleiben.

So weit Humboldt. Seine Denkschrift und der Aufsatz von Capodistria enthalten zusammen das erschöpfende Bild der Lage, in welcher sich die deutsche Berfassungsfrage befand. Während der Grieche mit einleuchtenden Gründen und einem wahrhaft prophetischen Blick die verderblichen Folgen eines losen Staatenbundes zusammenfaßt, zeichnet Humboldt mit gleich durchschlagender Logik die Nachtheile eines öfterreichischen Kaiserthums über Deutschland. Aber sowie der Berfechter der Raiserides die Schwierigkeiten, indem er sie zu umgehen sucht, doch unwillkürlich eingestehen muß, so kann der andere, der für die Föderation das Wort ergreift, selber nicht umhin, die Schwächen dieser Form und ihre Neigung nach der Zwietracht und Sonderbündelei einzuräumen und mittelbar zuzugeben, daß sie keineswegs das Wünschenswertheste und Beste, sondern nur unter den vorhandenen bedenklichen Möglichkeiten die wenigst schlimme sei.

Die Staatsmanner waren inbessen nicht die einzigen, die fich vernehmen Auf dem Congresse felbst, in ber Presse und in politischen Abhandlungen wurden Borfdlage ber mannigfaltigften Art laut. Während in ber erften Zeit bie braufen Stehenden ein vertrauensvolles Schweigen beobachteten, hatte fich feit der Fruchtlofigkeit ber Arbeiten des Fünfer-Ausschuffes ber Unmuth und Widerspruch ichon beutlicher hören laffen. Alls bann bie Raiserfrage hineingeworfen warb, wurde es auf allen Seiten lebendig; Stimmen für und wider regten fich, Borichlage ber bunteften Art wurden geltend gemacht. Im Gangen hatte bas Raiferthum, wie auf bem Congreffe, fo auch braußen einen eifrigen Anhang; wenn die Diplomaten in Wien sich die Schwierigkeiten fo leicht wegsprachen, warum hatten die gaien verzagen sollen? Bang abgesehen von dem ibealen Zauber, den der Name immer noch übte, auch auf ganz nüchterne und unromantische Köpfe machte die Einheit, die in der Würde repräsentirt war, einen imponirenden Eindruck; ihnen schien es, wenn man nur biefe Autoritat wiederherftelle, fo werde fich auch die Ginheit und Eintracht von felber finden, mabrend im Gegentheil ber grundliche Mangel an Einheit in ben Berhältniffen fich ber Berftellung des Raiferthums hemmend entgegenstellte. Für die Uebertragung ber Dberhauptswürde an Preußen war die Agitation unbedeutend, schon weil die preußischen Staatsmanner felbst die ganze Ibee mit unverholener Abneigung behandelten. gegen gab es wohl Stimmen, bie ben reinen Dualismus als bie einzige natürliche Korm verfochten, ober bie, um ein Compromif zwischen Defterreich und Preußen berguftellen, bem erften bas Raiserthum, bem zweiten eine erbliche Reichsverwe ferwurde in Nordbeutschland ober bas Amt eines Kronfeldberrn gudachten. Auch ber Gebante ift aufgetaucht, Frang gum Raifer, Friebrich Wilhelm jum König von Deutschland zu mablen. Wieder Andere wollten eine Theilung Deutschlands in 14 ober 15 Kreise, an beren Spite Die Fürften als Stammvorfteber ftanden, oder über die ein öfterreichischer Raifer und zwei Reichsverweser an ber Elbe und an ber Donau (Preugen und Baiern) gebieten follten.") Alle biefe bunten Anfichten gewähren auch beute noch ein gewiffes Interesse, schon weil sich aus ihnen ergibt, was für ein sproder Stoff hier vorlag und welch unfägliche Arbeit es war, aus zwei rivalisirenden Großmächten, drei eifersüchtigen Mittelftaaten und einigen Dutend kleiner Fürsten ein Staatewejen berzuftellen, das harmonie, Bewegung und Raschheit befaß. Die es fich leichter machten, ließen bei ihren Vorschlägen Desterreich und Preußen einfach aus bem Spiel und schlugen einen Bund vor, bem nur die reindeutschen Gebiete von Baiern an zugehoren follten. Gelbst für Gestaltungen, die dem Rheinbund ahnelten, wurden da und bort verschämte Bunfche laut.

Indeffen war auf dem Congresse bas Schickfal tes Raiserthums entschieden worden. Zwar gab sich Stein mit der Darlegung humboldts nicht zufrieden und fuhr fort, für die Sache zu wirken. Er fand (was freilich eine unbefangene Burdigung ber Beit entichieben in Abrede ftellen mußte), daß das kaiserliche Unsehen selbst noch in ten letten Tagen vor seiner Auflöfung eine wohlthätige und ichugende Macht geubt, und bag es zu Preußens Unabhängigkeit durchaus nicht im Gegenfat gewesen; er hielt einen Bundes. tag ohne eine leitende Spite für eine Einrichtung, die von ihrer Geburt an gelähmt sein wurde; er bezeichnete bas öfterreichische Raiserthum schon darum als nothwendig, weil man burch Grunde des Vortheils und ber Pflicht Desterreich an Deutschland knupfen und verhindern muffe, daß es sich nicht durch Frankreich hinreißen laffe. Allein er vermochte doch den Widerstand nicht zu überwältigen, der weniger in ben Personen, als in den Verhältniffen Rur Rugland und die Partei ber Rleineren standen auf seiner Geite, Defterreich felbst trieb nicht, sondern ließ die Dinge kommen, Preußen blieb zum erften Mal in einer wichtigen Frage fest, England, auf welches man anfangs gegahlt, war offenbar umgeftimmt. Benigftens außerte fich Belling. ton, der eben auf dem Congresse eintraf, in einer Unterredung mit Stein furz und troden babin, die Sache fei fett nicht möglich. Man fonnte die Sache als abgethan betrachten.

Stein war tief verftimmt, gab die hoffnung auf eine erträgliche Ord.

<sup>\*)</sup> S. die Auszüge in dem Aufsatz von Schaumann, histor. Taschenbuch 1850. S. 212 ff.

nung ber Dinge auf und beschloß, sich so balb als möglich zurudzuziehen und fo ber Berantwortlichkeit fur ben Erfolg zu entfagen.") Darin hatte er boch Unrecht gethan und ware allzuwillig einer acht beutschen Berftimmung gefolgt, bie, weil fie bas anscheinenbe Befte nicht erreichen fann, auch von bem Guten fich verzweifelnd abweudet. Auch ohne Raiferthum war für Deutschland zwar keine vollkommene, aber boch eine erträgliche Bundesverfaffung möglich, etwa fo wie Stein felber ihre Grundlinien bamals gu Chaumont vorgezeichnet. Die Bestimmung ber Competeng bes Bundes, Die Bufammenfetung ber Bunbesversammlung, Die Vertretung ber Stande in berfelben, die Feststellung ber Bolferechte, Die Bewähr ber Berfaffungen, Die Einrichtung eines Reichsgerichts - bas Alles waren Fragen, auf beren Erledigung boch etwas ankam. Es konnte Deutschland nur gu Gute kommen, wenn ein fo einsichtsvoller und patriotischer Mann wie Stein ber inhaltichweren Entscheidung über biefe Punkte feine Mitwirkung nicht entzog, ftatt fie ber Unbeftanbigfeit ber Ginen und bem übeln Billen ber Untern ohne Gegengewicht zu überlaffen.

Darüber waren indeffen die Meisten jett einig, bag man nicht langer faumen burfe, bas beutsche Berfaffungswert jum Abschluß zu bringen. Benn bie Spifode, welche die kleineren Furften und freien Stadte veranlaßten, auch feine weitere Wirkung gurudgelaffen hatte, fo blieb ihr boch bas Berbienft, bas Interesse an ber beutschen Frage lebendig zu erhalten und, nachdem ber Ausschuß ber Funf Schiffbruch gelitten, bagu beigetragen zu haben, bag bie Berhandlung über ben beutschen Bund wieder aufgenommen ward. 2. Februar 1815 brachten bie 3weiundbreißig eine wiederholte Aufforderung an Metternich und harbenberg, bag man endlich ben beutschen Congreg eröffnen und mit Zuziehung aller Theile bort bie Gegenftande ber beutschen Berfaffung mittelft freier Berathung und Befdlugnahme verhandeln mochte. Die preußischen Bevollmächtigten ichloffen fich biefem Bunfche an und befürworteten die Buziehung fammtlicher Fürften; humboldt hatte ichon im Januar einen neuen Entwurf ausgearbeitet und bem Staatstanzler vorgelegt. Huch Metternich war bamit einverstanden, bag man die Berathung wieder aufnahm; er bezeichnete jest (9. Febr.) Die Theilnahme ber Rleineren nicht nur als möglich, fondern als unbedingt nothwendig; Defterreich habe die einftweilige Berathung unter ben machtigeren Ständen von jeher nur als eine Borbereitung angesehen. \*\*)

Nun legte humboldt (10. Febr.) zwei Verfassungsentwürfe vor, die sich nur badurch von einander unterschieden, daß der Gine die Eintheilung in

<sup>\*)</sup> Worte seines Biographen IV. 345,

<sup>\*\*)</sup> S. Rliiber I. 3. 127-135.

Rreise mit aufnahm, ber andere fie wegließ. Es waren die ausführlichsten und am meiften int Gingelne gearbeiteten Borlagen, die in ber Berfaffungs. fache erfolgt find. Die Leitung bes Bunbes lag in einer Bunbesverfammlung, die aus einem erften und zweiten Rathe beftanb. Die von Stein früher angeregte Bertretung ber Stante beim Bunbestage, Die Sarbenbergs Beifall icon bamale nicht zu haben ichien, und beren Bebeutung überhaupt von ben Wenigsten begriffen warb, war beseitigt. Im ersten Rathe bes Bundes fagen Defterreich und Preugen mit je zwei Stimmen; neben ihnen follten ohne Zweifel, wie in bem früheren Borichlage, Die brei Konigreiche fiten. Der erfte Rath war ununterbrochen versammelt; ihm ftand bie Leitung und bie ausübende Gewalt bes Bunbes, fo wie beffen Vertretung als Besammtheit zu; über Krieg und Frieden entschied er in Gemeinschaft mit einem Ausschuffe bes zweiten Rathes. Diefer, aus allen übrigen Mitgliebern bes Bundes bestebend, welche Biril. ober Curiatitimmen führten, verfammelte fich jahrlich und faß fo lange es feine Beschäfte forberten. ihm ruhte wesentlich die Gesetgebung. Die Kreisvorfteber hatten als Beauftragte bes Bundes die Rreisversammlungen gu leiten, ben Bundesvertrag aufrecht zu erhalten, bie Bundesbeschluffe zu vollziehen und fur bie Staaten (unter 300,000 Seelen), benen bas Recht ber britten Inftang nicht guftanb, einem gemeinschaftlichen Gerichtshofe vorzustehen. An ben Areisverfamm. lungen, die jährlich stattfanden, nahmen außer den übrigen Fürsten auch die Mediatisirten Theil. Der volle Genuf der Regierungsrechte, so weit diese nicht durch ben Bundeszweck beschränkt waren, ift auch in biefem Entwurf ben einzelnen Bliedern zugefagt; Die viel beftrittene Frage, ob fie besondere Berträge schließen dürften, war dahin erledigt: daß sie fich zwar verpflichteten, weber mittelbar noch unmittelbar Berbindungen mit Auswärtigen gegen ben Bund ober beffen einzelne Glieber einzugeben, ihnen jedoch die Befugnif befonderer Bertrage unbeichrantt bleiben follte; nur mußten fie bem Bunbe Renntniß von Bertragen geben, die fich auf Rrieg, Frieden ober Gubfibien bezogen. In allen beutschen Staaten follten ftanbische Berfaffungen eingeführt werden und unter bem Schute bes Bundes fteben. bei ber Gefetgebung, bas Steuerbewilligungsrecht, bas Recht ber Beschwerbe über Migbräuche in der Verwaltung und der Schut ber Verfaffung, fo wie ber Rechte ber Gingelnen war biefen Stanben gewährt. Allen Deutschen follte bas Recht ber Auswanderung und Freizugigkeit, Lehrfreiheit, Freiheit und Sicherheit ber Person wie bes Gigenthums, richterlicher Schutz gegen Beeintrachtigungen beiber, Preffreiheit und Aufhebung ber Leibeigenschaft unverbrüchlich eingeräumt fein. Ein beftandiges Bunbesgericht follte bie Streitigkeiten ber Bundesglieber unter einander und die Rlagen ber Unterthanen gegen ihre Regierungen wegen Berfaffungsverletung enticheiben.

Die Entwürfe hatten also die Pentarchie ber fünf Könige als oberfte Bundesbehörde beibehalten, auch waren in Sachen bes Krieges und Friedens

bem Drängen von Baiern und Burttemberg einige Concessionen gemacht, allein es war boch in Allem, was Berfaffung und Rechtsschutz ber Ginzelnen wie ber Besammtheit anging, ber freifinnige Charafter ber befferen Entwurfe von früher festgehalten. Man burfte hoffen, mit bem einen ben Widerspruch ber Gegner zu besiegen, mit bem anderen doch ben dringenoften Bedürfnissen ber Nation Genuge zu leiften. In ber Rote, welche bie beiben Entwurfe begleitete, war bemienigen, welcher bie Kreisverfaffung mit aufnahm, ber Borzug gegeben, weil er die Ginwirkung ber Centralgewalt mehr sicherstelle und bie Militarverfaffung baburch einfacher und geordneter werde; jugleich wurden als Puntte, von benen man in feinem Falle abgeben burfe, vornehmlich brei bezeichnet: eine fraftvolle Kriegsgewalt, ein Bundesgericht und landständische, burch ben Bundesvertrag gesicherte Berfassungen. Denn bie beutsche Berfaffung fei nicht nur fur die Berhaltniffe ber Bofe, sonbern auch jur Befriedigung ber gerechten Unfpruche ber Nation burchaus nothwendig; ihre Sicherheit und Wohlfahrt und bas Fortbluben acht vaterlandischer Bilbung hange größtentheils von ihrer Bereinigung in einen feften Staatstorper ab; die treffliche Mannigfaltigkeit ber beutschen Bollerftamme konne nur bann wohlthatig wirken, wenn fich biefelbe in einer allgemeinen Berbindung wieder ausgleiche. Gerade in diefer hinficht erhielten jene brei Punkte eine verstärkte Wichtigkeit; wenn es 3. B. ber kunftigen Berfaffung an einem Bundesgericht fehle, fo wurde unleugbar bem Rechtsgebaube in Deutschland der lette und nothwendigste Schlußstein mangeln.")

Benige Bochen, nachdem biefe Entwurfe vorgelegt waren, kamen bie Botschaften von Napoleons Aufbruch von Glba, seiner Landung, feinem Triumphzug nach Paris. Wir haben früher beobachtet, wie fehr biefer Schlag auf ben allgemeinen Bang bes Congresses forbernd und erweckend gewirkt hat; der hader und die Entzweiung vergaß fich über der größeren, allgemeinen Gefahr, manche deutsche Angelegenheit, die ftehen geblieben mar, gedieh dadurch zur Reife. Die fachsische Sache ward jest zu Ende gebracht und ber eigensinnige Widerstand bes Königs burch bie einmuthige Thatigkeit ber Machte gebrochen; auf ben wurttembergischen Verfaffungoftreit übte ber Congreß einen wohlthatig forbernben Ginfluß; in Preußen erließ ber König die bekannte Berordnung vom 22. Mai, worin die Bilbung einer Repräsentation bes Volkes verheißen war. Allein auf die Entscheibung ber beutschen Verfassung hat die Wiederkehr Napoleons vielleicht nicht gunstig eingewirkt. Sie ward baburch allerdings rafcher jum Abschluffe gebracht, aber auch unvollkommener. Der Drang ber Zeiten tam benen als erwunschte Bulfe, die nur etwas Unvollständiges ichaffen wollten. Auf ben erften Doment zwar konnte es icheinen, als muffe bie neue Gefahr gerabe in biefer Angelegenheit am meiften forbern und einigen. Die kleineren Fürften und

<sup>\*)</sup> S. Rlüber II. 6-64,

Städte ergriffen wieder die Initiative. In einer Note vom 22. Marg erklarten fie fich bereit, jede Unftrengung fur die gemeinsame Sache zu machen, aber sie erneuerten zugleich ben Wunsch, baß Deutschland nunmehr wegen feiner Bukunft durch eine endliche und feste Vereinigung berubigt werben moge. Unverweilt follten jest die "wefentlichen Grundlagen eines die Rechte aller Theile sichernden Bundesvertrages in gemeinsame Berathung genommen, ber Bertrag in Bien felbst abgeschloffen und nicht allein ben Bundesgliebern ihre Gelbständigkeit und Integritat garantirt, fondern auch ben bentfchen Ctaatoburgern eine freie, geordnete Verfaffung gefichert werben."") Gie richteten biese Eingabe an Desterreich, Preußen und hannover und luben zugleich Baiern und Burttemberg ein, fich mit ihnen zu bem großen und unaufschiebbaren gemeinschaftlichen Werte zu vereinigen. Gie fanten bei ben beiden Großmächten und bei Sannover bereitwilliges Entgegenkommen und erhielten bie Bufage einer wenigstens vorläufigen Besprechung, gu ber fie einige aus ihrer Mitte wählen follten. Allein es war boch auch in ber Erwiederung der prenfischen Gefandten die bedenkliche Wendung: fie feien durchbrungen von der Nothwendigkeit, ben beutschen Bund gleich jest zu schließen und wenn auch die nabere Ausführung ruhigeren Zeiten vorbehalten bleiben müßte, boch über feine wefentlichen Grundlagen übereinzukommen.

Gin foldes Verschieben entsprach bem Drange ber Beit, ber Spannung, womit Aller Augen bem neuen Kriege zugewandt waren, und ber Ermudung und Ungebult, womit bie Meisten sich von bem Congresse wegsehnten. Stein meinte jest, man folle fich fcnell nur über die wefentlichen Puntte vereinigen, die nähere Entwicklung aber den verfammelten Abgeordneten bes Bundes überlaffen. Münfter theilte Dieje Anficht, Sardenberg glaubte, man muffe bie Cache gang aussetzen. Es schwebte ein eigener Unftern über unferen teutschen Dingen. Nachdem die größten Opfer und Anstrengungen gemacht waren, um über Deutschland eine beffere Bukunft beraufzuführen, ward bie fur und wichtigfte Angelegenheit bed Congresses erft burch bas unwürdige Gebahren ber Rheinbundskönige hingehalten, bann in dem großen Berwürfniffe ber Machte Monate lang bei Seite gelegt, um fchlieflich, als ber gemeinsame Feind wiederkam, übereilt und ungeduldig, wie wenn es eine Nebensache ware, zum Abschluß gebracht zu werden. Freilich hatte Manche schon bie Gorge erfüllt, es mochte am Ende gar fein Bund zu Stande kommen; indeffen bies abzuwenden lag icon in ber Sand ber beiben größeren Mächte, wenn sie es aufrichtig wollten. Biel größer war bie Gefahr, bag jest in Gile ein unfertiges Provisorium geschaffen ward, bei bem fich bie Bequemlichkeit beruhigte und fur beffen kunftige Bollenbung weber in ben Berhältniffen noch in ben Personen irgend eine feste Bürgschaft lag.

<sup>\*)</sup> G. Rlitber I. 4. 43 f.

Dieser Zug der Eile und Ungeduld prägt sich denn auch in den letten Berhandlungen unverkennbar aus. Als der Verein der Kleineren seine Erklärung vom 22. März übergab, war von ihnen mündlich die Kaiserfrage wieder angeregt worden. Hardenberg wiederholte seinen früheren Widerspruch, Metternich erklärte, Oesterreich könne jetzt, da Preußen und Baiern widerstrebten, die Kaiserwürde nicht annehmen. Stein befürwortete noch einmal (3. April) bei Alexander die Schöpfung der Bundesverfassung und eines Centralorgans und drang in Metternich, daß er dech zur Beruhigung des Volkes den Absichluß fördern möge. Der österreichische Staatsmann gab denn auch ihm wie Anderen die Versicherung, der Bund werde zu Stande kommen; welcher Art derselbe freilich sein würde, war noch den Meisten unklar.

Un Entwürfen und Borfchlägen bat es auch jest nicht gefehlt. Schon vorher hatte Minister von Wessenberg einen verfaßt, bessen wir noch gebenken werden; jest legte ber medlenburgische Gefandte von Pleffen einen entichieben bundesftaatlichen vor mit einheitlicher Spite und freisinnigen Inftitutionen im Innern;") zugleich arbeitete humboldt, der unermudliche, feine Entwürfe vom Februar, an benen man ben ichwankenden Ausbruck gerngt Allein bas Uebel war, bag fich faft auf feiner Seite hatte, auf's Neue um. mehr Geduld und Rube fant, alle diefe Borfchlage grundlich zu prufen. Gelbst Die einfichtigeren und freifinnigeren Staatsmanner, wie humboldt, Barbenberg, Münfter, gaben ihre eigenen Borfcblage mit erstaunlicher Leichtigkeit preis und ließen fich sogar die Punkte, die fie felber wiederholt als gang unentbehrlich fur bie Verfaffung bezeichnet hatten, ohne große Mube. abhandeln. Gie hatten ichon von der lauernden Babbeit, womit die Gegner felbstfüchtige Interessen verfochten, lernen konnen, wie man große Grundfate vertheidigt.

Im Anfange April legten die preußischen Bevollmächtigten den Auszug aus ihren beiden großen Entwürfen vom Februar vor. Er bestand nur noch aus 14 Artiseln und sollte lediglich die wichtigsten Grundsätze der Bundesverfassung aufstellen, deren weitere Ausführung, so wie die organischen Gesetze einer nachfolgenden Berathung vorbehalten blieben. ") Der Zweck des deutschen Bundes, die Erhaltung der Selbständigkeit und der äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands war darin ähnlich wie in den früheren Entwürfen festgestellt; die Glieder des Bundes sollten einander gleich sein. Seine Angelegenheiten wurden durch eine periodisch zusammentretende Bundesversammlung und einen beständigen Bollziehungsrath geleitet, die sich beide zu einander wie zwei Kammern derselben repräsentativen Bersammlung verhalten sollten. In der Zusammensetzung und dem Geschäftskreise glichen die beiden dem ersten und zweiten Rathe jener früheren Entwürfe. Dagegen

<sup>\*)</sup> S. Pert IV. 421-423.

<sup>\*\*)</sup> S. Klüber I. 4. 104 ff.

fiel die Kreiseintheilung weg. Die Kriegs- und Friedensfachen und die Einrichtung der Kriegsmacht sollten gemeinsam sein; das Recht, besondere Berträge zu schließen, war nun überwiegend im Sinne der bairisch-württembergischen Forderungen abgefaßt. Dagegen war das Bundesgericht, die Garantie der landständischen Berfassungen mit den früher ertheilten Besugnissen beisbehalten. Die Rechte der deutschen Bürger waren durch die Jusage uneingeschränkter Religionsübung vermehrt. Die Rechte der Mediatisirten wurden durch die Bundesacte verbürgt; der katholischen Kirche ward unter gleicher Garantie eine so viel als möglich gleichförmige, zusammenhängende Verfassung verheißen. Die zur Bundesversammlung Abgeordneten sollten sich unmittelbar in Frankfurt versammeln und ihr erstes Geschäft die Abfassung der Grundsäte sein, welche dann alle Fürsten zu ratisieren hatten.

Auch dieser Entwurf kam nicht zur Berathung. Es blieb den preußischen Bevollmächtigten abermals eine Zeit von vier Wochen, um ihn durchzusehen, umzuarbeiten und was sie eben erst aus dem größeren ausgezogen, nun wieder ins Breitere auszudehnen! Im Mai brachten sie ihn dann in modificirter Gestalt. Im Wesen unterschied er sich wenig von den vorher vorgelegten 14 Artikeln.\*)

Denen, die zur Verhandlung über alle diese Entwürfe drängten, gab Metternich fortwährend die bereitwillige Versicherung, man würde alsbald dazu schreiten. Allein dabei war es auch bis jest geblieben. Stein war eben im Begriffe, abermals den russischen Kaiser als Sporn für die deutschen Versassungssachen anzuwenden, als endlich der österreichische Minister den bevorstehenden Beginn der Verhandlungen anzeigte und zugleich seinen Gegenentwurf vorlegte\*\*). Es mochte ihm dünken, daß jest die Stimmungen ermüdet und abgespannt genug seien, um nach allen bisherigen Abschwächungen des Besseren und Guten nun selbst das Schwächste und Mittelmäßigste annehmbar zu sinden.

<sup>\*)</sup> S. Klüber II. 298—308. Die Bestimmung über ben Zweck des Bundes ist beinahe gleichlautend, im §. 2. bagegen ist die Bestimmung über die Gleichheit aller Bundesglieder gestrichen. Im §. 3., der die Zusammensehung der Bundesorgane bestimmt, ist nur die Aenderung, daß der Bollziehungsrath als Bundesrath bezeichnet wird. Im Folgenden sind dann die Bestimmungen über die Entscheidung der Streitigseiten unter Bundesgliedern und über das Bundesgericht weiter ausgessührt; ebenso die Sätze, welche die Rechte der Mediatisirten und einige unbedeutendere Punkte betressen. Die Bestimmungen über Berfassung und Bürgerrechte sind beibehalten, nur sollten die Landstände aus allen Klassen der Staatsbürger bestehen, und das Recht der freien Religionsübung war dahin erweitert, daß auch die Juden, wenn sie sie katholische Kirche eine gleichmäßige Berfassung erhalten sollte, so waren außerdem auch die Rechte der Evangelischen unter den Schut des Bundes gestellt.

<sup>\*\*)</sup> Rlüber II. 308-314.

Der österreichische Vorschlag enthielt über ben Zweck bes Bundes und bie Gleichheit ber Rechte aller Mitglieder beinahe biefelben Bestimmungen, wie die 14 Artifel, Die Preugen vorgelegt hatte. Aber die Scheidung in einen vollziehenden Bundesrath und eine Bundesverfammlung war geftrichen und eine Bundesversammlung aus funfzehn Stimmen an Die Stelle gefeht; nur im Falle, wo die Bertretung bes Bundes gegen Auswartige eine ichleunige Behandlung erforberte, follte bie Verfammlung einen Ausschuß von brei Bundesstaaten außer bem Vorfitenden ernennen. Ueber bas Stimmenverbaltniß- und bie Contingente ber Bundesstaaten, über ben Zusammentritt und ben Ort ber erften Bundesversammlung und ben Borfit Defterreichs waren bie Bestimmungen genauer als in bem preußischen Entwurfe, über bie Competenz ber Bundesversammlung bagegen außerorbentlich knapp. besversammlung, hieß es, beschließt Rrieg und Frieden und Allianzen; Die gesetzgebende Gewalt bes Bundes behnt fich auf gemeinsame Vertheidigung ober allgemeine Unftalten aus. Der vielbesprochene Punkt bes Vertragsrechtes war furz babin erledigt, daß bie Mitglieder des Bundes keine Verbindungen mit Auswärtigen gegen ben gangen Bund ober beffen einzelne Glieder eingeben follten. Das Bundesgericht war in Aussicht geftellt, aber bie fcugenben Beftimmungen bes preußischen Borfchlages geftrichen; bie Ginführung landständischer Verfassungen wurde nur burftig erwähnt und ber Gat, ber ihre Befugniffe zweifellos feststellte, weggelaffen. Den beutichen Unterthanen (früher hatte man von Bürgern, bann von Ginwohnern gesprochen) war nur Die Freiheit ber Religionsübung, des freien Erwerbes und Befites und bas freie Abzugerecht zugesichert; Die Freiheit ber Lehre, Der Preffe und Die Aufhebung der Leibeigenschaft waren beseitigt. Dagegen nahmen die Beftimmungen, welche die Rechte der Mediatisirten betrafen, beinahe den fünften Theil vom Raume des gangen Entwurfes ein. Ueber Freiheit des Handels, ber Schifffahrt und andere gemeinnütige Anordnungen blieb es bem Bundestage vorbehalten, zwedmäßige Anordnungen zu treffen.

So war man denn nach mehr als siebenmonatlichen Verhandlungen schließlich bei dem unvollkommensten und unfreisinnigsten Entwurse angelangt, der in dieser ganzen Zeit aufgetaucht ist.\*) Auf Grund dieser Vorlage begannen am 8. Mai die Verhandlungen zwischen den österreichischen und preußischen Bevollmächtigten, zu denen nachher auch Graf Münster beigezogen ward. Es wäre jetzt die Pflicht vor Allem der preußischen Staatsmänner und des hannöverschen Vertreters gewesen, indem sie Unwesentliches preißgaben, auf den großen Grundsätzen um so unverbrüchlicher zu beharren. Graf

<sup>\*)</sup> Er war in der Fassung dem von Wessenberg im December ausgearbeiteten Plane (s. Klüber II. 1 ff.) nachgebildet, hatte auch mit diesem den rein staatenbündisschen Character gemein, nur war Wessenberg in Betreff der landständischen und der staatsbiltrgerlichen Rechte freisinniger gewesen.

Munfter hatte bamale im October gegen bie Rheinbundler fo beredt und freifinnig gesprochen und Sardenberg und Sumboldt noch vor Rurgem fich fo beutlich über bie unentbehrlichen Glemente einer nationalen Bundesverfaffung ausgedruckt, bag man von ihnen wenigstens einigen Widerstand für ihre fo laut und wiederholt verkundigten Principien erwarten burfte. Drang ber Zeit und feine Gile konnte es entschuldigen, bag man bas Befen Gleichwol liegen fich bie preußischen und ben Rern ber Dinge preisgab. Staatsmanner ichon jest bagu berbei, ihren Entwurf mit bem Metternichs fo zu verschmelzen, bag in ben Grundzagen ber lettere überwog. 2m 23. Mai Reu war barin bie Bestimmung, bag eine war diese Arbeit vollendet. \*) beftandige Bundesversammlung von funfzehn Stimmen, jedoch ohne ben vorgeschlagenen Ausschuß, bie Angelegenheiten bes Bundes beforgen, bagegen wo es auf Abfaffung von Gesetzen, von allgemeinen inneren Ginrichtungen oder Mbanberungen bes Bunbesvertrages ankam, ein Plenum gujammentreien folle, in welchem bie Stimmen ber Bundesglieder nach ihrer Große verschieden waren. Die Beftimmung über ben Ort ber Bundesversammlung, Die Zeit ihres Zusammentrittes (1. Cept. 1815), ten Borfit Defterreiche war aus bem Entwurfe Metternichs entnommen, nur bas Recht Defterreichs, bei Stimmengleichheit zu entscheiben, war geftrichen. Dann war als erftes Geichaft ber Bundesversammlung die Abfassung ber Grundgesetze bes Bundes und beffen organische Ginrichtung bezeichnet. Die Puntte, welche ben Krieg und Frieden und bas Recht felbständiger Vertrage betrafen, waren mehr bem preußischen Entwurfe nachgebilbet. Dagegen war ber Artikel über die landftandische Verfaffung ebenso lakonisch und durftig, ber über die Mediatifirten ebenso weitläufig und freigebig abgefaßt, wie in ber öfterreichischen Aufstel-Die bürgerlichen Rechte erschienen im Vergleich mit ber letteren um ein Weniges erweitert, insofern die erfte Bundesversammlung sich mit zweckmäßigen Gefeten über Preffreiheit und Nachdruck "beschäftigen" follte. Aber die bestimmte Bezeichnung ber landständischen Rechte, die Garantie der Berfassungen, die Gewährung einer unparteiischen Rechtspflege und die genauere Feststellung ber Aufgabe bes Bunbesgerichtes hatte man ber öfterreichischen Auffassung geopfert. Mit Recht meinte Stein, es sei in dem Entwurfe von Mediatifirten zu viel und vom beutschen Bolte zu wenig bie Rebe; zum letten Male griff ber treffliche Mann zu bem traurigen Nothmittel - ben russiichen Raifer zu Gulfe zu rufen, bamit er ben Deutschen fur ihre standischen Berfaffungen eine beffere Garantie ichaffen belfe!

Auf Grund der letten Vorlage begannen nun am 23. Mai die gemeinsamen Berathungen. Es waren in der ersten Sitzung fast alle deutsche Bundesstaaten vertreten; die Königreiche sammt Baden, heffen, Luxemburg, Holstein durch ihre Bevollmächtigten, der Verein der kleineren Fürsten und

<sup>\*)</sup> G. Rlüber II. 314 ff.

ber Stäbte burch funf Deputirte. Nur Württemberg war abwesend; ber erste Gesandte, Graf Winhingerode, melbete sich frank, der zweite, Baron Linden, entschuldigte sich am anderen Tage in einem französisch geschriebenen Billet, "er sei auf's Land gegangen." Baden und Sachsen nahmen zwar an den ersten Verhandlungen Theil, jedoch mit der Erklärung, zum Beitritt noch nicht instruirt und ermächtigt zu sein. Von Sachsen ward dies nachgeholt; von Baden, wo die ganze Regierungsmaschine in Stocken gerathen war, kam eine bestimmte Ermächtigung nicht. Es erklärte nur, es werde sich keiner allgemeinen Maßregel widersehen, habe übrigens wegen Kürze der Zeit die Bundesurkunde noch nicht prüsen können und behalte sich das Protokoll offen. Uebrigens, fügte der Gesandte in der Situng vom 1. Juni hinzu, werde es sich allen Schritten Baierns und Württembergs anschließen, nahm aber an den weitern Situngen keinen Theil mehr. Für die kleineren Fürsten und freien Städte erschienen am 29. Mai nicht mehr bloß die fünf Deputirten, sondern sämmtliche Repräsentanten.")

Fürst Metternich leitete die Berhandlungen mit der Erklärung ein, daß es fich jest nur barum handle, die Grundzuge ber beutschen Foberation festzustellen und das Uebrige der Bundesversammlung selber vorzubehalten eine Mahnung zur Gile, bie verstanden ward. Go ift benn auch ber vorgelegte Entwurf beinahe in allen wesentlichen Studen aufrecht erhalten worben; wo etwa Menberungen erfolgten, find es in ber Regel feine Berbefferungen gewesen. Es waren überhaupt nur wenige Punkte, die eine eingehende Debatte veranlaßt haben. Zuerst bas Stimmenverhältniß im engeren Rath ber Bunbesversammlung; um ben kleineren Fürsten von Mecklenburg, Raffau und ben thuringischen an eine entsprechendere Vertretung gu schaffen, erschienen die funfzehn Stimmen ungenügend; nachdem man barüber geschwankt, ob fie um zwei oder vier zu erhöhen seien, vereinigte man sich über die siebzehn Stimmen und die Art der Bertheilung, die in die Bundesacte übergegangen ift. Ebenso leicht verftandigte man fich auch über die 69 Stimmen des Bundesplenums; dagegen die Competenz deffelben und die Art der Abftimmung festzustellen, koftete viel Mühe, und was man am Ende gu Stande brachte, war boch nur unvollkommen. Namentlich die Bestimmung - bag, wo es auf Unnahme ober Abanderung der Grundgesetze, auf organische Bundeseinrichtungen, auf jura singulorum ober Religionsangelegenheis ten ankomme, weder im engeren Rath noch im Plenum ein Befchluß durch Mehrheit gefaßt werben könne — ward ichon bamals als ungenügend und Es find wohl auch bessere Fassungen, durch die nicht vielbeutig angefochten. wie hier jede Entwickelung bes Bundes von vornherein unmöglich ward, jum Theil außerhalb der Verfammlung vorgeschlagen worden, indeffen sie fanden in ihr keinen Unklang. Die Forderungen politischer Freiheit waren nun karg

<sup>\*)</sup> S. bie Brotofolle bei Rlüber II. 339 ff.

genug abgefunden. Daß der Artikel über die landskändischen Verfassungen nach Gagerns Ausdruck "nackt und unbefriedigend" sei, ward namentlich von den kleineren Staaten nachdrücklich betont. Sie wollten wenigstens die Stellen der früheren Entwürfe mit aufgenommen wissen, welche das Minimum der ständischen Rechte feststellten. Erst drangen die Deputirten der vereinigten Fürsten und Städte, dann noch insbesondere Mecklenburg, Kurbessen und Sachsen-Weimar darauf, daß diesem Artikel mehr Bestimuntheit und Ausdehnung gegeben würde, allein die Versammlung war dafür nicht zu erwärmen; es blieb bei der dürftigen Fassung, die in den vielberusenen Artikel XIII. der Bundesacte übergegangen ist. Es geschah das Schmachvolle: daß den besiegten Franzosen eine verfassungsmäßige Freiheit gesichert, dagegen der heldenmüthigen und siegreichen deutschen Nation verkümmert oder offen verweigert ward.

Glücklicher als die Kleinen mit ihren liberalen Antragen war Baiern in seinem Bemühen, noch einen ber letten Borguge, ber von ben früheren Entwürfen übrig geblieben war, bas Bundesgericht, auszumerzen. Flärte gleich anfangs, es könnte ber ausdrücklichen Erwähnung beffelben nicht zustimmen, stand aber bamals noch ziemlich allein und fand in ben fpateren Situngen nur an heffen Darmftadt eifrige Beiftimmung. Erft am Tage, wo die Bundesacte abgeschloffen ward, tam die Sache gur letten Entscheibung. Zwar wurde auch jett noch von Desterreich, Preußen, hannover, Sachsen, Rurheffen, Medlenburg, Olbenburg, fammtlichen fachfischen Saufern und Lubed berichtet, daß fie ausbrucklich die Beibehaltung des Bundesgerichtes wunfchten, aber gleichwol ward biefer "Schlußstein bes beutschen Rechtsgebaudes," wie fich früher hardenberg und humboldt ausgedrückt hatten, fast lautlos befeitigt. Die Protofolle geben uns barüber keine genügende Auskunft, fie zeigen nur an einem denkwürdigen Beisviel, mit welcher Leichtfertigkeit die wichtigften Fragen abgemacht wurden. Bur Bewirkung einer Bereinigung, beißt es nämlich, fei man von dem Bundesgerichte (dem noch immer nur eine kleine Minorität widerstrebte) abgegangen und habe eine Modification vorgeschlagen, die Baiern ebenfalls ablehnte; da habe man benn eine von Baiern vorgeschlagene Faffung in ber hauptsache angenommen.\*)

Von den übrigen Aenderungen war noch die bemerkenswerth, daß die Curiatstimmen, die den Mediatisirten im Plenum der Bundesversammlung zugesagt waren, vorerst wegsielen; ihre Rechte wurden überhaupt etwas knapper gefaßt und zu ihrem lebhaften Mißvergnügen, dem sie durch Proteste Ausdruck gaben, die bairische Verordnung von 1807 für die Begründung ihrer Rechtsverhältnisse zu Grunde gelegt. Die Ankündigung der ersten Bundesversammlung auf den 1. Sept. 1815 blieb; der Vorsit Desterreichs ward aus dem ersten österreichischen Vorschlage wieder ausgenommen; in den

<sup>\*)</sup> S. Rlüber II. 532. 533.

Bestimmungen über Krieg, Frieden und auswärtige Verträge war es Baiern gelungen, die Redaction noch in seinem Sinne zu modisiciren. Die Stellen über die gleichmäßige Organisation der deutschen Kirchen blieben auf Oesterreichs Antrag dem ultramontanen Interesse zu Liebe weg, die bürgerliche Gleichstellung der Juden ward wie so vieles Wichtigere der künftigen Bundesversammlung überwiesen. In allen andern Punkten wurde der Entwurf, wie ihn Metternich am 23. Mai vorgelegt, bis auf den Ausdruck und die Fassung des Einzelnen angenommen.

In der Conferenz vom 5. Juni brängte Fürst Metternich im Namen seines Kaisers zum raschen Abschlusse, damit die Bundesacte noch vor Beendigung des Congresses unter den Schutz der europäischen Mächte gestellt werden könne. Dies Argument fand keinen Widerspruch, obwol es möglicher Weise dereinst die heilsamste Umgestaltung deutscher Verfassung vom Belieben des Auslandes abhängig machen konnte. Am 8. Juni wurden dann die letzten Dissernzen ausgeglichen, namentlich das Bundesgericht dem bairischen Widerspruch geopfert, und das Werk in der Gestalt und Anordnung vorgelegt, in der es deutsches Grundgesetz geworden ist. Den Tag darauf erhielt die Congresacte selbst ihren Abschluß. Am 10. versammelte man sich noch einmal, um die Acte des deutschen Bundes zu unterschreiben und zu unterssiegeln. Es hatten bei dem Abschlusse alle Bundesglieder Theil genommen, außer Württemberg und Baden; ihr Beitritt ward erst später geordnet.

Mit voller Befriedigung konnte nur die Anficht auf bas Werk gurudbliden, die, durch Baiern und Burttemberg vertreten, feit October 1814 mit einer Ausdauer, die einer befferen Sache werth gewefen mare, bafur geftritten hatte, daß entweder gar kein Bund ober boch nur ein hochst lofer und unvollkommener zu Stande komme. Sie hatte einen großen Theil ihrer wichtigsten Begehren durchgesett, beinahe Alles, was ihr unbequem war, ausgeschieben. Gie bankte bas nachst ber eigenen Babigkeit einmal ber Taktik Metterniche, ber erft ber bairisch-württembergischen Ansicht eifrig entgegengetreten war, um fich ihr in langfamen Uebergangen zu nähern und gulet völlig ihr anzuschließen, bann ber unverantwortlichen Rachgiebigkeit ber preusischen und hannöverschen Bertreter, bie an großen Worten ebenso reich wie an consequenten Thaten arm gewesen find. Auf ihnen laftete auch bas Bewußtsein unerfüllter Pflicht; fie suchten burch ichriftliche Erklärung Gewiffen und Ghre zu beden. Graf Munfter und fein College erklarten ichon vor bem Abschluffe (am 5. Juni), die Bundesacte konne die Erwartungen ber Nation nur zum Theil befriedigen; biefelbe laffe mehrere wichtige Puntte unerledigt. Indeffen ba biefe befferen Beftimmungen fur jest nicht zu erlangen feien, scheine es beffer, einen unvollkommenen Bund als keinen einjugeben. Der Bund ichließe feine Berbefferung gang aus, und biefe ju forbern, werde hannover immer bemuht fein. Auch bie beiben preußischen Bertreter erklarten ben Tag nachher: fie hatten gewünscht, ber Bunbesurkunbe

eine größere Ausdehnung, Fertigkeit und Bestimmtheit gegeben zu sehen, sie hätten aber doch unterzeichnet, bewogen durch die Betrachtungen, daß es besser sei, vorläusig einen weniger vollständigen und vollkommenen Bund zu schließen als gar keinen, und daß es den Berathungen der Bundesversammlung frei bleibe, den Mängeln abzuhelfen.

Wenn freilich unter bem frischen Eindrucke der Rämpfe und Opfer und Angesichts eines neuen großen Krieges, zu dem die Nation abermals ihre ganze Kraft aufbieten mußte, nicht Größeres zu erlangen war, was konnte man für Erwartungen hegen von der gleichgültigeren Zeit, die folgte und der es noch leichter ward, rasch zu vergessen, was den Anderen doch noch unmittelbar vor Augen stand? Doch die Geschichte der folgenden Tage hat darauf eine Antwort gegeben, die uns darüber jedes weitere Wort erspart.

## Shluß.

Es hat etwas Peinliches, einen großen Abschnitt unserer Geschichte mit einem Werke abschließen zu mussen, über bessen Unzulänglichkeit nicht etwa nur die spätere Erfahrung, sondern die Zeitgenossen und Mitarbeiter selber fast einmuthig gewesen sind. Daß dies Werk im höchsten Falle nur als die brauchbare Grundlage einer künftigen Versassung gelten könne, das war die Ansicht auch der Allergenügsamsten; die Uebrigen fanden, daß mit diesem Entwurse weder der nationalen Einheit noch der bürgerlichen Freiheit eine Gewähr gegeben sei.

Es thut darum Noth, daran zu erinnern, daß die Verfassung von den Früchten dieser Zeit nur eine einzige war, und ohne Zweifel die unreifste von allen. Ein Kampf und ein Sieg, wie der jüngst ersochtene, das war es, was Deutschland seit lange gesehlt hatte. Durch ihn war die Schmach einer bosen Zeit getilgt, dem gesammten nationalen Leben ein neuer Nerv und Schwung verliehen und dies tief gebeugte deutsche Volk wieder mit Ehren in den großen Kreis der Nationen zurückgeführt. Es konnte der Anfang eines neuen geschichtlichen Daseins werden.

Te reicher freilich an Opfern wie an Ehren der vorangegangene Kampf gewesen, um so bitterer ward es empfunden, daß die lette Frucht so unvolltommen war. Wie kühn oder wie bescheiden vorher die Hoffnungen auf die künftige Gestaltung der deutschen Dinge auch sein mochten, daß dieselbe mit einem so dürftigen Werke, wie die Bundesacte vom 8. Juni war, ihren Abschluß sinden würde, das hatte ohne Zweisel von den Kämpfenden und Hoffenden auch nicht einer erwartet. Unser letter Abschnitt hat im Einzelnen darzulegen gesucht, wie es so gekommen ist.

Noch vor dem Ende des Kampfes von 1813 und 1814 hatten die Verhältnisse wie die eingegangenen Verbindlichkeiten hindernisse aufgethürmt, welche bei dem kühnen hoffen und Begehren der ersten Zeit der Erhebung außer Rechnung geblieben waren. Selbst die entschlossensten Patrioten unter unfern Staatsmannern fingen an, fich vor biefen Umftanden zu beugen; ihre Entwürfe tragen ichon im Frühjahre 1814 ben Stempel einer gewiffen Resignation. Was sie vorschlugen, entsprach nicht mehr ben höchsten nationalen Bunfchen und pratendirte felber faum bas lob ber Bolltommenbeit; allein es war boch brauchbar, ber Entwicklung und ber Befferung fabig. konnte fich bamit begnugen, aber man burfte auch nicht weiter herunterfteigen. Indeffen gleich bamals ließ fich ber Leiter ber preußischen Politik zu Schwächerem bestimmen, um bann in ben erften eingehenden Berathungen mit Metternich auch felbft biefes gegen noch Beringeres fich umtaufchen zu laffen. Go waren bie Grundlagen, auf benen bie Berathung in Wien begann, icon febr unvollkommen; fie ftanden bereits unter ber Linie bes Erreichbaren und hielten von den Grundzugen einer guten Bundesverfaffung nur eben noch Die nothburftigften Umriffe feft. Die rheinbundifchen Staatsmaximen festen aber auch biefem einen ftarren Wiberftand entgegen und bereiteten ben Berathungen nach fünf Wochen ein unfruchtbares Ende. Jest fam von Seiten ber kleineren Staaten in die gelähmte Debatte ein frischer Antrieb, fie bogen bie Verhandlung zu ben befferen Anfängen gurud und festen ber fproben Gelbstfucht, ber auch bas Unvollkommenfte gu viel fcbien, einen fuhnen und hoben Standpunkt entgegen, den man bereits als überwunden angefeben Diese gunftige Wendung ju nuten und im Bunde mit ben Rleineren Die Opposition der Mittelftaaten zu brechen — bas ift zum Unheile Deutschlands durch die allgemeine Krisis auf bem Congresse gehindert worden. einer kurzen Spisobe, Die noch einmal Die wichtigften Fragen eifrig erörtert fah, aber ohne Ergebniß blieb, tehrte man zu matteren Entwürfen zurud, ohne doch zu einem Abschluffe zu kommen. Die öfterreichische Politit übte mit Birtuosität die Saktik bes hinhaltens und Ermudens, bis bann unter bem Eindrucke ber Wiederkehr Napoleons auf einmal Alles zu schnellem Ende brangte. Abspannung und Gilfertigkeit wetteiferten nun mit einander, um recht Unvollkommenes rasch abzuthun. Die Verfechter bes Befferen gaben inconsequent auch bas Wesentlichste preis, die Gegner aller Ginheit und Freiheit zeigten allein Ausdauer und Festigkeit. Go kam, nach fieben unfruchtbaren Monaten, in athemlofer Uebereilung bas Wert ju Stande, von bem felbst bie Bertheidiger zur Entschuldigung fagen mußten, es folle nur bie Grundlage fur eine funftig ju schaffenbe Ordnung fein. Inbessen auch biefe Grundlagen hatten ihr fehr Bebenkliches.

Schon damals haben unbefangene und unbetheiligte Beurtheiler das Seltsame eines Bundes betont, der aus monarchischen Staaten und Republiken von dreitausend Duadratmeilen an bis zu dritthalb herunter bestand, in welchem der Sondersouverainetät nur die allerschwächste Beschränkung auferlegt war, worin dem stetigen und beweglichen Interesse der einzelnen Staaten nur ein sehr schwaches Gegengewicht der Einheit entgegenstand, und dessen ganze Dauer vielleicht nur durch gegenseitige lauernde Eisersucht verbürgt und

beffen politische Action planmäßig gelähmt war.\*) Zwei Großmächte, die zum Theil auswärtige Staaten waren, und den Bund zu beherrschen trachteten; Mittelmächte, die felbst gegen die lare Bundespflicht diefer Verfassung wie gegen eine Feffel fich sträubten; kleinere Staaten, die fich ihm unterordneten, weil sie mußten, nicht weil sie Freude an dem Werke hatten, dazu fremde Staaten wie Danemark und bie Niederlande - bas war ein fo wunderliches Gefüge, daß man, wie es einft J. J. Mofer beim alten Reiche gethan, bringend wünschen mußte, es möchte diesem Staatenbunde jede große Gefahr, die aus Krieg und auswärtigen Verwicklungen entspringen konnte, für alle Zeiten erspart bleiben. Denn die lockere völkerrechtliche Verknüpfung, die ihn zufammenhielt, gab nicht einmal eine Bürgschaft dafür, daß nicht die alten Schäden, Trennung und Sonderbundelei, undeutsche Neutralität oder offene Anlehnung ans Ausland, in neuen Formen wiederkehrten. Bur folde Zeiten der Gefahr mußte man nur wünschen, daß die beiden Großmächte vollkommen einträchtig waren und durch ihre Wucht den Widerspruch der Uebrigen erbrückten; das machte benn allerdings die föderative Ordnung zu einer Illusion, aber immer noch beffer, als wenn ihre Zwietracht bei der ersten äußeren Noth selbst diese einzige Verbindung deutscher Staaten auseinandertrieb. Föderation so unsicherer Art freilich nicht zu theuer erkauft ward um den Preis politischen Stilllebens und systematischer Unbeweglichkeit eines großen Bolkes, wie das die Lebensbedingungen des Bundes waren, darüber ließ sich wenigftens ftreiten.

Ein Mann wie Stein sah barum bem Werden bes neuen Bundes mit trüben Ahnungen entgegen. Er nannte ihn einen Bund ohne Haupt, ohne Gerichtshöse, schwach verbunden für die gemeinsame Vertheidigung. Er sand die Nechte der Einzelnen durch nichts gesichert, als durch unbestimmte Worte ohne schüßende Einrichtung. Er fand den Bundestag so gebildet und die Fälle der Einstimmigkeit so zahlreich, daß nur schwer eine für Alle verbindliche Handlung zu Stande kommen konnte. Er konnte sich der Sorge nicht entschlagen, daß mit den Bestimmungen, wie sie über Verträge und Bündnisse hier gegeben waren, der Deutsche genöthigt sein konnte, für fremde Interessen sellut zu vergießen oder selbst gegen Deutsche zu sechten. Von einer so sehlerhaften Verfassung, meinte er, läßt sich nur ein sehr schwacher Einsluß auf das öffentliche Glück Deutschlands erwarten, und man muß hoffen, daß die despotischen Grundsätze, von denen mehrere Cabinete sich noch nicht losmachen können, nach und nach zerstört werden.

Die Schuld, daß es so gekommen war, lag, wie wir sahen, nicht allein an den Versonen. Die Ungefügigkeit des Stoffes, die vorausgegangenen Versäumnisse, die ganze Lage des Congresses selbst, das Alles machte die Lösung der Frage schon ungemein schwierig; den Versönlichkeiten selber hat

<sup>\*)</sup> So Klüber in ber Uebersicht ber biplomat. Berhanblungen I. 125 f.

es theils an Einsicht, theils an patriotischer Gefinnung nicht gefehlt, nur verfuhr nicht selten die Einsicht ohne redlichen Willen, und der gute Wille allzu häufig ohne Stetigkeit und Ausdauer.

Die wohlmeinenbsten Urheber des Werkes trösteten sich nun mit dem Sate: es sei besser ein unvollkommener Bund als keiner. Darin lag wohl eine unleugbare Wahrheit. Wenn sie aber als weiteren Trost hinzufügten, der Bund schließe keinerlei Verbesserungen aus, so vergaßen sie, wie sehr selbst die Möglichkeit einer Aenderung durch hemmende Formen und Clauseln besichränkt war. Das war eben die größte und unheilbarste Unvollkommenheit des Bundes, daß es unermeßliche Schwierigkeiten hatte, ihn auszubilden und zu verbessern.

Die diplomatische Klugheit jener Tage mochte glauben, damit etwas sehr Wohlberechnetes zu Stande gebracht zu haben; wir wollen nicht entscheiben, ob sie es noch zu loben wagt. Denn so wenig, wie die deutsche Nation, haben die beiden Großmächte wahren und bleibenden Nupen aus diesem Verhältniß gezogen; die mittleren und kleineren Staaten hat die Periode loser Bundesform vielleicht mehr abgeschwächt, als es die straffste bundesstaatliche Ordnung vermocht hätte. Ob das dynastische und monarchische Princip, das sich damals so eifrig einer festeren Ordnung widersetze, mehr gewonnen ober verloren hat unter der Herrschaft der Verfassung vom 8. Juni 1815, das mögen sich dessen Träger selbst beantworten.

Was Capodistria in seiner erwähnten Denkschrift als das wesentliche Ziel bezeichnete: der in frischer Bewegung begriffenen Nation den Kreis ihrer moralischen Thätigkeit zu sixiren, das hat diese Verfassung freilich nicht leisten können, aber sie hat, eben weil sie lose und schwach war, den Aufschwung jener Thätigkeit auch nicht zu lähmen vermocht. An materiellem Gedeihen, an innerer Freiheit, an politischer Aufklärung und an Einheit hat Deutschland in diesen vier Jahrzehnten langsame, aber im Ganzen überschlagen bedeutende Fortschritte gemacht; sie sind freilich außerhalb des Wirkungskreises der Bundesacte, zum großen Theil im Gegensatz gegen sie, erfolgt, — aber sie sind doch erfolgt, und jener unwiderstehliche Zug nach einer politischen Entwicklung, den uns der russische Staatsmann schon 1815 ansah, ist nicht verkümmert worden, vielmehr unter allen hemmungen nur gewachsen.

Der patriotischen Ungeduld mochte Vieles zu karg und langsam, dem nationalen Selbstgefühl Anderes schmerzlich und niederschlagend sein; allein unsere moderne Geschichte hat sich ja nicht aus der Größe der Hohenstausenzeit, sondern von dem dreißigjährigen Kriege und den westfälischen Friedensschlüssen aus entwickelt. Die Erbschaft so kranker Zeiten fordert eine lange und mühselige Heilung. Wer den Verlauf zener traurigen Spoche im Einzelnen verfolgt, der möchte eher über die zähe Unverwüstlichkeit dieses Volksthums staunen, als dessen Langsamkeit anklagen. Inmitten der Verödung, in der es sich nach 1648 befand, hundertsach gehemmt und zerbröckelt, unter

außerer Unterjochung und inneren Störungen ber peinlichsten Art, bat bies Bolt fich boch ben Kern feiner Eigenthumlichkeit bewahrt, eine nationale Bilbung aus fich felber heraus frei entwickelt und bann gegen fremden Uebermuth einen Kampf bestanden, beffen Glang und Große Die Schmach vieler Jahre tilgen mußte.

Es liegt im Wesen so benkwurdiger Greigniffe und gibt ihnen ihren befonderen Werth, daß fie fich nicht wieder vergeffen; uns Deutschen thut es besonders Noth, Beides in lebendiger Erinnerung zu halten, die Tage ber

Schmach, wie die ber ruhmreichen Erhebung.

Drud von 2B. Bormetter in Berlin.





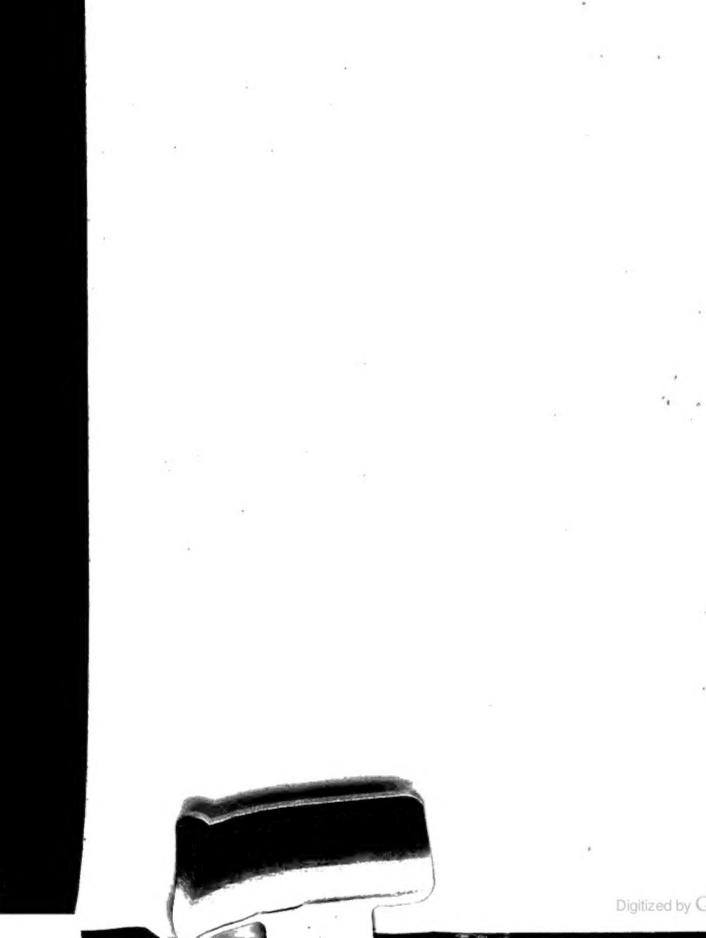

